



## Predigten

b 0 11

Friedrich Schleiermacher.

Bierter Banb.

Reue Musgabe.

Berlin, bei G. Reimer. 1835.

### Friedrich Schleiermacher's

# sammtliche Werke.

3weite Abtheilung.

Prebigten.



Berlin, bei G. Reimer. 1835. BR 83 1834 1834 Abt. II:4 Cy. 2 ALFOVER-MARVARD
THECLOGICAL LIBRARY
CAMPHI, GE, MASCO

### Vorwort.

Lie biesem vierten Bande ift die Sammlung aller ichon fruber gebructen Prebigten unfers hochverehrten Schleiers macher beichloffen. Diefer vierte Band enthalt nehmlich alle gerftreuten Predigten Schleiermachers, welche fich fomobl in Sammlungen bon berichiebenen Berfaffern, wie im Das gazin von Seft : Belegenheits und andern Predigten, Dags beburg bei Beinrichshofen, als auch in einzelnen Abbrucken, wie die am Reujahr fur ben Rufter ber Dreifaltigfeitsfirche in Druck gegebenen ober fonft bei befondern Beranlaffungen erichienenen, aufgefunden haben. Daß Gingelne von biefen erft erlangt werben fonnten als ber Druck bes Banbes ichon weit fortgeführt mar moge ben Mangel an chronologischer Ordnung entschuldigen. Gollten übrigens ber Berlagshands lung boch noch einige einzelne Predigten Schleiermachers entgangen fein, fo bittet fie bringend ihr von folden gefals ligst Nachricht zu geben, um fie in einem Supplement nachs liefern zu konnen.

Was die frühern Bande dieser Predigten betrifft, so ist zu bemerken, dass im zweiten Bande um die Fests predigten zusammenzustellen der zweite Band derselben als sechste Sammlung dem ersten (als fünfter Sammlung) sogleich folgt, obschon eigentlich die "Predigten in Bezug auf die Feier der Uebergabe der Augsburgschen Confession", welche als siebente Sammlung folgen, beim ersten Erscheinen die sechste Sammlung bildeten. Von diezen letztern Predigten ist die Vorrede, welche Schleiermachers Vertheidigung gegen das Sendschreiben von Coln und Schulz in Breslau enthalt, für die Sammlung der kleinern theozlogischen Druckschriften Schleiermachers, wohin sie doch eigentlich gehört, zurückgelegt worden.

Beim britten Banbe, welcher die Predigten ents halt, welche in den lettern Jahren als Manuscript für Freunde gedruckt worden aber sonst nicht in den Buchhans del gekommen sind, ist für die früheren Besitzer zu merken, daß die darin fehlenden Festpredigten schon in den zweiten Band unter die Festpredigten aufgenommen worden sind, nehmlich die Predigten von

1831. Um Sonnt. Erinit. über Romer 10, 32, 33. in Band II, S. 562.

Am Ernbtefest über Luc. 12, 16-21. in 26. II. 6. 574.

- Am 1. Abventssonnt. ub. Joh. 8, 56. in 33b. II. S. 271.
- Am 2. Weihnachtstage über Luc. 2, 15 20. in Band II. S. 329.
- 1832. Am Sonntage Oculi über Joh. 14, 30. 31. in Band II. S. 417.
  - Am Buftage über Spr. Sal. 14, 34. in Bb. II. S. 490.
  - Am 2. Pfingstage, über Joh. 16, 13. 14. in Bb. II. S. 549.
  - Am Tobtenfeste, über Joh. 11, 16. in Band II. S. 598.
  - Am 4. Sonnt. bes Abvent, über Bebr. 3, 5. 6. in Band II. S. 299.
  - Am 2. Weihnachtstage, über Gal. 3, 27. 28. in Band II. S. 343.
- 1833. Am 2. Oftertage, über Apostelgesch. 3, 13 15. in Band II. G. 466.

Für biejenigen aber, welche ben britten Theil fruher nicht kannten und barin etwa einen weniger geründeten Periodenbau finden follten, moge bemerkt werden, daß jene Predigten, durch Nachschriften aufgefasst, nur nach fluchtissem Nachschen Schleiermachers gedruckt wurden, wie bages mein Vergleich zwischen ben in den Zten Band aufgenomsmenen mit dem fruheren Abdruck zeigen wurde, wie viel er bei genauerer Durchsicht daran zu andern gefunden hat.

Durch bas bem gegenwärtigen vierten Bande hinzus gefügte Verzeichniß ber in allen vier Theilen in Prestigten und Reden behandelten biblischen Stellen glaubt die Verlagshandlung einem Bunsche ber Freunde und Leser ber Schleiermacherschen Schriften zuvorzukommen, ba sich die Ruckerinnerung an manche schöne Predigt am meisten an ben Tert berselben knupft und sie nun durch dieses Verzeichniß um so leichter wird aufgefunden werden.

T. To Sam Dinner

ugy in the San and many of the state of the

## Inhalt.

|       |                                                                     | Sette |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Ueber das rechte Berhaltniß bes Chriften ju feiner Obrigfeit,       |       |
|       | über Rom. 13, 1-5. 3m Januar 1809                                   | 1     |
| II.   | Die Berflärung bes Chriften in der Rabe bes Todes, üb. Apoft.       |       |
|       | 6, 15. Am 22. Juli 1810                                             | 14    |
| III.  | Gedachtniffeier ber bochfeligen Roniginn Dajeftat. Um 5. Auguft     |       |
|       | 1810. und Prebigt: Wie wir auch in Bezng auf bas Unbenten           |       |
|       | an bie vollendete Roniginn unfre Gedanten mit benen Bottes in       |       |
|       | einigen haben, über Jef. 53, 8. 9                                   | 24    |
| IV.   | Die große Beranberung, beren unfer Bolt fich erfreut, von Geis      |       |
|       | ten unfrer Burbigfeit vor Gott betrachtet, über Berem. 17, 5-8.     |       |
|       | und 18, 7-10. Am 28. Mär; 1813                                      | 37    |
| V.    | Bofier wir beute Gott banfen, und mas fur Bunfche und Ge-           |       |
|       | lübbe wir vor ihn bringen follen, über 1. Kön. 8, 56-38. Am         |       |
|       | Rriedenefefte, ben 22. Oftober 1815                                 | 51    |
| VI.   | Dag mir ber Jugend wollen behülflich fein jum freien Bebrauch       |       |
|       | bes göttlichen Borts und fie erzichen ju ber Gerechtigfeit, Die aus |       |
|       | bem Blauben fommt. über Matth. 18, 5. 6. Am gweiten Tage            |       |
|       | des Reformationsjubelfestes ben 1. November 1817                    | 65    |
| VII.  | Bovon unfre Freude frei fein muffe, wenn fie ben Namen einer        | 0.3   |
| V 11. | Freude por Gott verdienen foll, über Pfalm 68, 3. 4. 2m Ge-         |       |
|       |                                                                     |       |
| 1/11  | bachtnistage ber Leipziger Schlacht ben 18. Oftober 1818            | 77    |
| VIII. | Daß Perrus Glaube, daß Jesus fei Chriftus, ber Gobn bes le-         |       |
|       | benbigen Gottes, ber rechte Glaube fei, über Matth. 16, 13-19.      |       |
| IV    | Am erften Abventsonnt. 1819                                         | 87    |
| IX.   | Der Grundfag: man muffe Gott mehr gehorchen benn ben Men-           |       |
|       | fchen, über Apofielg. 4, 13-21. Um Aten Sonnt. n. Erin. 1820.       | 100   |
| X.    | Die Predigt ber Bufe aus Johannes Munde über Luc. 3, 3-6.           |       |
|       | Am dritten Adventsfonnt. 1821                                       | 116   |
| XI.   | Wer ein treues Berg hat und eine liebliche Rede, des Freund ift     |       |
| ****  | ber König, über Sprüchw. Sal. 22, 11. Am 17. November 1822.         | 128   |
| XIL   | Db die Liebe ju Chrifto hinreiche ben Beruf bes Chriften ju er-     |       |
| ***** | füllen, über Joh. 21, 16. Um Sonnt. Cantate 1823                    | 143   |
| XIII. | Boju mir uns in Beziehung auf ben allen bevorftehenben Ebichied     |       |
|       | aus biefem Leben unter einander ermahnen und erbauen follen,        |       |
|       | über 1. Theff. 5, 1-11. Am Todtenfeste 1826                         | 157   |

|                  |                                                                                                                                                                                     | 5ette |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIV.             | Die Erneuerung im Geift bes Gemithe, über Ephel. 4, 23. 2m 21. Sept. 1828 bei ber Wiebereröffnung ber Rirche in                                                                     |       |
| xv.              | ber Savoy ju London                                                                                                                                                                 | 171   |
| XVI.             | Bon ber Aufnahme Chrifti und ben feligen Folgen berfelben,                                                                                                                          |       |
| XVIL             | über Joh. 1, 12-17. Am 2 Abventesonnt. 1830 Das gute, mas aus ber Zuchtigung uns hervorgeht, über hebr. 12, 11. 12. Am Dankfeste nach ber Befreiung von                             | 195   |
| XVIIL            | ber Cholera, am Sonnt. Septuages. 19. gebr. 1832 Predigt bei ber Eröffnung bes afademischen Gottesbienftes ber Friedrichsuniversität, über Rom. 1, 16. Am 3. August 1806.           | 209   |
| XIX.             | Ueber bas Wefen ber unter uns ju Stande gefommenen Ber-<br>einigung, über Phil. 2, 1 - 4. Um Palmfonnt. ben 31. Marg<br>1822, bei ber Feier ber Bereinigung ber beiden jur Dreifal- |       |
| XX.              | tigfeitsfirche gehörenden Gemeinen                                                                                                                                                  | 236   |
| XXI.             | gestellt, über Matth. 8, 23 - 27                                                                                                                                                    | 250   |
| XXII.            | lichen Berfammlungen, über Luc. 2, 41 — 44                                                                                                                                          | 265   |
| XXIII.           | 1821                                                                                                                                                                                | 282   |
|                  | Des herrn unbefangenes Eingeftändniß feines Bedurfniffes in bem Borte: mich burfter! uber Joh. 19, 28. 29                                                                           | 293   |
| XXIY,            | Ueber die Erhörung bes Gebete im Ramen Jesu, über 30h. 16, 24-30.                                                                                                                   | 307   |
| XXV,             | Heber bas Berlangen nach Kenntnif von jener Welt und                                                                                                                                | 321   |
| 2022             | nach Gemeinschaft mit berfelben, über Luc. 16, 19-31                                                                                                                                | -     |
| XXVI.<br>XXVII.  | Ueber Die Berflärung Chrifti, über Matth. 17, 1-9 Troft und Freude in Bezug auf unfere entschlafenen, über                                                                          | 338   |
|                  | Joh. 6, 39. 40. Am Todtenfest                                                                                                                                                       | 353   |
| XXVIII.<br>XXIX. | Die Lehre bes Erfofers vom Mergerniß, über Matth. 18, 7. Die Berfuchung Chrifti in Anwendung auf unfern Zustand                                                                     | 366   |
|                  | betrachtet, über Matth. 4, 1-11                                                                                                                                                     | 378   |
| XXX,             | Bon der verschiedenen Art wie die Bohlthaten bes Erlösers ausgenommen werden, über Luc. 17, 12 - 19                                                                                 | 390   |
| XXXI.            | Die Schusucht nach bem befferen, über Matth 2, 1-12.                                                                                                                                | 404   |
| XXXII.           |                                                                                                                                                                                     | 404   |
| AAAII.           | Der Erlöfer, die Zerfiörung Jerusalems weiffagend und ben Cempet reinigend, über Luc. 19, 41 - 48                                                                                   | 416   |
| XXXIII           | Bas unfere Behmuth erregt bei Entwiffelung ber heilfamen Rathfchluffe Gottes, über Luc. 2, 28 - 35                                                                                  | 432   |
| XXXIV.           | Bild des Frevels, welcher die Fortschritte bes Chriftenthums                                                                                                                        | 442   |
| XXXV.            | anfzuhalten fucht, über Matth. 2, 16-18                                                                                                                                             |       |
| XXXVI.           | Matth. 5, 19                                                                                                                                                                        | 456   |
|                  | 1, 3. 4                                                                                                                                                                             | 473   |
| XXXVII.          | Die Bollfommenheit ber Liebe, über 1. 3ob. 4, 16-18                                                                                                                                 |       |

| XX     | A vill. Wom Griftichen Strafen und Bergeben, über que. 17. 3.                                                  | Seite<br>495 |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| XXXXXX | MA Won ber Gelbiwerlaugnung, über Matth. 16. 24 23                                                             | kno          |  |
| ALL    |                                                                                                                |              |  |
| XLI    | The same of the country and remetablished the ballen, have the                                                 |              |  |
| VII    | 14, 26                                                                                                         | 535          |  |
| XLI    | Cycles are Living more will 1, 10, 1, 10,                                                                      | 546          |  |
| XLI    |                                                                                                                | 557          |  |
| XLV    | Cyriper in Selection Levels, aver Marin, 12, 20                                                                | 573          |  |
| XLV    | Cyripme united letters Junifertif Hott (DD. 13. 16                                                             | 586          |  |
| XLV    | II. Der rechte Dant für die Errettung bes Raterlandes iften                                                    | 602          |  |
| XLV    | Ephef. 5, 10. 11.                                                                                              | 620          |  |
| XLI    | X. Wie ber Came bes gottlichen Bortes meagenommen mirb                                                         | 637          |  |
| L.     | über Luf. 8, 12                                                                                                | 656          |  |
| LL     | Bom Abfalle in den Zeiten ber Anfechtung, über Luf. 8, 13. Der gute Came im Rampfe mit den Dornen, über Matth. | 670          |  |
| LII.   | 13, 22.                                                                                                        | 687          |  |
| LIII.  |                                                                                                                | 703          |  |
| LIV.   | Matth. 5, 23. 24. Die fchigende Berheißung Chrifti an feine Rirche, über                                       | 717          |  |
| LV.    | Que 21, 15                                                                                                     | 729          |  |
| LVI.   | 2, 13-15                                                                                                       | 749          |  |
| LVII   | wir Dacht haben unfer Leben ju laffen, über Joh 10 17 19                                                       | 763          |  |
|        | Am Charfreitag                                                                                                 | 778          |  |
| -      | 1                                                                                                              |              |  |
|        | Kleinere Amtereben,                                                                                            |              |  |
|        | A. Taufreben.                                                                                                  |              |  |
|        | M. Zuujreven.                                                                                                  |              |  |
| ii.    | (Bei ber eignen erfigebornen Tochter.)                                                                         | 781          |  |
| IIL    | ***************************************                                                                        | 785          |  |
| IV.    | ********************************                                                                               | 787          |  |
|        | ***************************************                                                                        | 789          |  |
|        | B. Confirmationereben.                                                                                         |              |  |
| Ŀ      | Ueber Ephef. A, 15.                                                                                            | 792          |  |
| II.    | Ueber Phil. 4, 4.                                                                                              | 796          |  |
|        | C. Beichtreden.                                                                                                |              |  |
| L.     | Mm Beihnachtofefie gehalten.                                                                                   | 005          |  |
| H.     | Ueber 30h. 13, 8.                                                                                              | 802          |  |

|      | D. Traureben.                                               | : . |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | D. Liquitotii.                                              | SUR |
|      |                                                             |     |
| -    | Ueber Phil. 4, 6.                                           |     |
| IV.  | Ueber Ephef. 2, 19                                          | 819 |
|      | E. Grabreben.                                               |     |
| I.   | Rebe bei Eröffnung eines neuen Begrabnifplages              | 821 |
| 17.  | Rebe am Grabe bes Ronigl. Candidatus alumnus herrn heinrich |     |
|      | Caunier, über Siob 1, 21                                    | 825 |
| III. | Rebe am Grabe eines jungen Beiftlichen                      | 831 |
|      | Rebe am Grabe bes Prof. D. R. 23                            |     |
|      | Webs on Machamada Strake hou ! Man 1500                     |     |

## Berzeich niß

ber in allen vier Theilen in Predigten und Reden behans belten biblifchen Stellen.

| Altes Teftament.          |       |     |           | <b>T61</b> . | Seite |
|---------------------------|-------|-----|-----------|--------------|-------|
| T61.                      | Geite | Ev. | Matth. 7, | 1 III.       | 32    |
| 1. ₹ön. 8, 56 - 58 IV.    | 51    |     |           | 6 111.       | 44    |
| Siob, 1, 21. Grabride IV. | 825   | •   | ,         | 9-11 111.    | 56    |
| - 38, 11 II.              | 83    |     | ,         | 12, 111.     | 80    |
| · 42, 1 — 3 I.            | 68    | -   | - 8,      | 23 - 27. IV. | 250   |
| Pfalm, 26, 8 I.           | 170   |     | ,         | 28-34. I.    | 414   |
| - 68, 3. 4 IV.            | 77    | • 1 | - 10,     | 28 I.        | 281   |
| Epr. Gal. 14, 34 II.      | 490   | -   | - '-      | 34 II.       | 69    |
| · - 21, 25 I.             | 113   | -   | - 11,     | 7. 8 II.     | 36    |
| · 22, 11 IV.              | 128   | -   | 12,       | 20 IV.       | 573   |
| Pred. Gal. 1, 8. 9 I      | 15    | -   | - ',      | 36 111.      | 689   |
| 7, 11 I.                  | 266   | -   | - 13,     | 22 1V.       | 687   |
| 3efaias 55, 8. 9 IV.      | 24    |     | ,         | 23 IV.       | 703   |
|                           |       | •   | - 14,     | 18-31. IV.   | 522   |
| Reues Teffament.          |       | -   | - 16,     | 13-19. IV.   | 87    |
| Ev. Matth. 2, 1-12. IV.   | 404   |     | ,         | 24 111.      | 600   |
| · -, 13-15. IV.           | 749   |     | · -,      | 24. 25 IV.   | 508   |
| · -, 16-18 IV.            | 442   | •   | - 17,     | 1-9 IV.      | 338   |
| · 4, 1-11 IV.             | 378   |     | ,         | 20 111.      | 654   |
| · - 5. 19 IV.             | 456   | •   | - 18,     | 5. 6 IV.     | 65    |
| ·, 23. 24 IV.             | 717   | -   | 19,       | 8 I.         | 585   |
| · - 6, 31 III.            | 376   | -   | . 20,     | 20-28. I.    | 437   |
| , -, 34 I.                | 127   |     | - 21,     | 9 II.        | 5     |
| und III.                  | 11    |     | ,         | 10-16. I.    | 449   |
|                           |       |     |           |              |       |

```
361
                               Geite
                                                                 T61.
                                                                       Geite
Ep. Matth. 23, 12. . . III.
                                       En. Luca 23, 33, 34, . II.
                               - 665
                                                                        430
            24, 1, 2. . . I.
                                360
                                                   -, 43. . . . II.
                                                                        123
                                                   -, 44-49. . II.
                                                                        442
             -, 32-42, II.
                                478
                                                  -, 46. . . . . II.
             26, 36-46. I.
                                 28
                                                                        151
                                                  24, 1-3... 111.
            -, 55. 56. . II.
                                 104
                                                                        253
                                                  -, 5. 6. . . . II.
                                                                        452
             27, 46, . . . II.
                                399
                                                   -, 25. 26. . . III.
                                                                        207
En. Marc. 9, 12. . . . II.
                                386
                                                  ·-, 30-32. . II.
                                                                        187
             12, 28 - 34. III.
                                765
             13, 14-37. III.
                                       Ev. 30h. 1, 12-17. . . IV.
                                                                        195
                                779
                                                -, 19-28... II.
                                                                        284
             14, 34 - 44. I.
                                 41
                                                -, 23-27... III.
             16, 14-20. II.
                                204
                                                                        724
                                                -, 35-51 ... I.
                                                                        387
             1, 31, 32, . II.
                                  55
                                                -, 47-51. . . III.
                                                                        156
Eb. Lucă
                                                  2, 1-11. . . . I.
                                                                        298
            2, 10. 11. . III.
                                 132
                                                 3. 1-8. . . . I.
           -, 15-20. . II.
                                329
                                                                        492
           -, 28 - 35. . IV.
                                                  4, 4-26. . . . I.
                                432
                                                                        400
                                                -, 25, 26, ... III.
             3, 3-6. . . IV.
                                116
                                                                        169
       .
            6, 32-35. . III.
                                615
                                                 6, 39. 40. . . . IV.
                                                                        353
           -, 37. · · · · II.
                                710
                                                 7, 18. . . . . IV.
                                                                        546
       •
                                                -, 40-43. . . I.
            7, 24-34. . I.
                                                                       425
                                510
                                522
                                                 8, 56. . . . . H.
                                                                        271
           -, 36-50. I.
                                656
                                                9, 35-38. . . III.
                                                                        181
            8. 12. . . . IV.
                                                10, 17. 18. . . . IV.
           -, 13. . . . IV.
                                670
                                                                        778
       .
           10, 17-20. I.
                                533
                                                11, 16. . . . . II.
                                                                        598
                                                13, 8. (Beicht-
           11, 8. 9. . . . III.
                                677
           -, 23. . . . III.
                                                 rebe). . . . . . IV.
                                                                        805
                                641
       .
           12, 16-21. . II.
                                                -, 34. . . . . III.
                                                                        470
                                574
                                                14, 9. . . . . . III,
           14, 18 . . . . III.
                                  92
                                                                        256
                                                -, 27. . . . . III.
                                                                          1
           -, 20-33. . I.
                                550
       .
           -, 26. . . . IV.
                                535
                                                -, 30. 31. . . . II,
                                                                        417
                                        •
       .
                                                15, 14, . . . . . III.
                                                                        107
           15, 9. 14. 15. I.
                                208
                                                -, 16. . . . . IV.
           16, 13. 14. · . II.
                                                                        586
                                549
                                                16, 24-30. . . IV.
                                                                        307
           -, 19-81. . I.
                                 97
                                        .
                     und IV.
                                                -, 27. . . . . III.
                                                                        121
                                321
                                                                        229
           17, 3. . . . IV.
                                 483
                                                -, 30. . . . . III.
       •
           -, 12-19. . IV.
                                 390
                                                -, 32. . . . . III.
                                                                        220
                                                19, 28. 29. . . . IV.
                                                                        293
           18, 24-27. . III.
                                627
                                        .
 .
           19, 5. . . . . III.
                                 195
                                                -, 30. · . . . II.
                                                                        138
       .
           -, 41-48. . IV.
                                 416
                                                20, 19. . . . . III.
                                                                        752
                                                                        563
           21, 15. . . . IV.
                                                -, 21. . . . . III.
                                 729
                                                21, 2-8. . . . III.
                                                                        537
           22, 49-53. , III.
                                 483
```

| Es. 30h. 21, 2—21 I.   | Erite | 1. Kor. 2, 10—12 II.    | Seite<br>231 |  |
|------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|
| ·, 16 IV.              | 143   | - 3, 16 III.            | 587          |  |
| •                      |       | - 7, 20-23 I.           | 640          |  |
| Apoftelgesch. 1, 4 IV. | 602   | ·, 23 II.               | 613          |  |
| , 6-11. II.            | 519   | , 29. 30 I.             | 326          |  |
| · -, 21-22. III.       | 276   | - 12, 3-6 II.           | 249          |  |
| und III.               | 574   | ·, 4-6 I.               | 191          |  |
| · 2, 22 III.           | 448   | , 31 II.                | 532          |  |
| , 23. · . III.         | 512   | , 31. 13, 1 I.          | 54           |  |
| , 41. 42. II.          | 216   | - 13, 7 I.              | 140          |  |
| · 3, 15. 16. II.       | 466   | - 14, 33 I.             | 239          |  |
| - 4, 13-21. IV.        | 100   |                         |              |  |
| - 5, 38. 39. III.      | 289   | 2. Kor. 5, 17, 18 II.   | 725          |  |
| - 6, 1-5 III.          | 303   | Galat. 2, 16-18 II.     | 637          |  |
| , 15 IV.               | 14    | , 19-21 II.             | 653          |  |
| - 7, 50 III.           | 315   | - 3, 21-23 II.          | 21           |  |
| - 8, 36—38. III.       | 326   | , 27. 28 II.            | 343          |  |
| - 9, 5 III.            | 338   | 21.10                   |              |  |
| - 10, 31 III.          | 351   | Ephes. 2, 19 I.         | 223          |  |
| · —, 36 III.           | 459   | - —, und Traurede. IV.  | 818          |  |
| · -, 36-38. IV.        | 557   | - 4, 1-3 IV.            | 637          |  |
| - 11, 17 III.          | 364   | , 11. 12 II.            | 692          |  |
| -, 27-30. III.         | 389   | - —, 15. (Confirma-     |              |  |
| - 12, 19—23. III.      | 400   | tionerebe) IV.          | 792          |  |
| · 16, 16-18. III.      | 414   | , 23 IV.                | 171          |  |
| · 17, 24-27. I.        | 154   | , 28 I.                 | 677          |  |
| -, 30. 31. II.         | 314   | - 5, 10. 11 IV.         | 620          |  |
|                        |       | , 22-31 I.              | 571          |  |
| Rim. 1, 16 IV.         | 223   | • 6, 1-3 I.             | 628          |  |
| · 5, 19 III.           | 524   | · -, 4 I,               | 612          |  |
| · 6, 4—8 II.           | 176   | Phil. 1, 6-11 II.       | 739          |  |
| · -, 7. 8 III.         | 242   | · 2, 1-4 IV.            | 236          |  |
| · 8, 28 I.             | 251   | - 3, 20. 21 II.         | 586          |  |
| · 11, 32. 33 II.       | 562   | - 4, 4. (Confirmations, | 000          |  |
| · 12, 15 III.          | 21    | rebe) IV.               | 796          |  |
| · -, 21 I.             | 343   | - 4, 6. (Traurede) IV.  | 813          |  |
| - 13, 1-5 IV.          | 14    | -y (~                   | •••          |  |
| · 14, 7. 8 III.        | 143   | Roloss. 3, 21 I.        | 598          |  |
| · -, 23 I.             | 312   | , 22. und 4, 1. I.      | 652          |  |
| · 15, 1—3 III.         | 436   |                         |              |  |
| , 8. 9 III.            | 712   | 1. Thess. 5, 1—11 IV.   | 157          |  |
|                        |       |                         |              |  |

| 1. Timoth. 4, 8 III.  | Seite<br>68 | Sebr. 3, 5. 6 II.   | Seite<br>299 |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|
| • 6, 13 III.          | 496         | , 14 IV.            | 282          |
|                       |             | - 4, 15 III.        | 427          |
| 2. Timoth. 1, 6 III.  | 550         | 8, 1. 2 II.         | .504         |
|                       |             | · 10, 8-12 II.      | 261          |
| 1. Petr. 2, 20-22 IV. | 765         | , 12 II.            | 666          |
| . 3, 15 I.            | 82          | , 24 II.            | 357          |
| und II.               | 626         | - 12, 11. 12 IV.    | 209          |
| - 4, 8—10 I.          | 478         | - 13, 2 I.          | 665          |
| 2. Petr. 1, 3. 4 IV.  | 473         | Jacobi 5, 11 III    | 700<br>679   |
| 1. 30h. 4, 16-18 IV.  | 483         | Dff. 30h. 3, 11 IV. | 182          |
| - 5, 5, III.          |             | - 22, 12 II.        | 371          |

lleber das rechte Verhältnis des Christen zu seiner Obrigkeit.

3m Januar 1809. ')

Es ist eine sehr weit verbreitete Meinung, baf es viele Zweige bes menschlichen Sanbelns gebe, auf welche die Frommigkeit kelnen bebeutenden Einfluß hat. Ob einer sich auszeichne ober nicht in allerlei Erkenntniß und Runft, ob einer eingewelht sei ober nicht in die Feinheiten und anmuthigen Fertigkeiten des geselligen lebens: bas meint man hange von Eigenschaften ab, welche eben sowol bei dem sich sinden konnen, der sein herz den Regungen der Frommigkeit verschließt, als der es ihnen gedffnet hat. Ja viele benken gewiß hinzu und glauben etwas eben so richtiges

<sup>&</sup>quot;) Diefe Prebigt ericien im Januar 1809 mit folgender auf die Einführung ber Städteordnung fich beziehenden Borerinnerung.

Alle religiöfen Fefte haben ihre Borbereitungen langere ober kurjere; und so sollte auch von Seiten ber christlichen Lehrvorträge die große burger-liche Feier, der wir entgegensehn, sie ebenfalls haben. Sauber und reinlich wollen Feste begangen sein, aller Staub und Unrath werde vorher sorgfältig berausgethan aus dem heiligthume. In dieser hinscht habe ich es nublich gehalten der solgenden Predigt eine größere Anjahl von Theilnehmern zu verschaffen, als sie haben konnte da sie gesprochen ward, und gebe fie hier so treu als es mir möglich war wieder.

und noch allgemehreres zu fagen, auch ob einer bem Bolt bem er angehort, bem Baterlande bas ihn genahrt hat mefentliche Dienfte leiften fonne ober nicht, bamit fei es berfelbe Fall. Und bestätigt icheint bies ju werben burch gwiefache Beifpiele: von folden einerfeite, welche unlaugbar außerorbentliche Talente in Thatiafeit gefest und bewundernsmurbige Sandlungen verrichtet baben im Dienft best gemeinen Befens, von nichts weniger als bem Beift ber Rrommigfeit babei getrieben; und von folchen anbrerfeite, welche indem fie ihr ganges leben ber grommigfeit mibmen wenig barum befummert erfcheinen, wie es um fie ber que gebe in weltlichen Dingen, und in welchem Maag ibr eignes Leben thatia bineingreife. Aber bag es fich biemit nur nicht gang anbere verhalte, ale biefe Beifpiele auszusagen scheinen! bag nur nicht jene außerorbentlichen Gaben fehr zweideutig find und unter andern perfonlichen Berhaltniffen fich eben fo leicht hatten jum Berberben bes gemeinen Befens gefchaftig gezeigt! bag porzüglich nur bas nicht eine fehr unvollkommene Frommigkeit ift, welche fich fo guruffzieht von bem, was allen Menfchen werth fein foll und beilig! Go muffen wir menigftens glauben, bie wir und Chriften nennen. Denn fur und muß immer gultig bleiben ber alte Bahlfpruch, bag bie Gottfeligfeit ju allen Dingen nus ift, und bag fie allein bie Berheigung hat bes geitlichen und bes emigen Lebens. Und gewiß wird auch fie vorzüglich ber Boben fein, auf welchem achte Ereue mahrer Gehorfam und iebe allacmeine Burgertugend vorzüglich ober wol gar allein mit Gicherbeit empor machfen fann, welches eben in biefer Stunde ber Unbacht ber Gegenffand fein foll fur unfre vereinigte Aufmertfamfeit.

#### Text. Rom. 13, 1 - 5.

Jedermann sei unterthan ber Obrigkeit, die Sewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ift, die ist von Gott geordnet. Wer sich nun wider bie Obrigkeit sezet, der widerstrebet Gottes Ordnung. Die aber widerstreben werben über sich ein Urtheil empfangen. Denn die gewaltigen sind nicht ben guten Werken sondern den bosen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so thne gutes, so wirst du Lob von derselbigen haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Thust du aber boses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwere

micht umfonft; fie ift Gottes Dienerin, eine Racherin gur Strafe über ben, ber bojes thut. So ift nun nothwenbig, bag ihr nicht allein um ber Strafe willen unterthan feib ') fonbern auch um bes Gewiffens willen.

Bohl und m. Fr., und wir wollen Gott bafur banten, bag wir nicht unter biejenigen gehoren, benen gleich bei ben erften unter ben gelefenen Schriftworten einfallen fann, bas ift eine barte Rebe, wer mag fie faffen. Denn freilich, wo ein Bolt fich beuget unter einer nur burch bie Macht ber Baffen ober burch bie Gewalt gebietenber Umftanbe ober burch inneren Frevel aufgebrungenen Obrigfeit, vielleicht gar bon frembem Stamm und Gefchlecht, bie alfo auch nicht einerlei Ginn und Daag und Ginficht haben fann mit ihrem Bolfe: ba mag wol mancher benfen, bag freilich auch biefe Dbrigfeit von Gott geordnet ift wie alles; aber ob fie nicht vielleicht nur fo geordnet fei, wie er auch fdwere Uebel und Strafen verhangt uber bie Bolfer, unter benen fie fich gwar beugen und gur Erfenntnig ihrer Gunden gelangen, beren Dauer fie aber auch fuchen follen burch Unftrengung aller ibrer Rrafte gu verfurgen? Bobl und, fage ich, bag wir nicht nothig haben folche Fragen ju beantworten und folche Zweifel uber bie Borte ber Schrift und aufzulofen! Das Gluff ift uns geworben, und wir burfen fagen in vieler Sinficht über unfer Bubienft und Burbigfeit ift es und geworben, in biefer fcmeren gefahrvollen Beit angehorig gu bleiben einer Obrigfeit, bie offenbar nach bem überall waltenben gottlichen Gefeg uns geord. net ift aus einem beimifchen lange geehrten feit Jahrhunderten icon burch ein gegenfeitiges Band treuer Liebe mit ben Bolfern biefes landes verbundenen Gefchlecht, bas und oft glangende und berrlich ausgeffattete größtentheils milbe und weife immer wohl meinende und gerechte herricher gegeben bat. Bolan benn, fo laft und ber theuern gottlichen Gabe und werth machen, lagt und immer in bem richtigen bes Chriften allein murbigen Berhaltnif ju unferer Dbrigfeit leben. Inbem ich tuch biefes barguftellen fuche, halte ich mich vorzüglich an bie leten unter ben verlefenen Schriftworten, in benen ber Apostel felbft alles vorher gefagte gufammenfagt, und zeige aus benfelben erflich, wie gang unanftanbig es bem Chriften ift um ber Strafe millen unterthan gu fein, und zweitens, wie es ibm naturlich und nothwendig ift fich um bes Gemiffens millen gu unterwerfen.

<sup>\*)</sup> Co ift unftreitig bier Luthere Ueberfejung ju berichtigen.

I. Rur um ber Strafe willen unterthan sein ift des frommen ganglich unwurdig, junach ft schon barum, weil sich kein anderer Bewegungsgrund bazu benken lagt als die Furcht. Denn um ber Strafe willen sich unterwerfen, bas heißt ja nur bie Uebel vermeiben wollen, welche bem offenbar werbenben Ungehorssam gesezt sind; und wer allein um ber Strafe willen sich unterwirft, ber wurde sich nicht unterwerfen, wenn jene Uebel nicht waren. Er thut also eigentlich was er nicht will; und wer nur um ein Uebel zu vermeiben thut was er nicht will und unterläßt was er gern thate, ber hanbelt so sagen wir alle aus Furcht. So wie nun die heftigen Leidenschaften das betäubende schnest tödtende Gift sind für alles bessere und höhere, so ist die Furcht das langsam aufreibende entkraftende abzehrende; und der fromme kann unmöglich der Furcht in sich einen solchen Raum lafen, weil die Frommigkeit selbst dabei nicht bestehen kann.

Denn bas Befen ber Frommigfeit ift Gelbfiffanbigfeit unb fefter Muth. Gott nämlich mehr gehorchen als fich jemals von Menfchen überreben laffen, bem einmal erfannten Gotteswillen treu bleiben gegen alle Loffungen und trog aller Gefahren, unausgefest bem guten nachftreben, was auch bort unangenehmes fchreffe und brobe: bas liegt ibm ob, bagu muß er fich auf alle Beife tuchtig ju erhalten fuchen. Wer fich nun einen folden Lebensweg vorgezeichnet bat, wie follte es bem boch moglich fein auf einem fo großen und wichtigen Gebiete, wie unfere burgerlichen Berhaltniffe und Orbnungen umfaffen, in einem gang anbern Ginne gu banbeln; nur ba nicht banach gu ftreben, bag er fich eine Uebergeugung bes rechten erwerbe, ber er bann unberbalten folgen toune, bag ein Gefühl ber Luft und Liebe fich in ibm entwittle, von bem er fich bann leiten laffe; fonbern bier immer nur auf bie Uebel gu febn, bie ibm vorgehalten merben, und fein Thun banach abzumeffen, wie er fie vermeibe auf Die leichtefte Beife und um ben geringften Preis? Und wenn es ibm moglich mare, wie follte es wol gefchehen tonnen ohne bag er Schaben litte an ber Gefinnung felbft? Wer in einem folchen Umfang bie Gewohnung annimmt nur ben Uebeln ber Strafe entgeben zu wollen, ber wird fich gewiß auch im allgemeinen gemobnen allmablig bie Uebel überhaupt gu fcheuen; mer ba gelernt bat von bem Geift ber Gefege abzubingen und nur bem Buchftaben Genugthuung ju bieten, ber wird nur ju leicht auch anberemo - benn voll ift von folcher Art Taufchungen bas menfchliche Berg und betrügt immerfort fich felbft, gumal wenn etwas in Gefahr fommt, woran es befonbers bangt - benfelben gefahr ichen Sandel vielleicht ohne es fich felbft bewußt gu fein auch mit ben Gefegen treiben wollen, die ihm fein eignes Sewissen vorschreibt. Und wo bleibet bann jene tapfere Gesinnung, jene muthige Selbstftanbigfeit, wenn ber Mensch sich so verwits teln läßt in die Nege ber Welt?

Das Befen ber Frommigfeit wie wir wiffen ift ferner auch Liebe, und wie von biefer gefagt wird, baf fie wo fie vollfom. men geworben ift bie Furcht austreibt: fo ift es auch wieberum nicht moglich, baß fie felbft irgend beftebe und gebeibe, wo bie Rurcht auf einem fo großen Gebiete machtig ift und fo viele Sandlungen bes Menfchen beherricht. Betrachtet auch nur biejenigen, bie nur aus Furcht um ber Strafe willen ben Orbnungen bes Bolles unterthan find, bem fie angehoren: Lagt fich wol fcon eben biefes benten ohne einen Mangel an Liebe, in welchem ber fromme fich unmöglich gefallen fann? Die? was mit ber Sluttfeligfeit fo vieler aufs innigfte verbunden ift - fo bag es fie gewiß auf bas berrlichfte forbert, wenn es gut eingerichtet ift, aber eben fo gewiß auch fie auf bas frantenbfte bemmt und auf bas gewaltfamfte fort, wenn ichlecht, - bas follte ibn nicht anbers bewegen, als nur in fofern es bem innern Feinde bes allgemeinen Bohle bem freventlichen Uebertreter mit Strafen brobt? Und wenn ihr fie genauer versucht, werbet ihr fie auch nicht anbers finden. Lieblofe Menfchen find es größtentheils, gleichgultig gegen alles, was nicht unmittelbar entweber in ben Rreis ihres perfonlichen Dafeins eingreift, ober fur irgend eine befondere Luft ober Reigung, ber fie fich bingegeben baben, einen Berth hat, von allem ebleren und großeren geschieden und nur befchrantt auf bie gemeinften Dinge. Und wenn es beffere unter ihnen giebt, wie man allerbinge fagen fann, bie nur burch Brrthum auf irgend einer Seite um einer abweichenben Uebergeugung willen fich ausgeschloffen haben von ber innigften Theilnahme an ben allgemeinen Angelegenheiten und fich nun genothiget glauben mit aller Liebe, bie ihnen einwohnt, fich guruffgugiehen auf bas engere in fich abgeschloffene Gebiet bes hauslichen Lebens: befiatigen nicht auch biefe bas eben gefagte? Wer ertennt nicht ben Berth ber bauslichen Berbinbungen? wer weiß es nicht, wieviel fie tem Bergen find? Aber lagt und auch geffeben, fie follen ben nicht gang fur fich nehmen, nicht gang fein leben ausfullen, ber in fich Rraft fublt und Beruf gu einer ausgebreiteten Birtfamteit; und bie muß jeber fublen, ber auch nur benten fann ben Gebanten Baterland. Birb nun bie auf bas großere angewiefene Liebe gewaltfam jufammengebrangt in einen engern Raum; ermangelt fie

ber gefunden und naturlichen Nahrung, namlich einer frischen nach vielen Seiten gerichteten Thatigkeit; wird vielmehr von biefem größeren Gebiete aus das Gemuth nur durch Furcht zurukthaltend bewegt: so muß sie krankeln. Um nun sich selbst zu genießen, nahrt sie sich größtentheils von kunftlichen Aufregungen
und verschwimmt allmählig in ein weichliches trubseliges Wesen,
in eine krankhafte Empsindelei.

Das Wefen ber Krommigfeit enblich ift Kreibeit. Bu ber bimmlifchen Freiheit ber Rinber Gottes find wir berufen; Furcht aber ift Rnechtschaft immerbar. Das ift unfere Kreiheit, bag auch fein Gefes Gottes und fremt ift ober nur ein außerlicher Smang; fonbern bag bie innige Buftimmung unferes Gewiffens zu ihnen allen, bie beilige Luft ihnen nachzukommen aus allen Rraften uns bas mahrhaftige Beugniß giebt, bag wir Gottes Rinder find. Und bei fo großem Beruf, bei fo herrlichem freien Leben follten wir es und geftatten und einem menfchlichen Gefeg au unterwerfen nur aus Rurcht? und wir follten zugleich fein Fonnen frei von bem Buchftaben jebes gottlichen Gefeges burch ben Gobn, ber une frei macht, und unterthan einem menfchlichen Buchftaben burch bie Furcht? Auch tonnen wir es nicht. Ich fobere euch alle auf, bie ihr irgend einmal in einer unbewahrten Stunde von jener erniebrigenben Gemuthebewegung ber Rurcht ench au irgend etwas habt treiben laffen: legt felbft ein ehrliches Bengnif ab, fonntet ihr wol in bem Angenbliff, mo ihr fo banbeltet, bas erfrifchenbe Bewuftfein Gottes in eurer Bruft leben. big bewahren? fountet ihr was wir ben Umgang bes Bergens mit Gott nennen babei genießen, und mußtet euch nicht vielmehr por ihm verbergen tiefer und mit fchlechterem Gemiffen als Abam? Wenn nun gar biefe ungluffliche Berirrung gum gewohnten Buftanbe wirb: unmöglich fann fich bann bas Berg feines Gottes und Beilandes erfreuen; unmöglich fann es bann in ber Freiheit feiner Rinber froblich fein und fart! Darum empfabl ber Apostel fogar benen, bie bas Unglutt batten Sflaven gu fein und in verfonliche Rnechtschaft verfauft, auch fie follten fuchen aus ber Quelle ber Religion einen andern Antrieb gum Geborfam ju fchopfen als bie Furcht. Darum haben von jeber fo viele fromme - wenn ihnen bas Ungluff brobte ihres fofflichften Sutes, ber Freiheit bes Gemiffens, beraubt ju merben; wenn ihnen aufgelegt murbe, mas fie ihrer Heberzeugung gufolge nur aus Furcht wurden gethan haben; ober wenn fie burch fchwere Drohungen follten gehindert werden basjenige gu thun, mogu ihr Gewiffen fie unwidersteblich bintrieb, auf ibre Beife zu bienen ibrem Sott — ehe benn fie sich zu Knechten ber Furcht hingegeben hatten, lieber ben Stab ber Wanberung ergriffen und im Stich gelaffen hab und Gut, heinrische Gegend, Haus ber Water, alles was bem Menschen am theuersten ift. Und so geziemt es gewiß allen benen, die einen gleichen Grund bes Glaubens bekennen; so unanständig ift es ihnen sich irgend leiten zu lassen burch die Kurcht.

Aber auch beshalb burfen fie nicht um ber Strafe willen unterthan fein, weil bies niemals abgeben fann ohne Beuchelei, und bem Geift ber Frommigfeit, ber Aufrichtigfeit und Wahrheit in fich fchließt und einfaches Wefen, nichts fo febr fann guwiber fein als Lug und Berftellung. Dies aber ift bie Gefinnung, welche unter allen Bolfern, in beren Abern beutsches Blut wallet, alle Theile ber Gefellichaft, bie nur nicht in ben bebauernsmurbigften Buftand ber Abbangigfeit verfunten finb, beberricht; und wir wollen froh fein, bag es fo ift, und bies ja unter uns aufrecht balten und immer mehr befestigen, bag Furcht niemals feiner eingestehn will, fondern wo fie ihn angewandelt hat fie lieber fich felbft ablaugnen mochte und feiner Sandlungsweise einen anbern Unftrich geben, weil ja Furchtfamteit entehrt, und wer fie offenkundig vor fich tragt fich jeber schmablichen Behandlung eines jeden ausfest. Allein, werbet ihr fagen, grabe in bem Berbaltniß ber Unterthanen gu ber Obrigfeit werbe eine Musnahme gemacht von jenem allgemeinen Gefühl, und bies allein werbe nicht felten eingeffanben, bag man ben Gefegen nur nachlebe aus Burcht vor ber. Strafe. Leiber, nur munichte ich nicht, bag aus dem Rreife unferer Erfahrung biefe Bemertung entnommen fei! Denn warlich nicht ba geschieht biefes, wo eine gluffliche Gintracht swiften beiben Theilen burchaus herricht, fondern nur wo fci es im gangen ober in einzelnen Theilen bie Unterthanen glaus ben in einem heimlichen Rriege begriffen ju fein gegen bie Obrigfeit, in welchem es erlaubt ift ju überliften und bann auch nicht unehrenvoll fich bor einer großern Dacht im rechten Augenbliff purutfjugiebn; und ein offnes Gingeftanbnig, bag man nur aus Burcht hanble ober unterlaffe, ift allemal fcon ber Reim eines folden verberblichen Buftanbes. Im gangen behandeln aber immer alle Bolfer bas Band, welches fie mit ihrer Dbrigkeit verbinbet, als ein Band ber Liebe. Ja wo auch eines feufste unter bem barteften Joche ber Eprannei, wie bie Gefchichte bavon traurige Beispiele genug aufstellt, auch ba wird bies nicht eingefanden in offenen Berhandlungen, bag nur bie Furcht es fei bie bas Bepter führt; fonbern wie ber Eprann Rufffichten lugt auf

bas gemeine Bobl und Liebe beuchelt ben Unterthanen: fo auch lugt und beuchelt bas Bolf Gefühle ber Liebe und Ehrerbietung. Und wiewol es bas bejammernsmurbigfte Elend ift, wenn ein Bolf in feiner Gefammtheit fich bequemen muß zu biefer tiefften Berabwurdigung: fo beweifet auch biefes nur um fo beutlicher, wie tief bas Gefühl eingepragt ift ber menschlichen Ratur, bag berrichenbe und beberrichte einander Liebe ichulbig find und nicht Darum werben auch unter gefitteten Bolfern Gelegenbeiten gern ergriffen und Reierlichkeiten angeordnet, um ben Berr. fchern auch auf eine ausgezeichnete Beife bisweilen bie Begeu. gungen ber Liebe und Ehrfurcht ber Bolfer bargubringen. Dem nun beibe Befühle fo beilig find, bag er auch Gott niches gros Bered gu opfern weiß in feinem Bergen, ber follte ben Gebanten ertragen konnen beibe por Menfchen zu beucheln, wo er fie nicht fublt? Wenn nun gar Schifffale vorangegangen find wie bie unfrigen, wenn bas theure Band lange Beit ift gemiffermagen gelofet gemefen, und es fchlagt enblich bie lange gewunschte Stunde ber Wiebervereinigung, mo alles vermifte gurutffehrt, alles liebende fich aufs engfte verbindet, und es ftromt lauter aus als jemals bas Jauchgen ber Freude eines mabrhaft feine Berricher liebenden und ehrenden Bolfes in frommen und froben Ergiegun. gen aller Urt - fo lautere und fcone Freuben, benen wir ent. gegenseben! - und es tonnte einige unter und geben, in benen bas nicht Bahrheit mare, in benen feine mabre Theilnahme fich regte, feine Liebe und Freude, fonbern nur Wiberwillen und Burcht, - wie es wol nicht moglich ift, fonbern nur um gu fagen wie verächtlich bie Beuchelei ift fpreche ich es aus: fie mug. ten, wenn fie noch einige Achtung batten fur fich felbft - lieber als fie fich vergeblich in bas innerfte ihrer Gemacher verbergen, benn ibre Stimme murbe boch mit eingerechnet in bie allgemeine lieber als fie mitten unter einem glutflichen und freudenvollen Bolt in ber feierlichsten Stunde als migmuthige Beuchler fich fühlen, - fie mußten ebe bie Stunde noch Schlagt biefe Gegenb raumen und bies gand und fich andere Beherricher fuchen und andere Gefege und ein anderes Bolt, unter bem fie, wenn es gu abnlicher Freude aufgeforbert ift und abnliche Liebe beweifet, auch Theil baran nehmen fonnen von Bergen und ohne Beuchelei.

II. Co unnaturlich es aber bem frommen ift unterthan gu fein um ber Strafe willen, eben so naturlich und nothwendig ift es ihm sich zu unterwerfen um bes Gewiffens willen, um ber Ueberzeugung willen, bag ihm bas gebuhrt, bag es recht ift vor Gott, bag es wie alles rechte ben innersten Bedurfniffen

feiner Ratur angemeffen ift. In ibm ift ein Gefühl, welches ibm alles ehrmurbig macht mas ben Stempel gottlicher Orbnungen tragt, und nichts tragt ibn wol bestimmter unter allen mensche lichen Dingen als eben bas Berhaltniß zwischen ben Boltern und ihren hirten, burch welches ihnen Gerechtigfeit Gicherheit und Ordnung zugetheilt, und ihre Rrafte verftarft und erfolgreich gu einem gemeinsamen Biel gelenkt werden. In ihm ift ein Gefühl, welches ihn machtig bingieht gu jedem Bande ber Liebe, und feines vereinigt ibn inniger und bestimmter mit mehreren, feines giebt ihm mehr und fest feine Rrafte in eine ausgebreitetere Thas tigfeit, als biefes Band ber gefelligen Ordnung. Er überzeugt fich, bag er ohne baffelbe feine Bestimmung nicht erreichen tann, er überzeugt fich, bag burch eine geheimnigvolle Uebereinstimmung beide Theile einander angehoren, und in bem naturlichen lauf ber Dinge feine Obrigfeit fich im wefentlichen entfernt von dem Beift ibres Bolfes: und eben biefes beißt, er ift ihr unterthan um bes Gewiffens willen. Bielleicht nun tonnte man meinen, biefe Singebung unterfcheibe fich von jener Unterwerfung um ber Strafe willen nur auf eine innerliche Urt, fo bag ein folder freilich aus einem andern und wol hoheren Bewegungsgrund handeln, baf aber boch, wenn jenen nur eine wohlangebrachte gurcht ftart genug triebe, beibe immer gang baffelbige thun murben. unrichtig muß fich bas jebem zeigen, ber auch nur oberflächlich aufmertt! wie beutlich muffen wir gleich inne werben, bag Gewiffenhaftigfeit und Liebe fich nirgend burch etwas anderes er-fegen laffen! Ja niemand wird es fich verhehlen tonnen, daß auf eine gang anbere Beife ber um bes Gemiffens willen unterworfene ber Obrigfeit jugethan ift mit feiner gangen Birt. famfeit nach außen und mit ber innern und fillen Tha. tiafeit bes Rachbentens und ber Betrachtung.

Buerft auf eine gang andere und fruchtbarere Weise ift ber um bes Sewissens willen unterworsene ber Obrigkeit zugethan mit seiner gangen Wirksamkeit nach außen. Schon baburch gleich, daß er in einem gang verschiedenen Sinne verrichtet und beobachtet was ihm aufgetragen wird. Wer nur aus Furcht unterthan ift, ber sieht auch nur barauf baß er die Strase vermeibe, und so wenig als möglich mochte er gern von bem eigenen Wege ben er geht abweichen, um biesen Zweft zu erreichen. Ob bem Seist der Geses Genüge geschieht, ob ber Zweft dersselben wirklich erreicht wird, das ist was ihn wenig fummert, wenn nur er nicht kann in Anspruch genommen werden und allen Unannehmlichkeiten sicher entgeht. Darum ift sein ganzes Bestre-

ben mit bem Scheln vorzuglich alles auszurichten und foviel er fann leere Schattenbilber ber Sanblungen aufzuftellen, welche bie Dbrigteit fobert. Wie wenig auf biefem Bege wirklich ausgerichtet wird fur bas gange, und wie bas gewiß fchlechte Burger find bie fo verfahren, bas wiffen wir alle benen gefagt ift, baff ber Buchftabe tobtet und nur ber Geift lebenbig macht. bas Gewiffen bes befferen fann auch burch einen folchen Bebor. fam unmöglich befriediget werben! Sondern weil er ber Obrigfeit von Bergen gugethan ift, will er auch fo viel an ibm ift, bag bas wirtlich geschebe, was fie beschloffen bat; er macht ihre Sache ju feiner eignen und ift barin thatig mit bemfelben Gifer, mit ber gleichen Luft und Liebe; er ift barauf bebacht fo vollftanbig ale moglich bem Gefeg ju genugen und ftrengt fich an aufe befte bas aufgegebene zu verrichten. Und ein folches Thun allein ift mabrer Gehorfam, auf bem ber Gegen achter Burgertreue ruben fann.

Eben fo fehr aber unterscheibet fich wer um bes Gewiffens willen unterthan ift baburch, bag er auch vermittelft feines Ginfluffes auf anbere wirtfam ift fur bie gemeine Sache. Bene Rnechte ber Rurcht fummern fich naturlich wenig barum, mas bie übrigen thun; ober wenn ja, fo thun fie es nur um fchlechte Beifpiele ju fammeln und zeigen ju tonnen, bag andere nicht bef. fer find ale fie, ober um auch bie Sandlungeweife ber befferen in einzelnen Rallen in einem verbachtigen Lichte barguftellen. Dies abgerechnet finden wir immer biejenigen, bie nur um ber Strafe willen unterthan find, in einer ftraffichen Gleichaultigfeit gegen bie burgerlichen Gefinnungen und bas burgerliche Betragen anberer, welche allein fcon von ber übelften Borbebeutung ift fur bas Schifffal einer Gefellichaft. Bebe bem Staat, wo Tugend und gafter verborgen fein fonnen! wo fich nicht laut ungehemmt und unparteifch bie Stimme bes Lobes boren laft über biejenis gen, bie fich wohl verbient gemacht haben, weniger um bie guten und fraftigen aufzumuntern und zu belohnen, als um ben fchmachen und befchrankten bie es aber wohl meinen ju geigen, an wen fie fich anguschließen haben! wo ber unthatige ber unrebliche ber gefährliche Burger nicht beutlich und öffentlich bezeichnet umbergeht! wo nicht Schmach und Schanbe benjenigen trifft und barter ichlagt, ale ber Urm bes Gefeges ibn treffen fann, ber in einem Buffande bes Grolls und ber Feinbichaft lebt gegen bie offentliche Ordnung, ber mit bem anftetfenben Gift gefährlicher Grunbfage behaftet nur Unbeil angurichten fucht! Und biefe offentliche Stimme, bie mabre Gicherheit fur bas Boblergebn bes

ganzen, die herrlichste heilfraft in seiner eigenen Natur, von wem fann sie ausgehn als von benen, die um des Gewissens willen unterthan sind der Obrigkeit? Das Gewissen läßt ihm nicht wehren, als die Stimme Gottes verachtet es alle menschliche Ruftsichten. Es spendet auch unwillführlich nach einem richtigen geläuterten Gefühl die Beweise der Achtung wie des Abscheues und schweiget nicht. Und die in einem solchen Sinn die Sache der Obrigkeit und bes gemeinen Wesens zu der ihrigen gemacht haben werden unmöglich grade diese heilige Kraft ausschließen von ihrem Dienst.

Fragen wir nun gar, Ber wird bienftfertig und befliffen ben Abfichten ber Dbrigkeit entgegenkommen? wer wirb es gu feis nem Beftreben machen biefelben auch mittelbarer Beife fo viel er nur tann gu beforbern mit Unftrengung, mit Aufopferung? wer wird bei allen feinen eignen Unternehmungen und Gefchaften in feiner gangen Lebensweise immer zuerft banach fragen, ob wol barin etwas unangemeffenes ift fur ben gegenwartigen Buftanb bes gangen, etwas wiberftrebenbes gegen bie Richtung, welche ibm bie Dbrigfeit bie ober ba ju geben fuchte? Gebet ju, wie wenig folde Fragen und Gorgen in die Geele beffen tommen fonnen, ber nur um ber Strafe willen unterthan ift, wie fie aber ben auszeichnen, ber um bes Gemiffens willen aus Gefühl und Ueberzengung fich unterworfen hat. Geht wie biefer allein, nicht ber Colbling, ber mabre Diener ber Obrigfeit ift auf eine Urt, wie jeber es fein fann und fein foll! Bebentet, bag wir nur burch einen folchen Ginn bauernd ju ber Bereinigung ber Rrafte gelangen fonnen, bie einem Bolfe Gicherheit gewährt und Große.

Allein auch bei bem beften Willen konnte bies nicht geleiftet werben, wenn nicht eben fo naturlich bie um bes Gewiffens willen unterworfenen ber Obrigfeit auch zugethan waren mit ber

fillen Thatigfeit bes Rachbentens.

Bunachst indem sie die Anordnungen der Obrigkeit, so viel davon auf ihren Wirkungskreis sich bezieht oder sonst dem Maaß ihrer Einsichten erreichdar ist, zu verstehen suchen. Auch das liegt denen nicht am Herzen, die nur um der Strafe willen unterthan sind. Rur darauf sehen sie neue Ordnungen und Einrichtungen an, wieviel sie ihnen etwa Stdrungen verursachen in ihrer gewohnten lebensweise, wieviel Anstrengung und Aufopferung sie sodern, wie gut oder schlecht vielleicht bisherige Sesezwidrigkeiten sich dabei werden forttreiben lassen oder nicht. Die aber um des Gewissens willen unterthan sind, denen ist daran gelegen in der Uebereinstimmung ihres Herzens und ihrer Einsichten mit der

Dbrigfeit ju bleiben; und wenn fie gut und vollfommen thun wollen was ihnen geboten ift, fo muffen fie auch wiffen wie es Geben wir nicht auch, baff iebe im rechten Ginn hanbelnbe Obrigfeit biefes Beftreben municht und ihm entgegen. tommt? bag fie auf mancherlei Urt bas Bolf in Renntnig gu feren fucht von ben Grunden und Abfichten beffen mas fie ord. net? Und nachbem bag wir bas gottliche Gefet immer tiefer muffen fuchen zu verftebn und zu burchbringen, giebt es etwas wurdigeres fur ben Menfchen, als bag er auch bas Befen unb ben Insammenbang ber menfchlichen Gefese fenne, burch bie fein Leben bestimmt wirb? ift bas nicht fast ber Daafftab ber forts fcpreitenben Bereblung und Bilbung eines Bolfes überhaupt? Aber nur aus bem moblgemeinten Forschen und Rachbenten eines reblichen Bergens fann fie bervorgebn, nicht aus ber Urt wie bie beschrantte Gelbitfucht gleichgultig ober auch feinbfelig bentt und urtheilt.

Aber freilich, wie es niemandem moglich ift es allen Denfchen und immer recht zu machen, fo auch ber Dbrigfeit nicht; und es fann nicht fehlen an folchen Rallen, wo auch bes moblmeinenben und nicht gang ununterrichteten erftes Gefühl Ungufriebenbeit ift und Difbilligung. Dann aber fangt ber beffere und fromme bamit an, bag er Ehre giebt bem Chre gebubrt, und bie erfte und bochfte Ehre welche bie Obrigfeit gu forbern bat ift Bertrauen in ihr Boblmeinen und ihre Ginficht. Darum giemt es in folden Rallen guerft fich felbft gu fragen, ob man auch ein Recht babe gur Digbilligung, ob fie nicht vielmehr vorzuglich que fammenbangt mit juruffgefester Eitelfeit, mit gefranfter Gelbftfucht, mit lange genahrten Borurtheilen, mit trager Unbanglichfeit an alte Gewohnungen, mit unwurdiger Schen por Dube und Unftrengung. Go wendet gewiß wer aus Gefühl und Ues berzeugung unterthan ift zuerft feine Betrachtung auf fich felbft, weil es ibm am Bergen liegt fich rein gu halten von allem Unrecht; weil er nichts mehr municht als gehorchen gu fonnen mit voller Buftimmung. Lagt und gefteben, wie viel ungerechten Dif. muth murben wir und felbft, wieviel unnug erregte Bebenflichfeis ten murben wir anberen ersparen, wie oft wurde ber porlaute Sabel fatt berauszubrechen noch unausgesprochen guruffgehalten werben: wenn wir alle immer fo gu Berte gingen, wie es boch allein ber Pflicht gemäß ift und ber Liebe! wie leicht murbe oft eine rebliche Gelbftprufung binreichen um vorgebliche Bebenflich. Feiten gu lofen und auffeimenbes Digvergnugen gu berfcheuchen!

Bas aber bann noch ubrig bleibt bon abweichenden Deinungen und Ginfichten, bas fann fo gelautert unmöglich anbers ale jum Bohl bes gangen beitragen. Denn wer es fo reblich meint und fo ftrenge fich felbft und bie Gache pruft und fo uberall Bertrauen und Liebe jum Grunbe legt, bem entwiffelt fich bann wol aus feinem fillen Rachbenten wieber bie ebelfte Rraft, mit ber er bem gangen bienen und gu Gulfe fommen fann, frucht. bare Bahrheiten namlich, beilfame Binte, wohl bargelegte Gin-Ein folder namlich, aber auch nur ein folder fann wol biemeilen babin gelangen, wiewol gu feiner von ben Bergweiguns gen ber Obrigfeit geborig, im einzelnen richtiger gu urtheilen als fie. Bas fonnte aber ein gutgefinnter Burger ber Obrigfeit lie. ber barbringen als folche Ginfichten! ober wie follte es in einer wohleingerichteten Gefellschaft an Gelegenheit fehlen bie wohlgemeinte Gabe auch wirklich ju opfern und mas mahr und richtig ift benen mitzutheilen, bei benen es mehr Frucht bringen fann als bei bem, ber es urfprunglich gefunden hat! Bielmehr gebort bies unter bie gesegnetften ber guten Berte, fur bie jeber fets Lob ju erwarten bat.

Dies ift bie Treue, bies ber Gehorfam, bies bie Unterwerfung bes Chriften gegen feine Obrigfeit. Wir feben baraus, bag, wie auf ber einen Seite alle menschliche Ordnungen und Gefete eine feine Bucht find und Bubereitung gur Gottfeligfeit, fo auf ber anbern Seite auch ber Sinn ber Gottesfurcht ihnen erft ihren vollen Werth ihre rechte Rraft ihr ficheres Gebeihen giebt. Laft benn auch unfern frommen Ginn borguglich auf biefen Gegen. ftanb fich richten, lagt unter und - o es wirb uns ja fo leicht gemacht bor vielen! - Frommigfeit und Treue Sand in Sand gebn, und und immer mehr bilben gu einem Bolte, bas ba fei maethan feinem Berricher, eintrachtig unter fich, ficher und fart

in ber Rraft jeber guten Gefinnung. Umen.

#### II.

# Die Verklärung des Christen in der Nähe des Todes.

#### Um 22ften Julius 1810 ').

Berr, bir leben und bir fterben wir! gieb uns beinen Frie-

M. a. 3.! Balb nachbem burch bie Wirkungen fener fegenvollen Ausgiegung bes Geiftes bie Schaar ber glaubigen gewach.

\*) Diefe und die nächstolgende Predigt erschienen zusammen im August 1810 mit nachstehender Borerinnerung:

Rein Bewohner unserer Hauptstadt darf wol erst daran erinnert werben, daß der 22ste Julius der erste Sonntag war nach dem Tode unserer geliebten Königin, und daß alle unsere Kirchen angefüllt waren von solchen,
die ein Wort driftlicher Tröftung und Berubigung zu hören wunschten. Seit Pfingsten war ich in einer Reihe von Vorträgen über die Apostelgeschichte begriffen; aus dieser wollte ich weder herausgehn, noch verstattete mir mein eignes Gefühl einen der herrschenden Gemüthsstimmung ganz fremden Gegenstand zu behandeln. Dies mag die Wahl des Tertes zu der ersten Predigt und die Art wie über ibn geredet worden ift rechtsertigen.

Von bem jur allgemeinen Gebachtniffeier besonders bestimmten Tage gebe ich hier nicht nur die über den vorgeschriebenen Tert gehaltene Predigt, sondern fast den ganzen Verlauf bes Gottesdienstes. Es ware zu münschen, daß dies häusiger geschehen könnte, und daß dabei auch noch den Lesern ach daulich würde, wie die andern Theile des Gottesdienstes nicht minder kräfig als die Predigt selbst zu einer bestimmten Art der Erbauung mitgewirkt haben. Dies war hier in einem hohen Grade der Jall, vorzüglich dadurch,

fen; nachbem unter ihnen fener Bund ber Liebe und ber Berlaugnung geschloffen mar, ber fie jur ausbauernben bulfreichen Treue gur muthigen Aufopferung alles anbern fur ben gemein. famen 3mett verband; und mabrend biefer gottliche Ginn fich burch mancherlei wunderbare Thaten bemabrte, und alles umber au Liebe Bewunderung Staunen und Furcht aufregte: ermannte fich auch berfelbige Bag wieber, ber feinen erften Gieg ben Tob bes Gribfers nicht vergeblich wollte errungen baben; und bie Befdichte ber drifflichen Lebre zeigt uns bas erhabene Schaufviel bes erften Martprere, bes erften ber feinem beren folgte gum Tobe für bie Berfunbigung feiner gottlichen Rraft und Babrbeit, und bem bernach felbft fo große Schaaren mit bem freudigften Muthe benfelben berben glorreichen Weg gefolgt find, baff man nicht ohne einen Schein ber Bahrheit fagen fonnte, bie Chriften geigten eben fo febr nach bem Tobe, wie bie übrigen Menfchen nach bem leben. Wenn biefes legtere mahr ift m. Fr., fo mollen wir es nicht loben; wir wollen es ale eine Schwachheit anerfennen, ber eine Taufchung jum Grunde liegt, aber eine febr naturliche in jener Beit, wo noch nicht bas gange Relb fur bie Birffamteit und fur ben Belbenmuth bes Chriften eroffnet mar. Reiner in bem Liebe ju Gott und bem Erlofer brennt wirb fich bes Gefühls entichlagen tonnen, bag es etwas großes und berr. liches fei um bas Martprerthum, und gang etwas anberes nur ferben weil man gelebt hat, nur fterben um ber Ratur eine Schuld abjutragen und fterbend nur die hinfalligfeit bes Rorpers ju bezeugen, ober fterben unter bem großern Zeugniff bes geiffigen und emigen lebens, ferbend bem Erlofer ber Welt eine Schuld abtragen und ihm fferben wie man ihm gelebt hat. Aber nicht etwa nur um und barüber ju troffen bag wir biefe Rrone nicht mehr auf bemfelben Wege erlangen fonnen wie jene, fonbern mit Grund ber Wahrheit fonnen wir und fagen, bag jeber wahrhafte treue Junger Jefu ben Martyrertob ftirbt. ja alle Streiter bes herrn und Arbeiter in feinem Dienft. Der Rampf gegen bas bofe reibt, mit welchen Baffen und auf welche Art er auch geführt werbe, bie Rrafte bes lebens auf; es muß

bof wie auch schon vorher einmal ber Jall gewesen mar eine Anjahl von Mitgliedern der Singatademie, benen ich hier noch öffentlich meinen und ber Bersammlung herzlichen Dant bringe, unsern Gottesdienst verschönten. Möcheten wir boch je langer je mehr bahin kommen die Bedeutsamkeit bes Rirechengesanges, sowol ber Gemeine als kunftreicherer Chöre, wieder herzustellen und seine erbauende Kraft zu empfinden.

Berlin im Auguft 1810.

allen übeln Witterungen getrozt es muß einem unvermetblichen Feinde widerstanden werden, Schmerzen und Krankungen muffen erbuldet Wunden konnen oft lange nicht verbunden werden; ja wenn auch eine Zeitlang das Leben den außern Schein des Rrieges ganz verliert, so läßt der Dienst in dem Weinberge des herrn weder Zeit noch Lust es so zu pflegen, jeden Reim des Berderbens so sorgfältig auszuschneiden, wie die andern thun: und so können wir uns ruhmen, daß unser Tod erfolge er nun spat oder fruh immer keine unfreiwillige Naturbegebenheit ift, sondern ein freudiges Opfer, welches wir dem herrn darbringen.

Meine Brüber, wir sind jest alle tief gebeugt! ber Tob hat ein theures vielgeliebtes und verehrtes Opfer unter uns geforbert. Was fann uns beffer anstehn um gleich die ersten Empfindungen bes Schmerzes zu heiligen, als daß wir ben Tod unter dieser ebleren Gestalt betrachten. In solchem Sinne also wollen wir uns jenes Bilb, auf welches ich schon gedeutet habe, gleichsam als die allgemeine Gestalt bes sterbenden Christen vorbalten.

### Test. 2lp. Gefch. 6, 15.

Und fie faben alle auf ihn bie im Rath fagen, und faben fein Angeficht wie eines Engels Angeficht.

Benige Borte nur fonnte ich auswählen um und bie gange rubrenbe und erhabene Gefchichte in Ginem Moment gu vergegenwartigen; baber babe ich eure Aufmertfamfeit nicht an ben vorzüglich gewiesen, wo ber berrliche Mann fcon bon ber Buth bes aufgebrachten Saufens entstellt bie Rnie beugte um bie tobtlichen Stoffe ju empfangen - benn nicht burch irgend ein wibriges finnliches Bilb bes Tobes wollen wir unfere Betrachtungen ftoren; auch nicht auf jenen herrlicheren, wo er ent. gutft und bes beiligen Geiftes voll ben Simmel offen fab aus Furcht es mochte nicht jeber unmittelbar folgen tonnen: fonbern eben biefen, wo bie Alehnlichkeit bes gangen Berfahrens mit bem gegen ben Erlofer ichon ju groß war, als bag er an ber Aebnlichkeit bes Musgangs follte gezweifelt haben; wo wir ibn in ber fichern Erwartung bes Tobes feben uub und feine Beftalt beschrieben wird gleich einer himmlischen Erscheinung vor allen bie ibn faben. Das alfo wollen wir uns barftellen ju unferm Eroft und unferer Erwettung, Die Bertlarung bes Ebriften im Ungeficht bes Tobes.

So wie eines Engels Angeficht ericheint er, er ber erftlich gemeinbin verkannte und unschulbig verlaumbete, er zweitens ber überwundene von ben siegreichen Feinben, er endlich ber treue, indem er scheibet aus feinem Beruf.

Und fie faben auf ibn alle bie im Rath fagen und faben fein Angeficht wie eines Engels Angeficht. Go fant er vor ihnen ber unfchulbig verlaumbete! benn fie hatten falfche Zeugen bargeftellt, welche fprachen, Diefer Menfch boret nicht auf La. fterworte gu reben wiber biefe beilige Statte und bas Gefes. Denn wir haben ihn boren fagen, Jefus von Ragareth wird biefe Statte gerfforen und anbern bie Gitten, bie und Dofes gegeben bat. Lafterworte aber hatte Stephanus nicht ausgeftoßen. In feiner Rebe, welche gewiß nicht gemacht war um feine Rich. ter ber Babrbeit entgegen gu beftechen, zeigt fich überall Ebr. furcht fur bas Gefes und feinen Stifter. Bohl aber mochte er verfündiget haben, bag bie Berrichaft biefes Gefeges feine emige fei, und bas Enbe berfelben berannabe; mochte bingewiesen baben auf bie großere Berrlichfeit eines freieren erleuchteteren Gotterreiches und ftrenge gerebet gegen biejenigen, welche unter bem Bormande bes Gefeges bas Bolt brufften, hintergingen, fein Auf. ftreben gum befferen verhinderten und feine Rrafte ju eigenmache tigen Abfichten migbrauchten. Und eben biefe maren es junachft. welche eine Berfolgung erregten, beren erftes Opfer er marb. Aber fo geht es, wenn auch in einem andern Maafftabe, überall bem Christen, und die Erfahrung bavon gebort zu ben alltäglich. Wo giebt es nicht Unrecht und Gewaltthatigkeit, welche ben Schein wohlthatiger weitsichtiger Borforge fur bie Menschen annimmt? wo giebt es nicht Frevler, welche unter bem Bors manbe bas beilige gu beschügen und freche Reuerungen guruffauhalten bie fruchtbarften Reime bes guten erftiffen? mo giebt es nicht auch ohne bofen Willen eine verblenbete Unhanglichfeit an bas alte und hergebrachte, welche jeden Fortfchritt jum beffern um jeben Preis gu hemmen fucht? Ber nun biefe Berblenbung aufheben, wer jenen Betrug entbeffen will, wer muthig bas fur recht erfannte geltend ju machen fucht: gegen ben werden alle Baffen welche wirten tonnen gu Gulfe genommen, auch bie ber Berlaumbung. Und bas lehrt bie Erfahrung, feine Eugend ift fo rein, kein Ruf so unbestektt, kein Wanbel so vorsichtig, gegen ben sie nicht irgend einen Vorwand auffinden sollte. Jebe Tusgend läßt sich in den Schein des Lasters verkehren; der schulds IV.

lofeffen Unbefangenheit lauern biejenigen am wenigften vergeblich auf, welche bofes erbichten wollen; bie ehrlofeften Reiber bes anten verfchmaben auch bie robeften Lugen nicht, wenn auch von taufenben nur eine Glanben findet; und eben je lebenbiger ein Menfch in ber Befferung feiner Ginfichten feiner Gitten feines Lebens begriffen ift: um befto leichter lagt fich Berbacht auf ibn Um leichteffen aber bor allen gefchieht bies in folchen bedenflichen Zeiten, ale bie bes Stephanus maren, und ale auch bie unfrigen find, wie wir und nicht verbergen fonnen: Beiten namlich, in benen Erneuerung und Befferung und mas ihnen nothwendig vorangeht nicht nur in einzelnen fonbern im gangen follen bewirft werben; Beiten, mo vieles geloft wird und bieles umgefturst, bamit befferes auftommen fonne, wo in taufend Rallen bie noch befiebenben Kormen und Buchfiaben ihre alte Bultiafeit nicht mehr behaupten tonnen, und bas Gemiffen eines ieben mehr als fonft fein einziger Richtet fein fann. In folchen Beiten pornehmlich treibt bie Berlaumbung ihr Spiel und lagt auch bas ebelfte und gartefte nicht unangetaftet. Und wenn fie auch nicht unmittelbar jum Cobe fuhrt wie bier, fo weiß boch ieber, wie tief unichulbig gefranfter Rame ichmerst und oft auf unheilbare Beife am Mart bee lebens gehrt, und wie felten bie Berlaumbung ein einmal gefagtes Opfer eber als am Enbe bes Lebens verläßt. Aber auch fo fcheint bann bas Ungeficht bes Chriften wie eines Engele Ungeficht. Es leuchtet baraus berbor ber himmlifche Glang ber Wahrheit, ber innern Buverficht und Bewißbeit, ber burch bas Urtheil ber Menfchen nicht irre gemacht wirb, ber Uebergengung nur bas gewollt und gefucht gu baben, mas recht ift bor Gott. Der gottliche Geift, ber Beugnif giebt im innern und auch bie verlafterten Thaten fur bie feinigen erkennt; bas Bewuftfein bie geiftigen Borguge fich immer erhalten und fie immer gebraucht gu haben, bie bie verlaumberifche Berebfamkeit ihm absprechen wollte, fo wie rein ju fein von ben Bleffen, die fie ihm angubichten fich bemubt; Die rubige Erinnerung, bie ben innern Bufammenhang bes Lebens überfebn fann ohne Reue und ohne Schmerg: bies erhebt ibn über alles mitten im Gewühl bes Lebens fowol als im Angeficht bes Tobes; aber je naber biefem, befto beller tritt bas Engelsangeficht bervor, bag es auch benen bie ber Berlaumbung laufchen und fie leiten nicht entgeben fann; und befto leichter und frober fieht er ben Simmel offen, ben Simmel, ber bie Rechtfertigung bes frommen berbeiführt wie ber Mittag; fieht bes Menfchen Cobn, ber auch verflart worden ift und erhoht, nachdem er verkannt gemefen mar und verlaumbet.

11. Und fie faben auf ibn alle bie im Rath fagen und fas ben fein Angeficht wie eines Engels Angeficht. Go fant er vor ibnen, ber übermunbene por feinen fiegreichen Rein-Ueberwunden mar er freilich, indem noch einmal bie Stimme bes Bolfes fich gegen ben erflarte, ben er ihnen als ben einzigen Retter vorgefiellt hatte, und noch um ein Opfer mehr bie Borurtheile ihnen theurer wurden, von benen bas Bolf fo fchwer ju befreien war. Und ihm blieb feine hoffnung ben Rampf zu erneuern und zu bem fpateren Siege etwas beigutra, gen. Er alfo mar übermunden, fein ferneres Streben und Birten war gehemmt, bie Rraft bie von ihm ausging war in ihrer unmittelbaren Birfung unterbrufft: und bennoch ftanb er fo ba! und bennoch ift er auch fo nur bas Ginnbilb eines jeben Chris fien! Der Rampf eines jeben bort nie auf; alle Babrheiten, bie ber Chrift verfundet mit Bort und That, alle gottlichen Orde nungen und Rechte, die er aufrecht halten will, alle Liebesbande, bie er unter ben Menschen fnupfen befestigen erhalten mochte: alle haben ihre Feinde, ihre thatigen liftigen machtigen Feinde. Manche glauben, indem fie fich in bem offenbarften Widerstand befinden gegen bas rechte und gute, boch gutes ober wenigstens erlaubtes zu verfechten: und fo find fie nur defto eifriger burch ben Glauben an eine gute Gache. Unbere miffen es ober ahnen es wenigstens in Augenbliffen bes Zweifels, bag fie fich in ber Feindschaft gegen Gott befinden: aber um besto mehr verharten fie fich in Leibenschaft. In biefem Rampf ift ber unmittelbare Gieg nur felten nur in einzelnen Fallen auf ber Geite bes Chris fien; und je eifriger er fampft, je unausgefester er biefen Rampf fortfest: um besto bfter fieht er fich überwunden. Ja wir muffen nicht nur auf bie Ralle feben, wo er fich ben bofen in ihren Bunfchen und Unternehmungen wiberfest, fonbern auch auf bie, wo er bie lauen bie unfichern bie gleichgultigen aufforbert gur Thatigfeit fur bie gute Gache. Benn nun biefen ber Bobn gu entfernt ift ober gu fchwer gu erringen; wenn fie gleich anfangs ben entgegengefesten mehr fchmeichelnden Gingebungen Gebor geben ober mitten im Berte lag werben und umtehren: fo ift er auch ber übermunbene. Und weil es fo fort geht bas gange Leben hindurch, wie felten muffen die Falle fein, wo ce grade fchließt mit bem Gefühl bes Gieges! wie viel haufiger bie, ja wol allgemein, fonnen wir fagen, wenn wir auf bas gange aller

Beftrebungen feben, muffen bie galle fein, wo ber Chrift am Ende feines lebens eben fo befiegt ba fteht vor feinen Reinden. wie bort ber beilige Dartner. Aber auch fo ift fein Angeficht ju feben wie eines Engele Angeficht, namlich es leuchtet baraus. herbor ber himmlische Glang bes Glaubens, bes Glaubens, bag bas bofe niemals fiegen fann, und bag, wenn auch ber einzelne untergebt, wenn auch unmittelbar bem Unschein nach nichts erreicht wirb, bennoch bie innere Rraft bes auten bei jedem Rampf tunimmt, und ibm ber endliche Sieg nicht fann entriffen merben. Sein perfonliches Streben fann gebemmt fein, ber nachfte 3wetf ben er unmittelbar por Augen batte pereitelt: aber baran banat er nicht wie bie, bie überall nur fich felbft fuchen und Denfmas ler fur ihre Rraft und ihren Rubm. Sonbern er fucht nur bas aute und mabre, bas Reich Gottes, wie mann- und burch wen es auch fomme; und fo alaubt er an bie unüberwindliche Dacht beffen bem er bient, an ben nothwendigen Sieg ber Sache bie er verficht, an eines jeben ber fur fie thatig ift unverlorne Birts famfeit, wenn fie auch an einzelnen nicht erscheint, und bie Welt nichts von ihr mahrnimmt. Go fieht er ben himmel offen und wohlthatige Ginfluffe berabgiegend auf bie Erbe auch noch in feinem Tobe, und fuhlt ben lohnenben Beifall beffen bem er gelebt bat.

III. Und fie faben fein Angesicht als eines Engels Ausgesicht. So ftand er endlich ba verklart im Angesichte bes Tobes, wiewol im Begriff von einem Beruf zu scheiben, ben er liebte.

Wir wissen aus ber früheren Erzählung ber Apostelgesschichte, welche Stelle bieser heilige Mann einnahm in ber ersten Rirche; wie er als vorzüglich bewährt und mit bem allgemeinen Bertrauen bezeichnet mit noch einigen anbern erwählt worden war um bie Gaben, die aus ben Darbietungen der einzelnen als ein Gemeingut zusammenstoffen, mit weiser Rechtschaffenheit und liebevoller Treue zu vertheilen unter die durstigen und verlassenen. So war in die innere Sauslichteit der Rirche seine Bezussthätigkeit eingeschlossen, und wenn sie an und für sich angesehen geringer erscheint als die der hohen Apostel: so ist doch gewiß, daß ohne jene zusammenhaltende Einrichtung der ersten Liebe die Gemeine des herrn damals nicht könnte bestanden has ben, und immer ist der Dienst der armen ein ehrenvolles Aunt gewesen in der christlichen Kirche. Wer kann also zweiseln, daß dieser Mann voll Weissbeit und beiligen Geistes die Wichtigkeit

beffelben nicht werbe eingefeben und an ihm mit Luft und Liebe merbe gebangen haben. Aber, bentt vielleicht mancher bei fich, wenn er nur bei feinem Beruf geblieben, wenn er nicht in unberufene Gefchaftigfeit barüber hinaus gefchweift mare, tonnte er wol noch lange barin jum Bohl bes gangen wirtfam geblieben fein und wurde nicht biefe Berfolgung erregt haben gegen fich und bie gange Gemeine. Go fcheint es freilich! aber eine genauete und richtigere Unficht ber Sache wird wol jeben Bormurf von bem beiligen Mann entfernen, ober wir mußten annehmen, bag jeber befte am meiften bemfelben Sabel ausgefest mare. Jeber Menfch hat feinen besondern Beruf, ben er betreibt ale Auftrag ber Gefellichaft, welcher er angehort; und in Ga. den eben biefes Berufes ift es wohlgethan fich über feine Grengen nicht hinaus zu verfteigen, weil man fonft Bermirrung in bem Rreife eines anbern anrichten tonnte. Aber niemand wird wol glauben, bag biefer Beruf, wie vielumfaffend und wichtig er auch fein moge, alles in fich fchließt, was ein Menfch, ber ben Willen Gottes zu erfüllen trachtet, in ber Welt ju thun hat; fondern es giebt allgemeine Thatigfeiten, an benen jeber theilnehmen muß, bie nicht als befonberer Beruf auf einige wenige tonnen übertragen werden. Und fo war bamale bie Berfundis gung bes Evangeliums etwas, beffen fich in gewiffem Daag jeber Chrift mit Recht unterzog, und bas nicht ben Apofteln allein tonnte überlaffen fein. Wenn auch öffentlich im Tempel und in ben Schulen bas versammelte Bolt ju lehren bas ausschließenbe Amt der legtern war: fo fam es boch jebem gu in bem befonbem Rreife feiner perfonlichen Berbindungen Rechenfchaft gu geben bon feinem Glauben und feinen Erwartungen, und an benen, bie ihm nabe maren, bie Rraft bes Evangeliums gu verfuchen. Dag Stephanus mehr gethan habe ale biefes, haben wir feine Urfache ju glauben; aber je mehr er fein Bolt auf ber einen und feinen Glauben auf ber anbern Seite liebte, befto eiftiger that er eben biefes; und je ausgebreiteter bie Berbinbungen waren, in bie ibn fein Umt brachte, um fo meniger fonnte bas mas er that verborgen bleiben. Und ift es nicht noch jegt mit jebem von und nach Maafgabe feiner Rraft und feiner Berbalmiffe eben baffelbe? Ift es nicht eine allgemeine Pflicht, ber fich feiner entziehn gu burfen fuhlt, bag er ber Bahrheit, von ber bas hers voll ift, auch Zeugniß gebe mit bem Munbe? bag burch freimuthiges Bekenntnig und allerlei Bengerungen bes Gifers für bas gute und mahre jeber fo viele von ben anbern wie ir fann belebe, antreibe, begeiftere? bag ben Unwillen gegen bas

bofe, ben haß gegen Lügen und Untreue keiner verschweige, und — wie es auch ber Apostel als Regel aufstellt — aus Furcht vor Menschen keiner dem Sehorsam gegen Gott und die Stimme seines in unser herz geschriebenen Gesezes entsage? Je mehr nun jene uneble Feigherzigkeit unter den Menschen überhand genommen hat, welche sich in die engsten Grenzen des bestimmten Berufs zurüktzieht und die Theilnahme au den allgemeinsten und hochsten Pflichten als bebenklich oder unnuz und gefahrvoll bei Seite sezt: um besto mehr kann die treue Beharrlichkeit, der herz vorragende Eifer, auch ohne daß sie wie Stephanus schon durch ihre dußere Lage hervorragen, wirklich gefährlich werden.

Doch wie bem auch fei, wann und auf welche Urt wir auch bem Tobe entgegengeführt werben: wenige find es immer. bie jenes fpate Biel bes Lebens erreichen, vor welchem ber Menfch fcon - weil fein eigentlicher Lauf beenbigt ift, weil feine Rrafte abnehmen - aus aller eigentlichen Berufderfullung ausgeschieben ift und rubig vielleicht fehnfuchtevoll ber Stunde martet, Die ibn ganglich abruft aus biefer Belt. Sonbern bie meiften icheiben fruber und werben eben wie Stephanus mitten aus einem fchonen und lieben Beruf binmeggeriffen. Sollte ba nicht bange Sorge bie legten Augenbliffe bes Lebens truben? wenn wichtige Gefchafte muffen guruffgelaffen werben unvollenbet, vielleicht in einer miglichen Lage biejenigen, welche fie gu fubren baben, ohne einen treuen Gebulfen, ja vielleicht obne ben leitenben Beift, ber fie vorzüglich befeelte und aufflarte? wenn geliebte Denfchen gurutfgelaffen werben, ohne vielleicht bag bie ibnen gewibmeten Bemuhungen ichon jum Biel gelangt maren, ohne Gicherheit fur ibr Schiftfal, vielleicht mit fo vielen Gorgen, wie Stephanns feine Freunde und geliebten unter ben Jungern gurufflaffen mußte! Aber bennoch faben fie fein Angeficht wie eines Engels Ungeficht, und fo ift auch bas Ungeficht jebes Chriften. Er ift verflart burch bie Liebe, bie in ber Geele bes Chriften immer bimmlisch ift und rein, aber von ber fich im Ungeficht bes Tobes mehr als je alles irbifche und unvollfommene abloft burch bas Gefühl, bag er in Gott und in Chrifto eine ift mit benen bie er liebt, bag er mobnt und lebt in ihren Bergen, und bag auch in ihnen bas Gefühl feiner Rabe und bas verflarte Bilb, welches ihnen guruffbleibt, reiner und beiliger wirfen wird, als bie immer getrubte Gegenwart es vermochte. Das heißt ben Simmel offen febn, bie ungerftorbare Bemeinschaft bes gottlichen und ewigen mit bem geitlichen und irbifchen, und bes Menfchen Cobn jur rechten Gottes, ibn ber alle bie feinigen unter fich und mit fich vereiniget, ihn beffen ewig gefegnete Liebe auch ben fort. bauernben Segen jeber mahren Liebe verburgt, und ber felbft mit ber trofflichen Berficherung schieb, bag er alle ju fich zieben wolle.

Ja m. Fr., bas Licht ber gottlichen Wahrheit, ber Glang best ungetrübten Glaubens, bas Feuer ber himmlischen Liebe, bas ist es, was ben Christen auch im Tobe noch verklart; bieselben gottlichen Gaben und Zeichen, die auch im Leben jene ehrfurchts gebietenbe Hoheit über ihn ausgießen, welche alles irbische überragt, bie aber besto herrlicher sich offenbaren, wenn alles irbische zu verschwinden anfängt, ja beren Kraft auch die Schmerzen best Tobes unterbrükft und seinen Stachel abstumpft. Diesen ewis gen Gütern nachjagend und unersättlich in ihrem Besis laßt uns benen muthig solgen, die uns so vorangegangen sind, und alle selig preisen, die da vollendet haben in bem herrn. Umen.

[hierauf folgte bie vorgeschriebene Befanntmachung bes Abfierbens ber bochfeligen Königin.]

#### III.

# Gedachtniffeier der hochseligen Konigin Majestat.

Um 5ten Muguft 1810.

## Gefang.

Bemeine.

Die fleucht babin ber Menschen Zeit! Wie eilen wir jur Ewigfeit! Wie mancher hat, eh' er's gedacht, Bur Tobesnacht Sein kurges Leben schon gebracht.

Dies Leben ift gleich einem Traum; Gleich einem leichten Bafferschaum If alle feine herrlichfeit; Der Strom ber Zeit Reift fchnell uns fort gur Ewigfeit.

Nur bu, o Gott, du bleibest mir Das was du bist, ich traue dir. Laß fallen Berg' und Hügel bin! Mir bleibt's Gewinn, Daß ich bei bir und Jesu bin.

So lang ich in ber Hülle wohn', Sei bu mein Sührer, Gottes Sohn! Gieb, daß ich jähle meine Tag' Und munter mach' Und eh' ich fierbe fterben mag.

Was hilft die Welt in legter Noth? Luft, Ehr' und Reichthum in dem Tod? O Mensch, lauf nicht dem Schatten ju, Bedenk es nu! Du kommft sonft nie jur wahren Auh.

Weg Citelfeit, ber Thoren Luft! Mir ift bas bochfte Gut bewußt, Das such' ich nur, bas bleibet mir, Und mein' Begier, herr Jesu, gieht mein herz nach bir.

#### Bebet.

Barmbergiger getreuer Gott, bu emiger Bater unfere Berrn Jefu Christi und aller, bie burch ibn beine Rinder geworden find, bu weiser Gebieter, unter beffen Schus wir leben, und nach beffen wohlbebachter Borfehung wir fterben! wir find jest versammelt vor bir, um ein Seft ber Wehmuth und Trauer gu feiern gum Unbenten ber allgeliebten Ronigin, bie bu vollenbend von biefer Erbe abgerufen haft. D lag und, bamit unfere Empfinbungen rein und bir wohlgefällig fein mogen, bamit anfangen, baf es ein Seft bes Dantes fei fur alle Bohlthaten und Segnungen, bie beine Gute uber ihr Leben ausgestreut, und noch mehr fur alles gute und treffliche, woburch bu bich in ihr verherrlichet haft. Ja reichlich hatteft bu ihre Geele ausgeftattet mit Gaben aus ber Sobe! aber bor allem bafur gebubrt es uns beine Gnabe gu preifen, bag ihr Berg burchbrungen war von Liebe gu bir, bag auch ihr aufgegangen mar bas Licht ber chriftlichen Babrheit gur Erfenntnig beines Willens, jum bir wohlgefälligen Leben und um ruhigen und feligen Sterben. Go lag benn uns allen, bie wir fie geliebt und verehrt haben im Leben, auch jest bie Feier ihres Gebachtniffes bagu erwektlich fein, bag auch wir burch Jefum Chriftum unfern Beiland und burch bie Rraft feines Geiffes uns je langer je mehr beiligen ju mahrer Gottgefälligkeit und unfere Geelen ausschmutten mit driftlichen Tugenden, bamit wir ein angenehmes Bolt feien bor bir. Und wenn wir benn auch im Gefühl unferes Berluftes um Troft fieben ju bir fur uns und fur biejenigen, bie noch mehr verloren haben als wir: o fo lag und fraftig geftartt werben in bem Glauben, bag es eine Biebervereinigung giebt vor bir, und alle, bie bir treu gemefen find, im belleren Licht beine Liebe fchauen und mit boberen Rrafs ten beine Barmherzigfeit preifen werben immerbar. Umen. herr fei mit uns und bewahre uns unftraffich auf bie Bufunft unfered herrn Jefu Chrifti. Getreu ift er, ber und ruft, er wirb es auch thun. Umen.

# Gefang.

#### Chor.

Requiem aeternam dona ei Domine! et lux perpetua luceat ei. [Ewige Auhe ichente ihr, v herr! und ein beftanbiges Licht leuchte ihr.]

Staub bei Staube ruhft bu nun In bem friedevollen Grabe! Möchten wir wie du auch ruhn Einst im friedevollen Grabe! Ach, ber Welt entrannst du schon, Kamft zu beiner Lugend Lobn!

Nur ein herz, bas gutes liebt, Nur ein ruhiges Gemiffen, Das vor Gott auch Zeugniß giebt, Konnte dir den Tod verfüßen. Solches herz von Gott erneut Ift des Todes Freudigkeit.

#### Gemeine.

Herr, bu unfre Juversicht! Unfer Theil ift einst bas Leben; Wenn auch unfer Auge bricht, Wirst bu Mittler es uns geben, Gottes und bes Menschen Sohn, Deinen Frieden gabst du schon.

Dag wir bein find, nicht ber Belt, Dag bu une wirft auferwetten, Diese Kraft ber beffern Belt Lag in unferm Tob uns schmeften! Segnend haft bu uns bedacht, Als du riefft, Es ift vollbracht!

Herr, beine Rube über bie, welche schlafen, und bein ewiges Licht leuchte ihnen! Aber beine Ruhe und bein Licht auch über uns, bie wir noch hier sind, bag auch unfer Wandel sei im himmel! Amen.

In schmerzlicher Nahrung sind wir heute hier versammelt. Es hat bem herrn gefallen die weiland burchlauchtigste großmachtige Frau, Luise Auguste Wilhelmine Amalie Ronigin von Preußen, geborne Prinzessen von Mettlenburg. Streliz, am 19ten des vergangenen Monats im 35sten Jahre ihres Lebens aus unserer Mitte abzurufen und badurch den Konig unsern herrn und sein hobes haus und mit demselben auch alle getreue Unterthanen in die tiesste Trauer zu versezen. Meine andachtigen Freunde! Nicht leicht nimmt der Tod einen Menschen, der irgend des Namens werth war, aus diesem Leben hinweg, daß nicht eine oder die andere menschliche Brust von schmerzlichen Empfindungen bewegt wurde. Je größer nun der Werth des hinscheidenden war, und

je mehr berer, in beren leben bas feinige eingriff: um befto tiefer murgelt um befto weiter verbreitet fich ber wehmuthige Ginbruft, fo baf bie beften und bie bochften ber Erbe es finb, beren Tob bie meiften Gemuther und aufs innigfte erschuttert. Wie felten bie Falle finb, wo beibes fich vereinigt, wiffen wir; aber auch unter biefen ift ber Berluft, welcher uns getroffen hat, einer ber feltenften und schwerften. Denn nicht leicht ift ein Berth allaes meiner anerkannt worben, als ber unfrer verewigten Ronigin; nicht überall, bas Beugnif burfen wir uns geben, verbindet ein fo inniges und feftes Band ber Liebe bas Bolf mit feinen Rurfien. als biefes treue Bolt mit bem erhabenen und gefegneten Saufe, welches uber uns herricht; und wol feit langen Jahren baben wir aus bemfelben fein fo geliebtes und verehrtes Daupt verloren, als bas, um welches wir jest trauern. Wie nun in allen folchen Sallen ber Menfch, welcher nicht gang fern ift von bem leben aus Gott, guerft bei bem Eroft fucht, beffen Rugung ibn niebergebeugt bat: fo find auch beute bie Baufer ber Unbacht in biefer toniglichen Sauptftabt bagu eröffnet um ben gemeinsamen Echmers aufzunehmen und burch Anbacht zu beiligen. Denn ber Eroft, welchen ber Chrift fucht, ift nicht nur hemmung ber Thranen und guftung ber beflommenen Bruft: fonbern barnach pornehmlich ftrebt er, bag auch bie Schitfung, bie ibn am tiefften beugt, ibm jugleich zu einer neuen Rraft bes geiftigen Lebens gebeibe. Diefe Richtung nehme benn auch in biefer frommen Tobesfeier unfer Unbenten an bie verewigte Ronigin. Bir erfichen baju Gottes Gegen im Gebet bes herrn und ermeffen unfere Anbacht burch Gefang.

An uns firbt nichts als Sterblichfeit, Bir felbft find unverloren, Der Leib wird nur der Laft befreit Und himmlisch nen geboren. Denn was man hier vermeslich fat, Bas hier verbirbt im dunteln, Das wird, sobald es auferfieht, Bon Glang und Schönheit funfeln.

Unfer Bater ac.

## Tert. Jef. 55, 8. 9.

Meine Gebanken find nicht eure Gedanken, und eure Bege find nicht meine Bege, fpricht ber herr. Sondern fo viel ber himmel hoher ift benn die Erbe, so find auch meine Bege hoher benn eure Bege, und meine Gedansten benn eure Gedanken.

Bon ber erften Balfte blefer Worte m. chr. Fr. boren wir oft im gemeinen Leben ber Menschen eine Anwendung machen, bie bem frommen nicht genugen fann. Benn ihre Erwartungen getaufcht ihre hoffnungen gerronnen find; wenn ber Erfolg alles anders bringt, als ihre leichtfinnige Ginbilbung ober ihre eingebilbete Rluabeit ausgerechnet batte: bann boren wir fie balb nach bem erften Schmerg in jenen Worten eine Scheinbare Beruhigung finden. Aber mas ift es bamit? Ihre Gebanten ichienen ihnen boch fo bell, ihre Bege boch fo ficher jum Biele fubrend, ju bemfelben Biele, welches wie fie meinen ber Sochfte boch auch vor Mugen Seine Bege alfo find ihnen anders nicht nur, fondern buntel, unerforschlich, aber fie hoffen, in irgend einer Ferne murben fie fich aufhellen. Allein biefe gehoffte Aufhellung muß ihnen immer wieber verschwinden in bem Dunkel, in welchem fie manbeln, benn fie leben nur im irbifchen und fuchen nur biefes. Solche unhaltbare Beruhigung bebarf ber freilich nicht, welcher über bie Wanbelbarkeit alles irbifchen einmal fur alle gum flaren Bewußtfein gefommen ift; welcher es weiß, bag nur ber Menfch ficher gluttlich ift, ber ohne fich eine bestimmte Gestalt ber Bufunft auszubilben aus bem gegenwartigen Augenblift alles nimmt, was er geben fann, und nur ber ficher weife, welcher ohne fich auf Erfolg zu verlaffen in jeber Stunde bas treulich thut, wogu Pflicht und Gemiffen ibn antreiben. Aber m. Fr. es ift auch nur ein Digbrauch, ber fo bon ben Borten unfere Textes ges macht wirb. Denn es ift nicht bie Rebe von bem Gegensat gwis fchen Erwartung und Ausgang fonbern swiften gottlichem und ungottlichem Ginn; nicht in irgend eine irbifche Ferne werben wir verwiesen um uns bort mit ben gottlichen Gebanten wieber gusammen gu treffen, fonbern auf bie himmlifche Gute unb bas himmlifche Licht über und. Go namlich lautet es vorber, Der gottlofe laffe von feinem Bege und ber Uebelthater feine Gebanten und befehre fich jum herrn, fo wird er fich fein erbarmen, und zu unferm Gott, benn bei ibm ift viel Bergebung. In biefem Ginn alfo wollen wir bie borgefchriebenen Borte auffaffen und anwenden; und wenn es nicht scheinen mag, als ob in unfern Gebanken bei biefer traurigen Beranlaffung irgend gottlofes und übelthaterifches fein tonne: fo lagt und nicht vergeffen, bag je irbifder fie find um befto unreiner und ungottlicher fie auch fein muffen und befto naber alfo auch bem, mas bem Berrn gu-Bolan benn! je inniger unfere Liebe und unfere Berehrung gegen bie vollendete ift, um befto mehr muß uns ja baran liegen auch unfern Schmerz ju lautern und zu beiligen.

So laft und bemnach überlegen, wie wir auch in Bezug auf bas Unbenten an bie vollendete Ronigin unfere Gebanten mit Gottes zu einigen haben; vorzüglich aber, und barauf will ich eure Aufmerkfamkeit hinlenken, erstlich unfere Sedanken über ben Berth bes Lebens und feiner Güster; zweitens unfere Sedanken über bas Wefen und ben Urfprung menschlicher Liebe und Verehrung; und endlich unfere Sedanken über die Art und ben Umfang menschslicher Bicher Birkfamkeit.

I. Einigen wir unfere Gebanken mit Gottes über ben Berth bes lebens und feiner Guter!

Bie weit fich bierin ber große Saufe ber Menfchen von bem Ginne Gottes entfernt, wiffen wir. 3ch will jest nicht barauf binmeifen, bag noch viele ber Meinung find, ber Berth bes Lebens beffebe in feiner Lange, ba boch Gott bemfelben balb frub balb frat fein Biel fest ohne Unterfchieb ber befferen ober fcblech. teren. Denn viele von benen, welche boch nur an ber irbifchen Geite bes Lebens hangen, find mit und barüber einig, es fomme bei ber Schatung bes Lebens nicht auf bie Beit'an fonbern barauf, wie reichlich fie mit bemjenigen angefüllt ift, mas ben minichenswerthen Inhalt bes Lebens ausmacht. Aber eben biefes, baf fie babei nur auf bie irbifche außere Seite bes lebens feben, nur auf alle Beife trachten nach finnlichem Genug, Schmere und Unannehmlichfeit als lebengerftorend flieben und nur bas fur bie Guter bes Lebens halten, mas ihnen eine ununterbrochene Rolge angenehmer Einbrutte fichert und um fie ber Bache balt, baf bas mibrige nicht einbringen tonne: bas eben ift bas ungottliche in ihren Gebanten. Denn bem gottlichen Ginn gufolge ift mas bem Menfchen begegnet, mas ibm von außen fommen fann auch nur bas außere, bie Schale bes Lebens: fein Berth aber liegt in bem Rern, in bem was bas innerfte Gelbft bes Menfchen ift und wirb, wie er bas Chenbilb Gottes gu bem er geschoffen ift je langer je mehr in fich gestaltet, wie biefes ju berrlichen Dugenben und Rraften bes Geiftes nach allen Geiten gebeiht. Dens jenigen - und es ift ihrer eine große Bahl, - welche, wie febr fie auch bieruber flar feben mogen in ftiller Betrachtung, boch in ber unmittelbaren Ausubung und im Gewühl ber Ereigniffe unfchluffig und wechselnb schwanten zwischen bem Befen und bem Schein, fommt ber Sochfte ju Gulfe burch mannigfaltige Beftalten bes Lebens, bie er vor ihnen auffiellt um ihr Urtheil gu befefligen. Mertwurdige Beifpiele führt er und por, porgualich

folder, in benen beibes ftreng entgegengefest ift; mo mir alles finden, mas bes Menschen Sinnlichkeit begehrt; mo fich alle iene Buter baufen, bie bas leben außerlich bereichern und fichern: wo aber innen ein leerer ungebilbeter Beift wohnt, und mir uns bann nicht erwehren fonnen bas gange Dafein fur leer und werthe los ju ertennen und alle jene außeren Buruftungen gleichfam fur verschwendet zu balten; ober mo innere feinbfelige Leidenschaften berrichen, und eine ber gottlichen gang entgegengefeste Geffalt wohnt, fo bag wir Beb und Berberben rufen und flatt felig gu preifen gern ausrotteten, nicht aus Reib über ben reichen Beffit, ber boch in ber inneren Unruhe und Bitterfeit eines lieblofen Gemuthes nicht genoffen wirb, fondern um gegen ein folches Befen bagjenige ju retten, bem wir auch bei biefer Bergleichung allein Berth gufchreiben tonnen. Gben fo zeigt und auf ber anbern Seite Gott auch folche, wo ein ihm gefälliges und abnliches Gemuth aller auferen Bierben und Reize bes lebens entbehrt und nur mit Bibermartigfeiten gu fampfen bat, aber boch immer fo flegreich fich offenbart, bag wir fagen muffen, bier ift mas bem Leben feinen mahren Berth gicht, und alles mas biefem fehlt perfchwindet bagegen ale nichts. Bisweilen aber erfreut belehrt rubrt uns ber Sochfte burch folche feltene Erfcheinungen ber Menfchheit, in welchen beibes bas innere und bas auffere gum fconften Eintlang verbunden ift, reiner und ebler Ginn, Rrafte und Gaben bes Beiftes ju Tugenben und Rertigfeiten aller Art ausgebilbet, mit allen jenen außern Borgugen und Gutern. Benn ein foldes leben jeber ohne Bebenfen felig preifen muß, fo frage er fich benn um fich gang ju verftanbigen, wobei er wol ohne ienes Befühl zu verlieren guerft anfangen burfe gu entfleiben und su berauben, bei bem außeren ober inneren? und wo fich jenes beilige Boblgefallen am fefteften einwohne?

Eine von biefen feltenen Gestalten war unsere verewigte Rönigin! Wer hatte nicht ihr Leben glufflich und selig gepriesen! Aber jeder prufe sich, worauf sein Wohlgefallen geruht hat; und wer das Recht haben will mit den frommen und guten unter ihren getreuen zu trauern über ihren Berlust, das Recht ihr herrsliches Bild sest zu halten als einen Schaz und Besizthum in seinem Herzen: der sei fern von ungöttlichen Gedanken. War es der Glanz des Thrones, weshalb wir sie gluftlich priesen? jene Leichtigkeit, welche die Macht darbietet alle Wunsche zu erfüllen? jene hulbigungen, welche der geseierten Königin von allen Seiten bargebracht wurden in den glufklichsten Tagen des Staates und ihres erhabenen Hauses? Rein ihr ganzes Leben und Dasein

ftebt in gleicher Berrlichfrit vor uns auch in ben truben Tagen bes Unglutte; und fie fcheint, wiewol auf eine Bobe geftellt, auf welcher fonft Sturme und Ungewitter biefer Urt nicht ju toben pflegten, eben beebalb bie berbeften Wechfel erfahren gu baben um ju jeigen, bag bas Beil und ber Werth ihres lebens nicht auf Glang Gluff und fleigenber Sobeit rubte. Maren es bie Reice ber forperlichen Unmuth und Schonheit, mit benen Gott ibre Perfon fo reichlich ausgestattet hatte? Der Tob bat biefe Reize gang gerftort und bis auf bie letten Spuren bavon bie geliebte Geftalt gerruttet; aber wenn er feine gerftorenbe Dacht auch bis auf unfer Gebachtnig ausbehnen tonnte, bag wir allmablia unfabig murben bie wohlbefannten tief eingepragten Buge uns ju vergegenwärtigen: wenn wir nur alles übrige festhalten, wirb ber Einbruff von Geligfeit und Fulle, ben und ihr Leben binterlagt, nichts berlieren. Alfo ift es nur bie Anmuth und Schonbeit ber Geele, ber eble und reine weibliche Ginn, bas liebevolle fur alles gute empfangliche Gemuth, es ift ber Glang jener Dugenben ber Battin, ber Mutter, ber hulfreichen Befchugerin, bie fie unter une ausubte; und biefes, bag alle Sulbigungen bie ibr bargebracht wurden jugleich Sulbigungen gegen Lugend und Frommigfeit maren; es ift bie Sobeit ber Gefinnung und bes Mutbes, Die innere Seiterfeit bes Gemuthes: biefe Rulle ift es, um berente willen jeber ihr Leben felig pries; und Gott fei gelobt, ber fie ibr verlieben batte.

II. Ginigen wir mit Gottes Gebanten bie unfrigen über ben Urfprung menfchlicher Liebe und Berehrung.

Noch immer giebt es Menschen genug, welche um soviel zu gering benken von sich selbst und ihrem ganzen Geschlecht, baß sie meinen, ber Mensch könne ursprünglich nichts anders lies ben als seine eigne Person, sich selbst in der flüchtigen Erscheisnung des vergänglichen Lebens, und alle andere Liebe sei nur von dieser abgeleitet: kurz alle Liebe sei Eigennuz. Jeder liebe nur den, der in diesem Sinne wohlthätig auf sein eigenes Leben gewirkt habe, oder von dem er erwarten könne, daß er es werde; alle Liebe, alle Berehrung, die menschlichen Tugenden und großen Eigenschaften gezollt werde, habe nur den Grund, daß durch sie das Leben nnd die Freiheit gesichert, der Wohlstand gesorbert, die Sewalt des Menschen über die Natur erhöhet werde, und daß jeder einzelne sein Theil ihrer Anwendung sich für empfangen anrechne, wenn er auch ihren Einsluß nicht bestimmt und einzeln bis in sein Leben verfolgen könne. Andere erweitern doch um

etwas jene eing gezogene Bebeutung best menschlichen Lebens; eine gefellige Reigung schreiben sie bem Menschen zu von Natur, Gemeinschaft mit anbern sei ihm ein unsprüngliches Bedürsnis. Nach bem nun einer jene Neigung zu befriedigen und ihren scheinbaren Streit mit ber Selbstliebe und bem Eigennuz zu beseitigen, nach bem einer biese Gemeinschaft zu erhalten und zu beleben wisse, nach bem also einer hingebend sei, unterhaltend, gefällig, nach bem er einen Neichthum von geselligen Talenten besize und sie auch gern und anspruchlos anwende: nach bem werde er geliebt.

Bir wiffen es recht aut m. Kr., bag bas ungottliche Gebanten find: aber wie viele unter und fich bavon gant losgemacht haben, bas mochte fchmer fein zu unterfuchen. Jeber, ber jemals mehr bas Gelingen von Thaten, als bie Gefinnung in ber fie gebacht maren, jum Maggitab feiner Liebe und Achtung gegen einen Menfchen gemacht bat; jeber, ber um angenehmer Baben und Talente willen von ben Unspruchen an Reblichfeit an Tugenb an orbnungemäßigem Betragen etwas nachgelaffen; ja jeber, ber fich jemale uber ben Mangel an außeren Gutern beflagt und fich mehr bavon gewünscht hat, nur um mehr Liebe pon ben Menichen ju gewinnen: mas bat er anbere gethan ale porausgefest, Liebe und Achtung entftehn nur auf biefem Beae. mas anders ale fie felbft nach biefem Gefege gefpenbet? niemand rubme fich ber Liebe und Berehrung, bie er in biefem Sinne unferer vollenbeten weibet! laft es vielmehr unfer erftes fein bei ber Reier ihres Unbentens auch bieruber unfere Gebanten su reinigen. Denn gang anbere find bieruber Gottes Gebanken, und eben fo beutlich als gewiß mit Buftimmung unferes befferen Gefühle belehrt une barüber fein Bort. Der Menfch liebe que erft Gott, und alles andere fich felbft fowol als feinen nachften nur in Begiebung auf Gott. Bo ibm Mebnlichkeit entgegenftrablt mit gottlichen Gigenschaften, wo gehandelt wirb nach gottlichen Gefegen, ba neige fich fein Berg bin: 'und je reiner biefer Ginn je fraftiger alles anbre beberrichend, befto mehr gebe feine Liebe über in Berebrung.

Wer von uns follte es auch nicht fühlen, baß es biefe Liebe und Berehrung ift, die unfere herzen so unablöslich seffelt an unsere verewigte Königin. Freilich wurde sie immer auch von allen benen geliebt worden sein, die nur jener engherzigen Denstungsart anhangen. Biel hat sie immer wohlthätig auf einzelne gewirft, viel Thranen getrokfnet und viel Kummer gelindert; keine Aufforderung menschlicher Roth abzuhelsen ging ihr unbeachtet vorüber; und wenn alle, die ihr mit solcher Dankbarkeit zugethan

au fein Urfache batten, threr Leiche gefolgt maren, es mare ein gabireicher und ruhrender Bug gewesen. Auch viel begluttt und erfreut hat fie burch die Anmuth in ihrem Betragen und burch ben Reig ihrer gefelligen Talente; fie hat uber jene boberen Gegenben bes Lebens, welche gemeinhin fur ihre Bobe buffen muß fen, burch eine kalte und unfruchtbare Debe ben belebenben Zau-ber ber Heiterkeit und Freiheit ergossen. Aber war es nur dies und vorzüglich dies, was uns an ihr so theuer war? Haben wir fie nur geliebt in ber Erinnerung irgend eines perfonlichen Gin- fluffes auf unfer Leben, ober in ber troftlichen hoffnung, bag er auch uns nicht fehlen wurde in bebenflichen Umftanben? nur in ber Erinnerung ihrer hulbreichen Dabe, fei es auch mabrent eines furgen Augenblittes, ober indem wir und in Beranlaffungen traum. ten, wie bies Gluff auch uns ju Theil werben tonnte? Rein, tiefer in bem innern ihres Gemuthe liegt ber Grund unferer Liebe und Berehrung, in ber gottlichen Milbe ihres Befens, ohne Rutt, ficht auf alles bas, was fie gewähren konnte ober verfagen mußte; in ihrem reinen Ginn fur bas mahre; in ihrem beständigen Beffreben bas gute und fchone barguftellen: und wer mag auffahlen bie verschiedenen Arten, wie sich uns in ihr die gottahnliche Ratur und Abstammung des Menschen offenbarte! Ja, nur wer sie in diesem Sinne geliebt und verehrt hat, verdient mit einzustims men in unsere Trauer und unsern Schmerz. — Endlich

III. einigen wir unfere Bebanken mit Gottes uber bie Urt und ben Umfang menfchlicher Birtfamteit. Sier barf und muß ich wol vielerlei falfche und ungottliche Bebanten unberührt laffen und nur auf die mich befchranten, welche wol nicht jeder ichon fur fich bon ben gottlichen und mahren unterfcheibet. Biele namlich auch von ben befferen Menfchen legen einen zu großen Berth auf ben Erfolg; wollen nur ba Birtfamfeit eines Menschen anerkennen, wo fich gleichviel ob im großen ober fleinen etwas außerlich in ber Welt nachweisen laft, was aus feiner Thatigfeit entsprungen ift. Darum freuen fie fich leicht ju febr, wenn ihnen etwas ber Art gelingt; betruben fich ju febr über Bogerungen und Bibermartigfeiten biefer Urt und legen einen falfchen Daafftab an ihr Leben, ber auf ber einen Seite mehr ber Eitelkeit Schmeichelt, auf ber anbern mehr gur Ungufriedenheit anreigt, als bag er bie Wahrheit an Sag legte. Denn wenn wir einen Menfchen bor uns fiellen, ber nach nichts weltlichem ftrebt, ber rein ift und mabr und überall geneigt Gott Die Chre ju geben, wie er überall nur Gott fucht: wird nicht IV.

biefer, wenn ihm auch bas fchonfte und größte gelang, weit mehr bas barin febn mas Gott gewollt, als bas mas er felbft gethan bat? und wenn er etwas verfehlt bat, wirb er nicht bisweilen wenigstens eben fo aufrichtig betennen, baf feine Thatigfeit biebei eben fo rein eben fo eifrig eben fo vollstanbig gemefen ift als Darum m. Fr. find auch jenes ungottliche Gebanten. Denn bas bat Gott bem Menfchen gar nicht verlieben etwas burch feine eigene Rraft außerlich zu bewirken in ber Belt, fonbern bies ift immer gemeinfames Werk wie es gemeinfames Gut ift; und alles tommt barauf an, wie bie Thatigfeit und ber Ginn ber andern mit bem was ber eine will gufammenftimmt ober nicht. Darum ift in bem allen ber Menfch nur ein Berfreug in ber Sand Gottes. Wie biefer im Reich ber Ratur jeber Wirffamkeit einer einzelnen Rraft Maaf und Biel fest burch bie ber anbern: fo auch in ber Menschenwelt ber Wirtsamfeit jebes einzelnen burch bie ber übrigen. Und gleichermagen halt er es fo mit ben Wie fich in ben Scheinbar großen Thaten ber auten und bofen. legtern oft mehr ale ihre eigne Rraft bie gufammentreffenben Schwachheiten und Rebler ber guten fpiegeln: fo bangen auch bie schonen und eblen Werke ber erftern eben fo febr ab von ber Unterflutung ober bem Wiberffande, ben fie finben; und ber Menfch alfo, ber ich fage nicht fich felbft, fonbern auch nur ben Umfang feiner Birtfamfeit barnach Schazen wollte, zu welchem Biele Gott fie lentt, mare offenbar auf ungottlichem Bege. Rein, fonbern bas mahre ift biefes, ber Schauplag fur bie Thaten bes Bemuthes ift auch nur bas Gemuth; und bie Birffamfeit, bie ber Menich mit Recht fich felbft und fich allein gufchreiben fann, ift feine andre als die innere und größtentheils ftille, bie er auf bie Seelen ber Menfchen ausubt. Wie er in biefen bem guten au Gulfe getommen ift und die fchwache Bernunft geftartt bat, ben Brrthum ausgetrieben und bas Licht ber Babrbeit angerninbet: wie er in ihnen ben Erieb jum guten gewefft und bie Liebe su allem fchonen und eblen genabrt bat, ober wie bem bofen Biberftand geleiftet und bie Leibenschaften gebampft und befanfe tiget; wie er fein Bilb in ihren Geelen befestiget bat ale eine leitenbe und Schugenbe Rraft: fo und fo viel hat er gewirft. Das find bie Thaten, bie ihm Gott felbit gufpricht als bie feinis gen von bem imvohnenben gottlichen Geifte gethan.

Bu biefer richtigen Unficht menschlicher Dinge führt uns auch bas Unbenken an unsere vollendete Ronigin, und nur wenn wir fie so betrachten, wird es rein sein und ihrer wurdig. Sie nahm eine erhabene Stelle ein in biefem Leben, und wir wiffen,

wie innig fie ohne jemals bie Grangen gu überschreiten, bie anch für jene Soben ber Unterschied bes Gefchlechtes fesifiellt, Untheil genommen bat an allen großen Begebenheiten; wie fie fich chen burch bie Liebe gu ihrem toniglichen Gemahl, burch bie mutterliche Gorge fur bie theuren Rinder alles angeeignet bat, was bas Baterland betraf; wie lebenbig fie immer erfullt war von ben ewig herrlichen Bilbern bes Rechtes und ber Chre; wie begeiffernd ihr Bilb und ihr Rame, eine tofilichere Sahne als welche die foniglichen Sande verfertigt hatten, ben heeren im Rampfe boranging. Wir miffen, wie ihre Ammuth und Burbe auch bie fcmereren handlungen ber Ergebung und Entfagung gu abeln und gu verfchonern vermochte. Aber in bem allen war auch fie nicht die herrin ihrer Thaten, ber Erfolg fand nicht in ihrer Sand, und wir wiffen, wie wenig von bem, was fie febulich tounschte, in Erfullung gegangen ift. Sollten wir aber beswegen ihre Wirksamfeit fur gering halten? Rein! Wollen wir biefe ihrem Umfang nach fchagen: fo laft und auch babin feben, mo wir fie gefonbert bon allem fremben betrachten tonnen. Jene innere ftille Birtfamteit bes Gemuthes, bie fie ausgeubt hat auf ben Ronig ihren Gemahl, ftartenb beruhigend erheiternb; im baus. lichen Rreife ein Glutt bereitend, ju bem er immer ficher gurufts febren fonnte; ein Bilb immer Schonheit barftellend, vor welchem alles anbre verschwand; bie Wirffamkeit, bie fie ausgeubt hat auf jene fchonen hoffnungen befferer Zeiten, ihren toftlichften Rachlag; einpflangend eben jenes Bilb in bie Gemuther ber fonig. lichen Rinber, welches fie auf immer festhalten wird bei bem guten und schonen und fie bewahren vor allem, was ber vollenbeten Mutter unwurdig fein tonnte. Und von biefem innerften Beilig. thum aus wie weit hat fich biefelbe Birtfamfeit verbreitet über alle, bie ihr nahten, bie ihr in Liebe und Berehrung angehorten! Darauf lagt und feben: fo merben wir bezeugen muffen, wie viel fie gewirft hat, und Gott preifen mitten in Schmer; und Trauer für ben Reichthum feiner Gnabe. Und von biefer Birtfamfeit mehr als von jeber fcheinbar grofferen gilt, mas in ben auf unfern Text folgenden Worten gefagt ift, Das Bort, bas aus meinem Munte geht, foll nicht leer ju mir gurutftehren. ber Regen nicht wieber gen himmel fehrt fonbern bie Erbe befruchtet, fo foll auch mein Wort nicht gurufffehren, fonbern foll ihm gelingen, wozu ich es gefendet habe. Denn wie ber Cohn Gottes bas ewige Bort bes Baters genannt wird: fo ift auch jebes eblere Gemuth, bas ein Zeugniß von Gott giebt burch fein Dafein, ein Bort bes herrn und fehret nicht leer guruff, wenn es von ber Erbe verschwindet, sondern trägt noch späte bleibende Frucht! Je mehr wir verloren haben, um besto mehr auch behalten wir, und auch von ihr ber vollendeten gilt es, Der gerechte stirbt, aber sein Andenken bleibt im Segen. Amen.

Beiliger Gott, ber bu giebft und nimmft, bein Rame fei gepriefen fur beibes. Wenn bu uns gebeugt haft und wir Schauen in bein Ungeficht, fo merben wir wieber erquifft. Denn jeber fromme Schmerg uber bas verlorne befreunbet und aufe neue beine Orbnungen und Gefege. Go mobne benn auch bas Unbenten an bie theure Furftin, bie bu von und genommen haft, in unfern Bergen und pflange fich feg. nenb fort auf frate Zeiten und Befchlechter. Go laff auch unfern theuersten Ronig ben tiefgebengten beine Rugungen ehren; lag ihn Eroft finden in bem Bewuftfein, wie nabe bem Geifte nach ibm bie verlorene ift; und in unfer aller Schmerg lag ibn empfinden bie treue Liebe feines Bolfes. Den foniglichen Rinbern fei bas beilige Bilb ber, vollenbeten Mutter immerbar ber Gegenftanb ber Rachfolge in allen driftlichen und fürftlichen Tugenben; ihr Ginn, ihre Bunfche, ibre hoffnungen ber Bereinigungspunft aller berer, bie es wohlmeinen mit bem Baterlande. Ja erwette uns allen in biefem Schmert jugleich bas erhebenbe Befühl, wie alle bie bir bienen und bich lieben auch eins und ungertrennlich find por bir. Mmen.

#### IV.

## Um 28sten Marg 1813.

M. a. 3. Durch ein außerorbentliches Ereigniß finden wir bie Reibe unferer Bortrage uber ben leibenben Erlofer unterbro. den und unfere beutige Bufammentunft einem gang andern Begenftanbe gewibmet. Wie maren wir ichon alle burch bie Begebenbeiten ber legten Wochen auf bas innigfte bewegt! Ausgiebn fahn wir aus unfern Mauern bas heer eines bem Ramen nach und verbundeten Bolfes: aber nicht, ale ob Freunde von uns fchieden, war und ju Muthe; fonbern mit bantbarer Freude fuhl. ten wir ben langen ichmeren Drutt enblich von uns genommen. Beuem folgten auf bem gufe bie Schaaren eines anbern Bolles, bem Ramen nach mit und im Rriege: aber mit ber froblichften Begeifterung murten fie aufgenommen, wie fie fich auch ju erfennen gaben, ale bes Roniges und bes Bolfes Freunde. Und als wir nicht lange nach ihnen auch unfere eignen Rrieger guruftfehren faben, ba burfte feiner mehr zweifeln: fonbern frob ging bie Rebe von Mund ju Munbe, Dant bem himmlifchen unperfeunbaren Beichen, welches Gott ber Berr burch bie fchrett. lichen Berfidrungen bes Rrieges im Morben gegeben; Dant ben eblen und tapfern Beerführern, bie felbft ben Schein bes Ungeborfams und bie Berlegung bes Buchftaben nicht achtenb es magten, mabrhaft im Ginn und Geift bes Ronigs handelnd ben erften entscheibenben Schritt gu thun, um une von ben unertrag. lichen Banben, bie uns fo lange gefeffelt hielten, ju befreien; Dant bem Ronige, ber in biefem bargebotenen gunftigen Mugenbliff nichts anberes als feinen bem unfrigen gang gleichen Ginn tonnte malten laffen; Dant bem allen, bie große Beranderung,

ber Uebergang von ber Anechtschaft zur Freiheit bereitet sich. Aber wie unverholen wir auch unter und Gott freudig dankten: es war noch nicht Zeit es diffentlich zu thun; denn der König hatte noch nicht geredet. Endlich erscholl es uns das lange und ungeduldig erwartete königliche Wort, welches, wiewol es gewiß uns allen aus den öffentlichen Blättern tief eingeprägt ist, wir da es auf des Königs Befehl heute von allen Kanzeln der Stadt soll verlesen werden auch gewiß alle mit Freude und Rührung nochmals hören werden. Also lautet es:

(hierauf folgte ber Aufruf bes Konigs, Un mein Bolf.)

Co ber Ronig; und ich enthalte mich billig lobpreisend über bies tonigliche Bort gu reben. Gie ift noch frifch in uns allen, bie Freude uber bie Gewißheit bes Rampfes, bie uns biefee Bort giebt, uber ben eblen und hoben Geift, in bem bier ausgesprochen worben, mas lange jeber befte im Bolt gefühlt und gebacht batte. Und nun, faum batten wir biefen berrlicben Ruf vernommen, fo fchlug unfer Dhr ber Jubel einer allen Deutschen theuern und ehrmurbigen Stadt, bie querft von bem unmittelbaren feinblichen Joche befreit marb; und - bie Krone von allem - wir faben unfern theuren Ronig felbft unter und treten, mit einem Gefühl, ja wir burfen es uns gefteben, wie es noch nie fein Berg fann gehoben baben, weil er noch nie Beranlaffung batte fo innig und mabr zu empfinden, mas boch fur einen Berricher bas begluttenbfte und erhebenbfte ift, bie reinfte Uebereinstimmung swifden feinem Willen und feiner Bolter Bunfch; wir faben ibn bas beer, auf feinen Befehl gum Rampf geweiht und gefegnet burch Gebet, binaus geleiten ben Beg, ber es bem Reinbe entgegen fubrt. Diefes nun, ber Durchzug unfere heeres jum Rampf jum entscheibenben Range um bas bochfte und ebelfte ift ber Gegenftand, ber wie er gewiß uns alle erfullt und bewegt uns befonders in diefer Stunde be-Schaftigen foll, bamit auch fur und biefer beilige Rrieg beginne mit bemuthigend erhebenben Gebanten an Gott, bamit ibm unfere hoffnung und unfere Freude geheiliget werbe.

### Tert. Jerem. 17, 5-8.

So fpricht ber herr, Berflucht ift ber Mann, ber fich auf Menschen verläßt und halt Fleisch fur feinem Arm, und mit seinem herzen vom herrn weicht! Der wird sein wie bie heibe in ber Bufte und wird nicht

feben ben zufunftigen Eroft; sondern wird bleiben in der Durre, in der Buste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnet. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den herrn verläßt, deß der herr feine Zuversicht ist. Der ist wie ein Saum am Waffer gepflanzet und om Bach gewurzelt. Denn obgleich eine hize kommt, fürchtet er sich doch nicht und sorget nicht, wenn ein dures Jahr kommt; sondern er bringt ohne Aushdren Früchte.

## und Jerem. 18, 7-10.

Plozlich rebe ich wider ein Bolf und Königreich, daß ich es ausrotten zerbrechen und verberben wolle; wo sich es aber bekehret von seiner Bosheit, dawider ich rede, so soll mich auch reuen das Unglüff, das ich ihm gebachte zu thun. Und plozlich rebe ich von einem Bolk und Königreich, daß ich es bauen und pflanzen wolle: so es aber doses thut vor meinen Augen, daß es meiner Stimme nicht gehorcht, so soll mich auch reuen das gute, das ich ihm verheißen hatte zu thun-

Richt etwa, wie es wol scheinen konnte, um eine Bergleis dung anguftellen gwifchen und und bem Bolte, gegen welches wir ju gelbe giehn, babe ich biefe Borte bes Propheten unferer Betrachtung jum Grunde gelegt: fonbern nur um in unferer eignen Gefchichte bas entgegengefeste recht gu unterfcheiben, um uns auf bas mefentliche ber großen Beranberung bingufuhren, beren wir uns erfreuen. Denn ni. Fr. an biefer Statte gegiemt uns nicht bie Freude nur baruber, bag Druff und Leiben, unter benen wir lange gefeufst baben, nun aufboren; nicht bie Rreube, welche und beitere Bilber funftigen Boblergebens vormalt, bas wir zu gewinnen hoffen: fonbern biefes barf und bier nur bas weite fein und legte. Und tritt und bennoch biefer Begenfag immer bor Mugen: fo lagt ibn und fo wenben, bag wir fublen, wie ber Prophet es uns vorbalt, baff im einzelnen noch mehr aber im großen ber Bechfel ber Schittfale abhangt bon bem Steigen und Ginfen bes inneren Berthes. Ja gang von bies fer Seite unferer Burbigfeit vor Gott lagt une bie große Beranberung bier betrachten. Heber beibes bagu geborige, namlich erfilich, welches benn in biefer Sinficht ihr eigentlicher Inhalt und ihr mabres Befen fei, und zweitens, wogu wir uns beshalb muffen aufgefordert fuhlen, tonnen uns biefe Worte richtig leiten.

I. Um richtig aufzufaffen, mas bie Sauptfache fei in ber großen Beranberung unferes burgerlichen Buffanbes, welche burch bie Erflarung biefes Rrieges beginnt, muffen wir guruffaebn auf eine altere und allen wohl befannte und bon einem großen Theile von und noch felbft erlebte Beit, als wir nach einem tiefen Berfall und nach fchrefflicher Berbeerung, welche biefe ganber betroffen, burch bie Unftrengungen mehrerer weifer und frenger Regenten, burch zweffmägige Benugung ber Ereigniffe, burch gluttlich geführte Rriege, am meiften aber burch einen in bem Bolte felbft fich bilbenben eblen und freien Geift bes Aufftrebens ein Bolt und Ronigreich murben, von welchem bie gange Belt fab, ber herr wolle es bauen und pflangen und babe verheißen ihm gutes zu thun. Und ploglich genug fur alle bie, welchen bas allmabliche Bachfen weniger bemerflich wirb, fanden wir uns auf biefem Gipfel. Aber auch allmablig und indem wir noch lange bober ju fteigen mabnten glitten wir ab. warts und fturgten bann eben fo ploglich binunter. Denn wir begannen auf unfere Starte zu pochen, auf bie gurcht und gu verlaffen, welche wir anbern Bolfern einflogen fonnten, und fo follte und ohne Unftrengung ber eignen Rraft ohne eigne gott. gefällige Berte bie Rachwirfung bes alten Rubmes immer bos ber tragen; wir wurden ber Mann, ber Rleifch fur feinen Urm balt, und beffen Berg von bem herrn weicht. Unreblicher Gewinn vergrößerte unfer Gebiet auf eine mehr Scheinbare als gebeibliche Beife, benn wir gewannen nur wenig mabre Bruber, bie gern benfelben Gefegen folgten und auf baffelbe Biel arbei. teten; inbem anbere Staaten fich anftrenaten und aufrieben in immer wieberholten Rriegen jum Theil um biefelbigen boben Guter, fur bie wir jest tampfen wollen, meinten wir burch bie Rube immer machtiger gu werben und furchtbarer. Go folgte allmablig auf bie trotige Rlugheit eine verzagte, und wir wurben noch auf eine anbere Beife ber Mann, ber fich auf Menfchen verläßt; benn auch wer Menfchen fchmeichelt und fie furch. tet, verläßt fich auf Menschen. Mit unferm Rubm felbft marb auch unfer Chrgefuhl je langer je mehr ein Schattenbilb. Und immer mehr wich unfer Berg von bem Berrn; in einem aufgeblafenen unnaturlichen Boblftand verloren fich immer mehr bie alten Tugenben, eine flut von Eitelfeit und Berfchwenbung verbeerte die mubfamen Berte langer befferer Jahre; und wie beutlich fich auch bie Stimme bes herrn vernehmen ließ und uns ermabnte gur Buffe: wir geborchten ibm nicht, wir thaten bofes por feinen Augen, und barum renete ibn bas gute, bas er ber-

beiffen hatte uns gu thun. Und ploglich, als es eben schien, wir wollten uns aufraffen aus ber langen Berblendung und Betaubung, in ber aber bie meisten nur nicht arger als je befangen waren, ploglich rebete ber herr wiber uns als wiber ein Bolf unb Konigreich, bas er ausrotten zerbrechen und verberben wolle. Da überfiel und jenes ichmere germalmente Rriegesungluff, und auf biefen ploglichen Sturg von ber Bobe in ben Abgrund folgte bas immer tiefer und fcmerglicher fich eingrabende Berberben bes Briedens. Ich rebe nicht von ben Entbehrungen, von ber Roth, bon ber Berarmung, von ber immer fleigenben Berwirrung in allen außeren Lebensverhaltniffen, fonbern nur von bem innern geiftigen Berberben, bas burch biefen Buffand man weiß nicht ob man sagen soll nur ans Licht gebracht ober auch wirklich erzeugt und gebilbet worden ift. — Die traurige Gewohnung unwurdi. ges fortwahrend zu erbulben, wie wir fie offentlich und einzeln in biefen fieben buffern Jahren genbt haben mit bem Gefuhl, bağ bem gerechten Unwillen freien Lauf laffen bas Uebel nur mehren fonne ohne irgend einen beilfamen Erfolg; biefe Bewoh. nung und biefes Gefühl find bie Frucht ber Schlaffheit, ber Ent. nervung, ber Reigherzigfeit: aber wie wurden nicht Reigherzigfeit Schlaffheit und Entnervung burch fie vermehrt und verbreitet, bis jebe Zuversicht zu sich selbst, bis jebe hoffnung — mit Aussnahme ber thorichten auf eine Bulfe, die bloß von außen fame, - bis felbft ber Bunfch fich helfen ju tonnen, ja bis bas Gefuhl eines befferen Buftanbes wurdig gu fein verschwand, und bie trofflofe Borftellung fich ber Gemuther bemachtigte, Die lebendige geiftige Rraft bes Bolts fei gang erschopft, und bie Stunde bes volligen Untergange ba, wie biefe Beforgnif benn in nicht wenigen unter uns gewaltet bat, bie von einem Tage jum anbern bie gangliche Auflofung unfere eigenthumlichen Dafeine erwar. tend und nicht mehr hoffend ben Eroft ber Bufunft gu feben nur fannen, wie man fich am bequemften fugen tonne bem fremben Joch. — Die Unmöglichfeit, in ber wir uns fo oft befanden ohne Lug und Erug ber augenbliftlichen Gefahr zu entgehen, bie Rothwendigfeit Lob und Billigung ja Uebereinstimmung und Freundschaft zu heucheln ba, wo wir nur verachten und verabs scheuen konnten, dies alles war schon die Frucht der Schamlossisseit, welche um des Lebens willen jeden edleren Zwekt des Lebens hintansezt: aber wie ist nicht diese Schamlosigkeit durch jenen Zustand furchtbar ausgebildet worden, und welches Maaß von Erniedrigung gehörte schon bagu um nur ben offentlichen Unwillen zu reigen! — Die Unsicherheit alles Besiges und aller

Rechte, fie war großentheils fcon eine Rolge bes Leichtfinns, mit bem man fo oft in Zeiten ber Drangfale nur bie Roth bes Mugenbliffe abruschutteln ober bie fluchtige Luft beffelben zu genies Ben fucht ohne gu bebenten, was man auf lange bingus gerffort ober auf bas Spiel fest: aber bis zu welchem Grabe bat iener unfichere Buffand biefen Leichtfinn gefteigert! Bie faben mir Henviafeit und Aufwand es ben glufflichften Zeiten gleich thun, wie faben wir Bucher und leichtsinnigen Frevel an frembem Eigenthum faugen und bas eigne vergeuben, ale fei alles boch nur fchnellem Untergange geweiht! Das ift bas tiefe Berberben, in welches wir auf ber einen Seite gerathen waren; und wenn auf ber anbern unfer Rall und biefe feine Birfungen vielen guerft bie Augen öffneten, andere beutlicher als porber erblitten liefen, wo es und fehlte: wenn fich in viclen ein fchoner Gifer entrunbete mas und aufen unmurbiges bruffte abzumerfen, mas uns innen verunreinigte zu verbannen: fo fonnten felbft biefe eblen Reime bes befferen ohne Saltung und Bufammenbang nur Beforgniffe bor einem ungeregelten Ausbruch erregen, binter benen fich bann bie Reigherzigfeit und Diebertrachtigfeit anberer nur befto unüberwindlicher verfchangte und befestigte.

So war unfer Zustand m. Fr., und niemand konnte sich verhehlen, bag, wenn wir in benfelben Berbundungen und berfelben Abhangigkeit blieben, wir immer mehr werben mußten wie die heibe in ber Wuste. Wenn ich nun die Lossagung von dieser Semeinschaft und ben Kriegsstand, in den wir dagegen getreten sind, und bessen Beginn wir feiern, auch fur uns alle als den Beginn ansehe zur Erhebung von diesem tiefen Falle; wenn ich hoffe, es werbe nun Gott reuen des Unglutts, das er uns gedachte zu thun: so beruht dies vornehmlich auf folgendem.

Buerft, und bamit ich bei bem aufange, was jeber augens blifflich muß auf bas innigste gefühlt haben, biese Beranderung ist an sich die Ruftfehr zur Wahrheit, die Befreiung bon ber erniedrigenden heuchelei, die warlich von jedem, je mehr er glaubte in seinen Reben nicht sich selbst sondern den Staat darstellen zu muffen, zu einer schauberhaften Bollendung getrieben war. Nun Gott sei Dank sagen wir wieder, wo wir verabscheuen und wo wir lieben und verehren, und wie jeder Ehrenmann mit der That stehen muß zu seinem Wort, so muffen wir schon darin und frei sublen und fark, muffen fublen, daß wir hoffen durfen; denn wer sich der Wahrheit ohne Rufthalt ergiebt, der verläßt sich auf den herrn. Aber eben weil das Wort allein nichts ist, und bieses Wort mehr als jedes audre

bie That forbert: fo ift biefe Beranberung bie Rufftebr gum freien Sanbeln und gur Gelbfiffandigfeit. Bie lange m. Fr. baben wir eigentlich feinen Willen mehr gehabt in unfern allaes meinen Ungelegenheiten, immer ben Umftanben uns gefügt, immer ber bruttenben fremben Gewalt, fo weit biefe nur reichen wollte! Run baben wir wieber einen Billen, nun bat ber Ronia im Bertrauen auf fein Bolt einen Entschlug ausgesprochen, in meldem, weil nach biefem Wort und biefer That feine Berfohnung gu hoffen ift, ber Entschluß liegt zu einer Reibe muthvoller Thas ten, bie nur enben fonnen, wie auch bas fonigliche Bort es fagt, mit ruhmlichem Untergang ober mit Gicherftellung biefes tofflichen Gutes ber Freiheit. Und eben beshalb ruht auch auf biefer Beranberung bie hoffming, bag wir uns erhalten merben unfere eigenthumliche Urt, Befes, Berfaffung und Bilbung. Rebes Bolt m. Fr., bas fich zu einer gewiffen Sobe entwiffelt hat, wirb entehrt, wenn es frembes in fich aufnimmt, fei biefes auch an fich gut; benn feine eigne Art hat Gott jedem zugetheilt und barum abgefiefft Grenze und Biel, wie weit bie verschiedenen Gefchlechte ber Menfchen wohnen follten auf bem Erbboben. Bie brangte fich und aber borber auf bas frembe, wie brobte es ie langer je mehr bie gute eigne Sitte und Art überall ju verbrans gen! und welch ein frembes! halb ber gugellofen Bilbheit jener ichaubervollen inneren Berwirrungen entiproffen, halb fur bie fpatere Eprannei erbacht. Indem wir auffiehn um biefes gang von und abzumerfen und fur bie Bufunft abzuhalten, merben mir wieber ein Ronigreich, bas fich auf ben herrn verläßt; benn auf ben verläßt fich ein Bolt, bas beschügen will um jeben Preis ben eigenthumlichen Ginn und Beift, ben Gott ber Berr ihm anerschaffen hat, bas also fampft um Gottes Bert; und nur in bem Maag, als uns biefes gelingt, fonnen wir werben wie ein Baum am Baffer gepflangt, ber fich nicht furchtet, wenn eine Die fommt, und ber feine eignen Fruchte bringt ohne Aufhoren.

Borzüglich aber erwächst und eine freudige hoffnung bes Ersichens aus ber Art und Weise, wie bas große Werk, besind Beginn wir seiern, sich entwikkelt. Lasset und zuvörderst nicht unerwähnt vorübergehen an ben Gaben, die wir von reichen und armen groß und klein bargebracht sehen auf dem Alcare des Baterlandes. Wir wollen sie nicht betrachten nach ihrer Zuläuglichseit zu dem Zwekt, dem sie gewidmet sind — denn wie willig und wie reichlich gespendet tilgen sie doch nur einen kleinen Theil des Bedürsnisses, — sondern nach ihrer innern Bedeutung und nach dem Geist, bessen Ausgerungen sie sind. Indem wie

fe barbrachten, marteten wir nicht, bis geforbert warb und geboten, fonbern fo wie wir bas Beburfnig fannten eilten wir Bie es ber Tob jebes gemeinen Befens ift, wenn nur ber Buchftabe bes Gefeges maltet, und niemand burch That und Befühl weiter theilnimmt, ale biefer ibn anweifet; wie bies ein ficheres Beichen bavon ift, baf bie boberen Guter bes Lebens burch bie beffebende Ordnung nicht hervorgebracht merben, und ber Durft nach ihnen nicht gewefft wird: fo ift biefer treue lebenbiae Beift fur bas, mas bem gemeinen Befen noth thut, ein ficheres Beichen bavon, bag ber belebende Gaft mabrer Liebe eingetreten ift in ben Staat, und bag bie Blatter biefes geiftigen Baumes grun bleiben werben auch in ber Sige und im barren Sabre. Und wenn mancher alles, was ihm von irbifchen Rleinoben und Jumelen geblieben mar, bingegeben bat: fo lagt und bies anfehn als bas nothwendige Anerkenntnig, bag es in biefem Rampf nicht geht um irbifche Guter, fonbern um geiftige, und bag wir bereit find und bis gulegt auch bleiben werben gu allen Entbehrungen und Aufopferungen jener, um biefe gu gewinnen, und gufrieden, wenn wir nach glufflich entschiedenem Rampf bas Gebaube unferes irbifchen Boblftanbes auch gang Don Grund auf anfangen muffen ju errichten. Das beift fich auf ben herrn verlaffen und nur nach feinem Reiche trachten. -Lagt und aber befonders feben auf die Urt, wie bie Bertheis bigung bes Baterlanbes foll geftaltet merben. allen Spaltungen, bie unfere Rrafte labmten und unfere Forts fchritte bemmten, war feine unfeliger als bie gwifden bem Gols baten und bem Burger, rubend auf ber eingewurzelten Meinung, als ob betjenige, ber fich mit ben Gewerben bes Rriebens befchaftigt, weber Sinn noch Gefchift haben fonne in ben Zeiten ber Gefahr fein Eigenthum und bas gemeinfame Baterland gu vertheibigen. Daber bie Borgiae, bie benen eingeraumt murben, auf benen bie Sicherheit bes Staates allein beruhte, und noch mehr benen, bie ausschließend berufen maren jenen gu befehlen; baber ber Uebermuth bes Golbaten, ber ben Duth fur eine ihm ausschliegend eigne Tugend bielt; baber bie Gifersucht bes Burgers auf jene Borguge, und bie allgemeine Abneigung gegen eis nen Stand, ber im Frieden nur als eine Laft fur alle andere er-Manche lobliche Berfuche waren schon gemacht biefes Uebel gu verminbern, aber ohne bedeutenben Erfolg. biefe Trennung aufgehoben merben; nur ber Unterfchieb foll befiehn zwischen folchen, welche fich mit ben eigentlichen Runften bes Rrieges fortwahrend beschäftigen und in ber Genquigfeit als

ler lebungen und Kertigfeiten bas Borbilb aller anbern find und ber Rern, an ben fie fich anschliegen, und folden, bie nicht eber als bis es noth thut und nothburftig unterwiefen und geubt bie Baffen ergreifen: aber Muth foll allen jugemuthet werben, ben Gebrauch ber Baffen follen alle fennen, bie Gefahr follen alle um fo mehr theilen, je bober fie fleigt. Stufenweife find wir febr weislich hieber geführt worben. Man fannte ben muthigen Eifer unferer Jugend, wenn es je biefen Rampf gelten follte; er warb aufgeforbert, und wir faben fie auf ben erften Ruf aus allen Stanben von allen ebleren Befchaftigungen ber gu ben Baffen ftromen. Do neues gute fchnell verbreitet werben foll, ba muffen oft bie Bater belehrt werben burch bie Rinber; man hofft mit Recht, auch jest werbe es fo fein, und nach jenem Beifpiel ber Jugend, fur bie mehr wir alles magen follten, ale fie für une, werbe nun jeber bereit fein an ber Bertheibigung bes Baterlandes theilgunehmen nach ber ihm angewiesenen Ordnung. Darum errichtet nun ber Ronig bie Landwehr. Und ba auch bies beute befonders fund gemacht werden foll, fo boret, wie er barüber rebet:

#### - (Sier folgte ber Aufruf jur Landwehr.)

Welches hohe Gefühl nuß biefer Beruf in allen erweffen! welche feste Zuversicht zu ber so vereinten Rraft! welches gluffliche Borgefühl von der Eintracht und liebe, zu ber alle Stände fest werden mit einander verbunden sein, wenn sie alle neben einander werden gestanden haben dem Tode entgegen für das Baterland! welche gluftliche Uhnung von dem gemeinsamen Bestresben hierdurch ein Leben zu gründen, das solcher Unstrengungen werth sen, und an dem eben so viel Kraft und Einheit sich verfünde!

So m. th. Fr. sehen wir überall in biefer herrlichen und träftigen Beränderung unseres Zustandes die ersten Anfange eines glüftlichen Erstehens von einem tiefen Fall, die wieder lächelnde huld des hochsten, der aufs neue verheißt uns gutes ju thun. Last uns nun auch benken, wie wir seiner Stimme gehorchen, last uns noch mit wenigen Worten betrachten, wohu wir uns durch diese Beränderung der Dinge junach st mussien aufgefordert fühlen. Ich werde dabei um so fürger sein können, als schon durch das vorige euer Sinn auf das muß gerichtet sein, was ich zu sagen habe.

H. Sch rebe guerft bon benen, bie unmittelbar gur Bertheibigung bes Baterlandes berufen find, mogen fie nun gu ben Beeren geboren, bie fchon in Bewegung find, ober mogen fie burch ben eigenen Beift ober bas Recht bes Loos fest jener großen Bormauer einverleibt werben, welche fich erft bilben foll. Dicht bas überfluffige will ich thun fie gum Muth und gur Capferfeit gu ermabnen. Der Muth fann bemienigen niemals fehlen, ber gang von bem großen gemeinfamen 3mett burchbrungen ift und ibn gang ju bem feinigen gemacht bat. Denn findet er fich bann in ber großen gu einem fchonen gangen geordneten Daffe von ftreitenben Rraften; fann er fich unmoglich vereinzeln, fonbern muß fich nur als einen fleinen Theil jenes gangen betrachten: fo fann auch feine Aufmertfamfeit und fein Berlangen nur auf bie Bewegungen bes gangen gerichtet fein. Und bag biefe jebesmal ben porgefiefften Sweff erreichen, bas allein ift es, worn er aus allen Rraften mitwirft; und fo muß ibm badienige, mas ibm felbft biebei begegnen fann, und mare es auch bas lette menschliche, nur als ein gang unbebeutenber Bufall erscheinen, auf ben er felbft fo wenig achtet, als im gans gen barauf geachtet werden fann. Das ift ber naturliche Muth beffen, ber bie Gache liebt, fur bie er fampft. Mber batu mochte ich ermabnen, bag nicht perfonlicher Chrgeit ben boben Abel und bie mabre Wirtfamfeit biefes Muthes fchmache. gen fie nie wetteifern um bas was jeber ausrichtet, fonbern um ben Ginn ben jeber beweifet, um bie Tugend bie er ausubt. Der bies und jenes ju thun firebt und nicht grabe bas, mas an feinem Ort ibm jebesmal gutommt, ber entreißt fich ber naturlichen Ordnung gemeinfamer Thatigfeit jum Schaben bes gan. Benn offentliche Undzeichnungen fich allerdings an einen Erfolg balten muffen: fo moge jeber fireben, nicht fie ju ermerben, fonbern fie ju verbienen; moge jeber bebenfen, bag alle, bie treu ihre Pflicht thaten, biejenigen mit erwerben halfen, bie anbern geworben find; und bag bas Bewußtfein, alles mas mit Gifer und luft moglich war gethan gu haben, und bie Unerfeunung berer, bie biefes wiffen, jebe anbere Auszeichnung aufwiegt. - Dazu mochte ich ermabnen, bag nicht leichtfinn jenen naturlichen Muth bampfe. Richt wenige scheinen zu glauben, es fci fchon alles gethan, es bedurfe faum ber Beere, bie bereits aus. getogen und gum Rachruffen ichon fertig find, um bie gerftrenten erfdrefften Trummer bes aufgeriebenen geindes big an Die legten Grengen bes beutschen Baterlandes ju treiben; und wenn nun noch bie maffenfabigen Manner aufgeboten murben, fo fonnte bies weniger sein fur bie unmittelbare Noth, als nur bamit bei dieser herrlichen Gelegenheit für die Zukunft eine bessere und kräftigere Gestalt ber Vertheibigung gebildet werbe. Diese mogen sich hüten, damit nicht das unerwartete, welches am meisten den Menschen niederschlägt, sie mit seiner furchtbaren Gewalt treffe, und sie denn doch sich fürchten, wenn die Hige kommt. Des Königs Wort ist weit entfernt diese leichte Ansicht zu begünstigen, es verhehlt uns nicht die Macht des Feindes, die Größe seiner Mittel; und die Erbitterung, die er gegen uns fühlen muß, ahnen wir selbst. Last uns um unsern Muth zu sichern auf ales gefaßt sein, auch darauf, unmittelbar alle Haus und heerd un vertheidigen ober zu rächen.

Ich rebe bemnachst von uns andern in Beziehung auf jene, bie Bertheidiger ber gemeinen Sache, von uns als ihren angeshörigen und befreundeten. Das Gefühl, welches sonft, wenn ber Staat in Rrieg verwiftelt war, nur bas Antheil von wenigen blieb, und um welches sie von ben andern balb bes bauert wurden balb beneidet, namlich bie geliebtesten ber Sefahr bes Lobes in der Schlacht und den mancherlei Unfallen bes Krieges ausgefest zu fehn: biefes Gefühl will jezt allgemein wer-ben. Denn wer sollte nun nicht unter ben Schaaren bes heeres ober ber ganbwehr, wenn nicht Bater, Gatten, Bruber und Sohn, boch Berwandte, Wohlthater, Zöglinge, Befreundete bes herzens eben jenen Gefahren entgegen gehn fehn? Go lagt und benn fuhlen, baß wir beshalb nicht zu bedauern find fondern glufflich zu preisen, daß je werther uns die unfrigen sind um besto mehr wir auch alles große und ruhmvolle ihres Berufes mit empfinden und uns aneignen sollen! Last uns, je mehr wir fie lieben als uns felbft, um besto mehr, eben wie wir uns felbft bem Baterlande mit Leib und Leben hingeben murben, weun es uns riefe, fo auch fie bemfelben bon gangem Bergen barbringen und weiben! Manches theure Blut wird fliegen, manches gen und weihen! Manches theure Blut wird fließen, manches geliebte Haupt wird fallen: laßt uns nicht durch zaghafte Trauer durch weichlichen Schmerz das ruhmwolle Loos verkummern, sondern dahin sehen, daß wir der großen Sache wurdig grun bleiden und frisch; laßt uns bedenken, wie viel gluktlicher es ist das Leben zum Opfer darbringen in dem edlen Rampf gegen diese zerstörenden Gewalten, als im ohnmachtigen Rampf dryttischer Kunst gegen die unerkannte Gewalt der Natur. Und die liedende Sorge, die wir alle gern wenn wir könnten den unstrigen reichen wirden in Prankhoiten und Nernundungen, last sie gen reichen wurden in Rrankheiten und Bermunbungen, laßt fie und ganz gemeinschaftlich machen, wie die Sache gemeinsam ift;

laßt uns sorgen und bienen wo wir konnen, bes festen Bertrauens, baß es eben so ben unfrigen an zärtlicher Pflege und Behandlung von ähnlich gesinnten nicht fehlen wird! Bor allem aber laßt uns sorgen, baß bie wohlverdiente Ehre berer nicht unt tergebe, die sich biesem heiligen Kampse weihen. Die Roth und Entwürdigung ber vergangenen Jahre und bas herrliche geistige Erstehen des Vaterlandes in diesen Tagen laßt uns, wie wir selbst ganz davon ergriffen sind, auch den Gemüthern des unter uns auswachsenden Geschlechtes auf das tiesste einprägen, daß dieser ewig benkwürdigen Zeit auch wirklich gedacht werde, wie sie es verdient, und jeder Nachkomme, den es trifft, mit würdigem Stolz sagen moge, da kämpste ober da siel auch einer von den meinigen.

3ch rebe weiter im Gegenfag ju benen, bie bas Baterland braufen vertheibigen, von benen, bie es innen ordnen, leis ten und bie mancherlei Dienfte, bie es forbert, verfeben follen. Doge biefe große enticheibenbe Beit fie alle ju verboppelter Treue und Gorafalt erweffen, ju verboppeltem Abichen vor jeber innern Bermahrlofung burch Eragbeit und Unordnung - benn ich will nicht fagen burch Gigennu; und Untreue, - mabrend braufen Blut und Leben ber Burger bargeboten wirb, als vor bem fchandlichften Berrath an eben biefem Blut und an allen Tugen. ben, bie es opfern. Dogen fie bebenten, baf alle Rrafte gewiffenhaft muffen angewenbet alle Zweige bes gemeinen Befens treu verwaltet werben, wenn bas große Wert gelingen foll. allem mogen fie bebenten, bag bie fampfenben, wenn ihr Duth ausbarren foll, in ber Rraft und Beisheit ber Berfaffung und Bermaltung bie Gemahrleiftung feben wollen fur bie hoberen Gu. ter, um berentwillen fie fampfen. Darum wolle ja niemand unter und fich fur weife balten, wo er es nicht ift; niemand fich sum größten Rachtheil bes gemeinen Befens an einen Blat brangen, ben er nicht auszufullen vermag; niemand fich burch Borurtheile ber Freundschaft verblenben laffen bie Unternehmungen eines folchen Dunkels zu begunftigen. Wo aber einer weife ift, ba firebe er gu mirten und mirte fraftig und treu. Die ber Gerechtigfeit pflegen mogen bebenten, bag ber beilige Ginn fur bas Recht ber Bolfer und Staaten, ber biefem gangen Rampfe jum Grunde liegt, nur ba gebeiben fann, wo bas Recht ber Burger treu verwaltet wird; bie auf Ordnung und Sicherheit halten follen mogen bebenfen, bag überall in ber Bermaltung ihres Gefchaftes fich am glorreichften zeigen foll jene eble und fcone Berbinbung ber Rreibeit und bes Geborfams, beren wir und lange

13

fcon rubmen, und burch bie wir und in Tagen ber Rube wie in Zeiten bes Rrieges am meiften unterscheiben muffen von ber früheren Bugellofigfeit und von ber fpateren Anechtschaft bes Boltes, gegen welches wir streiten. Die bie Gefinnungen bes Bol. tes erheben und ben Geift ber Jugend bilben follen, mogen bes benten, bag fie in ihrer ftillen Birtfamteit bie Pfleger und Bermabrer ber beiligften Guter find; bag es von ber Treue in if. rem Beruf und von bem Gegen ber barauf rubet abhangt, baf Rrafte ba feien womit, und bag uberall etwas ba fei mofur mir fampfen, ein Glauben, eine hoffnung, eine Liebe. Die endlich bie öffentlichen Abgaben verwalten, mogen bebenten, bag unter ber burftigen irbifchen Geffalt bes Gelbes und ber Dinge ihnen ber Tribut ber Unftrengungen aller eblen und geiftigen Rrafte bargebracht wird, welche bie herrschaft bes Menschen über bie Ratur begrunden; bag es nicht ber Ueberfluß nicht bas erfparte fonbern bas abgebarbte bes Bolfes ift, worüber fie fchalten. aen alle bie burch Zeiten wie biefe fo fehr gefteigerte Bichtigfeit ihres Berufe bebenten, bamit zuerft fie felbft, benen gehorcht wird, in ihrem großen Beruf ber Stimme bes herrn gehorchen.

3ch rebe endlich im Gegenfag berer, welche außen ober innen unmittelbar fur bas Baterland thatig find, mit benen, melden biefes nicht vergonnt ift, und welche nicht einmal munfchen burfen, bag bie Rothwendigfeit eintrate, bie auch fie gu ben Baffen rufen murbe. Bolan, wenn es ihnen leib thut biefe arofe Beit gang einer ftillen Thatigfeit gu weihen, wenn fie auch gern Rrieg führten: fo mogen fie barauf achten, bag wir einen immern Rrieg gu fuhren haben, ber von gleicher entfcheibenber Bichtigfeit ift. Benn unfer mahrer Berfall in Schlechtigfeit mancher Art besteht, so fangen wir erst an und von bemfelben ju erheben; viel ift noch zu vertilgen, viel zu bekampfen. Lagt und in biefem Rriege tapfer fein, er bebarf auch bes Muthes, er hat auch feine Gefahren. Reiner erfreue fich eines ungeftor. ten Unfehns in ber Gefellichaft, ber noch Muthlofigfeit ober Sleichgultigfeit burch Wort und That predigt und geneigt scheint ben porigen Buftanb mit Rube ben Rampfen um einen beffern portugiehn! feiner bleibe unbeobachtet und unentlarpt, melder meint, je mehr aller Mugen nach außen gewenbet maren, um befio ficherer und verborgener tonne er einer jest mehr als je frevelhaften und verratherifchen Gelbstfucht frohnen. Reiner bleibe ungezüchtigt, ber etwa in bem thorichten Wahn, für ben Fall eis nes unglutflichen Ausganges fich felbst ein leiblicheres Schiftfal au bereiten, irgend bie fraftigen Maggregeln bemmen ober fich von ihnen ausschließen wollte, die unumgänglich nothwendig sind um einen gluftlichen Ausgang herbeizuführen. Ja sollte sich Engherzigkeit und Berworsenheit dieser Art gar im großen oder kleinen in die difentliche Verwaltung einschleichen wollen: dann laßt uns weil die Gefahr doppelt ist auch doppelt ankännpfen und nicht ruhen, dis wir siegen. So werden auch wir das unfrige zu bestehen haben, wir werden deuselbigen Rrieg suhren wie jene, nur auf andere Art; und wenn diesenigen, die hinter zweidentigen Truppen aufgestellt sind um die zu schrekken, welche unzeitig weichen wollten, doch auch ohne gesochten zu haben einen Theil bes Sieges sich zuschreiben können: so werden auch wir dasselbe durfen.

Dies m. Fr. sind die Aufforderungen, welche die gegenwartige Zeit an uns macht. So stebe jeder auf seinem Posten und weiche nicht! so halte sich jeder frisch und grun im Gefühl der großen heiligen Krafte, die ihn beleben! so vertraue jeder Gott und ruse ihn an, wie wir es jest gemeinschaftlich thun wollen.

Barmbergiger Gott und Berr! bu haft großes an uns gethan, bag bu unfer Baterland berufft um ein freies und wurdiges Dafein, in welchen wir bein Bert forbern fonnten, ju tampfen. Berleibe nun weiter Beil und Gnabe. Der Sieg fommt von bir, und wir wiffen wohl, bag wir nicht immer wiffen was wir thun, wenn wir von bir bitten mas und aut bunft. Aber mit großerem Bertrauen als ie ja mit einem farten Glauben fleben wir von bir Seil und Gegen fur bie Baffen unfere Ronige und feiner Bunbesgenoffen, weil und faft bein Reich in Gefahr gu fchmeben fcheint und bie ebelften Gaben, bie uns vergangene Sabrs bunberte erworben baben, wenn biefe Unftrengungen vergeblich maren. Schute unferes Roniges theures Saupt und alle Pringen feines Saufes, bie beim Beere gegenwartig finb. Berleibe Beisheit und Rraft ben Beerführern, Muth ben Rriegern, treue Musbauer allen! Und wie bu auch bas Gluff bes Rrieges magft wechfeln und fich wenden laffen, bag uns nur feine Geanungen nicht entgeben! baf jeber gelautert werbe und geforbert am inwendigen Menfchen! bag jeber wie viel ober wenig es fei thue mas er fann! bag wir alle geftarft werden in ber Buverficht gu bir und in bem Geborfam gegen beinen Billen, ber bis in ben Sob gebt, wie ber Beborfam beines Cobnes. Amen.

#### V.

## Um zwei und zwanzigsten Oftober 1815.

in Fest bes Friedens zu feiern, banach sehnen wir uns alle, schon seitbem biefer unerwartet erneuerte blutige Rrieg zum andermal siegreich beendet ist, der mit den früheren Jahren des Unglutes und der Unsicherheit einen Zeitraum bildet, welchen wir, wenn er gleich nie aus unserm und unserer Nachsommen Gedachtniß verschwinden darf, doch gern einmal abschließen mochten, um
ihn als etwas vergangenes hinter uns stellend uns dem neu und
schoner beginnenden friedlichen Leben gemeinsam zu widmen.

Ein Seft bes Friedens febnten wir uns jum Eintritt in biefe neue Beit gu begeben, an bem wir mit vollen frommen Bugen bie Freude über bie herrlichen Thaten unferes Bolfes und bas wohlerworbene Bertrauen auf bie Bukunft ftartenb und erbaulich genöffen. Che und aber noch biefer Bunfch gemahrt wirb, ba bas große Wert nur langfam reift, ericheint uns ber heutige Tag burch eine gwiefache Reier ansgezeichnet. Die eine ein allgemeines Reft unferes gefammten beutschen Boltes, bas frifche Unbenten an bie blutigen und verhangniffchweren aber auch entscheis benben und ruhmvollen Tage von Leipzig, an jene Rette von Schlachten, welche guerft bem Rampf, wo alles mas bem Menfchen theuer ift zum legtenmal wie es fchien auf bem Spiele fanb, bie entscheibenbe Wendung gab, burch welche nicht nur biejenis gen Ctaaten Deutschlands fich gefichert fublten, welche fo glutt. lich gemefen maren fubn vorangebn ju burfen, fonbern auch bie anbern entledigt murben und ihrer Rrafte machtig, fo bag nicht langer ameifelhaft bleiben tonnte, ob Deutschland ein gand ber Dienstbarkeit sein werbe ober ber Selbständigkeit. Die andere Feier bieses Tages ist eine besondere schon alterthumliche fur das ganze Reich unseres Roniges. Denn wie sollten nicht auch alle bem Zepter seines Hauses später unterworfene Provinzen den herzlichsten Antheil nehmen an dem zum viertenmal sich wiederholenden hundertjährigen Gedächtniß des Tages, an welchem der erste Hohenzollern als Beherrscher dieser brandenburgischen Mark die Gelübbe der Treue von den eingesessen empfing.

Billtommen vereinigen fich uns beute biefe beiben bochwich. tigen Begebenbeiten zu Einem Refte. Denn fragen wir uns, mas und am tiefften und heftigften bewegte in ben traurigen Zeiten, Die biefem blutigen Rriege porgngingen? Es mar bie Beforanif. ban bie freie Berrichermacht unferes Roniges noch mehr mochte gebeugt werben unter frembe Gewalt; ober bag biefe frevelnbe Gewalt, welche ichon fo vieles gewagt batte, julest auch noch ibre gerftorenbe Sand legen mochte an bas gebeiligte Band gwifeben biefen ganbern und ihren angestammten Beberrichern. fragen wir und weiter, was bat wol jest moglich gemacht, bag unfer preußifcher Staat, ungunftig gelegen, aus verschiebenarti. gen Theilen gufammengefest, burch lange Leiben entfraftet, bennoch fo vieles bat beitragen tonnen gur Befreiung Deutschlands, gur Sicherung Europens? Bir werben alle querft barauf guruftfom. men, es war ber machtige Ginfing jener bas innerfte Leben burch. bringenden Liebe und Ergebenheit, womit alle Provinten bes Staates und alle Stanbe aller Provingen bem Ronig und feinem erhabenen Saufe jugethan find, bas geiftigfte Wert ber gabrbunberte, bas fich ftill fur biefe großen entscheibenben Wirfungen gefammelt bielt. - Und auch ju einem frommen Refte vereinigt fich beiberlei Ungebenten. Denn frommer fich hingebenber Duth war es, ber an jenen blutigen Tagen bas Baterland rettete, und fromme Ereue hat Jahrhunderte bindurch bas Band gwifchen unfern Fürften und ihren Bolfern fefter gefnupft und gebeiliget. Beibes alfo will auch fromm gefeiert fein, nicht nur fill im einfamen Nachbenfen und im engern Rreife, nicht nur in lauter überftromenber Freude; fonbern zuerft wollen wir im Saufe bes herrn in gemeinsamer Unbacht bies zwiefache Reft begeben, fur beibes unfern Dant und unfere Belubbe por Gott gufammenfub. rend. Lagt und bagu ben herrn um feinen Gegen anrufen im Gebet bes Erlofers.

### Tert. 1 Ron. 8, 56-58.

Gelobet fei ber herr, ber feinem Bolt Ruhe gegeben bat! ber herr unfer Gott fei mit uns, wie er gewesen ift mit unfern Batern! Er verlaffe uns nicht und ziehe bie hand nicht ab von uns zu neigen unfer herz zu ihm, baß wir wandeln in allen feinen Wegen und halten feine Schote.

Dies m. a. Fr. find Worte eines Roniges an fein Bolf, eines Roniges, ber ben Frieben feines ganbes gefichert, Die Grenjen feines Gebietes erweitert, fein Bolf burch vortheilhafte Berbindungen und burch ausgebehnteres Berfehr mit andern Bolfern ju größerem Boblftanbe erhoben, und indem er Beisheit und Runft unter feinen Unterthanen verbreitete, fie biefes Boblftan. bes werth gemacht hatte, fo bag Macht und Unfeben feines Staates unter feiner Regierung ben bochften Gipfel erreichte. Borte eines frommen Roniges find es, ber fur alles biefes nur ben Ramen bes herrn erhohte, und bem nichts fo am Bergen lag, als in treuer Unbanglichfeit an bem gottlichen Gefege fein Bolt jufammenguhalten: Worte bemnach, ihrer Beranlaffung und ibres Inhaltes wegen gleich geeignet, bag wir fie unferer beutigen Betrachtung jum Grunde legen um biefen Sag murbig gu feiern. Sie werben uns barauf fuhren, wofur wir heute Gott banten und mas fur Bunfche und Gelubbe wir vor ibn bringen follen.

I. Gelobet sei ber herr, sagt Salomon, ber seinem Bolke Rube gegeben hat. Das kann vielleicht manchem theils wenig scheinen, wenig für die hochstiegenden Wünsche der Menschen, zumal wenn sich an einem seierlichen Tage ihr Blikk über einen weiten Zeitraum verbreitet, wenig auch und vielleicht nur ein milbernd bescheidener Ausbrukk in dem eigenen Munde für die grosken Haten jeues Königes; theils auch scheint es mauchem vielleicht heute noch unpassend für uns, die wir immer noch nicht gänzlich beruhiget sind durch die sichere Rundmachung eines wirklich gestifteten Friedens. Aber m. th. Fr., Ruhe ist nicht einerlei mit dem Frieden von außen. Denn wie mitten im äußeren Frieden Unruhe sein kann und Angst, das wissen wir aus unserm eigenen traurigen Beispiel, und wir sehen es auf eine andere Art an schauberhaften Beispielen in der Ferne. Und wie auch mitten

im Rampfe nach außen bie glufffeligfte Rube porbanben fein fann im innern, wie lebhaft muß und bas beute vorschweben im Undenken an jene glorreichen Tage, nach benen ber Rampf noch lange genug fortgebauert hat und nicht mit immer gleichem Erfolge, ohne bag boch im minbeften unfere Rube mare geftort Diefe Rube ift alfo vielmehr ein innerer Buffand; fie morben. ift bie Gelbftgenugfamfeit bes Menfchen im Bertrauen auf bie gottliche Obbut und auf bas binreichenbe Daag feiner Rrafte; fie ift bie Sicherheit, bag mas ibm auch begegnen tonne ibm fein Biel nicht aus ben Augen ruffen und bas mefentliche feines Dafeins nicht verandern merbe. Gie ift alfo etwas weit boberes als ber außere Friede; und fur ein ganges Bolt wie fur einen einzelnen Menfchen wird um fie ju haben vorzüglich nur erforbert, bag ber fofiliche innere Rriebe ba fei, bas Gefühl von ber Uebereinstimmung bes eigenen Willens mit bem gottlichen, und bag eine troffliche Erfahrung gemacht worben fei von bem, mas bie Rrafte vermogen.

In ber legten Sinficht nun fonnen wir mit unferm gefamm. ten Bolfe fagen, wenn wir jener errettenben Schlacht gebenfen und ihrer unmittelbaren berrlichen Rolgen, Gelobet fei ber Berr, ber feinem Bolt Rube gegeben bat. Denn bamale fing an überaff ber Ginn und Bille laut gu merben, bag fein 3meig bes Bolfee burfe nach Bergroßerung ftreben ober nach Macht über bie andern burch verfehrte und vergangliche Freundschaft mit bem Reinde bes Bolfes, fonbern bag wir fart fein wollten, wie es nach bem Willen Gottes Brubern gegiemt, jufammenwohnend in Liebe und Gintracht. Damals machten wir nach mehreren auch erhebenben und glorreichen aber boch noch wechselnben Begeben. beiten eine folche Erfahrung von unfern Rraften, bie uns berech. tigt gu ber Ueberzeugung, bag fie immer hinreichend fein werben ju bem redlichen gottgefälligen 3wett ber Gelbftbefchugung. viel schones und fraftiges ift nicht schon hervorgegangen aus bie. fer gottverliebenen Rube! und wieviel burfen wir nicht noch erwarten auch fur bie bevorftebenbe Gott gebe recht lange Beit friedlichen und ungeftorten Birfens! Wieviel Urfache alfo Gott zu banken an bem Gebachtniftage ber ichauerlichen blutigen Grunbung biefer Rube!

Sehen wir aber, meine Freunde und Bruder, auf unsern engeren Berband unter bem Schirm unsers theuren Roniges und seines erhabenen hauses: burften wir bann wol auch von uns ohne alle Beschämung sagen, unsere Rube sei erst gegrundet an jenem Tage ber Schlacht? Fühlen wir nicht, baß biefer Tag

nicht moglich gewesen ware nach ben anfänglich zweibeutigen ja bem erften Unscheine nach nieberschlagenben und labmenben Rriegs. ereigniffen, wenn nicht mitten unter biefen eine festbegrundete Rube Bolt und Rrieger, Ronig und Beerfuhrer aufrecht erhal. ten batte? Duffen wir nicht mobluberlegt geffeben, biefe Rube fei ein altes ererbtes But, bas fchon feit langer Beit immer nur vorübergebend und oberflachlich batte tonnen getrubt werben? Ruffen wir nicht bantbar gefteben, fie berube auf eben biefem Banbe, welches und mit bem erhabenen Berricherstamme vereis niat, ber nun vier bunbert Jahre glufflich und gefegnet in biefen ganden regiert bat; und fie fei, feitdem fo viele gottliche Boblthaten und Gegnungen und burch biefes Ronigehaus jugeffoffen, nur bann mefentlich gefiort worben, wenn biefem gebeiligten Bande felbft Gefahr brobte; fo lange wir aber biefes ungeloffert und fraftig fühlten, fei auch aus bem Gemuthe jebes fundigen und befonnenen fo wie jebes einfaltigen getreuen Unterthanen bie Rube nicht gewichen.

Belchem verftantigen gilt bas nicht fur ben erften Grund. pfeiler und bie ficherfte Burgichaft bes gemeinen Boble und Gebeibens unter jeder großeren Bereinigung von Menfchen, bag ibr an bie Gpibe gegeben fei ein in ungeftorter Folge gefegmäßig regierendes Berricherhaus. Denn welche Berwirrungen find gefabrlicher und auflosender als bie mit bem Bechiel ber Berrichaft verbundenen, ichon wenn er naturlich berbeigeführt wird burch bas Aussterben eines Stammes, noch weit mehr aber wenn burgerliche Unruhen wenn im innern bes Bolfes muthenbe 3wietracht bie Beranlaffung gab. Bol feiner von ben großern Staaten Europas, bie mit bem unfrigen fonnten verglichen werben, feiner barf fich rubmen ber Wohlthat, welche ber Berr und erzeigt bat, burch vier Sahrhunderte schon beberricht worden gu fein in ununterbrochener mannlicher Erbfolge von bemfelben Befchlecht, ohne bag je bie Band bes Furften in Gewaltthatigfeit gemefen ware wiber fein Bolf, noch eine frevelnbe Sand aus bem Bolf fich erhoben batte wiber ben Berricher. Bur glufflichen von Gott gefegneten Stunde ward biefem beutfchen Grenglande, bas burch Rriege und burch bie Unordnungen wechselnder Befehlshaber im innerften gerruttet mar und erfchopft, Friedrich von Sobengols lern, von einem ber ebelften Gefchlechter aus bem innerften Derjen Deutschlands entsproffen, ein tapferer Rriegesmann, ein weifes und milbes Dberhaupt, jum herrscher gegeben um bie tiefen Bunben bes Landes ju beilen und es inniger und fefter bem Mutterlande zu verbinden. Das war ber Anfang bes preufischen

Staates, und alle Grofe, ju ber er fich erhoben bat, ift ibm burch baffelbe Berricherhaus geworben. Gott ber Berr bat nicht aufgebort bie Abkommlinge biefes trefflichen Abnberrn, in ver-Schiebenem Maage freilich, wie bas Loos ber Menschen es mit fich bringt, auszuruften mit mannlicher Lugend und fraftigem Beift; und gwar fo, bag je großer bie Doth geworben mar, fei es burch Rabrlaffigfeit und Schwache eines einzelnen entarteten, fei es burch Schuld ber Zeiten ober burch fremben Deit: befto großer war ber Geift, welcher jur Rettung von Gott gefenbet murbe. Und fo haben wir ofter gefeben aus abnlichem Elend, worin ber Abnherr bes Saufes biefe ganber fand, feine Machtommen fie gu fconerer Blute wieber erheben: fo bag ber Ruhm und Glang bes Saufes, bie Ausbehnung und ber Reichthum bes landes, ber innere Berth und bie geiftige Entwifflung bes Bottes fortgeschritten ift, nicht gwar in ununterbrochenem gleichformigen Bachfen, benn bas mare mehr als menichlich: aber zwifchen bebrangenben Drufungen balb in filler Borbereis tung, balb in bebeutenben und glangenben Erfcheinungen, inbem bie Berricher jest bem im Bolfe maltenben guten Geift liebevoll nachgingen, jest ihn weife und fchirmend begleiteten, jest ihm wie es ausermablten Ruftreugen Gottes geziemt in fraftvollem belben. magigen Schritte voraneilten. Und in fo immer inniger fich verwebenbem gemeinsamen leben ift auch bulb und Bohlgeneigtheit ber Berricher, Treue und Unbanglichfeit ber Unterthanen immer gewachsen, bis nun in ben ewig benfmurbigen Zeiten, bie jegt Ronia und Bolf mit einander burchlebt baben, bie gegenfeitige Liebe auf Roth und Tob gu ben bellften und reinften Flammen aufgefchlagen ift! Saben wir nicht in biefem Gefühl machfender fich verflarenber Liebe ichon lange jene berrliche Gicherheit genoffen und alle gewußt, bag fie und nie verloren geben fonnte, wenn auch bie Rreube bann und wann getrubt worben, wie benn auch felbft in benen bie Buverficht nicht erftorben mar, bie wirt. lich auf eine Beit von unferm Berricherhaufe getrennt wurben? Saben wir nicht wohl gewußt, bag mit unferm toniglichen herrn vereint Gott und gwar guchtigen fonne aber nicht verberben, weil bies Bolf und bies Ronigshaus, an bem fich Gottes Gnabe fcon fo febr verherrlicht, auch noch muffe zu großem aufaefpart fein.

Gelobet alfo fei Gott, ber feinem Bolf biefe Ruhe gegeben hat! bas rufen wir, bie Bewohner biefer Marten, welche guerft unter ben jegigen Unterthanen bes Ronigs feinem heilbringenben herrscherstamme gehorchten! bas rufen wir, bie Bewohner biefer

Saupftabt, bie fich feit jenem gluftlichem Zeitpunkt von einem faft unscheinbaren Unfange allmählig zu einer ber Zierden Europas erhoben hat! und uns rufen es bankbar mitempfindend nach alle die Genoffen beutscher Zunge, die allmählig unter berfelben bes gluktenden herrschaft mit uns sind vereiniget worden.

H. Aber nun lagt uns auch feben, welches find benn bie Bunfche, die wir an biefem feierlichen Tage billig vor Gott bringen, Bunfche, bie, weil fie nicht auf etwas nur angerliches geben, fich in unfern herzen und auf unfern Lippen zu heiligen Gaubben gestalten muffen.

Der herr sei mit und; wie er gewesen ist mit unsern Adstern! er erhalte und und unsern Kindetn bas erhabene Konigs, baus, durch welches er unsere Vater und uns so reichlich gesegnet hat! Aber dieser Wunsch, ist er nicht das heilige Gelübde dies theure Band auch in treuer Dankbarkeit zu begen und zu verschonern immerdar? Er verlasse uns nicht zu neigen unser Derz zu ihm, daß wir wandeln auf seinen Wegen! Er befestige und nahre unter uns alle die Tugenden und guten Werke, durch welche wir uns auch in dieser schweren Zeit ihm so wohlgefällig bewährt haben! Aber ist dieser Wunsch nicht das heilige Gestübbe der Stimme seines Wortes immer zu gehorchen und immer reiner und vollkommner seinem Willen und Gesez unser Leben zu weihen? Dies beides laßt uns noch erwägen.

Benn wir uns an biefem feierlichen Sage bier por Gott bas Bort geben bas Band ber Liebe und bes Geborfams, bas und mit unferm Berricherhaufe vereint, unter allen Umffanben unverbruchlich feftzuhalten und gu beffen Bereblung aus allen unfern Rraften beigutragen: fo wird fcon von felbft niemand glauben, bas erfte fei fo gemeint, als wollten wir uns gegenfeitig marnen nicht etwa auch in ben Frepel ber Emporung su gerathen, wovon freilich in bem langen Zeitraume, ber bei uns burch unentheiligte Treue gefegnet mar, leiber bie Gefchichte an. berer Bolter fchreffliche Beifpiele zeigt, welche nur ber fchauber. baftefte Leichtfinn als unbebeutenbe Rleffen anfieht, welche aber ernftere Bolfer theils austilgen mochten aus ihrem und ihrer Rach. fommen Bebachtnif, theils noch bor Bott Opfer ber Bufe bar. bringen fur bie Schulben ihrer Borfahren. Rein folche Barnung mare unnothig! Go wenig Spuren eines folchen Frevels giebt es in unferer Gefchichte, bag fie fich in bem unbeachteten Bebiet unficherer Bermuthungen verlieren, und bag jeber Mra. wohn als ob bie und ba etwas gebrutet murbe woraus fich 2mies

tracht entfoinnen fonnte, wenn er nicht follte abfichtlich bad gegenfeitige Bertrauen untergraben wollen, nur mitleibig murbe verlacht werben. Ja ba jeber moblmeinende und aufmertfame unter und nicht nur ein Gewiffen in fich tragt fur fich felbit fonbern auch fur ben gemeinsamen fittlichen Buftand: fo fonnen wir ieben, ber bies Gefühl unverfalicht von unreinen Leibenschaften bewahrt bat, breift auffordern es in feinem innerften gu prufen, ob er nicht gefteben muß, bag ju folchem Frevel feine Unlage ift in unfern Mitburgern, und bag wir erft mußten munderbar verberbt und fast umgeschaffen worben fein, wenn fie und follte tonnen eingepflangt merben. Sonbern nur wie im franthaften Buffanbe bieweilen jemand fich felbft Schuld giebt was er nie begangen bat, indem er unbedeutende Saudlungen gu Berbrechen binguf. beutet: fo nur tonnten angftliche Gemuther, verschüchtert burch bie ichweren Rampfe und Leiben biefer legten Beit und gepeiniget von ben Schreftbilbern auslandischer Thaten, in frankem Babne glauben abnliches gu feben und fich und anbere mit Beforquiffen qualen, bie ihnen gang verschwinden murben, wenn wie jenem Propheten, welcher flagte, es fei fein Berebrer Jebovahe mehr in Ifrael, Gott in einem Augenbliff ber Entguffung bie Augen offnete, bag er eine Schaar vieler taufenbe fab: fo Gott ihnen, welche mabnen, wenige ober viele maren ba bie ubles wollten und Emporung bruteten, in einem Augenblifte beiterer unbefangener Befonnenheit bie Mugen offnete; benn fie murben feben, baf fein folder ba ift, und bag fie fich por Schatten gefürchtet. Miso biefes meine ich nicht: aber ich meine, bag wir uns biefes beiligen Banbes immer follen recht freudig bewußt fein, und um in folche Migverftanbniffe nicht zu gerathen und mo mir auseinanber gegangen find immer wieber unter biefem Panier vereinis Denn es fann nicht anbers fein in einem fo großen Staat, bei fo vielfeitigem Berfehr mit anbern Bolfern und fo mannias faltiger por und liegenber Gefchichte anberer Staaten, wo burch feinen Standpunft und feine Reuntniß jeber auch ber am wenig. ften felbftfuchtige etwas bestochen wird, muß fich eine große Denge verschiebener Meinungen über bas, mas bem gemeinen Wohl forberlich ift, erzeugen. Daß jeber bie feinige außere um feiner Ginficht Raum gu verschaffen, biefer Freiheit verbanten wir au piel, ale bag irgend jemand fogar feinen Begnern fie follte befchranten wollen. Aber biefe Meinungen reiben fich, und je wichs tiger jedem bie Gache ift, um befto leichter entfteht. Streit. Bol beun mein Bruber! wenn in biefem Streit fich in bir eine Gemuthebewegung entwiffelt, bie bu nicht mehr als Liebe fuhlft,

und die also auch nicht mehr geschifft ist die Wahrheit ans Licht zu bringen, die nur in Liebe gefördert wird; wenn du in Versuchung kommst beinen Mitburger seiner entgegengesezten Meinungen wegen boser Absichten zu beschuldigen: bann rühre ja die Bitterfeit nicht in dir auf; sondern frage dich in beines Gegners Seele, ob er wol sollte etwas anderes begehren, als daß es der König sei, der das beste gediete und aussühre? etwas anderes, als daß bessen herrschaft herrlich sei und preiswurdig, und daß Wolf und König einander gegenseitig immer mehr verherrlichen mögen? und wenn du ihm das gewiß nicht zutrauen wirst, er ware benn einer, mit dem schon nicht würdig ware zu reden: so hast du ja mit ihm eine Uebereinstimmung, die größer ist als entre Verschiedenheit; so sieht ihr ja beibe auf demselben Boden Siner gemeinsamen Liebe und Treue und könnt auch im Streit ench nur lieben und wohlwollen. Seht, das nenne ich dieses beilige Band sest im Sinne halten.

Benn ich aber weiter fage, unfer heutiges Gelubbe muffe auch fein biefe Berbindung noch immer mehr zu vereblen: fo brauche ich wol barüber nicht viel Worte gu machen. Auch bem ffumpffinnigen Rnecht bes Despoten wird man im gewohnlichen Lauf ber Dinge oft bas Berbienft nachruhmen muffen, bag er feine Reuerung begehrt: aber wir werben feine Treue nicht vergleichen wollen mit ber unfrigen. Much ber felbftfuchtige, ber gu gutmus this ift ober ju trage um fich burch gefährliche Rante emporfcwingen zu wollen, und zu fluchtig um fich auf einen Bewinnft gu bertroften, ber erft fpat auf ben Erwerb folgen tonnte, auch ber wird, fo wie er nichts fehnlicher munfcht als Rube und Friebe nach außen, auch um einen Preis, ber uns anbern zu theuer ware, fo auch, in welchem Staat er immer lebe, nach innen nichts andere begehren ale ben gleichmäßigen Fortgang berfelben Ordnung ber Dinge: aber wenn er feine Bunfche und Beffrebungen ben unferen fur unfern Ronig und unfer Baterland gleich fegen wollte, murben wir uns beffen weigern. Ift nun unfere Ereue und unfer Behorfam, ift unfer liebenbes und ehrfurchtebol. les Gefühl gegen unfern Beherricher reiner und ebler als jenes: wollten wir beshalb fo aufgeblafen fein und angumagen ober fo thoricht und gu fchmeicheln, wir hatten bas bochfte fchon erreicht? Giebt es nicht noch viele, bie ben Ronig und fein Saus mehr beshalb lieben und ehren, weil fie und bie ihrigen fo geftellt find, bag vorzügliche bulb von ihm auf fie herabfliefen fann, ale bes. halb, weil er ber Bater ift bes Baterlanbes? nicht viele, beren Eifer noch viel zu febr baburch geboben wirb, bag ibr Stand

ober ihre nabere Geburtegegend fich nicht beffer befinden tonnte, ale unter biefem Schirm und in biefer Dronung, und bie fich nur in fofern bie Berbinbung mit ben übrigen Theilen bes gangen gefallen laffen, mit benen both bes Roniges Berg gleichmäßig erfallt ift und beschäftiget? nicht auch folche, die in unferm gebietenben herrn bie nach außen fchugenbe Macht gern erfennen und verebren, babei aber wunfchen, bag nach innen gu jeber mit feinen Rraften gang nach eigener Billfubr und nur gu eigenem Bortheil ber eine fo ber andere anbere Schalten burfe, als ob es nichts gemeinfames gabe? Und biefe Beruneinigungen, bie fich freilich nur in wenigen fart und bestimmt aussprechen, find fie nicht in geringerem Daag weit genug burch bas gante perbreitet? und baben nicht alle fo bentenbe eigentlich ein anberes Baterland als ber Ronig und find gleichgultig gegen ben groß, ten Theil feines Thuns und feines Berufs? Bolan, fo giebt es boch noch ein ebleres und boberes Berhaltnig, bem wir uns muffen ju nabern fuchen! Dag, wie ber Ronig jeben 3meig bes gangen gleich liebt um bes gangen willen, beffen Theil er ift, fo auch jeber Unterthan fich felbft und bas mas ibn junachft berührt nur liebe um bes gangen willen, und auch feine andere Liebe und Pflege bafur von oben begebre; bag feine Rraft im Bolfe bem Ronige fich entziebe, fonbern von jeber eine balb mehr balb minber beutliche Uhnung bem Berricher einwohnend ihn treibe fie gu ergreifen und zu leiten, bamit er getroft und fraftig ichalten moge und auf alles rechnen tonne, auch auf bas was fich felbft noch nicht fennt; bag jebem Befehle bes herrichers ein gleich freudiger Wille in allen Theilen bes Bolfes entspreche, und alle barin ertennen bas namliche ober befferes als fie felbft gefucht baben, und bag auf biefe Beife alle Ordnungen und Gefege nichts anberes feien als bie Frucht und ber Beweis ber gemeinfamen Weisheit und Liebe, worin was vom Ronig und was von feinen Unterthanen urfprunglich ausgegangen fei nicht abgefonbert merben tann und unterschieben, fonbern immer eines ift und baffelbe: biefes offenbar ift bie bochfte Bertlarung und Bereblung in bem Berhaltniß swifden Furften und Bolt, und gewiß ein mefentliches wurde unferm frommen Dant an biefem fcierlichen Sage fehlen, wenn wir Gott nicht bas Gelübbe barbrachten auch bierin bem vollkommenen nachzuftreben.

Das legte enblich aus ben Worten unfere Tertes mar ber Bunfch, bag ber herr unfere herzen moge zu ihm neigen zu wandeln auf feinen Wegen und zu halten feine Sitten und Gesbote. Bu diesem Bunfch, wie zu bem Gelubbe feinem Zuge zu

folgen, beburfen wir m. a. Fr. freilich feine außere Beranlaffung. Bas anders ale biefes erfullt une, fo oft wir une im Saufe bes herrn versammeln; was anbere ale biefes ift ber Inhalt aller unferer Gebete und Gefange und aller Borte ber Ermahenung, bie hier gehort werben? Aber wer fuhlt nicht biefen reins ften aller Triebe bes menfchlichen Bergens mit einem befonbers ichauerlichen Ernft bei ber Erinnerung an jene blutigen Lage, an bie taufenbe, bie ben Tob fur bas Bohl bes Bolles geftor. ben find, an bie Aufopferung und ben Duth aller Streiter, beren nur ein Bolt, bas auf ben Begen bes herrn manbelt, murbig ift fich ju ruhmen, an ben Rampf, beffen bochfter und beiligfter Gegenffand war beutsche Treue und Beisheit und From. migfeit ju erretten aus ben Gefahren, womit frembe Gewalt auf ber einen einschmeichelnbes Berberben auf ber anbern Geite fie bebrobten. Das tonnen wir jenen gefallenen und berffunmelten fo wie ben glufflicher wiebergefehrten lieberes barbringen, als bas Gelubbe bie heiligen Guter in uns zu pflegen, bie ihnen am meiften am herzen liegen. Und wenn wir Gott fur alle Boblfabrt banken, bie feine Gute uber und verbreitet bat im treuen ungeftorten Berein mit unferm Berricherhaufe: fo mogen wir mol tiefes befonbere bebenten, wie fehr biefe Bohlfahrt biefe Rube im großen immer abgehangen bat bom treuen rechtschaffenen Beborfam gegen bas gottliche Gefeg, und wie laut und überzeugenb zumal bie gegenwartige Zeit uns lehrt, baf bie Erhaltung berfelben vorzüglich abhange von ber fest begrunbeten ungetheilten Berrichaft frommer Gefinnung. Liefer ale fonft muffen wir es empfinden, wie die überhandnehmenbe Gunbe alle menfchlichen Banbe lofet und bie beiligften am meiften, weil biefe am menigften fich bem Dienfte finnlicher Lufte und wilber Leibenschaften bingeben; und wie auch ber menfchliche Berftanb, wenn er von ber Schen por bem beiligen verlaffen in ber Irre geht nur verführerifche Rlugeleien ausbrutet! Ernfter und bringenber muß unfer Bunfch fein und unfer Gelubbe, ba auch unfer Bolt, wiewol noch gnabig behutet vor großerem Berberben, eine Zeit gehabt bat, wo ju viele biefen Weg gemanbelt finb, als baf bas gemeine Wohl nicht follte barunter gelitten haben, eine Zeit beren Spuren noch nicht gang ausgetilgt finb. Geben wir bagenen weiter juruft auf die Geschichten unserer Furften und ihrer kanber, was hat wol am meisten diesen unerschutterlichen Bund ber Liebe und Treue zwischen Furft und Wolf in der Stille befestiget als die gleiche Lebendigkeit und ber gleiche Gang der frommen Gefinnung und Denfart in beiben, und bie Ginwirfung bes einen

Theile auf ben anbern in biefer großten menfchlichen Angelegenbeit. Die übereinftimmend und gleichen Schrittes wendeten fich Bolt und Gurft auf bie Geite bes neuen Lichtes jur Beit jener großen Berbefferung in ber Rirche! wie bat feitbem immer jebe neue Unficht von ben gottlichen Dingen nirgend mehr Aufmert. merkfamkeit und Theilnahme gefunden als unter und! wie freudia bat immer bas Bolf alle Beranftaltungen ber Berricher aufge. nommen, bie auf grundlicheres Berftanbnig auf reinere freiere Wirtsamfeit unfere driftlichen Glaubens abzwefften! Dit welcher beiligen Scheu haben unfere Furften ftets ohne ihre eigene Deie nung aufzubringen bas Gemiffen malten laffen und ben mit ben beiligen Gegenftanben befchaftigten Berftanb, mit einer Scheu, Die faum ein und bas andere Dal burch bas gereigte Gefühl von bedenflichem Digbrauch überwunden marb! wie haben fie immer prufend ju Bergen genommen, mas ungeftorte Forfchung mas freier Trieb im Bolf erweckt hatte! und welcher ausgezeichneten Theilnahme unfere Roniges erfreuen fich nicht jest befondere bie Angelegenheiten unferes Glaubens und unferer Rirche! Galomon m. a. Fr. rebete bie Borte unferes Textes, als er jenen Tempel einweihete, ben ichon fein Bater gu bauen gewunscht batte, melchem es aber bon Gott nicht beschieben mar; jenen Tempel, bef. fen Bau bas glangenbfte und gefeiertfte Bert feiner Regierung ward, in bem feine Beisheit und Runft fich am meiften verherr. lichte, und fur ben fein Bolt viele Jahre lang alle feine Rrafte angestrengt batte. Dit welcher Empfindung muffen wir biefe Worte vernehmen, wie muffen fie und and Berg gebn, beren foniglicher Berr unter ben größten Bebrangniffen und unter ben herrlichften Giegen nie ben Lieblingsgebanten feines frommen Bergens vergeffen bat ben fichtbaren Tempel bes Beren alle Ginrichtungen und Berfaffungen ber Rirche Chrifti fefter ju grunben und herrlicher auszubauen, und feinen großeren Ruhm fennen murbe, als wenn ihm Gott verliche biefes große Bert ju vollenden. Aber wie bem Salomon, als nun bas Saus bes herrn in Pracht und herrlichkeit auf Jahrhunderte baftanb, ber Bunich feines Bergens baburch nicht erfullt war, fonbern er nun bei beffen Beibe bem Bolt verfundete, wogu ber herrliche Bau ba fei, namlich bas zu begunftigen und zu erleichtern, bag bas Dolf nun auch eingebent fei bes Gottes, ber bort im bunteln Beiligthum thronte, um auf feinen Wegen gu manbeln; und wie es eine Thorbeit gewesen fein wurde biefes große Bert mit folder Bebarrlichkeit und Unftrengung auszuführen, wenn er geglaubt batte es ju thun fur ein Bolt, welches bernach nur an bem berrlichen

Tempel vorbeigehen murbe um ben gulbenen Ralbern gu bienen, bie ehebem feine Bater gemacht hatten, ober fur ein Bolf, bas war mit Lippen und Sanden bem Berrn biente, mit bem Berien ihm aber fern bliebe: eben fo mare es fur und ein geringer Bewinn, wenn wir alle Rrafte noch fo willig baran festen um bie Berfaffung ber Rirche neu gu beleben und ihre Ginrichtungen feffguffellen, aber ber Ginn fehlte, fur ben und burch ben allein bies alles einen Berth bat, aber Glauben und liebe, Frieden und Freude und alle Fruchte bes Geiftes gebieben nicht fconer und vollftanbiger unter uns. Wolan benn, hat ber herr uns anadia gezüchtiget, weil er und liebte; bat er fchlummernbe Rrafte gewefft in fchweren Zeiten; bat er frohliche wenn gleich theure Errettung verlieben von bruffenben tlebeln; bat er mit unverganglichem wenn gleich theuer erfauftem Rubme gefront bas gefammte beutsche Bolt und vornehmlich unfern Konig und fein Land; lagt er uns heute in blubender jugendlicher Rraft und mit ichoneren Soffnungen als je bas funfte Jahrhundert reicher baterlandifcher Segnungen beginnen: o fo mogen von fo viel Gnabe befiegt jedem fremden Juge fich weigernd alle herzen fich zu ihm neigen und alles Bolf in feinen Wegen mandeln. Dazu laßt und ist vor ihn treten mit Gebet.

Barmbergiger gnabiger Gott! Fur wie große und ungah. lige Boblthaten treten wir heute, aufgeforbert bon beinem Rnecht unferm Ronige, bankenb vor beinen Ehron als ein munberbar errettetes eng verbrubertes bochbegnabigtes fest auf bich hoffenbes Bolt! Dant gunachft bir gu fagen, bag bu bem Ronige une und und ihn und fein Saus erhalten haft, und bich angurufen, daß bu ben Bund ber Liebe und Treue ber gwifchen ihm und und befieht bir ferner wolleft gefallen laffen. Dagu lag beine Gnabe groß fein über beinem Rnecht unferm Ronige und über bem Rronpringen biefer fchon aufblubenben Soffnung bes Lanbes, über feinen und bes Roniges Brubern und bem gangen foniglichen Befchlecht! Dagu fegne Bucht und Unterweisung ber Jugend im Foniglichen Saufe und im gangen ganbe, bagu bie Berfunbigung beines beiligen Bortes, bamit bu ausführen fonneft, mas bein gnabiger Rath, wir hoffen es mit Buverficht, noch großes und gutes über uns befchloffen bat! bamit fo wie unfer herr und Ronig uber une herrscht fo es auch unfern Enteln und ben Enfeln unferer Entel nicht fehle an einem herrscher aus seinem Stamme, ber ba fei fromm und weife, milb und tapfer, und bem Berricher nicht an einem Bolte, bas ibm fei treu und gewartig! bamit Ronig und Bolf immer Recht thun vor bir und wandeln auf beinen Wegen. Lag beinen Geift in uns wohnen als in einem wohlgeschmukkten Tempel, bag wir mehr und mehr gestaltet werben in bas Bilb beines Sohnes, beg Junger wir alle zu sein begehren, vor bem unser aller Knie sich beugen mogen ist und immerbar. Umen.

#### VI.

Am zweiten Tage des Reformations = Jubel= festes 1817.

Preis und Dank fei Gott, ber uns fein Wort gegeben, bag es und fei eine Leuchte auf bem Wege bes lebens. Umen.

M. a. Fr. Großer Begebenheiten Gebachtniß zu bestimmten Beiten guruffgurufen hat man von jeher als nothwendig und erhebend anerkannt, nicht nur um basjenige, beffen unmittelbare Spuren fcon im Wechfel ber Zeit verweht und entschmunden find, ber Bergeffenheit zu entreifen, fondern auch um fur basjenige bas Gefühl zu erhoben und aufs neue gu beleben, mas noch immer ba ift und fortwirft: und bies legtere wird bezwefft burch bie große Seier biefer Tage. Denn wie wir alle jeben Augenbliff bie Luft bes himmels athmen und nur in ihr und burch fie leben, boch aber heilfam finden und erquifflich, fie wenn ber Simmel beiter lacht in großeren Bugen einzuschlurfen und uns biefes Lebensverhaltniffes inniger und reichlicher bewußt gu merben: fo auch, ohnerachtet wir taglich im freien Genug ber berrlichen Boblthaten leben, welche ber Chriftenheit burch bie Rirs denverbefferung gu Theil worben find, burfen wir und werben wir es alle fur einen großen Gegen Gottes halten, bag er uns aufgespart jum Mitgenug biefer breibundertjabrigen Reier, um und inniger als im gewohnlichen Leben gefchehen fann burchbringen ju laffen von bem Gefuhl ber großen Gegnungen, bie uns baber gefommen, und um une, inbem wir une bie gottlichen Rugungen guruffrufen, inbem wir bie theuren Ruftzeuge bes Beren und vergegenwartigen, unferes Bufammenhanges mit ihnen unb

ihrer großen fraftigen Beit mit ihren Unffrengungen und Rampfen lebendiger und freudiger bewuft ju werben.

Aber wie ber einzelne Mensch, bem bie Gaben Gottes reichlicher zufließen, sie nicht fur sich allein genießen soll sondern sie mittheilen und über andere verbreiten: so auch soll ein Geschlecht, auf welches ein Tag herrlichen Andenkens gekommen ift, nicht fur sich allein sich der gottlichen Wohlthaten erfreuen, sondern bedacht sein auch auf die kunftigen Geschlechter seinen Genuß fortzupflanzen und sie zu demselben Bewußtsein so weit es möglich ist zu erheben.

Ueberbies auch ift es ein merkwurdiges Rennzeichen alles großen und eblen in menschlichen Dingen, bag biejenigen, welche ben Grund bagu gelegt, immer Freunde gewesen ber Jugend und auf bas heranwachsenbe Gefchlecht immer vorzüglich bingefeben baben mit ihren Bunfchen und Beftrebungen. Denn ba gwar, mo es nur barauf ankommt ein außeres Jody abzumerfen, eine augenbliffliche Gefahr glufflich ju befteben, ba vermag wol ber Bebante an und felbft und unfere Beitgenoffen und ju begeiftern und matter gu erhalten: wo es aber auf Erneuerung bes innern Lebens ankommt, auf Pflangung eines neuen Beils fur bie Denfchen, ba haben immer alle, benen es am meiften am Bergen gelegen, eingefeben und gefühlt, bag ibre Soffnungen vorzüglich auf bem funftigen Geschlecht beruben mußten. Darum mar ber Erlofer felbft ber erfte Rinberfreund, mohl wiffend, bag wenn biefe nicht fein Bort festbielten bann feine Erscheinung vergeblich gemefen mare auf Erben. Darum auch waren ber felige Mann Bottes Martin Luther und feine Genoffen bei bem großen Berf ber gauterung drifflicher gebren und Gitten gang vorzüglich burchbrungen von bem fchmerglichen Gefuhl, in welchem Buftanbe ber Robbeit und Finfternig und mit wie wenigen Gulfsmitteln um ben fchlummernben gottlichen Runten zu erweffen bas funftige Gefchlecht heranwachse, und ein großer Theil ihrer Bemubungen war biefem gewibmet. Satte berfelbe Geift alle ihre Rachfolger und Schuler alle Theilnehmer ber wiebergewonnenen Buter gleich. maßig befeelt; waren alle immer barauf bebacht gemefen bas funftige Gefchlecht leichter und reiner frommer und fraftiger gu bilben als ihnen felbft wiberfahren mar: wie viel weiter verbreitet mußte unter und fein ein feft im Bergen gewurzelter Glaube! wie viel allgemeiner ein frifches und in Gott frobliches ber gelauterten Lebre murbiges leben! Bolan benn, wenn alfo wir und unfere Bater mannigfaltig muffen gefehlt haben in bem, was ber Chrift bem funftigen Gefchlechte fcbulbig ift: fo ift und nicht

mit Unrecht heute hier vor Augen gestellt unfere Jugend, ber theure Segenstand unferer Liebe und Sorge und unferer heiligsten Pflichten, ber Erbe aller unserer Guter und Segnungen in bem Maaß, als wir sie ihnen mittheilen und sie zum Besiz und Gesnuß berfelben einleiten; und so giebt es kein wurdigeres Ende biefer hochfestlichen Tage, als bas heilige Selubbe biefen Beruf wurdig und eifrig zu erfullen. Dazu segne ber herr die Andacht biefer Stunde.

## Text. Matth. 18, 5. 6.

Wer ein folches Rind aufnimmt in meinem Namen, ber nimmt mich auf. Wer aber atgert biefer fleinsten einen bie an mich glauben, bem ware bester, bag ein Muhlsstein an seinen hals gehenkt und er ersauft wurde im Meer ba es am tiefsten ift.

Im genauften Bufammenhange mit bem, mas wir eben in und angeregt haben, fiehn biefe Worte. Unfer herr fagt und barin gang beutlich und unverhohlen, nicht ber fei ber größte im himmelreich, ber wenn auch auf bie reinfte und geiftigfte Beife für feine Geele allein forge, fonbern ber bie Rinber aufnehme, und ber ftrafbarfte, ber biefe argere. Diefe aufnehmen beife ibn aufnehmen; und gewiß bies ift bas großte, mas bem Chriften als Erfolg feiner Bemubungen fann verheißen werben. fann aber bie Rinder aufnehmen bebeuten als fie in bas Reich aufnehmen, welches ber Erlofer geftiftet? mas fie argern, als fie in biefer Begiehung vernachlaffigen ober gar ben Bug ihrer eigenen Dergen borthin bemmen? Und fo mabnen une biefe Worte an bie Pflichten, welche und allen gegen bie Jugend obliegen. indem wir biefen Gegenftand in nabere Berbindung bringen mit unferm Seft, fo bleiben wir billig bei bem fieben, mas fich auf die Guter befonders begiebt, welche uns burch die Berbefferung ber Rirche anvertraut worben find. Diefe fonnen wir aber vornehmlich jurufffuhren auf ben wiebergewonnenen freien Gebrauch bes gottlichen Wortes und barauf, bag bie große lebre bes Chriftenthums von ber Bergeblichfeit aller außern Berte und von ber Berechtigfeit allein burch ben Glauben aufs neue unter uns ift fefigefiellt worben. Go werben es bemnach zwei Borfage fein, in benen unfere beutige Betrachtung vollendet wirb, bag wir ber Jugend wollen behülflich fein jum freien Gebrauch bes gottlichen Bortes, und bag wir fie ergieben mols len gu ber Gerechtigkeit, bie aus bem Glauben kommt. Bu biefer zwiefachen Betrachtung erbitten wir uns ben Gegen bes herrn.

Mus ben Gefchichten, welche in biefen Tagen jeber fich aufe neue bat ju vergegenwartigen gefucht, wiffen wir alle, wie tief fcon feit geraumer Beit vor ber Berbefferung ber Rirche bas Mort Gottes in Dunkelheit vergraben war. Schon in ber Urfprache felten genng fur bie Schriftgelehrten, in ber Mutterfprache aber fur bas Bolt fo gut als gar nicht vorhanden vernahmen bie meiften wenig mehr bavon als bas, mas nicht felten noch perfiummelt und migverftanben ben Predigten gum Grunde gelegt murbe: und bad Gebeiben bes großen Berbefferungewertes offenbarte fich porgualich burch bie große Begier, mit welcher bon vielen taufenden Luthers Ueberfegung ber beiligen Schrift aufgenommen murbe. Dirgenbe jeboch m. a. Fr. ift bas Gefühl eines Buffanbes, nachbem es fcon Gewohnheit und Bedurfnig geworben iff, noch eben baffetbe, wie in feiner erften Entftebung. Das Gefühl unferer Borfahren, als ihnen bas Bort Gottes gleichfam nen und frifch vor Augen lag, tonnen wir unmittelbar nicht theis len; aber boch muffen wir an einem Tage wie der heutige verfuchen und lebhaft vorzustellen, welch neues Licht ihnen auf einmal muß aufgegangen fein uber bas Wefen bes Chriftenthums; wie bas überftaubte und verloschene Bilb bes Erlofers plaglich vor ihren Augen hergefiellt ward und fich in feiner gangen Lies benswurbigfeit ben Bergen eingrub. Und glaubt ibr nicht, bag auch bie Jugend mit wird ergriffen worben fein von biefen Ginbrutten? glaubt ihr nicht, bag fie febnfuchtig gefragt baben wird nach bent, wodurch alle Bergen fo erhoben murben und geiffig gefattiget? und Bater und Mutter follten fie bann nicht willig und freudig bingeführt haben gu ben Schagen bes gottlichen Bortes und fie eingelaben auch zu fammeln und zu genießen? Gewiß haben fie es gethan! und m. th. fonnen wir auch nicht bas gange begeifterte Gefühl jener Zeit in unfer Leben binubertragen: o fo wollen wir und wenigstens buten, bag wir hierin nicht nach einem entacgengesexten Sinn und Geifte banbeln. Darum halte ich es fur meine theuerste Pflicht an bem beutigen Tage euch aufmertam zu machen auf einen verderblichen Irrthum, ber fich eingeschlichen hat in unsere Behandlung ber Jugend. Wir haben uns eingerebet, und bei ben meiften ift auch bas gewiß aus guter Meinung hervorgegangen, unfere Rinber fonnten nur erft febr fpat bie beilige Schrift berfteben; und wenn wir fie ibnen gu

geitig barboten, fo werbe ihnen baburch nur auch fur bie Bufunft theile Luft und Liebe bagu geraubt theile bie beilige Chrfurcht und Scheu, womit fie einft bem gottlichen Worte naben follten, im voraus untergraben. Und freilich giebt es bier einen gefahrlichen Diffbrauch, freilich ift es ein fchwerer Frevel, wenn wir bie beilige Schrift unfern Rindern jum gleichgultigen tobten Borts geton herabwurdigen! Aber bag wir nur nicht mit bem Diffbrauch angleich ben Gebranch mit bem Frevel gugleich ben Gegen meg-Bie meinen wir es, baf bie Jugend erft fabig gefchafft haben. fein foll bas Bort Gottes ju verfiehen? Gollen wir es in bem vollen Ginne nehmen, baf fie erft fabig fein foll alles, mas man ihr babon barbieten fann, feinem gangen Bufammenhange nach mit genauer Beftimmung ber Bebentung eines jeben Bortes und jeber Rebensart aufzufaffen, bamit nie ju viel ober gu wenig in ihren Geelen hangen bleibe? Ja biefes Berftehen bes gottlichen Bortes ift ja, wie wir gar wohl wiffen, nur bie Cache ber Schriftgelehrten und auch fur fie eine Aufgabe, ber ihre Bemus bungen fortwahrend gewibmet find, indem fie fich noch nicht ruhmen fie vollftandig geloft gu haben. Gollen wir alfo barauf warten, fo mußten wir gang gurutffebren gu ber Sanblungeweife ber Rirche, in welcher bie Schrift nicht allgemein und frei geoffnet ift bem Gebrauch aller Chriften; fo burften auch wir bie Bertunbiger bes gottlichen Bortes bei bem größten Theil unferer Buborer und nicht auf ihre eigene Erfahrung vom Worte Gottes berufen, fonbern mußten fie allein auf bas verweifen, mas wir barüber fagen: und wenn ihr freie evangelifche Chriften vor biefem Gedanken fchaubert, fo ift er gewiß und eueren Lehrern noch unerfräglicher. Alfo bas fann bie Meinung nicht fein; mit einem unvollftandigeren Berftanbuiß begnügt ihr euch alle und wundert euch barüber nicht bei einem Buch aus ferner Zeit und frember Sprache; fonbern nur fo lange wol foll bie Jugend warten, bis fie wenigftens biefes unvollfommnen Berftanbniffes, bas Eltern und lehrer ihr geben tonnen, fabig ift; bis fie, ba boch alles auf Gott und bes Menfchen Berhaltniß ju Gott juruttgebt, ben Gebanten bes bochfien Befens faffen fann. Aber meine theuren Freunde, wer fann biefen faffen? wohnet nicht ber emige im unzuganglichen Licht? wiffen und fuhlen wir es nicht, bag unfere Borftellungen von ihm, wie febr wir fie auch ju reinigen fuchen und wie genau abzumeffen, boch immer uns felbft nicht genugen, und immer noch etwas barin bleibt von Bild und Gleichniß? Sollen wir bie Jugend beshalb fern halten vom gottlichen Wort, weil ihre Borftellungen noch etwas finbifcher find als bie unfrigen?

Und wenn wir bas immer aufe neue inne werben, bag niemanb sum Bater fommen fann benn burch ben Cobn: warum wollen wir fie gewaltsam von bem guruffhalten, ber felbft bie Rindlein ju fich gerufen bat? Biel eber gewiß, ale biejenigen glauben mogen, bie am meiften jenen Bedenklichkeiten Gebor geben, ents wittelt fich in unfern Rindern bas Beburfnig bes boberen und abttlichen und mit bem Beburfnig auch bie Rabiafeit es zu befriedigen. Warum follten wir bas auch nicht glauben? Wollen wir nichts barauf rechnen, bag bas Wirten bes gottlichen Geiftes in uns ihnen vor Augen liegt? nichts barauf, bag unfere eigene Frommigfeit Abnungen in ihnen erregt, Die fich nicht mehr gang beschwichtigen laffen? wollen wir fo gar nichts barauf rechnen, baß fie fcon burch bie Taufe aufgenommen find in bie Gemeinfchaft ber Chriften? Gewiff, verfteben fie nur erft unfere Ermab. nungen und unfere Borfdriften, und ift auch in ihnen aus ber Luft bie Gunbe geboren; werben fie in fich felbft inne ben Unterfchieb von Gehorfam und Ungehorfam: fo regt fich auch ibr Bewiffen, bie Stimme Gottes in bem Menfchen, bie ibn lebrt nach Gott fragen; fo werben fie auch balb aus bem in feinem gangen Bufammenbange faft fchmierigften Buche bes neuen Bunbes bem Briefe Pauli an bie Romer bas herrliche Borf verfieben bon bem Gefes in ben Gliebern, bas ba wiberftreitet bem Gefes in bem Gemuthe. Ja auch bas finbliche Berg, fobalb in ibm ber Streit bes Beiftes und bes Fleifches erwacht ift, fann biefe Schilberung auf fich anwenden; auch biefes hat feine Geufger und Thranen, unter benen es fragt, Ber wird mich erlofen von biefem Leibe bes Tobes? Und merten wir nur auf biefe Mugenbliffe: fo werben wir fie auch balb, fei es auch guerft nur auf findliche Urt, Die Untwort verfteben lebren, 3ch bante Gott, ber mir ben Gieg gegeben bat burch unfern herrn Jefum Chriftum .-Ift es nicht bas fugefte und liebfte Gefchaft ber mutterlichen Liebe anbachtig barauf ju merten, wie fich allmablig in bem jungen Gefchopf bie menfchlichen Rrafte entfalten, und jeber erften Regung hulfreich entgegengufommen, bis enblich bas gange Gemuth fich aufgeschloffen bat und freudig feine Schöflinge und Rnofpen treibt? und mas ift in biefem felbft wieber bas beiliafte, als auf bie erften Spuren ju merten von ber Empfanglichteit für bas eine was noth thut, auf bas erfie Berlangen nach einem hobern leben? und was tonnen wir, wo wir bies merten, befferes thun als ihm entgegenkommen mit ber lauteren Dilch bes gott. lichen Bortes? Danken wir alfo beute Gott bem herrn inbrunfriger als je fur bie Boblebat feines Bortes: wolan fo laft uns

anch bas Gelübbe ablegen bie heilfamen Wirfungen beffelben nicht ju hemmen und zu verspäten! laßt und die heilige Pflicht anerfennen nicht mit allzu bedenklicher Borficht unfern Kindern bas Wort Gottes vorzuenthalten, vielmehr was irgend bavon bas geistige leben in ihnen erwekken, was irgend die Sehnsucht ihres herzens frillen kann zur guten Stunde unter väterlicher und mutterlicher Leitung ihnen anzubieten, damit wir sie nicht ärgern sondern sie ausnehmen.

Und ihr, geliebten Rinder, bie ihr auch in biefen Tagen befannt gemacht feib mit ber Beranlaffung ber großen beutigen Feier, bebenfet, welch ein heiliges Rleinob bas Wort Gottes unferen Batern mar und noch jest une allen ift; bebenft, mas fur große herrliche Danner ber herr fich gang eigen bagu ausbilben mußte und ausruften um fein Wort hervorzugiehen aus bem Staube ber Bergeffenheit; und was ihr hieruber gebort und gelefen, bas laft euch fleißig begleiten und vor Augen fieben bei ber Lefung bes gottlichen Bortes! Ihr werbet es jest felbst fublen, baf es viel ju groß und beilig ift um behandelt ju werben gleich andern menfchlichen Buchern. Bon biefen nehmt ihr fo mandjes bor euch nur um einen mußigen Augenbliff nicht unnug auszufullen; fo greift nie nach bem Worte Gottes, fonbern nur wenn ihr einen Drang und ein Bedurfniß fuhlt, bas nur baburch fann gefillt werben. Unbere menfchliche Bucher werben euch gegeben um manches gute und nugliche baraus gu ternen; aber von bem Borte Gottes glaubt ja nicht, bag etwas bamit gethan ift, wenn ihr nur fernt. Bielmehr mas ihr euch barans auch eigen macht, es bilft nicht fonbern liegt nur tobt in eurer Geele, wenn es euer Berg nicht bewegt. Aber wenn ein folder Spruch marnenb ober antreibend vor eure Geele tritt, barauf merft; wenn er euch befidtigt ein Berbot eurer Eltern und Lehrer; wenn ihr barin wieber findet bie vaterlichen und mutterlichen Ermahnungen: bann werbet nur um fo machfamer und forgfaltiger. Thut bas, unb ihr werbet geitig ju eurem Beil bie Rraft bes gottlichen Wortes in eurem Bergen fpuren, und bie Liebe bagu bie Chrfurcht bagegen werben in euch immer mehr wachfen und fich befestigen. Wir aber m. th., die wir die Rinber vorzuglich aus unfern

Bir aber m. th., die wir die Kinder vorzüglich aus unfern Schulen vor uns versammelt sehn zu dieser wichtigen Feier, nicht genug können wir wol Gott bei dieser Selegenheit dafür banken, daß in der Zeit des verderblichen Klügelns über gottliche Dinge, des zerstörenden Meisterns an heilfamen Einrichtungen nicht auch der Zusammenhang zwischen Kirche und Schule unter uns ift ausgeloft worden; denn nur durch diesen ist ein großer Theil

unserer Jugend zu einer frühen Bekanntschaft mit bem göttlichen Worte gelangt, an beren gesegnetem Einfluß wir nicht zweiseln durfen. Wo biese fehlt, wie viel leichter wird ber Reim des guten zurükkgedrängt, wie viel leichter fturzt sich die Jugend in alle Berirrungen hinein! und welch ein kleiner Theil berselben kehrt wol nach einer schmählichen Unterdrüffung des frommen Sinnes auf den Weg des Lebens zurükk! So laßt uns denn voll innigen Dankes aufs heiligste geloben soviel an uns ist die Jugend zu erziehen in der rechten Furcht und Erkenntniß des herrn und ihr frühzeitig sein Wort mitzugeben als eine Leuchte auf ihren Weg.

Die zweite große Boblthat ber Rirchenverbefferung aber war, bag bie Buverficht auf außere Werte, welche fich leiber auch in bie Chriftenheit eingeschlichen hatte, gebrochen und bie große Lehre von ber Gerechtigfeit burch ben Glauben ift berge-Worin bas Wefen biefer Lehre befteht: bas ift ftellt worben. mit Recht fo oft ber Gegenftand unferer Betrachtung; bas finben wir in ben Borten ber Manner Gottes, beren Unbenfen und in biefen Tagen erfullt, fo berrlich ausgedrufft; bavon ift foviel bie Rebe in unfern fraftigften und erbaulichften Rirchenliebern, bag ich nicht nothig halte jest bavon als ware es etwas unbefanntes ju reben. Aber was es beife bie Rinber baju' ju erziehen, bas ift bie Rrage, bie wir und zu beantworten baben. Und bier ift ohne Zweifel bas erfte und wichtigfte biefes, bag wir recht forge fam verhiten, baß fich feine andere Gerechtigfeit in ben Rinbern bilbe, bamit fie empfanglich erhalten werben fur biefe eine, bie allein vor Gott gilt. Dag bied gar febr von und abhangt, muß fen wir wol fublen; benn an unferen Meugerungen ber Bufriebenbeit und ber Difbilligung bilbet fich ja guerft bas Gewiffen unferer Jugend; und auch in biefer hinficht babe ich bor einem febr weit verbreiteten Tehler gu marnen. In jeber Gefellichaft muß gar vieles gefcheben und unterbleiben, bamit ein Glieb nicht bas anbere fiore, fondern jedes rubig im gangen beftebe, und alles bies hat ben gleichen Werth, es mag gern gefcheben ober ungern, es mag Babrbeit fein ober Schein. Dergleichen ift gar vieles von bem, was menfchliche Ordnungen Gefeje und Gitten in ber burgerlichen Gefellichaft fordern und verbicten; und bergleichen giebt es auch viel im bauslichen Leben, und noch mehr naturlich wo eine großere Menge von Rinbern jum Unterricht und jur Uebung ibrer Rrafte verfammelt find. Bie nun offenbar in bem Maag, ale biefe Ordnungen gehalten werden ober übertreten, Eltern und Lehrern ihr Gefchaft leicht gemacht wird ober fchwer:

fo ift es naturlich, bag bie Uebertreter muffen getabelt werben und beftraft, bie folgfamen aber gelobt und ausgezeichnet. eben barin liegt, buten wir une nicht febr, eine gar zu naturliche Berleitung fur unfere Jugend einen ju großen Werth gu legen auf basjenige, mas boch nur angerlich ift, und alfo nach einer falichen Gerechtigkeit ju ftreben: und nicht genug fann biefer Gegenstand ber Aufmertfamteit aller drifflichen Eltern und aller, bie an ber Leitung ber Jugend theilnehmen, empfohlen werben. Denn bas wird unfere Rinber nie irre machen ober argern, bag Lohn und Strafe auf biefe außere Seite bes Betragens gelegt find, wenn wir fie nur barauf fuhren auch lohn und Strafe nur als etwas außeres angufebn; wenn fie nur merten, bag auch bas bestrafte Rind mehr geliebt werben fann und bas belohnte wenis ger, und bag es alfo etwas boberes fur uns giebt als biefe au-Bern Tugenben. Wenn fie aber feben, baf alles, was wir von Liebe Unbanglichfeit Theilnahme fpenben, immer ben außerlich folgfamen punktlichen und bequemen Rinbern am meiften zu Theil wirb: werben fie bann nicht geargert, wird nicht ihr erwachenbes Gewiffen verwirrt und bas Werk bes gottlichen Geiftes in ihnen geftort? Denn muffen fie nicht verleitet werben, wenn auch nicht ber Furcht vor ber Strafe und einem befchrantten Ehrtriebe allein ju folgen, wenigstens boch ben naturlichen Ginn fur Recht unb Orbnung und fur außere Gefeglichkeit als bas bochfte angufebn? und find fie bann nicht burch unfere Schulb auf bem Bege gu einer falfchen und vertehrten Gerechtigfeit? Wird es nicht unfere Schulb fein, wenn fie einft bem ftrafenben Geift einen leeren unb falichen Ruhm entgegenstellen? D fo lagt und ja allen Fleiß anwenden, bag wir hier bas rechte nicht verfehlen! Danken wir heute Gott auf bas innigfte, bag er allen eitlen Ruhm von uns genommen und bagegen uns hat theilnehmen laffen an ber Gerechtigfeit aus bem Glauben: fo lagt uns auch geloben unfere Jugend fo viel an und ift auf benfelben Beg binguleiten. und fieht fie; laft und ihr immer zeigen, bag wir allem außern Thun nur außere Anertennung gewähren, bag aber unfer Berg barauf achtet und laufcht, wo fich etwas anderes und befferes in . ihnen rege. Und in bem Maaß, als fie ahnen konnen was in unferm Leben aus bem Glauben fommt, lagt und ihnen zeigen, bag wir bafur am meiften Gott banten, bag wir nichts febulicher wunschen als auch fie in bie Gemeinschaft biefer Gefinnung aufgunchmen; lagt und ihnen zeigen, bag Ge und bann und in bem Daaf am liebsten finb, wenn bafur ihr Berg geoffnet ift, wenn bas fie mit Chrfurcht erfullt, wenn fie bereit find auch in ihrem

Leben fich von biefem Geifte fuhren und leiten gu laffen. Go thun wir gewiß bas unfrige um fie aufzunchmen und konnen getroft ber gottlichen Gnabe bas übrige anheimstellen.

Und ibr, geliebten Rinder, bie ihr fcon Theil habt an bem gemeinfamen Leben bes Unterrichte, nehmt bies Wort wohl gu Bergen. Sublt ihr es, wie innig wir und in biefen Sagen baruber freuen, bag wir losgefommen find von bem irrigen Babn, als fonne ber Menfch burch außerliches Betragen Gott und fich felbft gufrieben ftellen: fo bebentt auch, bag eben fo wenig ibr und ober end, felbft auf biefe Beife gufrieben ftellen tonnt. Bunbert euch nicht, bag wir immerfort Gehorfam und Dunttlichfeit in allen außeren Ordnungen von euch forbern, und bag boch unfere Freude an euch und unfere gute hoffnung von euch auf gang etwas anberm ale biefem Gehorfam und biefer Burtt. lichfeit ruben. Lebt nur frifch und froblich in eurem Rreife: fo wird fich auch bald in euch ein gemeinfames Gefühl entwitkeln bon gang bemfelben Inhalt. Ihr werbet balb merten, bag biejenigen, welche fich auf Gehorfam und Punktlichkeit etwas gu gute thun, nicht die find, bie ihr am meiften liebt und achtet; feinesweges etwa fofern ihr euch noch am Ungehorfam erfreut, fondern weil ber Sochmuth auf biefes außerliche Befen nur ba fein fann, wo bas beffere fehlt, und weil wo er einmal ift und ber Menfch alfo mit feiner außeren Sabellofigfeit gufrieben er gar fein Berlangen baben fann im mahren guten zuzunehmen. Fragt ibr aber fleifig banach ob ihr Gott im Bergen habt, ob ihr mit rechter Liebe benen jugethan feib, bie Gottes Stelle an euch vertreten: bann werbet ihr auch balb merfen, bag bas Gottes Beift und Gabe in euch iff, und werbet mit und ein Berlangen barnach tragen, baf biefe feft in euch begrundet und erhalten werbe. Und fo moge euch Gott aufbewahren, ohne bag ihr in bie außere Beiligfeit verftrifft werbet, bis auch ihr empfänglich werbet fur bie Gerechtigfeit, bie aus bem Glauben fommt.

Wir alle aber m. Fr., wenn wir heute vorzüglich unferer Jugend gebenken, werden gewiß Urfache finden uns auch befonsbers barüber zu freuen, daß auch unfer durgerliches und geselliges Leben darin bedeutend gewonnen hat durch Gottes Gnabe, daß es bem Menschen wenig Veranlassung giebt sich auf das außere seines Thuns allein zu verlassen um dadurch wenn auch nur der Menschen Uchtung und Liebe zu gewinnen; daß es in seiner ganzen Gestaltung immer mehr den Eindrukt macht, unser Volk besstehe aus solchen, welche ihren Werth und ihre Bernhigung nur in dem Bestz der Guter suchen, die dem Menschen im Glauben

tommen und burch ben Glauben, und bag alle außeren Rechte und Orbnungen nur barauf bingielen biefe Beftrebungen immer freier gewähren ju laffen und immer fichrer ju fellen. Moge noch immer mehr aller leere Schein binfinten und ju Grabe getragen merben, alle Buberficht nur ruben auf ber Gintracht ber Bemuther im guten, alle Uchtung fich immer mehr ber achten beutichen Liebe und Treue und ber mabren einfaltigen Gottfeligkeit jumenben. Je mehr wir in biefem Ginne bauen, um befto mehr geftalten wir und ju einem driftlichen Bolt, und um befto leichter muß es une auch werben, inbem bie gange Geftalt bes lebens mit unferer Lehre und Leitung übereinftimmt, unfere Jugend fo ju fubren, bag wo ein Reim bes gottlichen Lebens fich berbortbut biefer gewiß genahrt und belebt werbe, bamit fie hindurcheringe jur mahren Freiheit ber Rinder Gottes, Die barin beffeht, bag ber Menfch fich ergebe ein Rnecht ju fein ber mahren Berechtigfeit frei von jedem aufgeblafenen Wahn und eiteln Sochmuth. Go bemnach fortwährend bas Leben ju reinigen, bamit jedem funftis gen Gefchlecht noch volltommner übergeben werbe bie große Boblthat, beren Gebachtnif wir feiern, bas fei unfer heutiges Gelubbe:

Ja, herr Gott, ber bu allein weife bift, wie alle beine Welten fo zusammenhangen, bag nichts barin fehlen barf, wenn auch bas übrige bleiben foll wie es ift, fo auch alle beine Rugungen mit ben Gefchlechtern ber Menfchen. Und fo fühlen auch wir, wie alles gute und herrliche, beffen wir uns erfreuen, in Berbinbung fieht mit ber großen Bohlthat, beren Gebachtniff wir jest feiern, und wie alles fich immer mehr gestaltet gu einem großen Werte bes Gegens murbig ber innigften Danfbarteit unb ber tiefften Unbetung. D mochten alle bie baran theilnehmen auch recht burchbrungen fein von bem Gefühl, aus welchem Bufanbe ber Erniebrigung fie find errettet worben burch bie treuen Diener beines Bortes, und feft halten über ben fo theuer erworbenen Gutern! Dir, herr, ber bu niemals beine Rirche verlaffen baft, ber bu fie jest wie wir glaubig hoffen befonbers baueft und fegneft beinen Rinbern gum Eroft und gur Freude, bir fei fie besonders von uns empfohlen an diesem Lage. Je weiter wir beute in die Bergangenheit jurutlfehn und alfo bes Bechfels menschlicher Dinge gebenfen, befto weniger fonnen wir uns bes Gebankens ermehren, es fonnten auch in Bufunft noch wiebertebren Tage ber Betrubnig, ber Dunkelheit und ter Bermirrung. Aber ber Geift beines Sohnes, ben bu uns gefandt, hat noch immer gewaltet in feiner Gemeine. Je mehr bie Finfterniß verbreitet ift, um befto ftarfer bricht er bervor bie und ba als ber

feurige Geift, ber die Welt straft und bie verierten sammelt; je ruhiger Licht und Freiheit herrschen, um besto milber waltet er unter ben gläubigen als der Seist ber Wahrheit und der Liebe, ber aus dem Schaz des Erldsers nimmt und es den seinigen verklärt. So möge er reichlich auch unter uns walten, so möge er reben und lehren durch die Diener des gereinigten Evangelii, so möge er sein mit allen denen, welche arbeiten an dem fünstigen Geschlecht. Größeres, das hat dein Sohn selbst gesagt, können wir nicht thun als ausnehmen die Kindlein. Empfangen sie von uns dein Wort und werden sie geleitet zu einem christichen Leben: dann leben und wirken auch wir sort unter einem würdigen Geschlecht; dann ersteuen wir uns nicht nur der Vergangenheit sondern auch der Jufunst und erlangen unser Theil an der Herrlichfeit des Herrn, daß er bei uns ist die ans Ende der Tage. So sei es, Amen.

#### VII.

## Um 18ten Weinmond 1818.

Der mit ber Beranlaffung unfrer heutigen Feier unbekannt unferen legten Gefang gebort batte, fonnte meinen, wir wollten und mehr anschiffen beute einen Lag ber Furbitte gu feiern fur eine Zufunfe, die und noch bevorsteht, als wie es boch wirklich ift einen Tag bantbarer Erinnerung an jene große gottliche Errettung in ber und nachften Bergangenheit. Aber m. g. fonnen und burfen wir beibes von einander trennen? Jebe gurbitte gu Gott um Gegen und Gebeiben fur bie Butunft, mas fie auch wurdiges betreffen moge, fie fann, weil Gottes Bobithat und Gnabe immer fruber ift als unfer Willen und Entschlug, nur ruben auf bem innigen Gefühl ber Dankbarteit fur bas, mas wir icon von ihm empfangen haben, fur bie Bobithaten, womit er und auf bemfelben Gebiet fchon gefattigt hat und uberhauft. Und eben fo, wenn wir in frommem Ginne in bie Bergangenbeit feben - je mehr unfer Blitt auf einen bedeutenden Puntt gerichtet ift, und wir aufgeregt werben gur Dankbarkeit gegen Gott: muffen wir nicht um befto erufter uns felbft fragen, ob wir auch werth find gu banten fur feine Gaben, burch ben Gebrauch, ben wir bavon machen? ob wir auch burch ein Eraftigered leben gu feiner Chre verbienen Dant und Lob fur feinen gnabigen Beiffand in feinen Borbofen bargubringen? Darum fei benn biefes bie Richtung, bie wir heute unfrer gemeinfamen Betrachtung geben. Wir wollen in bie Tiefen unferes Bergens binabfteigen, und prufen bor bem herrn und ihn felbft um Reinis gung anfleben, bamit ihm wohlgefällig und nicht vergeblich unfer Dant zu ibm auffteige.

## . Tert. Pfalm 68, 3. 4.

Wie bas Wachs zerschmilzet am Fener, so muffen umkonunen bie gottlosen vor Gott. Die gerechten aber muffen sich freuen und frohlich sein vor Gott und sich freuen von herzen.

Je mehr wir in jenen Zeiten, beren Gebachtnig wir auch beute mit allen unfern vaterlanbifchen Brubern begeben, feft über. jeugt waren, bag vorzüglich um alles gottlofe Befen, bas fo fcmell Burgel gu faffen brobte, aus unferer Mitte gu entfernen, um bie alten Grunbfeften ber Frommigfeit und Trene, welche wantenb gemacht werben wollten, zu erhalten, und bie naturlis chen Banbe ber Liebe, bie burch Ginbrangen bes fremben geloft wurden, wieder zu befestigen, jener gefahrvolle Rampf mußte geführt werben: - wolan, um befto mehr muß uns barum gu thun fein, inbem wir bas Undenfen bes gottlichen Beiftanbes in biefem Rampfe feiern, bag wir nicht folche fein mogen, bie auch vor Gott gerichmelgen muffen wie Bache am Feuer; um befto mehr muß uns baran liegen, bag unfere Freude eine bergliche Freude vor Gott fei, und unfer ganges Befen, burch Danfbarfeit ihm aufe neue geweiht, vor ihm auch in Bahrheit und Erene befteben moge. Bas aber eine Freude vor Gott fei; wie fie fich von ben verganglichen Freuden an ber Belt und an fich felbft unterfcheibe: bas mare, fofern es fich nicht jeder felbft beantworten fann und ichon beantwortet bat, eine große und fur Eine Betrachtung ju große Frage. Ich will mich heute beshalb nur befchranten ju geigen, wovon unfere Freude frei fein muffe, wenn fie ben Ramen einer Freude vor Gott verbienen foll.

Dabei schweben mir brei hauptstuffe vor, auf die ich eure Aufmerksamkeit richten will, bag namlich jebe Freude, die vor Gott bestehen soll, frei sein muß erstens von Falschheit, weitens von Eragbeit und brittens von Eitelkeit.

I. Unfere Frende über die Errettung, die Sott uns widerfahren ließ, sei frei von Falschheit. Wir wissen es, daß dazumal, als der Rampf bevorstand, bessen wenn auch nicht einzig
boch vorzüglich entscheidenden Tag wir heute feiern, nicht alle,
die wir als Brüder und Genossen des Vaterlandes begrüßen,
über die große Angelegenheit einerlei Sinnes waren. Wenn einige schon lange bes Augenbliktes harrten, der das Berlangen
ber Semuther einen natürlichen und würdigen Zustand wieder zu

ertampfen endlich freilaffen werbe: fo gab es anbere, bie noch bebachtlich zagten, meinenb ber bamalige Buftanb ber Dinge fet immer noch zu ertragen, und es fei weifer gehandelt fich ibn gefallen ju laffen, als burch einen ungewiffen Rampf voreilig alles auf's Spiel gu fegen. Diejenigen nun, welche fo bachten und rebeten, fofern fie nur nachher, als ber Entschluß gefaßt war, wiewol gegen ihre Meinung boch alles gethan, was bas Baterland und bas Gejeg von ihnen forberte, muffen und billig immer ehrenwerth bleiben, weil fie reblich bas ihre fur bie gemeine Sache beigetragen. Denn bas erfte bei bem Entfieben eines großen Entschluffes ift immer bas, bag jeber fuche feine Ueberzeugung geltend gu machen; bas zweite, bag er fich reblich bem fuge, mas julegt ber gemeinfame Wille geworben ift. Aber baben bie folgenden Begebenheiten nicht auch ben Ginn jener unferer Bruber geanbert, und fie meinen boch an ber allgemeinen Freude eines Gebachtniftages wie ber heutige gleichen Theil nehmen zu tonnen: fo muffen wir fie wohl aufmertfam barauf machen, bag ihre Freude eine andere ift, als bie ber übrigen, und bag fie nicht gang bas fein fann, was bie Freude vor Gott fein foll. Denn bei fich felbft wol und auf irbifche Beife maa fich einer freuen, wenn bas, mas er mit halber leberzeugung ober ohne Ueberzeugung gethan, einen glufflichen Ausgang nenommen bat; vor Gott aber fann er fich nur fchamen. Deim' bes außeren burfen wir une nicht vor Gott freuen, ber felbft. fein außeres bat, und vor bem alles außere nichts ift, fonbern nur bes innern; nicht ber Erfolge und ber Begebenheiten, fonbeen ber Rraft und ber That, aus ber fie hervorgingen. Daran aber tonnen fich biejenigen boch nicht freuen, welche grabe bie Sefinnung, welche bamale thatig war, nicht fur bie rechte balten, fonbern bem Menfchen ein noch größeres Magg von Leibenefabigfeit jumuthen um bas ju ertragen, was ibn emport, und fich noch tiefer unter bas zu beugen, was ihm nur als bie dugere Rothwendigkeit erscheinen fann; benn biefe erfreuen fich nur bes Erfolges, nicht ber That. - Doch folcher mag es nun viele geben ober menige; wir anbern aber, wenn wir heute beis fammen find Gott ju banten, bag er bamale bie Bergen ber Menfchen und Bolfer babin lenfte nicht langer bie unwurdigen Retten ertragen zu wollen, bag er Muth hoffnung und liebevolle Begeifterung in bie Gemuther legte: ift auch unfer Dant bann ein mabrer Dant, und fann auch unfere Freube eine Freube bor Gott fein, wenn feitbem biefe Gefinnung, über bie wir uns freuen, in unferen Bergen nicht mehr mit berfelben Rraft maltet:

wenn wir jegt nicht mehr bon bemfelben Gifer ein murbiges und Gott mobigefälliges gemeinfames Leben berguftellen befeelt finb, nicht mit einer jener erften Begeifterung murbigen Beharrlichfeit bas ju erhalten und ju vervolltommnen ftreben, mas uns bamale auf's neue burch Gottes Gegen ju Theil marb? wenn wir jest gleichgultiger geworben find gegen ben Unterfchied swifchen bem, was bes Menfchen wurbig ift, und was feiner unwurbig ift? wenn wir jest umtehren, und nach ber alten verfehrten Weife ein jeber bas feine fucht; jeber nur trachtet aus bem gemeinsam erworbenen Schage fo viel als moglich fur fich gu betommen, und nicht mehr mit jener ursprunglichen Liebe alle vereint find, um fich felbft verlaugnend bas gemeinfame Bobl in fuchen? - Dein m. g. bann ift unfere Freude feine Freude por Bott, benn Gott ift ein Gott ber Babrheit; bann muß bas falfche Gemuth bor ihm gerschmelgen wie Bache, und bie leere Freude, mag fie fich zeigen wie fie will, und fich fromm anftel-Ien wie fie will, fie wird ihre Luft am meiften baben in ber Luft biefer Belt: aber ber Ausruf unferes Textes, Die gerechten muf fen fich freuen und froblich fein vor Gott, wenn er in bie falfche Geele flingt, fo flingt er wie ein Bort bes Rachers, ber ihre Kreube gerftort. (Dur wenn ber alte Gifer nicht erfaltet ift; nur wenn bas noch Bahrheit ift, was wir bamale ale bie beiliafte Babrheit unferes Lebens fühlten, bag ber Menfch nicht fich felbft ba fei fonbern ber gemeinfamen Gache; bag bas leben fur bie Bruber gu magen ber Ruf Gottes in ber Geele fei, und bag nicht bie Macht ber Willführ, fonbern bie wohl verschlungenen Banbe bes Rechts bie ficherften Stugen ber Frommigfeit und bes geiftigen Bobles feien; nur wenn biefe Ueberzeugung in uns jest noch wie bamale lebt: bann freuen fich unfere Bergen per Gott; bann vermogen wir auch, wenn nicht ohne Schmerg und Rlage, boch wenigstens mit gelautertem Gefühle bes Bergens an ben Preis biefes Rampfes gu benten; berer gu gebenten, welche Die Ernte ber Freude mit ihrem theuren Blute gebungt, welche ben Glauben und bie Rraft bie und befeelte mit ihrem Tobe beficaelt baben; bas falfche Berg aber muß gewiß befonbers bei biefer Erinnerung vor Gott gerschmelgen wie Bachs. -

II. Aber unsere bankbare Freude vor Gott muß auch frei sein von Erägheit. Das scheint eigentlich überflussig zu sagen; benn Trägheit und Freude stimmen schon nicht zusammen. Die Freude regt bas Gemuth auf, so baß es nichts ift als Rraft und Leben, nichts als Thatigkeit; und Freude por Gott kann

noch viel weniger etwas anberes fein, benn es ift ja ber immer regfame, ber immer thatige, ben wir bann vorzüglich im Bergen empfinden. Aber bie Berfehrtheit bes Menfchen weiß auch bas gu trennen, was Gott innig vereint bat, und bas ju verbinden, was nach ber naturlichen Ordnung fich wiberftreitet. Ja es giebt auch eine trage Freude über fo große Begebenheiten als bie, beren wir an Tagen wie ber heutige ift gebenfen. Ber fich nur freut, bag glufflich überffanben ift was und qualte, baf verftopft ift bie Quelle mannichfaltiger Doth; wer nach biefer glufflichen Wenbung ber Dinge auf ben Fruchten jener Unftrengungen aus. ruben will und fich jest vorzüglich beffen freut, bag bie Beit ber Anftrengung vorübergegangen ift, und bag nun ohne Fortfegung gleicher Unftrengung, ohne ununterbrochene Chatigfeit, nachbem bie hinderniffe glutflich hinweggeraumt find, bas Bohlergeben aller ober wenigstens fein eigenes von felbft erbluben muffe: ber freut fich body, wenn er fich überhaupt freut, mit einer tragen Greube. Und von biefer, mogen wir fie nun fonft benten tonnen ober nicht, muffen wir boch bas gewiß benten und empfinden, bag fie eine Freude por Gott nicht fein fann. Bor bem Emigen tounen wir und beffen bag etwas vorübergegangen ift nicht freuen; mas nur bie Gache bes Augenbliffes mar, verfchwindet bei bem Gebanken an ihn und ift mit bemfelben nicht gu verbinden. Daber ja rubrt es auch, bag wir mit ber blogen Luft. ber Ginne, fofern fie nichts ift als bas, ben Gebanten an Gott gar nicht verbinden und und beren vor Gott nie erfreuen fonnen, weil bie Luft ber Ginne jeben Augenbliff vergeht und jeben Augenblitt erneut werben muß, wenn fie bauern foll. Die fich nun nicht beffer an bem beutigen Tage als mit jener flumpfen Freude freuen, bag bie vormalige Roth nicht mehr ift: woburch tonnen fie fie anbere beleben wollen, was macht ihren Buftanb noch ber Freude ahnlich, als bie hoffnung nun bie Luft bes Lebene ju genießen fatt ber Roth? Und fo tonnen bie genuffuch. tigen, bie trage find jum geiftigen Thun, fich auf feine Belfe freuen por Gott.

Aber auch unter benen, die sich einer wirklichen Theilnahme an den Thaten jener Zeit bewußt sind, beren Undenken uns heute jur Freude begeistert, muffen wir nachfragen, ob wir nicht einige träge finden. Gewiß wenigstens werden wir alle zwei verschiesbene Zustände zu unterscheiden wissen. Neben den vielen, die, indem sie jeder nach seinem Verhaltniß die Anstrengungen jener Zeit theilten, auf eine ursprüngliche Weise mit ergriffen waren von dem gemeinsamen Eiser, gab es auch andere, in denen eben

biefe Theilnahme nur ein vorübergebenber Raufch mar, bie fich bamale fabig zeigten zu thun und zu tragen, mas fie vorber nicht vermocht hatten und vielleicht jest auch nicht wieber ver-Aber wie fcon bamals in bem unfichern ibrer Gemutheftimmung fich ber gange Bechfel ber Begebenheiten abfpiegelte, indem fie fobalb ungunftige Umftanbe eintraten gleich woll Surcht waren über bie Dinge, bie ba fommen follten, und geneigt im voraus ichon bie Schulb bes Ungluffe auf biejenigen su merfen, von benen auch fie waren fortgeriffen morben: wie viel mehr muß feitbem, was auf eine fo außere Beife entftanben, in fich ohne Rraft nur bas vergangliche Bert eines bebeutenden Augenblitte mar, fich vollig abgeftumpft haben! Und gewiß von allen, bie nur fo an jenen großen Thaten theilgenoms men, tonnen wir heute auch nur eine matte und ftumpfe Freude barüber erwarten, welche nichts ift als bie traumerische Erinnerung an einen ungewohnten Buffand, in bem fie fich eine turge Beit befunden, ohne zu miffen woher er getommen war und mobin er fich verloren bat, jest aber recht gut wiffen, baf fie fich nicht wieber gu bemfelben erheben tonnten. Die Eragbeit und Dhumacht ber eignen Geele bilbet ben innerften Rern ihres Le. bens, ber weber jest noch je einen lebenbigen Reim ber Freude bervorzutreiben vermag; und wollen fie fich mit und freuen, fo erleiben fie auch bies nur burch Unfteffung wie jenes: fo bag auch ihre Freude nur ein bleicher Bieberfchein ift von ber mabren lebenbigen Freude berer, in benen auch ber Gifer mabr und lebenbig gemefen ift, und bie noch jest beharrlich und unvertilgbar biefelbe Rraft in fich fublen, mit ber fie wie bamals bie tragen Seelen ergreifen und mit fich fortreifen mochten. Diefen nur allein gebort ihre eigene und auch jener Freude, und nur fie tonnen fich beute mabrhaft vor Gott freuen, ber wie ber lebenbige und waltenbe fo auch ber belebenbe ift und ber befeelenbe; jene tragen aber murben es vergeblich verfuchen mit ihrer frafts lofen Freude vor Gott zu treten, beffen Gebanken vielmehr ibr faltes berg nicht feft ju halten bermag. Freuen aber fonnen wir und nur bor ibm, wenn wir eine immer rege Rraft jum que ten in und fublen, fie fublen ale feine Gabe, ale einen Ausffuß bon ibm, ale bas Birten feines Geiftes in und. Ja nur wenn wir fortfahren in ber Thatigkeit, bie wir bamale bewiefen; nur wenn jeber bas Bilo beffen, mas recht ift vor Gott und mobis gefällig vor ben Menfchen, benen bie fich in trager Rube vertiefen wollen flete von neuem vorbalt, ihnen immer vor Augen fellt mas und noch gebricht, wie viel Reinbe noch zu befiegen

sind burch die Kraft des Glaubens und der Liebe: nur wenn wir so gesinnt sind, konnen wir uns gemeinsam vor Gott alles guten und so auch jener großen Tage erfreuen. (Und nur solche Freude ist auch eine Freude von Herzen, wie ja das herz der Quell des Lebens und der Thatigkeit im Menschen ist, aller Beswegung, die ihn durchstrout und von ihm aus sich über andere verbreitet. Daher wenn die gottlosen vor dem herrn schmelzen wie Wachs, so mussen wir wol sagen, daß auch die trägen gottslese sind; wenigstens zerschwelzen sie schon vor uns, wenn sie nicht auf's neue stets gestählt werden durch die in sie eindringende Kraft anderer, viel weniger vermag ihre Freude den Gesdanken an Gott zu ertragen. Denn was todt ist und träge surchstet und meidet das Leben, wie das kalsche die Wahrheit.

III. Unfere Freude muß endlich frei fein von aller Gitel. feit. Es giebt namlich m. a. Fr. eine zwiefache Urt bie menfche lichen Dinge anzusehen. Ginerfeits fuhlen wir mol, bag alles irbifche und vergangliche an fich nichts ift, bag alles nicht nur feinen Urfprung von bem Ewigen bat, fonbern fets auch von ihm wirklich getragen wird und gehalten und nur in ihm leben weben und fein fann. Wenn wir nun was und irgend betrifft fo betrachten und empfinden: fo betrachten wir es in Gott, und es fann nicht fehlen, bag nicht bie mahre Freude an bem Berrn in uns fei. Undererfeits wirft ber Ewige nichts bor unferen Mugen unmittelbar, fonbern in menfchlichen Dingen alles burch Menfchen und burd bie Ginfluffe ber außeren Ratur. Darum' giebt mit Recht immer wieber ber einzelne Denfch und bie ein. gelne Begebenheit unfere Aufmertfamteit auf fich. In biefer Betrachtung werben wir benn von jebem einzelnen auf ein anderes bamit verbundenes, von jedem fpateren auf ein fruberes guruff. getrieben; aber je mehr wir biefe Betrachtungsweife von jener trennen, je mehr wir und in biefem Rreislaufe begnugen und wohlgefallen: um befto mehr find wir vereitelt in unferm gans ten Ginn und Befen; und es ift nur bie Luft ober ber Schmerk an bem verganglichen, was unfer Gemuth bewegt. Goll alfo Die Freude die wir heute empfinden vor Gott befteben, fo barf fle nicht bie Rreube fein an bem, mas biefer ober jener einzelnes gethan bat; fie barf nicht jurulffgeben ich will nicht fagen auf ein eignes Berblenft, auch nicht einmal auf bas Berbienft einzelner anderer. Denn follen wir uns vor Gott freuen, fo tonnen wir uns nur freuen ber That, bie er ber herr unter uns gethan bat. Rreuen wir uns aber unferes cigenen Bertes, fo freuen

wir und auch nicht mehr bor ibm, fo vergeht und bas Gefühl bes Emigen, und bas Wert bes herrn verwandelt fich uns in bas eitle und unerflarliche Spiel irbifcher Rrafte Thaten und leiben; ja je langer wir binein febn, um befto mehr glauben wir nur jenes Spiel bes Bufalles ju erbliffen, bas fich bem Denfchen immer gu feiner Strafe aufbringt, wenn er Gottes vergift. Und wie eitel m. a. Fr. ift folche Freude! wie wenig besteht fie! wie gerrinnt jebes Berbienft bes Menfchen, bas wir auch noch fo uneigennusig erheben wollen, wenn wir benten, wie es oft gar nicht batte erworben werben fonnen, wenn irgend ein außerer Umftand, über ben niemand herr war, anbere eingetreten mare! Aber gewiß, ju unferm Eroft fei es gefagt, ift irgend ein Bufammenflug menfchlicher Begebenheiten geeignet und von ber Eitelfeit folder falfchen Freude zu beilen, fo find es jene großen Begebenheiten. Wer fich freuen will an menschlichem Wit und Berftand, an vollendeter Runft und wohlberechneter Gefchitflich feit, ber moge fich einen andern Gegenftand fuchen. Denn über biefen ift bas entgegengefeste Gefühl viel gu allgemein, bag fein einzelner ift, von bem man fagen fonnte, er habe es gethan; feine einzelne Begebenheit, auch nicht bie besondere ber beutigen Reier, von ber man fagen fonnte, nachbem fie gefcheben fei nun alles ficher gewesen: fonbern, feben wir auf bas einzelne, halten wir und bas menfchliche barin vor, fo werben felbft bie Belben und Runftler bes Rrieges nicht laugnen, bag auch bie fconften Thaten überall burchwebt gewesen von Reblern, und bag biefe Gott eben fo jum Gegen bat gereichen laffen, wie bas am beften ausgeführte. Go bag bier auch jebem vorzüglich einleuch tet, wie allein Gott bie Ehre gebuhrt, und wir und bier am leichteften frei halten konnen von aller eitlen Freude. fommen wir juruff auf basjenige, womit wir anfingen.

Wollen wir unsere Freude von dem inneren ablenken auf bas dußere, von der Gesinnung auf den Erfolg: so wird ohnsfehldar auch die Eitelkeit anfangen ihr Spiel zu treiben; jeder einzelne kann sich dann dies und jenes zuschreiben und den Spuren der Mitwirkung nachgehen bis ins unendliche, und jeder sich unter denen die am meisten mitgewirkt haben einen aussuchen um ihn zum Gdzen zu machen, dem er die Ehre giebt; denn ist die Eitelkeit einmal rege, so kann sie alles gestalten, wie sie will und mag. Ist aber unsere Freude auf Gott gerichtet, auf die Kräste, die der herr damals erregte: dann werden wir zu einer entgegengesesten Ansicht getrieben, und es wird das Gesühl in und lebendig, daß der herr gab nicht nur das Wollen sondern

and bas Bollbringen. Dann feben wir ein, es ift fein Rath gemefen, in bem befchloffen mar mas gefchah; und bann fublen wir auch, bag wir und betrugen murben um bie reinfte Freube, wenn wir an Tagen, wie ber bentige ift, ber Gitelfeit ben geringffen Spielraum laffen wollten. Rein aller leere Schein berfeminde unter und! bie Freude por Gott befieht allein; auch bie eitle Freude bat ihr Theil an jener Gottlofigfeit bes Befens, bas gerichmilgt vor Gott wie Bachs. Denn Dantbarfeit unb Bertrauen find gwei ungertreunliche Gefährten. Schreiben wir und felbft und und unter einander ju was Gott großes gethan: fo fonnen wir auch fein anberes Bertranen begen als bas auf menschliche Rraft und auf menschlichen Rath. Lagt und boch einmal fragen, ob bie Gachen jest ichon alfo fteben burch bas was bagumal gefchab, bag und ein folches Bertrauen genugen fann? Duffen wir nicht, wenn wir uns unfere Bedurfniffe uns fere Bunfche unfere Soffmungen lebenbig por Mugen ftellen, auch jest noch bekennen, Menfchenhulfe ift fein Rug, ber herr ifte al. lein, auf ben wir uns verlaffen mogen? Go ift es beun auch nur bie von aller Gitelfeit ferne Freude vor Gott, aus ber bas rechte Bertrauen bervorgeben fann, ein Bertrauen, nicht bag er immer werbe in ben Beiten ber Roth bie Begebenheiten wieber ju unferm Rugen und Ruhm lenten: fonbern ein Bertrauen, bag er und nicht verlaffen werbe mit feinem Beifte; bag ber, ber bas male fo viel aufopfernde Liebe, fo viel reine Treue und Glauben unter und aufgeben ließ, und auch biefen Schat bewahren und ibn und immer aufs neue bervorrufen werbe burch bie Rraft feines Geiftes; nicht folch ein Bertrauen, bag nachbem bie außern Frinde befiegt find wir beir menfchlichen Dingen ihren Bang laf. fen burfen, bis eine Beit tomme, wo es wieber noth thut außerlich ju fampfen: fontern bas Bertrauen, bag ber herr bie hergen ber feinen gufammenhalten werde gu einer lebenbigen Ginheit; baß er bas Muge bes Beiftes erhalten werbe, auf baß fie feben was recht ift; bag er in ber Beit bes Friedens fo gut unter und wirten werbe, als er gu feinem Preife wirfte in ber Beit ber Gefahr; bas Bertrauen, bag ber herr mit ben bemuthigen Bergen iff; bag er bie nicht verläßt, bie fich nicht auf fich felbft verlaf. fen; daß er feinen Ruhm nicht untergeben laffen wird unter benen, tie fich nichts rubmen als feiner Rraft; und bag in benen eine nie verfiegende Rraft ber Luft bleibt, Die fich in allen Dingen nur Gottes freuen. -

Go lagt und benn unfere Bergen reinigen von ber Falichbeit, von ber Tragheit und Gitelfeit! benn wir fublen es find biefe beffeat, fo wird ichon von felbft bie reine und unveraang. liche Freude bor Gott in und erbluhn. Darum ift auch beute unter uns aufgerichtet ber Tifch bes beiligen Mables. Bereinigt euch alle im Geifte mit benen, die es heute geniegen werben. Wenn wir und einigen mit bem, ber allein unter allen bie bom Beibe geboren find fagen fonnte, 3ch bin ber Beg und bie Bahrheit; wenn wir uns burchbringen laffen von bem, beffen Bablfpruch es mar, Der Bater wirft und ich auch; wenn wir und einigen mit bem, ber überall bavon erfullt war, bag ibm nur gezieme bes Batere Willen gu thun, bag er in Gott lebe und Gott in ibm: bann werben wir und bem emigen unvergang. lichen Leben, ber Befreiung von aller Gitelfeit immer mehr na bern und immer murbiger merben ber großen Dinge, bie ber herr an uns that. Umen.

Ja herr, bir fei Preis und Ehre gebracht! bu haft uns aufgerichtet, ba wir erbrufft waren und fast vergingen! bu molleft uns wiederum geftalten ju einem Gefaß ber Ehre, nachdem wir verachtet waren und gestaltet wie ein Gefag bes Borne! bu haft es allein gethan; bir feien aller Bergen geweiht. Balte bu in unferm innern, wie bu außerlich unter und gewaltet haft! ges ffalte und burch beinen Geift immer mehr zu einem Bolfe beines Preifes, ju einem foniglichen und priefterlichen Bolfe; regiere uns burch bein Bort und beinen Geift, bag wir immer murbiger merben bes bochften Ramens, ben wir fubren, und ber uns fommt von beinem Cobne. - Go lag benn ferner unter und gefegnet fein u. f. m. (wie bas Rirchengebet lautet.) Umen.

#### VIII.

# Um ersten Adventsonntag 1819.

Die Gnade unseres herrn Jesu Christi, Die Liebe Gottes, unferes himmlischen Baters, und Die Gemeinschaft seines Geistes fei mit uns allen. Amen.

#### Text. Matth. 6, 13 - 19.

Da fam Jefus in bie Gegend ber Stabt Cafarea Philippi und fragte feine Junger und fprach, Ber fagen bie Leute bag bes Menfchen Gobn fei? Gie fprachen, Etliche fagen, bu feift Johannes ber Taufer, bie anbern, bu feift Elias, etliche, bu feift Jeremias ober ber Propheten einer. Er fprach ju ihnen, Ber fagt benn ihr baf ich fei. Da antwortete Petrus und fprach, Du bift Chriftus bes lebendigen Gottes Cobn. Und Jefus antwortete und fprach ju ibm, Gelig bift bu Simon, Jonas Cobn, benn Bleifch und Blut bat bir bas nicht geoffenbaret, fonbern mein Bater im Simmel. Und ich fage bir auch, bu bift Petrus, und auf biefen Felfen will ich bauen meine Gemeine, und bie Pforten ber Bolle follen fie nicht übermaltigen. Und ich will bir bes Simmelreichs Schluffel geben. Alles was bu auf Erben binben wirft foll auch im himmel gebunden fein, und alles was bu auf Erben lofen wirft foll auch im himmel los fein.

Dt. g. Fr. Wir beginnen heute einen neuen Jahreslauf für unfer firchliches Busammenfein überhaupt und befonbers an ben Statten unferer gemeinsamen Gottesverehrung. Da fteben und im Geiffe bor Mugen bie herrlichen Tage unferer hoben chrift. lichen Sefte, an benen fich, wie wir es ja in bantbarer Erinne. rung an bie Bergangenheit ertennen muffen, bie gottliche Gnabe befonders an und ju erweisen pflegt; und bann auch bie fie um. gebenben wochentlich wieberfehrenben Lage bes Gebetes unb ber Erbauung, an benen wir bas Gefühl, bag ber herr mit uns ift und Bohnung in unfern Bergen gemacht bat, gemeinschaftlich su erneuen fuchen. Alle biefe Segnungen fur unfer geiftiges Leben, biefe Erhebungen bes Bergens von bem verganglichen jum ewigen, wir erwarten fie nicht nur als Menfchen überhaupt bon bem Gotte, ber nicht fern ift von einem jeglichen unter une, fonbern auch als Chriften von bem, welchen Gott gefenbet bat jum Beilande ber Belt, und welcher verfprochen hat ba gu fein, wo viele ober wenige in feinem Ramen verfammelt find. Dies beweisen wir auch baburch, bag wir mit ber Borbereitung auf bas frohe Seft feiner Erscheinung auf Erben bas neue firchliche Sahr beginnen. Daber ift auch naturlich bei ber froben Erwar. tung eines reichen Gegens drifflicher Erbaitung fur bies begins nende Jahr unfer Bliff vornehmlich auf ihn ben Unfanger und Bollenber unferes Glaubens gerichtet; und es fann und nicht entgeben, eben weil er nach ber unerschopflichen Gulle feines Reichthums auch feine Berbeigungen immer erfullen will, bag basjenige, mas wir aus biefer gulle wirklich Schopfen werben, nach feinem andern Daag gemeffen wird als nach bem unferes Glaubens. Go viel mir glauben, fo viel werben wir auch geniegen und gefordert merben, benn nur wie wir glauben, fo find wir auch in feinem Ramen versammelt. Das fagt er und felbft, inbem er fur bie feinigen bei feinem Bater bittenb ihnen bas Beug. nig giebt, Gie baben bas Bort angenommen, bas bu mir gege. ben haft, und erfannt mabrhaftig, bag ich von bir ausgegangen bin, und glauben, bag bu mich gefenbet haft \*). Diefes Beugnig nun bezieht fich auf ber einen Geite auf bas genauefte auf unfere Erwartungen fur bas beginnenbe Jahr; benn wir feben, Chriftus bittet nur fur bie, und fo giebt er auch fich felbft nur benen, bie an ihn glauben. Auf ber anbern Geite aber hangt es eben fo genau mit benen Worten jufammen, welche ich uns porber ju unferer beutigen Betrachtung jugeeignet babe. Denn

<sup>&</sup>quot;) 30h. 17, 8.

won bem, was hier Petrus in seinem und ber übrigen Junger Ramen bekannte, glebt ihnen bort Jesus Zeugniß und gründet auf dies Zeugniß seine gnadenreiche Bitte. Wenn also auch wir dasselbe wünschen, was er bort schon auch für und gebeten hat: so müssen wir und die Frage vorlegen, ob wir auch mit bem rechten Glauben an ihm hangen. Auf diese Frage nun, welches der rechte Glaube an den Erloser sei, von dem die Erfüllung seiner Verheißungen abhangt, enthält unser Lext die Antwort. Es ist der Glaube, den Petrus bekannte, daß er sei Ehrisstus der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieser ist der rechte Glaube deshalb, erstlich, weil es ein Glaube ist, den nicht Fleisch und Blut offenbart sondern nur der Vater im himsmel, und zweitens, weil dies allein der Glaube ist, auf den der herr seine Gemeinde dauen kann, und zwar so, daß wie in ihr und durch sie eben so auch im himmel alles gebunden bleibe und gelöset.

I. Der Glaube, ben Petrus bekannte, bag Jefus fei Chrisfus ber Gohn bes lebendigen Gottes, ift ber, ben nicht Fleisch und Blut offenbaren kann, sondern allein ber Bater

im himmel.

In ben Worten unferes Textes ift von mancherlei Glauben bie Rebe. Der herr hatte feine Junger ausgesenbet um auch einmal, ohne bag er bei ihnen war, bas Reich Gottes zu verfundigen; und als fie fich nun wieder um ihn verfammelt batten, fragt er fie, wer benn bie Leute fagten baf er fei? und was fie fagen gehort ju haben als bie Meinung ber Menfchen, bas ift allerbings ein Glaube an Jefum, ein Bugeftanbniß grofer Borguge, woburch er fich auf eine ausgezeichnete Urt vor anbern unterfchieb. Wenn ber eine fagte, Jefus fei Johannes ber Taufer, fo meinte er alfo, Gott habe ibn gefenbet um bas gange Bolt jur Bufe aufzuforbern, und biefe Aufforberung fei eine fo bringende Beranftaltung Gottes, weil namlich wie Jobannes fagte bem Baume fcon bie Urt an bie Burgel gelegt feir bag eben beshalb felbft ber Tob feine Bewalt über ben gefendeten habe ausuben burfen, fonbern Gott ihn wieber ermetft habt. Wenn ein anberer fagte, Jefus fei Elias, fo bezog fich bas auf bie, wie wir aus andern Schriftstellen feben, weit verbreitete Meinung, ebe ber Deffias fame, muffe Elias tommen. Der mar, wie wir miffen, einer ber herrlichften Propheten ber alten Beit, welcher mit ben bitterften Bahrheiten und ben ftreng. ften Drohungen auch bas Dhr ber Ronige, wenn fie miffalliges bor Bott thaten, nicht verschonte. Und für einen folchen firen-

gen aber gerechten Richter auch alles boben auf Erben marb alfo Jefus von einigen gehalten. Go mar auch Jeremias eine berrliche Blute, Die fich aus bem Schutthaufen ber Berftorung erhob, eine wehmuthig flagende Stimme, bie fich in ber Gemeinschaft mit Gott über bas allgemeine Berberben gu troffen fuchte, aber auch bis zum eignen Untergang nicht aufhorte ben berrannaben. ben Untergang ju verfundigen und fich mit trengemeintem Rathe feinem Bolt faft aufzubringen; benn bie Stimme Gottes marb ihm wie ein breinenbes Reuer in feinen Gebeinen, wenn er fchmeis gen wollte. \*) Und fur welchen anbern ber alten Propheten, ober auch wenn Jefus fur einen neuen gehalten murbe, es lag ber Staube barin, bag ber feit langer Beit in bem verfallnen Bolf erlofchene Geift ber Beiffagung wieber erwacht fei, und baf fich bie gottliche Stimme wieber vernehmen laffe, bie nie anders als jum Beil fonne gehort werben. Go follte man ja benten, queb aus folchem Glauben muffe eine Bereitwilligfeit bervorgegangen fein ben Lebren Jefu gu folgen und fich feinen Forberungen gu fugen, und es tonne alfo ber rechte Glaube fein. Aber ber herr fpricht fein Gelig aus uber bie, von benen ihm folder Glaube berichtet murbe, fonbern er fchließt fie bavon aus, und gmar benn bas liegt boch in feinen Worten an Petrus - weil ihren Glauben ihnen auch Rleifch und Blut fonne offenbart haben. Bleifch und Blut aber heißt in ber Sprache jener Zeit nicht mehr und nicht weniger als Menfch, und ju Detro fagt Jefus bemnach, fein Glaube fei nicht menfchlichen Urfprunges, fonbern bas Bert und bie Offenbarung Gottes in bem Bergen biefes feines Sungers; jenen Glauben aber fonne jeber auch felbft ausgebacht pber fich überrebet ober ibn von andern angenommen haben. Unb barin werben wir ihm wol febr leicht folgen tonnen. In Zeiten eines allgemeinen Berfalls aller wichtigen menfchlichen Ungelegenheiten, und wenn Roth und Elend aller Urt überhand nehmen, bann fommt wol bie Einficht, bag bies mit ber Gottvergeffenheit und ben Gunben ber Menfchen gufammenbange, auch ohne bag es eine Offenbarung Gottes in ber Geele fei, und wenn einer fommt, ber bie Gunben ber Menfchen ftraft und fie gur Buffe ruft: fo tonnen fich viele baran freuen und einen folchen für einen gefenbeten Gottes balten, obne bag aus biefem Glauben eine Geligfeit entftehe. Denn fie munfchen bie Berringerung bes bofen nur, bamit auch bas Uebel aufhore, und fie munichen bas gute nur megen bes bamit verbundenen Wohlbefindens; und

<sup>&</sup>quot;) Gerent. 20, 9.

ift nur bie bruffenbfte Laft erft von ihnen genommen, fo merben fie auch gleichgultiger gegen gutes und bofes, und werben auch bas lette wieber einfchleichen laffen und begen, wenn es ihnen portheilhaft ift. In biefem Ginne find gewiß viele binausgegan. gen ju Johannes bem Taufer um fich taufen gu laffen, und eben fo fonnen manche geglaubt haben, Jefus fei ber wiebererfchie. nene Johannes, ohne baß ber Erlofer Urfache gehabt fich biefes. Glaubens gu freuen. - Und wie viel bloß fleischliche Urfachen fann es nicht geben fich eines unerschroffenen Elias gu freuen, ber auch ju benen fraftig rebet, vor welchen alle ju fchweigen pflegen, und fraft geiftiger Gewalt biejenigen bemuthiget, por beren irbijder Gewalt fich alles ohne Biberffand beugen muß; ber, als ber Konig ihn fragt, Bift bu es, ber Ifrael verwirrt? fühnlich antwortet, Richt ich, sonbern bu und beines Baters baus"). - Und um ben Erlofer fur einen Propheten gu halten, baju gehorte wenig mehr, als bas gefunde naturliche Gefühl für bie Rlarheit feiner Rebe, die leichte Erfahrung von ben Birtuns gen, bie berjenige hervorbrachte, ber machtig war in Thaten und Borten por allem Bolt und gewaltig rebete, nicht wie bie Schrift. gelehrten und Pharifaer; und mancher fonnte biefes Urtheil gefallt baben, ber bernach boch bas Rreugige mit ausrief; wie ja ber Erlofer feinen Zeitgenoffen vorwirft, bag fie eben fo bereit maren bie Propheten gu ffeinigen, wie ihre Bater gemefen. Aller Glaube folder Urt fann alfo rein menfchlichen Urfprunges fein, bon Aleifch und Blut ber; und fo mogen auch jest noch gar viele unter benen, bie fich Chriften nennen, feinen andern ale folchen Glauben baben. Denn wenn fie auch glauben, wie viel von's Chrifto lernen und empfangen gu fonnen, aber fie benten nur pon ibm ju lernen wie von einem anbern Lehrer, wenn gleich bem hellften und reinften, wie von einem anbern Sittenrichter, wenn gleich bem Scharfften, und zu empfangen wie von einem anbern Stifter heilfamer menfchlicher Dinge: fo ift bas nicht ju unterfcheiben von bem allgemeinen naturlichen Beftreben ber Menfchen befferes und nugliches fruttweife aufzunehmen bie und ba, mo fie es finden; und folcher Glaube ift nicht ber, ben Petrus befannte, Befus fei Chriftus, ber Gohn bes lebenbigen Gottes.

Damit aber, indem wir uns jest die Frage beantworten follen, was benn nun in biefem Glauben befonders felig zu preisfendes und nur von Gott geoffenbartes liege, niemand zu viel erwarte: fo muß ich euch vorher folgendes zu bedenken geben.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Ren. 18, 17. 18.

Es fann wol feinem unbefannt fein, wie viel Streit in ber Chris ftenhelt barüber von Unfang an gewefen ift und auch noch ift, wie viel benn eigentlich ber Ausbruff, bag Jefus ber Gobn Gottes ober ber eingeborne Gobn Gottes heißt, bebeute, und auf welche Beife nun bas menfchliche und bas gottliche in ihm mit einans Wenn es nun eine allgemein wichtige Sache ber vereint fei. fur alle Chriften mare hieruber eine richtige Erfeuntniß gu haben wo moglich: fo follte man wol benten, che ber herr murbe Detrum felig gepriefen und ihm gefagt haben, feinen Glauben habe ibm ber Bater im Simmel offenbart, mußte er ibu wol erft nas ber gefragt haben, Aber in welchem Ginne nennft bu mich benn ben Gobn Gottes, und wie benfft bu über bie Bereinigung bes gottlichen und menfchlichen in mir? Das thut er aber gar nicht. Und bag nur nicht jemant fage, ber Erlofer habe banach nicht gefragt, weil er es wie alles andere fcon gewußt; benn fo mußte er ja auch nicht gefragt haben, mas bie Leute fagten, und mas Die Munger felbft bachten. Sonbern beswegen fragte er nicht banach, weil es ihm barauf nicht ankam, ohnerachtet er wol voraus febn fonnte nach feinet Renntnig von bem menfchlichen Bergen im allgemeinen wie im einzelnen, wie viel bie Rirche gerftorenber Streit baruber murbe geführt werben; und bamit fich feis ner von benen, die unchriftlicher Beife andere wegen folcher 216. weichungen verbammen und baburch Ifrael verwirren, auf ihn berufen tonne, bag auch er haarscharf nach biefen Dingen gefragt babe. Und beshalb bemnachft unterließ er bas Fragen, bamit auch Petrus, wenn er anders eine genugende Untwort gehabt batte, boch wenigftens gewiß nicht glauben fonnte, mas ber Erlofer von feinem Glauben rubmen wollte, bas feien eben biefe genquen und faft fpigfindigen Bestimmungen. Dergleichen alfo erwarte ja niemand von mir, fondern mehr werden wir unferm Bermogen und auch bem Ginne bes Erlofers gemäß hanbeln, wenn wir nur bei bem fieben bleiben, woburch fich Detrus Glauben von bem mancherlei-Glauben, von bem wir vorher gefprochen haben, wefentlich unterschieb. - Wenn alfo Betrus fagte, Gefus fei ber Chrift: fo verftand jedermann feine Meinung babin, er fei nicht wie Johannes ber Taufer nur gefandt um bie Unnas berung bes Reiches Gottes ju verfunben, fonbern um es felbft su begrunden und auf feinen eigenen Ramen gu bauen; er fei nicht nur gefandt wie Elias und anbere, um feinen Beitgenoffen bas vergeffene Gefes bor Augen gu halten und fie um ihre Bergebungen zu ftrafen, fondern um bas vollfommnere an bie Stelle bes unvolltommnen ju fegen und nach Maaggabe beffen, mas

Sott um die Belt mit fich zu verfohnen burch ihn offenbaren murbe, ben gangen Erdfreis zu richten; er fei nicht nur gleich anderen Propheten ein beffere Bufunft verheißenber Erofter in Beiten bes Elends und ber Bufe und an geiftiger Rraft und Unmuth bervorragend bie Blute bes Bolfes, fonbern er fei bie emig traftige und ichone Blute ber gangen Menschheit, berjenige, in welchem alle Weiffagung ihre Bollenbung findet, fo baf jebe fünftige nur immer ibn wieberholen fann, ber, von welchem alle Begeifterung ausgeht, und in welchem aller geiftige Eroft fo im voraus fur alles gegeben ift, bag niemand etwas bedurfen fann, mas nicht aus feiner Rulle gu Schopfen mare. - Bas aber bas; andere Befenntniß bes Petrus betrifft, Jefus fei bes lebenbigen Gottes Cobn, fo muffen wir und zuvorberft an jene Borte bes Erlofers erinnern, als einstmals feine Buborer ibn barüber gur Rebe fellten, bag er fich Gott auf eine befonbere Beife als Bater angeeignet und fich feinen Gobn genannt habe, wie er fie gus ruttverwies auf bie Schriften bes alten Bunbes, in benen auch gewöhnliche Menfchen Rinber Gottes Cohne Gottes genannt merben: wenn boch folche, ju benen bas Bort Gottes gefchab, Gobne Gottes genannt werben, wie viel mehr nicht er folle ber Gobn Gottes beigen '). Da unterscheibet er fich bemnach von benen, an welche bas Wort Gottes erging, als berjenige, ber gwar auch nichts von ihm felbft thue aus menschlicher Eigenmacht und Bills fubr, aber an ben fur feinen befonderen Rall bas Wort Gottes ju ergeben brauche, weil er namlich alles miffe und erfenne mas ber Bater thut und gebietet; ale benjenigen, in welchem eben biefes Bort Gottes fo Fleifch geworben ift, bag auf ber einen Geite alles leben aus Gott mar was er that, und alles gottliche Babrheit mas er rebete, und bag er auf ber anbern unfer Bruber war in aller menschlichen Schwachheit, ausgenommen bie Gunde.

Dies zusammen genommen m. g. Fr. ist ber Glaube, ben Petrus befannte, und um beswillen ber Erloser ihn selig pries; aber eben bies ist ein Glaube, ben nicht Fleisch und Blut sondern nur ber Vater im himmel offenbaren kann. Denn schon über, haupt einen solchen Sohn bes lebendigen Gottes unter ben Mensichen zu ahnen und zu hoffen und die Vorstellung eines solchen, wenn sie dargeboten wird, mit Beisall auszunehmen, das ist nicht die Sache von Fleisch und Blut. Das menschliche herz an und für sich ist und bleibt ein troziges und verzagtes Ding, und wir sinden es immer auf dem einen oder bem andern Abwege. Balo

<sup>) 30</sup>h. 10, 34-36.

gu verzagt um an eine folche gottliche Offenbarung ju glauben verwirft es ben Gebanten, es fonne mitten aus ben unreinen Gin reiner auffichn, mitten unter ben Rinbern bes Berberbens Gin Sobn ber Liebe bervorgebn um fie alle ju reinigen und gu befeligen; fonbern, wie boch alles in ber Belt Stuffwert ift, will es. fich lieber auch bier mit bem Stuffwert begnugen, von bem einen biefes bon bem anbern jenes lernend und nehmenb; und unaewiffen Muthes auf die Nachficht Gottes mit allem Stuff. wert auf Erben hoffen. Balb ju trogig um fich Ginem allein binjugeben und ju unterwerfen, verwirft es bie Bumuthung Beil und leben von bem Ginen anzunehmen, fucht auch bas berrlichfte tabelnd und verringernd ju fich berabzugiehn und will bas gute nicht anders anerkennen als vertheilt unter viele, um fich allen gleich ju ftellen, indem es alle beurtheilt. Darum je mehr ber Menfch Fleisch und Blut ift, um befto unfabiger ift er biefes Glaubens, und niemand fann jum Gobne fommen, es giebe ibn benn ber Bater. Dber ift es nicht ein gottlicher Bug und Trieb in uns, woburch allein wir an eine folche Gemeinschaft bes gott. lichen mit bem menfchlichen ju glauben vermogen? Ift es nicht bas verborgene Werk ber urfprunglichften gottlichen Berbeigun. gen, wenn fich unfer Berg ber hoffnung offnet, aus ber Mitte bes fundlichen Gefchlechtes tonne Giner eine folche überschwant. liche Rulle und Quelle ber Gnate fein, baf alles frubere nur Borbereitung auf ibn mare, und alles fpatere nur Ausfluß aus ibm; aus Ginem tonne Allen Leben und Geligfeit aufgebn, und Einer, und gleich, tonne fo schaffend und belebend ber Gobn bes Sochften fein?

Sehen wir aber erst auf die Person des Erlosers, daß Jessus von Nagareth soll der Sohn des lebendigen Gottes sein: so muffen wir wol bekennen, solcher Glaube konnte weder damals, noch kann er auch jest noch im Fleisch und Blut des Menschen entstehen. Denn benken wir uns den Menschen noch auf der Stufe des sinnlichen Lebens in das niedere irdische versunken, so sind es auch nur außere Borzüge, denen er seine Versung darbringt und feinen Gehorsam weiht. Dier aber ift kein außerer Glanz, keine herrlichkeit und Ehre, sondern nur Schmach und Spott und eine vielfältig verachtete außere Gestalt. Denken wir ihn aber gesteigert zu einem verständigen Bewußtsein, genährt mit dem, was wir in dem mannigfaltigsten Sinne Vildung nennen, ja dann sind es auch vornehmlich diese Vorzüge des mit der Welk beschäftigten in ihrer Erforschung und Vearbeitung lebenden Geisstes, was ihm Verehrung abbringt. hier aber ist keine ausges

geichnete Bobe menschlicher Beisheit und Runft; fonbern fatt aller Runft ift nur die himmlische Liebe, und fatt aller Wiffenden Billens. Sier find feine überrafchenden blendenten Gaben, fondern flatt aller nur die einfache Rraft ber Bahrheit. Darum ift auch ber Glaube an Jefum ale ben Cobn Gottes ber menich. lichen Beisheit, wenn fie nicht von Gott erleuchtet warb, von Unbeginn eine Thorheit gewefen. Wer baber Jefum bon Rajareth für ben Gohn Gottes ertennen foll, ber muß junachft bie Belt verlaugnen und alles irbifche fur nichts achten, fuhlenb, bamit ber Menfch feine Geele gewinne, bagu fei gang etwas anberes nothig ale bas, bem bie Welt am meiften bulbigt; bann aber muß er auch fuhlen, bag alle menfchliche Ginficht und Beisbeit felbft tem irblichen und eitlen angehort, wenn fie nicht bie Gemeinschaft bes Menfchen mit Gott und ten Gehorfam gegen beffen Billen als bas einzige bobe und murbige anerkennt. In welcher Geele aber biefer Erieb aufgeht als eine Gehnfucht, welde fie nicht burch fich felbft befriedigen fann, die fangt an von bem Bater gezogen ju werben ju bem Gobne, und wenn fie bies fer Einladung folgt und ihn erfennt wie er ift, fo wird bann auch fie mit Petrus ausrnfen, herr bu haft Worte bes emigen Bebens, bu bift ber Gohn bes lebendigen Gottes.

II. Diefer Glaube nun, wie er nur vom himmlifchen Bater offenbart werben fann, fo ift er auch ber einzige, auf ben ber Erlofer feine Gemeine erbauen fann, nicht aber jener mannigfaltige Glaube ber Menfchen, ber ihn balb tiefem balb jenem veraleicht. Denn bie Gemeine bes herrn wird querft baburch erbaut, bag bie glaubigen auf feinen Damen in herglicher Liebe verbunden bleiben und gur Erreichung bes gemeinfamen von ihm und vorgestefften Zweffes ihre Rrafte vereinigen; je fefter biefer Berband befteht, je weiter er fich perbreitet und fortpflangt, um befto mehr blubt bie Gemeine. Dun hat es gu allen Zeiten gar viele folche Bereinigungen von Menfchen gegeben, welche einem hoberen und vortrefflicheren als fie felbft Trene und Geborjam gelobten. Und wenn nur biefer fie ju etwas mahrhaft gutem verbunden hatte, fo ift bas immer gefegnet gewefen. Alber es gilt bavon auch tas Bort bes Erlofers, Ber einen Propheten auf. nimmt als im Ramen eines Propheten, ber wird ben Gegen eis nes Propheten babon tragen, und wer einen gerechten aufnimmt in eines gerechten Ramen ber wird eines gerechten gebn bavon

tragen \*). Dies alles namlich ift und bleibt etwas verganaliches. Ausgezeichnete Menichen, welche bie Gemuther recht zu ergreifen und zu binden miffen, fonnen eben burch folche Berbindungen, welche auf ihren Ramen bestehn, febr fcone und bleibenbe Birfungen berborbringen. Aber biefe tonnen boch nur fo lange befteben, ale ber Dame und bas Bilb bes Stifters begeifternb und erbebend auf bie Genoffen wirft. Eritt aber fein Bilb in gu große Entfernung gurutt, bag bie eigenthumlichen Buge beffelben nicht mehr erfannt werben; ober ift bas Geschlecht fo weit fort. gefdritten, bag ce fich ibm nicht mehr auf biefelbe Beife unterordnen fann, weil viele weiter febn, als ihm vergonnt mar: fo ftumpft fich auch bie verbindenbe Liebe ab, und bann lofet fich bie Berbinbung auf; ober wenn man fie aus übertriebener perfonlicher Berehrung langer fortfegen will, fo wird fie ein tobter Buchftabe, bemmt anftatt zu beffugeln, brufft nieber anftatt zu erheben. Go ift es gu allen Zeiten und unter allen Bolfern geagnaen. Wo find alle Schulen ber weifen und ber Propheten? mo find alle Bereine ber gerechten? Gie fonnten nur eine Beit lang befteben, und biefe ift poruber. Bare und alfo auch Jefus pon Ragareth nur ein ausgezeichneter weifer, ein großer Prophet, und nabmen wir und alfo unter einander auf im Damen eines Propheten und eines gerechten: fo hatte vielleicht feine Gemeine lange geblubt, und lange Zeit hatten fich vielleicht feine getreuen verfolgen laffen und plagen und tobten um feines Ramens wil len, ja vielleicht blubte fie auch noch. Aber nach grabe mußten wir uns wundern, und es mußte und ein fchlimmes Beichen fein, baf fie fich noch nicht auflofen wollte. Wie? fo lange fchon ift es ber, bag er auf Erben manbelte, fo viel großes ift feitbem gefcheben, fo viel Fortschritte gemacht in ber Renntnig ber Berte Gottes, fo viel Erfahrungen von feinen Wegen, fo viel neue Seiten bes menfchlichen Geiftes haben fich erfchloffen: und noch immer follten wir nicht weiter fein, als biefer Jefus von Ragareth uns fubren fann? Bie viel menfchlicher Rubm auf bem Sebiete bes menschlichen Geiftes ift feitbem untergegangen, wie viel alte Runft und Beisheit ift verbunkelt worben burch neue, und Er allein follte bleiben? Darum tonnte nun je langer je mehr feine Gemeine nur gebaut werben ale etwas, bas balb uns tergebn mußte, und was fo gebaut wirb, bas fann auch nicht Der bamale an ibn glaubte wie an Johannes, nun ber wartete gleich eines anbern und baute bon vorn ber an fei-

<sup>7</sup> Matth. 10, 41.

nem Bert als an einem verganglichen: aber eben bas mußten jest alle thun, benen er nur ein Prophet und ein weifer gemes fen. Und eine folche Berbinbung ju trennen, ein folches Reich ju gerftoren, bagu beburfte es gar nicht ber Macht ber Solle: bas naturliche Geschitt alles irbifchen, bas ja immer fich abftumpft und fcmacht, mußte bagu binreichen; benn fcon bei ber erften Entsiehung tragt fie ben Reim bes Todes in sich. Seine Ges meine follte eine ewige fein, auch die Macht ber Solle soll sie nicht überminden: alfo muß fie auch auf einem andern Glauben ruben, und bas ift nur ber Glaube bes Petrus, ber Glaube, bag fein anderer Rame ben Menfchen gegeben ift, barin fie follen fes lig werben, benn ber Name bes Sohnes Gottes. In bem allein ift eine unerschöpfliche Bulle, ben allein fonnen wir nie erreichen, und wiffen, bag ein auf ihn gegrundeteter Bau nicht vergebn barf. Reines Menfchen Schuler follen bie anbern bleiben emialich, fonbern bie Gobne immer beffer fein als bie Bater, und jedes menfchliche Aufehn, welches fich erhebt innerhalb feiner Gemeine - wie ehrwurdig auch ber Rame fei, wie wohlthatig es auch gewirft habe von ben alteften Batern und Martprern an bie auf bie neueften Beugen ber Bahrheit und Berbefferer ber Rirche berab, - es befieht nur feine Beit, und Deifter follen wir und unter einander gar nicht nennen: aber bag Chriftus ber Cobn Gottes unfer aller Meifter bleibt ewiglich, bag wir bas Leben, welches wir als Glieber feines Leibes fuhren, mit feinem eignen unabhangigen vertaufchen wollen, bas fann nur unfer Ges winn fein und unfer Ruhm, und barum ift es auch diefer Glaube allein, auf bem bie Gemeine Chrifti fich bauen fann.

Sie baut sich aber ferner baburch, baß in ihr, wie ber Herr sagt, schon auf Erden gebunden und geloset wird wie im himmel. Denn ich brauche wol unter uns nicht erst weitläusig zu erinnern, daß der Herr das nicht bem Petrus allein sagte; sondern wie er zuerst nicht gestragt hatte, Was aber denkst denn du Petrus, sondern was benkt ihr, und Petrus auch zwar allein aber der Frage gemäß für alle geantwortet hatte: so erwiedert der Derr auch dieses nicht ihm allein, sondern allen. Dies Binden und Losen aber will, um es im allgemeinen kurz zusammen zu fassen, nichts anderes sagen, als daß wir für die Beurtheis lung und Behandlung des würdigen und unwürdigen keinen and dern Maaßstad haben sollen, als den göttlichen und himmlischen selbst. Wie viel aber hievon abhangt um alles gute und göttsliche zu fördern, das ungöttliche aber abzuhalten und so die Gesmeine zu bauen, das sieht wohl jeder; da ja das eigne Streben

eines jeben und feine Burbigung anberer fo genau gufammen hangen. Wie ift es aber, wenn Menschen fich auf ben Namen eines Menschen verbinden? nicht fo, bag berfelbe bann auch ihr Borbild ift, und fie allen Berth ber Menfchen in ihrem Bereine nach ber Alebulichkeit mit jenem abmeffen? Wenn nun feiner ohne Gunbe ift, und bofes und gutes nicht etwa leicht zu unter-Scheiben neben einander liegen im Menfchen, fonbern in jebem feine Schwachen und Gebrechen und fein gutes und fchones gufammenhangen: fo wird bann, wie bas Borbild unvollkommen ift, fo auch ber Maafftab nicht nur einseitig und mangelbaft. fonbern bie Gunde fchleicht fich mit ein in bas, was empfohlen und gefordert wird. Rann und foll nun auf folchem Grunde ets was ewiges gebaut werben? ober muß man nicht vielmehr ben Menschen, die einem folchen Borbilde folgen, noch ein anderes baneben munichen, welches ergange mas jenem fehlt und aut mache mas jenes verbirbt? Und wenn boch mahr ift, mas ber Erlofer fagt, bag niemand zweien herren bienen fann und mit gleicher Liebe anhangen: muß bann nicht ein folches Urbilb auf bas anbere folgen? bie Liebe gu bem einen allmablig erfalten, und bas Berg fur ein anberes erwarmt werben? bas beift, ein Bebaube verfallen, bamit man auf feinen Erummern ein anderes erbaue? Unbere alfo fann es auch benen nicht ergeben, welche an Chriffum nur als an einen Propheten ober weifen ober Eugenbhelben glauben, bem ober jenem ichon ta gemefenen menfchlichen Bilbe ihn vergleichenb. Diefe tonnen nicht glauben, bag Die Reael bes Chriftenthums, fei fie auch auf bas genauefte aus bem Borte und bem Bilbe Jefu genommen, fo lofe und binbe, wie im himmel gebunden und geloft wird; fonbern fie fuchen und grubeln mit Recht, wo fie etwas einseitiges und gebrechliches barin finden. Gie glauben an ibn als an einen, nach bem noch ein anderer fommen muß, und fie fonnen nicht wunfchen, bag auf feinen Grund immer fort gebaut und nach feinem Maag immer gemeffen werbe. Darum fann bie ewige Gemeine auf jenen Glauben nicht gebaut werben, fonbern nur auf ben Glauben bes Petrus, bag Jefus ift ber Cobn Gottes. Denn bagu gehort mefentlich, bag er, wenn gleich und in allem gleich, boch von ber Gunde gang ausgefchloffen war, und alle Bollfommenheit und Tugend, bie fich in ihm offenbarte, von aller fremben Beimifchung vollig rein. Er alfo ift bas ewig unerreichbare Borbilb, bem fich aber von feinem Standort aus jeder annahern moge nach Bermogen, an bem bad gange Gefchlecht ber Menfchen fur alle Beiten genug bat; und fein Fortidreiten auch bas gesegnetfte nicht

fann und jemale nothigen bie Regel, bie wir von ihm nehmen, gegen eine andere zu vertauschen; ja erst burch bie Beziehung auf ihn tonnen wir uns irgend eines menschlichen Borbildes erwettslichen Birkungen ohne Bebenken überlassen. Je mehr wir sein Bild, fo weit es die menfchliche Schwachheit leibet, rein ins Huge faffen, um befto weniger wird unfere Liebe und unfer Urtheil irren, um befto weniger werben wir uns von einem falfchen Schein, mit bem fich bas ungottliche irgend umgeben mochte, blenben laffen; aber eben so wenig auch irgend etwas mahrhaft gutes auch in ber uns frembesten und fernsten Gestalt verschmaben ober verbächtig zu machen suchen, weil ja alles nothwendig ist um so viel möglich in ber Sesammtheit einzelner zertreuter Züge bas Bild bes gottlichen barzustellen. Und bieses nun ist bas rechte himmlische Binden und Losen aus bem Wart, bes Erlosers felbst, das wir einestheils nicht richten bie undermeiblichen Mangel alles menschlichen im Bergleich mit jenem gottlichen, bamit nicht auch wir gerichtet werben, anberntheils aber auch eben fo feft uberjengt find, wer nicht glaube, ber fei schon gerichtet. Denn wem biefer rechte Glaube an ben Erlofer als an ben Gohn Gottes fehlt, bem fehlt es auch fur feinen Lauf an einem festen Biel, bas er nicht zu verrutten braucht, und an sichern Schranken, aus benen er nicht weichen kann; fur seine hoffnung an einem festen Anker in ber unergrundlichen Liefe, und für fein ganzes Bewußtsein an ber Ueberzeugung von einer Offenbarung bes himmlischen Baters in feinem herzen.

Dieser Glaube ist es baher, von welchem wir alle Segnungen ju erwarten haben, welche Jesus gekommen ist ben seinigen zu bringen, auch die, welche er unsern Zusammenkunsten in seinem Namen verheißen hat. Nur wenn wir in diesem Glauben bei einander sind, werden wir wahrhaft in seinem Namen verssammelt sein, und nicht nur in dem eines Propheten oder eines gerechten oder in sonst einem menschlichen Namen. Moge sich dem dieser Glaube auch in dem neuen Kirchenjahr immer mehr unter und befestigen und immer weiter auf der Erde verbreiten: so werden wir auch in unsern Versammlungen immer reichlicher die Seligkeit erfahren, welche Jesus mit diesem Glauben verbunden hat, und in welcher jeder gläubige mit Wort und That den herrn verkündend auch eine feste Stüze seines Reiches auf Erden sein wird. Amen.

#### IX.

# Um vierten Sonntage nach Trinitatis 1820.

Text. Apostelgeschichte 4, 13-21.

ies m. a. Fr. ift ber Berfolg ber Begebenheit, beren erfte Balfte wir ichon neulich jum Segenftand unferer Betrachtung gemacht haben. Go erging es bamals ben Apofteln Betrus und Johannes vor bem boben Rath ihres Bolfes, es ward ihnen verboten gu lebren, und fie fprachen, jene Manner, welche ja vorzüglich bas gottliche Recht und Gefes aufrecht balten follten, mochten nur felbft richten, ob es recht fei ihnen mehr gu geborden benn Gott. Aber bamit mar bie Cache freilich nicht gu Enbe, fonbern bie Apostel banbelten nun auch ihrem Worte gemaß; und nachdem fie mit ben übrigen glaubigen Gott fraftig gelobt und angerufen, fo gaben fie mit großer Rraft Zeugniß von bem herrn Jefu ') und verfundigten bas Evangelium von bem Reiche Gottes in Chrifto, und war große Gnabe bei ibnen allen. Richt lange barauf alfo, als ber bobe Rath meinte, ber Einbruft jenes Bunbers auf bas Bolf werde vorüber fein, wie benn allerbings folche Ginbruffe ihrer Ratur nach verganglich genug find, legten fie bie Banbe an bie Apostel und warfen fie in bas gemeine Befangniß; und als ber Engel bes herrn ihnen bie Thur aufthat, und fie bann gleich am Morgen wieber lehrten

<sup>\*)</sup> Apoftelgefc. 4, 33.

im Tempel, fellte bet bobe Rath fie gur Rebe, wie fie ohnerachtet bes ernftlichen Gebots in biefem Ramen nicht weiter gu lebren bennoch nicht aufhörten Jerufalem mit ihrer Lehre gu erfullen \*). Aber Petrus mit ben anbern Apofteln hatte immer nur biefelbe Rebe, Man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menfchen. gebachte ber bobe Rath fie ju tobten; indeß auf ben Rath eines verftanbigen Mannes, ber ben andern zu bebenfen gab, wie fie aus bem weitern Berlauf ber Gache, wenn fie fie nur geben liefen, erft am beffen wurben erfeben fonnen, ob es ein Bert aus Gott fei ober von Menschen, begnügten fie fich bamit bie Apoftel ftaupen gu laffen und ihnen nochmale, offenbar mehr um fich felbft nicht zu wiberfprechen, als bag fie einen ernfthaften Erfola bavon erwartet hatten, bas Berbot einzuscharfen, baß fie nicht reben sollten im Ramen Jesu. Die Apostel aber gingen zu ben ihrigen, froblich bag fie gewurbiget maren um Chrifti willen gu leiben, und horten nicht auf alle Tage im Tempel und bin und ber in ben Saufern zu predigen bas Evangelium, wie ihnen benn befohlen mar.

Bunbert euch nun nicht m. gel., bag ich biefes, wie es fich und wenn gleich in verschiebene Zeitabschnitte vertheilt boch als Eine Begebenheit barffellt, mit unter ben far bas Entfiehen und Beffeben ber chriftlichen Rirche großen und entscheibenben Ereigniffen aufftelle, bag namlich die Apostel burch Wort und That ben Grunbfag aufftellten und fur alle funftige Zeiten nieberlegten, man muffe Gott mehr gehorchen benn ben Menfchen; wundert euch barüber nicht: fonbern lagt es jegt nach Unleitung ber vorgelefenen Gefchichte ben Gegenstand unserer frommen Betrachtung fein. Ich werbe querft zeigen, wie wichtig und noth. wendig biefer Grunbfag fur bie erfte Grunbung ber chriftlichen Rirche mar und auch fur bas Fortbefteben berfelben noch immer ift und bleiben wirb. Aber weil nun biefer Grunbfag, ja um feis netwillen auch bas Chriftenthum felbft nicht felten ift angefochten worben, fo wollen wir bann auch zweitens betrachten, wie bei bemfelben ber nothwendige und heilfame Behorfam gegen bie Menfchen fein volles Recht behalt, und baber biefer fur bie chriftliche Rirche unentbehrliche Grundfag bie burgerliche Gefellschaft und bie menfchliche Ordnung barin bollfommen ungefahrbet lagt.

I. Buerft alfo m. a. Fr., wie bie chriftliche Rirche nicht batte gegrundet und verbreitet werden tonnen, wenn bie Apostel

<sup>&</sup>quot;) Apofielgefd. 5, 28.

biefen Grundfag nicht aufgefiellt und befolgt hatten, bas ift wol Denn wenn fie nun waren von vorn berein bentlich genug. Flug gemefen nach menfchlicher Weife und hatten, nachbem ber große gottliche Gegen bes Pfingsttages fie gleichsam überrascht, bei fich felbft gebacht, es liege nun ihnen ob zu verhindern, bag fein Wiberspruch entftanbe gwifden bem Befehl Gottes und benen ber Menfchen, und fei es baber beffer, bie chriftliche Gemeine, nachbem fie fo berangewachsen, ben Augen ber Menschen gu ents gieben: batten fie bann wol bem Ginn und Beift jener Borte ibres scheibenben herrn genügt, baß fie feine Zeugen fein follten bis an bas Enbe ber Erben anfangend in Jerufalem? Rein, bem Worte nach hatten fie fich vielleicht rechtfertigen mogen; aber ben Ginn und Geift batten fie verfehlt und ichon fo ben Menschen mehr geborcht, namlich schon ber Furcht vor ihnen, als ber Stimme Gottes: aber gewiß hatten fie auch in angfilicher Rurcht und im verborgenen Wintel nicht eine folche Gemeine ge. grundet, welche bie Pforten ber Solle nicht follten übermaltigen fonnen, fonbern nur eine folche, bie fcon bem erften Wiberfpruch ber unglaubigen hatte fallen muffen, weil fie nicht gewagt an bas Batten aber nun, nachbem einmal bie Aufmert-Licht zu treten. famfeit rege geworben, bie Apostel ben Sobenprieftern und alte. ften Folge geleiftet und aufgebort im Ramen Jefu gu lebren: wie wurde es wol gestanden haben um bie fleine Gemeine von wenig taufend Geelen, bie fich nur eben gefammelt hatte, und beren Glaube noch fchwach war? wurde fie fich wol haben fort erbauen konnen, wenn es ihr gefehlt hatte an ber Busammenhals tung und Starfung burch bie offentliche Lebre ber Apostel? batte fich wol bas Bilb bes Erlofers befestigen fonnen ohne bas Beugnig berer, bie mit ihm gewandelt waren von feiner Taufe an bis in die Tage feiner Auferstehung? murbe nicht auch ihr Glaube erloschen fein, wenn fie biejenigen, bie ibn entgundet hatten, fobalb batte verlaffen gefeben bon bem fraftigen Geift, ber jene großen Wirfungen hervorgebracht? Gewiß jeder muß es fublen, batten bie Apostel nachgegeben- und ben Menschen geborcht, Die junge Gemeine mußte fich balb gerftreut haben. Ja wenn fie auch im poraus bei fich beschloffen batten, biefer Geborfam gegen bie Menfchen folle nur eine furge Unterbrechung fein ihres Gehorfams gegen Gott, und fie wollten fich fcon in ber Folge eine gunftigere Beit erfeben und bie Drebigt vom Glauben wieber anfangen, wenn bie vornehmften Gegner vom Schauplag wurben abgetreten fein, ober ihr feinbfeliger Gifer fich murbe abgefühlt haben: auch mit folcher Theilung ihrer Lebendzeit zwischen bem Gehorfam gegen

Gott und bem gegen bie Menfchen hatten bie Apoftel nichts ge-Denn batten fie bann wieber anfangen wollen ju leb. ren von Jefn von Ragareth, fo mare fchon vielen nicht mehr befannt gemefen, welch ein Mann von Gott gefandt er gemefen machtig in Thaten und Worten, und unwirksam mare bie Erinnerung gewefen an feine milbthatige Liebe und an ben Berrath feines Bolles. Ja wir muffen fagen, alles lag baran für bie Grundung bes Chriftenthums, bag bie erfte Predigt ber Apoffel in bas noch frische Unbenten an Jefum bineingriff und feitbem nicht wieder aufhorte; und nie wurden fie nach einer folden Unterbrechung mit bemfelben ergreifenben Unfeben und gefegneten Erfolg unter ihrem Bolt aufgetreten fein. Um aber bie Etrenge ihres Gehorfams gegen Gott recht gu, wurdigen, fo lagt und nicht vergeffen, wie leicht es ihnen von beiben Geiten gemacht war fich ju entschulbigen. Denn bie Menschen mutbeten ihnen nicht etwa zu ihre Ueberzeugung aufzugeben ober öffentlich ju widerrufen; beffen schamt fich wol jeder und halt es fur unwurdig, wenn er nicht juvor eines befferen ift belehrt worben. Conbern nur fcweigen follten fie, und fchweigen benft man nur gar ju leicht fann man wol immer ohne Gunbe, wenn es gebo. ten wirb. Und auf ber anbern Seite war nicht etwa an fie, wie chebem an bie Propheten, ein befonderes bestimmtes Wort Gottes ergangen grade ist und ju einem bestimmten Bebuf ba unb borthin ju geben und bies und jenes ju fagen. Sonbern fie hatten nur ben allgemeinen Befehl ihres herrn feine Beugen gu fein von Berufalem anbebend burch bas gange Land. Wie leicht alfo mare es ihnen gewefen, hatten fie fich flugelnb an ben Buch. faben halten wollen, fich felbft ju überreben, als ob fie gar nicht ben Gehorfam gegen Gott verlegten, wenn fie ben Menfchen geborchten! Dan muß, fonnten fie gefagt haben, ben obern Folge leiften in allem was feine Gunbe ift, und fchweigen ift feine Gunbe. Der herr hat und gwar befonbers anbefohlen gu reben, aber wir wollen ja auch nur jest auf eine Beile fchweigen. Und wenn er felbst ausbrufflich gesagt bat, wir follten warten bis wir angethan murben mit Rraft aus ber Bobe: fo baben wir biefe Rraft gwar reichlich gefpurt und in berfelben auch ein gefegnetes Zeugnig abgelegt; aber vielleicht giebt und ber Berr eben burch biefes Gebot unferer obern ein Zeichen, bag wir biefe Rraft noch eine Beile in und verschließen follen, und er wird und wol einen Wink geben, wenn es Beit ift wieber Gebrauch von ihr gu machen. Go batten fie benfen tonnen: aber gewiß maren bann fle nicht bie Relfen gewesen, auf bie er feine Gemeine grunden fonnte.

Doch nicht bamale allein mußten fie ben Grunbfag befolgen Gott mehr ju geborchen als ben Menfchen; fonbern fpaterbin, als guerft fie und bann auch andere Chriften nicht nur por nach unferer Urt gu reben - boch mehr geiftliche als weltliche obern, fondern vor Die unbestrittene bochfte weltliche Dbrigkeit gefiellt wurden, und ihnen jugemuthet ben Glauben an ben Erlofer abzuschworen, ja fogar fatt bes von ihm geoffenbarten Batere ber Menfchen bie Gotter bes herrschenden Bolfes angubeten; mabrend jenes gangen Zeitraumes, als bas Blut ber Martnrer in nicht geringen Stromen flog um ben Erbboben gu bungen, bamit bie Gaat bes gottlichen Bortes befto reichlichere und berrlichere Fruchte tragen tonne: batte ba nicht berfelbe Grunbfag immer gegolten Gott mehr zu gehorchen als ben Menfchen, auch als Gott nicht mehr auf eine außerorbentliche Beife zu ben Denfchen in ber chriftlichen Rirche rebete, fondern nur burch bas fefte prophetifche Wort ber Schrift, bas wir noch haben, und burch bie Stimme bes Gewiffens und bie Gewalt bes auf jenes Wort gegrundeten Glaubens; wenn ba nicht biefer Grundfag ber Apo. ftel bas allgemeine Bereinigungswort aller glaubigen gemefen mare: wie balb murbe nicht die chriftliche Rirche wieber gerftort worben fein burch bie ihr feinbfelige Richtung menfchlicher Macht! und mit welcher lange guruffgehaltenen Gewalt murbe bie aberglaus bifche Finfterniß bes Beibenthums fich wieber über bas menfche liche Gefchlecht ausgegoffen haben! Auf jene Zeiten burfen wir nur feben m. a. Fr. um inne gu werben, wie nothwendig es war, wenn bie Gemeine Jefu fortbefteben follte, bag alle Chriften uber bem Gag bielten, Gott mehr ju gehorchen ale ben Menfchen, und wie nur er bie mabre Refte fei, auf welche biefe Gemeine fich grunden fann.

Aber, mochte man vielleicht benfen, bas gilt von jener Zeit, wo die ersten, welche Gehorsam zu fordern hatten von den Bekennern des Glaubens, befangen waren von dem Buchstaden bes alten Gesezes und nicht verstanden, das es in Christo seine Erfüllung gefunden; und wo alles noch höhere menschliche Anssehn in dem Wahn des heidenthumes und der Vielgötterei gesfangen lag, feindselig allem was den väterlichen Gebräuchen wis dersprach, da war es auf der einen Seite natürlich, daß von Menschen ein Sehorsam gesordert ward wider den Befehl Gottes das Evangelium zu verfündigen, und auf der andern recht und nothwendig, daß denen, die selbst so im dunkeln wandelten, dies jenigen nicht gehorchten, welche die Träger des göttlichen Liches auf Erden sein sollten, sondern daß sie sich allein an den Ruf

Gottes bielten, ber an fie ergangen mar: überfiuffig aber fei es biefen Grundfag einzuscharfen unter chriftlichen Bolfern; und er tonne feine Unwendung mehr finden, wo Obrigfeiten und Unterthanen bemfelben Worte Gottes verbunden find, benn ba tonne fein Streit entfichen swifden bem Gehorfam gegen Gott und bem gegen bie Menfchen. Allein m. g. laßt und nicht vergeffen, baf wir alle inegefammt Mitglieber ber evangelifchen Rirche find und fur ein Glutt achten es ju fein. Wie aber ift benn biefe entftanden? Als Luther biefer treffliche Mann Gottes querft mit ber ibm eigenthumlichen Rraft redete und fcbrieb gegen bie Irrthumer ber bamaligen Beit, ward ihm nicht von feinen geiftlichen vorgefesten gugemuthet feine Meinungen fahren gu laffen und mit feinem Unternehmen inne gu balten? befahl ibm nicht ber romische Bischof, bem bamals bie ganze abenblanbische Rirche Gehorsam leistete, zu widerrufen, so lieb ihm fein Antheil an ber driftlichen Rirche fei? warb er nicht geforbert vor bas bochfte Oberhaupt feines Bolfes, ben erften Monarchen ber Chriftenheit, und befahl ibm ber nicht baffelbe? Wie nun, wenn nicht jenes Bort bes Apoftels auch fein Bahlfpruch gewesen mare, ohnerachtet bag es driftliche Furften maren, vor benen er ftanb; wenn er nicht mit biefer unerschütterlichen Festigkeit barauf bestanden batte, er fiebe in Gottes Ramen und konne nicht anders, er wiberrufe auch nicht, man überzeuge ihn benn aus Gottes Wort? Sowiß biefes hellere Licht bes Evangeliums, fur beffen Befig und Rraft an unfern Seelen wir, fo oft wir und in biefen Moraenfunden bier verjammeln, Gott mit gerührtem Bergen Dant fagen, murbe balb wieber erlofchen fein, wenn bie Manner, bie fich bas mals vereinigten um bie gottliche Unftalt bes Chriftenthums von menfchlichen Berberbniffen gu reinigen, nicht jenen Grundfag fefts gehalten batten; gewiß bie evangelifche Rirche mare bamals nicht gegrundet worben, bie feitbem nicht nur unter ihren eigenen Glies bern bie Erkenntnig drifflicher Bahrheit reiner erhalten und geforbert, fonbern auch burch ihr Dafein unfere Bruber von ber romifchen Rirche auf mancherlei Beife erleuchtet und gefraftiget hat. Much bamale alfo, mitten im Schoof bes Chriftenthume, war es nothwendig über bem Grundfag zu halten, bag man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menfchen. Und es follte je minber nothig fein? wir follten jest ober jemale etwas nachlaffen burfen von bem Muthe bes Glaubens, von ber Festigkeit ber Ueberzeugung, von bem Gefühl, daß wir bem gottlichen Geifte, ber uns burch bas Wort Gottes leitet, unter feiner Bedingung burfen Biberftand leiften? Dein, gewiß niemale burfen wir nach

laffen. Alles in ber geiftigen Welt befieht nur fort und entwiffelt fich burch biefelbe Rraft, burch welche es entftanden ift: und fonnte die driffliche Rirche nicht entsteben, wenn biefer Grundfat nicht gehalten batte; fonnte fie fich obne biefen nicht lautern und reinigen, als fie von ber Finfterniß vielfaltigen Irrthums bedeftt und mit Aberglauben erfullt war: fo burfen wir wol fagen, biefer Grunbfag fei ihr eingepflangt als bie nothwendige Bedingung ihres Fortbeffebens, und gu feiner Zeit, gu feiner burfen bie Chris ften fich von ihm entfernen. Auch bedarf es nur eines aufmert. famen und feften Bliffes auf alle Berhaltniffe unferer evangeli. fchen Rirche um fich biebon zu überzeugen. Wohnen nicht etwa immer noch Mitglieber berfelben bie und ba in fleiner Ausabl gerffreut in ganbern, beren Beberricher fowol ale ber grofite Theil ihrer Bewohner ju einer andern Rirche geboren? und ift es etwa unmöglich, bag von biefer Geite ber Zeiten ber Undulbfamfeit und ber Berfolgung eintreten, wie wir fie fouft fchon gehabt haben? und follen bann unfere Bruber nicht auch nach wie por Gott mehr gehorchen als ben Menschen? Ja finden wir etwa in unferer evangelifchen Rirche felbft eine volltommne Ginigfeit bes Bergens und bes Ginnes, ber Meinungen und Gebanten? Bir werben und wol nicht rubmen fonnen, bag biefe gu finden fei, fondern werden gefteben muffen, es giebt einige, bie in ihrer gangen Beife mehr anaftlich fint, an menfchliden Buchftaben über bie Gebuhr hangen, fich in manchen Stuffen bem Aberglauben nabern und burch bas eine ober bas andere bie Freiheit ber Rinber Gottes fchmalern. Es giebt andere, bie fich in ihrer Unficht von ber driftlichen Lehre und in ihrer Behandlung bes driftlichen Lebens ber entgegengesesten Seite bes Unglaubens nabern, wenn gleich wir nicht glauben wollen, bag bas Gift beffelben in ihren Bergen wohnt, fondern bag fie wider ihren Billen und ohne ihr Wiffen fich bemfelben nabern. Und biefe beiben Denkarten fieben nicht etwa rubig neben einander; fondern es giebt einen Rampf berfelben gegen einander, indem fie fich gegenseitig beschuldigen und anfehben, als ob bie eine und ben Genug ber großen Guter verfammere, welche unfere Bater burch bie Berbefferung ber Rirche und erworben, und als ob bie andere und ben Befit berfelben gefahrbe: wie benn folche Rampfe von je in ber driftlichen Rirche bestanden haben und auch immer entstehen werden, wenn fie auch hie und da eine verfchiedene Geftalt annehmen. Und gu jeder Beit giebt es nur wenige, bie mit flarem Berftanbe und reinem Bergen in ber Mitte fteben gwifchen beiben Theilen; fonbern bie meiften neigen fich auf bie eine ober bie andere Geite mehr ober

meniger. Und bas gilt benn, wie gar manche Erfahrungen es leh. ren, auch von benen, welche in ber menfchlichen Gefellichaft bie Berrichaft ausüben und bas Recht haben in allem, was in bas Gebiet ber burgerlichen Ordnung gehort, Gehorfam ju forbern. Wenn nun biefe bier eben fo eingreifen, wie gu ber Apoftel Beiten bie Sobenpriefter und in ben Beiten bes Marterthums bie romifchen Raifer und gu Luthers Zeiten ber beutsche Raifer; wenn fie in moblineinender leberzeugung, ber eine Theil habe Recht und ber andere Unrecht, ihre weltliche Gewalt anwenden um bem einen Theil bas lebergewicht zu verschaffen und ben antern zu brutten: wie foll bann bas Reich ber Bahrheit in freier Entwifflung drifflichen Ginnes und Lebens gebeiben, wenn bie Uebergengung und bas Bekenntniß fich ber Gewalt beugen, und nicht auch in tiefem Fall jeder weiß feinem Glauben gu leben und gu fterben? Ja felbft biejenigen, bie in folchem Sall auf ber begunftigten Seite feben, wie fonnen fie, wenn fie ben Grunbfag fcheuen und verwerfen Gott mehr zu gehorchen als ben Menfchen, wie fonnen fie banu ihres eignen Glaubens froh werben? wie tonnen fie ficher fein, ob fie bas was fie annehmen aus reiner lebergenauna mablen, ober ob fie unter bem menfchlichen Unfchn gefangen find? wie man ja schon immer gesagt hat, baß bas Einmischen weltlicher Sewalt in bie Gegenstände bes Glaubens, wenn es auch nicht gradegu Beuchler bilbet, boch immer bas Gemiffen verunreinigt und trubt, mas eben barauf beruht, baff wer auf berfelben Seite fieht nicht leicht mehr wiffen fann, ob er Gott gehorcht oter ten Menfchen. Gegen biefe Gefahr alfo tounen wir uns nur ficher ftellen, wenn jeder ben Grundfag fefibalt Gott mehr ju gehorchen als ben Menfchen. Rur wer mit ber Rraft biefes Gruntfages ausgeruftet ift fann mahrhaft feines Glaubens leben, nur ber fann hoffen, bag er beffelben im fillen Gefprach bes Bergens mit Gott immer fichrer werben, und bag ber Beift Gots tes ibn immer mehr in alle Wahrheit leiten wirb. bangt tenn an tiefem Grunbfag, wie bas erfte Entfteben, fo auch bas rubige und gebeibliche Fortbefteben ber Chriftenbeit.

II. Damit wir aber bieses besto ruhiger bei uns feststellen und und besto unbesorgter bem Apostel anschließen konnen, so wollen wir nun bie zweite Betrachtung hinzusügen, bag namlich eben bieser Grundsaz nicht im mindesten bie burgerliche Ordnung stort noch die Ruhe ber menschlichen Gesellschaft beeinträchtigt. Eigentlich ist es um so thorichter hierüber noch ausführlich zu reben, ba wir nicht mehr unter heiben leben, sondern alle unsere

Rurften und Obrigfeiten benfelben Gott wie wir anbeten und feinem Bort gehorchen. Denn wenn einer nicht fagen will, und bas hat wol noch feine driffliche Obrigfeit von fich gefagt ober fagen laffen, es fei eben beshalb, weil bie Dbrigfeit felbft Gott geborcht, wenn wir nur ihr geborchen, gar nicht nothig, bag wir auch Gott noch gehorchten, weil wir namlich alle Befehle Gottes nur burch fie bie Gott gehorfame Dbrigfeit erhielten. Das bat wie gefagt noch niemand behauptet; und wenn bas nicht ift, fonbern auch wir Gott gehorchen muffen, wie follte es wol jugeben, baf wir bem, welchem bie Obrigfeit felbft gehorcht, nicht mehr als ibr gehorchen follten? ober welches Unbeil follte bieraus ents fieben tonnen, ba fie ja boch im Gehorfam gegen Gott mit uns aufammentreffen muß? Darum m. gel. Fr. bege ich auch bagegen aar feinen 3weifel bei mir felbft, bag wenn wir bier um uns ber verfammeln fonnten alle Raifer und Ronige und Furften und wie fonft noch bie Obrigfeiten driftlicher Bolfer heißen mogen, Die iebe an ihrem Ort bas hochfte Recht haben Gehorfam gu forbern in menfchlichen Dingen, und benen alle untergeordnet find, bie fonft noch am Regimente theilnehmen, - wenn wir biefe bier por und hatten und fonnten fie als Bruber in Chrifto, in beffen Ramen wir hier versammelt find, befragen, ob fie wol fur ihr althergebrachtes Anfebn, fur bie ihnen von Gott verliebene Gewalt, für bie ungeftorte Erfullung ber ihnen obliegenben Pflicht bas mabre Bohl ber Menfchen ju forbern irgend eine Gefahr befürchten murben, wenn alle ihre Unterthanen ohne Ausnahme als gute Chriften auf bem Grundfag feft hielten Gott mehr gu geborchen als ben Menfchen: o fo gewiß fie Chriften find wie wir und biefes gu fenn fur ihr bochftes Gut halten, fo gewiß fie baffelbe Gefeg bes Geiftes in ihrem innern Menfchen fublen wie wir und ihr Leben an bemfelben in ihrem Munde und Bergen wohnenben Morte Gottes prufen wie mir, fo murben fie fo gen, Go mahr es fur und felbft bas bochfte ift Gott unferm Berrn ju gehorchen, fo begehren wir auch nichts lieber, als baf ihr alle überall Gott am meiften gehorchen moget; und fo gewiß wir bier mit euch im Befenntniß beffelben Berrn und Deifters vereinigt find, fo hoffen wir, bag euer Geborfam gegen und immer wird mit eurem Behorfam gegen Gott beffeben tonnen. und nicht anders wurden fie fagen, und um ihretwillen alfo mare nicht nothig hieruber weiter ju reben. Aber es giebt anbere, um berentwillen haltet mir ein wenig Thorheit ju gut, wenn ich euch auseinander fege mas ihr ohnftreitig alle eben fo fublt ale ich. Diefe andern find theils folche, welche gwar fonft jebes Wort

Gottes ehren wie wir, biefes aber fcheuen fie und wiffen es nicht angufaffen fonbern meinen, es fei beffer bavon ju fchweigen, bag es noch etwas boberes gebe als ben Geborfam gegen bie Den. ichen, bamit es nicht auf Rechnung bes chriftlichen Glaubens fomme, wenn irgendwo ber ordentliche lauf menschlicher Dinge geffort murte; theile auch find es folche, bie bas gottliche Wort nicht ehren wie wir fonbern meinen, bie gottliche Rraft bes Glaus bens, bie beiligen Ordnungen bes Chriftenthums und bie bruberliche Berbinbung ber glaubigen, bies alles fei eigentlich an und für fich nichts, aber gar berrliche Mittel maren es um bie naturlichen Begierben ber Menichen ju gugeln, ihnen Ehrfurcht unb Geborfam einzuflogen und fie zu allen nothwendigen Entfagungen willig ju machen; barum ehren und pflegen fie bas Chriftenthum außerlich, wiewol es ihnen innerlich mehr zuwider ift. Wenn fie aber feben, bag andere in ber Ginfalt ihres beilebeburftigen Dergens es ernsihafter nehmen, bag bie Freudigfeit bes Glaubens bas Berg fchwellt und ben Mith ftarft; wenn fie feben, bag bie Liebe jum Erlofer eine fromme Begeisterung wird, bie fein großes Bert bie Menschen gur mabren Freiheit ber Rinter Gottes gu erheben immer weiter forbern modite: bann wird ihnen unbeimlich, als mochte ber gewaltige fraftige Beift auch ihre Berte ans Licht giebn, und ihre fleinliche Gelbfifucht, ihr ffarrer Gigenfinn, ihre frevelnde Willfuhr ober womit fie fonft verborgenes Spiel treiben, bas mochte in feiner Blofe erfcheinen. Und wenn fie bann lauern, wie fie etwas auf biefes lebenbige Chriftenthunt brachten: fo entgeht ihnen freilich nicht, bag ihrer Rlugheit, welche ben Glauben an bas gottliche mochte menschlichen Abfichten bienfts bar machen und aus ben Rraften ber neuen Welt menfchlicher Willführ ein Werfzeng fcmieben, nichts mehr zuwiber ift als tiefer Grunbfag, man muffe Gott mehr gehorden als ten Den-Darum gieben fie gegen biefen ju Felbe; und weil fie es gern babin bringen mochten, bag bie frommen Gott gehorchten nur ben irbifch gefinnten Menfchen jum Dug, und bag bie Bohlthaten bes Evangeliums gang fo behandelt werben mochten wie menfchliche nugliche Unftalten, bie nur fo burfen gebraucht merben, wie Menfchengebot es geftattet: fo fchmaben fie ben Grunds fat Gott mehr ju gehorden als ben Menfchen, als fei er bochft gefährlich und brobe aller menfchlichen Ordnung Berberben. nun biefe gum Schweigen gu bringen und jene gu beruhigen, fo lagt und feben, wie leer und eitel folche Beforgniß fei.

Derfelbe Apostel, ber hier nicht Einmal, fonbern gleichfam in einem Uthem mehrmals fagt, man muffe Gott mehr gehorchen

als ben Menfchen, was fagt ber in jenem ichonen apostolischen Briefe, ben wir Gott fei Dant bafur in unfern beiligen Buchern lefen? Schreibt er nicht, Geib unterthan aller menfchlichen Orbs nung um bes herrn willen; ehret ben Ronig und feine Sauptleute, bag ihr mit Bohlthun verftopfet bie Unwiffenheit ber thorichten Menichen; butet euch, bag ibr nicht um Miffethat willen leibet, fo ihr aber um Bobltbat willen leibet, fo ift es Gnabe? \*) Wenn nun tiefes ber beilige Geift gesprochen hat und jened: fann auch ber beilige Geift fich felbft wiberfprechen? wenn auch bas Gottes Befehl ift ber menfchlichen Ordnung ju gehorchen: fann bann wol ber Gehorfam gegen Gott ben Gehorfam gegen bie menfchliche Ordnung aufheben? - Ja, fagt man, wenn es nicht fo viele unfelige Beifpiele gabe, bag einzelne Menfchen fich einbilben einen besonberen Befehl Gottes erhalten gu haben! und wie oft ift nicht frommer Wahn auf bas verberblichfte und fchantlichfte verfallen? und schügen bann nicht folche Menschen auch bei bem abicheulichften Berbrechen ben Grundfag vor, man muß Gott mehr gehorchen als ben Menfchen? - Un bem Grunbfag meniaffens liegt bas nicht, antworte ich. Denn Betrus batte nicht innerlich fondern aus bem Munde feines und unferes Deis ftere ben Befehl empfangen fein Zeuge gu fein; und ber Cobn ift es, burch welchen ju uns allen ber Bater gerebet bat. Bort Gottes haben wir aus feinem und feiner Junger Munbe aufbehalten in ber beiligen Schrift; und in biefer foll baber jeber, ber bem Grunbfag bes Apoftels folgen will, bie Gegenftanbe feis nes Gehorfams gegen Gott nachweifen. Darum balt unfere evangelische Rirche, fur bie ich bier allein rebe, fo viel barauf, baf ber Unterricht aus biefem gemeinsamen Bort Gottes forts gebe von einem Geschlecht auf bas andere; barum ift fie von Unfang an fo feft ja bart aufgetreten gegen alle Schwaringeifter, welche an biefem gemeinsamen Wort nicht genug habend fich auf ein befonderes inneres Bort beriefen; und wir thun feinem Borfcub, ber foldem Babne folgend Gott gu gehorden glaubt. Sondern fommt er mit bemfelben ans Licht und will ibn mittheilen und verbreiten, fo wird er fur bie Diener bes Bortes ein Gegenftand ber Belehrung insgeheim und offentlich; Gott fei Dant bas Bert berfelben ift nicht ungefegnet an ber immer nur geringen Bahl berer, bie von folchem Wahne befallen find. Benn aber bennoch einer feinem Bahne Folge giebt und fraft beffen thut, was menfchlicher Ordnung guwiber ift: werben

<sup>&#</sup>x27;) 1 Petr. 2, 13, 15. 20.

wir etwa hindern, daß die Obrigkeit ihm Einhalt thue auf alle Weife? Rein, sondern wie sehr wir ihn auch menschlicherweise bedauern möchten, wenn er dem Schwert der Obrigkeit anheimsällt, so sagen wir doch eben um so mehr, als wir den Menschen also auch der Liebe zu Menschen weniger gehorchen als Sott, daß die Obrigkeit Recht thut Einhalt zu thun und zu züchtigen, indem sie dadurch nur ihren eigenen Sehorsam beweiset gegen das Bort Gottes, daß sie gefezt ist zu Lobe der frommen '), daß sie aber auch das Schwert trägt eine Rächerin zur Strase über den, der boses thut "). Und so bewährt sich in allen diesen Fällen der Grundsaz unseres Textes in Uebereinstimmung mit dem Briefe bes Apostels und als die sessieste Stüze der menschlichen Ordnung und des gesezlichen Ansehns.

Aber, fagt man wol weiter, bamit ift noch nicht geholfen, wenn man bie Menfchen auf bas gemeinfame Bort ber beiligen Schrift verweifet, bag nur beffen lebenbige Ausubung ber rechte Sehorfam gegen Gott fein foll. Denn wie gang verschiedenen Dentungen ift nicht auch biefes in einzelnen Stellen ausgefest und erfahrt fie auch, gumal in unferer evangelischen Rirche, wo bas Bort Gottes jebem offen baliegt, und jeber burch bie Liebe ju bemfelben fich im Berftanbnig gottlicher Dinge felbft üben foll! Und wie oft finden wir nicht leiber m. gel. Fr., bag nicht nur wohlgefinnte Bruber an engen und befchrantten Auslegungen einzelner Schriftstellen hangen, sondern auch bag wirklich verkehrtes und gemeinschabliches fich burch folche Auslegungen rechtfertigen will. Das fonnen wir nicht laugnen, m. Br.; aber gewiß find wir boch barüber einig, bag mit jenen mahnglaubigen, von benen ich vorher rebete, ber nicht verglichen werben kann, ber wenigstens ben reblichen Willen hat bas was er für Recht erfennt aus ber Schrift nachzuweisen; benn eine reine Liebe gu Gottes Wort kann nicht auf Abwege führen, welche ber menschlichen Gefellschaft zum mahren Rachtheil gereichen. Wir wiffen alle, bag wir irren fonnen in ber Erflarung bes gottlichen Bors tes, und bag unter Beiftand bes gottlichen Geiftes unfer Berfanbuig beffelben noch immer reiner und vollfommner werben foll. Das ift bas gemeinfame Beftreben aller evangelifchen Chris fien und auch aller chrifflichen Obrigfeiten, welchen es immer eine beilige Pflicht gewesen ift alle Beranftaltungen zu biefem 3mette ju begunftigen und zu beichugen. Aber nur bie gegenwartige Er-

<sup>&#</sup>x27;) 1 Petr. 2, 19.

<sup>&</sup>quot;) Röm. 13, 4.

fenntniff, ju welcher jeber gelangt ift burch rebliches Streben, ift und bleibt bas, wonach er auch allein gerichtet werben fann. Und auch bas gilt, wie von uns allen, fo auch von chriftlicher Dbrigfeit, die fich ja in bemfelben Spiegel beschaut und nach bemfelben Maafftabe pruft. Daber feben wir auch mit Freuden und ruhmen es, wieviel Gebulb und Rachficht unfere Rurften und Dbrigfeiten beweisen, wenn abweichende Austegungen und irrige Unwendungen bes gottlichen Wortes vorfommen in Beriebung auf Gegenftanbe bes burgerlichen Lebens. Unfere Dbrigfeit jum Beifpiel verlangt bei manchen Gelegenheiten, baf wir bie Bahrheit, die wir ihr fchulbig find, eiblich befraftigen follen. Wer nun in biefer noch immer bestehenden Ginrichtung nichts bem Borte Gottes guwiberlaufenbes finbet, ber fcmort. wie viele fleine Sauffein von Chriften giebt es nicht, Die fich fireng an bas halten, Eure Rebe fei ja ja und nein nein, mas baruber ift, bas ift vom Uebel \*). Diefe nun, wenn fic aufgefo: bert werben ju fchworen, fo fagen fie, fie maren gebunden in ihrem Gewiffen und fonnten nicht, weil fie namlich Gott mehr gehorchen mußten als ben Menfchen. Diemals aber baben chriffliche Obrigfeiten ihnen bas als eine Widerfeglichkeit gebeutet pher fie gwingen wollen unter ben gemeinen Gebrauch unferer Rirche, ber jebem geffattet nach bem Berlangen ber Obrigfeit gu fchmeren; fonbern weit entfernt einen Zwang gegen biefe Chriften gu gebrauchen ober fie an ihren burgerlichen Rechten gu verfurgen, begnügt fich bie Obrigfeit mit ihrem Ja und Rein, wenn fie fich nur zu ber Meberzeugung bekennen, bag fie ber Dbrigfeit bie Babrbeit fchulbig find: weil man namlich nicht glaubt, bag bieienigen, welche fich mit einfaltigem Bergen an bas Bort Gottes halten, nur follten Ausfluchte fuchen wollen gum Schaben ibres nachsten. Ja giebt es nicht noch immer Chriften, welche glauben, es fei gegen Gottes Gebot, auch wenn eines Chriften Baterland angegriffen wurbe auf Befehl ber Dbrigfeit bas Schwert gu gieben aegen ben Reind? und ein folches Gott mehr gehorchen als ben Menfchen ift fcon weit bebenflicher als jenes. Aber bat es wol je bie Sicherheit bes Regimentes gefahrbet? Dein! fonbern weil driftliche Obrigfeiten wol miffen, bag biefe irrige Auslegung nur bei einer fleinen Babl Beifall finden fann, und bie großere Ungabl immer richtiger fublt mas fur Pflichten ju Schus und Trug gufammenguhalten ihr baburch aufgelegt find, bag Gott jupor verfeben und Biel gefegt, wie lange und weit ber Menfchen

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 37.

Geschlechter auf bem Erbboben wohnen sollen \*): so haben sie auch gegen bas Sewissen bieser Brüber Gebuld geübt und billig mit ihnen gehandelt, ohne daß auch ihre Mitunterthanen zu bieser Sute scheel geschen hatten; sondern schlimmeres kann ihnen nie begegnen, als daß, wenn die Gleichheit zu sehr verlezt werden sollte durch ihre Weigerung, man ihnen freistellt sich ihren Plaz auf der Erbe da zu suchen, wo keine Gesahr ist, daß eine menschliche Sesellschaft durch ungerechte Angriffe gestört wurde. So zeigt sich überall in der christlichen Welt eine zarte und heilende Ehrsurcht der Regenten vor dem Grundsaz, Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, aber nirgends sinden wir, daß sie von demselben Gesahr beforgen.

Ja felbft wenn bisweilen folche ungluffliche Beiten eingegetreten find, wo bie Dbrigfeit, wie benn Irren menschlich ift, aus wohlmeinenbem aber mifleitetem Gifer ihre Macht nicht bloß gebranchte gum Schug ber guten und gur Strafe ber bofen, fonbem auch trachtete burch biefelbe bie Gewiffen gu beherrichen, ober im einzelnen etwas gebot, mas gegen Gottes Gefeg mar: felbft in biefem fchlimmften Falle hat etwa ber burgerlichen Ords nung irgend eine Gefahr bavon gebroht, wenn bann bie Chriften feft bei bem Grundfag beharrten Gott mehr ju gehorchen als ben Renfchen? Mit nichten! Conbern, wie überhaupt wenn bie Dbrig. feit verbietet, was fie fur Schablich balt, fie bennoch burch Unwendung ihrer Gewalt nicht immer verhindern fann, baf bas verbotene nicht geschebe; und wie auch baburch an fich ihr Un. fehn nicht leidet, fondern nur wenn bas verbotene unbefraft bleibt; wer aber bie Strafe erbulbet eben baburch bas Unfehn ber Dbrig. feit berfunbigt und beschügt: fo geht es bann auch hier. Den Aposteln marb verboten im Ramen Jesu gu lehren; bas konnten fit nicht laffen, weil fie Gott gehorchen nuften; aber ale fie gefaupt murben, waren fie frob, baß fie gewurdiget maren um Chrifti willen gu leiben: und fo war bas Unfehn ber Obrigfeit getettet, und bie menfchliche Ordnung aufrecht erhalten. Den Chriften in ben erften Jahrhunderten ward befohlen ihren Glauben ju verläugnen und Menfchen gottliche Ehre ju erweifen. Das tonnten fie nicht; aber indem fie auf ben Befehl ber Dbrigfeit ihr Leben willig bergaben, bewiefen fie fich unterthan ber Obrigfeit um bes herrn willen. Ja felbft als fie fchon fo gablreich maren, baf bie, welche fich uber bie Dberherrichaft firitten, um bie Gunft ber Chriften wetteiferten, haben biefe nie gewalts

<sup>\*)</sup> Apoftelgefch. 17, 26.

thatig bas Band ber burgerlichen Ordnung gerriffen. Und fo bat in allen abnlichen Rallen bas Wort und bas Beispiel bes Apostele bie Chriften nur gelehrt Gott gu geborchen auf ber einen Seite und, indem fie um Wohlthat willen litten, ben Denfchen ju gehorchen auf ber andern: und bas tonnen wir immer um fo getrofter, als wir uns verlaffen auf bas fefte prophetifche Wort, daß bie Gemeine bes herrn nicht fann ausgerottet werben. Denn bas ift gewiß, baß ein menfchliches Unfebn, welches feine Grengen überfchreitet und, indem es bie Gemiffen gu beberrichen fucht, einen Streit hervorrufen will zwischen bem Geborfam gegen Gott und bem gegen bie Menfchen, bag ein folches nicht beftebn fann; aber Gott bat bagu anbere Mittel, und es bebarf nicht, baf bie glaubigen in einen folden Streit wirklich gerathen und, inbem fie fich ftrafficher Berlegungen bes von Gott geord. neten menfchlichen Unfehns fchulbig machen, ben Geborfam gegen Gott felbft auf bas groblichfte verlegen. Pilatus, ohnerachtet er wußte, bag er nicht zu richten habe über folche Befchulbigungen, als bie Reinde Jefu vorbrachten, lieb ihnen fein Unfehn und überfcbritt feine Bollmacht, bamit fie ibm nicht einen fchlimmen Dienst leiften mochten bei feinem herrn. Bohl! Chriffus wiberfeste fich nicht, und feine Diener fampften auch nicht mit bem Schwert bes Aufruhrs uber feinem Reich; aber Pilatus batte bef boch feinen Gewinn. Die Sobenpriefter, benen eigentlich nur oblag bas Gefeg Mofis ju fchugen, bie fich aber vermagen bas Bohl bes Bolfes ficher ftellen ju wollen, welches ihnen fcon lange nicht mehr anvertraut war, und bie beshalb Chriffum übergaben, batten beg auch feinen Gewinn: fonbern bas Berberben, bas fie entfernen wollten, fam nur befto fchneller über fie; aber nicht burch bie Sand ber Chriften, bie auch nachbem Stephanus und Jafobus gefallen maren fich boch weder von ben Gottesbienften ihres Bolfes trennten, noch beffen obern ihre Ehrfurcht auffundigten. Und jener glangenbfte Thron, bon welchem berab ber großte Theil ber gefitteten Belt burch jene romifchen Raifer beberricht warb, bie im Uebermuth ihres Bergens gottliche Ehre begehrten von ihren Unterthanen und beshalb bas Blut ber meigernben Chriften ftromweise vergoffen: ibn fonnte nichts retten, auch nicht bag er felbft ergriffen warb von ber Bewalt bes Chris ftenthums; aber nicht aufruhrerische Chriften haben ibn geffurst, fondern immer tieferes eigenes Berberben, immer fchmablichere Entweibung machte ibn gur leichten Beute ber Bolfer. große beutsche Raifer, ber unferm Luther jumuthete feine Lebre zu widerrufen, ber feine gange Macht aufbot bas Entfleben ber

evangelischen Rirche zu hindern, der die Fürsten schon bestegt hatte in dem von den Lehrern der Airche abgerathenen aber als Wisderstand unvermeiblich gewordenen Ariege, jener Raiser hat sein Leben gemdet in nachdenklicher Einsamkeit; aber nicht gezwungen von unsern Glaubensgenossen, die vielmehr, ohnerachtet sie Gott mehr gehorden mußten als ihm, sein kaiserliches Ansehn immer ehrtm, sondern er selbst nahm die Krone von dem muden Haupte berab.

Aber auch solche traurige Beispiele einer ihre Grenzen überschreitenden und badurch sich selbst strafenden und gerstörenden menschlichen Macht muffen immer seltner werden, je mehr jener große Grundsaz des Apostels auch von benen anerkannt wird, welche Gott wurdigt sie zu herrschern über christliche Bolker zu erheben. Denn fühlen sie dies mit uns als die heiligste Pflicht der Christen: dann werden sie, wissend daß geistliches nur geistlich fann gerichtet werden, und weit entfernt ihre hand über das zu erstellen was Gott sich vorbehalten hat, ihr von ihm geheiligtes Ansehn rein und unbestektt erhalten.

Co ift Chriftus auch in biefer Sinficht ber mabre gurft bes Friebens! Das Schwert fommt nur unter bie Menfchen, wenn fie ibn vertennen und fein Wort migverfteben. Bon ibm gebt fein Saber und Streit aus; fonbern bie Liebe, ju welcher er alle vereinigt, bie er ju fich gezogen bat, fchlichtet allen fcheinbaren Streit ber Rechte und Pflichten. Mochten immer mehr alle Chriffen, bie gebietenden und bie gehorchenben, fowol bie richtige Einficht in bas mas ihnen obliegt, ale bie Rraft es ju erfullen nur fuchen in bem Lichte feines Wortes und in ber Gemeinschaft feiner glaubigen: bann murbe mit bem Gehorfam gegen Gott auch bie Ereue und Liebe driftlicher Obrigfeiten und Bolfer gegen einander immer herrlicher fich entfalten; bie Dacht bes Gemiffens in bem Reiche Gottes und bie Macht bes Gefeges in ber menfchlichen Gefellschaft murben nie gegen einander geben; und bas himmlische und irbische immer mehr eins werben, wie es fein beiliger Wille ift. Umen.

#### X.

## Am dritten Advent-Sonntage 1821.

### Text. Luf. 3, 3-6.

Und er predigte bie Taufe ber Buffe jur Bergebung der Gunden, wie geschrieben steht in dem Buche ber Reden Jesaid bes Propheten, ber ba sagt, Es ist eine Stimme eines Predigers in ber Buste, Bereitet ben Weg bes herrn und machet seine Steige richtig; alle Thaler sollen voll werben, und alle Berge und hügel sollen erniedrigt werben, und was krumm ist soll gerade werben, und was uneben ift soll ebener Weg werben; und alles Fleisch soll ben heiland Gottes sehen.

Do m. g. Fr. ging Johannes vor unferm Erlofer her die Menschen vorzubereiten auf seine Ankunft, daß sie dem erwarteten Gesandten Gottes die Wege ebnen sollten. Die Worte des Propheten namlich, welche der Evangelist auf diese Predigt des Johannes anwendet, schildern gleichsam den prachtigen Einzug eines großen und siegreichen Königs, für den alle hindernisse aus dem Wege geräumt werden, und alles auf das herrlichste zu feiner Ankunft vorgerichtet. Aber diese Predigt, durch welche Johannes dem herrn den Weg bereitete, sie war die Predigt der Buse. Auch wir m. g. Fr. in dieser schonen Zeit, die wir jezt durch die Enade Gottes mit einander erleben, suchen dem herrn den Weg zu bereiten, damit das jährlich erneuerte Fest seiner Anstunft auf Erden dantbare frohe und begierige herzen sinde, um sein ewiges heil in einem immer reicheren Maaße sich anzueigs

nen. Wenn er aber noch nicht seinen ganzen Segen über bas menschliche Seschlecht hat ausschütten können; ja wenn auch wir, unter denen sich sein kräftiges und tröstliches Wort immer wieder erneuert, und denen er nach seiner Verheißung nahe ist in unserer Mitte wohnend mit seinem Geiste, wenn auch wir den noch fühlen, daß eine noch reichere Fülle geistiger Güter uns würde zugeströmt sein, hätten nicht wir selbst den Erguß derselben gehemmt: dann ist es auch für uns keine andre als die Predigt der Buße, welche dem Herrn den Weg bereiten muß, um noch wohlthätiger und beglükkender aus neue bei uns einzuziehen. Diese Predigt der Buße m. g. Fr. laßt uns also in unser heutigen Betrachtung aus dem Munde des Johannes zu herzen nehmen und dabei auch auf unsern Zustand daszenige anwenden, was er aus den Worten des Propheten zum Gegenssande seiner Predigt macht, Alle Hügel sollen erniedrigt werden, alle Häler ausgefüllet, und alles was frumm ist soll gerade werden.

I. Wenn juerft in. g. Fr. Johannes, ber Borlaufer unfers herrn, jener Worte bes Propheten eingebent fie feinem Bolfe jurief, Bereitet bem herrn ben Beg, und bamit er unter euch einziehen tonne, muß alles hohe und alles mas fich erhe ben will erniedrigt werden: fo gedachte er babei guerft und vornehmlich jenes Ruhmes vor Gott, ben fich bie forgfältigeren und gemiffenhafteren unter ben Rindern Ifraels megen treuer Befolgung bes größtentheils nur außerlichen Gefezes beilegten, und jener Borrechte ihrer Abfunft von bem alteften gefegneten bes herrn, auf welche fie alle im Bergleich mit anbern Boltern folg waren, und über alle fich erhebend meinten, es fonne ihnen bie Snabe Gottes nicht fehlen. In diefem Ginne nun rief Johannes ihnen gu, Das fich folg erheben will aus irgend einem Grunde, bas muß erft erniedrigt und jede eingebilbete Sohe geebnet werben, bamit bes wahren Bions geistiger Ronig einziehen fonne. Ihr ruhmet euch, fagte er, bag ihr Abrahams Rinber feib: aber Gott fann bem Abraham aus biefen Steinen Rinder erwelten. Ihr rubmet euch, bag bie Offenbarungen Gottes uns ter euch einheimisch find: aber bie Urt ift bem Baume febon an bie Burgel gelegt um ibn umguhauen, wenn er nicht Fruchte bringt, tie einer folchen ausgezeichneten gottlichen Pflege murbig find. Ihr rubmet euch, bag ihr tren und gemiffenhaft alles leiflet, was bas Gefes bes herrn von euch fobert; bag ihr es an leinem von ben beiligen Gebrauchen fehlen laßt und euch eins

ftellt zu ber gemeinfamen Verehrung bes herrn: aber gedenket jenes Wortes, Diefes Volk nahet fich mit feinen Lippen, aber ihr herz ift fern von mir; barum will ich es verstoßen von meinem Angesicht, bis fie lernen, daß Gehorsam, der Gehorsam eines geheiligten herzens, besser sein Opfer.

Das war bie Prebigt ber Bufe, woburch Johannes niebrig machen wollte und eben alles, was fich erhob bor bem herrn. Wenn wir nun fragen m. g. Fr., ob benn auch wir biefe Predigt ber Bufe noch nothig haben; wir, bie wir gu bem in einem weit hoberen Ginne als bas jubifche Bolf vorzüglich gefegneten Theile unfere Gefchlechtes geboren; unter welchen nun fcon fo lange bas befeligenbe Evangelium von Jefu bem Erlos fer ber Belt verfundigt wirb: muffen wir nicht eben fo fragen, Giebt es unter allen benen, bie fich nach feinem Ramen nennen, feine, welche in etwas anberem ihr Beil fuchen als in ber lebenbigen Gemeinschaft mit ihm? feine, bie eine anbre Buberficht in ihrem Bergen nahren als auf basjenige, mas fie burch ibn geworben find und mit ibm immer mehr werben follen? giebt es unter und feine felbsterbachte Gerechtigfeit, welche biefe ober jene einzelne Werke, immer nur zweibeutige Beweife von einem Bott geheiligten Bergen, in Rechnung bringen will fatt alles anberen? giebt es feine falfche Buverficht auf ben reinen Buchffa, ben ber Lehre, beffen richtiges Auffaffen fo wie feine leibenschaft. liche Bertheibigung boch nur ein fehr unficheres Merkmal bavon ift, wie tief bie feliamachenbe Wahrheit in bas Berg eingebrungen fei? - Und auf folche Fragen werben wir uns wol gefte. ben muffen, es giebt noch manche Bobe, bie erft muß erniebrigt werben, bamit ber Ronig ber Ehren feinen Gingug halte unter und. Ja auch biejenigen, welche fich feine eigene Gerechtigfeit erbauen wollen; welche immer aufe neue bem herrn alles gum Opfer barbringen, mas fie fur ihr eigenes halten fonnten; und fich nichts anderes ruhmen wollen als Jeju bes gefreuzigten und beffen, was fie von ihm ichon empfangen haben: auch biefe m. g. Fr., wenn fie fich genugen laffen mit bem was fie fchon befigen; wenn fie wie jener Pharifder in einer Gleichnifrebe unfers Berrn gwar auch ber gottlichen Gnabe als ber Quelle gebenfen, aus ber ihnen alles gute jugefommen ift; aber boch immer fatt nur auf bie Quelle felbft ju feben, wie unaufhaltfam fie ftromt, und wie viel reichlicher fie hatten aus ihr schopfen fonnen; und ftatt fich bies burch bas Beispiel berer gu bewähren, welche weit reicher geworben find an Schagen ber Gottfeligfeit, am liebffen nur auf biefenigen feben, bei welchen fich noch weniger findet von den reichen und köftlichen Früchten des Geistes, als bei ihnen felbst: so stellen auch diese sich auf eine eingebildete Sobe, von welcher herabschauend sie vieles unter sich zu sehen glauben, die aber dem herrn weichen muß; und wir mussen auch ihnen zurusen, Die Sobe, wo ihr steht, muß erst geebnet werden, damit der herr einziehen könne; ihr mußt erst herabsommen auss Blachseld und auf eingebildete persönliche Vorzüge verzichtend euch in die gleiche Neihe stellen mit allen denen, die das Maaß sei welches es wolle der Gnade des herrn schon gewürdiget aber eben deshald ihm tief verschuldet sind, für das sowol was sie haben, als was sie nicht haben; ihr mußt vergessen alles, was dahinten ist, und euch allein streffen nach dem, was vorne ist.

bahinten ist, und euch allein streffen nach dem, was vorne ist.

Und diese Predigt, Alles was sich erheben will, das muß
geniedriget werden und eben, sie ist wol auch für uns nichts and
deres als immer eine Predigt der Buße. Denn wenn der Christ in felbsigefälliger Zufriedenheit verweilt bei bem Maage driftli-der Sottfeligkeit und Bollkommenheit, welches ihm schon zu theil geworden ift: ach woher anders kann bas kommen, als weil er über manche funbliche Regungen feines Bergens mit füchtigem Bliffe megeilt? mober andere ale weil er, auch nach: bem bas Wort Gottes ibm gezeigt hat wie er beschaffen fei, und er bie Gestalt seines Angesichtes erfannt, boch allzuleicht, sobald nur bas Auge wieder weggewendet ift von jenem reinen Spiegel, auch bie Buge wieber vergift, bie er ihm bargeftellt hat? Darum ift fur und alle bie Prebigt, Bas boch ift bas foll geebnet werben, feine anbre ale eine Predigt ber Bufe; fie foll und lebren, baf es noch eine Einkehr giebt in und felbft, baf es noch eine Zerknirschung bes Bergens giebt und eine Demuthigung vor Gott, bie und fehlt: bamit wir lernen immer hungern und burften nach ber Gerechtigfeit und nach ber Gnade, bie ba find in Jesu Chrifto, und und nicht bunten laffen, bag wir schon ge-Bie viel mehr aber gilt bies alles noch von fåttiget maren. jenen verblenbeten, welche glauben fich Chriftum gertheilen gu tonnen und ibm bann boch vorzuhalten, wie fie bies ober jenes in feinem Ramen gethan um in fein himmlifches Reich einzugeben. D bie Ginlabung von ber betruglichen Bobe, auf welcher fie glauben fich an bas Gefolge bes herrn anschließen zu ton-nen, herabzusteigen, weil ihm fein Weg über fie bereitet werben fann, wenn fie nicht geebnet wird: fie muß biefen befonders eine Prebigt ber Bufe fenn. Mochten fie ber Worte bes Propheten gebenten, welcher biejenigen scheltenb und brobend anredet, welche meinten, bier ein Gebot und bort ein Gebot, bier eine Regel und

ba eine Regel, fei es bes Glaubens ober bes Lebens: bamit könne ber Mensch burchfinden und könne gerecht und wohlgefällig erscheinen vor Gott. Eins nur giebt es, Gieb mir melu Sohn bein herz. Das ganze ber Seele begehrt ber herr um es durch seinen Geist umzuschaffen und zu erleuchten; und wer ben Erloser erkannt hat, ber kann nichts geringeres wollen als sein ganzes Wesen ihm barbringen, um es gestalten zu lassen in die Züge seines Sbenbilbes. Wer aber mit dem einen ober bem andern allein zufrieden ist, ber hat noch weber ihn noch sich selbst erkannt.

II. 3weitens aber fagt ber Prophet und Johannes mit ibm, Alle Thaler und mas niebrig ift foll ausgefüllt werben, bamit ber Ronig ber Ehren einziehe. - Es giebt m. th. Fr. in ben gebirgigen Gegenden ber Erbe enge und tiefe Thas ler, fo ungunftig gelegen, bag nur felten und in wenigen Stunben bes Jahres ein Bliff ber himmlischen Sonne binfcheint; und biejenigen, welche in benfelben wohnen, haben nur eine fcmache Borftellung von bem Glange bes himmels, von bem Reichthum bes Lichtes und von ber Freudigkeit und Luft, mit welcher fich bie, bie bort oben wohnen, in ben Strahlen ber Sonne baben. Scheint fie bann aber einmal binein, o bann entficht in bem Bergen eine Gehnfucht aus ber Tiefe binauf; bann mochten auch fie gern einen reicheren Benug haben von ber Berrlichkeit, bie fie nur febr borübergebend begrußt; aber es nimmt fie bas enge Leben ihres Berufes in bem abgeschlofinen Thale bald wieder gefangen; ber fluchtige Bunfch erlifcht, und fie fugen fich wieber in bie alte Finfternig und Befdyrantung. Uch und wenn bann ber fonigliche Bagen, auf welchem ber herr einzieht, nur auf irgend einer folgen und fubnen Brutte über biefe bunteln Thas ler hinmeggoge, bag fie bas Rollen beffelben gwar vernahmen aber nicht mußten, ob es fie anginge ober ihnen fremt mare, ob es ihnen jum Beil mare ober jum Berberben: wie ubel maren fie bann berathen. Doch nein, biefe Thale follen ausgefüllt werben, und alle, bie noch in bem Schatten bes Todes mohnen, follen aus bem Dunkel eines blog irbifchen fummerlichen Dafeins an bas belle Licht eines neuen geiftigen Lebens gezogen merben; und wenn fie fich alle beffen erfreuen und ben herrn fchauen, wie er mit gudbigem Bliff bas gange Gefchlecht ber erloften fegnet: bas ift fein berrlichfter Gingug. - Aber m. g. Fr. außer benen, bie fo, weil fie gang beschrantt find auf bie niebrigen Ungelegenheiten bes irbifchen Lebens, nur felten eine Abnung be-

fommen bon bem boberen und befferen, wogu ber Menfch berufen ift, und auch biefe balb wieber vergeffen, weil fie ihnen vergeht unter ben Gorgen bes Lebens, bie faft allein mit ihren Dornen aufschießen auf bem oft nicht sowol unfruchtbaren als vernachläßigten Boben ihres Gemuthe: außer biefen giebt es noch anbre, die nicht in fo tiefen Grunden wohnen, aber boch auch in einem Thale, bas noch geebnet werden muß. Der großte Theil ber Menfchen namlich, ju welchen bas Evangelium hindurch gebrungen ift, erfreut fich einer großen Menge toftlicher Guter, bie. wenn es auch nicht von allen gleich beutlich erkannt wirb, boch alle aus biefer einen himmlifchen Quelle ihren Urfprung haben; fo vieles bon bem, mas bas leben ber Menfchen trubt und gerruttet, ift aus bem Wege geraumt, bie gerftorenben Leibenschaften und Begierben find gebampft burch Gefege und Ordnungen; ein Gefühl ber Schaam, wenn einer auf Untofien aller anbern nur feinen eigenen Bortheil fchaffen will, bat fich weit über bie Menfcben verbreitet, und fie halten es fur Ehre und Rubm einem großeren gangen, in welchem Ordnung und Gefeg, Schaam und Sitte einheimisch find, anzugehoren, fur ein folches gu leben und ju wirfen, ja felbft gu leiben und gu fterben. Mus biefem gemeinfamen Buffand menfchlicher Dinge nun geht bann auch ein wurdigerer Buftand ber menfchlichen Geele felbft bervor. unter folden Bedingungen fann vieles fich entwiffeln, mas lob. lich ift und wohlautet vor ben Menschen; ba erwachen mancherlei Lugenden und eble Beftrebungen; und burch Wiffenschaften und Runfte bilbet ber menschliche Geift fich felbft und die Belt, bie er beherrschen foll, auf bie mannigfaltigfte Beife aus jum Preife feines Schopfers. Aber unter ber unuberfebbaren Menae von Menichen, welche fich folder eblen Guter erfreuen, giebt es nur eine kleine Angabl - fo erscheint fie wenigstens ben meiften - von folchen, welche außerbem noch einen befondern gottlichen Segen, ben Gegen driftlicher Frommigfeit gu genießen haben, und welchen auch bas zu gering mare, was fie von bem ebelften Berein menfchlicher Rrafte empfangen ober bemfelben wieber barbringen fonnen, weil fie nach einem boberen Frieden ftreben als nur nach bem Frieden eines guten Gewiffens mit ber Belt, bie Aufpruche hat an unfre Rrafte und an unfre Berte. Das find biejenigen, welchen ihre Gemeinschaft mit Chrifto bas bochfte Gut ift; welche fich beffen über alles erfreuen, baf er und nach feinem Worte mit ihm auch der Bater gekommen ift Wohnung in nachen in ihrem herzen; das find biejenigen, welche nicht allein bei allen nur außeren Ereigniffen, fonbern auch, wenn jene foft.

lichen Giter felbft mehr als gewöhnlich bedroht und in bie Berganglichfeit bes irbifchen verflochten erscheinen, felig und getroft ausrufen konnen, Berr, wenn ich nur bich habe, mas frage ich nach Dimmel und Erbe! Und jene große Angahl ber anbern gebilbeten und fittlichen Menfchen erfennet es wol und fühlt es, bag bie Frommigfeit ein eigener Gegen ift und ein besonberes Sut, was ihnen fehlt: aber fie taufchen fich mit ber befchwich. tigenben Borfellung, es gebore baju eine befondere Befchaffenbeit ber menschlichen Geele; biefe fei einmal nicht allen gegeben; und wem es nun nicht gegeben fei, ber muffe fich baruber, bag ihm die feligen Augenblitte bes frommen abgeben, gu' troffen wiffen mit bem beruhigenben Bewuftfein feines gewiffenhaften und fraftigen Birfens, burch welches er feinen Beruf in ber menfchlichen Gefellschaft erfullt, und mit bem Gefuhl bes mancherlei guten, welches eben burch biefe Thatigfeit in ihm gegrunbet und befestiget worben, und welches er freilich auch bem Bater im himmel zu verbanten babe und ibn bafur preife; enblich feien es bie Freuben ber Menschenliebe und bie Thranen bes Mitleibs und bie fegensreichen Wirfungen, welche eine reifere Erfahrung auf biejenigen auenben fann, bie noch neu find und unbefeftigt, und bas licht ber Beisheit, mit welchem ber gereifte Beift ben unmunbigen vorleuchten fann und fie erleuchten. Das alles meinen fie, fei es, mas ihnen einen binreichenben Erfag gemabre, bei bem fie fich beruhigen tonnten und gufrieben fein mit bem Theil, bas ihnen Gott befchieben bat. - Bir aber, bie wir ben Segen ber Frommigfeit uber alles schagen, tonnen uns bas bei nicht berubigen; wir muffen auch biefen Brubern gurufen, Die Thale muffen ausgefüllt werben, bie ihr bewohnt; bie Saufchung muß aufhoren, in ber ihr befangen feib, als ob bie innige Gottfeligkeit nicht ein gemeines Gut aller Menfchen fein fonnte; ihr mußt euch erheben ju bem muthigen Glauben, bag auch ihr berufen feib gu bem feligen Leben ber frommen! Lernt es ertennen und fublen, bag alle jene Guter, feien fie auch noch fo geiftig und berrlich, boch bas menschliche Berg nicht befriebis gen tonnen, beffen toftlichftes Gut, beffen bochfter Beruf einmal ber ift Gottes mahrzunehmen und fein inne gu merben, indem es achtet auf alle Berte ber Schopfung und Borberverfebung. Bolan, wenn es ihnen auch erscheinen follte als eine ubel angebrachte Predigt ber Bufe, both wollen wir ihnen gurufen, Wenn ihr es boch anerkennt, baf Gott fich nicht hat unbezeugt gelaffen allen Gefchlechtern ber Menfchen, und bag bie außere und bie innere Belt je beffer fie erfannt werben befto mehr auf

ihn hinführen: womtt beun soll sich bersenige begnugen, bessen Bliff die Herzen durchbringt und prüft, ber wie er selbst Geist ist und Wahrheit auch in allem Geist und aller Wahrheit angebetet sein will? Derjenige, ber überall gegenwartig ist in der Welt, soll er nicht auch in jeder Bewegung euter Seele sein, welche die Welt veranlaße? Derjenige, der alles ist, und vor dem alles übrige nichts, hat er weniger zu sordern als alles? Soll nicht er allein eure Liebe sein und euer Frieden, er allein ener Preis und euer Ruhm? Wenn ihr aber aus euch selbst nicht vermögt ihn so immer in euch zu tragen und euch sein immer zu freuen: warum wollt ihr nicht sehnsüchtige Hände emporstrekten und siehen, D daß du herabstiegest und zerrisses den himmel und wohnetest unter uns! Thut ihr das, dann ist schon das Thal geednet, dann kann der König der Ehren bei euch einziehen, dann wird der Sohn euch den Vater verklaren; und indem ihr mit ihm schließet den Bund brüderlicher Freundschaft und ununterbrochener geistiger Nähe, zu dem er alle gläubigen berust: so wird jenes selige Bewußtsein Gottes und des Erlössers, welches ihr wie ihr zwar behauptet ruhig und gleichmüchig, wie wir aber überzeugt sind bisweilen wenigstens nicht ohne Neid in der Seele der frommen lebendig und wirksam gefunden habt, wie wir aber überzeugt sind bisweilen wenigstens nicht ohne Neid in der Seele der frommen lebendig und wirksam gefunden habt, auch in euch aufgehen, und indem es alle wahrhaft menschlichen Sesühle verklärt und erhöht, wird auch euch alles erst werden in dem Einen. — Aber freilich m. g. Fr. eine Predigt christlicher Buse ist auch diese. Denn das der menschlichen Natur mitgegebene Bewußtsein des höchsten Wesens, dessen der hor Himmel und Erde bereitet hat und vorher versehen wie die Geschlechter der Menschen wohnen sollten, dieses in uns ursprüngliche innere Sesühl von Gott: o es ist warlich noch nicht verstanden, sondern die Seele ist noch daß ich so sage gottlos oder gözendienerisch, wenn es nicht so begriffen ist, daß es das einige sein soll, was unser ganzes Leben reziert, daß es alles in unsere Seele sein und jedes andere in unserm Seiste sich einverleiben und aneignen soll, so daß wir darauf alles andre beziehen, und uns darin alles andre verschwinde. Und eben so gewiß als dieses ist ist auch das zweite, das wir den Beruf zur wahren Frömmigseit nicht aussassen, und ohne daß uns die innigste Sesühl unseres Unvermögens, und ohne daß uns die innigste Sehnsucht entssehe nach dem Wort, welches Fleisch geworden ist und ist gestommen Wohnung zu machen unter uns. Denn die Wahrheit davon, daß das Bewußtsein Sottes den Menschen ganz und gar beseiten und leiten, daß es sein alles sein kann: diese Wahrheit ift nur in bem eingebornen Sohne Gottes. Jenes Erkennen und diesen Suchen ist eins; aber Gott sei gebankt, ihn suchen und ihn finden ist auch eins und basselbige. So wird denn was niesdrig ist erhoben und gleich gemacht, so wir das nur erkennen, daß wir dem hochsten und größten, was Gott dem Menschen gegeben hat, noch immer sein volles Recht nicht haben widerfahren lassen, so lange wir nicht den Sohn umarmen, in dem alein alle menschliche Herrlichkeit wahr geworden ist, und so lange sich nicht unser Knie beugen vor seinem Namen.

III. Enblich fpricht bie Prebigt bes Propheten, Alles was frumm ift foll gerabe werben, m. g. Fr. Wenn wir bebenfen, wie Menfchen unter einander fich gu leiten pflegen von bem geringern gu bem vortrefflichern, von bem niebrigen gu bem bobern: fo tonnen wir nicht laugnen, es ift bie bei meitem allgemeinfte Art und Beife, bag babei eingeschlagen werben frumme Bege. Bollen wir ben Menfchen bewegen, bag er auf Recht auf Ordnung und Gefeg bore: wir ftellen ihm vor, es fei fein eigener Bortheil. Wollen wir ihn bewegen, bag er Gott vertrauen lerne: wir fellen ibm vor, es werbe vielerlei Umftanbe geben im menfchlichen Leben, unter benen er feinen andern Eroft baben werbe als biefen. Rommen wir mit Menfchen gufammen, welchen bas Evangelium auch noch jebem nach feiner Beife ein Mergerniß ift ober eine Thorheit: wie fuchen wir nicht oft bas. jenige, mas wir felbft in bem tiefften unfere Bergens anertennen und preifen, gewiffermaßen zu entschulbigen um es ihnen naber au bringen; mit bem ober jenem, mas ihnen anftoffig ift, brauche man es nicht fo genau ju nehmen, bas fei bie Sauptfache eben nicht; fonbern etwas anderes einzelnes balten wir ihnen bann vor, wovon wir glauben, bag fie es eber ergreifen, und bag fie ce leichter fich aneignen tonnen. D m. g. Fr. wenn wir fo glauben bem herrn ben Weg gu bereiten, wie fehr find wir im Grethum. Das find bie frummen Wege, auf welchen bem Ros nig ber Ehren nicht auftandig ift einzuziehen; und ber Grundfag, bag auch ein Umweg, wenn er nur beffer ift und leichter und fanfter, porzugiehen fei bem geraben: ber ift es eben, was er verfchmabt. Wie ben Ronigen, wenn fie einen feierlichen Gingua balten, die Bege muffen gerabe gelegt werben, und barin fich ihre Soheit und Burbe zeigt, baf fie nicht genothiget find Umwege zu machen, fonbern fie immer auf bem furgeften Wege eingieben tonnen: fo begehrt auch ber herr nicht andere als auf bem geraben Wege ber Wahrheit in bas menfchliche Bert zu

bringen; und nur wenn bie Menschen auf biesem Wege geführt werben, gelangen sie gu bem Besig ber himmlischen Guter, bie er gu spenden bereit ift, und konnen ibn aufnehmen in ihr Gemuth. Go waren feine erften Berkundiger; fie fcheuten bas nicht, daß den einen zu benen sie redeten das Wort vom Kreuze ein Mergerniß war, und den andern eine Thorheit: sondern sie blieben babei, daß sie nichts anderes wissen wollten als Jesum den gefreuzigten; daß sie die Lehre von ihm und die Predigt der Zuversicht auf ihm nicht wollten bemanteln mit etwas fremdartigem, was ben Menfchen noch um irgend eines anbern Grunbes millen mobigefällig merben fonnte: nein! fonbern, Diefer Je. sus, ben ihr überantwortet habt ben hohenpriestern und in bie Sanbe ber heiben überliefert, ben hat Gott auferweffet von ben tobten und ihn jum herrn und Christ gemacht, bies Wort ber Bahrheit bonnerten fie in bie Tiefe ber Seele hinein, und auf bissem geraden Wege brachten sie die Menschen dazu, daß sie sich an ihre Brust schlugen und fragten, Ihr Manner lieben Brüder, was sollen wir thun, daß wir selig werden? — So giebt es auch jest und gu allen Zeiten fein anderes Mittel ben herrn in die menschlichen herzen einzusühren, als ben kurzen und geraden Weg ber offnen Wahrheit einzuschlagen; und wollen wir seinen noch immer fortwahrenden Ginzug unter bas Geschlecht ber Menschen beforbern, so muffen wir alles frumme grabe masten. Wer ben drifflichen Glauben unter irgend einem Bors chen. Wer ben christlichen Glauben unter irgend einem Borwand gleichsam unvermerkt einschwärzen will in die Seele; ober
wer ihn nur als Mittel zu irgend einem andern Zwekt empfehken will; oder wer da meint ihn schneiden und farben zu konnen nach eines jeden Lust und Belieben: der bereitet nicht dem hern den Weg, sondern gehort zu denen, von denen er sagt, Biele werden kommen und sagen, hier ist Christus oder da ist er, aber glaubet ihnen nicht. Nur geradezu mussen wir gehen wie seine ersten Jünger, dann gehen wir vor ihm her. Fühlst der, das den berufen bist zu einer Geliebete die die die bu, bag bu berufen bift ju einer Geligkeit, bie bir noch fehlt; weißt bu, bag es ein ewiges Leben giebt fur ben Menfchen, wels ches bu noch nicht führst; hast bu gelernt bas irbische und zeits liche ju gering achten für Dich, und ist bein Bliff auf bas himms siche und ewige gerichtet: so sprich, kannst du das dir selbst verschaffen? haft du selbst das Licht anzugünden, welches deinen Beg erleuchten soll? weißt du dir selbst herauszuhelsen aus dem Schlamm der Erde, in welchen du versunken bist? antworte dir Ja ober Nein. Wenn so die einfache Wahrheit vor die Seeleder Menschen gebracht wird auf die Gefahr, wie die Antwort ausfalle, bann haben wir bas frumme grabe gemacht. Und fann es irgendwie geschehen, so geschieht es auf diese Urt, daß zur guten Stunde der Widerstand gebrochen wird, und leise ober laut, gern ober ungern eine innere Stimme bas bemuthige Bekenntnis ablegt, auf welches der herr nur wartet um die Seele zu sich zu ziehen. Nichts hindert sie dann mehr die freundliche Einladung auch auf sich zu beziehen und ihr zu folgen, Kommt her zu mir alle, die ihr muhfelig und beladen seid, ich will euch ers quitken; werset alles von euch und nehmet auf euch mein Joch, welches sanft ift, und meine Last, welche leicht ist: und so viele dieses thun verherrlichen dann den Triumphzug des Erlösers.

Aber m. g. Fr. nicht nur einmal guerft muß ber Berr eingieben in bie Geele, fonbern wie wir immer jabrlich wieber bas Reft feiner Untunft feiern, fo miffen wir, muß fich auch oft und immer wieber feine wirffame Begenwart in ber Geele erneuen. Darum follten wir auch in und felbft und bineinvertiefen und fragen, wie benn ein jeber mit fich felbft umgehe um bas Wert ber Beiligung in und ju forbern; ob wir immer ben graben Dea ber Babrbeit manbeln, ober ob wir uns auch Rrummungen erlauben; ob es nicht auch und nicht felten ungelegen ift in bie Diefen bes Bergens bineinguschauen, fo bag wir ben Bliff lieber abgleiten laffen auf ber Dberflache; ob nicht auch wir uns oft uber bas Evangelium taufchen und einer falfchen Berubigung gu Liebe bies ober jenes une wichtiger barftellen ale billig, und anberes fchmeichlerifch verfleinern; ob nicht auch wir zu bemjenis gen, wobon wir fublen, bag es ber herr forbert, und bag wir es ibm fchulbig find, falfche und unreine Beweggrunde gu Bulfe rufen muffen um es uns abzugewinnen. D bas alles find bie frummen Bege, auf benen ber herr nicht tommt. Auf ber ebenen geraben Strafe fommt er, wo ihr ichon von weitem ihm in bas Ungeficht ichauen fonnt! Geht ihm entgegen in bem reinen Spiegel feines Bortes! Benn ihr barin fein Bilb findet, unb euer geiftiges Auge fattigt fich an biefem: bann wirb er bas innere eures Bergens beimfuchen, und ibr werbet erfennen, wie weit ibr ibm fchon abnlich feib ober von ihm verschieben. nichts anders wollen als ihm abnlich werben, nichts anders fuchen als mas ju feinem Dienft gebort und mas fein Reich forbert, und bei jeder Prufung unfrer felbft, bei jeber Betrachtung unfere Lebens nie vergeffen mas er gefagt bat, Ich bin bie Babrheit, und barum nur bin ich bas Leben: bas ift ber gerabe Beg, auf welchem er nicht nur guerft in bas Berg bes Denschen einzieht, sonbern auf bem allein er auch jebesmal fommt um es zu erleuchten und zu erwärmen.

Aber m. g. Fr. lagt und auch bas nicht überfeben, mas ber Evangelift fagt von bem Johannes, indem er bie Worte bes Propheten auf ihn anwendet, Es ift eine Stimme eines Prebis gers in ber Buffe. Ja fo ift es. Bo noch bie Dredigt ber Bufe erschallen muß, Machet bie Thale voll und erniebrigt bie boben und machet bas frumme gerabe: ba ift noch bie Bufte; bie Buffe, bie nicht angebaut ift von bem gottlichen Geift; bie Buffe, wo ber Menfch allein ift, und ber herr nicht mit ibm, fonbern wo er nur ben Berfucher finden fann, wenn er bem Drebiger ber Buffe nicht folgt; bje Bufte, wo nichte von bemienis gen machft und grunt und blubt, was bie herrlichfeit bes herrn verfündigt, und mas ben Menfchen in Bahrheit gufrieben ftellen fann. Go lagt und benn aus biefer hinauseilen, bie Berfe ber Bufe gern und willig vollbringen, alles in une, mas jaghaft ift und aus Mangel an Bertrauen niebrig, gleich machen und aus. fullen, alles was fich ftolg und übermuthig erheben will ebenen, bamit in bas bemuthige Berg ber Ronig ber Ehren einziehe! Laft und alles frumme gerade machen, bamit wir und felbft fagen fonnen, es ift uns um nichts ju thun als um bas Beil, welches aus ber Bahrheit fommt. Und nur auf biefem Bege geht bie berliche Berheifung in Erfullung, mit welcher bie Borte unfers Lettes fchliegen, Alles Bleifch wird ben Beiland Gottes feben. Amen.

### XI.

## Um 17ten November 1822.

Jauchzet dem herrn alle ihr Bolfer! Denn ber herr ift febr freundlich; und feine Gnade und Wahrheit mahret fur und fur. Amen.

M. g. F. Welch ein Sag ber Freude uns heute bier vereinigt, bas ift und allen befannt. Funf und zwanzig Jahre, ein Zeitraum nach welchem wir gewohnt find bei allen wichtigen Berbaltniffen bes lebens une uber bie ungeftorte Fortbauer berfelben ju freuen, funf und zwanzig Jahre find es ber, feit ber Ronig bas Bepter über feine Bolfer ergriff; und noch hat ihn uns ber Berr erhalten, noch ift fein Leben fraftig in feinem mannlichen Alter, und menschlicher Bahrfcheinlichfeit nach burfen wir Erbo. rung hoffen fur bie Gebete, bie beute befonbere fur feine fernere Erhaltung ju Gott auffteigen. Die Freude aber m. g. Fr., mit ber wir und alle Unterthanen bes Ronigs biefen Zag begruffen, ift und ein ficheres Zeichen, bag es außer bem Banbe bes Gehorfame, welches und alle vereinigt unter ber Macht und Gerechtigfeit bes Ronigs, noch ein anberes Berhaltnig, bas verfonlicher Liebe und Unhanglichfeit swifchen und und ihm giebt. Denn m. g. Fr. wollten wir blog auf basjenige feben, was une burch bie Dacht und Gerechtigfeit unferer Furften wirb: fo fonnen wir und nicht bergen, alle Belt rechnet grabe bas ju ben großen Borgugen jeber mohlgeordneten erblichen Alleinherrschaft, wenn ber Wechfel in ber Perfon bes herrschers bas Gefühl ber Bolfer in biefer Begiehung nicht auf eine bebeutenbe Weife trubt ober ibren Buftand mefentlich verandert. Wenn wir auf bie Bergans genheit guruftfeben und uns fragen, wurben bie Bolfer in biefen Lanbern unglufflich gewefen fein, und bas gemeinfame Bobl geftort, wenn von benjenigen unfrer Regenten, bie fchon ehebem ein foldes Reft mit ihren Bolfern gefeiert haben, ber eine ober ber anbre nach bem gottlichen Rathschluß mare fruber abgefobert worden von feinem Beruf? und wenn wir auf unfere eigene Lebenegeit juruftfeben, befanden wir une, ale biefer geliebte Ronia feinen Ehron beflieg, in einem unglufflichen Buftanbe, aus meldem wir hoffen mußten burch biefe Beranberung errettet ju merben? ober indem wir fur fein Leben, fo oft wir und bier verfammeln, ju Gott fleben, liegt bem bie Beforgniß jum Grunde, als ob wir murben unglufflich werben, wenn Gottes Rathfchluf ihn einft von und ruft, und ber jest ichon fo febr geliebte Erbe bes Thrones feine Stelle einnimt? Dein m. g. F.; aber es giebt ein anderes innigeres Band, welches bie Bolfer an Diejenigen fnurft, bie ber herr bestimmt hat um über fie gu berrichen; wo biefes befteht, ba hangen fie mit Liebe an ber Perfon bes Rurfen, und eben biefe perfonliche Liebe und Unbanglichfeit ift es, bie fich auf eine fo fchone und erfreuende Beife auch an bem beutigen Tage ausspricht. Diefes perfonliche Berhaltnig m. g. R. bat aber feinen nachften Grund auch immer in bem unmittel. baren Ginbruft, ben bie Perfon bes Berrichers macht, in einer Remtnig von feinem Gemuth und feinem Leben, welche nicht allein erworben werben fann burch bie Runde von ben Gefegen, bie er giebt, und von ber Beife, nach welcher er regiert, fonbern ju welcher bie Bolfer nur gelangen, inbem fie ibn in feinem Leben und Gein auch außer ben unmittelbaren Sandlungen feines Berufe beobachten. Darum m. g. F. find wir, wir bie Bewoh. ner biefer Sauptftabte, in benen ber theure Ronig ben grofften Theil feines Lebens verweilt, wir find vorzüglich bie Trager biefes fchonen und glufflichen Berhaltniffes. Wie wir felbft alle biejenigen vorzugsweise glufflich preifen, bie gu ben nachften Um. gebungen bes Ronigs gehoren: fo auch werben wir wieberum aluttlich gepriefen von benen, die feinem Throne und feinem unmittelbaren Unblitt weiter als wir entrufft finb; bon und, burch bie Berbindungen bie ein jeder hat in ber Ferne und in ben verfdiebenen Theilen bes Reiches, verbreitet fich bie Runbe von bem portrefflichen und liebenswurdigen in ber Derfonlichfeit bes Ronigs; und burch biefe Runde wird überall auch bie perfonliche Unbanglichfeit an ihn erhalten und immer weiter fortgepflangt und verbreitet. - Go lagt und benn m. g. R. ben beutigen feff

lichen Zag befonbers aus biefem Gefichtspunkt betrachten! Dicht wollen wir und beute mit ber erften Milch bes Evangeliums in Begiebung auf unfre burgerlichen Berhaltniffe nabren; nicht bapon reben, wie wir bem Ronig Unterwerfung fculbig find und Gehorfam feinen Befehlen; nicht baran benfen, welch ein fcbrett: liches Berbrechen es ift, wenn bas Berbaltnif gwifden Rurft und Bolt burch Wiberftreben gegen Gefes Ordnung und Recht gefort wird: fonbern barnach fragen und barüber uns befinnen, mas benn porgualich von unfrer Seite bisher ber Grund geme, fen ift zu biefem Schonen Berhaltniß perfonlicher Anhanglichkeit und Liebe, und was wir alfo auch ferner bagu thun fonnen, bas mit es auch fo erhalten bleibe und ferner beftebe und fich von uns über alle Gegenben verbreite, welche mit uns bem Repter bes Ronigs gehorchen. Lagt uns ju bem Enbe vernehmen folgenbe Borte ber Schrift, bie wir jum Grunde unfrer Betrachtung legen wollen.

## Tert. Spr. Salom., 22, 11.

Wer ein treues herz hat und eine liebliche Nebe, des Freund ift der Ronig.

In biefen Worten m. g. F. wird uns bas fchoufte Biel vorgehalten, welches wir bem Beftreben, von bem wir beute alle porguglich erfullt find, nur vorstetten tonnen, Deg Freund ift ber Dag ber Ronig nicht nur fich auch wohlwollend und liebend mit feinem Bergen binneige gu feinen Bolfern, fonbern bag wir und auch eine eben fo innige Anbanglichfeit von ihm gegen und erwerben und - fo weit man bad fagen fann - verbienen, wie wir biefelbe empfinden gegen ibn: bas ift bas ichonfte Biel unferer innigen und berglichen Unbanglichkeit, wonach fie gang vorzüglich ftrebt. Die Worte ber Schrift aber fagen und zugleich, auf welche Beife wir biefes Biel erreichen mogen. Lagt und fteben bleiben bei ben beiben Eigenschaften, welche bie Borte unfere Tertes bagu fobern, bag bagu gebore guerft ein treues Berg, bann aber auch eine liebliche Rebe; und wenn wir beibes nach einander betrachtet haben, wird und von felbft beutlich fein, bag biefe Worte nicht etwa nur einen vorzüglich guten Rathichlag enthalten, fonbern bag fie alles aufammenfaffen. mas wir in biefer Sinficht jeber von fich felbft und jeber von allen fobern und erwarten fonnen.

I. Buerft m. g. &., ein treues Berg fei immerbar bem Ronig, ber und beherricht, von und allen geweiht, bamit auch fein Berg fich freundlich gu und neige. Es giebt m. th. eine eis gennuzige Treue, welche freilich auch aus bem Bergen fommt; aber aus einem verkehrten, ich meine einem felbfifuchtigen, welches alfo auch immer, fobalb wir es genauer nehmen, ein treulofes ift. Das ift bie Ereue, welche in bem einen ober andern Ginne ben niebrigen Bahlipruch bat, Beg Brot ich effe, beg Lieb ich finge. Diefe eigennuzige Treue finden wir leiber baufig genug, und wir burfen wol fagen, fie ift naturlich genug in folden Staaten, wo ein Theil bes Bolfs - fei es nun aus Berfchiebenheit ber Geburt und ber Abstammung, ober fei es que Borrechten bes urfprunglichen Befiges ober ber Eroberung, ober auf welche Beife fonft, - fury wo ein Theil bes Bolfe eine gemiffermaffen feinbfelige Stellung gegen ben anbern bat, und bie einen glauben, bag ber herrscher ihnen auf eine befondere Beife eigen und vermandt fei. Wir finden fie auch ba baufig und auch naturlich, wo in einem ichon großeren Gebiete mas nur irgend aus ben übrigen Theilen bes gangen aufgebracht und von ihnen mibehrt werden tann in bem Mittelpunkt gusammengehauft wirb, um burch alles was Pracht und Aufwand heißt, was zu einem glangenben genufreichen leben gehort bie ben Thron umgebenben ju bereichern und gu begluffen, mabrend bie anbern und von bemfeiben entfernteren Bewohner bes Landes von einer Stufe ber Durftigfeit jur andern herabfinken. In beiben Fallen giebt es eine eigennuzige Treue, Die auf alle Weife ftrebt einen folchen Buffand auch mit allen feinen unbilligen Ungleichheiten gu erhal. ten. - Bie muffen wir m. g. F. Gott banten, bag wir burch ben Geift, ber von Anfang an unfre Berricher erfullt und geleis tet hat, von biefem Buftanbe find befreit geblieben, wie lottenb and ber ju mancher Beit herrschende Geift bie Berfuchung binfellte auch und in einen abnlichen Buftant gu berfegen. Gott fei Dant, fpricht fich unfre Treue aus gegen ben Ronig, fo fann feinem unferer Mitunterthanen in bem gangen Umfange bes Reiches biefe Empfindung nur als eigennuzig, ihm felbft aber und feinem Bobl feinbfelig erfcheinen. Go febr erfreuen wir alle uns gleicher Unfpruche an bie Gerechtigfeit und Dilbe bes Ronigs; fo fehr ift bei und bie Gegenwart bes herrfchers, wenn gleich leiblicher Beife auf Ginen Ort beschränkt, boch geiftig fich gleich in allen Theilen feines Reiches, bag von einem folchen Gegenfag eines Theiles feiner Unterthanen gegen ben anbern nicht tann bie Rebe fein. Und wenn fich bie Treue berer, bie beftans

big in ber Dabe bes Rouigs weilen, an biefem fefflichen Sage auf eine befonders lebendige Weife ausspricht, fo geschicht es nur um jugleich auch bie gleiche Treue aller, bie unter bes Ronige Bepter leben, barguftellen und gu vertreten. - Allein außer biefer eigennutigen Treue giebt es noch eine andere frenge und rein gefegliche Treue, beren Bablfpruch gwar ein befferer ift, benn er liegt in ben Borten unfere Erlofere felbft und lautet fo, Gebet bem Raifer mas bes Raifers ift, und Gott mas Gottes ift: aber gar oft wird nach biefem Bahlipruch gehandelt lediglich um ber Pflicht willen, mit einem falten Bergen. Lagt und auch nicht überfeben m. g. F., bag ber Erlofer biefe Borfdrift feinem Bolte gab in Begiebung auf einen Berricher, ber fich ihm aufgebrungen batte auf eine gewaltsame Beife; weil aber boch einmal ein Band ber Macht und bes Gehorfams, bes Schuges und ber Unterwerfung bestand: fo fagt ber Berr, bie einzige Sandlungemeife, moburch bas Gewiffen nicht verlegt werbe, fei bie bem Raifer gu geben nur mas bes Raifers ift, und Gott mas Gottes. alfo ift bie Pflicht eines jeben Chriften, auch gegen eine frembe auch gegen eine ungeliebte Obrigfeit, auch gegen eine folche, Die auf feine Beife irgend etwas thut um bie Empfindungen ber Unbanglichkeit in ben Bergen ber Unterthauen hervorzuloffen. Fur biefe alle gilt jenes Wort, und unverfurgt muß biefe Treue gegen bas Gefez überall bleiben, wo aud nur bie augern Guter einer gefellschaftlichen Orbnung bestehen follen. Aber m. g. F. für und giebt es noch etwas anderes als biefes, und und, bas gefteben wir, wurde nicht genugen bem Ronige nur in einem folchen Sinne ju geben was fein ift. Ja wir muffen und fagen, wenn wir an bem beutigen Tage fein befferes Bewuftfein por Gott barbringen fonnten als eben biefes: fo feierten wir ein trauriaes Reft. Freilich wer auch biefes nicht einmal bat, wer fich irgend Schulb geben muß fogar biefe Treue verlegt gu baben, ja ich will noch mehr fagen, wer auch nur in feinem Bergen ben Bunfch genabrt bat fie verlegen ju tonnen ober ju burfen: cin folder fann bier ober an irgend einem Gott geweihten Orte unferes Landes nicht mit ben Empfindungen erfcheinen, die uns befeelen. Satten wir und aber nur biefer Treue ju rubmen, fo ware unfer Feft ein trauriges Seft, und fchlecht mare ber Ronig belohnt fur alle Gorge und Treue, mit ber er über feinen Unterthanen wacht.

Darum ift es eben nicht die Trene im allgemeinen, sondern es ift bas treue Berg, welches ber Spruch unsere Textes fobert von allen benen, die einen Anspruch barauf machen wollen,

baß ber Ronig ihnen freundlich gesinnt sei. Und was ift benn bieses treue Derz? Es ist eben bies, daß unser ganzes Gemuth mit sei bei ber Ersüllung unsere Pflichten; daß wir nicht nur thun was wir sollen; daß wir der Obrigkeit nicht nur unterthan sind— ich will nicht sagen um der Strase sondern auch um des Gewissens willen — aber nicht nur unterthan sondern zugethan, daß unstre Wunsche sie begleiten bei allem, was sie zum Wohl des ganzen unternimmt; daß wir gern, wenn wir sicher erforscht haben was im Geisse des Ronigs sei, jeder in dem Kreise wo er Recht und Besugniß hat, zugreisen und thun auch was uns dariu nicht bestimmt besohlen ist; daß wir überall den Konig und Perrscher, als der uns eben so sehr bestreundet ist als von uns versehrt, auch in die Verhältnisse begleiten, die nicht unmittelbar zu seinem Geruf gehören; daß wir einen aufrichtigen Theil an allem uchmen, wovon sein herz in Freude und Schmerz bewegt wird.

Doch m. g. F. was halte ich mich auf bei allgemeinen Erflarungen? ift es nicht beffer, bag ich mich auf bie Erfahrung berufe und gu bem übergebe, mas unter und gefcheben ift, um uns baran gu bergegenwartigen, worin bie Treue bes Bergens beffebt, und wie bas treue Berg fich offenbart? Ich rufe biejenigen, beren Erinnerung fo weit guruffreicht, auf zuerft jener Beit gu gebenfen, ale ber Ronig erft ber Erbe bes Thrones gurufffam bon feinen friegerifchen Berfuchen und bon ben Duben in jenem Rampfe, ber mit ungleichen Rraften guerft begonnen marb um ber Berftorung einen Damm gu fegen, mit welcher unfer Belts theil bedroht ward; in welchem Rampf aber er fich ein Rleinob gewonnen, welches er balb in unfre Mauern einführte, Die geliebte, bie er fich erwählt hatte jur treuen Gefahrtin feines Lebend: wie bas ein berrlicher Festtag mar fur bas gange Land. Diefe innige Theilnahme an bem, mas bas gange funftige Leben bes toniglichen erfigebornen fegnen und begluften follte, biefe alls gemeine Stimme bes Jauchzens und ber Freude, bas war bas treue Berg! 218 aber ber Bater fein Saupt nieberlegte und ber Cobn ben Thron feiner Bater bestieg: wie wir ihm ba entgegen tamen voll berglichen Bertrauens, mit ibm theilend jenes beilige . Gefühl, bag bem angebenden Berricher nichts beffer gieme als bas mahrhaft fonigliche Gebet um Beisheit von oben; wie unfer Berg feinem ahnenden Bliff in bie Bufunft folgte, nicht ohne Beforgnig por allem fdmeren, mas nach ber bamaligen Lage ber Boller ibn und und feine Unterthanen mabrend ber Zeit feiner Regierung treffen konnte; wie wir und freuten an bem Ernft und ber Befcheibenheit, womit er bie Bugel ber Regierung erariff:

bas war bas treue Berg, getheilt in biefen Augenbliffen gwifchen Schmers und Luft, swifchen Thranen und Freude. Und als er bann ben gehauften Aufforberungen jum Rampfe fur bie Gelbfi. ftanbigfeit feines Reiches, fur bie Freiheit feiner Rathichlage, fur bie Unverlezbarkeit feines Gebietes nicht langer wiberfteben fonns te; als es fchien, als ob ber herr von ihm und uns feine Sand abgezogen habe, - o wie wir alle ba nicht nur bie Leiben fubl. ten, bie mehr ober weniger jeben einzelnen trafen, unfer Gemuth nicht nur erfüllt und erschuttert wurde von bem, was unmittel. bar unter und vorging, fonbern weit mehr noch unfer Berg fich nach ibm bem entfernten binfebnte; wie wir immer fühlten, welche Schmergen fein fonigliches Gemuth gerreigen mußten bei jebem Blitt auf bie Lage feines Bolts, und wie wir biefen Rum. mer mit ihm theilten; wie wir jauchsten bei feiner Bieberfehr und und freuten, bag bas wenn gleich gerriffene und erschutterte Baterland fich feiner Gegenwart und feiner Berrichaft zu getroffen batte; wie wir mit ibm ben Borfag theilten auch in biefem Bufanbe ber Erniebrigung und bes Druffes ein Gott wohlgefällis ges Bolf gu bleiben, fest vereint unter und und nur trauernd um bie, welche unferm Bunde enfriffen waren: - bas war bas treue Berg! Und nun lagt und auch bie Tage ber Trauer nicht vergeffen, als fo fchnell und unerwartet mitten unter ben Gefahren, bie uns bebrobten, bie treue Gefahrtin toniglicher Gorgen und Leiben, beren Liebe gu ben ihrigen, beren Gorge fur bas Land ibr unfer Berg gewonnen batte, ihm und uns entriffen murbe in ber Blute ihres Lebens, ohne ju fchauen ben Tag ber Befreiung bon bem Jodje, welches auch fie hatte tragen helfen: ber Schmerg, ber fich ba unfrer aller bemachtigte, wie wir alle niebergebeugt waren und und gefchlagen fublten vom herrn, - bas mar bas treue Berg, bas Berg voll Liebe und Unbanglichfeit, voll Theil. nahme an allem, was ben theuern Ronig auch in bem Beiligthum feines hauslichen Lebens traf. Und als bie Laft, mit ber noch immer eine fremte Uebermacht einen Theil unfered Landes bruffte, schwerer und schwerer ward: wie wir ba mit bem Ronig theilten bas ftille Berlangen bes Bergens, ber Augenbliff moge fommen, wo fich ein neuer fraftiger Wiberftand magen ließe mit hoffnung auf einen guten Erfolg; wie ba unfer tiefftes Gefühl bem feinis gen begegnete und wir und gegenfeitig verftanben, und auch als fein Wort zwischen uns gewechselt murbe über ben traurigen Buftand bes gangen boch beibe Theile wußten, ber Ronig mas er an und, und wir was wir an ihm hatten: - o bas war ber hochfte und berrlichfte Beweis von Unbanglichkeit, bie untrügliche

Ahnung bes treuen Bergens, aus welcher fich bann bas innigfte Bertrauen und ber fraftigfte Muth entwiffelte, fobalb bie Stunde ber Rettung von unwurdigen Banden fchlug. Und jene Bereit. willigfeit, mit ber bie Bater ihre Gobne oft noch unreif bie Duben bes Rriegers ju ertragen in ben Rampf fur bas Baterland hinausschifften - als ben schonften Lohn fur biefe thenern Dp. fer porguglich bies erwartenb, bag in allen benjenigen, bie von Bott beschügt und erhalten aus bem Rriege gurufffehren murben, eine burch nichts mehr zu erschutternbe Unbanglichkeit an ben Ronig, ber fo viel fur fein Bolf gewagt batte, und eben fo eine allen Proben gewachsene Liebe gu bem Bolfe, welches er fo geachtet, mußte gegrundet fein; biefer Muth verbunden mit bem Gefühle, alles, was es nur irgend auch fur uns ju thun gab in biefer Zeit ber wiebererwachenben beutschen Rraft, fei nicht nur heilfam fondern auch fcon und erfreuend: fo zeigte fich bas treue Berg, welches fich in bas innerfte Gemuth bes Ronigs bineinfühlte, und welches bie Sanblungsweife bes Berrichers verfand. Und bie Gefinnungen, bie unfer Leben geleitet haben, feitbem endlich in Friede und Rube bie lange getrennten Theile bes Reiches vereinigt und neue Bestandtheile ihm hinzugefügt finb; biefes lebendige Berlangen, bag boch immer enger und fefter bie Glieder mit bem Saupt und bas Saupt mit ben Gliedern verbunben werben mochten, bamit jeder Macht um uns ber, fei fie auch noch fo fart, ber Muth verginge ein fo herzlich unter fich und mit feinem herrscher verbundenes Bolt anzugreifen und in feiner Rube gu ftoren: in biefen Gefinnungen bat fich immer geregt bas treue Berg, bas in heiterer Anhanglichfeit, in ruhiger Erwartung ber allmaligen Entwitflung weifer Rathichlage bem, was ber Ronig befchloffen und ausgeführt bat, gefolgt ift bis auf biefen Mugenbliff.

Bei so vielen Zeugnissen ans einer benkwurdigen Bergangenheit, bei einem so freudigen Bewußtsein, wie sich in ber gezenwartigen Festlichkeit ausspricht, o laßt und immer fest vertrauen, bas wir uns bas treue Berg auch in Zukunft bewahren werben! laßt diesen Tag ber Freude, dies Fest ber Liebe uns eine neue Gewährleistung bafur sein — benn kaum darf ich sagen, auch ein neues Band, welches uns noch inniger verbinden kann mit bem Ronige und seinen hause.

Wenn alfo bas treue Berg unter und fest fieht, und beffen fegendreiche und lebendige Rraft in allen Unterthanen bes Ronigs nur wachfen kann nie aber vermindert werben und geschwächt: bam fehlt und um unfer Biel zu erreichen und unferes Wunsches

gewiß ju fein nach ben Worten unferes Tertes nur noch bas eine, Wer neben bem treuen herzen auch eine liebliche Rebe bat, big Freund ift ber Ronig.

11. Wir burfen biefes nicht etwa nur verfteben von ber Rebe, welche wir unmittelbar an ben Ronig richten. Daturlich giebt es auch unter und bie wir in feiner Rabe leben nur wenis ge, benen biefes Gluff gu Theil wirb, und geschont muß werben auch vor ber Bubringlichfeit ber Liebe und Anhanglichfeit bie Der. fon bes herrschers. Much ift in biefer unmittelbaren Begiebung bie Ermahnung unfere Textes weniger nothig; benn bie Dajeftat verbreitet einen perfonlichen Bauber um fich ber, welcher bas swar, was aus bem Boben eines guten Bergens hervorgeht, ichont und pflegt, ben Uebermuth aber und bie Gelbftfucht ber Rebe leicht guruffbrangt und nicht auffommen lagt. Conbern weit mehr ift bier gu benten an biejenige Lieblichkeit ber Rebe, welche fich überall zeigen fann, wo wir von ber Derfon bes Ronigs und von feinen Berhaltniffen gu feinem Bolf ja wo wir in irgenb einer Begiebung von unferen burgerlichen Ordnungen Gefegen und Buftanben fprechen. In allen biefen Fallen ift bie Lieblichfeit ber Rebe, auf bie unfer Text beutet, bie fconfte Bierbe bes treuen Bergene.

Aber eben wie in ber Rebe, bie fich unmittelbar an bas Dhr bes Furften wenbet, fo auch in ber Rebe von ihm und über fein Leben, uber feine Berfon, feine Unordnungen und feine Gefeze giebt es eine Lieblichfeit, welche nicht gufammenhangt mit bem treuen Bergen; eine Lieblichfeit namlich, bie nur bas Dhr zu figeln fucht, eignet ber verberblichen und giftigen Rebe ber Schmeichler, bor welcher man immer bie Furften befonbers geglaubt bat warnen gu muffen. Und gewiß vorzüglich leicht finbet wenigstens im allgemeinen bas Gift ber Schmeichelei ben Bugang in ein jugenbliches Berg; und warum benn nicht auch in bas eines gurffen? Die Jugend nicht ficher in ihrem Bewußtsein von fich felbft empfangt ihr Urtheil über fich und ihre hoffnungen bon fich nur ju gern bon anderen, bie fie fur reifer balt. Aber ein mahrhaft fonigliches Berg wird, leicht gewarnt und fcon burch ben erften verfuhrerifchen Ginbruff flug gemacht, fich gewiß nicht lange freundlich bem Schmeichler hinneigen. fonbers aber hat ber Ernft und bie chriftliche Demuth, mit ber unfer Ronig feine Regierung antrat, auch bamale fcon ale er noch jung war und neu feinen Pflichten bie Rebe ber Schmeich. ler erftitft und fie entfernt von feiner Verfon. Und fo ift ce feits bem ale eine fo befannte Sache unter und angefeben, bag auch

nicht einmal ein Versuch bagegen gemacht wirb, bas bie Schmeichelei ihm unmittelbar nicht nahen burfe. Aber wo sie auch bas nicht thut, ba unterläst sie boch nicht sich baburch kund zu geben, bas in ben Kreisen ber Gesellschaft sowol als in ber öffentslichen Rebe alles gedeutet wird zum Lobe bessen, der die Macht hat. Diese liebliche Nebe also ist nicht bie, welche unser Text meint. Wäre es möglich, daß der König sich könnte freundlich zu ihr hinneigen, so wurde nur daraus entstehen das Verderben bes traulichen Verhältnisses zwischen ihm und seinem Bolk.

Aber es giebt noch eine andre Lieblichfeit ber Rebe, bie eben fo wenig bon einem treuen Bergen ausgeht; wir finden fie bei benen, welche ohne grabe ju loben und burch bas Lob fich bas Unfeben ju geben, als vermochten fie ju beurtheilen mas aut und lobenswurbig ift, bas Wort bes herrichers und feinen Willen als bas Daag ihres eigenen Urtheils gelten laffen, und wenn er etwas fur aut erflart bat, vielleicht fogar wenn ber Gegenffanb nur wenig mit bem Beruf bes herrichers jufammenhangt, fogleich aller Unterfuchung ein Enbe machen und fich ihrer eignen Unficht und ihres eignen Gefühls barüber entschlagen. Gine folche nach. febende wiederhallende Rebe Scheint freilich in fofern lieblich, als fie ein Buwache ift gu ber Rraft ber Stimme, mit welcher ber Berricher rebet; aber aus bem treuen Bergen tommt fie nicht. Denn biefes fucht überall bie Bahrheit, weil eben fie auch bem geliebten Berricher bas wichtigfte fein muß; biefes bleibt immerfort barin begriffen bas gute aufzufinden in allen menfchlichen Dingen, bas unvolltommene mas benfelben antlebt gu entbetten, und bas zweibeutige wo immer es ihm begegnet bemerflich zu machen, weil eben baburch am beften bes geliebten gurften Ehre gefors bert wirb; und nie fann ein folches Berg feinem eignem Urtheil entfagen mit Liebe ober aus Liebe, weil fein Grundfag ift aus Liebe gu bem, auf beffen Rechnung alles billig gefchrieben wirb, nur bas aute gu erhalten und immer mehr gu befestigen: bas treue Berg entfernt fich baber eben fo weit von bem niebrigen Sinne bes Schmeichlers als von ber Rachbeterei beffen, ber fein eigenes Urtheil nicht zu ehren weiß.

Es giebt aber freilich auch ein treues herz ohne liebliche Rebe vielmehr mit rauher Stimme und übelredender Junge. Ramlich es giebt Berhaltniffe, unter benen viele die ein treues herz im Bufen tragen boch glauben, daß eine liebliche Rebe nur bicfelbe Wirkung hervorbringen wurde wie die nachbetende Schlaffbeit und die giftige Schmeichelei; es giebt Umftande, unter benen manche die es treu meinen mit dem Baterlande glauben, die

Stimme ber Bahrheit fonne nicht laut ja auch nicht icharf und raub genug tonen um nur einige Wirfung zu thun. bied moblaemeint ift, fo bleibe es bem Gemiffen eines jeben anbeimaeftellt; aber übermenfchliches murbe allerbings berjenige verlangen, welcher Unspruch barauf machen wollte, gu fo rauber Stimme follte auch bas Berg eines Roniges fich freundlich binneigen; er follte unverbroffen bas treue Berg aus melchem fie fommt zu erkennen und hervorzugiehen fich bemuben; übermenfche lich mare es, wenn ber Rurft - belaftet genug mit ben Geschaften bes wichtigsten bochften Berufs und ber Gorge fur bas Wohl bes gangen, welches feiner Leitung anvertraut ift; umbergetrieben aenua in feinem innern bon ben entgegengefesteffen Stimmen menschlicher Unfichten und Meinungen, zwischen benen er gu fchlichten und zu entscheiben bat, - wenn ber noch follte mit Bohlgefallen ober gar mit Dankbarteit fich wenden ju einer und gefälligen und abflogenben Rebe; übermenfchlich, wenn er nicht wunschen burfte, bag bie Freunde ber Babrheit fich immer vernehmen laffen mochten wie fie es boch tonnen mit einer lieblis den Stimme.

Daber m. g. F. ift es ein trauriges Beichen, wenn viele von benen bie es treu meinen mit bem Baterlanbe glauben fei es nun mit Recht ober mit Unrecht, barüber wollen wir nicht richten, - aber glauben, fie muffen in biefer Begiebung ber Rraft ber Wahrheit und bem allgemeinen beften jeben Unfpruch auf bas Boblwollen bes herrichers aufopfern um bie Stimme ber Babrbeit befto gemiffer und icharfer, wenn gleich unangenehm und fchmerglich, laut werben gu laffen. Wenn wir alfo auch nur in tiefem Stutt hinter unferm Text guruftblieben und auf ber einen Seite gwar und bas Beuguiß geben fonnten, bag wir und frei erhalten von Schmeichelei und Rachbeterei, auf ber anbern Seite aber unfern theuren Ronig nicht erfreut hatten mit lieblicher Rebe über unfere gemeinsamen Ungelegenheiten, fonbern er von feinen getreuen Bergen immer nur batte raube Tone vernehmen muffen: fo fonnten wir in bemfelben Maag auch nicht erwarten, bag er fich freundlich ju une neigen follte; und auch bann mare bas beutige Reft fein freudiges Reft! Denn bied mare ein Zeichen, bag und noch viel fehlte ju bem ichonen Ginflang, ohne welchen feine mabre Freude fatt findet; es mare ein Zeichen, bag viele unter und erfullt maren von mancherlei folchen Beforgniffen fur bie Bufunft, bei benen es nicht vergonnt ift ber Gegenwart frob gu merben.

Dem himmel fei Dant m. g. F., baf es nicht fo ift unter uns, und baf nur einzeln und fparfam und wenn gleich woblgemeint boch fo, bag Berirrung und Berblenbung uber biefes ober jenes nicht zu verfennen ift, bie Unficht unter uns angetrof. fen wirb, als ob bie Stimme bes treuen Bergens über bie öffent. lichen Angelegenheiten um burchzubringen muffe rauh fein und ber erfreulichen Lieblichkeit ermangeln. Bielmehr find wir in ber Gott nicht genug zu baufenden Lage, baß wenn gleich auch uns bie und ba bas Bewuftfein mancher Unvollfommenheiten unfere 3u. fanbes ergreift; wenn gleich jeber nach bem Daafe feiner Einsichten und des Standpunktes, auf welchem er steht, Bunsche bat, herzliche Bunsche, wie dieses oder jenes im einzelnen ober im gangen fonnte beffer fein: wir boch alle bas beruhigende Gefühl haben fonnen, es werbe ber guten Cache fein Rachtheil baburch entfieben - wie er vielleicht anderwarts moglich ware, wo es einen heftigen und leibenschaftlichen Rampf ber Meinungen giebt, - wenn wir unfere gute Meinung verschonern burch eine lieblichfeit ber Rebe, ju ber fich auch Dhr und Berg bes Berrichers freundlich binneigen fann.

Borin aber nun biefe mahre Lieblichfeit befieht? Darin, bag überall wo unter und verfdziebene Unfichten herrichen über bas, mas jum Bohl ber Baterlandes in feinen außern Berhaltniffen und in feinen innern Ginrichtungen gehort, wir bafur forgen, bag burch bie Erorterung biefer verschiedenen Anfichten uns fre Liebe unter einander nicht geftort und gefahrbet merbe, Die ja bas ichonfte Rleinob und bie festefte Zuversicht bes Ronigs ift. Dem was ware fonft eine liebliche Rebe, wenn nicht worin bie Liebe fich ausspricht? Und wenn es bem treuen Bergen geziemt iberall bie Bahrheit gu fuchen, jeben verberblichen Schein aufjubeffen und fo nach beftem Bermogen bafur gu mirten, bag bas rechte und gute immer mehr geforbert werbe in Liebe: fo befteht babei bie mahre Lieblichfeit ber Rebe eines treuen Bergens barin, bag wir biejenigen, welche entgegengefegter Unfichten mit uns find, frieblich neben uns bestehen laffen und beshalb nicht mit heftiger Rede uber ihre Meinungen berfallen; bag wir immer in folden Berhandlungen am meiften ben Stachel bes Biges eingieben und fo reben, bag bas gute Bernehmen mit benen, beren Meinungen mit ben unfrigen nicht gufammengeben, foviel an und liegt nicht gefährbet merbe, vielmehr wir alles thun, was in unfern Rraften fieht, um auch ihnen behulflich gu fein bei ihrem Bestreben bas Reich ber Wahrheit zu bauen, und feine Gelegen-heit vorübergeben laffen um auf die milbeste Weise mit ber Er-

fenntnif, bie und gu Theil geworben, bas bunfle gu erleuchten, bas zweifelhafte ju entscheiben und fo ber Wahrheit und bem auten ben Gieg zu verschaffen über alles was falsch ift und ver-Das m. g. R., bas ift bie Lieblichfeit ber Rebe; und gu bem treuen Bergen, welches von biefer am wenigsten abweicht, wird auch bas berg bes Ronigs fich am freundlichften bimmen-Ja wenn wir uns biefer lieblichen Rebe immer mehr befleißigen; wenn unfer geliebter Ronig fieht, bag alle feine Unterthanen, wie febr fie auch in Meinungen und Anfichten bas gemeine Befen betreffend auseinandergeben, boch um feinetwillen alles icheuen und meiden, was ibn im Genuß ber Liebe und Un. banglichkeit, bie wir ihm geweiht haben, foren fann: bann wird gewiß unfer gegenscitiges Berhaltnig immer fconer immer baus ernber und Gott gefälliger fich ausbilben; und nie wird bes Ronigs Berg gehindert fein fich in Liebe und Bertrauen binguneis gen gu feinem Bolte. Und welch einen fconeren Lobn tonuten wir erwarten fur unfre Liebe und Anhanglichkeit, als eben biefen? -

Aber m. g. F. eine jede chriftliche Rebe, wie febr fie auch ber Freude ihren Urfprung verbante, und bie Freude ber Saupt. ton fei, ber in ihr herricht, nie barf es ihr fehlen, bag nicht auch ber Con ber Bufe gwischen burchflinge. Benn auch ber erfte Theil meiner Rebe bingeben founte obne irgend einem ein fchmergliches Gefühl zu verurfachen; wenn wir auch barin unfer felbit volltommen ficher find, bag es an ber Treue bes Bergens nicht fehlt weber benen, welche Wertzenge ber foniglichen Macht finb, noch benen, welche feine Ordnungen und Gefeze zu beobachten baben: nicht gang fo mag es fich verhalten in Beziehung auf biefen zweiten Theil. Bier in ben Sauptftabten bes Reiches, mo verhaltnigmäßig am meiften über bie offentlichen Ungelegenheiten gebacht und gerebet werben fann, weil alle geiftige Richtungen und Beftrebungen fich bier vereinigen: wir wurden es uns viels leicht geffeben muffen, wenn wir ber Bahrheit bie Ehre geben wollen an biefem freudigen Tage, baß es bie und ba mag gefehlt haben an biefer Lieblichkeit ber Rebe; bag ju geitig mander unter und ber Beforgniß Gebor gegeben bat, ale mochte es ber Rraft ber Babrheit schaben, wenn zu gartlich bie Borte abgewogen murben; wir mochten vielleicht nicht laugnen fommen, baff baburch manche Aufregungen entstanden find, bie bas Bobt bes gangen nicht gu forbern vermogen und bie bas theilnehmenbe Berg bes Ronigs nicht ohne migbilligenbe Empfindungen betrach-Wenn alfo m. g. K. über bas gange Berhaltnig, ten fonnte.

in welchem wir zu unferm theuern Konige fteben, feln Tag und beffer erleuchten fann als biefer frohe und festliche Sag; wenn fein Ort und feine Stunde mehr als biefer heilige Ort und biefe fille Stunde gemeinfamer Unbacht bagu geeignet ift unfer Berg in biefer Begiehung noch mehr gu reinigen: fo laft und benn nicht überfeben, bag beute ben Empfindungen bes Danfes und ber Freude auch gute Entschließungen fich beigefellen muffen, und bag es eine Rube und Anmuth giebt in ben Meugerungen bes treuen Bergens, und in ber Darft. Hung gegenseitiger Unbanglich. feit und Liebe eine Bollfommenheit, welche uns felbft immer mehr zu erwerben und überall ale bas ichonfte und liebensmurbigfte ju bezeichnen wir und an biefem festlichen Tage gern und freudig entschließen wollen. Ift es boch m. g. F. nicht anders in allen menschlichen Dingen! Richts giebt es, was nicht noch schoner noch berrlicher noch reiner fein tonnte; und mit welcher Freude und Erbebung, mit welcher Danfbarfeit gegen Gott wir auch gurufffeben mogen auf bie Bergangenheit und und erfreuen ber Gegenwart: o es fann noch schoner berrlicher reiner und freudenvoller fein in ber Bufunft; noch inniger fonnen wir und mit bem freuen, ben ber herr über und gefest bat jum herricher, noch iconer tann von allen Seiten die Flamme ber Liebe gufammenichlagen über ihm, bas wohlgefälligfte Opfer innigen Dantes gegen ben, ber felbft bie Liebe ift. Mmen.

Co fei bir benn, herr unfer Gott, ber Dant unferer Bergen bargebracht für alle Gnabe, mit welcher bu bich verberrs licht haft an bem Ronig, an feinem Saufe und feinem Bolf in biefen funf und zwanzig Jahren feiner Regierung. Großes haft bu an ihm und an und gethan. Dant fei bir fur alle Prufungen, womit bu ihn und und heimgefucht haft; benn fie haben bas berg gelautert, fie haben ben Gegen ber Frommigfeit in eis nem hohern Grabe unter und hervorgebracht, fie haben unfre Liebe ju bem herricher und feinem Saufe genahrt und erhobt. baf wir unter feiner Dbhut und leitung einer immer fchoneren Bufunft tonnen entgegen feben. Bu biefer benn fei bir mit berglichen Bunfchen in biefer festlichen Stunde ber Ronig unfer herr empfohlen. Wache bu über ibn mit beiner Obbut! wenn er jest burch bie großen Angelegenheiten unfered Welttheiles von und abgerufen in ber Ferne verweilt, und nur wenige mit ihm unmittelbar bie Frende Diefes Tages theilen: o wir wiffen, er theilt fie mit und allen, und feine Gebete fleigen eben fo feurig ju bir empor fur unfer 2Bobl, ale bie unfrigen fur bas feine. Go befestige bu benn immer mehr unter und bas Banb

treuer Liebe und Anhanglichfeit; verbinde bem Ronig immer mehr bie Bergen aller feiner Unterthauen, baf alles, mas bu in feinem weiten Reiche vertheilt haft und ausgestreut von geiftigen Gaben, von Erkenntniß ber Babrheit, von treuer Pflichterfullung, von Eifer für bas gemeinsame Bobl, alles zu ihm binftrome in Treue bes Bergens und in Lieblichkeit ber Rebe, und er immer mehr in ben Stand gefest werbe in reiner Freudigfeit bed Bergens fur Tein Bolf gu forgen. Und wenn es gu feinen fconften vaterlichen Rreuben gehort, bag er mahrend feiner Entfernung von und bem aeliebten Erben feines Thrones bie Gorge ber Regierung hat überlaffen fonnen: o fo bitten wir bich, erhore bu befonbere bas Gebet bes geliebten Cohnes fur bas theure Saupt feines Baters, bem er mit treuer Liebe und mit findlicher Unbanglichkeit guges than ift. Befchuge bu bas gange fonigliche Baus, bag ber Ro. nig immer reicher werbe an bauslichen Frenden; feje bu es unter und, wie wir bich immer barum bitten, gu einem erfreulichen Beispiel drifflicher Gottfeligfeit und eines auf bem Grund bes Bertrauens auf bich und ber Liebe gu bir fich erbauenben Boblergebens. Leite bu ben Ronig mit beiner Beisheit in ber Babl feiner Diener, bag es ihm nie fehle an folchen, bie ibm belfen erkennen und ausführen mas recht ift und wohlgefällig vor bir. Lag aber vor allem ben beutigen Tag bagu gefegnet fein, alle Unterthanen fich aufs neue mit inniger Liebe und Treue bem Ronige verbinden, und lag ben Gindrutt biefes Teftes mobithas tig fein fur eine lange Butunft. Und fo gieb, bag wir alle jeber in bem Rreife feines Berufes treulich mitwirfen um bas allgemeine Bohl zu forbern! und moge jeder bie Erfahrung machen, bag auch er ein Arbeiter ift in biefem großen und ichonen Theile beines Reiches. Bor allem bitten wir bich, fegne bie Erziehung ber Jugend, bamit bie Unbanglichfeit an ben Ronig und an bas Rurftenhaus fich fortpflangen moge auf unfre Dachfommen, und eine lange Reihe von Geschlechtern ben Gegen bes Bunbes, ben bu swiften gurften und Bolt gefnupft haft, erfahren moge. bir Berr auch unfre Gemeine empfohlen fein und bas befonbere Unliegen eines jeben. Auf bich trauen wir, bu, von bem alle gute Gaben fommen, wirft fortfabren uns mit beinen Segnungen ju erfreuen. Umen.

### XII.

# Predigt am Sonntage Cantate 1823.

## Tert. Johannes 21, 16.

Spricht er zum anberumal zu ihm, Simon Johanna, haft bu mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja herr, bu weißt, baß ich bich lieb habe. Spricht er zu ihm, Weibe meine Schaafe.

M. a. Fr. Einen großern Auftrag giebt es nicht als welchen ber herr in biefen Worten feinem Apoftel gab. Er felbft nennt fich ben hirten feiner Beerbe; fein eigenes Befchaft alfo gu verrichten in feinem Ramen, unter feiner bes Dberbirten Aufficht und bochften Leitung: bas mar es, mas er in biefen Worten bem Upoftel übertrug. Aber eben biefer Auftrag m. a. Fr. ift nicht etwa ein ausschließenber bes Apostels Petrus, nicht ein ausschlies fenber fur bie übrigen Apoftel, nicht ein ausschließenber fur biejenigen, die auch jest noch in bem befondern amtlichen Beruf als Lehrer und Borfieber bem herrn in feiner Gemeine bienen: fonbern es ift ber gemeinfame Beruf aller Chriften; Arbeiter in feinem Weinberge find wir alle. Das fann aber in biefem, beffen Pflangen feine anbre find ale bie erloften Geelen, beffen Fruchte feine anbre als bie Fruchte bes Beiftes: mas fann in biefem Beinberge bes herrn irgend einer thun, bas nicht auch gu bes faffen mare unter biefem Ausbruff, Beibe meine Schaafe? Mitarbeit und Sulfe an bem Berte, welches ber herr ju verrichten bat an ben Geelen, bie Gott ibm gegeben: bies und nichts an-

bered fonnen wir ihm leiften, wie auch er von nichts anberem Gebrauch machen fann. Wenn alfo boch unfer aller Leben ein lebendiaes Dankopfer fein foll, welches wir ihm barbringen; wenn wir boch bag er mahrhaft unfre Seelen geheiligt hat baburch beweisen muffen, bag wir mit ben Rraften, bie mir ihm verbanfen, irgend etwas thun: wolan fo muffen wir ja alle theilnehmen an bemfelben Berte, welches er in ten Borten unferes Tertes bem Avostel übertragt. Er fnupft aber biefen Auftrag an bie Untwort, welche ibm Petrus giebt auf bie Frage, Gimon Jobanna, baft bu mich lieb? Und fo erscheint und eben bied Chris fium lieb haben als bas einzige, mas ber herr gleichfam bei einer Drufung, bie er mit biefem feinem Junger auftellt, eben gu biefem Behuf von ihm forbert, bamit er feine Schaafe weiben folle. hieruber m. g. Fr. finden wir aber unter ben Chriften aller Zeiten febr berfchiebene Unfichten. Die einen balten fich fireng an bas Bort bes herrn und fagen, es gebe alfo auch gar feine andere Ausstattung bes Beiffes fur biefen Beruf; nichts anderes habe ber Menfch nothig fich vorher gu erwerben um bem herrn ben Dienft gu leiften, gu welchem alle berufen find, als bag er immer mehr erftarte in ber Liebe gu bem Erlofer; bag er immer frendiger wie ber Apostel antworten tonne, Berr bu weißt, baf ich bich lieb habe. Unbre im Gegentheil behaup ten, was übrigens in bem Apostel mar, welche Rrafte bes Geiftes in ihm erwefft, welches Licht ber Erfenntnig in ihm angegundet, bas babe ja ber herr gewußt: weil aber Detrus gefallen mar und ihn verlaugnet batte, fo babe er grabe uber bies Gine fonnen im Zweifel fichn, ober vielmehr wenn auch er, ber ba wußte mas in jebes Bergen war, nicht zweifeln burfte, fo batten boch die übrigen Junger zweifeln konnen, ob in biefem auch bie Liebe gu bem herrn noch eben fo lebenbig fei, als fie vorher gewefen war. Darum alfo, fagen fie, habe ber herr biefe Frage an ibn gerichtet, nicht als ob fouft nichts erforderlich mare feine Schaafe zu weiben, fonbern weil von allem anbern gwar auch alle andren Junger mußten, wie und in welchem Daafe es fich in ber Scele biefes Jungers befanbe, über biefes unentbebrlichfte aber er fich erft habe ausweisen muffen. In Beziehung auf biefe verschiebenen Unfichten nun, ob bie Liebe gu Chrifto binreiche ober ob noch etwas anberes baju gebore ben Beruf bes Chriften gu erfullen, in biefer Begiebung lagt uns bie Borte unfere Textes naber betrachten, und gwar fo, bag wir querft, mas bas nothwenbigfte ift, bie Worte bes Erlofers in biefer Begiehung recht zu verfteben fuchen; bann auch zweitens,

baß wir weiter zurukkfgehen und mit einander untersuchen, woher benn wol jene verschiedenen Unsichten unter ben Christen kommen, um nus auch daburch in dem was der Wille und die Meinung bes Herrn gewesen ift noch mehr zu befestigen.

Buerft alfo m. g. Fr., wenn wir wiffen wollen, auf welche von beiben Geiten fich wol ber Erlofer eigentlich bingeneigt habe in ben Worten, bie wir bier mit einander gu betrach. ten haben, fo werben wir wol ben Unfang bamit machen muffen ju fragen, was boch baju gehoret ber Ratur ber Gache nach ben Auftrag, ben ber herr hier feinem Junger giebt, auszurichten, Weibe meine Schaafe. Dagu nun gebort unftreitig um bei bem bilblichen Ausbrutf fteben ju bleiben, beffen fich ber Erlofer felbft bebient, vorzüglich zweierlei; einmal bie Schaafe ber Beerde muffen gehutet werben, bann aber muffen fie auch genahrt werben. Auf beibes erftrefft fich bie Sorgfalt bes hirten; beibes alfo forbert ber herr auch von feinem Junger und vertraut es ihm Bohl, fo lagt und nun weiter fragen, woburch benn und auf welche Beife bie Geelen ber Menfchen behutet werben, baf fie fich von ber Beerbe bes herrn nicht wieber entfernen ober verlaufen, und bag ihnen in berfelben feine Gefahr nabe, und fein Uebel fie treffe? Gewiß antworten wir alle einstimmig, bie Liebe gu ihm fei bas erfte Erforberniß; fie muß in jedem bie Buft bervorrufen feine und andrer Geelen in ber lebenbigen Gemeinschaft mit ihm zu erhalten; fie muß bie Aufmerksamkeit schar-fen fur alles basjenige, mas eben biefer Gemeinschaft feinbselig ift. Aber wenn wir nun weitergeben und behaupten follen, bie Liebe ju bem Erlofer allein reiche bin, fo fcheint es freilich, wir mußten bies verneinen. Welche Renntnig von bem menfchlichen Bergen in feinem Erog und in feiner Bergagtheit gebort nicht baju um trog beiber bie Geelen gu buten! mit welchen scharfen Bliffen bes Geiftes muffen wir eingebrungen fein in die geheimen verborgenen Ralten beffelben, wenn wir bas richtig bemerten und the es ju fpat ift auffpuren wollen, was in ben Geelen ber Menfchen felbft ihrer Gemeinschaft mit bem Erlofer gefährlich ift; wenn wir bas Berberben noch in feinen erften Regungen bemerten und es benen felbft, in welchen es fich regt, bemerklich machen wollen, bamit fie umtehren, wo möglich noch ehe fie eigentlich angefangen haben fich ju verirren! Wie bekannt muffen wir fein mit ben Begen ber Gunbe, mit ben verfchiebenen Rach: fellungen, welche biejenigen, die noch versunten find in bas Tich-ten und Trachten bes irbischen Lebens und ber sinnlichen Luft,

benen zu bereiten pflegen, bie eben anfangen wollen gum bobern geiftigen Leben binburchgubringen! Belche immer nur theuer erworbene Erfahrungen von bem lauf ber Welt gehoren nicht bagu, um mas heuchelei und Berftellung bervorzubringen wiffen von ber Mahrheit und ihren Fruchten zu unterscheiben, um bie unerfabrenen marnen ju fonnen und ben betruglichen Schein ber Unmuth und Gute aufzulofen, binter welchen fich nur gu oft bieienigen verbergen, welche gern andere auf bie Wege bes Berberbens loffen mochten! Ja benten wir hieran, fo muffen wir wol geffeben, bag außer ber Liebe ju Chrifto auch noch bie rechte Beisheit bagu gebore feine Schaafe gu weiben. Seben wir nun weiter auf bas zweite, bag bie Geelen, bie gu ber Beerbe bes herrn gehoren, auch follen genahrt werben: was fur eine andre Rahrung giebt es fur bie Seelen als bas gottliche Bort? Reine gewiß! benn bas Bort, welches Kleisch geworden ift und in bie Belt gefommen, ift auch bas mabre Brot bes Lebens, bas vom Simmel fommen ift. Und Chriftus felbft fagt, bas Rleifch fei fein nute, feine Borte aber feien Geift und Leben. Die erloften Geelen nabren will, ber muß ihnen gu fvenden und auszutheilen wiffen bas gottliche Wort. Dun ift gewiß, baß fol-Ien wir biefes felbft genieffen und bann auch bamit bausbalten, fo muß guborberft bie Liebe gu Chrifto gegrundet fein, welche es erfennt, bag er allein Worte bes Lebens bat. Aber nachfibem was gebort nicht auch biegu wieber auf ber einen Seite fur eine richtige Beurtheilung menschlicher Berhaltniffe und bes Buffantes, in welchem fich die Gemuther befinden, ju bestimmen welches ies besmal bie nothwendiafte und zweffmäffigfte Rabrung fur bie Seele fei, und aus bem großen Reichthum und ber unenblichen Rulle bes gottlichen Bortes basjenige mit rechter Beisheit auszumablen, was jedes Gemuth in ber Berfaffung worin es fich grade befindet am meiften gum guten fraftigen und am ficherfien nabren fann? Aber bann noch weit mehr auf ber andern Geite, was gehort bagu um bas gottliche Wort recht austheilen gu tonnen, wenn wir nun auch miffen, wie es jebem ausgetheilt werben Doch gewiß bied, bag wir es querft felbft rein und vollfommen verfichen. Aber es ift von und entfernt burch ben 3mis fchenraum einer großen Reihe von Jahrhunderten; es iff abgefaßt in einer fremben und nicht mehr lebendigen Sprache: und boch fann bie mahre und vollfommne Erfenntniß bes gottlichen Bortes nur bie fein, bie am genauesten zusammentrifft mit ber Urt, wie unter allen, bie es lebenbig aus bem Munde bes Berrn und feiner Apostel horten, bie aufgewekktesten und geneigteften und

bie am beften vorbereiteten es aufgefaßt und fich angeeignet baben. Ein Buruffverfeggen alfo in ferne Beiten und uns frembe menschliche Berhaltniffe, eine Renntniß frember Sprachen und Sitten gebort bagu um richtig bas Wort Gottes auszutheilen. Darum, follen wir unsere Bruber mit bem gottlichen Worte nah-ren und so die Schaafe Christi weiben, so ift auch bazu freilich bie Liebe zu ihm die erste Bedingung; benn biese ift einerlei mit unferer eigenen Luft und Freude am gottlichen Wort, und fie nur fann und brangen gu biefem gangen Gefchaft, weil mer Chriftum felbft nicht liebt auch feine Beerbe nicht liebt. Allein will man nun behaupten bie Liebe allein reiche hin, fo werden wir bas auch hier verneinen, und zwar von und noch weit mehr ais von feinen erften Jungern, und werben fagen muffen, bag außer ber Liebe auch noch die rechte Erkenntnig bagu gebore. Benn mir alfo bie Gache von biefer Geite betrachten, fo scheinen biejenigen Recht zu haben, welche meinen, als ber Erlofer seinem Junger ben Auftrag ertheilen wollte seine Schaafe zu weiden, habe er nach seiner Liebe zu ihm vorzüglich beshalb gefragt, weil es zwei-felhaft habe sein konnen, ob er in bieser noch stehe; alles übrige aber, was ihm bagu nothig gewefen, bie Beisheit und bie Erfenntnif babe er bei ihm porausgefest und als befannt angenommen.

Aber m. g. Fr. last uns, damit jedem sein Recht widerfahre, die Sache nun auch von einer andern Seite betrachten. Denkt euch die Liebe zu Christo recht lebendig in uns: mussen wir dann nicht auch nothwendig einen innigen Antheil nehmen an dem ganzen großen Werke des Herrn? mussen wir dann nicht von Begierde brennen auf der einen Seite ihn selbst, auf der andern Seite den ganzen Umfang des großen Werkes Gottes, welches ihm anvertraut ist, nach dem Maaße unster Krafte kennen zu lernen? Das Gegentheil würde ja offendar Gleichgültigkeit verrathen! Wenn wir aber den Erldser kennen wollen, ihn als den allein reinen und guten, als den vollkommenen Menschen Gottes: müssen wir dann nicht zugleich auf der andern Seite immerfort in das sündige menschliche Herz hineinschauen, um eben vas in demselben das Werk des Erldsers ist und die Züge seines Bildes trägt von demjenigen unterscheiden zu können, was aus menschlicher Verdorbenheit herrührt, ihm aber fremd war, damit der Gegenstand unser Liebe immer rein und heilig gehalten werde, und nichts fremdes sich in denselben mische? Also sehen wir ja, daß die Liebe zu dem Erldser schon von selbst in uns erzeugt eben jene Kenntniß des menschlichen Herzens und aller

feiner Liefen und Berirrungen, welche nothwendig ift um bie Schaafe bes herrn mit Beisheit zu weiben und unfre Arbeit in feinem Reiche zu verrichten! Und eben fo, mare es wol moglich, bag wir ben herrn lieben fonnen ohne mit berglicher Begierbe ju laufchen auf jedes Wort feines eigenen Mundes und auf jebes, welches ber Geift, ber aus ber gulle Chrifii nabm und ibn verflarte, burch ben Mund feiner Junger gerebet bat? Rann es iene lebenbige Liebe gu bem Erlofer geben ohne eine fleißige Befchaftigung mit bem Wort? Und wenn benn auch von biefem nicht alles jeglichem zuganglich ift, weil manches freilich mehr manches weniger von jenen Sulfemitteln bebarf, bie auf allerlei menschlicher Weisheit und geschichtlichen Renutuiffen beruben: fublen wir nicht bennoch, bag in ber chriftlichen Gemein-Schaft, in welcher niemand fein Pfund vergrabt, jedem Sulfemittel genug ju Gebote ftehn um zu einer folchen Renntniß bes gottlichen Wortes zu gelangen, mit welcher er ausreichen fann, um fo viel es von ihm zu verlangen ift auch bie Geelen feiner Brus ber ju nahren und ihnen bie Speife bes Troffes und ber Babrbeit gur rechten Beit aus ber Rulle biefes gottlichen Schages bargureichen?

Ja ich will noch mehr fagen. Wir haben auf biefer Welt jeber feinen befonderen Beruf in ber burgerlichen Gefellichaft nach Maaggabe bes Ortes, auf welchen ibn ber herr gefiellt bat, und jeber bebarf jum Behuf bes feinigen um ihn weislich und mit Erfolg zu üben ebenfalls mancherlei Renntniffe ber Welt und bes Menfchen und muß fich in Sandhabung mancherlei menfchlicher und irbifcher Dinge Gefchitt und Ginficht erwerben. wir nun fagen, bag biefe gange Berufsthatigfeit ber Liebe au bem Erlofer fremb fei, fo bag alle Luft und Kreube baran aus einer andern Quelle als bicfer Liebe berfomme? wollen wir fagen, bag wenn wir hierauf unfere Beit verwenden und unfere Beiftestrafte babei anftrengen wir bann von einem andern Triebe muffen befeelt werben, fo bag jeber ber irgend einen irbifchen Beruf ube nothwendig muffe gethellten Bergens fein swifthen ber Liebe gu biefem und ber gum Erlofer, und bem einen entziehen muffe, mas er bem andern geben wolle? Reinesweges, m. g. Fr.;. vielmehr fteht alles was bie Rrafte ber Chriften mit Recht in Unfpruch nimmt auch in Berbinbung mit bem großen Berfe bes Erlofers auf Erden. Und wenn feine Apostel ihren Gemeinden anempfeblen, jeber folle arbeiten mit feinen Sanben, bag er etwas gutes schaffe, und folle nach allem trachten was loblich ift und wohllautet: fo find auch biefe Borichriften eben baber gefloffen wie

alle anderen, weil die Liebe Christi seine Apostel brangte; und von derfelben Liebe sollen auch die Shristen bei der Ausübung dieser Borschriften getrieben werden. Denn wer den Herrn wahrhaft liebt, der will ihm auch Ehre machen vor den Menschen; der will bie geistige Gegenwart des Herrn verherrlichen helsen auf das schönste; der will die ganze Seele so ganzlich durchdrungen darstellen von der Liebe zu ihm; alle ihre Bewegungen so durch ihn geheiligt und die Liebe zu ihm als eine solche Kraft, welche den gläubigen in allem was zum menschlichen Leben gehört weiter sührt und alle Hindernisse reiner und kräftiger zu bestiegen im Stande ist, als irgend ein anderer Antrieb, dem er solgen könnte.

Eben so gewiß aber ist auch dieses, daß alle jene menschlichen Erkenntnisse und Einsichten, welche aus der Liebe zu Christo
kließend und in allen Theilen unseres Beruses fördern, wenn sie
aus irgend einer andern Quelle herrühren, nicht anders als verberdlich werden konnen. Eine Kenntniß der Welt und des menschlichen Herzens, die nur gleichsan erschlichen ist um mit größerem
Erfolg Entwürse des Eigennuzes auszusühren oder dem Ehrgeiz zu frohnen, wird nicht nur nichts ausrichten konnen im Reiche Gottes und keine menschliche Seele fördern sondern auch am Ende ihren Besizer selbst um seine thörichten Zwelke betrügen. Alle Kenntniss vergangener Zeiten, erstordener Sprachen und alles, was zu einer gründlichen und tiesen Einsicht in die verschiedenen Theile des göttlichen Wortes gehört, wenn sie nur erworden sind um damit vor der Welt zu glänzen, um den menschlichen Geist deswegen weil er seine höchste Bestimmung verkennt auf einem andern Gediete zu befriedigen und zu sättigen, und es wollte sich einer dennoch damit an die Ersorschung des göttlichen Wortes geben wie an eine andere menschliche Angelegenheit: o gewis, eine lebendige und richtige Erkenntniß desseheiten wird er so nicht erlangen; und weit entsernt, daß einer so ausgerüstet zur Austheilung des göttlichen Wortes schreitend im Stande sein sollte bie Schaase des Herrn zu nähren, wird sein Thun vielmehr ihm selbst zum Fall gereichen.

Darum m. g. Fr. ist es boch nichts anderes als die Liebe zu Christo allein! Wenn wir sie nur betrachten zusammengenommen mit alle bem, was aus ihr hervorgeht: so reicht sie hin um ben großen Beruf, ben in ben Worten unsers Textes ber herr allen feinen Jüngern gegeben hat, in bem Maaße zu erfüllen als er es von jebem fobert. hat einer vorher gebankenlos hingerträumt und wenig Sorge getragen die in jeder Seele verborgenen

Schage hervorzuholen und zu gebrauchen: fo ift fie es, welche ibn querft wettt und ibn treibt nach Maaggabe bes Ortes, auf welchen ber herr ihn gestellt bat, alles um fich zu fammeln und in fich aufzunehmen, mas ibn fabig macht ben großen Beruf aller Diener bes herrn in ber Belt zu erfullen. Ift bingegen einer fcon fruber, ebe er in bie lebenbige Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe mit bem Erlofer trat, auf einem anbern Bege eifrig gewandelt und bat feine Seele mit Renntniffen bereichert und ihr Fertigkeiten angebilbet aus irgend einem anbern Untriebe: wie wird ein folcher verwandelt von ber Liebe gu bem Erlofer, fobalb biefe fich feiner Geele bemachtigt! Gie burchbringt fein ganges Befen, geftaltet in ihm alles um, giebt allem eine neue Rich tung, baf es aus bem Dienft ber Gitelfeit erlofet nun Rraft und Leben jum guten wirb: fo bag er baffebt als eine neue Rreatur, alle Bermogen feiner Geele auf eine lebendige Beife mit bem Triebe, ber ihn befeelt, verbunden und feinem andern bienend als Co erfcheinen und nun auch jenen erftermabnten abulich in jeder Begiebung bie frubern Apostel bes Berrn. Diefe fand er als schlichte in wohlmeinender Frommigkeit bas beffere abnende und hoffende Geelen; aber fcmach ausgeruftet, fern von tiefer Erkenntnig bes gottlichen Wortes und fo auch bes menschlichen Bergens und ber Welt, in welche fie gestellt waren. empfingen fie von ibm; bie Liebe ju ibm und ber freudige Glaube in ihm ben verheißenen gefunden zu haben, und bie innige Dantbarfeit bafur, bag er fie ju feinen Wertzeugen ermablt batte: bies trieb und brangte fie alle Worte ber Beisheit aus feinem Dunbe aufzunehmen und in bem innerften ihres Bergens gu befestigen; und fo konnten fie bernach auftreten und lehren andere und fraftiger als bie, welche von Jugend an unterwiesen waren in ber Schrift und in ben Sazungen ber Bater. — Aehnlich bingegen benen, welche fruber auf einen andern Weg abgeirrt maren, erfcheint und ber Apostel, ben ber herr fich erwarb, eben indem er im Berfolgen feiner Gemeine begriffen war. Diefer batte gu ben Sugen großer Lehrer gefeffen und war ausgeruftet mit aller Weisheit feines Boltes, welche fich vorzüglich bezog auf alles, was zu ben fruberen gottlichen Offenbarungen gebort; eben fo war er geubt in allem was irgend erforberlich war um in bem Berufe bes Schriftgelehrten und bes Lehrers, ben er fich gewählt batte, feines Erfolges gewiß zu fein. Aber wie geffaltete fich alles um von bem Augenbliff an, wo er erfannte, bag ber Beg ben er verwufiete von Gott fei; als bie Stimme ibn faßte, Es wirb bir fchwer werben anzufireben gegen bie Gewalt, bie auch bich verwarts treibt! von bem Angenbliff an, wo die Frage einen tiefen Eindrukt auf ihn machte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? wo sein Herz den Herrn erkannte und den großen Beruf annahm von ihm gesandt zu werden unter alle Bolker und unter ihnen das Evangelium zu verkündigen! Bon dem Augendlikt ward alles auf den einen Zwekt gerichtet, alles in seiner Seele der Liede zu Christo untergeordnet, von ihr regiert und durchrungen, und konnte so Dienste leisten in dem Werke des herrn: so daß, so viel Gebrauch Paulus auch machte von dem was er von Jugend auf gelehrt worden war, er doch immer mit Recht sagen konnte, er konnne nicht mit menschlicher Weisheit; denn es verwandelte sich ihm alles in eine wahrhaft göttliche

Beisheit, Biffenschaft und Runft.

Bollten wir aber beshalb meinen, bag weil aus ber Liebe ju Chrifto alles hervorgeben muß, was wahrhaft wirkfam fein tam in feinem Reiche, auch jeber einzelne in bem Daage als die Liebe ju Chrifto ibn befeelt und bringt alles leiften tonne; und wollte beshalb jeber fich zu allem brangen, was in bem Riche Gottes zu thun vorfommt: fo mare bies eine falfche Borfiellung von menfchlichen Dingen und eine Berblenbung ber Gi-Rein m. g. Fr., wenn wir und betrachten abgefeben von allem, mas unfere Wirtfamteit in biefer Welt naber bestimmt und ihr erft eine fefte Richtung giebt: fo gleichen wir mit aller unfrer Liebe gu Chrifto erft jenen, von benen ber herr in feinem Gleichniffe fagt, bag fie an bem Martte ftanben und warteten, bie jemand fie binge gur Arbeit; ba fommt bann ber Berr und fuhrt in feinen Beinberg, fo oft er welche findet, und weifet jes bem feine Arbeit an nach feinen Rraften und Umftanben. auch wir; haben wir nur Liebe zu Chrifto, fo wird es nicht fehlen; ber herr ruft une, ben einen hierhin, ben anbern borthin; wohin und wann, bas bestimmt fich burch bie Berhaltniffe, in benen jeber lebt, und bie mehr Begunftigungen fur ben einen, mehr hemmungen fur ben anbern mit fich fuhren; benn jeber wird boch gewiß beibe erfahren. Aber wie auch einem jeden fein loos geworfen fei: Arbeiter in bem Beinberge bes Berrn wird er nur, in fofern bie Liebe gu Chrifto ibn bringt und ibm geigt, was ibm an ber Stelle wohin ibn ber herr geftellt hat gu thun Dafür alfo hat jeder gu forgen, übrigens aber nichts auf menschliche Runft ober Willfuhr zu bauen. Denn alles übrige ift bas geheimnigvolle Wert ber gottlichen Gubrungen und wird gewiß grabe beswegen oft fo munberbar geleitet, bamit feis ner fich einbilbe es felbft lenken ju tonnen fondern ertenne, baf ber herr fich felbst vorbehalten hat nach bem verborgenen Gang feiner Rathschluffe einem jeden die Stelle anzuweisen in seinem Weinberge, wo er die Schaafe ber heerde zu weiden bestimmt ift nach dem Maaße seiner Einsichten und seiner Krafte.

Darum m. g. Fr. scheint es, als ob unter ben Christen eigentlich fein Streit barüber fein konnte, inwiefern bie Liebe gu Christo gureiche ober nicht um ben Beruf, ben uns ber herr erstheilt hat, zu erfüllen.

II. Go lagt und benn m. g. Fr. noch mit wenigem feben, woher bennoch biefer Streit entftanben und worin er gegrun-Raturlich barin, bag zu beiben Geiten ber Mahrheit zwei entgegengefeste Abmege laufen, auf jeber Geite einer, wie benn bie Menschen auch im Reiche Gottes auf folche zu gerathen pflegen. Derjenige nun, welcher einscharft bie Liebe Chriffi allein reiche bin, und ber Mensch beburfe weiter nichts als fie, ber will gegen ben einen warnen; ber anbere aber, welcher fagt, bie Liebe Chrifti fei gwar ber erfte und unentbehrlichfte Grund, aber vieles andre bedurfen wir noch, wenn wir wahrhaft Frucht bringen und bem herrn nuglich fein follen, ber will bem andern ents Der erfte Abmeg befieht barin, bag viele auch fromme Menschen nicht genug bedenken, was ber Berr meint, wenn er fagt, Dein Reich ift nicht von biefer Belt. Die Gemeine bes herrn lebt immer noch im Rampfe gegen bas, mas bie Schrift im Gegenfag gegen fie bie Belt nennt; immer noch wahrt ber Streit bes Lichtes gegen bie Rinfterniß. Denn immer noch wie hell auch bas Licht in die Rinfterniß scheint giebt es einen Theil berfelben, ber es nicht aufgenommen bat; und fo lange mahrt ber Rampf bes guten gegen bas bofe, ber einfachen himmlifchen Bahrheit gegen die Bertehrtheit ber Rinder biefer Welt, ber Rampf ben wir alle fennen. Aber weil biefer Rampf nicht immer leicht ift, fonbern bie Gemeine bes herrn noch oft bier und bort in Bebrangnig gerath, fo begen noch immer viele aus lebendiger freilich und inniger aber falfch geleiteter Liebe gu Chrifto und feinem Reiche bie Meinung, wenn boch bie Belt burch Unwendung angerer Mittel, Macht und Unfebn bie Gemeine bes herrn bedrange, fo murbe auch tiefe ihrerfeits mohl thun, wenn fie fuchte fich Rrafte und Sulfemittel aller Urt in verschaffen, bamit fie ihr eben fo wiberfteben tonne, wie fie angegriffen wirb; wenn burch menfchliche Beisheit und Runft bie Gegner bes Evangeliums ben einfaltigen Befenner beffelben gu hintergeben suchen, fo mußten auch wir suchen burch einen zwett:

mafigen Gebrauch menfchlicher Wiffenschaft und Runft bie Begner einzuschuchtern und irre gu machen. Und fo wird benn gar leicht bas große Wort vergeffen, was ber herr gefagt hat, Wenn mein Reich von biefer Welt ware, so wurden meine Diener auch mit ben Baffen biefer Belt bafur fampfen; und fie fampfen boch mit ben Baffen biefer Belt fur bas Reich Gottes und richten baburch nur noch mehr Berwirrung und Ungewißheit in bemfelben an, truben bas licht und vermehren die Finfternig. Wenn nun folches gefchieht, bann ift es Zeit baran gu erinnern, baß Chriftus, als er feinem Junger auftrug feine Schaafe gu weiben, ibn auf nichts anderes gepruft habe als auf die Liebe gu Bas alfo aus biefer hervorgeht, bas muffe auch jum Rugen angewendet werben fur bie Beerbe bes Berrn; alles anbre aber, was biefer Liebe fremt ift, fonne auch nicht wohlthatig wirfen in feinem Reich und tonne feine Beerbe weber befchugen noch forbern. Golches ift aber gefchehen, und auf biefen Abmeg ift bie chrifiliche Rirche vielfaltig gerathen, feitbem fie aus einer verfolgten und bochftens gebulbeten eine berrichenbe geworben ift, vorzüglich aber feitbem fie in einem ausgezeichneten Ginne bie romifde bieg. Denn nun ward fie von ber weltlichen Gewalt geehrt und verherrlicht auch felbft mit folcher Gewalt befleibet, und alle Baffen ber Macht wurden ihr bargereicht um fie gu ibren Zweffen ju gebrauchen. Und wie auch bie weltliche Macht sich auf mancherlei Weise auch ber Rebe bebient um ihre Absicheten zu erreichen: so warb auch hier eine Kunst ber Rebe aufgenommen und geubt, oft fchmeichlerifch und betruglich genug um Abfichten zu erreichen, welche burch fo viel weltliche Befirebungen verunreinigt waren. Und freilich geborte auch mehr bagu als nur bie Liebe Chriffi, um bie Beerbe beffelben an bas befchwerliche Joch zu gewöhnen, unter welchem fie gefangen follte gehalten werben. Go ward benn ftatt eines mahren Tempels bes gottlichen Seiftes ein Gebaube aufgeführt, in welchem benen, welche bie geiffige Berbinbung mit bem Erlofer mahrhaft hatten fennen gelernt und nur in biefer ihre Geligfeit fchaffen wollten, je langer je mehr unmöglich fein mußte gu wohnen: bis endlich ber Berr bie Beit tommen ließ, fur welche wir ihm an unfern Berfammlungstagen fo oft banten in unferm Morgengebet; Die Beit wo bas hellere Licht bes Evangeliums uns wieder fcheinen tonnte, und wir guruttehrten gu bem lebenbigen Grundbewußtsein bes Chriften, daß bas Reich bes herrn nicht von biefer Belt ift; bag keine weltliche Macht ober Runft es jemals beschügen und vertheibigen fann; bag allein bie geiftige Rraft im Stanbe ift co gegen alle Sturme und Anfechtungen siehen zu machen; und bag in allen, welche zu bemielben gehoren, keine andre Kraft herrschend fein barf als die Liebe zu dem Erloser und alles, was durch sie in den Seelen der Menschen erzeugt wird.

Der anbre Abmeg aber m. g. Fr. ift ber, bag es gar viele Chriften giebt, welche bie Liebe gu bem Erlofer gang in eine ftille und einsame Liebe bes Genuffes verwandeln mochten. In bas Bewufitsein feiner geiftigen Rabe und Gegenwart wollen fie fich pertiefen; fie verehren und lieben ihn als ben, von welchem alles aute und ichone berruhrt, was fich in ihrem Bergen regt, und ber fich auch beffen wieder liebend erfreut. Das nun ift fcon und recht und gewiß fein Abmeg. Aber wenn fie von nichts anbrem miffen wollen als von foldem Genuß und babei bie aante Belt um fich ber fo gut als vergeffen: was entfteht anbere baraus als ein in fich felbft abgefchloffenes und eben beshalb fur ben großen Zweff bes Erlofers eigentlich unthatiges Leben? Denn es ift offenbar, bag ein Menfch boch immer felbfifuchtig ift, wenn er fich an feinem eignen Beil genugen laft; und bag er bann immer gleichgultiger wird gegen ben gangen außern Beruf bes Chriften und gegen bas große Bert bes Erlofers in ber Belt, um befimillen ihm boch vorzüglich unfre innige Licbe und unfre ausschließenbe Berehrung gebuhrt, bag er nicht fich felbft lebte fondern gefommen war zu bienen zu fuchen und felig zu machen bas perlorne und bie mubfeligen und belabenen gu fich gu rufen. Menn ber Menich nun fich felbft zwar verloren und verirrt fühlt und gern ben Erlofer fommen ficht, ber ibn felig machen will; wenn er fich felbft muhfelig und belaben fublt und nicht vergeblich bie Gpur bes Weges findet ju bem, ber allein feine Scele erquitfen fann; aber es bleibt feiner Geele fern und fremb, bag ber erquiffte nun auch gebeihen foll in allem guten und fchonen, baff auch er fich aufmachen foll in ber Rraft ber Liebe gu bem herrn um felig ju machen und zu erquiffen, und bag jeber nicht nur ein Schaaf aus ber Beerbe fein foll fonbern auch felbft berufen ift bie Schaafe bes herrn mit ju weiben: fo ift bas ein Abmeg; und je mehrere Geelen ihn einschlagen, und wenn auch nicht jebe fur fich allein fein will, fonbern fie fich ju bunberten mit einander aber immer nur biefer in fich gefehrten genießenden Liebe erfreuen, um befto mehrere gerffreuen fich von bem Reiche Bottes, bag es nicht befiehen, und von bem Berte Gottes, bag es nicht fortgeben fann. Dann wird es nun hohe Beit, baf bie entgegengefeste Stimme fich bernehmen lagt gegen folche einfame und in unthatiger Liebe ju bem Erlofer verfuntene Geelen und

ihnen fage, Un einer folchen Liebe ift es nicht genug, fonbern es gehört mehr dazu um dem Ruf den Christus auch au euch ergesten läßt zu genügen; wollt ihr wirklich mit ihm leben, so mußt ihr auch für ihn handeln; sind Gaben des Geistes in euch gewirkt, so mußt ihr auch damit thätig sein im Reiche Gottes. In fofern fann man freilich fagen, es gehore noch etwas anderes baju als bie Liebe ju Chrifto um feine Schaafe zu weiden; aber bie vollfommne Babrheit ift boch nur bie, baf eine folche Liebe nicht die wahre Liebe fei, fondern nur eine unreine und noch felbfifuchtige Liebe. Denn ber herr ift nicht gefommen um in einzelnen Seelen zu wohnen und in jeder besonders sein Leben auf eine geheimnisvolle Weise zu beginnen, sondern burch die Gemeinschaft sollen bie Segnungen seines Daseins sich über alle verbreiten; und nicht eher soll bas aufhoren als bis alle Schaafe gefammelt find aus allen Begenben ber Belt, nicht eber als bis alle herangereift find gur mannlichen Bollfommenheit Chrifti, nicht eher als bis seine Kirche in Beziehung auf alles was zu bem Beruf bes Menschen auf Erben gehört tadellos vor ihm steht. Ber nun an biefem Werke bes herrn nicht arbeitet, ber liebt nicht bas Werk bes herrn; und wer biefes nicht liebt, ber murbe fich vergeblich ruhmen, wenn er fich ruhmen wollte ihn zu lieben. haben wir alfo eine burftige und armfelige Liebe gu bem Erlofer bor uns, bie aber gewiß auch immer unrein und falfch fein wirb, wenn fie fich boch nur auf ben eignen Genug befchrantt: fo ba. ben wir Recht zu fagen, Um ben gangen Beruf bes Chriften zu erfullen, bazu gehort mehr als bie Liebe. Saben wir es aber zu thun mit ber mabren und fraftigen Liebe ju Chrifto, wie fie in ben Aposteln war, und wie fie immer in allen treuen lebenbig thatigen und auf bas gemeine Bohl bebachten Chriften gewesen ift: fo muffen wir fagen, Wir haben nichts anderes nothig als fie; aus ihr wird alles hervorgehen, was wir irgend nur gebrau-then tonnen als Arbeiter in bem Beinberge bes herrn; aus ihr wird fich jegliche Rraft entwitteln, bie jeber bebarf um ba wirffam ju fein, wohin ibn ber herr geftellt hat; und fo werben wir mit unferm gangen Dafein ben herrn preifen tonnen, wenn alles was unter Chriften lieblich ift und loblich und wohllautet aus feiner anbern Quelle fommt als aus ber Liebe ju bem Berrn.

Es ift alfo auch hier nicht anders als mit bem Streit, ob ber Glaube genug fei ben Menschen gerecht und selig zu machen, ober ob zu bem Glauben noch die Werke hinzufommen muffen. Bie biefes immer nur ein leerer Streit ift um Worte — benn ber Glaube ift kein rechter Glaube sonbern ein tobter, wenn er

nicht thatig ist burch Werke, und bie Werke sind keine rechten Werke sonbern nur tobte, wenn sie nicht aus dem Glauben kommen: — eben so auch der Streit, od die Liebe genug sei um die Schaase des herrn zu weiden oder od noch anderes dazu gehöre, ist ein leerer Wortstreit; denn die Liebe zu dem Erlöser ist nicht die wahre, welche nicht das wirkt, daß wir alle unse Kräfte ihm weihen und heiligen und mit denselben wirken für sein Reich. Thut sie das, so bedürsen wir nichts weiter. Alles Singreisen in menschliche Dinge, wozu auch die Christen als Menschen derusen werden, alle Kenntniß dessen was noth ist um Christi Sache aus Erden zu sorden: das alles wird sich entwisteln, wenn nur in jedem Augenblikk in jedem Theil unsers Lebens die rechte Liebe zu Christo uns beseelt; wenn wir alles, was uns an unserm Ort zu thun vorkommt, aus keinem andern Gestaltspunkte betrachten, als daß auch dies in sein heiliges Reich gehört.

Und so bleibe es benn m. g. Fr. bei bem Einen als bem allein nothwendigen, nur laßt es uns auch in seiner ganzen Fulle und herrlichkeit empfinden und klar einsehen, was zu dem Einen gehört. Laßt uns mit diesem auvertrauten Pfunde wuchern und alles damit hervordringen, wodurch das Neich Gottes verherrlicht werden fann, damit wenn der herr auch uns basselbe fragt in dem innersten unseres herzens, wie er in den Worten unstes Textes den Petrus fragte, auch wir mit gutem Gewissen antworten konnen, herr du weißt, daß ich dich lieb habe. Dann werden wir alle mit Freude und mit froher hoffnung, daß das Wort nicht vergeblich geredet ist, von ihm den Ruf horen, So gehe denn bin und weibe meine Schaase. Amen.

### XIII.

Um 27sten Sonntage nach Trinitatis 1826.

#### Um Tobtenfefte.

Die Snade unseres herrn und heilandes Jesu Christi, die liebe Gottes, unfres himmlischen Baters, und die troftreiche Gesminschaft feines Geistes sei mit uns. Umen.

## Text. 1 Theffalonicher 5, 1-11.

Won ben Zeiten aber und Stunden, lieben Bruber, ift nicht noth euch ju fchreiben. Denn ihr felbft wift gewiß, bag ber Tag bes herrn wird fommen wie ein Dieb in ber Racht. Denn wenn fie werben fagen, Es ift Friede, es hat feine Gefahr: fo wird fie bas Berberben fchnell überfallen, gleichwie ber Schmerz ein fchmangeres Beib, und werben nicht entflieben; ihr aber, lieben Bruber, feib nicht in ber Finfferniß, bag euch ber Zag wie ein Dieb ergreife. Ihr feib allgumal Rinder bes Lichts und Rinder bes Tages; wir find nicht von ber Racht noch von ber Finffernig. Go lagt und nun nicht schlafen wie bie anbern, fondern lagt uns machen und nuchtern fein. Denn bie ba fchlafen, bie fchlafen bes Machts, und bie ba trunten find, bie find bes Rachts trunfen. Wir aber bie wir bes Tages find follen nuch. tern fein, angethan mit bem Rrebs bes Glaubens und ber liebe und mit bem Belm ber hoffnung gur Gelige

feit. Denn Gott hat und nicht geset jum Born sonbern bie Seligkeit zu besigen burch unsern herrn Jesum Christum, ber fur uns gestorben ist, auf bag wir wachen nun ober schlafen wir zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch unter einander und bauet einer ben andern, wie ihr benn thut.

M. a. Fr. Diese Worte bes Apostels beziehen fich allerbings gunachst auf bie bamale unter ben Chriften allgemein verbreitete und auch fo naturliche Erwartung, bag ber gen Simmel aufgebobene Erlofer balb wieberfommen werbe gur Beendigung aller menfchlichen Dinge. Go verbreitet war biefe Erwartung, bag wir faft in allen apostolischen Briefen, in fo verschiebene Gegenben fie auch gerichtet find, bie Spuren bavon antreffen. aus ben mannigfaltigen nicht immer ber Cache gemagen Musfdmuffungen berfelben in ben baufigen Gefprachen ber Chriften über biefen Gegenftand folgte biefes, bag viele Chriften eben bes balb, weil fie alle herrlichkeiten biefer Wieberfunft bes herrn fur fich und ihre Zeitgenoffen erwarteten, bie Beforgniß begten, ob nicht bie gange bevorfichende Seligfeit benen entgeben merbe. welche fruber burch ben Tod maren hinmeggerafft worden: worüber in ben legten Worten bes vorhergebenben Rapitels ber Apo: ftel bie Theffalonicher ju troffen fucht. Raturlich war biefe Erwartung, benn fie hatte manches nur zu buchftablich aufgefaßte Bort bes Erlofere fur fich; baran hielt fich bie Gebnfucht ber bamaligen Berfundiger bes Glaubens, welche ben Erlofer von Ungeficht gefannt batten; und mit bem Glauben theilte fich auch ibre hoffnung benen mit, welche bas Bort ber Bertunbigung annahmen.

Uns aber m. g. Fr. ist biefes alles weit aus ben Augen gerufft, und ohne baß wir beshalb zu benjenigen zu rechnen waren, von benen ber Apostel sagt, baß sie schlafen als solche bie ber Finsterniß angehören, mögen wir wol alle bie Ueberzeugung hegen, baß noch manche Geschlechter ber Menschen kommen und vergehen werden, ehe bas Werk bes Hern auf bieser Erde wird vollbracht sein, und basjenige eintreten können, was bamals schon erwartet wurde. Aber boch m. g. Fr. gehen auch uns bes Apostels Worte nicht minder nahe an als die bamaligen Christen. Denn was für jene ihrer Meinung nach die Wiederkunft bes Herrn sein sollte, bas ist für uns alle ber Augenblikt unseres Abschiedes aus biesem Leben. Denn nicht anders als ob alle

menschlichen Dinge beendigt wären tritt bann für jeben bas Ende seines Wirkens hienieben und seines ganzen gewohnten Zustandes ein; auf die gleiche Weise ist dann alles für uns abgeschlossen, wovon wir Nechenschaft werden geben mussen vor dem Nichtersstuhle dessen, der als Nichter auch damals schon erwartet wurde. Darum m. g. Fr. zeichnet auch für uns der Apostel die zwei in dieser Beziehung einander entgegengesezten Zustände. Einige, sagt er, welche von der Nacht sind und aus der Kinsternis, wird der Tag des herrn ergreisen wie ein Dieb in der Nacht; anderen, weil sie nicht von der Nacht sind noch aus der Finsternis sons dern Kinder des Tages und bes Lichtes, kommt dieser Tag wes der seinbselig noch unerwartet.

Wenn aber ber Upoftel biefes als ein Unheil barftellt, wenn ber Tag bes herrn bie Menfchen ergreift wie ein Dieb in ber Racht: fo ift gewiß feine Meinung in Beziehung auf unfre ges genwartigen Berhaltniffe feinesweges bie, als ob wenn ber Tod nur allmablig herantritt, nachbem er fich lange vorber angefunbigt burch Rrantheiten und Schmergen bes feiner Auflofung entgegengehenden Leibes, biefes ein glufflicherer Buffand mare, als wenn er ploglich hereintritt wie ein Blig, ben ber herr gu feinem D wie viel Urfache mochten bann viele unter Diener macht. uns haben gur Trauer über mehr ober weniger befreundete bas hingefchiedene am Ende eines Jahres, in welchem wir, wie wir wol alle oft genug vernommen haben, fo ungewöhnlich viele Beifpiele von gang ploglichen nicht einmal geahneten Cobesfällen erlebt haben! Aber nein m. g. Fr., hierauf nicht fonbern nur barauf fommt es au, ob ber Tob und erscheint wie eine unwillfommne und rauberifche Gewalt, ber wir gern ausweichen mochten, ob er hereinbricht wie ein gefürchtetes Uebel; ober ob wir unfre Zustimmung bagu geben von hinnen gu scheiben und alfo bem Boten nicht unwillig folgen, ber ba fommt und abgurufen. Folgen wir unwillig: fo find wir nur um fo langer im Biberfpruch mit der gottlichen Fugung, je langer wir ben Tod mit einiger Bestimmtheit voraussehen. Sind wir gufrieden: fo erbauen wir befto langer burch unfere Ergebung.

Doch meine ich es auch mit biesem Unterschied nicht so, wie er freilich am größten ist, wenn wir und namlich benken, alle mußten unwillig sterben, welche weil sie ganz ben vergang-lichen Dingen bieser Welt anhingen auch mit dem irbischen Leben alles verlieren; alle aber tonnten sich in den Tod wol fügen, in beren Semuth die frohe Zuversicht eines ewigen heiles sich befestiget habe. Auch dies m. g. Fr. ware keine Betrachtung

fur und, bie wir und ja auch bie Worte bes Apostels aneignen fonnen, Wir find allzumal Rinder bes Tages und bes Lichtes und wiffen es, bag wir nicht gefest find jum Born fonbern bie Geligfeit zu befigen burch Chriftum. Conbern ich meine biefen Un: terschied nur so, wie er auch zwischen folchen fich findet, welche auf gleiche Beife Urfache haben rubig ju fein über ihr funftiges Seil. Auch unter biefen begegnet es nicht wenigen, fo bag ich mich hieruber wol auf bie Lebenserfahrung ber meiften unter uns berufen fann, bag bie Unnaberung bes Tobes fie überrafcht wie ein Dieb in ber Racht, wenn auch nicht fofern fie ibn benten als ben llebergang in ein neues leben, von welchem fie ja nichts als autes erwarten, boch fofern fie in ihm bas Ende ihrer bisberiaen Wirksamfeit und bie Trennung von allen ihren Berbalts niffen erbliffen. Ja mir muffen wol gefteben, bag unter allen bie im Lauf eines Jahres bas zeitliche gefegnet nur wenige find, welche und bas Bilb in feiner gangen Reinbeit barftellen, melches ber Apostel und bier als basienige porgeichnet, in welches alle Chriften fich geftalten follen.

Deshalb alfo lagt uns m. g. Fr. nach ber Aufforderung bes Apostels in ber gegenwartigen Stunde uns, wie er fagt, in Beziehung auf ben allen bevorstehenben Abschied aus biesem Leben unter einander ermahnen und erbauen. Bogu wir uns aber ermahnen sollen, bas sagt er uns zuerft in ben Worten, Last uns wachen und nüchtern sein, und biefes sei also auch der erste Gegenstand unfrer Betrachtung.

I. M. a. Fr. Das ber Apostel bier in geiftigem Ginne Ruchternheit nennt, bas will er boch jener traurigen Berirrung entgegensegen, wenn ein Uebermaaf bes Genuffes bem Menschen bie Rlarbeit feines Bewußtfeins und ben vollen Gebrauch feiner Sinne geraubt bat. Ber wird alfo wol nach Daulus Ginn in Beziehung auf unfern Abschieb aus biefem Leben ber nüchterne fein, und wer nicht? Gewiß m. g. Fr. berjenige ift ber nuchterne. ber fich bes verganglichen in biefem Leben in einem jeden Mugenbliff als eines folchen bewußt ift - mag nun bie Rebe fein von ben Berfen in welche er verflochten ift, von ben Thaten bie ibm aufgegeben find, ober mag bie Rebe fein bon bem was ibm bas Leben in feiner Rulle von außen bringt; nicht bas finnliche meine ich, woran wir ja am wenigsten hangen, fonbern bie boberen und geiffigen Genuffe, bie aus bem Bufammenleben gleichgebildeter und gleichgefinnter Menfchen entstehen und ber fconfte und berr. lichfte Schmuff bes Lebens find; immer follen wir fchaffen und wirfen fo lange es Eag ift mit bem Bewußtfein, bag es jeben Mugenbliff Racht fur und werben fann, immer und freuen und genießen mit bem Bewuftfein, bag wir hier Gafte find und Fremblinge. Bergeffen wir auch nur auf furge Beit, bag ber nachfte Augenblitt und hinwegnehmen fann aus ber gangen Rulle unfrer Thatigfeit und unfres Befigthums: o m. g. Fr. fo ift bas fcon ein Buftand ber Berauschung, benn wir haben fein mahres Bild mehr von bem, was um und ber ift und porgebt, fonbern eine immer unorbentliche Richtung bes Gemuthes hat bas De. wußtsein getrubt und verworren gemacht. Erfennen wir aber bas irbifche nicht mehr bafur, bag es auch wieber gur Erbe merben muß; fo fonnen wir auch nicht rein und mahr im himmliichen leben. Und je ofter biefer Buffand ber Bergeffenheit wieberfehrt; je langer es anhalt, bag und in einem leben, in melchem alles wechfelt, boch bas Enbe beffelben nicht nahe und ge. genwartig ift in ber Seele: um befto mehr entwohnen wir uns pon bem heilfamen Buftanbe ber Ruchternheit, und es fann nicht feblen, bag wenn in biefem Raufche fich uns ploglich bas Bilb bes Tobes aufbrangt, und bann auch ein ftechenber Schmert un. erwartet überfallt, - und bas ift ber Schmerg, von welchem ber Apostel fagt, bag folche ihm nicht entflieben werben.

Bollen wir uns aber nun ermahnen in biefem Ginne nuch. tern ju fein und ju bleiben, fo fage nur niemand bei fich felbft, es mare wol leicht fo ju ermahnen und auch fich ermahnen ju laffen fur biejenigen, welchen fcon berannabenbes Alter und gunehmenbe Schwäche mande Botfchaft ins Dhr gefluftert baben bavon, bag auch ber Tob, ber bem Alter folgt, nicht mehr fern fein tonne; aber auf ber Sobe bes Lebens, wo ber Wirfungs. freis fich immer noch ausbehnt, wo bie Thaten fich brangen, und bie Segenwart ben Menfchen fo in Unfpruch nimmt, bag menigftens an feine eigne Butunft zu benten iben gar wenig Beit ubrig bleibt, fei biefe Ruchternheit gar fcmer. Und wie fie nun gar ber Jugend jugemuthet werben tonne, bas fei noch fchmerer glauben, ihr bie in fich felbft auch nicht bie leifefte Dahnung findet an bas Ende bes lebens, vielmehr, indem fie fich von einer Rraft gur anbern in freudiger Fulle entwiffelt, von jebem wurdigen Biele ber Thatigfeit angelottt in Uhnungen und Borbereitungen lebt, bei benen fie nicht anbere fann ale eine lange Bufunft fur einen Befig angufeben, auf ben fie bie gerechteften Unfpruche bat. Dennoch m. g. Fr. fpreche niemand fo! Alle Les bensalter werben auf gleiche Weife an bie Berganglichkeit bes irbifchen gemahnt, ba ber Lob aus allen ohne Unterfchieb feine iabrlichen Dufer forbert. Much ber frifcheften Jugend in ber Blute bes Lebens und in ber Rulle ber Rraft fann es nicht ent. geben, wie manches Tobesloos schon glufflich an ihr porubergegangen ift, ba ja bie gute Salfte von benen, welche in bem Beitraum eines Jahres aus unfrer Mitte fcheiben, von biefem Leben noch nichts gefannt baben als bie halb bewußtlofen Leiben und Freuden ber erften Rindheit. Und ach, auf ber anbern Seite, bas Alter geigt fich auch feinesweges immer fo geneigt felbft ju ermahnen und auch fich wiederum ermahnen ju laffen pur drifflichen Ruchternbeit! Denn find auch ichon Thatiafeit und Genug auf mancherlei Beife beschrantt: fo wird nur um fo mehr bas leben felbft jur Gewohnheit; und je mehr fchon Jahre verfloffen find, um fo mehr fcheint es fich von felbft ju verfteben, baf noch wieder eines fich an bie anderen anreibet und bas begonnene auch werbe ju Ende gelebt werben. Go beraufcht fich auch bas Alter, nur an geringerem Getrant.

Darum ohne allen Unterschied, ob wir es schon weit in biefem Leben gebracht und viel bavon guruffgelegt haben ober nicht; ja auch ohne Unterschied, wie febr es und erfreulich ift, und ob wir bie Kortfegung beffelben gu allen Beiten mit gleicher Liebe munichen, ober ob es Augenbliffe giebt, wo wir baran fchon genug ju haben glauben und als gefattigte meinen, es murbe und ermunfdit fommen, wenn bas Mahl aufgehoben wurde - benn auch folche Unwandlungen verlieren fich gar balb wieder mit ben verganglichen Uebeln und Unfallen felbft: - alfo ohne allen folchen Unterschied lagt und unter einander uns ermabnen gur Ruchternheit, benn wir bedurfen es alle, bamit ja niemals, unter welchen Umftanben und in welcher Geffalt er auch nabe, ber Tob erft und Schreffen einflofe por ber Berganglichfeit, bie wir ja immer vor Augen haben und beren wir und immer bewußt fein follten! Lieber lagt und mitten im Leben ja bei allen feinen Gefchaften und Freuden beständig bas Bilb bes Do= bes bor und tragen, wie ja gewiß in jebem gu jeber Beit fchon ber Reim beffelben fich entwiffelt, bamit wir weber erftaunen noch erschreffen, fei es auch mann es wolle, wenn bie Stunde Schlagt, bie jebem unter uns ber Berr bestimmt bat.

Rur bag uns auf feine Weise biese Ruchternheit ben Geschmaft verberben soll an ber Freude am herrn, zu ber und bersselbe Apostel anderwarts so bringend ermahnt, ober gar und eine Berleitung werben zur Trägheit und unsere Thatigkeit lahmen in bem großen Werke bes herrn, als ob es nicht lohne an bem zu arbeiten, was wir boch nicht werben bis zu seinem Ende leiten

tonnen: fonbern freuen follen wir und in bem herrn allemege und wirfen, weil es Tag ift. Rein ber Apoftel bat und nicht ermabnen wollen gu einer buftern und mußigen Sodesbetrachtung, bie und von bem Schauplag ber und aufgegebenen Thatigfeit, von ber freudigen und wirtsamen Theilnahme am Reiche Gottes turuffriebt, einen bem Mober entriffenen Schabel vor fich binfellen muß um fich bas Bilb bes Tobes ju vergegenwartigen, und fatt bes Friedens und ber Freude in bem beiligen Geiffe in bumpfem in fich Bruten und herben aber fruchtlofen Werken ber Bufe ber Stunde harrt, die ba fommen foll! Bielmehr wie die Rudhternheit immer ber Buftand ift, in welchem ber Menfch feiner Ginne fowol als auch feiner Rrafte vollfommen machtig ift: fo foll biefe geiftige Ruchternheit und freudiger machen in bem Berrn, indem unfre Freude von aller Beimifchung bes eitlen gereinigt wirb, wenn wir bas vergangliche als folches erkennenb unfere Ginne gang bem bleibenden und ewigen zuwenden; und indem wir Bergicht barauf leiften irgend etwas entschieden ober vollendet gu feben von bem was wir begonnen haben und mofur wir fampfen, foll unfere Thatigfeit um fo grundlicher und fraftiger werben, als fie reiner ift und unbefangener.

Und bas ift auch bie Meinung bes Apostels und bie Urfache, weshalb er nicht gur Ruchternheit allein ermahnt, fondern,

Lagt uns wachen, fagt er, und nuchtern fein!

Wer gebenft bier nicht bei ben Borten bes Apoftels jener Rebe bes herrn an feine Junger, ale er ju ihnen fagte, Bobl bem Anechte, ben fein herr, wenn er fommt, machend findet! Der machenbe Menfch m. g. Fr., entgegengefest bem fchlafenben nicht nur fonbern auch bemjenigen, ber in einem traumerischen Buffande begriffen allerdings auch faum verbient ein machenber ju beigen, ift berjenige, welcher offen ift fur bie gange Gegen: wart, bie ihn umgiebt; bem nichts entgeht was um ihn ber porgebt; ber alfo auch feine Aufforderung verfaumt, je nachbem fich in bem Rreife feines Lebens und Birtens etwas ereignet, fei es nun fich ju bemahren und ju fchugen ober anbern bulfreich ju fein. Go lange wir nun in biefem Buffanbe bes Dachens perbarren, find wir ficher, bag ber Lag bes herrn, wie er auch fame, und nicht überfallen wird wie ein Dieb in ber Racht; fonbern weil immer alles gethan und im Berte ift, mas uns oblieat, werben wir folche Rnechte gewesen fein, die ber Berr glutts lich preift, weil wenn er fommt er fie machend findet. Uebers laffen wir und aber ofter bem Schlaf und bem Eraumen, fo baf wir vieles von bemjenigen unbeachtet verfaumen, was ber Berr auf ben Weg unfers Lebens als unferen Theil Arbeit gelegt hat, weil wir bas Auge bes Seistes nicht immer frisch und munter nach allen Seiten herumwenden: dann freilich haben wir zu besforgen, daß wenn bereinst ber Tag bes Herrn kommt, und bann wie es zu geschehen pflegt bie Flamme bes Lebens zulezt noch einmal heller als gewöhnlich auflodert, und auch das geistige Auge weniger umschleiert ist und schärfer unterscheibet, so daß wir nun noch vieles sehen, was wir hätten thun konnen und solelen, es aber versäumt haben und verträumt, und dieses zu einem stechenden Schmerz werde, dem wir nicht entsliehen, sondern er verbittert uns noch die lezten Stunden bes Lebens.

Bolan fo lagt und benn unverbroffen machen, jeber auf bem Poften, wohin ibn ber Berr geftellt bat, und immer bereit fein anzufaffen wo es noth thut! lagt und aufmertfam auf jede innere Stimme laufchen, bie uns aufforbert ju irgend einem moblgefälligen Berte bes herrn! und wenn irgend etwas bebeutenbes eintritt, bann befonders nicht mube werben gu forfchen und gu fragen, welches ba fei ber moblgefällige Wille Gottes an une. Alber auch bann lagt und nicht, wie es nur gar ju oft ben fchmachen Menschenkindern ergebt, über bem großen und wichtigen, bas unfer Gemuth vorzüglich befchaftiget und in Unfpruch nimmt, bie fich immer erneuernben Forberungen, bie bas gewöhnliche Leben in feinem alltäglichen und ruhigen Geleife an und macht, gleichgultig überfeben, vielmehr nicht nur in Ermangelung bes großen fondern auch neben bemfelben bas fleine nicht guruffweifen und bintanfezen! Wem bies burch Gottes Gnabe gelingt m. g. Fr., ber erfreut fich, mabrend jene weife Ruchternheit ibm bas Bild bes Tobes immer vergegenwartigt, boch jugleich weil er macht bes Bewußtfeins eines vollen ungefürzten und gewiß auch gefegneten Lebens; ber gewiß wenn irgend einer wird in jebem Augenbliff bereit fein, wenn es fo geboten wird, auch bie Sand von feinem Berte abzugiehen, weil er weiß, bag er an feinem Theile nichts verborben fondern tren und redlich ben Dienft bes herrn verrichtet hat; ber wird feinen Schmerz fublen, und fein Schreff wird ibn ergreifen, wenn ber Augenbliff aus biefem Leben abiu-Scheiben fur ibn gefommen ift.

Uns aber m. g. Fr. ift mit weiser Vorsicht ein besonderes Andenken an das Ende des Lebens und ein Gedachtniß berer, die von uns bahingegangen find, an dem Ende jedes firchlichen Jahres geordnet. Denn wenn das Ende des Jahres uns auf einen bedeutenden Theil unseres Lebens zurükkweiset und uns mit Necht zu einer grundlichen Prufung auffordert, wiesern auch wir nuch:

tern und machfam gewefen find: fo muß und bas Unbenten an biefenigen, welche in einem folden Zeitraume von uns geschieben find, qu einer befonderen Mahnung bienen noch gugunehmen im Ruchternfein und Wachen. Mogen es nun viele ober menige fein und aus ben naberen ober nur ben entfernteren Rreifen uns feres Berufelebens und unferer chriftlichen Gemeinschaft, welche in diefem Jahre bas geitliche verlaffen baben: immer find fie boch abgerufen worben von ihrem Berte. Saben fie es nun mobl verwaltet und find machfame Rnechte gemefen, bie ber Berr nies male und auch in ihrer legten Stunde nicht andere gefunden bat: mas fonnen wir ihnen lieberes thun als nun in bemfelben Sinne und auf biefelbe Beife ihr Bert als bas unfrige aufzu. nehmen und es weiter gu fubren, wie fie felbft bies auf eine und erfreuliche und erbauliche Beife mabrend ihres Lebens gethan baben. Sind fie bie und ba weniger nuchtern und mach gemefen, wie wir alle bie Schwachheit ber menfchlichen Ratur theilen: mas fur ein befferes Opfer ber Liebe und ber Dantbarfeit fonnen wir ihrem Undenten weihen, als bag wir aus allen Rraften trachten zu ergangen und nachzuholen mas fie verfaumt haben, bamit bas Bert Gottes fich boch immer weiter forbre, und ber herr mit feinen Rnechten, benen ja alles gemein ift, wenigftens im gangen immer mehr tonne gufrieden fein. Go wollen wir und feat und fo auch taglich - benn jeber Tag ift ja ein Ab. fcmitt bes fchnell babin fchwindenben Lebens - ermabnen nuchtern zu fein und zu machen.

II. Wozu wir aber zweitens uns unter einander ermahnen follen, und wovon es vorzüglich abhangen wird, ob wir und unter einander auch durch Wachen und Nüchternheit erbauen werden: bas lautet bei bem Apostel so, Wir sollen angethan sein mit dem Arebs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm ber Hoffnung des Heils.

Warum m. g. Fr. vergleicht er wol den Glauben und die Liebe einem harnisch, der die Brust des dem Feinde gegenübersstehenden Kriegers bedekte? Nicht ohne Anspielung ist diese Rede des Apostels auf ein prophetisches Wort aus den Schriften des alten Bundes, wo von dem herrn gesagt wird, Er waffnet sich mit Gerechtigkeit als mit einem Panzer um seinen Widersachern zu vergelten '). Das wollte der Apostel nicht auf uns Mensschen anwenden; denn er wuste wohl und hatte es oft und laut

<sup>&</sup>quot;) 3ef. 59, 17.

genug verfanbigt, bag bie Gerechtigfeit bes Menichen, fofern fie nicht auf bem Glauben rubt, fonbern irgend ein gefeglicher Maaf. fab angewendet werden foll, nur fein fann wie ein burchlocher. tes Sieb. Statt einer folchen nun bietet er uns bar als einen fefferen Manter ben Glauben und bie Liebe, beibe ale Ginen, wie er fie benn immer ungetrennt bon einander begreift, benft unb Denn ber Glaube, ber ohne Berfe tobt ift, wirft nur burch bie Liebe, und wiederum giebt es feine mabre und gottge. fallige Liebe auffer berjenigen, welche bie Thatigfeit bes Glaubens ift und aus ibm bervorgeht. Beibe fo verbunden empfiehlt und alfo Baulus ale ben Barnifch Gottes, mit welchem angethan wir manbeln muffen, wenn unfre Bruft foll gefchut unb gefchirmt fein gegen bie gefahrlichen Pfeile bes Tobes, nicht nur gegen bie, welche gleichsam mit unficherer Sand abgeschoffen nur als Marnungszeichen bor uns vorübergleiten, fondern auch gegen bie, welche bestimmt find und abzurufen aus biefem Leben.

Die schirmenbe Rraft aber bes Glaubens m. gel. Fr. liegt barin, bag, wie berfelbe Apoftel an einem anbern Orte fagt, ber Glanbe nichts anders ift als bas leben Chrifti in und. Denn fo fpricht er, Bas ich nun lebe im Fleifch, bas lebe ich in bem Glauben bes Cohnes Gottes; nicht ich lebe, fonbern Chriffus lebt in mir '). Gehet, biefer Glaube, ber bas leben Chrifti in und ift, biefer und fein anderer ift es, vermoge beffen und in beffen Rraft wir ichon binburchgebrungen find burch ben Tob; biefer ift es, von bem ber herr felbit fagt, bag alle bie ba glauben auch fcon bas ewige Leben haben, und biefer ift es eben beswegen, ber uns gegen bie Pfeile bes Tobes fchust. wie follte nicht Chriftus, wenn er burch ben Glauben in uns lebt, une immer in bem nuchternen und machen Buffande erhal. ten, ben wir und vorher angepriefen haben, ba er felbft ein fo berrliches Borbild beffelben gewesen ift! Wie trug er immer bas gange Werk, welches ihm von feinem himmlischen Bater aufae. tragen war, in feinem Bergen, und wie ftand es ihm immer in allen Begiehungen bor Mugen! Und auf ber anbern Seite wie fest und rubig wandelte er immer im Bewußtfein bes Tobes, wiffend welches Biel bes irbifchen Lebens ihm geftetft mar, aber auch immer in ungetrennter Gemeinschaft mit feinem Bater. Wenn also auch wir, sofern Chriftus in und lebt, mit ihm auch fcon bes ewigen Lebens mabre Theilnehmer find, nicht nur es und als eine ferne hoffnung vorhalten, eben fo gewiß aber auch

<sup>&</sup>quot;) Gal. 2, 20.

mit ihm und immer klar bes vergänglichen, bast es ein solches sei, bewußt sind: so ist bann ber himmel jezt schon unser Baterland, weil nur das ewige und göttliche wahrhaft in und lebt; und indem wir jezt schon nur nach dem trachten was droben ist, so haben wir die irbische hütte, mogen wir sie nun früh oder spät verlassen sollen, schon immer der Vergänglichkeit geweiht, indem wir auch in diesem Sinne in die Gemeinschaft des Todes Christi gepflanzt sind. So richtig zeigt sich die Behauptung des Apostels, daß der Glaube der Harnisch ist, der unser Brustschrint, so daß der Tod und nichts schaden kann. Sein Stachel ist gebrochen, und die Furcht vor ihm gehört nur der Welt, welche Christus überwunden hat.

Damit aber auch ber Stachel bes Borwurfs uns nicht lange schmerze und nicht haften bleibe, ba es ja bei ber mensch-lichen Schwachheit nicht fehlen fann, bag nicht jeber manches follte verfaumen und unterlaffen: fo neunt ber Apoftel noch befonders als einen Theil unferes Barnifches die Liebe, wiewol jener Glaube ohne fie nicht gu benten ift; benn wie follte fie nicht fein, wo ber lebt, an welchem und auf gang befonbere Beife bie Liebe Gottes erschienen ift. Paulus nennt aber bie Liebe, weil fie als ber Stamm, auf welchem alle eble Fruchte bes Geiftes allein wachfen, auch bie mabre Erfullung und Ergangung bes Gefeges ift. Denn wollten wir, wo wir und felbft Rechenschaft abfordern über unfer Thun, und wie es bie Beife bes Gefeges mit fich bringt nach einzelnen Werfen meffen, fo wurden wir niemals auch nicht vor uns felbft gerecht erfcheinen fonnen, fonbern nur gur Erfenntniß auch ber Gunben ber Unterlaffung gelangen. Benn wir und aber bewußt finb, bag bie Liebe Christi und gu allem gedrungen hat, was wir boch wirklich gethan: fo wiffen wir auch, bag nichts verbammliches an une ift, benn Chrifins ift ba, ber gerecht macht. Aber um fo mebr ift unfer Sarnifch nicht nur ber Glaube, fonbern Glauben und Liebe aus Ginem Stuff, als die Liebe vorzuglich mach und rege erhalt und bas Auge bes Geiftes Scharft. Go gewiß Gott felbft Die Liebe ift, fann auch nur ber welchen die Liebe treibt uberall erfennen, welches ba fei ber wohlgefallige Wille Gottes an ibn; eben wie fie es war, bie auch ben Erlofer alle Werte Gottes erbliffen ließ. Wenn und alfo mitten im Leben ber Gebante an ben Tob jugleich an verfaumtes mabnt: fo burfen wir vertrauen, bag wir von einer Beit gur andern mehr werben nuchtern und machfam werben burch bie Rraft ber Liebe. Und wenn uns boch biefelbe Empfindung noch anwandelt auch in ber entscheibenden

Stunde: so werden wir Sicherheit finden in dem Bewustscin, daß wenn wir nur gesucht haben die Liebe auch andern Semusthern einzupflanzen und in ihnen zu pflegen, ihnen dann noch mehr als uns gelingen wird durch Rüchternheit und Wachen die Mängel der früheren Zeit zu ergänzen. So sind wir denn auf diese Weise angethan gewiß Kinder des Lichts und des Tages, wenn die Liebe selbst der Tag ist in dem wir wandeln, das Licht welches uns überall scheint und leuchtet, und vermöge dessen wir sagen können, daß wir nicht von der Finsterniß sind und aus der Nacht.

Aber warum bedurfen wir boch noch ber hoffnung bes Beile, bag fie fei ber Belm auf unferm Saupte? Ift auch bie Bruft wohl gefchirmt m. g. Fr., fo ift boch unfer Saupt verwundbar, weil es empfanglich ift fur Bebenflichfeiten und 3meifel. Das find gefährliche Streiche, bie gegen baffelbe geführt werben und leicht auch ben Urm entnerven und ben Rug labmen fonnen, wenn ber Gebante auf und einbringt, ob nicht alle unfere Arbeit vergeblich fei; ob wir bei bem fchwankenben und unentschiedenen in allen menschlichen Dingen wol jemals barauf rechnen fonnen, baf driftliche Beisheit und Capferfeit ben Breis bavon tragen werben, um ben fie werben. 2Bo gabe es wol ein gutes Werf, was wir beginnen woran wir arbeiten fonnten mit ber fichern Musficht, bag wenn wir es auch nicht grabegu felbft vollenden es boch werbe in ununterbrochenem Bufammenhange mit unfern Bemubungen vollendet werden und nicht fo oft noch unterbruttt und bintertrieben, bag biefe, wenn es auch gulegt gelingt, fur gar nichts babei zu rechnen finb! Do gabe es wol einen Streit, in fo viele wir auch hineingezogen werben tonnen burch ben Dienft Des herrn, von bem wir ficher fein burften, unfer gechten werbe ben Sieg herbei fuhren, und nicht eben fo gut beforgen mußten, baß er fich noch lange binausspinnen fonne, und alle Beftrebungen guruffgeschlagen werben, an benen wir felbft noch theilneb: men. - Aber bie hoffnung bes Beile fchust und fchirmt gegen folche Unfalle bes Berfuchers unfer Saupt als ein Belm, ber fich undurchbringlich bewährt. Das Beil namlich ift biefes, bag bas Reich Gottes unüberwindlich ift auch fur bie Dacht ber Dolle; und bie hoffnung, welche unfer haupt zugleich fchut und bebt, ift bie, bag mittelbar ober unmittelbar alles mas in bem Beifte Chrifti geschieht auch zu bem Giege feines Reiches beitragt. Wer alles fur Schaben achtet, auf bag er Chriftum gewinne, ber gewinnt ibn auch gewiß, und gwar nicht nur fur fich fonbern auch fur andere. Wen bie Liebe Chrifti bringt, ber überwindet gewiß auch burch Unterlegen, wie ber Erlofer felbst burch Stersben überwand, und jeder spätere Sieg ber Sache Gottes ist für ihn eine glorreiche Auserstehung; benn das spätere könnte nicht werden was es wird ohne das frühere. Der die Thränen und Seuszer ber frommen zählt, läßt noch weniger ihre Dienste versloren gehn, und alles ist ihm ein Dienst, was im Namen dessen geschieht, der und nicht nur zur Erlösung und zur Gerechtigkeit geworden ist, sondern auch so zur Weisheit und zur Deiligung, daß alles was in der Verbindung mit ihm geschieht auch an der Unvergänglichkeit und dem Ersolge seiner Thaten Theil hat. — So m. g. Fr. laßt und, mit dem Harnisch des Glaubens und der Liebe angethan, durch den Helm der unvergänglichen Hossung geschützt, in froher Zuversicht immer wachsam sein nüchtern.

Alber mi g. Fr. wie, wenn bas Baterland in Gefahr ift, und wir wohl geruftet bie geharnifchten Rrieger ausziehen feben um baffelbe ju vertheibigen, auch und übrigen bann ber Muth gefiahlt wird, und eine fo frobe hoffnung bes Gelingens und erfullt, bag anch jeber bereit ift, in fofern er ben gleichen Duth bei allen voraussezen muß, fich felbft mit williger Aufopferuna alles andern und mit berfelben Unerfchroffenheit wie jene bem Rampf anzureihen, wenn es noth thut, und bem Feinde entgegengugeben: fo gefchieht es auch - wenn biejenigen, bie eben gum Streite Gottes berufen find, fo gewaffnet mit bem harnifch bes Glaubens und ber Liebe, fo beschirmt mit bem helm ber hoffnung einhergeben, - bag auch allen anbern, welche bie berrliche Ruffung bewundernd anftaunen und an bem Eritt ber Manner erkennen, wie fie auf biefe ibre Buberficht fegen fur ben Rath. fchluß ber gottlichen Gnade, und wie fie feiner truben Muthlo. fateit Raum geben fonbern gutes abnen fur bas Bert bes Berrn, - bag bann auch ben andern ber Muth geftahlt wird, und fie gu ber gleichen Wehr und Waffe greifen um fich gu uben und fie auf biefe Beife erbauet werben gur Ruchternheit und Machfamfeit. Go find wir bann im vollen Ginne Rinder bes Lichtes und bes Tages, indem wir nicht nur felbft feben fonbern auch allen um und ber ben Weg bes lebens erleuchten. Das ift bas Gine mas noth thut, wenn wir ber Berganglichkeit bes irbifden entfliehen wollen; bas ift bie Ruftung gegen alles, mas Die Menschen gaghaft machen fann ober fleinmuthig, bas volle Bemußtfein bes ewigen Lebens, wogu wir nicht nur felbft ben Reim in und haben, fonbern auch anbre aufforbern es auf bemfelben und auf feinem anbern Wege ju fuchen. Erbauen mir uns fo unter einander, fo komme bann ber Abschied aus biesem Leben wann und wie er wolle: immer werden wir auch sterbend noch wirksamer als lebend unfre Brüder ermahnen wachsam zu sein und nüchtern, und auch fühlen die unverwüftliche Gewalt jener Rüstung Gottes, in welcher wir ben Weg bes heils wandeln. Amen.

Beiliger barmbergiger Gott und Bater, bir fei lob und Dant, bag bu und beinen Gobn gegeben baft, ber allein Unfterblichkeit und ewiges leben an bas Licht bringen fonnte um auch alle zu troften, bie bu bies Sahr betrubt baft, bag wir um unfere abgeschiebenen nicht trauern burfen wie bie, welche feine hoffnung baben. Dir fei lob und Dant, baf bu uns als folden, die an ibn glauben, die Dacht gegeben haft Rinber Gottes ju merben, in welchen er und bu mit ibm lebft. Ja fo lebre und immer mehr weife werben gur Geliafeit, indem wir bebenten, bag wir bier manbeln in eis nem berganglichen Leben. In bemfelben baft bu bir aber erbaut ein berrliches Reich ber Gnabe; bier in biefer fferb, lichen Welt wirft bein Geift fegnend und heiligend überall bas geitliche burch ewiges. D barum lag es uns boch achten, bag auch wir bir jum Preife und gur Berberrlichung beines Cohnes in biefes bein irbifches Reich geftellt finb. Mochten wir und immer bewußt fein hier auf Erben fcon im Simmel gu manbeln, bem Baterland welches broben ift angugeboren, in biefem gu leben und fur biefes gu mirten. Datu mache bu und immer mehr wachfam und nuchtern, und lag überall bie Berfunbigung beines Bortes unb alle Mittel, bie bu ber Gemeine beines Cohnes um beiner Gnabe theilhaftig ju werben anvertraut haft, unter und reichlich gefegnet fein, bamit wir alle immer mehr bem verganglichen und irbifchen abfterben, bas emige aber und unvergangliche wirfen mogen. Umen.

#### XIV.

Um 16. Sonntage nach Trinitatis, den 21. September 1828, bei der Wiedereröffnung der deutsch = evangelisch = lutherischen Kirche in der SAVOY zu London \*).

Derr, unfer Gott und Bater, ber du uns burch ben Mund beines Sohnes verheißen haft, daß wo viele oder wenige vor dir versammlet sind in seinem Namen, er selbst unter ihnen sein werbe, er ber eins ist mit dir, und in dem alle deine Berheißungen Ja sind und Amen: o laß denn dieses auch an uns in Erstüllung gehen, so daß wir in dieser Stunde und seiner geistigen Gegenwart erfreuen zum heil unser Seelen; und gieb, daß hier und in allen Gemeinden der gläubigen nichts anders moge versstündigt werden als er und beine seligmachende Gnade durch ihn! Darum rusen wir dich an in seinem Namen, Bater unser, u. s. w.

Die Savop-Rirche mar mehrere Monate eines Baues wegen gesperrt gewesen, und da es sich traf, daß grade mährend meines kurzen Ausenthaltes in kondon zum ersten Male wieder Gottesdienst gehalten werden sollte: so batte Hr. Dr. Steinkopf die Freundlicheit mir vorzuschlagen, daß ichtbie Predigt übernehmen möchte. Ein solcher gelegentlicher Vorrag mitten unter den Zerstreuungen eines solchen Ausenthaltes vor einer ganz fremden Gesweine gehalten eignet sich freilich weniger für ein größeres Aublikum; indes da dies Predigt schon in London aus einer im ganzen recht getreuen Nachsschift gedrukt worden ist: so konnte ich gegen eine neue Vekanntmachung derselben hier auch nichts bedeutendes einwenden.

### Tert. Ephef. 4, 23.

Erneuert euch aber im Geift eures Gemuths.

Meine geliebten Freunde in Christo Jesu! Als es mir auf bas freundlichste in bruberlicher Liebe vergonnt ward, mir als einem Fremdlinge, ber aber boch euch verwandt ist und befreundet, an biesem besonders erfreulichen Tage zu euch zu reden: so glaubte ich nichts besseres thun zu können als mit diesen Worten bes Apostels euch anzusprechen; und in demselbigen Sinne, in welchem er sie zu jener Christen-Gemeinde redete, will ich sie auch für euch anwenden.

Es war eine Gemeinde von Chriften, welchen ber Apoftel felbft bas Zeugniß gab, baß fie aus Gottes Gnabe felig gemacht worben burch ben Glauben an Jesum. Wenn er ihnen alfo bennoch bier guruft, fie follen fich erneuern im Geift: fo meint er bamit nicht jenes urfprungliche geheimnigvolle Wirken bes gottlichen Geiftes, welches boch immer nur ber Unfang bleibt eines neuen Lebens, wenn namlich ber Menfch guerft von fich fagen fann, Ich glaube, herr, bilf meinem Unglauben; wenn er querft fich in Wahrheit bas Zeugniff geben fann, 3ch habe ein Wohls gefallen nach bem inwendigen Menfchen an bem Gefege Gottes, ich babe bas Wollen und Bunfchen, aber bas Bollbringen fehlt. Denn wenn er von ihnen fagt und ihnen bezeugt, baf fie felig geworben feien burch ben Glauben an Jefum: fo mußte auch bies fee fcon an ihnen gefcheben fein. Aber bas neue und gottliche Leben, welches er unfer Erlofer wiedergebracht bat, bebarf einer beständigen Erfrifdjung und Erneuerung aus feinem Urfprung. Mit jener erften Sinwenbung bes Menschen gu Gott im Glauben beginnt erft ber Rampf 'swifchen bem Beiffe und bem Aleifche: und eben bestwegen, bamit ber Gieg immer vollftanbiger werbe, beburfen wir einer fich oft erneuenden Belebung jener geiffigen Rrafte. Bon biefer alfo redet der Apostel in unferm Texte.

Eben so nun glaube auch ich, so oft ich vor einer Berfammlung von Christen rebe, sie ansehen zu muffen als solche, welche sich schon in ber seligen Bearbeitung bes gottlichen Geistes befinden, in welchen Christus bereits angefangen hat sich zu gestalten. Aber wie weit wir es auch darin schon gebracht haben mogen; wie stark ber Geist sein mag über bas Fleisch: immer bedarf es für und dieser fortgesezten und unausgesezten Ernenerung in dem Geiste des Gemuthes; und zu biefer soll und alles gedeihen, was zu bem christlichen Leben gehort. Dazu soll beis

tragen bie tagliche lebung in bem gottlichen Gefege, wie fie eis nem ieben ber Rreis feines Berufe und feiner gefelligen Berbalt. niffe anweift, in welchem wir ja immer Gelegenheit haben gu ertennen, wie machtig ichon ber Beift Gottes in uns wirft, ober wie schwach wir noch felbft find. Dazu foll beitragen bie ftille Gelbsibetrachtung, welche aberall jenes geschäftige Leben unterbricht, fo oft ber Menich fich felbft pruft um gu erkennen, inbem er in ben Spiegel bes gottlichen Bortes hineinschaut, wie er gestaltet ift. Aber auch biefe unfere Berfammlungen, ja alle gemeinschaftliche Ermahnung und Erbauung, wie fie beginnt mit bem pertrauten Berhaltnig einzelner Geelen unter einanber, aber am beutlichften und wirtsamften fich zu ertennen giebt und fich in ibrem größten Umfange zeigt in unfern chriftlichen Bufammenfunften, auch biefe hat baran ihr eigenes und bescheibenes Theil. Und hierüber mit einander nachzudenken forbert und biefer Sag, an bem ihr euch guerft in biefen Gott geweihten Raumen wieber jusammen findet, auf befondere Beife auf. Darum mochte ich auch vorzüglich in biefer befonbern Beziehung euch bie Ermab. nung bes Apoftels and Berg legen.

Laft uns beshalb erftens erwägen, auf welche Weife bes sonders biefe unfere chriftlichen Zusammenkunfte die Erneuerung im Geift bes Gemuths forbern und unterftuzen; bann aber auch zweitens, wie dieser erfreuliche Tag mit feiner eigenthumlichen Beranlassung ench eine besondere Aufforderung senn soll euch dieser Unterftuzung theilhaftig zu machen und durch solche Erneuerung im geiftigen Leben zu wachsen und zuzunehmen.

I. Wenn wir erstlich uns die Frage vorlegen, Was ist benn die besondere eigenthumliche Wirkung dieser unserer chriftlischen Zusammenkunfte zum Behuf der Erneuerung im Geiste des Gemuthe? — so werden wir sie uns nur richtig beantworten fonnen, wenn wir darauf Achtung geben, was denn überhaupt das eigentlich wirksame in denselben sei. Was wird uns, so oft wir uns hier versammlen, vor Augen gehalten, womit beschäftigen wir uns? Es ist nichts anderes als das Wort Gottes. Was ergrift uns allemal, wenn wir uns in unsern Versammlungshaussern vereinigen, auf ganz besondere und eigenthumliche Weise? Es ist das Bewußtsein eines gemeinsamen über alle verbreiteten Lebens, in Beziehung auf welches keiner etwas ist für sich selbst und burch sich selbst. So sinden wir uns hier als die Glieder einer christlichen Gemeinde zusammen; diese selbst aber ist wieder nur ein Glied einer größern kirchlichen Gesclischaft; und auch

biefe, die Gemeinschaft ber ebangelischen Bekenner, ift nur ein Glieb in jener unfichtbaren Rirche bes herrn, welche überall nur eins ift und baffelbe.

Geht benn, biefe beiben Stuffe, Bort Gottes und Bewußtfein ber geiftigen Gemeinschaft, find bas eigentlich wirtfame in allen Berfammlungen ber Chriften, aber gewiß auch eben basjenige, mas am traftigften fein muß um und im Beifte bed Ges muthes ju erneuern, weil gerabe bavor ber alte Menfch am weniaften beffeben fann. Denn bas Wort Gottes ift bie ewige und beilige Bahrheit, welche bis tief in bas innere bes Gemuthes bineindringt; aber alles, mas in und noch bem alten Menfchen angebort, bas bat auch noch einen Theil an ber Unwahrheit. Das Gefühl bes gemeinsamen Lebens, welches und bier ergreift, muß une nothwendig festhalten an ber gemeinsamen Quelle biefee Lebens; aber alles bem alten Menfchen angeborige bat einen Theil an ber Eigenliebe und Gelbfifucht. Wenn biefes beibes nicht mare, bie Unwahrheit in ben verborgenfien Liefen ber menschlichen Geele auf ber einen Geite, und bie Gelbstfucht, wel. de an bem eitlen bes irbifchen Dafeins bangt, auf ber anbern: wo batte jemale bie Gunbe Raum gewinnen und Gewalt üben tonnen in ber unfterblichen nach bem Ebenbilbe Gottes gefchaffes nen Seele? Je ungetrubter wir und alfo einerfeits bas gottliche Mort porhalten, fo bag feine reine himmlische Wahrheit unfer innerftes Befen burchbringt; und je freudiger wir und anbererfeite von bem gemeinfamen leben ergreifen laffen, fo bag uns bingebenbe Thatigfeit, bie nicht bas ihrige fucht, gur Geligkeit mirb: besto mehr ringt ber alte Mensch in und mit bem Tobe; und eben fein Abfterben ift unfer gunehmendes fich immer erneu. ernbes Leben.

Das ist die Erfahrung in. Fr., welche alle treuen und glaubigen Theilnehmer christlicher Versammlungen zu allen Zeiten machen; bas ist die eigenthumliche Art, wie diese zur Erneuerung im Seist des Semuthes beitragen. Und der Apostel Paulus bezeugt dies in einem andern unserm Briese verwandten Schreiben auf eine ausbrütkliche Weise, wo er von dieser Erneuerung im Geiste des Semuths redet, indem er sagt, Wir sollen den neuen Mensschen anziehen, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat; da nicht ist Grieche, Jude, Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, Senthe, Knecht, Freier; sondern alles und in allen Christus.). Ist nun diese brüderliche

<sup>\*)</sup> Roloff. 3, 10. 11.

Gleichheit nur in unferm gemeinfamen Leben; ift jene Erfenntniß nur in bem gottlichen Worte: fo feben wir aus biefen Worten bes Apofiels noch genauer, was wir befonders burch unfere drift. lichen Berfammlungen fur unfere Erneuerung gewinnen follen. Es ift bie Rlarheit in ber Erfenntnig, welches ba fei ber beilige und wohlgefällige Gotteswille an und alle in Chrifto Jefu; es ift bie ethobte lebenbige Begiehung auf bas gemeinfame Leben ber Chriften, in welchem eben er alles ift in allem: fo baf ein ieber. ber alfo geffarft und erinnert von bannen gebt, fagen fann, baff nun wie auf's neue und in einem hobern Grabe nicht mehr er lebe im Rleifch, fondern Chriftus in ihm, und bag ihm auf's neue ber Geift Chrifti mas er von Chrifto genommen verflart babe. Diefe Birfung werben wir gewiß alle immer reiner fo wie immer reicher erfahren, je weniger wir glauben, bag es hier etwas anderes mirkfames gebe, als biefes beibes, bas Bort Gottes und bas Bewuftfein ber chriftlichen Gemeinschaft.

So haben auch von Anfang an alle diejenigen gedacht, welschen der Dienst an dem gottlichen Worte durch die Gnade Gottes zu ihrem Berufe geworden ist; und eben unser Apostel hat dies am einfältigsten und beutlichsten heraus gesagt, indem er spricht, Er sei nicht gekommen mit Worten menschlicher Weischeit, sondern nur mit dem Worte Gottes; er habe sich nicht gesdunkt etwas anderes zu wissen als nur Jesum Christum den gestreuzigten. Aber eben beswegen sagt er auch, daß seine Predigt überall gewesen sei im Geist und in der Kraft. Und eben so ermuntert er auch überall die Christen sest zu halten an der Gemeinschaft, und weiset hin an diese als an die rechte Bürgschaft und Sicherheit für die Fortdauer und Gesundheit des geistlichen kebens.

Wo es nun anders geschache als so, da wurde freilich diefer gottliche Segen aus unsern Jusammenkunften weichen; sie wurben aber auch nicht mehr dieselben sein. Wer hier reden wollte ju den Christen aus seiner eigenen Weisheit, der wurde handeln wie wir in andern menschlichen Geschäften pslegen; und diejenigen, die hieher kamen in der Absicht den einen Lehrer vor den andern zu unterscheiden, indem sie namlich auf die Annuth und Lieblichkeit oder auf die Starke und menschliche Weisheit der Rede vorzüglich merkten, die stellen unsere Zusammenkunste ganz anderen Oertern gleich, wo mit den Wassen der Rede und um anbern Preis gekämpst wird. Beide aber wurden auf das Fleisch sien und vom Fleische nichts anders als das vergängliche und bas Verderben ernten. Je mehr wir von allem menschlichen ab. feben und es nur betrachten als bie Schaale, in ber une bie bimmlifche Gabe bargereicht wird; je mehr wir fur nichts anderes Sinn und Beschmaft haben als fur bas Bort Gottes, bas eben fo einfaltig ift ale fraftig: um befto mehr werben wir gunchmen in ber Rlarbeit ber Erfenntnig. Je weniger jeber, ber bicher fommt in bie Gemeinschaft seiner driftlichen Bruber und Schweftern um fich mit ihnen an bem gottlichen Borte gu erbauen und an ftarfen, eine Rechnung anlegt mas er felbft fei und gelte in biefer Gemeinschaft ber glaubigen, vielmehr nur barauf bebacht ift aus ber gemeinfamen Quelle ju schopfen fur fich und fomit auch fur alle, benen er in feinem Leben wieder barreicht von ben nen geffarften Rraften ber Liebe und ber Bahrheit: befto mehr werben wir alle gewiß erneut werben im Beifte unfered Bemis thes: um besto mehr wird alles von und abfallen, was noch ir. bifch ift und fleischlich, und was beswegen eine Reinbichaft ift gegen Gott. Ber aber beffen vergift, bag wie wir alle Glie. ber find an bemfelben geiftigen Leibe Chrifti, fo auch jeber, indem er bienen will mit feiner Gabe, beburftig ift bes freundlichen Sintutritte ber Gabe bes anbern: ber wird immer nur jenem gleis chen, welcher, weil er nur in ben Tempel Gottes ging um gu banten fur bas, mas er bereits geworben war, und um fich mit anberen zu meffen, ungerechtfertigt von bannen ging. Und mas anbers ware bas wieber als auf bas Fleisch faen und von bem Kleifche bas Berberben ernten? Darum lagt und mit unferm gangen Gemuthe ausschließlich auf biefe beiben Sauptftuffe gerich. tet fein! Je mehr unfer Berg nur aufgethan ift, um bas Bort Gottes, wie es an uns ergangen ift burch feinen Cobn, in und aufzunehmen; je lieber wir uns burchweben laffen von bem lebenbigen Geifte ber Gemeinde, in welcher ein jeber fich felbft vergift und verliert um fich baburch hundertfältig wiederzufinden in bem Reiche Gottes, in bem er nicht ein ganges ift fur fich fonbern nur ein Theil, ein Glieb: um befto reichlicher wird aller Segen, ber in biefen drifflichen Berfammlungen liegt, über und fommen, und feiner von und wird je von bannen geben ohne erneut zu fein in einem hohern Grabe im Geifte bes Gemuthes.

Wenn wir also hierher kommen als solche, die fich bewußt find, daß fie dieser Erneuerung bedurfen: wolan so laßt und denn, indem wir die schone und erfreuliche Beranlaffung des heutigen Tages ins Auge faffen, im zweiten Theile unserer Betrachtung barauf sehen,

II. wie wir uns eben hierdurch um fo fraftiger follen aufgefordert finden, an jener Unterftugung in ber Beiligung und Erneuerung, an jenem befondern gottlichen Gnabenmittel immer aufs neue zu unferer Seelen beil theilzunehmen.

Bebenkt besmegen m. th. Fr. erftens, wie biefe gange fcone Erneuerung eures Gotteshaufes etwas vergangliches fein wurde und leeres, nichtiger als irgend ein anderes menschliches Bert, wenn ihr nicht zu bem ausgesprochenen großen 3meff que fammenfommt. Denn alles andere faft, was Menfchen unternebmen und allein ober burch vereinigte Rrafte ausführen, bat mans niafaltige Abzweffungen und bient zu gar verfchiebenem Gebrauche. Je gusammengefester jebes ift, je mehr mit Berftant erbacht und ausgeführt, und je mehr Rrafte bagu verwandt worben, um beffo vielseitiger ift ber Gebrauch und bie Unwendung. Sier aber giebt es nur biefes Gine, bie Erneuerung im Beifte bes Gemuthes: und wird bies verfehlt, fo ift nichts leerer und vergeblicher als bies Bufammenkommen, weil es eben feinen anbern Dusen und Gebrauch haben, weil es uns in feinem Theil unferes weltlichen Lebens forbern, weil fonft nichts baburch ausgerichtet und geubt werben fann, wenn nicht eben bas Gine, Erneuerung im Geiffe bes Gemuthes burd bas Wort Gottes.

Wenn wir unsere Nirchen und Versammlungs Saufer besteichnen als Gott geweihte Statten, so haben wir wol recht, vorsausgesest bag wir babei bedenken bas Wort bes Apostels, bag ber Gott, der Himmel und Erbe erschaffen, nicht wohnet in Tennspeln mit Handen gemacht und nicht bedarf, daß man sein pflege. Wenn also boch diese Gebäude ihm geweihet sind; wenn wir sie ansehen als die Statten seiner Wohnung: worauf beruht das als barauf, daß während wir hier versammlet sind im Ramen seines Sohnes er unter uns sein, in uns wohnen will; daß sein Geist zur Erneuerung im Seiste des Gemüthes und zur heiligung uns seres Lebens wirksam ist; und daß eben dadurch das Band unserer christlichen Gemeinschaft, in welcher jeder gehalten wird durch das ganze auf Christum gebaut, immer mehr bekestiget wird.

Darum, schmutten wir und erneuern wir unsere Gotteshaus fer, finden wir und darin ein als fleißige Besucher; es fehlt aber ber Segen der Erneuerung im Geist des Gemuths, eben weil wir irgend etwas anderes dabei wollen oder suchen — benn sonst tann er und niemals fehlen: so sind Muhe und Arbeit, Zeit und Rosten umsonft aufgewendet. Eine Gemeinde von Christen, die sich ihr Gotteshaus auf das sorgfältigste ordnet, es auf das schönste und angemessenste verziert, ja auch fleißig ist im Besuch besselben: sie glaubt aber, daß hiedurch an und für sich etwas bewirkt ware, abgesehen von dem, was im innern des Gemuthes

Division by Google

geschehen soll: die ware nicht besser als jene, von welchen Christus sagt, sie waren wie die übertünchten Gräber, welche von außen zwar ein stattliches Ansehn hatten, aber inwendig wären sie voller Todtengebeine. Denn rechnet zusammen die Schönheit des Gebändes, die Fülle der anwesenden, den Wohlaut der Nede und des Gesanges: alles das ist nur ein äußeres und warlich nur ein Todtengehäuse, wenn es an dem innern sehlt. Denn wenn in dem Gemüthe die Schnsucht nicht ist sich zu erneuern, in der Erkenntniß zuzunehmen nach dem Seendild dessen, durch den wir alle geschaffen sind in der neuen Rreatur: was kann anderes darin sein als Staub und Verwesung, und was anders als Liebe und Anhänglichkeit — ohne sie kann der Mensch nicht sein — da nicht zu dem geistigen und ewigen, solglich zu dem irbischen und nichtigen.

Aber eben fo lagt euch m. th. Fr. zweitens befonbers aufforbern euch hier immer nur zu ber Ernenerung im Geifte bes Gemuths zu versammeln, baburch bag eben biefes Werk ein

Bert ber Liebe ift.

Ihr feib bieses euch gewohnten und befrenndeten Raumes lange Zeit beraubt gewesen; ihr waret ungewiß, ob es wurde burchzusubhren sein ihn auf so erfreuliche Weise herzustellen; und waren nicht die Gaben ber Liebe, ware nicht die freundliche auf biesen Zweff gerichtete Gesinnung ber Mitglieder dieser und anderer Gemeinden gewesen: so ware auch das, was uns heute mit so dankbarer Freude erfüllt, nicht zu Stande gekommen.

Wolan, so last uns benn fragen, Was will und was sucht benn bie Liebe in diesem wie in allem? Sie sucht nicht das ihrige, aber sie sucht alles und hoffet alles, was wahr ist und gut; sie sucht und will nichts anders als daß alle ungeschieden bleiben mogen von der Liebe Gottes, die da ist in Jesu Christo; benn es giebt keine andere wahre Liebe als die, welche in ihm war und durch ihn in uns aufgerichtet ist. Was hat also auch diese christliche Liebe gewollt, die euch dies schone Gotteshaus erbaut hat? Nichts anderes als daß ihr aufs neue mochtet zusammengesast werden in Liebe; daß es auch ench nicht sehlen moge an einer Statte, wo das erneuernde Wort Gottes verkündiget wird, an einem Vereinigungsort um gestärkt zu werden in dem Bewustsein der christlichen Gemeinschaft.

So ehrt benn m. th. Fr. bas Werk ber Liebe! Es fann bei bem mas biese thut niemals bie Frage sein, ob wir mehr ober weniger verdienen es zu empfangen — benn die Liebe wartet nicht auf bas Verdienen, so wenig sie es erforbert; aber ob wir fabig

sind es zu gebrauchen: diese Frage haben wir überall uns vorzulegen, wo irgend etwas uns als eine Gabe ber Liebe bargeboten wird. Wenn ihr nun anders hier zusammen kamet als um euch zu erneuern im Geiste des Gemüthes: so waret ihr unfähig zu einem solchen Gebrauch; so würde der Zwekt der Liebe versehlt werden. Und so gewiß ihr glaubet, daß es nichts anders gewessen ist als sie, als diese reine Lust und Freude an der Erhaltung und Verbreitung jedes lebendigen Werkes christlicher Gemeinschaft, was euch diesen Tempel erneuert hat: desto mehr sollt ihr suchen das Werk der Liebe dadurch zu ehren, daß ihr es würdig gebrauchet. — So wächst nach der heiligen Ordnung Gottes die Liebe, dieser Indegriff alles göttlichen Segens, durch sich selbst. Auch der Apostel, wenn er der Gemeinde, an welche die Worte unseres Textes gerichtet sind, das Zeugniß giebt, daß sie schon selig geworden durch den Glauben an Jesum: was meint er anders, als daß der Glaube in ihnen die Liebe gewirft habe; denn das ist die Geligkeit des Menschen.

So laßt euch benn zurufen in biefen erneuerten Mauern ben großen und einzigen Wahlspruch aller Shristen, Wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott, und Gott in ihm. In ber Liebe zu bleiben, bazu labet und ein jedes Werk ber Liebe ein; aber wie nur burch Christum die Liebe ausgegossen ist in unfre herzen, so wissen wir glebt es auch kein anderes Bleiben in ber Liebe als wenn er in und lebt. Und bas ist ja nichts anders, als eben die selige Erneuerung im Geiste bes Gemuthes.

Wenn wir aber brittens irgend eins von ben Versammlungshäusern der Christen betreten, so können wir nicht umbin auch an die mannigsaltigen Zertheilungen ber christlichen Gemeinschaft zu benken. Denn ein jedes solches Gebäude ist nur einem bestimmten Bekenntnisse, einer Gemeinschaft, die sich als eine abgeschlossene geschichtlich erhalten hat, zunächst geweiht. Wir wiss fen, wie wenig dies das Festhalten der Einigkeit im Geiste hinbert; wir wissen, wie ohnerachtet des Anscheins vom Gegentheil boch diese Trennung und Verschiedenheit durch göttliche Ordnung besteht. Und alle göttliche Ordnung stimmt zusammen, und keine kört und hindert die andere.

Co find benn auch die hiefigen Gemeinden unfres beutsch, evangelischen Bekenntniffes fur biefes unfrer Sprache fremde Land ein lebendes Denkmal jenes großen Werkes Gottes, nämlich der Berbesserung und Reinigung der christlichen Kirche, welche in uns ferm beutschen Baterlande begonnen wurde. Indem nun ihr, meine hiefigen beutschen Bruder, euch großentheils in den Ges

schäften eures Bernfes ber Sprache bieses Landes bedient; indem ihr an dieses Land mit manchen theuern Banden gefesselt seid und euch mannigsaltiger Segnungen und göttlicher Wohlthaten erfreut in der dürgerlichen Gemeinschaft mit dem christlichen Volke, unter dem ihr lebet: so last ihr euch dennoch hier anreden in der Sprache unsers Vaterlandes; so übt ihr hier die Form des evangelischen Gottesbienstes wie er in unsern Deutschland besteht; so befindet ihr euch hier fortwährend in einer besonderen Gemeinschaft mit denen, die im Vaterlande derselbe Glaube und dieselbe Art und Weise des Bekenntnisses christlicher Wahrheit vereinigt.

Und wol muß es auch etwas autes und gottgefälliges fein, bag biefes Denfmal bis jest erhalten worben; benn es ift ber gnabige Bille Gottes, bag biefes Bert ber Berbefferung ber Rirche, wie es in Deutschland begonnen bat, nicht in bemfelben eingefchrankt bleibe. Wie viele Bemubungen bas Evangelium zu verfundigen find von biefer unferer evangelifchen Rirchen : Gemeinschaft ausgegangen! wie viele Boten bes Kriebens, bie urfprunglich feine anbre Gprache rebeten als bie unfrige, haben fich gerffreut in alle Theile ber Erbe! Und wie auch bas beutsche Bolf manniafaltig verbreitet ift in biefem uns ferm gefitteten und gebilbeten Belttheile: fo giebt es faft in allen Lanben beffelben folche Denfmale biefer Begebenheit in einer gro-Bern ober geringern Ungahl evangelischer Gemeinden. und als etwas gottgefälliges betrachten, bag, indem wir fo erinnert werben an jene weit verbreitete Segnung, wir und immermehr barauf ftarten nach biefer vaterlichen Weife Befenner Chrifti ju fein und mit allen Rraften gur Erhaltung und Berbreitung feines gottlichen Bortes ju wirfen. - Darum lagt euch pon mir, ber ich unferm gemeinschaftlichen Baterlande angebore, bas Bort ber Ermabnung nicht miffallen, bag auch ibr festbalten moget an biefer befonbern Gemeinschaft unter ben manniafaltigen Sinberniffen, bie einem folchen Bufammenhalten entgegentreten in einem fremben lande; bag ihr biefe Berfammlungen fleifig befuchen moget und euch bemuben gu ihrem Beffeben mitzuwirfen.

Dazu ift euch heute noch eine besondere Gelegenheit eröffenet, und wie und weshalb es für diese Gemeinde besonders wunsschenswerth sei, daß sie treulich benuzt werde, davon giebt euch der würdige Lehrer derselben mit einigen geschichtlichen Worten jest noch besondere Nachweisung.

So bebenkt benn alle bas Wort bes herrn, bag er lieb hat einen willigen Geber: zumal wenn es gilt zur Unterhaltung ber Gemeinschaft ber glaubigen; zumal wenn es ein Werk iff,

bas ba beiträgt in unsern christlichen Versammlungen ble Beilisgung und die Erneuerung im Geiste bes Gemuthes zu besserbern. Dann wird auf allen, welche dieses gute Werkt thatig forbern, bann wird auf dem Wort ber Verkündigung, welches hier an den Tagen des Herrn erschallt, so wie auf der brüderlichen Gemeinschaft, die hier besteht, der gottliche Segen ruhen, an den uns die Worte unsers Textes erinnern; und der Wunsch, mit welchem ich diese Statte betreten habe, daß ihr hier erneuert werden möget von einem Tage des Herrn zum andern im Geiste des Gemuths, und immer kräftiger anziehen und ausschmukken ben neuen Menschen in rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligkeit: dieser Wunsch wird immer mehr in Erfüllung gehn, zum Preise des Herrn, zur Förderung seiner Kirche, zum beil einer seben einzelnen gläubigen Seele. Amen.

#### XV.

## Um 25sten Sonntage nach Trinitatis 1828.

Um Tobtenfefte.

## Text. Offenbarung 3, 11.

Siehe, ich komme balb. Salte mas bu haft, baß niemand beine Rrone nehme.

M. a. Fr.! Unter bie irrigen und verwirrenben Borftellungen und lebungen in ber chriftlichen Rirche, von benen fie burch bie fenige Reinigung und Berbefferung, ju welcher auch wir uns freubig bekennen, jum Theil frei geworden ift, gehort auch bie, baß viele Jahrhunderte lang bie Chriften glaubten, burch opfernbe Gebete, welche fur bie babingeschiebenen bargebracht murben, Fonnten bie noch auf Erben manbelnben einen Ginfluß haben auf bas Gefchiff berer, die von ber Erbe hinweggerufen worden. Die freudige Zuverficht zu bemjenigen, bem wir alle leben, und bem wir alle fterben, bat biefen Wahn verscheucht, ber feinen Raum wieber unter und gewinnen fann. Wenn wir alfo feit geranmer Beit am Ende unfere firchlichen Jahres immer eine befondere Gebachtniffeier begeben fur bie, welche bie gottliche Borfebung von biefem irbifchen Schauplag abgerufen bat: fo wollen wir bamit nichts anderes, als nur was mabrend bes Berlaufes bes Jahres bie fchmergliche Angelegenheit ber einzelnen war, aus beren Ecbensfreise ber Berr balb biefen balb jenen balb fo balb anbers

abgerufen bat, ju einer gemeinsamen Ungelegenheit machen, um baburd, jugleich basjenige, was fie am Ente bes Jahres noch fcomeralich bewegen fann, in ihnen felbft zu einem reinen und Bottes murbigen Gefühl umzumanbeln. Go oft wir aber unfere babingeschiebenen an bie Statte ber Rube begleiten, und es merben bort Borte bes Troftes und ber Beruhigung gefprochen: was ift es anbers m. g., womit fie auch wenn nur wenige verfammelt find in bes herrn Ramen bei folchen Gelegenheiten allemal zu endigen pflegen, ale bag wir bitten, ber herr wolle uns alle weife machen eben badurch, bag wir bebenfen bas Enbe, welches und allen bevorfteht. Worauf fonft alfo follen wir es auch an biefem feierlichen Tage abfeben bei ber großen Berichies benheit ber Umftande, unter welchen, und ber Urt, wie einzelne Familien unfrer Gemeinde betrubt worden fein mogen burch ben Abruf ihrer Glieber? was tonnen wir auch an biefem Sage bef. feres thun als bas namliche? Und barauf nun m. g. Kr. gielen bie verlefenen Borte aus ber Offenbarung Johannis ab.

Gie geboren freilich einer Zeit an, welche an einen folchen Buffand wie ber gegenwartige, an eine fo lange Reibe von Sabrhunderten, in benen fich bie chriftliche Rirche in Rube und Fries ben bon einem Gefchlecht gum anbern bauen und immer mehr erweitern murbe, nicht benten tonnte; einer Beit, ale bie unges bulbige Cehnsucht ber Chriften nach bem, ber fo geitig wenngleich erft nach vollbrachtem Werfe von ber Erbe erhoht worben war, allen Borten biefer Urt, welche er guruffgelaffen batte, bie Bebeutung gab, bag er balb auch nach menfchlichem Daage balb wiedertommen werbe in ber gangen vollen Berrlichfeit feines Reiches. Diefer Zeit gehort gang befonders bas geheimnigvolle und fchwer verftanbliche Buch an, aus welchem bie verlefenen Borte genommen find, und auf welches ich auch in unfern gemeinfamen Betrachtungen fo überaus felten unr binweife. find auch bie Borte unferes Textes nicht ben einzelnen gefagt, fondern fie find aus jenen Gendichreiben an verschiebene chriff. liche Gemeinden, welche bies Buch eröffnen, und find wie bie auch bunkeln Worte lauten an bie Engel biefer Gemeinben ge-Denen alfo wird gefagt, Giebe ich fomme balb, und ber gangen Gemeinbe, Salte was bu haft, bag niemand beine Rrone Aber eben wenn wir, was junachft und unmittelbar nur einzelne und boch immer nur einen fleinen Theil unferer Gemeinde fcmerglich berührt bat, gu einer gemeinsamen Ungelegenheit maden: wie follten wir und bann nicht biefe Worte vorzuglich ans eignen, ja wie nicht auch fie auf die einzelnen anwenden, welchen

eben ber Abruf aus diesem zeitlichen Leben bas balbige Rommen bes herrn ift, welches uns allen bevorsteht? Und wir dursen nicht eben einen balbigen schnellen Tob uns vor Augen halten; sondern wenn wir auch nur an die, selbst das größte Maaß angenommen, doch schnell verlaufende Kurze des Lebens denken, dursen wir uns nur erinnern, wie wir am Ende jedes Jahres geneigt sind zu glauben, daß von einem Jahre zum andern die Zeit schneller ihre Flügel schwingt und dahin eilt, um dem Worte, Siehe ich komme bald, seine volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Alber wenn wir weiter boren, wie ce bier lautet - und bas ift eben bie Ermabnung in biefen Borten ber Schrift, Die wir und beute and Berg legen wollen, - wenn wir boren, es werbe, bamit niemand unfere Rrone nehme, nichts erforbert, als nur bag wir fest halten was wir haben: fo scheint bies fo leicht und fo febr ber Reigung jebes auch bes naturlichen Menfchen gemäß, und wir feben außer bem, mas zu einer befonnenen und muthigen Gegenwehr gehort, fo wenig Schwierigfeit babei, bag wir Bebenfen tragen mochten auf bies Bort allein unfer feftes Bertrauen zu feten, jumal es aus biefem bunteln Buche von nur zweifelhaftem Urfprunge genommen ift. Darum, wollen wir bennoch biefes Wort zur Richtschnur nehmen, fo wird es febr wohlgethan fein, bag wir guerft andere benfelben Gegenftand betreffende Worte ber Schrift bagegen halten, um nach einer folchen Bergleichung besto ficherer zu fein, bag wir auch bie richtige Unwenbung bavon fur und alle machen.

I. Wenn wir m. a. Fr. und erinnern, wie haufig unser Erlöser zumal in ber lezten Zeit vor seinem Leiben, wie und die evangelischen Schriftsteller berichten, mit seinen Jüngern geredet hat von seiner Zufunst, von der Nechenschaft, die dann ein jeder von den seinigen ihm werde abzulegen haben: so sinden wir freislich dort so manche Aussprüche, die dem Ansehn nach dem unstrigen ganz entgegengeset und gar nicht so leicht und gefahrlos klingen wie das Wort, welches wir hier vernehmen, und doch auch als ein solches, welches der Geist den Gemeinden sagt. Wenn es hier heißt, Halte was du hast: so unterscheidet der Erlöser in seinen Gleichnißreden dieser Art das, was wir haben, von dem, was wir haben sollen, und sagt, Wer nicht hat was er haben soll, was billig von ihm erwartet werden kann, daß er es erworden haben sollte für seinen Herrn mit dem Pfunde, welches ihm verliehen war: dem wird auch genommen werden was

er hat. Bon einem folchen Unterschiede aber scheinen bie Borte unfered Textes nichts zu wiffen. hier wird nur von bem Reft. balten eines Befiges gerebet; bort ift bie Rede von einer lebenbigen thatigen angestrengten Wirtsamfeit. Wer nur vorzeigen tonne was er befigt, und alfo nichts hat als was er fcon pon Unfang an batte: ben erflart ber herr fur einen unnugen Rnecht und laft ihm auch bas nehmen was er bat. Unfer Tert bingegen fagt, bem ber ba fest gehalten was er hatte, bem werbe nies mand feine Rrone rauben fonnen. Wie lofen wir nun m. th. Gr. biefen Biberfpruch? Collten jene Borte bes herrn unter feinen Sungern fo ganglich verflungen gewesen fein, baf fcon ber Tunger beffen Werk biefes Buch ift nicht mehr an eine folche Rebe bes herrn follte gebacht haben? Das fonnen wir wol nicht meinen, ba ia eben jene Worte boch bis auf unfre Sage gefommen find! Bielmehr find fie gewiß von bem Augenbliff an, mo ber herr fie fprach, ber Maafftab gemejen, welchen feine Junger fich unter einander vorhielten um fich badurch zu einer fraftigen Birtfamteit zu erbauen. - Aber wir finden freilich auf ber ans bern Seite auch bem unfrigen abnliche Ausfpruche in folchen Worten bes herrn, welche von bem Reiche Gottes handeln, und in welchen er bie Menfchen jum Tichten und Trachten nach biefem Reiche und nach beffen Gerechtigkeit ermuntern will. Da fagt er, bas Reich Gottes fei gleich ber fofflichen Perle, bie einer fand, und alles andere verfaufte, was er hatte, um fich ben Befix biefes Rleinobs ju verschaffen: und bei einem folchen Bilbe tonnen wir an nichts anderes benfen als an einen bloffen Befig, ber wenn man ibn einmal bat nur festgehalten fein will; an ein Gut, beffen Berth nicht barin befieht, bag noch etwas anderes baburch erreicht ober erworben werbe, fondern bas ibn lebiglich bat in fich felbft und in bem Boblgefallen bes Befigers an ibm als einem Rleinobe. Diefe Borte bes herrn fimmen nun gang wohl mit benen unfere Tertes überein, Salte mas bu haft, bamit bir niemand beine Rrone nehme. Aber wenn wir und fragen, ob wol ber Erlofer jemals fein Reich, bie Gegnungen feiner Ertofung fo tonne angefeben und bargeftellt haben als etwas, bas man babe und behalten fonne, und barin bestande benn alles? Rein m. g. Fr., bas wurde unfer aller gemeinfamem Gefühle gar febr wiberfireiten. Die alfo vereinigen wir beibes? Die Reben, welche bas Reich Gottes mehr als ein Rleinod barftellen, fallen größtentheils in bie fruberen Zeiten bes Lehramtes unfere Berrn; wogegen biejenigen, welche eifrige Treue empfehlen und auf bie absulegende Rechenschaft bindeuten, fpateren Urfprunge find. In

jenen rebet er als ber eben aufgetretene; in biefen ale ber, melcher balb bingebn werbe aber nur um wieber zu fommen. lange er umberging und verfündigte, bas Reich Gottes nabe beran, fonnte ibm nichts fo febr am Berten liegen, als bem fleis nen Sauflein, welches fich im froben Glauben um ibn tu fammeln aufing, Die Berrlichkeit biefes neuen Buffandes anzupreifen und ihr Berlangen nach bemfelben aufzuregen und zu fteigern. Alls aber bie Gemeinschaft ber glaubigen fest werben follte, und feinen Jungern bevorftand ohne ibn fur bie Begrundung und Ausbreitung feines Reiches thatig ju fein: ba mußte er ihnen ben beiligfien Ernft und Gifer im Gebrauch ber ihnen mitgetheilten boberen Rrafte and Berg legen. Aber eben biefe Rrafte bes Beiftes find jener felige Befig, und ber fann nur festgehalten merben im treuen Gebrauch. Deswegen ift nun auch beibes, bies Refibalten beffen mas wir haben und jenes Buchern mit bem anvertrauten Pfunde, nicht zweierlei fondern eins und baffelbe. Und bas liegt auch fcon in ben Borten auferes Tertes felbft. Denn fragen wir, Das ift es, was wir hier ermuntert werben gu halten, weil wir es haben: fo heißt es in biefem Briefe an bie Engel ber Gemeinde vorber, Dieweil bu baft mein Bort bes balten und haft meinen Ramen nicht verläugnet. Bas alfo feft gehalten werben foll, weil und wie bie Gemeinde es hatte, bas war eben bad Bort. Bas fagt aber ber Berr felbft von feinem Borte? Die Borte, bie ich zu euch rebe, find Beift und Leben, und alles andere, bas liegt in bem hinzugefügten, mare auch nur Rleifch und fein Rug. Geift und Leben m. a. Fr., wenn wir bas boren, fonnen wir babei wol irgend an einen unthatigen Befig benten, an einen in fich abgefchloffenen unfruchtbaren Genug? Dein! wo Geift und Leben find, ba ift auch ein Beraustreten aus fich und Ginbringen in anderes, ba ift auch Schaffen und Alfo nur in biefer Geftalt tonnen wir festhalten, mas wir haben; und fo werben wir bann auch aufzuzeigen haben, was wir noch nicht hatten. Geliger Genuß und erfolgreiche Birffamkeit ift bier nur eins und baffelbe. Das Refibalten ift nicht fo leicht als es bem erften Rlange nach erfcheint; aber bas Buchern und Erwerben ift auch eben fo ficher, als unfer glaubis ges Bertrauen auf ben, bon welchem wir alles haben, mas wir balten konnen und halten follen. Und nachdem wir fie und fo ergangt haben, fo lagt und jest naber mit einander betrachten, was in biefer immer boch trofflichen und ermuthigenben Unmeis fung eigentlich enthalten ift, in welcher wir unfere Sicherheit finben muffen fur ben Augenbliff, wenn auch fur und ber herr fommt.

II. Und ich bin aberzeugt m. g. Fr., wenn wir nur bie Worte, die ich vorher aus bem Zusammenhange mit unsern Textesworten anführte, als die Bedingung, unter welcher schon das Festhalten bessen was wir haben uns unsere Krone sichern kann, wenn wir diese nur in ihrem tiefsten Sinne und ganzen Umsang auffassen, so brauchen wir auch nur ganz einsach bei ihnen stehn zu bleiben. Du hast mein Wort behalten und meinen Namen nicht verläugnet, so lauteten sie. So last uns denn zunächst fragen, wie sich das Wort des herrn als Geist und Leben zu erkennen gab in seinem Leben unter uns, von den ersten Ansängen an dis zu seiner schönsten und seligsten Entwikkelung, damit wir in freudiger Erinnerung an das was wir immer schon behalten haben zugleich sehen, was wir auch in Zukunst sesskalten sollen.

Geben wir nun guruff gu bem erften Auftreten bes Erlofers auf bem Schauplar biefer Belt, welches war bas Bort, burch welches er fich gleichfam ben Weg zu bahnen fuchte zu ben Bergen ber Menfchen? Rein anderes als bas freundlich einlabenbe, Sommt ber gu mir alle, bie ihr mubfelig und belaten feib, ich will euch erquiffen; fein anderes, als bas fufe Berfprechen, baß er ihnen fatt bes ichweren Joches, unter welchem fie fich abqualten - buchftabliches Gefeg, außerer Dienft, willführliche Berte, - fortan nur feine leichte Laft auflegen wolle. ten feien vorbei, wo man fich ftreiten mochte uber ein hier und Dort bes gottlichen Dienftes; Anbetung im Geift und in ber unmittelbaren Babrbeit und bas Gine Gebot und mit berfelben befreienden Liebe ju lieben, bas fei fein Joch und feine Laft. Bobl und m. g. Fr., wenn wir bies immer feftgehalten und auf biefe Beife und haben frei machen laffen von dem Cohn! Aber wie reich auch unfere Erfahrung bavon fein mag; wie biefe von ihm mitgetheilte Freiheit ber Rinder Gottes auch über bas irbifche Leben ber Menfchen eine überschwänfliche Freude auszugießen vermag: ich glaube boch, wir tonnen fein Jahr unfers Lebens guruffgelegt haben, ohne auf mancherlei Weife auch bas erfahren ju haben, wie tief bie Reigung fich unter ein anderes Joch ju bengen und andere Laften auf fich zu nehmen in der menschlichen Geele liegt. Go wie fie erfdrifft, fei es nun irgend uber bas, was im außerlichen leben bie Unvollfommenheit ber menschlichen Dinge berbeifuhren fann, ober über ihre eigene Geftalt, wie fie fich im Spiegel bes gottlichen Wortes beschaut: fo gerath fie auch in bie Beforgniß, ob bas fanfte Joch wol genuge, und ift nur zu geneigt fich wieber frembe Laften aufzuburben. Je mehr wir uns nun bavor jumal in ben Anfangen bes chriftlichen Lebens bewahren und ben Glauben, daß uns alles jum besten biene, fesihalten und uns nicht überreben lassen, baß wir anders um Gottes Wohlgefallen zu bienen brauchen als indem wir bas heil in Christo umfassen und in aller Frendigkeit ber Kinder Gottes leben: um besto weniger werden wir in Gefahr sein, daß auch wenn ber herr kommt uns jemand unfre Krone nehmen konne.

Aber bas Bort bes herrn war nicht nur biefes freundlich einladende, es mar auch ein fraftig belebenbes. Wenn er bie Laft von ben Menichen genommen batte und ihnen fagen fonnte, Gebe bin, bein Glaube bat bir geholfen, beine Gunden find bir vergeben; wenn es in einer einzelnen Seele mahr geworben war, baff ber Cobn allein burch bie Babrheit auch mabrhaft frei macht: fo mußte fie auch ein gang neues, feiner gottlichen Ginwirfung wurdiges, bas neue Reich Gottes ankundigendes Leben burch ibn und fur ibn beginnen. Auch in biefem Ginne fagt er, Mue bie Borte, bie ich zu euch rebe, find Geift und Leben; und cben bied meint er vorzüglich, wenn er fagt, Wer zu mir fommen wird und trinten, bem will ich lebenbiges Baffer geben, bas in iber ein Brunnen werben foll, ber in bas ewige Leben quillt. -Go giebt Er; und wir alle fonnen wol nicht anbere ale bas freudige Zengniß ablegen, bag wenn bas Berg voll geworben ift von ber Liebe Gottes, bie burch ibn in uns ausgegoffen ift, auch ber Mund bavon übergeht und Wort und That bavon Zeugniß Das ift bas belebenbe Bort bes lebens, welches fein anderer fo hat wie er; in biefem Ginne fagt er auch ju une, Wenn bu bich befehrt baft, fo ftarte beine Bruber. Go tonnen wir bie Gemeinschaft mit ibm nicht festbalten, ohne auch ben Menfchen Gottes zu zeigen burch bie Berte, zu benen er allein geschifft ift; wir konnen mit bem Baffer bes Lebens nicht getrankt werben, ohne bag es auch von uns ausftrome und auch andere burch baffelbe erquittt werben. Wenn wir nun fo in unferm Leben überall feinen Damen befennen m. g. Fr .: fo thun wir nichts anderes als festhalten was wir haben. Und wenn wir hierbei beharren ohne mube gu werben; wenn wir biefes lebenbigen Baffers immer bei und fuhren, bas von felbit immer ausstromt und fich auch aus ber urfprunglichen Quelle immer wieber in und erneuert, bis ber herr fommt: wie follte es bann wol geschehen konnen, bag unfere Rrone und genommen murbe? wie follte bann wol ber herr, wenn wir ein folches leben por ibn bringen, ben Ausspruch thun konnen, bag und, weil wir nicht batten, genommen werden folle was wir haben?

Und fo feben wir benn auf alle Beife, wie bies beibes einerlei ift, Refthalten mas wir haben, und treu fein in bem woruber wir gefest find - fei es nun wenig ober viel, benn es ift mancherlei Daaff, nach welchem ber Berr feine Gaben austheilt. Wenn ber Rebe am Beinftoff bleibt: was thut er anders als nur fefibalten mas er bat? und boch fann er auch nicht mehr thun als biefes um viel Fruchte gu bringen! Das toffliche Ding, baf bas berg feft werbe, fann und nirgend anders ber fommen als nur aus bem Refthalten an ber lebenbigen Gemeinschaft Chriffi; von baber aber auch gewiß. Denn biefe befteht nur barin, bag mir Rrafte eines boberen Lebens von ibm empfangen; und von feinen Borten fagt er, bag fie Beift und Leben find, weil wir vermittelft ihrer eben biefe Rrafte überkommen. wir alfo biefe Gemeinschaft fest und nabren und immer wieder an feinem Borte: fo bleiben wir eingefugt als lebendige Steine in jenen geistigen Tempel Gottes, in welchem allein er auf eine eigenthumliche Beife mobnt, und erftarten mit biefem immer mehr, bis wir berangezogen werben gur Aehnlichkeit mit bem vollfommnen Lebensalter Chrifti. Und wie fann es bann anders fein als bag ber herr, wenn er fommt, und als treue Genoffen feiner Thatigfeit und feiner Leiben auch beruft um einzugehn in feine Freube.

lagt mid) jebod) gur vollständigen Erlauterung nur noch eines mit furgem erwähnen aus bem Bufammenbange unferer Tertesmorte, bas ich nicht gern übergeben mochte. namlich bort unmittelbar vorher, Dieweil bu haft behalten bas Bort meiner Gebulb, will ich auch bich behalten vor ber Stunde ber Berfuchung, die fommen wird über ben gangen Beltfreis gu verfuchen bie ba wohnen auf Erben. Bohl m. th. Fr. ift bies ein herrliches und ermuthigenbes Wort! Was ich vorher mehr berührt und angebeutet habe, ale bag ich es hatte ausführen fonnen von ben mancherlei Berleitungen, bie es geben fann, fabren gu laffen mas wir baben und anbere Bege einzuschlagen, andere Stugen gu fuchen: bas befchrantt fich nicht nur auf bie erften Unfange bes chriftlichen Lebens, fonbern es wieberholt fich unter gar mancherlei Geftalten immer mahrend unferer gangen irdifchen Laufbahn; und bies alles wird bier, gleich als ob es ein einziger entscheibenber Angenbliff mare, ein einziges furchtbas res Gericht Gottes, burch ben Ausbruft bezeichnet, Die Stunde ber Berfuchung, welche fommen wird über alle bie auf Erben Und hier haben wir alfo fchon vor ber Ermahnung bas troffreiche Beriprechen, bag er und bewahren will vor ber

Stunde ber Berfuchung, nicht fo gwar, bag wir überhaupt nicht versucht werben - benn wenn fogar Mergernig nothwendig fom. men muß, wie viel mehr noch Berfuchung, - aber boch fo, baß wir nicht barin erliegen. Dur muffen wir folche fein, bie bas Bort feiner Gebuld bewahrt baben. Fragt ibr nun, mas bas fagen will, bas Bort feiner Gebuld? Die Gebuld unfere Erlofers m. th. Fr. und feine Beharrlichfeit find nur eins und baffelbe. Eine blog leibenbe Gebuld bat er felbft nur ba geubt und in fofern, als er gar nichts weiter zu thun und zu wirfen batte: und anbers begehrt er eine folche auch nicht von uns. Geine eigentliche Gebulb war bie ruhige burch alle Schwierigkeiten binburch fortgebende Ausführung bes Berfes, won Gott ibn berufen batte. Diefer Gebulb tonnen wir und alle getroften, benn er ubt fie noch an allen benen, bie feinen Ramen bekennen. Es ift bie Beharrlichkeit bes guten und treuen Sirten, mit welcher er alle bie feiner Stimme folgen gufammengubalten fucht bei ber gefunben Beibe feines Bortes; mit welcher er allen nachgebt, welche im Begriff find fich ju verirren. Wie nun aber auch biefes Bort Beiff ift und leben: fo tonnen wir und beffen, bag wir bas Wort feiner Gebuld bewahrt haben, noch nicht fchon beshalb ruhmen, weil er und oft gur rechten Stunde Warnung und Eroff, Erleuch. tung und Rraft geworben ift; fondern es muß auch in uns acwirft haben biefelbe Beharrlichfeit und Trene in allem, wogu er und berufen bat. Und gewiß, je unausgefegter wir thatig find in bem Berfe bes herrn und und nicht abwendig machen laffen burch irgend eine Furcht ober Luft; je mehr wir auch andere nach Bermogen fuchen gu ftarfen und gu bewahren: um befto ficherer werben wir auch felbft bewahrt bleiben in jeber Stunde ber Berfuchung.

Wolan benn m. g. Fr., bas ist ber Weg, ber uns allen vorgezeichnet ist. Zu uns allen ohne Unterschied bes Alters ber Umstände und ber Fortschritte kann gesagt werden, Siehe, ich komme bald. Last uns beskalls gute Zuversicht hegen! Wir dürsken nur halten was wir haben, baß auch bas Wort feiner Versheißung an uns in Erfüllung gehe, und die verheißene Krone uns gesichert bleibe. Last uns Fleiß anwenden, daß wir uns streken nach dem Ziel, das vor uns liegt, ob wir es ergreisen möchten! Und wenn wir so sein Wort behalten, so hat es wol keine Noth, daß wir seinen Namen verläugnen sollten. Das Beswußtsein was wir an geistigen Gütern haben nur von ihm zu haben wird zu bestimmt sein und zu mächtig, als daß es nicht unste Frende sein sollte seinen Namen vor aller Welt zu bekennen:

ber Preis bes treuen Sellgmachers wirb auf unsern Lippen sein, weil er in unserm herzen ist; und es wird uns ein eben so sußes als ernstes Geschäft Sorge zu tragen, baß bis ber herr auch zu uns kommt jedermann erkenne, baß wir seine Junger sind.

Aber m. g. Fr. laßt mich noch jum Schluß meiner Rebe bas Wort an biejenigen richten, die der herr in diesem Jahre betrübt hat, indem er einen oder ben andern aus ihrem nächsten Kreise abrief, und deren schmerzliche Gefühle zu theilen wir heute befonders berufen sind. Wie mannigsaltig aber m. g. Fr. sind die Umstände, unter benen dies geschehen ist! Wie verschieden waren gewiß von Anfang an die Empfindungen derer, die ber herr so geprüft hat! Wie frisch mögen bei manchen noch die Wunden des Herzens bluten, und wie vieles hingegen sich bei andern schon ereignet haben, wodurch der Schmerz gemilbert ist! Wie fast unmöglich scheint es daher ein allen gemeinsames und boch ergreisendes Wort des Trostes und der Beruhigung zu sagen! Laßt uns deshalb von allen dußeren Verschiedenheiten abssehn, aber uns zu den inneren wenden, welche sich leicht überseben lassen und für uns alle zugleich die bedeutendsten sind.

Ein großer Theil berer, welche im Berlauf eines Jahres bas geitliche gesegnen, find immer folche, beren leben noch nicht entwiffelt war, beren geiftige Rrafte noch schlummerten, und in benen baber auch bie ihnen großentheils fcon jugeficherte Bemeinschaft mit Chrifto noch nicht zu einem bewußten und wirffamen leben hat gebeiben fonnen. Go vernehmet benn ihr, benen folche fleine entriffen worben find, mas ber herr in bemfelben Bufammenhang, aus welchem bie Worte unferes Textes genommen find, ju eurem Erofte fagt, Giebe ich habe bor bir gegeben eine offene Thur, und niemand fann fie jufchließen! Er felbft m. g. Br., wie er anberwarts fagt, ift bie Thure, bie immer offen febt, und niemand fann fie guschließen. Auch ber Tob vermag fie nicht ju fchließen; er vermag nicht biejenigen, bie bes herrn Eigenthum find, aus feiner Sand zu reißen. Auch bie von binnen unentwiffelt Scheiden muffen bleiben in feiner Sand; und fo wie er bie Thure gum Leben ift, fo wird er auch fie gu bem Leben einzuführen wiffen, bas er und allen geöffnet bat.

Und wenn auch jest noch in ber Gemeinschaft ber Christen es manche giebt unter ben babingeschiebenen, beren naturliches Leben zwar vollkommen entwikkelt ift und zur Bollständigkeit gestiehen, aber kaum hat bas Auge ber Liebe und hoffnung auch nur die ersten Reime bes hoheren Lebens in ihnen entbekkt! bas freilich m. g. Fr., bas ift ber tiefste Schmerz, wenn wir angehorige

verlleren, ble fich noch in biefem Buftande befinden. Aber auch für bie, welche biefen bittern Relch im verfloffenen Sabre haben leeren muffen, liegt ber Eroft in ben Worten biefes Briefes an bie Bemeinde. Dber wie m. th. Fr., fonnen wir von irgend eis nem, ber wenn auch nur im außern Umfang ber driftlichen Rirche gelebt hat ju behaupten magen, bag bas Wort bes herrn gar nicht an ibn ergangen fei? Und fann es irgendwo unwirtfam fein, wo es boch angelangt ift? Ja wenn es auch viele giebt, in benen es noch nicht gur Rraft und gum Leben gebieben ift: wirft es nicht auch in biefen Geelen bennoch als bas ftrafenbe und mabnende Bort? fam ihr Gemiffen einen geringeren Dagfftab fefibalten auf lange Beit - benn porübergebend tonnen fich freis lich oft bie firaflichen Gebanken entschuldigen, - aber fann einer unter und einen anbern Daafftab in feinem tiefften innern fur immer gelten laffen, als ben bas Bort Gottes, bas licht ber Mabrbeit, in ber drifflichen Gemeinschaft gestempelt bat? Und wenn bas Bort Gottes wenigstens boch auf tiefe Beife im innerften bes Gemiffens tief eingewurtelt ift: fo burfen wir gewiß perfrauen, ber herr werbe bas nicht vergeblich bleiben laffen und auch noch jenfeits vermogen es ju einem fchoneren Leben ju er-Fur und alle bat es eine abnliche Beit gegeben, und auch uns hatte bas loos treffen tonnen ichon bamals von biefer Welt gerufen zu werben. Gewiß werben wir nicht glauben wollen, bag es nur von einem folchen Umftande abbange, ob bie Barmbergiafeit beffen, ber ber Abglang ift ber emigen Liebe, und bem alle Gewalt gegeben ift im Simmel und auf Erben, ibr Biel erreicht ober nicht.

und wenn es unter ben bahingeschiebenen andere giebt, von benen wir ein froheres und besseres Zeugniß haben im innern bes Semuths, und an benen die theilnehmende Liebe mehr Freude hatte; solche, von benen wir sagen können, sie haben nicht nur erkannt was der wohlgefällige Wille Sottes sei, sondern sie haben auch gewollt, sie haben dem inwendigen Menschen nach Lust gehabt an dem heiligen Willen Gottes, aber freilich des Bollsbringens war nur wenig! wie oft sind die guten Vorsätz fruchtlos wieder hingewelkt! und wo das wahrhaft gute wirklich zum Vorschein kam, wie wenig Zusammenhang war dennoch in diesen Neusgerungen des Lebens! Wolan! was spricht zu diesen der Geist des Hern? Denn du hast eine kleine Kraft, aber siehe, ich will machen, daß sie kommen sollen und andeten zu deinen Füßen und erkennen, daß sich dich geliebt habe. Auch die kleine Kraft wie klein sie sei ist doch ein Auskluß aus jener göttlichen Kraft, die

in bem war, ben wir als herrn und Erlofer verehren; fie brufft einem jeben bas Zeichen auf, baß ber herr ihn geliebt hat, und alle Mångel und Schwächen bie noch übrig find können es nicht auslöschen. Darum sollen wir alle jest schon auch in der kleinen Kraft ben ewigen göttlichen Ursprung gern verehren. Aber wie sollte ber herr nicht diejenigen, die boch auf diese Weise auch seine Zeugen find und seinen Namen nicht verläugnen, wie sollte er nicht auch sie für solche erkennen, die da halten was sie haben, wenn ihnen auch in diesem Leben nur wenig gegeben war!

Aber endlich m. g. Fr. wird es ja auch niemals an folchen fehlen, bon benen wir in einem boberen Ginne getroft fagen fonnen, Gie haben gehalten mas fie batten, und niemand fann ihnen ihre Rrone nehmen. Aber wie treu und emfig fie auch gewesen find, wie frei fie auch geftanden, wie großartig fie auch gewirft haben mogen im Reiche Gottes: ber herr fann fie boch nut rufen als Rnechte, bie ba gethan haben was fie schulbig waren: und auch wir konnen fie nur als folche aufeben, bie er bewahrt bat in ber Stunde ber Berfuchung, und die glufflich überwunden haben. Go lagt und benn auch boren, wie es von ibnen beißt! Ber überwindet, ben will ich machen gum Pfeiler in bem geiftigen Tempel Gottes, auf ben er fich ftuge, und ber ibn tragen belfe. Aber ber Tempel, in bem wir alle ichon bier lebendige Steine find, bas ift bier biefe Rirche Chrifti auf Erben, bie angefochtene, ftreitenbe, fich noch bober bauenbe und schoner fcmutfenbe. Wie tonnen nun fur biefe bie babingefchiebenen erft nachdem fie übermunden haben noch ftugende Pfeiler werben? Richt anbers als baburch, bag bas Unbenten ber gerechten im Segen bleibt und fich als eine fortwirkenbe Rraft bewährt, alfo baburch, bag wir ihr Unbenfen feftbalten, bag ihr Bilb und vorfcmebt, bag ihr Beifpiel und leuchtet. Dur baburch fonnen fie Pfeiler werben in bem Tempel Gottes, an benen er fich bober aufbaut; nur baburch fann bies Bort bes herrn an ihnen in Erfüllung geben. Go lagt und benn fefthalten bas Undenfen beter, bie unfere Borganger gemefen find in ber Rraft bes Glaus bens und in ben Berten ber Liebe! Jeber treue Junger bes hern, jeber tapfere Borfampfer, wenn er biefer irbifchen Arbeit und Dube enthoben ift, bleibe nicht nur unvergeffen in ben Gemuthern berjenigen, welche bie nachften Beugen feines lebens gewefen find; fonbern geloft von ber irbifchen Unvollfommenheit wirte fein Bilb fort als eines folchen, fur ben fcon erfchienen ift mas wir fein werben. Dber fublen wir nicht biefe gebeimen Rrafte ber eblen Bilber, welche und bie Gefchichte ber Rirche Shrifti aufbewahrt? nicht eben so auch berer, bie in bemfelben Beist in einem stillen Rreife reich gesegnet wirften? Berbreitet sich nicht ber Segen bieser Arbeit ber vollenbeten in unseren Seelen zulezt noch unbewust woher er komme immer weiter über alle, bie in ber Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe mit uns stehen?

Solches Bewußtfein von bem was und bleibt, wenn ber Tob unter und feine jabrliche Ernte gehalten bat; folche erneute Uebergengung von einer fraftigen Gemeinschaft ber vollenbeten Gemeinde mit ber irbifchen: bas ift ber befte Gegen biefer gottes. bienftlichen Reier! Und bamit biefer uns niemals fehle, fo laft und noch einmal ju ben Worten ber Schrift juruffgeben, Die wir heute zum Grunde gelegt haben, wie fie urfprunglich und unmittelbar nicht ben einzelnen gefagt find, fonbern ber Gemeinbe bes herrn. Salte mas bu haft, wollen wir uns gurufen am Ende biefes firchlichen Jahres im Unbenfen an biejenigen, Die im Berlauf beffelben babin gegangen find! Auch fie hat ber Berr aufgenommen nach Maafgabe, wie fie eben bas festgehalten batten was wir haben. Lagt und halten mas wir haben! und wenn wir und bewußt find nur eine fleine Rraft gu befigen: fo lafit und befto treuer fein Bort behalten, feinen Ramen befennen und in feiner Schule bleiben, um von ihm immer aufe neue gu vernehmen bas Bort bes lebens! Es gebe von Mund ju Munde, baß es jebem gegenwartig fei, wenn er beffen bebarf, baß jeber es bem anbern vorhalte in ber Stunde ber Berfuchung, bie es ihm verdunkeln mochte! Und wenn wir von jedem Jahresichluß wie von jeder fintenden Sonne gemabnt ber ungewiffen irbifchen Rufunft gebenken: fo lagt und feftfteben auf bem Bort ber Berbeigung auch fur die fleine Rraft, bag boch gulegt alle kommen follen und anbeten vor benen, bie ben Ramen bes Berrn befennen. Und feinem von uns fei bas Bort, Giebe ich fomme balb, ein Bort bes Schreffens, fonbern eine freudige Botichaft, wie jedes Bort feines Munbes! Denn burch feine Gnabe werden wir balten was wir haben, und unfere Krone wird und nicht genommen werben. Amen.

#### XVI.

# Um zweiten Sonntage des Advents 1830.

### Tert. Joh. 1, 12-17.

Wie viele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht Sottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben; welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Sott gedoren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingedorenen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit. Iohannes zeuget von ihm, ruft und spricht, Dieser war es, von dem ich gesagt habe, Nach mir wird kommen der vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Snade; denn das Gesez ist durch Mosen gegeben; die Snade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden.

D. g. Fr. Wenn wir in ein neues Jahr unsers kirchlichen Lebens mit einander übergehen, und weil wir in dieser schonen und frohlichen Zeit zugleich der Sedurtsseier unseres Erlosers entgegensehen das Jahr damit beginnen unsere Gemuther hiezu anzuschikken: was wollen wir babei anders thun als indem wir und zeigen als solche, die wenn sie sich seines Daseins erfreuen so auch immer wieder aufs neue seiner Ankunst harren, daß wir ihn aufs neue ausnehmen. Bon dieser Aufnahme Christi nun und von den seligen Folgen derfelben redet der Apostel in den

verlesenen Worten aus bem Anfang seines Evangeliums. Es kann mir freilich nicht in ben Sinn kommen m. g. Fr. ben ganzen Inhalt bieser Worte in einer einzigen Betrachtung erschöpfen zu wollen, auch nicht entsernt nur bassenige alles anzuregen, was in biesen reichhaltigen Worten ruht, welche ber vorzüglich gesliebte Jünger bes Herrn niedergeschrieben hat: aber einiges wenigstens, und zwar welches so, wie es sich mir in ber erneuerten Lesung bieser Worte barbot, sich boch vielleicht nicht von selbst jedem so bargeboten hat wie manches andere in dem Inhalt dieser Worte, worauf wir ost und immer wieder zurüftsommen: einiges von diesem wenigstens mochte ich in der heutigen Betrachstung euch aus Herz legen.

I. Das erfte fei biefes: Inbem Johannes fagt, baf Chris find benen welche ibn aufnahmen bie Dacht gab Rinder Gottes su werben, ftellt er ausbrufflich einen Gegensag auf gwischen bies fen und ben Rindern eines Mannes; nicht folche, fagt er, follten fie merben, bie aus bem Billen und Geblut bes Rleifches, noch von bem Willen eines Mannes geboren find, fondern aus Gott geboren. Bollen wir nun biefes recht verfteben: fo muffen wir barauf gurutfgeben, bag ber Apoftel bei biefem Anfang feines Evangeliums bie gange Belt vor Augen bat, fo wie er fie in Beziehung auf benjenigen, beffen geliebter Junger er mar, er-Gie ftellt fich ibm bar als eine große Sinfterniß, aber in feinem Bergen lebte nun bad licht, welches in biefe Rinffernig hineinscheint; und feine nachfte Welt befonders fellt fich ibnt bar als bas Eigenthum beffen, ben er fennen gelernt bat als bas schopferische Bort, burd, welches und um besmillen bie Belt gemacht ift; aber er fagt jugleich, bag bie Finfternig bas Licht nicht begriff, und bag als er in fein Eigenthum tam bie feinigen ihn nicht aufnahmen. Wenn er alfo nun fortfahrt, ben feinigen aber bie ihn aufgenommen habe er bie Macht gegeben Rinder Gottes ju werben und nicht mehr folche ju fein, bie aus bem Geblut und Willen bes Fleisches und aus bem Willen eines Mannes geboren werben: mas fann wol anbere feine Meinung fein, ale bag biefes genau mit jenem erften gufammenbangt? Daraus meint er fei jene allgemeine Finfterniß entstanden, welche nicht vermochte bas licht gu begreifen; bies zugleich habe bie Menfchen verhindert ibn aufzunehmen, bag fie mit ihrem gangen Sinn und Gemuth fo gebunden waren an ihre Geburt aus bem Willen und Fleisch bes Mannes. Die nun also burch ihn bie Macht empfangen Rinder Gottes zu werben, die follen nun nicht

mehr folche fein. Die Junger bes herrn fonnten bamale bas gange menfchliche Gefchlecht, an welches fie fich wenden follten, nur theilen in biefe beiben Sauptzweige: ber eine bas Bolf bes alten Bunbes, ber anbere alle bie fehr verschiebenen Gefchlechter, welche als Beiben mancherlei verfehrtem Bahn bingegeben maren, in beffen Beraufchungen und Berführungen auch bie naturliche Offenbarung Gottes an alle Menfchen ihnen verschwunden mar. - Betrachteten fie nun bas gange fo getheilte menfchliche Geschlecht: fo fonnten fie an beiben Theilen nichts andere feben als folde, wie Johannes fie ben Rindern Gottes gegenüber befdreibt, welche gang und gar an biefen menfchlichen Beffimmungen allein bingen. Das Bolt bes alten Bunbes, welches glaubte, baß es Gott eigen fei megen feiner Abftammung von Abraham Gottes geliebtem, fur biefes war, ju bem Gamen Abrahams gu geboren, als feine Rachfommen geboren gu fein, ber groffte Borma ja eigentlich ber einzige: aber eben beswegen mar auch auf biejenigen, welche mit ihnen Gobne Abrahams waren, ihre Liebe mit allem ihrem Dichten und Trachten gang allein beschränft; und in ihrem Sochmuth achteten fie alle andere um fich ber nicht nur gering fondern auch unrein. Aber nicht anders war es auch une ter benen, welche bem Bolfe Gottes gegenüber ftanben als beib. nifche Gefchlechter; unter jedem von ihnen herrichte berfelbe Ginn. Berichmolgen mehrere fleine Gefellichaften in eine großere gufams men, fo erweiterte fich um ein weniges biefe Befchrantung; aber jebes feste feine Freude und feinen Stoly barein von biefem ober jenem Geblut abguffammen, und eben biefe Abftammung mar gugleich bie Grenze ber Liebe und Theilnahme. Wenn nun ber Apostel fagt, bag ber Berr benen, welche ihn aufnahmen, bie Racht gab Rinber Gottes zu werben, bie nicht fo maren wie jene fondern aus Gott geboren: fo will er bamit offenbar gu. gleich biefes fagen, bag in ber Aufnahme Chriffi alle jene Befchrankungen und verfchwinden, bag es bann einen Borgug ber Abftammung fur und nicht mehr giebt; fondern je mehr wir alle und nur beffen freuen, bag wir aus Gott geboren find, je mehr wir nur barnach trachten biefer Geburt gemäß zu leben: um befto gemiffer wir auch alle menschliche Berschiebenheit biefer unferer Einerleiheit, bag wir aus Gott geboren find, unterorbnen. felbe ift auch die Meinung bes Upofiels Paulus. Denn wie bem Ausbruffe nach wol nicht leicht zwei von ben heiligen Schrift. fiellern bes neuen Bundes fo fehr von einander verschieden find, als bie Apofiel Johannes und Paulus: fo find auch nicht leicht wei, bie bei allen Berichiebenheiten bes Ausbrufts fo beftanbig

in allen mefentlichen Gebanken gufammen treffen, als biefe beiben Apostel. - Wie oft ift nicht Paulus barauf gerichtet biefen Babn zu beffreiten bon einem Borgug, welcher benen gebubre. bie von Abraham abstammen; wie fagt er felbft ausbrufflich, Benn ich auch Chriftum gefannt batte nach bem Rleifch, fo tenne ich nun keinen nach bem Rleisch, also auch ihn nicht; - womit er anbeuten will, wenn auch er felbft fruber in bem Babn gestanden hatte, auch ber, in welchem alle Gottesverheißungen ihre Erfullung finden, muffe wenn er erfcheinen werbe feinem Bolfe eben fo eignen, wie er aus bemfelben berftamme: fo babe er boch nun biefen Wahn abgeworfen und erfenne niemanben mehr nach bem Rleifch. Und baffelbe fagt er auch von einem anbern Unterschiebe, ber nur bisweilen auch mit ber Abstammung und bem Geblut gufammenbing, namlich bem gwifden freien und Rnechten. Beibe will er aufheben fur bie Gemeine bes herrn, Dier ift meber Jube noch Grieche, weber Rnecht noch freier, ibr feib alle Giner in Chrifto. Und wie gehort auch bas Gegentheil biebon zu jener großen allgemeinen Rinfterniß! Denn balten bie Menfchen auf Abstammung, auf Bevorrechtungen und folche aus Bere Unterschiebe: fo binbert fie bas fich ju erkennen in ihrer wefentlichen Gleichbeit, gleich in ber Gunbhaftigfeit, gleich in ber Beburftigfeit, gleich aber auch in ber Rabigfeit von bem Licht bas in biefe Rinfternig Scheint burchbrungen gu werben. wie fie fich unter einander nicht erkennen, fo find fie benn auch perhindert ibn gu erfennen. Wenn ber Galilaer fagte, Das fann aus Ragareth gutes fommen? wenn ber Jubaer fagte, Mus Galilda fteht fein Prophet auf: wie follte ber Romer in feinem Stoly ber Grieche in feiner Eitelfeit nicht Mergernig baran nebmen, bag bas Beil fommen follte aus bem verachteten Bolfe ber Juben! Und bie Rinder unferer heutigen Menschenweisheit und Runft, mit ben Lebensfaften fo vieler Jahrhunderte genahrt, mit folcher Runde von ben Geheimniffen ber Ratur und bes menfchs lichen Geifted: wie fonnte man ihnen zumuthen zu glauben, bag noch immer auch ihr beil ausgebe von einer im Bergleich mit uns fo wenig erleuchteten Beit! Darum nug bas aufhoren, baf wir aus bem Geblut folches ober folches Rleifches geboren fein mollen.

Aber ber Apostel fügt noch hingu, Auch nicht aus bem Willen eines Mannes, und bas ift nicht mehr gang baffelbe. Zunachst hat er wol babei bie einzige Art im Sinne, wie recht-mäßigerweise auch einer, ber nicht als ein Nachkomme Abrahams geboren worden, boch konnte ber Segnungen bes alten Bundes

theilhaft werben, namlich wenn einer aus ben Rinbern Ifraels ibn aufnahm als fein Rind, und ber war bann alfo bem Abraham geboren aus bem Willen eines Mannes. Aber find nicht eben fo aus bem Willen eines Mannes auch bie geboren, bie fich an irgend einen einzelnen vorzüglich halten, fich ihm hinges ben jur Rachfolge feiner Meinungen, feiner Lebensanfichten, feis ner handlungsweise? auch folche Abhangigkeit von menschlichem Unfehn aus geistiger Borliebe foll nicht fein. Und bies aufzubeben ift von Unfang an bas Beftreben berer gewesen, welche bas Evangelium verfundigten. Wie fie feine vaterliche Lehre und Sajung berer burften gelten laffen, welche auf Mofis Stuhl gefeffen hatten: fo wollte auch feiner fich felbft an folche Stelle fezen und fich felbft predigen oder predigen laffen, fondern alle nur Spriftum; und fich felbft hielten fie nur fur Diener berer, benen fie bas Beil in Chrifto empfehlen follten. Und wie ftimmt auch bier wieber Paulus mit Johannes gufammen! Bie marnt er die Chriften, bag feiner follte fagen, 3ch bin Paulifch, ich bin Apollifch, bag fie fich nicht follten eines Menfchen ruhmen; fonbern fagt er Alles ift euer! Bas ein Menfch bingubrachte gu bem Borte Gottes - bas ift bie Bahrheit, bie hierbei gum Grunde liegt - enthalt allemal jugleich etwas befchranktes, bas eines Segenmittels bebarf von anderwarts ber. Darum muß alles unfer fein, und bas muß aufhoren, bag wir aus bem Billen eines einzelnen geboren finb.

Denn beibes m. gel. trifft auch uns. Bas von Anfang an bie Menfchen binberte bas Licht ju begreifen, bas muß auch uns, die wir es begriffen haben, baran bindern ben herrn wieber aufs neue und immer vollfommner aufzunehmen. Die aus allem Bolt jeder, ber bas rechte fuchte, Gott baju angenehm war, bag ibm bas Evangelinm verfundigt murbe: fo beruft er and aus allen Buftanben Menfchen jum Dienft feines Wortes. Die er es von Unfang an auch ben unmunbigen offenbarte: fo gebraucht er auch jest Menfchen von ben verschiebenften Bil-bungeffiufen und Dentweifen. Der Geift weht wo er will, und wo er auch webe follen wir ihn vernehmen. Wir fonnen weder recht geben noch recht empfangen im Reiche Gottes, wenn wir noch irgend von bem Bahn befangen find, als maren auch ba Menfchen von bem Geblut irgend eines Fleisches ober bem Billen irgend eines Mannes geboren; als gelte ba ber Maafftab ber Stammes: und Bolfs. Chre ober ber gefellichaftlichen Borjuge ober ber menfchlichen Beisheit viel ober wenig: fonbern biefe Berichiebenheiten muffen alle verschwinden in bem Ginen, namlich unferm Berhaltniß zu ber Rinbschaft Gottes, burch ben Einen, welcher affein bie Macht bagu geben fann.

Es ift eine Thatfache, bie niemand vertennen fann, baß jene Beschränkung menschlicher und bruberlicher Liebe, ba fie fich immer nur gu bem nachften ber Abftammung wendete, nur burch bie Berbreitung bes Chriffenthums und alfo von bem Erlofer aus allmablig verschwunden, und fo ber Ginn fur jene urfprung. liche Gleichbeit aller Menfchen allmablig aufgegangen ift. genug boren wir freilich auch, bag eben biefes wenngleich vielleicht fpater von felbft ebenfalls murbe erfolgt fein. Je mehr fich bie Menfchen verbreitet hatten über bie Erbe, je mehr burch mancherlei Erfahrungen von einander und burch gegenfeitigen Mustaufch fie fich mußten geforbert finden: um befto mehr batten auch bie eigenliebigen Borurtheile von eigenthumlichen Borgugen verschwinden muffen, und bie Ginficht fich verbreiten, ball für alle nichts mobitbatiger fein tonne als friedliche Gemein-Dies moge immerbin fo fein; aber wir wollen biebet nicht fiebn bleiben. Es mag ichon etwas großes fein, wenn auch nur biefe Schranfen niebergeriffen werben: aber baburch find wir noch nicht aus Gott geboren, wenn wir in allen uns fern Brubern biefelben Unfpruche auf bie Berrichaft über Erbe und biefelben biegu tauglichen Rrafte bes menfchlichen Geis ftes erfennen. Denn alles bas ift boch in bem Ginne ber Apo. ftel nur Bleifch, und auf biefe Beife find wir alfo nur von ber Freude an ber Abstammung von irgend einem befonderen Geblut übergegangen ju ber Freude an ber gemeinfamen aber boch immer naturlichen; son bem Stoly auf irgend eines Mannes Willen, bem wir folgen, jum Stols auf bie Rraft bes gemeinsamen allen angebornen aber boch immer nur auf bas irbifche gerichtes ten Willens; es ift smar bie Freude an bem Gefchopf Gottes burch fein Bort, aber boch nur an biefem Gefchopf in feinem unvolltommnen bulfebeburftigen Buftanb. Wenn wir aber Freude baben an bem Berrn, an ber Berrlichfeit bes eingebornen Gobnes vom Bater: bann wiffen wir auch nichts mehr bon jenen Befchrankungen; bann ift auch unfere Liebe allen Menfchen gu. gewendet, aber nicht wegen ber menschlichen Ratur, wie fie immer mehr in jene Rinfternif verfinfen fonnte, immer weniger geneigt wurde bas licht aufzunehmen, wie bie urfprungliche Df. fenbarung Gottes zwar nicht gang an ihr verschwunden war, aber boch immer nur in wenigen und auch in biefen nur als ein ichwacher Schimmer bie Rinfternig milberte, - nicht biefer wegen, fonbern jener Berrlichfeit wegen, an ber fie alle theilnehmen follen, lieben wir fie alle, wenn wir felbft aus Gott ge-

Denn fragen wir und nun gang einfach, wer ift benn ber, ber nicht aus menschlichem Geblut fonbern aus Gott geboren ift: fo weifet und boch ber eine Ausbruft wie ber andere auf bie Liebe guruff. Jenes ift auch eine Liebe, bie eine ber Abftammung, bie andere ber Denfweife, juruffgebend auf einen Urfprung und umfaffend mas von biefem herruhrt, und in biefer Liebe find jene Rin. ber eines Fleisches, Rinder eines menschlichen Willens. Chen fo baber find wir aus Gott geboren, wenn unfere Liebe auf biefen Uriprung guruffacht, wenn bie Liebe Gottes in unfer Bert ausgegoffen ift. Und biefe Macht giebt und nur ber Erlofer, weit wir erft in ibm bie Liebe Gottes erfennen, Die feine Berrlichfeit ift, bie Liebe, bie fich baburch preift, baf Gott feinen Gobn in bie Belt gefandt hat, ba wir noch Gunber waren. Diefe Liebe ift bas licht, welches in bie Finfterniß Scheint; wir erkennen fie erft recht, wenn wir es aufnehmen, und wenn es aufangt fie gu vergehren. Dehmen wir es aber auf, fo find wir bann aus Gott geberen; und bann lieben wir auch alle Menfchen, nur bie einen als folche, bie mit uns aus Gott geboren find, bie andern als folde, welche bingewiesen werben follen gu bem, ber ihnen bie Macht geben fann Rinder Gottes ju merben.

II. Das zweite m. g. Fr. ift biefes, bag ber Apoftel fagt, Das Gefes ift burch Mofen gegeben, Gnabe und Bahrheit aber erft burch Jesum Chriftum geworben. Ift nun bas Gefes zwar fcon burch Mofen gegeben, Gnade und Bahrheit aber erft burch Chriftum geworden: fo folgt, baf Gnabe und Bahrheit vorber noch nicht war; fo war alfo in bem Gefeg feine Gnabe und in bem Gefes feine Bahrheit. Und auch bier m. g. Fr. erfennen wir wieder ben genauen Bufammenhang gwifchen biefem Junger bes berrn und jenem andern, ben ich vorher genannt habe. Er giebt freilich ju und fagt, bas Gefes fei geiftig, b. b. es fege Rrafte bes Geiftes Baben bes Geiftes geiftige Ertenntnif und Berehrung Gottes voraus in bem, welcher es giebt; aber ber es giebt, ber habe feine Rraft mitgutheilen: und fo fei es in feinem Erfolg und in feiner Birtung nicht mehr Geift, weil ber welcher in Gefes giebt bie Befolgung beffelben nur burch finnliche Gins wirtungen herbeifuhren fann. Co fagt er, in bem Gefes fei feine Gnabe, weil bas Gefeg einen Lohn mit fich führt; wo aber Lohn if, ba fei feine Enabe. Das Gefes verheißt Belohnungen und Strafen; beibes ift Lobn. Go wie ber, welcher über bas Befeg

wacht, ein Recht bat bie Strafe zu verhangen über ben, welcher bas Gefeg nicht gehalten: fo hat ber ein Recht bie verfprochenen Belohnungen gu forbern, welcher fich ruhmen fann, bag er es gehalten bat; und wo ein folches Berhaltniß bes Rechts ift, ba ift feine Gnabe. Und mit bemfelben Rechte fagt auch ber Upofiel, baff in bem Gefeg teine Babrbeit gemefen fei. Wie ein anberer beiliger Schriftsteller fagt, ber alte Bund babe nur ben Schatten, ber neue bie Wahrheit und bas Befen ber emigen Guter: fo ift auch bie Meinung unfere Apostele, in bem Gefes fei feine Babrbeit gemefen, weil Gnabe und Babrbeit nur erft burch Gefum Chriftum geworben. Und bas ift auch vollfommen richtig, wenn es fich mit bem Gefes fo verhalt, baf es zwar geiftig ift feinem Urfprunge nach, aber bag es nur burch finnliche Dit tel feine Wirfungen bervorbringt; benn fo ift es ja ein Biberfpruch. Es anerfennen ift bas Werf bes Geiftes, aber befolgt wird es nur, fofern burch ben Lobn bie Ginnlichfeit bes Den ichen gelofft, und burch bie Strafe fie jurutfgehalten wird; ja wenn jemand auf andere Beife bas thut, was aus bem Gefes ift, fo ift bad nicht mehr bes Geferes Wert, was er thut; bes Gefeges Bert ift nur bas, mas wegen ber Strafe und bes Lohns geschieht und unterlaffen wird. Und in biefem Biberfpruch gwifchen Geift und Rleifch fann unmöglich bie Bahrheit fein. Dur ber verworrene Schein, welcher ben geiftigen Urfprung bes Gefeges abnen laft, unterbricht in etwas bie urfprungliche Rinfterniß; aber wie weit entfernt ift biefe Dammerung von bem Lichte, bei welchem wir feit es in bie Belt fcheint bie Liebe Gottes erbliffen, und welches Wahrheit und Gnabe bringt! Aber weil biefe nicht in bem Gefes mar, fo fann auch ba mo Gnabe und Mabrheit find bas Gefer nicht mehr berrichen; fondern, wenn wir auch thun was aus bem Gefeg ift, thun wir boch nicht mehr bes Gefeges Berf. Und mas von bem Gefeg gilt, welches barch Mofes gegeben war, bas gilt auch von jebem anbern Gefeg, welches Gott burch andere hat geben laffen; benn von Gott ift bas Befes überall, weil überall die Obrigfeit von Gott geordnet ift tum Schut ber guten wiber bie bofen. Aber Gnabe und Bahrbeit ift nicht ba wo bas Gefeg ift, und bie Berrlichkeit berer bie aus Gott geboren find zeigt fich nicht in ber Erfullung bes Gefetes, fonbern barin, bag fie nicht unter bem Gefes ftebu. Befes fpricht, Der herr bein Gott ift ein eifriger Gott, und wer nicht bleibt an allen Worten biefes Gefeges, ber ift verflucht; wer fie aber balt, bem wird es wohl gehn und wird lange leben auf Der Glaube fpricht, Und wenn fie und auch baffen und Erben.

verfolgen um seines Namens willen, wenn es auch bem Junger nicht besser geht als bem Meister: bie Liebe Shristi bringt uns also, wir glauben und lieben, barum reden wir; und so wir um Wohlthat willen leiden, ist es Gnade von Gott. Sehet da, dies ist das Leben, von welchem es heißt, das Gesez kann nicht lebendig machen. Darum ist auch von Ansang an in unserer evangeslischen Kirche, in welcher alles gebaut ist auf den Glauben, auch das sestgessellt worden, daß die Erfüllung des Gesezs auch ein Wert des natürlichen Menschen sein kann, desselben der nicht versmag Gott zu lieben und Gott zu erkennen und den Willen Gotzes zu volldringen, d. h. eben dessen, der nicht in der Enade und Wahrheit durch Jesum Christum lebt.

Sofern alfo alles gefegliche Bert und Befen nur ein Schatten ift, und nur biejenigen im Befig bes Befens und ber Babrbeit, welche aus Gott geboren find, fo muß bas freilich jebem als ein großer und unverfennbarer Borgug einleuchten. wie, follen wir auch fagen, bas fei ein eben fo großer Worzug in ber Gnabe gu fteben und nicht auf Lohn gefest gu fein? Gollte nicht vielmehr bas legtere, man febe babei nun auf die Unabhans gigfeit ober auf bie Sicherheit, etwas befferes fein, als wenn wir von Gott alles nur als Gnabe als freie Mittheilung binnehmen muffen, auf bie es feinen Unfpruch und fein Recht giebt? Bobl m. g. Fr. mare es fconer Unfpruche und Rechte ju haben, wenn fie nur vermochten baffelbe ju gemahren! Aber mas wir aus jener gulle nehmen fonnen als Onabe, bas find geiftige und innere Guter und Schage; alles aber, worauf man im eigentlicheren Ginn bes Bortes Rechte haben fann ober Anfpruche, bas find immer nur augere Dinge. Wie benn auch bas Gefes nur außere Dinge verhieß: und auch bas Wohlergebn, mas es verheißt, ift ber Ratur ber Sache nach nur in einem außeren Ginn gu neb-Bedenken wir aber, woraus bas leben befteht, von meldem gefagt wirb, bag bas Gefeg es nicht geben tann: fo finden wir uns auch gleich in einem Gebiet, wo es feine Rechte und feine Unfpruche giebt. Wer kann auch an Menschen ein Recht baben auf Liebe? wer Unspruche auf irgend eine Mittheilung bes Geiftes? ber andere muß fie und erft einraumen und fie anertennen, und bas heißt boch, wir verbanten alles feinem guten Billen. Diegend wird mehr und freudiger gegeben, aber auch unbefangener gewiß nirgend und mit weniger Befchamung empfangen und entgegengenommen, als in ber Gemeinschaft ber glaubis gen, bie fich als folche betrachten, welche aus Gott geboren find!

Chen beshalb gewiß, weil mo feinem etwas eignet auch am meniaffen pon Rechten und Unfpruchen, bon Forberungen und Lobn bie Rebe fein faun. Alle find gewiefen an biefelbe Rulle, aus welcher fie balb mittelbar balb unmittelbar Gnabe um Gnabe nehmen tonnen: aber feiner fann Schopfen fur fich ohne gugleich für andere, alle Baben bemabren fich jum gemeinen Dus, alles ift Gin Umlauf best geiftigen Lebens, Gine freie Gemeinschaft mabrer und ewiger Guter. Do nun biefe freie Gemeinschaft ber Beifter, mo biefe Mittheilung bes Glaubens in ber Liebe fatt findet, ba boren wir benn auch balb bie Stimme, Richt nur wie ber folche ift bas Gefes nicht, fontern auch biefe fteben nicht unter bem Gefes; und wenn wir baffelbe achten und ehren auf feis nem Gebiete, fo raumen wir ibm nichts ein auf biefem Gebiete ber Gnabe und Wahrheit. Dier, bas wiffen wir, bat feiner etmas ju forbern, aber jeber alles ju erwarten. Bir rubmen uns alle bes Bugangs, ben wir haben im Glauben, ju biefer Gnabe barin mir ftebn, mir rubmen uns ber hoffnung einer immer machsenden herrlichkeit. Ein Daag tonnen wir ihr nicht vorfcbreiben, eine Grenge ibr nicht fegen, aber bas wiffen wir, bag fie fein Ende nimmt. Aus unerschopflicher Rulle nehmen wir, wie ber eine fagt, Gnabe um Gnabe; burch immer guftromenbes Licht werben wir, wie ber andere fagt, verflart von einer Rlarheit gur anbern. Darum freuen wir und billig, bag bas Befet nur mabren follte, bis ber Glaube offenbart wurde, und bag nun Gnabe und Mahrheit überall geworden ift burch Chris fum, burch ben, in welchem Gott war um bie Welt mit fich ju verfohnen, um fie in bie Gnabe und Bahrheit guruffgubringen.

III. Das britte enblich m. g. Fr. sei die Frage, wie wir benn nun zu bieser Macht gelangen, welche Christus uns giebt solche Kinder Gottes zu werden, aus Gott geboren zu sein und nicht aus menschlichem Geblut, in der Snade und Wahrheit lebend und nicht unter dem Geseg? Der Apostel fagt, Das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit; und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Er stellt nichts zwischen dieses beides, Wir sahen und wir nahmen; denn wenn er sich dazwischen beruft auf das, was Johannes von Christo gesagt, so will er badurch nur erzählen, wie er und die andern Junger

mit ihm bagu gefommen maren auf ben gu feben, bet ale bas Bleifch geworbene Bort unter ihnen wohnte. Denn auf ihn feben, feine Berrlichfeit fchanen ale bie bes eingebornen Cohned bom Bater und aus feiner Rulle nehmen Gnabe um Gnabe und eben aus biefer Gulle bie Macht haben Rinber Gottes gu fein: bas ift eine und baffelbe. Und ebenfo rebet ber Erlofer bavon, wenn er fich vergleicht mit ber Schlange, bie Dofes in ber Bufte Diefes freilich fcheint uns unbegreiflich, bag obgleich in ber Schlange an und fur fich weber eine beilenbe noch eine ftarfende Rraft fein tonnte bennoch bie, welche auf bie Schlange faben, Rettung fanden von dem ihnen brobenden Tode; aber bas tonnen wir wol begreifen, bag biejenigen, welche auf ben eingebornen Gobu feben, in ihm bas ewige leben finben. Denn feine herrlichkeit mar eine Fulle ber Gnabe und Wahrheit. Wer mit ber Gebufucht nach Gulfe und mit unbefangenem Auge auf ibn fah, ber mufite auch bie geiftigen Rrafte bie in ihm wohnten ahnen, indem fie anfingen auf ibn gu wirken; ber mußte erten. nen, welche Macht Gott ben Menfchen in ihm gegeben babe; und fo wie mit biefem Unerkenntnif auch bie Liebe Gottes in fein berg ausgegoffen murbe: fonnte er auch inne merben, bag er nun bie Macht habe aus Gott geboren gu fein. Und gewiß m. g. Fr. ift bies bie Erfahrung eines jeben. Dier ift fein Beheimniß wie bort, fonbern ber flarfte Bufammenhang. Rraft gewahren wir leicht, wo fie ift, und am leichteften bie, beren wir bedurfen; und wo wir fie finten, eignen wir fie und gern an, wenn fie fich uns bingiebt. Darum fobalb wir in Chrifto bie Berrlichfeit bes eingebornen Cobnes von Bater erkennen, fo ift auch weil er fich une gern hingiebt bas Band gwifden und und ihm gefnupft; fo bleiben wir bei bem, welcher als bas Rleifch geworbene Wort auch herr ift aller Borte bes lebens; fo nehmen wir aus feiner fulle Gnade um Gnade und wiffen, baf wir in ihm alles finden wer-Befen und bie Ordnung bes Glaubens: fo wie wir auf Chriftum feben, muffen wir in ihm die Berrlichfeit bes eingebornen Gob. nes anerkennen, und fo wie wir fie anerkennen, geht fie auch in unfer eigenes Berg ein; fo wie Chriftus in uns wohnt, ftrahlt auch feine Berrlichkeit wieder aus uns heraus und erwette auch in andern gur guten und moblgefälligen Stunde biefelbe Roth. wendigfeit.

Laffet uns aber mohl merten, bag ber Apoftel fagt, Bir faben feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als bie bes eingebor-

nen Cohnes vom Bater. Bir follen bie Berrlichfeit bes Erlo: fere nicht feben ale feine eigne; biefer belebenbe und befeligenbe Bus fammenhang mit ihm foll und nicht von bem Bater trennen fonbern und zu ihm hinfuhren. Wie unbegreiflich ift es, baf fo viele Chris ften bied auf gewiffe Beife überfeben tonnen. Bie bestimmt fchreibt ber Erlofer alles feinem Bater gu! Der Gobn, faat er, thut nichts aus fich felbft, fonbern was er fiebet ben Bater thun, bas thut gleich auch ber Cobn, und mas er von bem Bater bort, bas verfundiget er. Go fagt er gu ben feinigen, baf fie nun nicht mehr Rnechte maren, fonbern fie maren feine Freunde, weil er ihnen alles fundgethan, was er von feinem Bater gebort habe. Ja als etwas, bas fich langft von felbft verftanbe bon jebem feiner Junger, fagt er, bie ibn fenneten mußten auch ben Bater tennen. Go beutlich muß alfo in feinem Reben und Thun alles fich auf ben Bater bezogen baben; und wenn er faat, wer ibn febe, ber febe ben Bater: fo beift bas boch wol, man fonne ibn nicht recht im Ginn tragen ohne auch bes Baters im innerften zu gebenten; man tonne ibn nicht mit Liebe anfebn ohne auch ben Bater gu lieben als ben Geber biefer feligften Sabe. Darum nennt er fich auch bie Babrheit, weil wir in ibm auch jenes bochfte und mahrfte bas ewige Wefen haben; barum nennt er fich nicht bas Biel fonbern ben Weg, weil wir burch ihn jum Bater gelangen; und nur barum nenut er fich bas Les ben, weil wie ber Bater bas leben ift fo bat er bem Gobn auch bie Rraft gegeben bas leben ju haben in ihm felbft. Go führt er bie feinigen jum Bater, als Genoffen ber Berrlichkeit, bie biefer ihm gegeben bat; fo übergiebt er fie bem Bater und legt ibm Rechenschaft ab von feinem Wirken auf fie; und fo verheißt er auch ihnen, nicht allein wolle er fommen fondern mit bem Bater und Mohnung bei ihnen madjen. Daber giebt es auch fein anderes Maag um gu beurtheilen, wie flar wir bie Berrlichkeit bes eingebornen Cohnes schauen, wie reichlich wir von ber Dacht aus Gott geboren gu fein Gebrauch machen, wie bereitwillig wir aus feiner gulle nehmen, ale bag wir barauf achten, wie febr wir in bem Cobne ben Bater haben, wie treu wir mit bem Cobn in bes Baters Saufe malten, wie findlich wir mit bem Gobn alles in ben Willen bes Baters befehlen. In bem Maag merben wir bann auch in Bahrheit feine Bruber gu nennen fein.

Wolan m. g. Fr., wenn wir aufs neue ein Jahr unfere firchlichen Lebens beginnen, fo nehmen wir auch aufs neue Chris

ftum auf. Wenn wir und hier vereinen, wozu thun wir es, als um mit einander zu fchauen in die herrlichkeit des eingebornen Cobnes vom Bater? Richt als ob biefes Schauen beschränft ware auf die Stunden diefer Berfammlungen; nicht als ob Christus nur ba und bann, wann und wo fo viele in feinem Ramen versammelt find, fich ben feinigen mittheilte: aber boch ift es nicht vergeblich, bag er felbst uns fo mit einander als Glieder Eines Leibes verbunden bat; wir burfen es gefteben, bag wir ein . großeres Maaß nehmen, wenn wir gemeinfam von ihm nehmen und uns gemeinfam ber Macht freuen Rinber Gottes gu fein. So moge benn keiner, ber ihn in ber That aufgenommen hat, sweifeln baran, baß er auch biese Macht habe; jeber, ber in ihm bie herrlichfeit bes eingebornen Gobnes vom Bater ertennt, fann auch ju ber Sewisheit gelangen, baß er felbst aus Gott geboren ift; jeber erfreut fich bes Rechts Gnade um Gnade zu nehmen und in der feligen Gemeinschaft bessen, durch den und Gnade und Bahrheit geworden sind, an der Andetung Gottes im Geist und in der Wahrheit theilzunehmen und so des Vaters froh zu werden durch den, der und zuerst den Vater gezeigt hat. So sei dem das auch die Art und Weise, wie wir aufs neue wieder in unferer Gemeinschaft bie Berrlichkeit bes eingebornen Cohnes bom Bater fchauen, um benfelben in allen Erweifungen feiner Barmbergigfeit und Liebe und überall feine verborgene Macht und Beisheit zu erkennen. Wie wir in bem Cohne find, welcher wol wußte, bas alles wohl gethan ift, was ber Bater thut, und alle seine Sorge und seine Roth getrost ihm ans herz legte: so sollen auch wir alle unsere Sorgen auf ben werfen, welcher fur alle forgt; alles menschliche und irdische nur in Beziehung auf biefes Reich ber Gnabe und Bahrheit beachten und thun und auf diese Fulle des ewigen Lebens, wozu und allen der Zugang geoffnet ift, aber nur wenn wir eingehn wollen in diesen geistigen Lempel durch die rechte Thure, namlich durch den, welchen die liebe bes Batere in die Belt gefandt hat. Und wenn wir bier immer auch erscheinen um mit einander Dankfagung bargubringen: fo laft und bebenten, bag es auch feine andere Dantbarfeit giebt, weber gegen ihn noch gegen ben, welcher ihn gesanbt hat, als baf wir immer mehr nehmen aus feiner Fulle Gnabe um Gnabe; bag wir feinen mehr erkennen nach dem Tleisch; bag wir und nicht mehr unter irgend ein Gesez fügen; aber baß, indem wir aus seiner Fulle schöpfen jeder nach seiner Macht, keiner es fur fich allein thue, fondern jeber fur alle und alle fur jeden, mie

ber Geift uns gufammen bindet und in jedem Gaben erwefft gum gemeinfamen Rugen.

So wollen wir uns auch in biefem neuen Jahre um ihn fammeln, bamit wir von ihm empfangen bie Fulle ber geiftigen Gaben, bamit wir immer reicher werben an geistigen Gutern in ber feligen Gemeinschaft mit bem, welcher uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur heiligung gegeben ift von oben. Umen.

#### XVII.

Um Sonntage Septuagesima 1832, als am Dankfest nach der Befreiung von der Cholera.

# Text. Sebr. 12, 11 und 12.

Alle Züchtigung, wenn fie ba ift, bunkt fie uns nicht Freude sondern Traurigkeit zu fein; aber barnach wird fie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit benen, die badurch geubt find. Darum richtet wieder auf die läffigen Sande und die muden Anie.

M. a. Fr. Die Schreffensgestalt ber verheerenden Rrankheit, welche fo lange in biefer großen Stadt umbergetobt, hat uns nun verlaffen, und mir feben ihr nach, nicht mit einer vollen Buverficht als ob fie nicht wiebertebren tonne, benn es mare nicht bas erfte Beifpiel, bag fie an einem fo eng mit Menfchen angefüllten Ort jum zweiten Mal erfchiene um ihre Berbeerungen gu wieberholen; aber wol mit Recht benugen wir bie mahrfcheinliche Rube, welche und burch bie gutige Fugung Gottes geworben ift, um ihm unfern Dank bargubringen bafur, bag bie Buchtigung borubergegangen ift? Aber nein! bas murbe bie Worte bes beiligen Schriftstellers, bie wir eben vernommen haben, nicht erichopfen. Wenn auch biefe Rrantheit eine folche Buchtigung gewesen ift, aus ber eine friebfame Frucht ber Gerechtigkeit bervorgeht, fofern wie fie uns nur haben gur lebung gereis chen laffen: fo gebuhrt uns ja wol nicht nur bafur ju bansten, baf fie vorübergegangen, fonbern auch bafur, baf fie ba gewefen ift. Go rebet ber Berfaffer auch vorher von ben gottlichen IV.

Buchtigungen, indem er fagt '), wenn wir gang ohne dieselben blieben, ba doch alle Kinder Gottes berselben theilhaft geworden waren, so durften wir und selbst nicht für Gohne achten, sondern für unachte. Darum gebührt und wol bei einer Gelegenheit wie biese, die gottlichen Fügungen, auf die es hiebei ankommt, in ihrem gangen Zusammenhang zu betrachten.

Doch will ich bies freilich nicht so verstanden wissen m. a. 3., als mußten wir einsehn und begreifen konnen, warum grade biese ober irgend eine andere einzelne Zuchtigung berselben oder einer anderen Urt nothwendig gewesen sei; aber daß wir nicht ohne Zuchtigung bleiben durfen, und — da freilich schon wenig Selbsterkenntniß hinreicht um uns hiervon im allgemeinen zu überzeugen — daß auch eben beshalb der mannigsaltige Wechsel von Gestalten der Zuchtigung, welche ist in diesem dann in jenem Stuff christlicher Gottseligkeit und zu üben bestimmt sind, von dem Vater der Geister aus seiner vaterlichen Liebe für und alle so geordnet ist, wie wir es im Verlauf unseres Lebens erfahren: das ist die Ueberzeugung, welche unsere Gemuther zum Dank gegen Gott stimmen soll, sobald die Zuchtigung so weit vorüber ist, daß wir freier aufathmen und und zu ruhigen Betrachtungen erbeben können.

Go angesehen m. th. Fr. find bie Borte unseres Textes gleichfam eine Erffarung und Unwendung jener Worte bes Upoftels Paulus, bie wir fo oft in unfer gemeinschaftliches Gebet verflechten, auf bie auch nicht felten in unfern Betrachtungen bingewiesen wird, bag benen bie Gott lieben, und bas find boch nur bie, welche alles was von ihm fommt als gu ihrer Uebung und Erziehung bon ihm gefenbet nicht nur anfebn fonbern auch benugen, bag biefen alles mitwirfen muß jum guten "). Und eben fo verwandt ift unfer Text jenen andern Borten beffelben Apoftels, in benen er bie Chriften aufforbert in allen Dingen, mogen fie nun wenn fie ba find Freude ju fein fcheinen ober Eraurigfeit, Danffagung vor Gott ju bringen \*\*\*); und gwar Danffagung mit Gebet und Rieben, von bem Bewufitfein ausgebend, bag wir immer noch fo wie neuer Gnabenbezeugungen fo auch neuer Buchtigungen als Erziehungsmittel beburfen merben. mit wir alfo auch unfere beutige Danffagung m. a. 3. fo por Gott bringen, wie es feinen Rinbern geziemt: fo laft uns feben,

<sup>·)</sup> B. 8.

<sup>\*\*)</sup> Nom. 8, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. 4, 6.

was die Worte unfres Textes uns barftellen als das gute, welches aus biefer Züchtigung uns hervorgeht. Deffen erwähnt er aber zweierlei; zuerst wird gesagt, es erwachse baraus hernach eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, und bann werden wir auch zweitens ermuntert — und wer wollte das nicht ebenfalls für ein großes Gut achten? — nach überstandener Züchtigung wieder aufzurichten die lassen hande und die müben Knie, das heißt, uns wieder zu erheben zu ungeschwächtem Muth und freudiger Thätigkeit.

I. Bas nun bas erfte betrifft m. a. 3., wenn ber Berfaf. fer unferes Briefes fagt, bie Buchtigung wenn fie ba ift bunte fie und nicht Freude gu fein fondern Traurigfeit, hernach aber bringe sie hervor eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit: so lagt und doch zuerst einen Augenblikt babei verweilen, wie naturlich auch er es findet und es keinesweges verwirft, bag bie Buchtigung und bunft Traurigfeit zu fein. Wenn bisweilen ftarte Geister bie Forberung aufstellen, ber Mensch folle unerschutterlich fein, auch bas fchwerfte folle ihn nicht beugen, auch bas berbfte und bitterfte folle feine Spur in feinen Gefichtegugen gurufflaf. fen: Die Schrift verlangt bas nicht von und! Unterbricht irgend ein schweres ungewohntes Uebel ben ruhigen Lauf bes menschlis den Lebens: machen wir unerwartete verluftreiche Erfahrungen bavon, wie ohnmachtig alle Runft und Wiffenschaft fich noch immer zeigt gegenüber ben unerforschten Rraften ber Ratur; will es une gemahnen, ale ob ber eblen herrschaft uber bie Erbe, gu ber und Gott berufen hat, gleichsam alle Gehnen burchschnitten waren, und als werbe sich ber Geift von einer großen Rieberlage, die er im Rampf mit ber Natur erlitten hat, nur langfam erholen fonnen: bie Schrift begehrt nicht, bag uns bas folle Freude bunten; sondern, wie bas in ber menschlichen Natur liegt, es barf und Traurigfeit fein. Mur burfen wir bie Borte unferes Lextes auch nicht so beschränkt versteben, als ob die friedsame Frucht ber Gerechtigkeit nicht eher zum Borschein kommen
könne, bis die Traurigkeit ganz vorüber sei. Das könnte nur gelten bon fchnell vorübergebenden Leiben, wie fie freilich oft ben einzelnen treffen, nicht von folden, die langere Zeit hindurch seit es auch von einem zum andern wandernd auf berfelben Gefellsschaft von Menschen lasten, und die Traurigkeit sich also täglich erneuert. So ist es uns ergangen in biesen Monaten! Wenn wir in ben öffentlichen Blattern die tägliche Zahl der erkrankten ber geftorbenen laffen, und bon gang geringem anfangend nur febr allmablia fich mehrend bie Lifte ber genefenen, bas große Diffverbaltniß erregte und Traurigfeit; hatte und ichon ein Schimmer von hoffnung gebammert, bie Gewalt ber Rrantheit werbe fich brechen, und fie griff bann aufe neue mit verftarfter Buth um fich, bas bengte und in tiefer Traurigfeit: aber bie friedfame Brucht ber Berechtigfeit feimte fcon zwischen biefer wechselnden Traprigfeit auf und nahrte fich an ihr. Ich rede nicht befonbere von benjenigen Gliebern ber driftlichen Gemeinen biefer Stabt, welche bie traurige Befanntichaft biefer gräßlichen Rrantheit in ber Rabe gemacht, benen einzelne Glieber ihres bauslichen Rreifes - und wie oft bauften fich nicht auch bie Leichen in bemfelben Saufe - burch ben Sob find entriffen worben. Schon am Enbe bes Jahres, ale wir unfern gewohnten Gebenftag feierten, Schwebte biefes Bilb in angfilicher Rlarbeit vor unfern Augen, war biefes ber Schmert, ben wir am innigften theilten mit ben betroffenen, und bes tiefften Mitgefühles voll ichmeifte unfer Bliff umber in bem Rreife biefer Berbeerungen. Jest laft und vielmehr, fo viel wir fonnen, ben gangen faum gu überfebenben Umfang unferes gemeinfamen Lebens ins Auge faffen, wie es fich je langer je mehr geftaltet bat: bann werben wir inne werben, welches benn vorzuglich bie friedfame Frucht ber Gerechtigkeit ift, bie aus folcher Traurigfeit bervorgeht; ja bie fich bei einem lans ger bauernben öffentlichen und allgemeinen Leiben immer ichon mahrend beffelben zeigen und in bemfelben Daag machfen und reifen muß, ale wir genothigt find mit bem zu ringen, was und brufft.

Es giebt feine große gottliche Buchtigung, meine andach; tigen Buborer, fei es eine verheerende Rrantheit, fei es vermuffender Rrieg, fei es bag bie Ratur fich einmal ungewohnlich farg beweift und nicht Fruchte genug hervorbringen will jur Erhaltung großer in engen Raum jufammengebrangter Menfchenmaffen, ober was es fonft fei: alle abnliche Uebel, welche wirflich bruffend werben, ericheinen und in einem naturlichen und genauen Bufammenhang mit ber Geffaltung ber menfchlichen Gefellichaft. Theile murben fie fich milber ausbilden, theile murben fie leichter ertragen werben, wenn fich nicht aus bem gegenmartigen fo verwitkelten Gang unfere Lebens immer wieber ja fogar immer ftarter eine fo große Ungleichheit ber außeren Berhaltniffe erzeugte. Das ift es, wovon wir unter folden Umftanben besonders tief ergriffen werben: ber große Unterschied gwischen benen, welche nicht nur alles, mas überhaupt von bem Menschen abhangt und in feinen Rraften fieht, für fich felbft gur Abhalfe bereit haben, fondern auch vielen anderen fich bulfreich erzeigen

fonnen, wenn fie faum bie und ta etwas von bem Ueberfluff ausffreichen und fich um ein weniges gufammengieben wollen, und benen welche, weil fie auch in bem gewohnlichen Laufe bes Lebeus alle ihre Rrafte auftrengen muffen um nur bie erften und bringenoften Beburfniffe gu befriedigen, folchen Zeiten ungewohn. licher Roth und Leiben nicht fonnen gewachfen fein. Diefes Un. tericbiedes werden wir in folchen Zeiten auf besondere fchmergliche Beife inne; benn wir bebauern mit Recht unfere Bruber weniger beghalb, weil fie in gewöhnlichen Zeiten fich nicht beffelben ebeln und verfeinerten Lebensgenuffes wie wir erfreuen tonnen, als beshalb, baf fie in ungewöhnlichen fich bes Druttes ber Roth nicht zu erwehren vermogen. Und je nichr wir an ben Bortheis len unferes gefellichaftlichen Buffandes Untheil haben, je mehr wir uns bewußt werben, wie auch bie geiftigen Sulfsmittel, bie und ju Sebote fichen, mit biefen außeren Borgugen gufammenhan. gen: um befto angfilicher fublen wir und burch biefe Ungleichheit Aber baraus entfteht uns bann auch um fo gewiffer Die Frucht bes Leibens und ber Buchtigung, welche ift bie Gerechtigfeit.

Diefe Tugend namlich m. gel Fr. bat überall nur Raum in bem gefellschaftlichen Buftand ber Menschen; mare biefer nicht vorhanden, fo gabe es auch feine Gerechtigfeit. Wenn jeber von uns nur von feinem eignen Thun und Laffen abhinge, auch nur für fich und ben engften Rreis ber feinigen gu forgen hatte: fo wirden wir von einer folchen Eugend, von ben mannigfaltigen Pflichterfullungen, die baraus hervorgeben, fo gut als gar nichts wiffen. Bas ift alfo Gerechtigkeit? Richts anbers wol un. th. als bas richtige leitende Bewußtfein von bem Berhaltniß bes einzelnen zu ber menschlichen Befellschaft, ber er angehort; bas Beffreben tiefem Bufammenhang in allen Stuffen gu genugen, und burch eine aus feinem freien Willen hervorgebenbe bem, mas bie Berhaltniffe fobern, angemeffene Berwenbung aller Guter, bie er biefem Buffand vereinigter menschlieber Rrafte verbantt, ben Strom bes Boblfeins babin ju leiten, wo am wenigften von felbft gebeiht; und wo fich am beutlichften bie Ungulanglichfeit ber einzelnen offenbart, mit feiner Birtfamfeit gugutreten: bamit tie bennoch übrig bleibenbe Ungleichheit bas Auge bes Wohlwol. lens eher erfreue ale verleze, und alles an feinem Ort bes gane gen murbig erfcheine und ben Geift beffelben ausspreche. Die Beiten ber Rube, mogen wir fie nun mehr aus bem Gefichtspunft ber Thatigfeit ober aus bem bes Genuffes betrachten, bringen ther mancherlei Bersuchungen jur Ungerechtigfeit mit fich und find, bas lehrt bie Erfahrung, nicht vorzüglich bagu geeignet eine richtige Schägung unferer Berhaltniffe gegen andere und unferer Pflichten gegen bas gange zu begunftigen. Go lange alle um uns ber fich meniaftens in einem leiblichen Buffand befinden, glaubt jeber mehr begunftigte nur gu leicht, baf ihm alles mas er befigt und genießt auch mit gangem vollem Recht gebuhre, und baß er bamit ohne im geringften andern verhaftet zu fein gang nach feinem Gutbunten gur Erfullung feiner eigenen Bunfche fchalten tonne. Das ift ber Unfang ber Ungerechtigfeit; und wie leicht fann fie, wenn nichts bagwifchen tritt, von biefem Unfang an au einer brobenden gefährlichen Bobe empormachfen. führt ber Bochfte von Zeit ju Zeit burch unbefannte und unbeherrschte Rrafte ber Ratur ober vermoge ber Reime ber 3wietracht, bie immer in ber menschlichen Gefellschaft vorhanden find, ober ans einem allgemeinen Aufglimmen ber Leibenschaften icharfe in weitem Umfang fublbare Buchtigungen berbei; und wol fann man bann mit Recht fagen, wen er lieb bat ben guchtiget er. Dann verfluchtigen fich jene Guter oft ploglich in Dunft und Rauch; bann fturgt im Augenbliff bas feftefte Gebaube gufams men: und fo erfahrt bann jeber, mas er befige und genieße fei nicht fein eignes Wert, fonbern auf alle Weife abbangig von vielem, mas nicht in feiner Gewalt fteht, vor allen Dingen aber von ber Gewährleiftung und bem Schut bes Gemeingeisies und bes Bohlwollens. Und baraus lernt bann jeber auch fich mehr ansehn als Bermefer eines Gemeingutes und giebt fo überzeugt bie falfche Unficht auf, als fei er ein fich felbft genugenber Gigenthumer und ein fo volltommen berechtigter Befiger, bag er Erfag gu forbern habe, wie ihm auch immer ein Schabe gefches ben fei. Und abnliches gilt felbft von bem berbeften Berluft, ben folche Zeiten ber Buchtignng bem einzelnen bringen fonnen. Denn wenn die Liebe einen theuern Gegenffand verloren bat, fo liegt auch in bem Schmerg ben wir empfinden bas Bewußtfein einer Rraft, die nicht gebrochen ift aber rubt; und schon gwischen bem Schmerz hindurch regt fich bas Berlangen und mabnt uns, biefe Rraft fei ein anvertrautes Pfund, ein gemeines Gut; und wir erkennen es mit Dank, wenn biefelbe Buchtigung uns nicht eben einen Erfag bietet fur bas verlorene, aber boch eine Befriedigung bem Triebe wirkfam gu fein burch bie Liebe. Wenn nun fo jeber nicht nur fich in feinem außeren Befig als einen Bermalter gemeinfamen Gutes betrachtet, fonbern auch in bem Bewußtfein lebt, wie er fich felbft bem gangen fculbig ift: bas wirb ein neuer Anfang, ein frifcher Reim ber Gerechtiafeit unter einem Bolt.

Und biefe Frucht m. gel. nennt unfer Text eine friebfame. Diefer Ausbrutt bes beiligen Schriftftellers fieht im genqueffen Bufammenbang mit bem unmittelbar vorhergebenden, baß jebe Buchtigung in bem Augenbliff, wenn fie und ergreift, und nicht Kreube bunft fonbern Traurigfeit. Freude und Traurigfeit, ber Bechfel biefer entgegefesten Buftanbe, bangt mit unferer finnlis chen Ratur auf bas genauefte jufammen. Bo bie Kreube fich fo fart und lebhaft außert, baß fie ein gemiffes Maag bas uns vorschwebt faft überschreitet, und eben fo, wo wir ben Denichen einbergeben febn gebrufft und niebergebeugt vor Traurigfeit, ba abnet une, bag es fur ben Augenblitt wenigstens übel ja faft gefährlich ftebe um bie Gewalt bes Geiftes über bas Rleifch; ba feben wir, wie leicht bie Geele binausgerufft werben fann aus bem rechten Gleichgewicht, welches ibr boch nothwendig ift, wenn ber Geift bie Bugel festhalten foll und feine maltenbe Stellung behaupten gegen bas Fleisch. Aber alle Wechsel bes Lebens, mos gen fie und nun aus ber Freude in bas Leib fturgen ober umgefebrt, follen und eben burch bie lebung, burch bas vorfichtige Befieben ber Gefahr immer mehr über biefes Schmanten erbeben, fo bag wir und bor bem Uebermaag bewahren, und ber Sleichmuth in unferm gangen Leben berrichend werbe. Aber wir befieben fie nur, wenn bas Bewußtfein bes geiffigen Boblergebens, welches nicht von ben Beranberungen bes finnlichen lebens abhangt, unfer eigentliches Gelbftgefühl, ber mahre Gehalt unb tie Rraft unferes lebens geworben ift. Dann werben biefe mechfelnden Bewegungen bes Gemuthe immer mehr gurufftreten, und bas fich aleich bleibenbe bobere Leben wird pormalten; bas Del bes Friedens wirb bie unruhige Oberflache immer mehr glatten und ebnen, und bas Berufen in bem gottlichen Willen wird uns unter allen Sturmen fo ficher ftellen wie in bem verschloffenften Safen. Aber vorzüglich ift es biefelbe Gerechtigfeit, ju welcher bie gottlichen Buchtigungen uns aufforbern, bie auch biefen Frieben in une hervorruft und befestigt. Denn wie tonnen wir von Gewinn und Berluft außerer Guter noch heftig bewegt werben, wenn wir une nur als Bermalter berfelben aufehn, bie ja fur bas mas ibnen genommen ift auch weiter feine Rechenschaft abgulegen baben? Und wenn wir in Leid und Freude gleich febr bas Beburfnif fublen Glauben zu balten und Liebe zu uben an benen, unter bie uns Gott gefest bat: wie follte bann nicht auch fcon mabrend ber vaterlichen Buchtigung Gottes fein Friede vorwalten in einer fo geubten Geele!

Das m. a. 3. ift ja bie fegendreiche Erfahrung, bie wir fcon gemacht baben in ber jest vorübergegangenen Beit, als jene berbe Buchtigung warlich fchwer und bruffend genug auf une lag. Ja mas ich eben ausgesprochen, bas war bie Unficht und Semutheftimmung, welche im gangen angefebn überall berrichte! und wie baben wir und gefreut biefen Camen ber Gerechtigfeit überall nicht nur feimen zu feben fonbern fo gebeiben, bag wir bis auf wenige leicht zu vergeffenbe Augenblitte einer vorüberge. benden Aufwallung, welche fich vielleicht bie und ba zeigte, überall in unferm gande bewahrt geblieben find por allerlei Frevelthaten, wie fie baufig genug aus großen allgemeinen Leiben bervorzugeben pflegen. Und bas find gewiß viele ju ihrem Gegen inne ges worben, es fei nur ber wenngleich im gewohnlichen Leben fich oft verbergenbe, überhaupt nicht überall außerlich hervortretenbe, aber boch burch Gottes Gnabe unferm Bolt tief eingeprägte und in beffen Ginn und Geift mobl unterhaltene und gepflegte Ginn ber Frommiafeit und ber Ergebung in ben gottlichen Billen, ber uns in biefer fchweren forgenvollen Beit von allem frei gehalten bat, mas und binbern murbe ist im reinen Gefühl ber Dantbarteit auf bie Buchtigung guruffzuseben, bie Gott von und genommen bat. Uch wenn fich zu allem Glend, bas wir gefeben und mit. getragen haben, auch bas Berbrechen gefellt hatte! wenn Ungeborfam gegen bie Gefege, fei es nun gegen bie, welche immer unfer Leben beherrichen, ober gegen bie Unordnungen, bie in biefer fcmeren Beit fur nothig erachtet wurden um bie verberbliche Berbreitung ber Rrantheit gu beschranten, wenn biefer Ungebors fam in gewaltthatige Sanblungen ausgebrochen mare, fo bag innerer Friede und Sicherheit mare geffort worben: wie gewaltig murbe ber Bormurf, ber auf unferm gemeinen Wefen bann la. ftete, und niederbruffen, daß wir nicht vermochten Gebet und Bleben mohlgefällig vor Gott zu bringen! und wie menig murben wir mithin auch im Stande fein bie laffen Banbe und bie mus ben Rnie wieder aufzurichten! Alfo mohl und, und lagt und Gott bafur befonbers banten, bag mitten unter ber Trauer und ben leiben biefer fcmeren Zeit bie friebfame Frucht ber Geredy tigfeit unter uns gewachsen ift; bag ber Ginn fur chriftliche Dilbe und Bohlthatigfeit fich fo regfam bewiesen bat; baf felbft bie, welche bei unferm verwiffelten gefellschaftlichen Buftanbe am meis ften gu furg fommen, boch mit Freude und Dank eingesteben mußten, ihre Mitburger feien nicht unwurdige Bermalter ber geitlichen Guter und feien ihnen getreu gu Bulfe gefommen in ber Zeit ber Roth. Go hat fich benn auch burch biefe Prufung jebes

schone Band ber Eintracht und bes Bertrauens fester gefnüpft. Laft und nur nicht, von irgend etwas was der Augenblikt bringt ju stark bewegt, ber Züchtigung, die Gott über uns gebracht und nun uns wieder abgenommen hat, leichtsinnig vergessen: so dur, fen wir hoffen, daß der Baum der Gerechtigkeit von einer Zeit zur andern noch reichere und schonere Früchte tragen wird, daß wir uns immer reichlicher schmukken werden mit allen durgerlischen und christlichen Lugenden, und daß wir uns durch Gesezlichteit und Gemeingeist, durch Rechtschaffenheit und reines Wohlswollen wurdig zeigen werden der göttlichen Züchtigung. Denn der Bater züchtiget die er lieb hat und will sie durch seine Züchstigung üben in der Gottfeligkeit.

II. Run aber m. a. 3. laft uns auch bas zweite Wort unferet Tertes beherzigen: Go richtet nun wieber auf, fagt ber h. Schriftfeller, bie laffigen Sanbe und bie muben Rnie.

Das namlich, ihr werbet es gesteben muffen, ift bie Ratur aller folcher Buchtigungen, bag auf mehr als eine Beije bie Denfden baburch geheimmt werben in ihrer gewohnten Ebatiateit. Bir haben und vieler heilfamen Werke bruberlicher Liebe gu erfreuen, welche biefe Beit unter und and licht gebracht bat: aber lagt und nur auch nicht vergeffen, wie bringend bie Aufforberung baju mar; und bann werben wir wol gefteben muffen, wie rubmlich fich auch im allgemeinen bas Mitgefühl ausgesprochen hat mabrend biefer Roth, bas ift immer noch tein Beweis, bag unfere Sande nicht maren lag geworden und unfere Rnie mube; nur bag man biefe Birfung oft erft fpater empfindet! Baren wir nicht alle weit uber bas gewohnliche binaus erfullt mit bem Bewußtfein ber Unficherheit aller menschlichen Dins ge? und bag eben biefes nicht anbere fann, als Luft und Gifer au allen ben in einander greifenben Thatigfeiten und gefellschafts lichen Bewegungen, benen boch bas gemeinsame Boblergebn inis mer wieber gleichsam aufd neue entsprießen muß, auf mancherlei Beife fdmachen: bas ift bie allgemeine Erfahrung, fo bag nur su oft mabrend folder allgemeinen Plagen und nach benfelben gar viele fich in bem frevelhafteften und gewagteften Spiel mit ben irbifchen Gutern verberben. Aber thun biefes nur bie leichts finniaeren: fo bemerten wir verwandte Beranberungen faft bei allen, und nur wenige werben fich baburch auszeichnen, bag fie aang biefelben bleiben. Und geben wir auf bie Urfache guruff, welche folche Wirtungen bervorbringt: fo ift offenbar, baf biefer Buruf unfered Textes unmittelbar gegen fie gerichtet ift. Schon

als biefe Seuche unfern an Runft und Wiffenschaft fo reichen Welttheil zu verheeren anfing: wie lebhaft haben wir es empfunben, bag boch alle unfere Renntnig von ben Rraften ber Ratur, unfere Geschifflichkeit eine ber anbern gegenüber zu ftellen, eine burch bie andere ju überminden, fich boch immer wieder ungureis chend zeigt, fobalb ein unbefanntes Uebel ploglich hereinbricht, fo bag biefe Schreffensgeftalt unentlarbt und unergriffen einen Belttheil nach bem anbern burchzogen bat! Und ale fie in unfere Mitte getreten mar, wie fühlbar marb es ba allen, auch abgefes ben von ber Urt wie man bei uns bas Uebel abgufchneiben und jurutfjubrangen fuchte, bag ber gewohnliche Bang bes Lebens und ber Geschäfte auf gewaltsame Beife gerriffen mar! und bas nun überall entgegen, wenn wir bas große Relb ber manniafaltigften Thatigfeit in unferm burgerlichen Leben mit unfern Bliffen burchlaufen: wie naturlich, baf fonach auch wenn bas Uebel vorübergezogen ift jeber bei fich felbft fagt, Bas wirb benn nun bie Rrucht aller Muben und Gorgen fein, in welche bu bich jest aufe neue binein begeben willft? Das ift gewiß, gebrauchst bu auf gewohnte Beife beine Rrafte: fo wirft bu bich auch balb wieber bem Buftanbe nabern, in welchem bu bich in ber fruberen freien und froblichen Beit wohl befandeft. Berfe werben wieber fortgeben burch beine Sand, und ber Preis berfelben wird bir wieber gutommen wie fonft; Rleif und Treue, Einficht und Geschiff merben wieber wenn auch nicht allein boch großentheils bas Daag bestimmen, in welchem bu an ben Gutern Diefes Lebens in beinem Rreife Untheil baben wirft: aber wie nichtig ift boch biefes gange Treiben! wie fehlt es boch noch immer biefem großen Gebaube menfchlichen Wirfens an einem balt baren Grunde! Ja wenn es feine anbere Gefahr gabe ale bie in ber Menichen Banbe gu fallen, feine anbern Storungen als bie aus bem Bufammenftog menfchlicher Leibenschaften aus ben Berwifflungen menfchlicher Berbaltniffe entfteben! ba giebt es noch Bahricheinlichkeiten zu berechnen; ba lagt fich auch aus bem ungunftigen noch gunftiges hervorloffen. Aber wenn bie Ratur und mit gang neuen furchtbaren lebeln aus ihrem Schoofe überfchuttet, bag allen Borfichtsmaagregeln und aller Runft ber Merste sum Trog bas menfchliche leben in großen Maffen babin welft: mas lohnt es benn bei folder Unficherheit ber menfchlichen Dinge, über bie wir langft hinmeg ju fein glaubten, fich aufe neue in ein Leben gu fturgen, bas nichts ift als Dube und Arbeit? mit welcher Luft fann auch bas einfachfte eingeleitet werben, wenn fo ichnell ber Sot gwifchen Unfang und Enbe treten fann! wogu

säen pflanzen und begießen wir, wenn wir so wenig wissen, ach nicht ob wir selbst aber auch nur einer entsernt von den unsrigen jenem schnell hinwegraffenden llebel entgehen wird um zu ernten? warum nicht zurükktehren zu dem möglichst einfachen Leben ohne so viele Aurüstungen, die doch so oft vergeblich sind, ohne so viel Anstrengungen, die doch so leicht auf Spott gezogen werden können? Durch solche Gedanken bekundet sich die Lähmung der Thätigkeit, die wol leider bei vielen von der göttlichen Züchtigung zurükkbleibt. Sind da nicht alle Sehnen des Muths zersschnitten, wo wir solche Worte vernehmen? sind da nicht gewiß die Hände lässig geworden, und die Knie müde?

Aber wo bie friedfame Krucht ber Gerechtigfeit mabrhaft acreift ift unter ber Size ber Buchtigung, ba werben auch folche Reben nicht geboret, fondern frifchere Stimmen laffen fich vernehmen. Bir, beren Biel nicht ber Benug ift, und die wir nicht ringen nach bem Befig um bes Genuffes willen, warum follten wir inne halten und guruffgeben? Etwa weil wir auf bas fraftigfte freilich überzeugt worben find von ber Unficherheit bes Genuffes und ber Truglichfeit bes Befiges? Der Befig ift nicht ber Sporn unferes Gifers, ber Genug nicht ber Lobn unferer Arbeit! Unfer Bohn ift bei unferm Bater im himmel, ber ine verborgene ficht, und biefes verborgene ift ber Geift in bem, bie Treue mit ber wir theilnehmen an bem gefammten Beruf ber Menfchen auf ber Erbe. Gollen wir herrschaft auf berfelben uben und biefe immer mehr ausbilden und vervolltommnen: fo lagt und unfer befies thun! Bieviel von unfern Werten bleiben foll, bas ficht bei bem, ber es weiß, wie er überall ben geiftigen Leib Chrifti aud) außerlich gieren und fcmutten will. Bas baran gerftort wird, lagt und emfig von neuem beginnen, bamit ber Schabe balb er-Werben wir auch burch bie Buchtigung inne, wie viel une noch fehlt an ber Bolltommenheit in biefem irbifchen Beruf: lagt und befto treuer barauf achten, bag alles eripriegliche möglichft allen gu gute tomme, feine beilfame Erfahrung verloren gebe, bamit bas geiftige Muge fich immer mehr fcharfe, bie Bewegung ber Rrafte fich befchleunige, und fo ber Bau bes gemeinen Bohle auf immer fefteren Grunben rube. Sat ber Tob ungewöhnlich viel hinweggerafft von ben Rraften, bie mit uns arbeiten follten: laft uns jeben nach Bermogen ihr Bert aufnehmen und ihre gaft tragen, und vornehmlich auch lagt uns auf anbern Seiten ba wo und fo wie wir es fonnen bie Gewalt bes Tobes beschränfen burch nuchterne Dagigfeit, burch gottgefalligen Rrobfinn. Und warum follte bie Buchtigung, bie uber

und ergangen ift, und bie Geftaltung bed Lebens, bie wir ererbt und fortgebilbet baben, irgend verleiten? Saben wir boch auch in biefer Leibenszeit und wol mehr als fonft erfahren, welche Geliafeit ce ift auch unter Trauern und Thranen Liebe und Boblthun gu uben. Und gemabrt und nicht hiegu ein Leben wie bas unfrige, mit biefen verwiffelten Berhaltniffen, bie nur burch liebe und Treue ju ordnen, mit biefen vielfaltigen Schwierigfeiten, bie nur burch liebe und Trene ju überminden find, bie meiften Gelegenheiten, und mit biefer Leichtigfeit Rrafte gu loblicher Birt, famfeit zu vereinigen auch bie reichlichften Bulfemittel bagu? Go lagt und unfern gemeinfamen Beruf ind Muge faffen; fo lagt und auf bie Stimme ber gottlichen Buchtigung boren: bann werben wir, ebe fie noch verflingt, auch fcon anfangen bie laffigen Banbe zu erheben und bie muben Rnie aufzurichten, um wie es im Berfolg unfred Textes beißt fichere und fraftige Schritte gu thun ohne Straucheln. Dazu benn m. gel. Fr. moge une, moge allen, bie ber Berr beimgefucht bat, biefe Beit gereichen!

Und baraus wird bann auch benen - bamit auch biefe fcmergliche Seite nicht unberührt bleibe in unferer festlichen Betrachtung, - beren angehörige ale Opfer biefer verheerenben Rrantheit gefallen find, ein befonderer Eroft erbluben. boch bie Menfchenkinder immer und werben aus ber Mitte ber ihrigen berausgeriffen! ja bas gewöhnliche Maag bes Tobes wird, fcon wenn wir auf einen Umfang wie ber unfered gandes ift feben, burch biefe Seuche nur um ein geringes erhobt worben fein. Sterben fie boch immer aus allen Lebensaltern balb fchnell balb langiam, nach mehr ober weniger Leiben; und bas eine ober ans bere macht, wenn bie erften Bilber etwas verbleicht find, fur bie guruffbleibenben in Bezug auf bas mefentliche ihres Berluftes nur einen geringen Unterschieb. Laft und alfo biefen als minber bebeutend bei Seite fellen und bafur einen anbern and Licht gies Jeber Todesfall foll auf einen Theil unferer Gemeinen menigftens immer auch einen lehrreichen und erhebenden Ginbruff machen und und von ber außeren Ericheinung auf bas innere Gebeinnig und bie tiefere Bebeutung bes Lebens guruffführen; und bied ift gleichsam ber legte Dienft, ben jeber ber Gemein-Schaft leiftet, in ber er felbft bes gottlichen Wortes theilhaftig geworben ift. Aber bas einzelne Sterben ber Menichen auf bie gewohnliche Beife bringt biefe wohlthatige Wirtung in einem weit geringeren Grabe hervor und verbreitet fie immer nur in cinem fleineren Rreife, ber größtentheils fcon feit langerer ober fürgerer Zeit porbereitet ben Ginbruff nur allmablig in fich auf-

nimmt. Und wenn nun angeborige und Freunde bie entfectte Bulle eines geliebten tobten gur Rube begleiten: fommen fie mol leicht bagu im Gefühl ihres Berluftes fich über bas einzelne gu erbeben? beuft man wol leicht baran, wieviel folche Traneringe taglich unfere Stadt burchwandeln? benft man babei an bie im großen betrachtet fo fefte und geregelte Ordnung bes Abgeloft. werbens aus dem Leben wie bes Gintritts in baffelbe? Aber biefe große Ernte bes Tobes, wie allgemein bat fie bas Bewuftfein von ber Unficherheit biefer irbifden Banberichaft gewelft und erbobt! wie bat fie burch bie ungewohnte Geffalt ber Rrantheit, bie ichon immer felbit als ein Sob ericbien, burch bie unbegreif. liche Schnelligfeit, mit ber bas leben fich lofte, allen bas gebeimnigvolle biefes leberganges nabe gerufft! wie bringenb allen ans Berg gelegt, bag wir andere nicht murbig und heiter in biefer Rabe bes Tobes manbeln fonnen, als wenn bas Gemuth gu jeber Zeit in moblaefalliger Ordnung gehalten und ber Friede Gottes ungeftort bewahrt wird: fo bag wir und ber Bereitschaft bemußt find gu jeder Zeit und wie ber Berr es beschloffen haben mag in Frieden babin gu fabren als feine Diener. Und fo baben bie Opfer biefer Krantheit - auch bie, welche fern von ben ibrigen ber öffentlichen Pflege anvertraut ben legten Athem ausgehaucht baben und auch abgesondert von ihren voraugegangenen nur unter benen, bie baffelbe loes getheilt, ruben - biefen lesten und wichtigen Dienft auf eine ausgezeichnete Beije geleiftet.

Benn nun aber freilich auch biefe Bunahme an Beisheit, fo wie bie friedfame Frucht ber Gerechtigfeit und bie Wiedererweffung ber Rraft und bes Muthes nur benen gu Theil wirb, welche wie unfer Text fagt burch bie Buchtigung bes herrn fich haben uben laffen: fo haben wir ja wol alle an biefer lebuna Theil genommen. Denn nur biejenigen haben fich felbft bavon ansacichloffen, bie entweber im Wirbel leerer Berftreuungen bas Bewuftfein beffen mas um fie ber vorging zu ertobten fuchten, ober bie fich, nicht ohne fich zugleich ihrem naturlichen Beruf gu entziehen, burch Entfernung bem Unblitt ber gemeinfamen Roth entzogen haben. Jeber, ber feiner gewohnten lebensordnung treu auf bem Wege feines Berufes fortgegangen, im Bewußtfein ber aften gleich naben Gefahr thatig geblieben ift und ber gemeinen Sache nach Rraften gebient bat, ift auch fo geubt worten, wie eine folche Beit es voraus hat bor jeber anbern. Dur lagt und biefe Uebung nicht etwa nur auf bie jest glufflich vorübergeführte Buchtigung befchranten und fie baber mit ber heutigen Feier befchliegen. Rein, fo wenig einer unter und biefe Zeit wird ver-

geffen, eben fo unauslofchlich moge auch und allen bie Erinnes rung fein, bag wir in folcher unmittelbarer Rabe bes Tobes nur unvertagt und ficher blieben, weil bas Bewußtsein in und bie Oberhand batte, bag wir Burger einer boberen Belt find, welche an ber Unficherheit und Berganglichkeit feinen Theil bat, und weil bas ewige Leben, welches wir bem verbanken, ber mit bemfelben bie mabre Unfterblichkeit ans Licht gebracht bat, auch in allen wibrigen Bufallen weit überwindet, und bie Rreudiafeit bes Bergens gu Gott auch unter feinen Buchtigungen nicht untergeben lagt. Duntten uns tiefe ihrer Zeit freilich auch Traurigfeit gu fein: fo war es boch nicht die Traurigfeit biefer Belt fonbern iener aottlichen verwandt, welche nicht nur gur Geligfeit führt fonbern auch die Geligkeit in fich schließt. In folchem Ginn lagt uns bas Gebachtnig biefer Zeit festhalten, auf bag es und jum bleibenben Gegen gereiche als ein beilfames Zeichen aus unferm eignen Leben beraus, bag wenn wir auch bier unter ber Berganglichfeit und im Ungefichte bes Tobes mandeln boch auch bier fcon unfer Banbel im Simmel ift. Umen.

Ja, andbiger Bater im himmel! wir wiffen es, bu guchtis geft bie bu lieb haft! Auch wir haben in beiner Buchtigung beine paterliche Liebe erkannt, nach welcher bu und reifer machen woll teft in drifflicher Gottfeligfeit, und inniger unter einander verbinden und und ein neues theures Unterpfand bavon geben, bag benen bie bich lieben auch bas brutfenbfte und fchmerglichfte gum guten mitwirfen muß. Go werbe nun auch beine Subrung bon und verherrlicht baburch, bag beine Buchtigung an feinem verlos ren gebe, und wir immer ber friedfamen grucht ber Gerechtigfeit und erfreuen, welche baraus hervorwachft. Dann wird unfer Bang immer fichrer werben und unfere Tritte fefter; und fo geubt im Berftanbnig beffen, mas ju unferm Frieden bient, merben wir auch immer murbiger werben bes berrlichen Damens, bag wir bas fonigliche Priefferthum find, bas Bolt beiner Babl, welches bu auch burch irbifche Leiben nach beinem anabigen Boblgefallen jum ungetrubten Frieden binführft.

#### XVIII.

Predigt bei Eröffnung des akademischen Gottes= dienstes der Friedrichs=Universität\*).

## Altargebet.

Unbetung, bankbare hoffende Unbetung fei es, beiliges liebevolles vaterliches Befen, womit wir biefen Ort und biefe Stunde allen Bezeigungen unferer gemeinschaftlichen Berehrung gegen bich von nun an wibmen. Aber wenig murbe es fruchten, Ort und Beit bir gu weihen, ber bu nicht wohneft in Tempeln, bie mit Banben gemacht find, fonbern im Geift willft angebetet fein und in ber Wahrheit, wenn wir nicht und felbft bir weiheten gum Beiligthume, unfere Bergen gu einem Tempel beines Geiftes, in bem er wohne. Dies Gelubbe fei von und allen in Bahrheit ausgesprochen, ein bir wohlgefälliges, ewig unverlezliches. Leite bu und immer mehr in bad leben aus Gott und in Gott! Lag. und immer mehr gestaltet werben in bas Bilb Jefu Chrifti, burch ibn bir abnlich und eine mit bir! Go gefinnt mogen wir une immer hier verfammeln anbachtig und verehrungevoll, um fo immer mehr ju werben! bagu fegne bann unfere Betrachtungen, ben gemeinschaftlichen Ausbruft unferer chriftlichen Frommigfeit in Gefang und Gebet, und lag reichlich auch bon bier aus bie Bruchte eines gereinigten Bergens gereift und verschont fich barftellen in einem beiligen Banbel, in bem jeber gu beiner Berberrlichung erfenne bie Rraft bes Evangelii von Chrifto und ben machtigen Beiftand feines reichlich ausgegoffenen Geiftes.

(Das Gebet bes Serrn.)

<sup>\*)</sup> Gesprochen am Geburtstage Gr. Majefiat bes Rönigs ben 3. Un.

### Predigt.

urch mancherlet unvermeibliche beunruhigenbe Begebenheiten nur allzu lange aufgehalten, ist er boch nun endlich erschienen ber Tag, an dem unser durch königliche Gesinnung und Milbe gestisteter akademischer Gottesbienst beginnt. Iwar noch ist nicht alles außerliche vollendet, noch bedurfen wir einer fremden Unterstüzung für die dem heiligen Gesang ausschließend gewidmeten Tone. Aber auch so schien mit Necht dieser Tag nicht dursen vorüber gegangen zu werden, der Tag, an welchem unser ganzes Vaterland das Kest unseres Königes seiert.

Die fonnte auch unfere Afabemie es beffer begangen baben, ale burch biefe Beibe! benn alle lobpreifungen, welche fonft pon einzelnen Abtheilungen bes Bolfes ben Furften bargebracht werben, treiben entweber ein leeres Spiel mit allgemeinen Musbruffen, ober fie feben fich genothigt aus ber gerne mubfam ben Stoff berbeiguholen, biejenigen ausgenommen, welche unmittelbar binmeifen tonnen auf beilfame Ginrichtungen, woburch ber Subrer bes Boltes ale folcher fich bes Ruhmes und ber Lobpreifungen murbig beweifet, und mofur fie gugleich ber Ausbruft ber Dantbarfeit find. Wiederum giebt es feine fconere Dantbarfeit, und melche ficherer ihre Dahrheit beurfundete, als ben unmittelbaren und froben Genuß beffen, mas von bem boberen als Wohlthat bereitet ift und als folche foll anerkannt merben. Darum merben wir am besten unfern Ronig preifen, und beweifen, wie wir feine fich immer erneuernben Berbienfte um und gu fchagen wiffen, in: bem wir beute unfere gemeinschaftlichen Gottesverehrungen anfangen, und fo in feinem Ginne jum erften Dale feiner neueften Boblthat genieffen, aus welcher eine fo meife Gorgfalt und eine fo eble Gefinnung hervorleuchtet.

Aber auch auf ber andern Seite: wann konnten wol wurbiger unfere Versammlungen begonnen haben, als an bem heutigen Tage! benn indem wir bei unserer ersten Zusammenkunft naturlich gang mit dem eignen Geist und ber besonderen Beschaffenheit dieser Anstalt beschäftigt sind und hierauf unsere Betrachtung richten: so mochte leicht bei vielen über dem Geiste der Ursprung berselben vergessen werden, und indem wir und zuerst der Absicht erfreuen des Gebers nicht so einmuthig gedacht werden, als gewiß heute, wo sein Andenken in uns allen lebendig ift, allen, auch ohne daß sie immer aufs neue daran erinnert werden, gegenwättig bleiben muß, baß ber Ronig es ift, ber unfere Gottesverehrungen gegrundet hat, und bem wir alles gute verbanken, was baburch in uns hervorgebracht werben kann und foll.

Reinesweges also wird biesem Undenfen Abbruch geschehen, sondern es wird auf das wurdigste erregt und unterhalten werben, wenn wir uns ist unmittelbar den eigentlichen Zwekf die Bedeutung unseres akademischen Gottesdienstes vor Augen halten, um uns der gemeinschaftlichen Gesinnung bewußt zu werben, durch welche er uns allein gedeihlich sein kann.

Getreu ber Gewohnheit drifflicher Gemeinden legen wir babei jum Grunde folgende in unfern heiligen Schriften aufbehaltene Worte Paulus bes Apostele:

# Tert. Romer 1, 16.

Ich schame mich bes Evangelii von Christo nicht; benn es ift eine Kraft Gottes, bie ba felig macht alle, bie baran glauben.

Un biefe Borte fich anschließen und gu ber Gefinnung, welche fie ausbrutten, fich befennen: bas beißt, eine lebenbige Borftellung haben von bem 3mett aller und jeder gemeinschaft. lichen chriftlichen Gottesverehrung und befonbers auch ber unfrie gen. Indem wir eine Unftalt wie biefe entfteben feben, muffen wir auf bas bestimmtefte inne werben, bag eine herrschende Gefinnung ba ift, welche bas Evangelium von Jefu als eine Rraft Cottes anerfennt, bie ba felig macht alle, bie baran glauben, und baf biefe Gefinnung Starte genug bat, um eine Bereinigung gu fliften ju ihrem Befenntnig und ihrer Belebung. Indem wir aber auf ben Geift ber Zeit einen Bliff werfen, muffen wir auch bie erften Borte bes Apoficis bei biefer Gelegenheit fur unfere Betrachtung angemeffen finben. Denn wie es jest etwas gar allgemeines ift, baf man bas Evangelium von Chrifto überfieht ober wo man bas nicht fann fich beffen fchamt: fo tritt biefer herrfchenden Denfart nichts fo ftart fo laut fo offentlich entgegen, als wenn auch jest noch und unter biefen Umftanben, wo bie Berlaffenheit ber alten mit Rlagen bemertt wirb; neue Bereinis gungen zu einem chriftlichen Gottesbienfte entfteben, zu Sanblungen, welche nur fur biejenigen einen Ginn haben, bie in bem Evangelio ihr Beil, in ber immer wachsenben Macht bes Chriftenthums über ihr Gemuth bie Befestigung in biefem Beile finden. Unfere heutige Feier ift alfo nichts andere als ein lebendiges Betenntnig ju ben vorgelefenen Worten bes Apostels; und wir

wollen sehen, wie und in welchem Sinne burch die Errichtung eines akademischen Sottesbienstes biese ausgesprochen und angenommen werden von dem Staate und dem Ronige, dem diese Anstalt ihr Dasein verdankt; von der Akademie, welche sie als eine Wohlthat, von der sich schones und gutes erwarten läßt, angenommen hat; von benjenigen endlich als ihr beständiger und einziger Wahlspruch, welche bestimmt sein werden, von nun an von dieser Statte das Evangelium zu verfündigen, und deren Reihe zu eröffnen ich den schonen Beruf habe.

I. Zuerst also von Seiten bes Staats und bes Konigs scheint mir nicht leicht ein beutlicheres Bekenntniß abgelegt werben zu können bavon, baß er bas Evangelium ohne Schen als eine befeligenbe gottliche Kraft verehrt, als indem er uns die Einrichtung einer eigenen gemeinschaftlichen Gottesverehrung and bietet und gewährt.

Ueberall freilich fchust ber Staat bie Rirche, überall faft bat fie ihre Saltung ihr außeres Befteben burch ibn; allein es berricht über biefes Berbaltnig ein wunderlicher allgemein perbreiteter Jrrthum. Go namlich meinen viele, es fei nur bie große Daffe bes Bolfes, nur bie roberen ungebilbeteren Scelen, um berentwillen ber Ctaat bie Religion bie Erweffung ber chrifilichen Rrommigfeit fur etwas nothwendiges ober heilfames anfche; wo er aber icheine auch bie ubrigen bagu ju verpflichten, welche in fich felbft feft und ficher nach Grundfagen ihr Leben führend beraleichen Ermunterungen und Sulfemittel ja nicht bedurfen, ba aefchebe bies nur, bamit fie jenen ein Beifpiel feien, auch ben Rachahmungstrieb in ihnen ju williger Annahme bes bargebotenen aufregen, alfo nur bamit fie mittelbar belfen an antern einen 3mett ju erreichen, welcher an ihnen felbft unmittelbar erreicht zu werben nicht bebarf. Diefer Wahn, benfe ich, fann burch nichts fraftiger vernichtet werben von Seiten bes Stagtes, und burch nichts fann er fich bestimmter von einer folchen Unficht losfagen, ale burch biefe von ihm felbft veranlagte Einrichtung. Denn wir haben noch nicht gefeben, bag es ein Grundfag ber hochften Bermaltung mare, bier auf ber Universitat, bem Cammelplag ber miffenschaftlich fich bilbenben Jugend, geltend gu machen und ale Leitung ju gebrauchen eine fleife swingende Gewoh Bielmehr, wohl und, bag wir es mit Bahrbeit fagen burfen! ift beutlich und ungeschwächt bie Achtung bes Staates por ber querft fich entwittelnben Rraft feiner nachften Generatios nen und berer vornehmlich, welche fich an ber leitung ber offents

lichen Angelegenheiten in irgend einer Richtung funftig Antheil m nehmen berufen fuhlen; beutlich ift ja, bag er biefer Entwit. felung bes Beiftes nach allen Geiten einen gemiffen freien Spiel. raum vergonnt, baß er eben beshalb bie Atabemie als ein ab. gefonbertes gantes auf ihre eigene Beife besteben lagt, und ber in biefem Ginne versammelten Jugend Freiheit verftattet von manchem 3mange, an welchen erft fpater bie blog außere Gitte Bogu alfo eine einzelne folche Reffel in einer Begies bung überbies, in welcher man am wenigsten auf bie akabemifche Jugend ju gehten gewohnt ift? Bas batte fich unter und ju berfprechen eine einzelne Ginrichtung, bie in einem offenbaren Biberfpruche ftanbe mit allem übrigen? Rein, meine theuern afabemis ichen Mitburger! wir follen bier nicht etwa angeleitet werben und an etwas ju gewöhnen, woran fcon gewohnt ju fein uns funftig einmal gut fein wirb, einer Ginrichtung jest fchon gu buls bigen, die boch auch bann feinen unmittelbaren Werth fur und felbit haben wird : fondern indem und gemeinschaftliche Erbauungen gefliftet merben, wird auch bie Meinung ausgebruttt, bag fie fur und felbft munfchenswerth und heilfam find. Und biefe Meinung fimmt auch gang überein mit bem Geifte ber Berfaffung, unter welcher wir leben. Denn wie ber Staat, ber uns bier bie Geles genheit gur miffenschaftlichen Ausbildung verschafft, ein Staat ift gegrundet allein auf die Dacht ber Gefinnung, nur baburch nicht burch leberfluß außerer Sulfomittel eingetreten in bie Reibe ber erften Machte von Europa: fo beweifen auch feine Thaten, bag er nur burch bie Befinnung auf bie Gemuther gu wirfen municht und nur auf fie ben bochften Werth legt. Ja ich bente auch bei biefer Gelegenheit ibn gang vernehmlich fagen gu boren, bag wie er es verschmaben murbe, feine fchugenbe Gorgfalt auf Menfchen ju verwenden, welche bestimmt maren immer nur in ben nieberen Gegenden bes lebens ju verweilen und fich nie gu jenem ebleren Benuffe gu erheben, ber von bem Eintritt bes Geiftes in ein bo. heres Gebiet ber Bilbung und bee Bewußtfeins abhangt; fonbern feine liebste Gorgfalt barauf richte, bag allmablig alle Abtheilun. gen bee Bolfes biefes Gutes theilhaftig murben: fo fei er noch weit meniger gesonnen, fich auf eine noch nabere Beife als Gebulfen und Berfzeuge berjenigen gu bebienen, benen felbft bas bobere Leben fremb ift.

Indem er und alfo als Genoffen biefes Lebens anfieht und in ber Absicht es zu unterhalten und zu verschönen siftet ber Staat die Einrichtung, welche heute ihre Wirksamfeit unter und beginnen foll, und giebt baburch zu erkennen, bag er sich nicht schamend bes Evangelii von Chrifto es vielmehr fur eine befeligende Rraft halte, und am liebsten bie, welche baburch befeligt werben, fich aneignen wolle gu Theilnehmern an feinem wohl. thuenben und begluftenben Gefchaft. Denn felig ift ja ber, welder ben Gebeimniffen ber Matur nachforichend überall am meiften aber in ber munbervollen Berffiatte unferes lebens bas Malten Got. tes bes ewigen unenblichen Befend anerkennt! und von biefer Cefiateit burchbrungen municht ber Staat bie, welchen er feine leibenben anvertraut, welche er jum lager ber erichopften ber franten ber fterbenben berbeiruft. - Gelia ift ja, wer auch bem Thun und Treiben ber Menfchen nachforschend in allem, was fie im großen fei es abfichtelos ober mit Bewußtsein fchaffen und bilben, ben gottlichen Urfprung erkennt und bie Mirtfamfeit bes adttlichen Geiftes, ber bem Menschengeschlecht einwohnt! und biefe rubiae und beilige Unficht von ber Geschichte ber Menschen freut fich bas Baterland bei benen gu finden, die fich anschiffen bereinst nicht nur aufrecht zu halten fonbern auch felbft an bie Sanb au geben und einzuleiten bie Gefege und Ordnungen, auf welchen bas eigenthumliche Boblergeben eines Staates allein beruben fann. - Gelig ift ja, wer geheiligt ift burch bie gottliche Babrbeit, fo baf jeber Trug und jede Falfchheit fur ihn bas verlegenbfie ift, und wen nichts fo betrubt, ale wenn einer von feinen Brus bern nicht verfohnt ift mit bem andern ober feinbfelig fich beträgt gegen bas gange, bem er angehort, und alfo auch bas nicht acniefit, was ibm felbft bas bochfte ift, namlich verfohnt ju fein mit Gott! und bies Bewuftfein wunfcht ber Staat benen, melchen er bie Pflege bes Rechts anvertraut, fur beffen Sanbhabung er ja feine Burgichaft bat, als wenn bem Gemuthe felbft bes richtenben rein und ungetrubt einwohnt ber Ginn fur Recht und Bahrheit und bie heilige Trene. Gelig, wen fromme Gelbfibe: trachtung oft mit folder liebe in bie Zeiten ber fchulblofen Rind: beit gurufffuhrt, ober wer fo rein bas Bert ber Ratur und ber Gnabe von allem fremben und verberblichen ju fcheiden weiß, bag er in ber Rinbheit am reinften erblifft ben fiillen ungefiorten Rrieben Gottes! und biefe innere Anmuth wunfcht ber Staat ale len, beren fconftes Gefchaft es fein foll, allen Borgugen bes ausaebilbeten und vollftanbigen Menfchen bie Jugend guguführen, obne baß jener Friede gefiort werbe. Und weil er weiß, baß wer biefe Gefinnungen hegt auch Gemeinschaft sucht mit ben aleichaefinnten und fich geftarft und belebt fuhlt in biefer Gemeinschaft ber fillen anbachtigen Erhebung ber frommen nachfinnenden Betrachtung ber ungeheuchelten Befpiegelung in bem Bilbe

bes Erlofere: beshalb ordnet er auch uns, die ihm vorzüglich nahe find, diese religibse Gemeinschaft. Dies also bas Bekenntniß, welches burch biese Einrichtung unser Vaterland ablegt; dies bie Bunsche, welche barin enthalten sind.

II. Das namliche finden wir aber auch ausgesprochen und bargelegt von Seiten unserer Afademie, indem fie so bereitwillig und gern dem foniglichen Bunsche entgegen gekommen ift, und von nun an unter ihre bleibenden und gemeinnuzigen Einrichtungen mit Dankbarkeit auch die des akademischen Gottesbienstes zählt.

Um biefe Ginfimmung gehorig ju murbigen, muffen wir freimuthig und ernft auf einen Wahn binfeben, ber fo allgemein ift, baß ich nicht weiß, ob nicht auch von ben bier anwefenden einige bamit mogen behaftet fein. Den Bahn meine ich, als ob Biffenschaft und Frommigfeit auf irgend eine Beife im Streit mit einander lagen, fo namlich, bag bie legtere um bas befte von ihr zu fagen nur ein schwaches Erganzungsmittel ein farglicher Erfaz mare für biejenigen, welche nicht in bas heiligthum ber Biffenschaft einzubringen vermechten, und so weit hinter biefer guruttbliebe, baf wem im Gebiete bes Biffens gu mobnen bergonnt mare, je mehr er barin einheimifch murbe um befto mehr auf Religion und Frommigfeit berabseben muffe wie von einer großern Sohe auf bas uur ben nieberen Stufen angemeffene. Diefem Bahne fieht nun gegenüber ein anderer ben unwiffen-Schaftlichen Abtheilungen ber Gefellfchaft eigenthumlicher, ale ob bie Biffenfchaft in ber That bas Gemuth austroffene und bas Berg erfalte, als ob die Empfindung fich in eben bem Grabe ab. ftumpfe, in welchem ber Berftand fich fcharft, und als ob ber miffenschaftliche Menfch auf feine abgezogene Beschäftigung befchrantt je langer je mehr bie Fabigfeit verliere von bem ergrif. fen und bewegt zu werben, was jenen bas heiligfte und bas wichtigfie ift in ihrem Leben. D, verberblich ift biefer zwiefache Irrthum! Denn nehmen wir bies einen Augenbliff an, wie wollte langer bie gange fo beilfame Ginrichtung ber Gefellichaft beffeben, vermoae beren nur bie wiffenschaftlich gebilbeten Menfchen bie Leiter ber übrigen find in allen wichtigften und größten Ungelegenheiten bes Lebens? Ausgeschloffen wie biefe übrigen find aus unferm eigenthumlichen Gebiet und fich auch felbft bafur anerfennen, woher follte bie Gemeinschaft tommen, bie fur ein folches Berhaltnig erforbert wirb, wenn auch wir eben fo ausgeschloffen maren aus bem gemeinsamen Gebiet ber Gefinnung und bes from.

men Gefühle! Dber fonnten wir es rechtfertigen bei einer folchen ganglichen Erennung und mußten es nicht vielmehr fur eine ftrafliche Anmagung halten, bag wir Bertrauen von benen forbern und fie leiten wollten, beren Beife und Berthichatung bes Lebens und eben fo fremb fein mußten, als wir ihnen unverftands lich? Aber nicht bestimmter und beutlicher tann fich irgend eine Bereinigung von Freunden ber Wiffenschaft erflaren, baf fie feis nen Theil habe an biefer Denkungsart, als unfere Atabemie es gethan bat, indem fie gu biefer foniglichen Ginrichtung bie Sand Denn warlich, fie wird boch nicht fo eng in ihren unmittelbaren Lebensfreis miffentlich etwas nichtiges und leeres aufneh. men! fie wird nicht bierbei einen Borwurf auf fich laben, von bem fie noch immer frei blieb, namlich ba unthatig geschwiegen ju haben, mo bie Freunde ber Wahrheit laut wiberftreben follten! Indem fie alfo biefe Ginrichtung aufnimmt, erflart fie fie auch fur etwas une munichenswerthes und beilfames, erflart fie auch, es folle fein, und es muffe vorausgefest werben in ben Gobnen ber Biffenschaft eben bas, mas jur gemeinschaftlichen Meugerung und Erwettung überall bie Chriften versammelt in ben Tempeln bes herrn, erflart fie auch, bag fie glaube an eine Uebereinftims mung ber mahren driftlichen Frommigfeit mit aller Beisheit unb Erfenntnig.

Und gewiß, wie bies bas freiwillige Befenntnig ber Gefammtheit ift, fo ift es auch bie innere Ueberzeugung eines ieben einzelnen, ber in ber That und Bahrheit mit lebenbigem Beiff, nicht als ein untergeordnetes Werfzeug nur ober gar truglich und jum Scheine, ber Wiffenschaft, was er aud bavon ergriffen babe, fich gewibmet bat. Denn ift es wol irgend moglich ben großen Bebeimniffen ber Ratur nachzuforschen, fo bag bies ein einseitiges Geschäft bes Berftanbes bleibe, wie man meint? Bird nicht vielmehr, je tiefer unfer Bliff einbringt, auch um befto mehr unfer ganges Wefen bewegt ja vielmehr nur ftarfer und inniger auch bon bem ergriffen werben, wobei aus Unbefanntschaft andere gleichgultig vorübergeben? Und wenn wir und felbft boch auch als Ratur unter emigen Gefegen betrachten: fann und irgent ets was in ihrem innern beutlicher fein als bie mefentliche Gleich beit und bie nothwendige Busammenftimmung ber mabren Ginficht und bes lebendigen Gefühle, in welcher allein fich bie Gefinnung jeigt, um berentwillen und ber Menfch beilig ift, ohne welche bingegen beibes nur leer und nichtig fein fann? - Bas aber bie Forfchungen betrifft über bas Sanbeln ber Menfchen und alles, mas fie gebildet haben in ber Belt: mer fann fie an-

fiellen ohne inne gu merben, daß bei allem guten und fchonen, was im gemeinschaftlichen Sanbeln gebeibt, bas Gefühl bie gemeinschaftlich treibende Rraft ift, vorangebend in allen Einrichtungen und Werken ber Menschen ber spater erft und in wenigen fich entwiffelnben beutlichen Ginficht? Dber wer fann fich biefen Forschungen hingeben, ohne mitempfindend von benfelben Bemegungen ergriffen gu werben, welche bei bem Streit menschlicher Rrafte bie jedesmalige Wirksamkeit bes gottlichen Geiftes in ben beften und ebelften offenbaren? Darum alfo fonnen gewiß wir alle, bie wir ber Biffenschaft bienen, am wenigsten umbin biefes beilige Durchbrungenfein bes Gemuthes von einem inneren Befühle ber Gottheit, biefen frommen Ginn fie anbachtig ju fuden und ihr ehrfurchtevoll nachzubilben auch fur bas an fich beilige, nie einem andern 3meffe unterzuordnende, und eben fo febr ale allen anbern wichtigfte und großte anguerfennen; eingufeben, bag alle, in benen fich ber Beift Gottes fo in frommer Befinnung offenbart, unabhangig von ber Wiffenschaft auf glei. der Stufe ber Burbe und Bortrefflichfeit fteben und auf gleiche Beife Rinder bes Bochften find; ju fublen, bag fur fie alle und mithin auch fur uns auf gleiche Beife gemeinschaftlicher Erguß und Darftellung biefes Ginnes eine unentbehrliche Bedingung ift für bas Beharren in bem boberen geiftigen Leben.

In diesem Sinne bennach wird auch burch die Stiftung unseres afademischen Gottesbienstes und burch sie auf eine besonders anschauliche Weise geschlossen und bestegelt ber schone heilige Bund zwischen Gefühl und Wissenschaft zum deutlichen Zeichen, daß wir uns der leztern nicht überheben und sie niemals absondern wollen von dem ersteren. Darum eben wollen wir unsere frommen Gesinnungen pflegen und unterhalten wie unsere Brüder, und verbinden uns eben so zu einer christlichen Gemeine. Auch ist nur die gewohnte einfache Weise derfelben hier zu erwarten, nicht irgend etwas sonderbares sich auszeichnendes oder andere aussschließendes. Vielmehr soll uns gastfrei jeder auch nicht zu unssere Gesellschaft gehörige willsommen sein, der sich mit uns erzbauen, der sehen will, wie die Betrachtung des heiligen uns alle lebendig und fruchtbar ergreift.

III. Merken wir endlich noch barauf, daß bie apostolischen Borte, an welche unfere Betrachtung sich immer wieder ansschließt, auch ber Wahlspruch aller berer fein muffen, welche bier bas Umt ber Religionslehrer werben zu verwalten haben.

Es freut mich, daß ich auch bei diefer Gelegenheit nicht nothig habe, wie es der Fall der meisten ist, die in einem Berbaltniß wie dieses zum ersten Mal auftreten, von mir selbst zu reden. Meine Personlichkeit trete vielmehr ganzlich zurüff, und daß der erste in einer jeden Reihe auch der unvollkommenste sein muß, moge gern auch auf mich seine Unwendung sinden. Aber auch dieser erste in einer jeden Bereinigung, welche mit Besonnenheit angelegt wird, muß sich des ganzen Gedankens, der darin liegt, dewust sein und bestimmte Rechenschaft zu geben wissen von dem, was er will und fost. Und so glaube ich nicht für mich allein sondern im Namen aller, die mir folgen werden, zu reden, wenn ich diese nicht besser abzulegen weiß, als ebenfalls durch die Worte des Apostels.

Bart ift es und fchwierig mit wenigen Worten auf ein Berhaltniß hinzubenten, über welches fo verschiebene Unfichten ftatt finben, bag namlich unter ben Lehrern bes Chriftenthums felbft in unfern Beiten fich mehrere gefunden baben, welche fich, ich will nicht fagen jeber Ibee von Meligion im allgemeinen wohl aber bes Evangelii von Chrifto und feiner eigenthumlichen Beschaffenheit geschamt, und gesucht haben biefe auf alle Beife bei Geite gu Schieben ober gu unterbruffen. D nie fann und barf bier einer auftreten, nie von biefer Statte berab einer ale Die ner ber Religion reben, bem ein folcher Ginn einwohnt! Denn wenn auch moglich mare, wiewol fchwer ift es ju glauben, mit ceren Worten und beimlichen Ausflüchten einen Saufen ungebils beter Chriften gu bintergeben: fo fonnte boch mer por ben Dit gliebern ber Atabemie rebet, ben Wiberfpruch gwifchen feinem Bergen ober feiner Ueberzeugung und ber Lehre, bie er vorträgt, unmöglich hoffen ju berbergen. Denn ber Babrbeit geöffnet ift bas Berg ber Jugend gumal ber auf ber Bahn ber Erfenntnif wandelnben, und leicht bemerkt fie jeben Erug und jeben innern Wiberfpruch. Berfchwinden murben alfo Bertrauen und Liebe, vernichten murbe biefe Unftalt fich felbft, wenn je ein folcher angetroffen murbe an biefer Statte. Alls eine Rraft Gottes muß wer hier rebet bas Evangelium Chrifti anerfennen, in feiner elgenthumlichen Beschaffenheit mit allem, mas es gur Erlofung ber Welt gewirkt hat und noch wirkt, als bie Botichaft von bem, welcher Gottes Ebenbild an fich tragend es in uns allen bergufiellen beftimmt ift, von bem, ber gefommen und hingegangen ift jum Bater, bamit fein Geift uber uns fame, burch welchen gebeiligt und in Liebe mit ibm verbunden wir eine werben tonnen mit Gott.

Rur bag ber Geift bes Evangelii, wie es urfprunglich mar, und wie es fich fortgebilbet hat in ber Rirche, allein in Chrfurcht und Liebe ben Lehrer binde, nicht irgend ein außeres Wort, welches teinen am wenigsten aber ben feffeln barf, ber zugleich Lehrer ber Biffenichaft ift! Rur bag nicht bem gottlichen gleich gestellt werde bie einseitige vorübergebenbe menfchliche Gagung, ber lebenbigen Bahrheit felbft ber tobte Buchftabe! Richt in wie fern es ein irbijdes von Menfchen balb fo balb anbere befleibetes, fondern in wie fern es ein ewiges unveranderliches ift, bewährt fich bas Evangelium als bie befeligenbe Rraft Gottes. - Aber wenn es and bier unter und fich alfo bewähren foll: fo fei es auch bas allein fraftige, und burch nichts frembes werbe ber Ginbruff perfalicht, ben ber Bortrag religiofer Gefinnungen und Wahrheiten machen foll. Wenn ein unterrichteter und gebilbeter Menich über einen Gegenftand gu reben bat, ber fein Gemuth felbft bewegt und fur ihn felbft zu bem wurdigften und heiligften gehort: fo wird er bies immer um fo wurdiger thun, je mehr er jenen Das men verdient, je mehr alles was er ift und weiß in innigem Bufammenhange ficht, je mehr er beshalb immer gang bei allem if, mas er rebet und thut. Aber ferne und verbannt fei auch bon biefer Statte alles, was auf eine andere Beife nur Beifall und Aufmerkfamfeit erregen und verwohnten Ohren und Augen wohlthun will, alles was nicht aus bem innern hervorgegangen ohne Rothwendigkeit und Bufammenhang mit bem Gegenftande nur außerer Schmuff und Bierrath fein foll, tnur angeflebte getunftette Berfconerung! Ich habe mich nicht gebunkt, fagt eben berfelbe Apostel zu einer Gemeine, bie bamale leicht am meiften Aufpruch machen fonnte auf außere Ausbildung und Anmuth bes Lebens, unter euch etwas zu wiffen als nur Jefum ben gefren. ligten; ich habe mich nicht mit menschlicher Beisheit und Runft ber Borte unter euch erwiesen, fonbern mit ber Rraft Gottes. Das fei benn in biefem Stuff bie Richtschnur berer, welche bier aufjutreten bestimmt find, und jeber, ber auch nur ein ober bas bas anbere Dal biefe Statte betritt, erinnere fich biefer Worte.

Dies, meine theuren Juhorer, ist die Ibee des afademischen Gottesbienstes, wie sie sich darstellt in der wohlwollenden Absicht bes Königs, wie sie freudig aufgefaßt worden ist von der Akademie, wie sie nach Vermögen von jedem soll ausgeführt werden, der an diesem Orte der Sprecher der gemeinschaftlichen christlichen Gesinnung sein will. Des ist mir nicht ein Bunsch, dem seine Erfüllung als etwas unsicheres vorschwebt, sondern eine seste Juversicht, daß immer die besten unter unsern akademischen

Mitburgern am liebsten fich bier einfinden werben, und unter biefen feinen ein folder Bund ber Biffenschaft und ber Religion ohne begeisternben Untheil laffen wird; baf, wie bie Afabemie im allgemeinen, fo auch einzeln jeber murbigfte unter unfern geb: rern am meiften jum Gebeiben biefer Auftalt gern und freubig mitwirken wirb! Es ift nicht Bunfch fondern auf die Ratur ber Sache gegrundete Buverficht, bag jeber, ber fich in bem rechten Sinne bier bei unfern Gottesverehrungen einfindet, auch Urfach finden wird die ber Undacht gewidmeten Stunden unter bie fruchtbareren und fchoneren bes lebens gu gablen, und bag auch biefe Unftalt je langer je mehr beitragen wird allerlei irrigen Bahn aufzulofen, ber bie wohlthatige Berrichaft ber Religion gurutfhalt, und bie gefuntene Uchtung bes Chriftenthums unter benen wieber aufzurichten, welche beffen fraftigfte Berfechter und fconfte Bierben fein tonnen. Dies bie hoffnungen und Ausfich. ten, mit welchen ich meine Birffamfeit in biefer Begiebung beainne, und welche alle anwesende mit mir theilen mogen. fo fei biefe nun eroffnete religiofe Unftalt ber mobimollenden Theilnahme aller berer empfohlen, welche fur bie Ibee berfelben, wie weit auch meine Darftellung babinter mag guruffgeblieben fein, fich ju erwarmen fabig find! fie fei empfohlen bem fernern Schute bes Ronige, beffen religiofer Gifer fie gestiftet, und beffen buldreiche Gute fie zweffmagia ausgestattet bat! fie fei empfoblen gur Achtung und Liebe allen , ju beren Beften fie vorhanden ifi, und gur freudigen Benugung allen benen, welche es fur etwas bobes und murbiges halten fich bier aufs neue burchbringen gu laffen von bem Geifte bes Chriftenthums; allen, welche fublen fonnen ben Berth ber mabren Gottfeligfeit und ihre fchone Uebereinstimmung mit jedem eblen aumuthigen und großen, was wir in unfer leben zu verflechten fuchen. Und biefe guten Buns iche mogen als unfer gemeinschaftliches Gebet zu bem, welcher bier verehrt wird, in biefer Stunde emporfteigen. Er fegne biefes ihm mobigefallige Bert! Er fei und gegenwartig und nabe bei allen Sanblungen ber Religion, welche bier follen vollzogen werben, und fei ftete mit benen, welche fich bier in Chrifti Das men verfammeln werben, feien es viele ober wenige! Ihm fei empfoblen ber Ronig, beffen Geburtefeft wir beute fo ausgezeichnet begeben; Erfullung fei erbeten feinen weifen und frommen 216. fichten, glufflicher Erfolg allen feinen landesvaterlichen Unterneb. mungen! Ihm lobne Gott noch ferner burch bie treue Liebe ber Bolfer, burch bas blubende und machfende Bobl unferes Baterlanbes! Ihm erleuchte ber herr noch ferner ben Weg, ben er als

führer eines großen Boltes als Befchuger eines großeren zu geben hat in ben Zeiten ber Zerruttung! Segen von Gott über ben ehrenvollen Bund ber Wiffenschaft, bem wir alle angehoren, über bie treue Thatigfeit eines jeben in biesem großen Beruf.

Ja uns alle fegne ber herr! bas Licht ber Wahrheit von feinem Angeficht erleuchte und! fein Friebe erfulle unfere Bergen

und befelige unfer Leben.

## XIX.

Um Palmsonntage den 31. März 1822, bei der Feier der Vereinigung der beiden zur Dreifaltigkeitskirche gehörenden Gemeinen.

Die Gnabe unseres herrn und heilandes Jesu Chrifti, bie Liebe Sottes bes Baters und bie Semeinschaft bes heiligen Geiffes fei mit uns. Amen.

## Tert. Philipper 2, 1 - 4.

Ift nun bei euch Ermahnung in Chrifto, ift Troft ber Liebe, ift Gemeinschaft bes Geiftes, ift herzliche Liebe und Barmherzigkeit: so erfüllet meine Freude, baß ihr eines Sinnes seib, gleiche Liebe habt, einmuthig und einhellig seib, nichts thut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demuth; achtet euch unter einander einer ben andern hober denn sich selbst, und ein jeglicher sehe nicht auf bas seine sondern auf das, das des andern ist.

Dr. a. Fr. Welche herrliche Worte bes Apostels, worin er bie Christen zu ber Eintracht ermahnt, bie so wesentlich benen ziemt, welche alle Glieder eines Leibes und durch die Liebe zu einem und bemselben gottlichen Erloser auch unter einander zur treuesten Liebe verbunden sind. Aber muß nicht bennoch die Warme und Innigkeit, bieser sich selbst nicht genügende und in immer neuen Zusätzen sich selbst gleichsam überbietende Nachbrukk in den Worten bes Apostels und unerwartet auffallen in einem Briefe aus jener ersten Zeit, wo die Christen als ein an Zahl noch klei-

nes ichon baburch und noch mehr burch außere Bibermartiafeis ten ena gufammengehaltenes Sauffein wol nicht batten in Berfuchung fein follen fich zu veruneinigen; und follten wir nicht faft glauben, bem Apoftel babe geabnet, bag Beiten fommen murben, wo eben biefe Ermahnung ben Chriften nicht bringend genua tonnte eingescharft werben? Indeffen m. g. Fr., wie fich gleich anfanglich mitten unter ben Regungen bes gottlichen Beiftes, ber feit ber Erscheinung bes Erlofere webte, auch bie menschliche Schwachheit auf mancherlei Weife offenbarte: fo finden wir, bag in mehreren feiner Briefe auch ber Apoftel fchon nicht nur bie Chriften aus verschiebenen Stanben und gefellschaftlichen Berhalts niffen gur Gintracht und Liebe ermabnt; fonbern gang vorzüglich waren biejenigen, welche aus bem jubifchen Bolte, und biejenigen, welche aus ben Beiben fich ju ber Bahrheit bes Evangeliums befannt batten, gar baufig in Gefahr fich unter einander gu veruneinigen: fo bag bie Apostel und andere erfte Lehrer bes Chris fenthums allen Rleiß anwenden mußten um Zwiefpalt zu beilen, Erennungen zuvorzufommen und eine folche gemeinfame Führung bes driftlichen Lebens anzuordnen, daß bas Gewiffen ber einen geichont, und bas ber anbern nicht mit unnugen gaften befchmert werbe. Und verfolgen wir nun bie Gefchichte bes Chriftenthums weiter, fo finden wir feit jenen Beiten ber Apoftel faft ununter. brochen in ber driftlichen Rirche benfelbigen Bechfel: balb Unla. gen gur Spaltung ober wirflicher Musbruch berfelben, je nachbent falfcher Gifer glufflich gezügelt warb ober fich weiter verirrte; balb Biebervereinigung und Stille, wenn entweber ber Geift ber Babrheit fiegte über ben Irrthum, ober auch biejenigen, welche bas Befen bes Chriftenthums aus ihrem innern verloren hatten, binter fich gingen und fich auch augerlich von ber chriftlichen Rirche trennten.

Aber wie konnten wir andere, wenn wir die Rraft und ben innersten Sinn dieser Worte bes Apostels recht fassen wollen, als von diesem wechselreichen Schauplaz auch in die Zukunst hinausstehen! O wie herrlich, wenn jemals, so wie der Apostel es wunscht, unter ben Christen Ermahnung und Trost der Lehre gemeinsam ware; wenn so unter ihnen innige Liebe herrschte auf benselben Grund gebaut, auf welchen wir alle unser heil bauen; wenn so das Bestreben in jedem lebte den andern in Demuth höher zu achten als sich selbst, und mehr auf das zu sehen was des andern ift als auf das eigene! Ja, wenn dieses überall so der Geist des driftlichen Lebens wurde, wie es der Apostel hier bittend und stehend den Christen an das Berz legt: o dann mußte jede Schei-

bewand, welche fie trennt, verschwinden; bann mußte bie berrliche Beit tommen, wo bie Chriffenheit gang und ungetheilt Gine Beerbe ware unter Ginem hirten. Wann biefe Beit fommen wirb benn fie wird fommen, fo gewiß bie Borte beffen Babrheit finb, in welchem alle gottliche Berheifungen Ja und Amen find, wann biefe fommen wirb, bas ift und nicht gegeben gu wiffen fondern bem Bater, ber fich bie Beit und Stunde feiner Dacht porbehalten bat; aber bas m. a. Fr., bas tonnen wir wiffen, anfangen muß biefe felige Beit babei, bag biejenigen fich wieber ber einigen in ber Ermahnung und in bem Eroft ber lebre und in ber ungefarbten bruberlichen Liebe, bie gwar auch außerlich getrennt aber boch innerlich om wenigsten bon einander gefchieben Und biefe Borte bes Apofiels, wie fie unmittelbar ben 3mett batten allen Erennungen unter ben Chriften vorzubeugen: fo fprechen fie auch feinen Cegen aus über jebe burch biefen Beift ber Liebe und ber Gintracht hervorgebrachte Wiebervereinis gung ber Chriften, und jeigen une, worauf es aufommen wirb, bamit bie Bereinigung, bie wir unter und geftiftet baben, unb beren Beginn und feierlicher Begehung biefer Lag gewibmet ift, und allen und unfern Rachfommen in biefer evangelischen Gemeine bes herrn ben Gegen wirflich bringe, ber auf bem Geborfam gegen bie liebliche Stimme bes gottlichen Borres rubt. lagt und benn m. g. Fr. nach Unleitung ber Borte bes Upo. fele mit einander

über bas Befen ber unter uns ju Stanbe ge-

nachtenken. Laft und zuerst guruttfeben auf bie Art, wie bies felbe zu Stande gefommen ift, bann aber auch vorwaris schauend und bie Frage beantworten, wie wir nun bem Seifte bieser Bereinigung gemaß mit einander werden zu leben haben von biesem hentigen Tage an, ber lange moge von Gott gesegnet sein. Das sei benn ber Gegenstand unfrer christlichen Betrachstung und unsers frommen Nachbenkens.

I. Wenn wir uns m. a. Fr. die Entstehung dieser Bereinigung zweier Gemeinen von bisher verschiedenem evangelischen Bekenntnis vergegenwärtigen wollen: so kunnen wir das freilich nicht ohne zuvor auf die Trennung zu sehen, von welcher wir das burch befreit werben. Als in jenen ewig benkwurdigen und gessegneten Zeiten der Kirchenverbesserung nach mancherlei Vorzeichen und nach manchen wieder vereitelten Bestrebungen, wie das der Gang der menschlichen Dinge ist, endlich das Licht des Evanges

liums berrlich und unaufhaltfam bervorbrach, und ein neuer Lag für bie driftliche Rirche begann: fo entzundete fich bas von bem gottlichen Geifie angefachte Feuer zugleich an verschiedenen Orten ber Chriftenheit und vorzüglich zuerft ber beutsch redenden ganber: und wie bie erften leiter und Beweger unabhangig von einander waren und ohne perfonliche Berbindung: fo war es naturlich und menfchlich, bag auch ihr Bert eine verschiebene Geftalt annahm nach ber Berfchiebenheit ber Berfonen und ber Umftanbe. Die einen gingen vorzüglich barauf aus gleich anfänglich alles basjenige wo moglich mit ber Burgel auszurotten, woran bas mifleitete Gemuth ber Chriften fich gehangt hatte und baburch abgeleitet worben mar von bem einen mas noth ift. Die anberen burch traurige Erfahrungen gewarnt machten fich jum Gefet, por ber Sand fo viel als moglich von bem, was feit vielen Jahrhundersten in bem Gottesbienft ber chriftlichen Rirche beftanben hatte, beigubehalten und zunachft nur bas verwerflichste zu verbannen, basjenige, bem ber Stempel bes Irrthums am beutlichsten aufgeprägt war, und mas unleugbar nur irgend einem verberblichen Aberglauben biente: bamit nicht burch zu viele Menderungen auch bie Rrommigfeit bes Bolfes in viel von ihren gewohnten Stutten verlore, ober angftliche Gemiffen ohne Roth bedrangt ober verwirrt wurden. Dag nun biefen beiben verfchiedenen Sandlungsweifen gemäß fich in ber neuen evangelifchen Rirche bie gefells Schaftlichen Orbnungen und bie gottesbienftlichen Gebrauche auf zwei verschiedene Beifen gestalteten, bas war naturlich und un-Aber biefes m. g. Fr. war nun freilich gar leicht su entschuldigen in einer fo mannichfaltig und unruhig bewegten Beit, aber boch immer ein bebauernewerthes Digverftanbnig, berborgegangen aus ber menfchlichen Comache, burch welche Glaus ben und Liebe leiber fo oft befchrante werden, bag biejenigen, benen es am meiften Ernft war um bie grundliche Bieberherftels lung bes urfprunglichen und reinen Chriftenthums, fich weber über iene Berfchiebenheiten noch uber bie weit geringfügigeren in ber Lehre vollig mit einander vereinigen fonnten, indem bie einen beforgten, es fonnte bei ben andern gar gu leicht Bahn und Aberglaube juruftfehren und in etwas veranberter Geffalt wieber Befig nehmen von ben Gemuthern, und biefe wiederum von je-nen furchteten, bas gereinigte aber auch alles Schmuffes beraubte Bort und bie lautere aber auch gang pereinfachte Ordnung bes Gottesbienftes und ber chriftlichen Sitte mochte nicht Rraft genug haben, die Gemuther zusammen zu halten in bemfelben Glauben und in ungetheiltem Ginn, vielmehr fei Gefahr, bag um fo mehr

Willführ überhand nehme in ber Denkungsart und ber Rirchenordnung, je mehr altes aus bem Wege geräumt worden. Und so geschah es benn, daß keine vollkommene Gemeinschaft zu Stande kam zwischen den beiben Hauptzweigen ber verbefferten Kirche, vielinehr ging, ohne sich mit dem andern im Bekenntniß ber Lehre und im Saframent des Altars zu vereinigen, jeder Theil seines Weges für sich.

Wenn nun ju manden Zeiten biefe Trennung noch befonbers baburch erweitert wurde und verbittert, bag nicht weniges auch gefchab im Bant und um eitler Ebre willen: fo fehlte es bagegen zu andern Zeiten auch nicht an berglicher gegenseitiger Ermahnung und Eroft ber Lehre; und baufig find bie Chriften ber evangelifchen Rirche beiber Theile aufgemuntert und aufgeforbert worben wol zu erwägen, ob basjenige was fie trennt wol werth fei, feinetwegen ben Gegen einer großern und innigern Gemeinschaft immer noch aufzugeben. Wohl famen Zeiten, wo es gang naturlich war und unvermeiblich, bag ber befferen viele auf ieber Geite ben anbern Theil in Demuth bober achteten als ben ibrigen: wenn jest bei biefem bann bei jenem eine Beit lang bas Licht bes gottlichen Wortes beller leuchtete, jest bei biefem bann bei jenem ein fraftigerer Wiberftand geleiftet wurde ben Wiberfachern ber gemeinsamen Angelegenheit, jest bei biefem bann bei jenem ber rechte Gegen reiner driftlicher Rrommigfeit in boberer Bollkommenheit zu finden war. Go murben benn audy zu bet-Schiedenen Zeiten mancherlei Berfuche gemacht bie getrennten Gemeinen zu vereinigen und fie alle in einer Gemeinschaft bruberlicher Liebe und in bem gleichen Eroft beffelben gottlichen Bortes zu verbinden. Aber bie Stunde bes Berrn mar noch nicht gefommen, und auch bie wohlgemeinteften Berfuche migglufften immer, obgleich unterfinet von bem Unfeben und bon ben Bunfchen ber großen und machtigen ber Erbe und berbeigeführt und eingeleitet von benen, welche fur bie weiseffen ihrer Zeit galten.

Enblich als vor einigen Jahren — wir alle gebenken biefer Zeit noch mit herzlicher Freude und Ruhrung — bemjenigen Eheil ber evangelischen Kirche, ber sich zunächst burch bie Bemühungen Luthers und seiner Freunde gebildet hatte, sein hundertjähriges Gebächtnißsest auß neue bevorstand, ba war es auch den Mitgliedern bes andern evangelischen Bekenntnisses nicht möglich, daß sie nicht hätten mit ihren Brüdern die Freude und Dantbarkeit gegen Gott theilen sollen, und es wurde nur der allgemeine Wunsch aller wohlmeinenden evangelischen Christen erfüllt durch die Ansordnung, daß in unserm Lande das Jubelsest der Kirchenverbesse

rung ein gemeinsames fein follte fur beibe 3meige ber epangelifchen Rirche. Und als es nun naber beran ruffte, ba wallte ber Beiftlichfeit biefer unfrer Sauptftabt von beiben Rirchen bas Berg uber in Freude und Liebe, und, bon ber Genehmigung bes Ro. nigs verfichert, ihren Gemeinden ein Borbild gu geben munichenb, befchloffen fie fich ju einem Genug bes beiligen Abendmahle unter einer folchen Form, woburch feines besondere Meinung verlegt wurde, noch bor biefem ichonen Refte zu vereinigen, und baburch, baß fie mit einander ben Eifch bes herrn theilten, jugleich ju erflaren, bag fie basienige, was swifthen beiben Rirchen verschieden fei, nicht fur hinreichend achteten, um die firchliche Gemeinschaft gu trennen und noch langer gu binbern, bag nicht beibe Rirchen eine werben und bleiben tonnten. Und gwar thaten fie bas mobilbes bachtig und gut erwogen, ohne fich etwa vorber ju vereinigen über biefe ober jene ftreitige Meinung, indem fie ber bieberigen Erfahrung gemäß nicht anbere fonnten als glauben, bag wenn bas unerflarliche und unbegreifliche wieber ausführlich befprochen, wenn bas geheimnifvolle in menfchliche Borte gezwängt werben follte, boch feines bas rechte fein fonne, und eben weil bas rechte feble, nur immer eine großere Mannichfaltigfeit von Ausbruffen und Borftellungeweifen muffe jum Borfchein fommen. auten Beifpiel folgten bann gablreich in ben Gemeinen biefer Saurtftatt und besonders in folden, welche gu ben verschiebenen 3meigen ber evangelischen Rirche geborig ein und baffelbe Gottes. haus theilen, an bem festlichen Tage felbft viele Glieber beiber Rirchen und gaben bas Befühl ihrer lebereinstimmung in bem mefentlichen bes chriftlichen Glaubens, und wie von ihrer Seite bem volligen Enbe ber bisherigen Erennung nichts im Bege ftebe, eben burch biefe gemeinfame Theilnahme an bem Tifche bes herrn ju erkennen.

Seitbem m. g. Fr. war nun bas wesentliche in biefer Sache geschehen, und in Folge bessen haben wir in unster Stadt schon mehr als ein Beispiel erlebt, baß Gemeinen, bie bisher bem einen Bekenntniß angehörten, theils burch ihre eigene Bahl, theils mit ihrer Zustimmung burch diejenigen, welche die Angeles genheiten ber Kirche leiten, solche Lehrer erhalten haben, die sich bieber zu bem andern hielten; und eben baburch war auf das wirksamste die Bereinigung beiber Kirchen ausgesprochen.
Fragen wir nun, was uns benn noch übrig gewesen, um

Fragen wir nun, was uns benn noch übrig gewesen, um uns bas besondere Sest des heutigen Tages zu bereiten: so ist es freilich nur folgendes wenige, wodurch bas, was im allgemeinen schon geschehen war, unsern besondern Berhältniffen angepaßt wird. Wir namlich, die Lehrer beiber Gemeinen, hegten den herz.

fichen Bunich, nun auch nicht mehr getheilte und beidrantte Bflichten gegen euch, ihr lieben Glieber unferer Gemeinen, ju baben, fondern wir wollten euch allen gleich angehoren, und burch bie Berichiebenheit, bie uns ju geringfügig fchien um unferem Beruf Grengen gu fteffen, nicht langer geffort jeber fich mit aller feiner Gorafalt und Liebe allen benjenigen wibmen fonnen, bie am meiften ihr Bertrauen ihm fchenken und feinen Dienft beachren murben. Diejenigen, bie im Berein mit und ichon lange bie außeren Angelegenheiten beiber Gemeinen geleitet batten, munichten, bag nun auch bie theilmeife Gemeinschaft, bie amischen beiben fchon fatt gefunden, und bie Einheit ber Bermaltung unferer firchlichen Guter übergeben mochte in eine vollftanbige Einheit bes Befiges, und bag beibe Gemeinen alles, mas ber chriftlichen Gottesperebrung bient und fur fie ba ift, gufammenmerfen und auch in Sinficht jener beiligen Chriftenpflichten, Unterflugung ber burftigen und Erziehung ber Jugend, fur einen Mann fieben Enblich munichten gewiß alle, bag nun auch bie noch übrigen Berichicbenheiten in ben gottesbienftlichen Gebrauchen verfchwinden, bamit fich nicht an ihnen bie alte Trennung noch feft guhalten fchiene. Und fo haben wir uns unter ber Mitwirfung und Buftimmung unferer vorgefesten in alle Berrichtungen getheilt ohne eure Freiheit im Gebrauch unfered Dienftes gu be-Schräufen, haben bas Rirchengut beiber Theile gemein gemacht, ohne gu fragen, wie viel ober wenig jeber Theil mitbrachte, und haben auch fur bie verschiedenen gottesbienftlichen Sandlungen und fur bie Darreichung ber beiligen Gaframente ber chrifilichen Rirche eine gemeinsame Urt und Beife entworfen, woburch auch bierin alle bisherige Trennung aufgehoben, und bas bisher in its ber Gemeine übliche fo gusammengeschmolzen ift, baf ein jeber ne ben bem feinigen auch bas bes anberen finbet, und jeber Gele genheit hat es in Demuth boch zu achten und in Liebe aufzunchmen, und bag wir hoffen, fo in bem wefentlichen unfere Gottesbienftes bie beiben Absichten vereinigt gu haben, welche bie erften Berbefferer ber Rirche nur getrennt glaubten erreichen gu tonnen, indem wir namlich auf ber einen Geite alles gern behalten baben, wodurch mabrhaft chriftlicher Ginn fich ausspricht, und mas einen Theil bes chriftlichen Glaubens vergegenwartigen fann, auf ber andern Geite aber auch ftreng gepruft, bag mo moglich nichts guruftbleibe in unferm Gottesbienft, mas gur Unbetung Gottes im Beift nicht gehoren fann und mit bem Befen ber chriftlichen Ardmmigfeit nicht gufammenhangt. - Coviel m. g. Fr. blieb nach allem fruberen noch übrig um uns zu einer evangelifchen Semeine vollfommen gu verbinden; und biefes ift im gefchichtliden Bufammenbang bie Bebeutung bes Bereins, ben wir in biefer gewiß uns allen wichtigen und beiligen Stunde feiern.

II. Damit fie fich aber auch fo bewähre, fo lagt und gweis tens mit einander ermagen, mas wir ju thun haben werben, um biefer Bereinigung Ehre ju machen und im Gelfte berfelben nach Unleitung ber Worte unfere Apostele mit einander ju leben.

Coll- ich nun biefes tury gufammenfaffen: fo muß ich euch erinnern, bag fchon meine bisherige gefchichtliche Darftellung in biefer Bereinigung etwas unterfcheibet, bas mehr imerlich ift und geiftig, und etwas, bas mehr außerlich ift und leiblich, beibes aber ju einander geborig und nicht von einander gu trennen. Eben fo muffen auch bie Borte bes Apoffels, wenn ihr ganger Ginn gefaßt werben foll, auf beibes bezogen werben; und fo lagt und benn auch auf jedes von beiben insbesonbere unfere Aufmertfamfeit richten.

Bas querft bas geiftige betrifft: fo hatte boch biefe Geite unferer Bereinigung feinen Werth, wenn fie nicht gur Lauterung und Starfung unferes Chriftenthums gereichte. Es giebt aber noch immer in bem Umfange ber evangelifchen Rirche gar viele wohlgefinnte aber beforgliche Chriften, welche bas unter und und in andern Gegenben unferes beutschen Baterlandes rege geworbene Streben bie beiben getrennten Theile ber evangelifchen Rirche su vereinigen in einem gemiffen Berbacht halten, als fei es ein Bert bes Leichtfinns und ber Unbesonnenheit und eben besmegen auch ein Bert ber Gleichgultigfeit; als fei benen, bie es am meiften begunftigen, nicht genugfam gu thun um bie Reinheit ber ebangelifchen gebre, ober als hatten fie wenigstens nicht geborig nachgebacht über ihren Glauben, als fie ben Unterschied, ber gwis fchen beiben Rirchen befteht, fur geringfugig erflarten in Bezug auf bie firchliche Gemeinschaft. Ja es wird wol gar beforgt, biejenigen, welche bieje Bereinigung forbern, murben eben fo leicht auch wieber unter jenes Joch ber Menschensagungen gurufffeb. ren, bas unfere Bater nicht langer gu ertragen vermochten, und für die Befreiung von welchem auch wir noch in unfern gemeinfamen Gebeten Gott mit inniger Danfbarfeit preifen, und bie Erhaltung biefer Freiheit von ihm erfleben. D bag wir biefen niemals eine Beranlaffung geben mochten ihren Argwohn gu rechtfertigen und unfere Bereinigung zu verunglimpfen. Grund biefes ju beforgen m. gel. tenne ich freilich nicht. 3ch bin in meinem Gewiffen feft übergeugt, bag biejenigen unter uns

und in ber evangelifchen Rirche unferes Baterlandes, welche biefe Bereinigung am ernfihafteften und am bringenbften betreiben, nicht folde find, bie aus Gleichaultigfeit gegen alle Glaubensunterfcbiebe fich eben fo gern auch mit allen anbern Chriften eben fo genau vereinigen mochten; fonbern gerabe folche, bie einen boben Berth legen auf bie unter und wiederhergefiellte Lehre von ber Rechtfertigung bes Menichen por Gott burch ben Glauben an ben Erlofer und von ber Beiligung beffelben in ber Gemeinschaft mit ibm, und folche, bie auf bas innigfte burchbrungen find von ber lebergengung, baf feine fur perbienfilich gehaltene außere Berte ober Uebungen und fein Gehorfam gegen Menfchenfagunaen jemals bem Menfchen einen Berth geben tonne vor Gott. Ja, es muß fchon jedem einleuchten, bag nur benen bie bisberige Trennung am menigften gefallen fann, welche auf jenen großen Sauptpunft und was bamit unmittelbar gufammenbangt einen folchen Berth legen, bag fie nur bei biefem recht feft alle ebangelifchen Chriften vereinigen und gufammenhalten mochten. fo gewiß ich biervon überzeugt bin in meinem Gewiffen: fo fann ich auch nicht anbere ale unfern Gemeinen nach meiner beften Renntnig von ihnen bas Zeugnif geben, bag biefer Geift ber evangelischen Rirche auf ihnen rubt, und bag fie mit eben biefem Sinn auf bie Bereinigung eingegangen finb. - Aber laugnen tonnen und überfeben burfen wir nicht, bag gablreich genug um ber evangelifchen Rirche jur Beschämung ju gereichen bie Beifpiele von folchen find, welche ihren Schoof wieber verlaffen, um fich aufs neue unter bas Joch menschlicher Sagungen in ber Rirche ju bringen, welche uns um beswillen guerft von fich ausgestoffen bat. Wohl mogen wir und alfo bas gottliche Wort ber Warnung gefagt fein laffen, Ber ba ftebet, ber febe mobl gu, bag er nicht falle; barum machet und betet, bag ihr nicht in Unfechtung fallet. Dur biefe Bereinigung, mogen wir fie nun allgemein betrachten ober in Bezug auf unfere Gemeine, fann und foll bie Berfuchung gum Abfall nicht vermehren fonbern nur vermindern. Denn jeder fieht ja nur um fo ficherer, je mehr Sulfe ihm gebos ten wird, und je mehr Stugen er fich verschaffen fann. wozu m. g. Fr. hatten wir wol biefen Bund gefchloffen, wogu hatten wir jebe bisherige Scheibemand niebergeriffen, wenn nicht baburch noch mehr geistige Rrafte auf bas innigfte follten bereis nigt werben in treuem Gifer fur bas Licht ber Erfenntnig, bas Gott unter uns angezundet hat; und je mehr wir hiezu unfere Bereinigung benugen, um befto mehr werben wir ibr Ebre machen. Reber bon und bat nun ein noch großeres und flarer and. gesprochenes Recht als vorher, jebe erleuchtenbe Belehrung jebe fraftige Ermunterung ohne Unterschieb, bei welcher von beiben Rirchengemeinschaften fie einheimisch ift, fich anzueignen auf feine Beife als fein unbestrittenes Gut. Jeber unter une, bem Gott Rraft und Licht geschenkt bat, ift nun noch mehr und in weiterem Umfange berechtigt gugutreten, um jedes fchmache Gemuth gu ffarfen und zu befestigen. Jeder hat nun ein noch weiteres Relb, werin er ein Zeugnif ablegen fann von ber Rube ber Geele und bon ber Refligfeit bes Gemuthe, bie ihm aus unferm evangeli: ichen Glauben entfteht. Doge nun in unferm vergrößerten Berband auch biefe heilfame Gemeinschaft bes Beiftes, in welcher in Demuth jeder bas Bohl bes andern fucht, und einer ben andern erbaut und troffet, immer inniger werben; moge unter uns recht viel ohne Bant und eitle Ehrsucht gerebet werben über bas, worauf bas Beil ber Seelen beruht, und in biefer Liebe auch biejenigen verbunden werben, welche vielleicht bis jest fich noch geschiedener hielten; und moge alles Nachbenken ber einzelnen wie alles gemeinsame Forschen immer im rechten evangelischen Geifte geleitet und gusammengehalten werben burch bie offentliche Betrachtung bes gottlichen Wortes, welche an biefer Statte unferer Berfammlungen jest und funftig von ben Dienern beffelben ausgeben wirb.

Und eben diese unfre gemeinsamen Gottesbienste und alles, was ju ihrem innern Gehalt sowol als zu ihrer dußern Gestalt gehört, sind nun das zweite, was ich zu ber geistigen Seite unserter Vereinigung rechne. Da ist es nun m. g. Fr. von Anfang an der Sinn derer gewesen, die Sott zu seinen Werkzeugen gebraucht in der Verdesserung der Kirche, daß das außerliche babei, wie menschlichen Ursprungs und unter bestimmten Verhältnissen untstanden, so auch zufällig sei und veränderlich; wesentlich aber und unabänderlich nur die Einsezungen unsers Erlösers selbst, welcher Taufe und Abendmahl angeordnet und die Berkündigung des göttlichen Wortes in seiner Kirche gestiftet hat. Alles andre in unsem Gottesbienst soll nur dazu dienen, daß das Wort des Herrn und der Segen jener himmlischen Sinter, die in der Kirche niedergelegt sind, leichter und tieser in die Seelen eingehe. Daber auch, sobald etwas diese Krast verloren hat, es nicht mehr bleiben darf in den Gottesbiensten der Christen, damit nicht das jenige für etwas gehalten werde, was nichts mehr ist. Wie nun auch die gegenwärtige Gestaltung unsers gemeinsamen Gottesbiensstes in diesem Sinne gedacht und ausgesührt ist: so werden wir unserer Vereinigung nur Ehre machen, wenn wir an diesen Grunds

fagen festhalten. Bolle ber Berr geben, bag nicht nur wir uns fer Lebelang fondern auch noch unfre Rinder nach uns mabrhaft driftliche Erbauung finden in eben biefer Geffaltung unfere Gots tesbienftes, bie im mefentlichen jebe unferer bisberigen Gemeinen von ben Batern überfommen und une treu bewahrt bat, und bie wir nun aus beiben Gemeinen in eines gufammengetragen haben. Aber fern fei es von une, bag wir wollten auf biefen wenn gleich und noch fo thenren boch immer nur menschlichen Buch. ftaben ober auf irgend eine paterliche Ginrichtung einen folden Werth legen, als fei barin etwas gottliches und auf ewig feffgu-. haltenbes! Condern bas wollen wir im voraus bei und befchlies fen, bag wo und ber herr etwas befferes offenbart wir es ans nehmen wollen mit frobem und bankbarem Ginne; nicht nach bem neuen greifend als bes alten überbruffig, fondern feft baltend was wir haben, fo lange es uns Gegen gewährt; aber auch nicht bas alte ehrend bes Alters wegen, bamit nicht bas erfforbene, wenn es mit bem lebenbigen vermifcht bleibt, bie frifche Rraft beffelben fcmache und feine Schonheit verunreinige. Dabei lagt uns bleiben, fo wird fo viel an und liegt unfre evangelische Rirche niemals veralten, fonbern burch bie Rraft bes Lichtes und ber Wahrheit fich immer in fich felbft verjungen. Berben bie verschiebenen Unfichten, bie fich nun bei uns zu einer lebenbigen Gemeinschaft verbinden, in Diesem Geifte immer gusammenwirten: fo wird es und gu feiner Beit fehlen unfre chriftlichen Berfamme lungen fo einzurichten, baß alle barin ihre Befriedigung finden, welche mit bem Berlangen Gott im Geift und in ber Babrbeit angubeten erfullt bas Beburfnig mahrhaft chriftlicher gemeinfamer Unbacht empfinden.

Was aber nun zweitens bas außerliche und leibliche in biefer unferer Bereinigung betrifft, so haben wir nun mit ber Pflicht
beiber Gemeinen, fur die Unterstügung ihrer durftigen Glieber und
zur Erziehung ihrer verlassenen Jugend zu sorgen, auch alle Hulfsmittel beiber in eines zusammengethan. Also eine ungetheilte christliche Milbe moge nun walten unter allen Gliebern ber vereinigten Gemeine, ein ungetheilter Eifer fur bas ganze unter
allen, welchen die gemeinsamen Angelegenheiten am herzen liegen. Wie konnte sich nun die Verschmelzung zweier Gemeinen in Eine
schöner verherrlichen, als wenn bas gemeinsame kirchliche Leben
nun besto frischer erblühte und sich auch lebendig erwiese in allerlei christlichen Milde und Varmherzigkeit! Dahin geht also in diefer Beziehung unser Wunsch und Vitte an unser Gemeine, daß
bas Bewustsein, einem größeren burch herzliche Liebe gebildeten gangen anzugehoren, einen jeben ermuntern moge, noch frifcher und froblicher bie Gorgen beffelben auf fich gu nehmen und feine Much in Absicht auf die chriffliche Milbthatig. Laften zu tragen. feit innerbalb ber Gemeine fann ich biefen Bunfch außern ohne auch nur ben Schein auf mich ju laben, ale follte er vielleicht auch einen fillen Borwurf in fich fchliegen; benn wir haben von ber Beit an, wo die Drangfale bes Rrieges unfer Gotteshaus gerftort hatten, vornehmlich aber feitbem mehrere Gemeineglieber Die Gorge fur bas gemeinfame mit uns theilten, bie berrlichften Beweise erhalten von bem lebenbigen Untheil, ben unfere werthen Gemeinen nahmen an ber Beforberung und Berfchonerung unferes Gottesbienftes und an allem, mas gemeinfame Gorge und Pflicht fo verbundener Chriften fein muß. Aber moge es auch allen, die fich jest in bruberlicher Liebe vereinigen, immer gegenmartig fein und bleiben, bag alles, mas uns werth und theuer bleiben foll, auch immer ein Begenftand unferer eifrigen Furforge und thatigen Bemuhungen bleiben muß. Dann werben wir auch in Bufunft bei jeber Gelegenheit ebenfo erfreuliche Beweife erhalten bon bem eifrigen Gemeingeift und von ber brunftigen Liebe ber Glies ber unfrer Gemeine. Und lagt und biefes ja nicht vergeffen, bag auch Boblthatigfeit und Freigebigfeit, wenn fie nur burch bie jebes. maligen Umftanbe ber einzelnen aufgeregt werben, weber eben fo ehrenvoll find noch biefelbe Stufe drifflicher Gottfeligfeit einnehmen, als wenn fie nur bie naturlichen Meugerungen eines mahren Gemeingeiftes find. Darum bleibet nun unfer legter Bunfch, bag burch bie verbefferte Berfaffung, ber bie evangelische Rirche unferes Landes nach ben hulbreichen Berheißungen unfers Ronigs fcon lange entgegenfieht, auch ben einzelnen Gemeinen und fomit auch ber unfrigen recht balb moge Gelegenheit gegeben werben, fich nicht nur mit bem ju begnugen, was Liebe und Milbe was Beharrlichfeit im guten und bulbenbe Rachficht innerhalb bes einzelnen Lebens auszurichten vermag, fondern auch noch fraftiger burch bie verftarte Theilnahme und vervielfaltigte Dienftleiftung, welche in Unfpruch genommen wird, wenn mittelft einer wohlgeordneten Berfaffung eine chriftliche Gemeine fich recht vollfommen als eine folche barftellen fann, ju beweifen, wie ernft es ihr ift, baß jeber mehr fuche mas bas bes anbern ift als fein eigenes, und wie eine bruberliche Liebe in allen waltet, in welcher jeber bemuthig ben anbern bober achtet ale fich felbft.

Dies m. g. Fr., bies find bie erfreulichen Ausfichten, unter welchen wir biefen neuen Buftand unfrer firchlichen Gemeinschaft beginnen! Mogen uns alle biefe Berheißungen in Erfullung geben

burch bie Rraft bes gottlichen Wortes unter bem Beiftanb bes gottlichen Geiftes. Darum laßt uns aber jest mit einander Gott anfleben in einem inbrunftigen Gebet.

Ja gutiger Bater im himmel, ber bu und biefen Sag eis froben Reier bruberlicher Eintracht bereitet haft zu beinem Boblaefallen: o lag mas mit Ernft und in Liebe begonnen ift auch immer unter uns im Gegen bleiben burch ben Beiftanb bei. nes Geiftes. Erhalte uns alle auf bas innigfte verbunden in bem einen mas noth thut, bag wir in einem gemeinsamen Befennt. nig beffen, ben bu und gum Erlofer gefandt haft, nicht vergeffenb unferes eigenen Berberbens und Unvermogens bie Geligfelt fcmet. fen, bie benen bereitet ift, welche fich burd ben Glauben an beinen Gobn immer mehr reinigen von aller Untugenb. Daju ffarte uns wie bisher fo auch ferner in unferm neuen Berein bie gemeinfame Betrachtung beines Bortes und ber fegendreiche Genug beiner beiligen Saframente. Lag biefer Gemeine niemals fehlen treue Lebrer, bie bein Wort rein verfunbigen, und in ben beilsbeburftigen Geelen lag nie erlofchen ben Durft nach bem Baffer aus ber Quelle bes emigen Lebens, Die bein Gobn fur und alle geoffnet bat, und bie nach beiner gnabigen Barmbergiateit uns nie wieber moge abgefchnitten ober verunreinigt werben. Befeffige unter und ben Geift mabrer Gintracht und bruberlicher Liebe, baf wir bas fleine geringachtend nach bem großen trachten, alles irbifche auf bas ewige hinwenbend es nur als Mittel bagu beffgen und gebrauchen, bag jedem bas Beil aller und allen bas Beil eis nes ieben am Bergen liege, und wir mit einander unfre Geligfeit Schaffen in Babrheit und Liebe. Ja verleihe bu nach beiner Gute, bag unter und nichts verloren gebe von bem Lichte und ber Gemiffensfreiheit ber evangelifchen Rirche, und lag auch bagu biefe Bereinigung gefegnet fein, bag wir biefe beiligen Bervflich. tungen, mit benen wir bir und bem funftigen Geschlecht verhaftet find, indem wir und nun gu einem großeren gangen vereinigt baben, auch immer vollfommner mit erhöhter Rraft erfullen. bu beinen Segen ruben auf ber neuen wiewol menig veranberten Geftalt unfere Gottesbienftes, und ichaffe auch in Bufunft reiche Rulle chrifflicher Erbauung von biefer Statte allen benen, bie fie bier in beiner Furcht und im Glauben an unfern Erlofer Erhalte ben iconen Ginn driftlicher Milbe und fuchen merben. Bobltbatigfeit in biefer Gemeine, bamit es auch an ben außern Bulfemitteln, um ben Gegen beines Bortes weiter ju verbreiten und bas Licht ber Dabrheit in bie Geelen gu leiten, unter uns niemals fehlen moge.

Bor allem lag bir bon bankbaren Bergen empfohlen fein unfern theuern Ronig, ber an biefem Berte chriftlicher Bereini. gung einen fo frommen Untheil nimmt und es in bem gangen Umfange feines Reiches, fo weit hier bie Rrafte menfchlichen Unfebns geben, ju forbern fucht. Gegne ibn und fein ganges Saus unter une fortmabrend als ein Borbilb chriftlicher Gottfeligfeit und frone es mit einem mahren Boblergeben nach beiner Gnade. Segne bes Ronigs Regierung; und wie wir heute mit allen uns fern Mitburgern Dankfagung bor bich bringen wegen jenes herrs lichen Sieges, ber bie friegerifchen Thaten bes Ronigs und feiner Bolfer fronte, fo fleben wir gu bir, lag bem Ronige auch ferner wohl gelingen, mas er von bem Lichte beines Beiftes erleuchtet jum Bobl ber Bolfer, bie bu ihm anvertraut haft, unternimmt. Umgieb ibn mit einfichtevollen und gewiffenhaften Dienern, bie ibm belfen ertennen und ausführen, was recht und wohlgefällig ift bor bir. Erhalte ibm treue und gehorfame Unterthanen in bem gangen Umfange feines Reiches, bamit wir alle unter feinem Cous und Schirm in Friede und Gintracht ein bir wohlgefällis ges und unfred Ramens wurdiges leben fuhren. Gegne, gutiger Bott, einen jeben unter und in bem Rreife feines Berufe, und las wohl gebeiben ben Untheil, ben er nimmt an bem offentlichen Bobl, und erfulle jeben mit ber freudigen Uebergengung, bag wir alle Arbeiter find in beinem Weinberge, und und allen befohlen ift bein Reich ju bauen und ju forbern. Befonbers aber nimm bid iberall und auch unter und berjenigen an, bie in ben Dibermartiafeiten und Trubfalen bes Lebens ihre Buffucht bei bir Erquitte fie mit beinem Trofte, und wenn fich beine Enabe machtig zeigt in ben fchwachen, fo lag auch baburch in und allen ben Glauben immer mehr fich befeftigen, bag benen bie bich lieben alle Dinge zum beften gereichen. Umen.

## XXX.

Buversicht und Rleinglaubigkeit, in der Schifffahrt Christi dargestellt.

Text. Matth. 8, 23 bis 27.

DR. a. Fr. Die Schrift fagt, bas menschliche Berg fei ein trogiges und verzagtes Ding \*). Trogig wird es, wenn ber Menfch in ber frifden Luft bes lebens und im lebermuthe ber greute beginnt feiner Dhumacht und Abhangigfeit ju vergeffen; verjagt wird es, wenn übermachtiges ihm ohne Schonung entgegen brobt, und am meiften, wenn er bon einer feinbfeligen Gewalt fürchtet bie Strafe feiner Gunbe. In ber verlefenen Ergablung finden wir feines von beiben. Das gottliche Gelbfigefühl bes Erlofere, ber ba mußte, bag er und ber Bater eines feien, fann unmoglich jemanb verwechseln mit jenem verwerflichen Erog; aber auch bie Bangigfeit feiner Junger mar nicht mehr jene Bergagtheit eines ber Gunbe bingegebenen und von ihren Folgen ploglich überrafch. ten Gemuthes, fonbern nur bie Rleinglaubigfeit folder, welche zwar mit ber Gewalt ber Gunde zugleich auch ihre Bergagtheit abgeworfen haben, aber noch nicht erftartt find ju dem feften Bertrauen, bas ber Erlofer fublte. Go fcmanten auch wir alle m. gel. noch bin und ber, bald mehr balb minter furchtfam und Erog und Bergagtheit bes naturlichen Menfchen fleinglaubig. follen wir abgethan haben ale Chrifti Junger; aber im feften und fiegreichen Muthe ftrablt er allein ein unerreichbares Borbilb. Laft und bemnach aus ber verlefenen Gefchichte zu unferer Er-

<sup>&#</sup>x27;) Jerem. 17, 9.

bauung und Starkung feben, wie Jesu gottlicher Muth und ber Junger menschliche Rleinglaubigkeit einander gegenüberstehen und auf einander wirken. Zwei Momente sind in bieser Beziehung die bedeutendsten: ber herr schlaft, und die Junger wetten ihn; ber herr schilt die Junger, und anbetend wird er von allen bewundert. Auf diese beiden lagt und baher vorzüglich achten.

I. Der anmuthige vom Jorban burchstromte See Galilad's, ben ber herr ofter mit seinen Jungern besuhr, glich geschügt von seinen bergigen Usern gewöhnlich einem glatten Spiegel, nicht selten aber auch warb, wie es auf so eingeschloffenen Seen zu gescheben pflegt, er unerwartet von ben heftigsten Sturmen burch, wühlt. Ein solcher ergriff auch jest bas kleine Fahrzeug und riß es so gewaltig auf und ab, baß es ganz von Wellen überbetkt war. Er aber schlief.

Der herr fchlief, weil es nicht feines Umtes mar bas Shiff ju lenten. Da alle Aufmertfamteit, bie er ber unfunbige auf bas batte richten tonnen, mas bie tunbigen thaten, nur eine unnuge Dube gemefen mare, und jede Ginmifchung, nicht berbei. getufen von benen, welche ber Sache oblagen, nur hatte fforend fein tonnen: fo überließ er ben Lauf bes Sahrzeuges ber Runft und Sorge ber Schiffer und ber Obhut ber gottlichen Borfebung; und ermubet wie er war von ben Unftrengungen feines Berufs idlummert er ein. Go feben wir bie unschuldigen Rinder, welche Trauer und Gefahr nicht fennen, mitten unter Gefahr und Trauer bei ben Berheerungen bes Tobes bei bem Sturme ber Elemente bei allen Uebeln, welche menfchliche Leibenfchaft und Berfehrtheit bauft, rubig lacheln und schlafen, wie febr auch wir vergagen und feuftenb unfer Lager mit Thranen benegen. Ginb aber bie Jahre ber Unfunde vorüber, bann fehrt biefe unbefangene Sicherheit nicht eher wieber, bis bas berg in Gott feft geworben ift, und wir und gu bem unerschutterlichen Bertrauen erhoben haben, welches freilich niemandem fo wie bem Erlofer ber Belt eignen fann. Rur barauf gerichtet, bag und wie er ben Billen feines Baters bollbringe, und bagu bie gange unerschopfliche Fulle feiner Gaben mit heiterer Unftrengung verwendend, mar er ruhig bei allem und uber alles, mas außer bem Rreife feines Berufe lag und nicht von ihm abhing. Und ftarter und erhebenber konnte fich biefes nicht ausbruften, als indem er wie die Rinber ruhig schlief und ichlafen blieb mitten im tobenben Sturme. Damit mir aber m. 9. Fr. ben gottlichen Grund und ben überfchmanklichen Werth biefer Rube recht auffaffen, fo lagt und babei eines anderen

Schlafers in einem auch vom Sturme bewegten Schiffe gebenten. Das Wort bes herrn erging an Jonas, ben Cobn Umithai "): er folle binaufgeben und ben funbigen Mannern von Rinive Buffe predigen ober Berberben broben. Er aber wollte nicht, und als bie Stimme bes herrn ihn immer wieber brangte, fo beftieg er ein Schiff, bas übers Deer fuhr, um bem Berrn gu entflieben; ia, bamit er fo tief als moglich verborgen mare, legte er fich in bem unterften Raume bes Schiffes nieber und ichlief. Go blieb er auch ichlafen, als ber Sturm bas Schiff bewegte, bag alle Schiffsleute erschrafen, und im Borgefühl bes Berberbens jeber gu feinem Gott betete um Sulfe. Diefer alfo fchlief, weil er feis nem Gott ben geforberten Dienft, ben er bernach mit fo gutem Erfolge polltog, gemeigert batte und auf ber Alucht mar por bem Berrn; er schlief, weil er ichon mitten auf bem Deere mobl fühlte, bag er nur im Schlafe bes Wortes vergeffen fonnte, Und nahme ich auch Rlugel ber Morgenrothe und flohe bis an bie aufferften Enben bes Meeres, fo murbe auch bort beine Rache mich finden \*\*); ja bie Rurcht nur gu biefem Gefühle wieber gu erwachen erhielt ibn in tiefem Schlaf mitten unter tem Bebeule bes Sturmes und bem Toben bes Ungewitters. Beldes Gegen. ftutt zu bem Schlafe bes Erlofere! Denfelben Beruf hatte auch er wie Jonas, ben verlorenen vom Saufe Ifrael gu prebigen Buffe, benn bas himmelreich fei ba. Aber er hatte fich nicht gemeigert und flob ulcht vor bem Berrn: vielmehr feitbem bas Mort bee herrn an ibn geschehen mar hatte er fich treu und ungetheilt biefem Dienfte gewibmet, überall umbergebend und alle mubfeligen und belabenen ju fich rufenb. Er blieb in biefem Dienfic, wiewol er nicht hatte wohin er fein Saupt lege, wiewol er traurige Erfahrungen genug machte von ber Bartherzigkeit ber Menschen, die nicht Ohren hatten gu boren, wiewol er taglich mehr Beraufaffung erhielt bas Bebe bon Gobom und Comorrha berabgurufen auf bie Statte, wo am meiften bie Berrlichkeit Gots tes fid burch ibn fund gemacht hatte \*\*\*). Beil er nun fo treu war, nicht wie ein Rnecht fonbern wie ber Gobn in bem Saufe bes Baters +): fo fonnte er auch in jeber Stunde ber Erholung und bes naturlichen Stillftanbes in feinem Beruf, wie es auch um ihn fturmen mochte, rubig ichlafen in ber ungetrubten Gicher-

<sup>&#</sup>x27;) 3on 1, 1 figb.

<sup>&</sup>quot;) Pf. 139, 9. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 11, 20. 21.

<sup>†)</sup> Debr. 3, 5. 6.

heit eines Gott nicht nur ergebenen fonbern gang bon ihm erfallten Gemuthes, gewiß und froh ber allgegenwärtigen Allmacht bes Baters, mit bem er immer eins war.

Aus biefem gang entgegengefesten Schlafe nun wurden beibe, Jefus und Jonas, auf bie udmliche Beife erwefft burch ibre moblgefinnten aber fleinglaubigen Gefahrten. Denn auch bes Jonas Schiffsgenoffen waren in ihrer Urt fromme Manner. Richt nur betete jeber ju feinem Gott, fonbern fie tabelten auch bitter ben Jonas, als er ihnen ergahlte, er fei vor bem feinigen gefichen; aber ihr Glaube war nicht ftark, benn fie verloren ben Ruth in ber Gefahr. Gie beteten gwar aber mit vergagtem Dergen. Gie meinten, es muffe eine verborgene Schuld fein, welche bas bochfte Befen ftrafen wolle; und je weniger fie biefe gu finben wußten, um befto mehr bemachtigte fich ihrer Geelen bie Angft. Daber, wie es biefer Gemuthebewegung eigen ift, fonnten fie es nicht leiben, baf mitten unter ihnen einer rubig fchlief; fondern fie mettten jenen Schlafer, wiewol fie weit entfernt maren irgend eine Bulfe von ihm gu erwarten, bamit boch auch er beten und auf jeden Sall ihre Ungft theilen moge. Und wie fand es auf bem Schiffe bes herrn mit feinen Jungern? Fur biefe, fofern nicht etwa einer ober ber andere von ihnen perfonlich an ber Leitung bes Sahrzenges theilnahm, war eigentlich fein Stillftanb eingetreten in ihrem boberen Berufe. Richt unausgefest konnte und burfte ber Derr unmittelbar auf fie wirten, wie alles eigentliche Lehren nur auf gewiffe Zeiten befchrantt fein barf. Gie beburften von Beit gu Beit rubiger 3mifchenftunben, um uber ihren herrn und Meifier auch mit einander zu reben, fich alle einzelnen Buge, woran fie ben Gobn Gottes erfannten, in's Gebachtnig gurutfgurufen, und im Berftanbnig und ber Aneignung feiner Borte fich gegenseitig ju Sulfe zu kommen. Dazu konnten fie auch mahrend biefer Fahrt, als ihr herr schlief, fill und ruhig bei einander fein und hatten fich burch bas Ungewitter nicht burfen fibren laffen in ihren beilfamen Gefprachen. Aber fo weit waren fie noch nicht gebiehen in ber Sache bes Geiftes und ber Befligfeit bes Bergens. Alle bie Gefahr bringend marb, und bie Geschitflichfeit ber funftverftanbigen nicht mehr gureichte, ba vermochte ihr Glaube nicht ber Ungft bas Gegengewicht gu halten, bie fich aller anbern bemachtigte, fondern fie murben von berfels ben mit ergriffen, und von ber Furcht erfullt, ihr gemeinsamer Untergang fei nabe, tonnten auch fie nicht leiben, bag ber Erlos fer, untundig beffen mas vorging und fern von aller Furcht, unter ihnen fchlief. Weber bie Chrfurcht, welche fie ber Rube ibres Meisters schulbig waren, von beffen Schlaf fie jebe Storung hatten fern halten sollen, vermochte sie guruffzuhalten, noch warnte sie der Gedanke, daß er noch nie seine Bunderkraft für sich selbst und in den Angelegenheiten seines Berufes gebraucht hatte: sondern mit dem angflichen Auf, herr hilf, wir verderben, wekten sie ihn aus dem sußen Schlummer, um ihn in den Kreis ihrer sorgenvollen Empfindungen mit hineinzuziehen.

Sier lagt und einen Augenblitt inne halten m. gel. gr. und von bem bewegten Schifflein und guruftwenben in bie oft eben fo unrubig und fturmifch bewegte Belt, bie wir ja fo gern einem Sahrzeuge bergleichen, bas mancherlei Gefahrlichkeiten ausgefest ift und, fo weit Menfchen baran Theil haben, menfchlichem Unfeben nach nur mit magiger Runft und Gefchifflichfeit regiert mirb. Bon bem thorichten Propheten aber, ber fich feiner Befimmung nicht fugen wollte, laft und balb abfeben. Moge es immer wenigere geben, bie bem herrn fo gang ben Dienft verfagen, ben er bon ihnen forbert! Und wenn es felbft in ber chrifflichen Rirche, wo both auch folde Menfchen ihre Dhren nicht gang verftopfen tonnen gegen bie Stimme bes Evangelli, einigen pon ihnen gelingt fich in einen fo tiefen Schlaf ber Sicherbeit einzuwiegen, wie ber Gobn Umithai: mogen bann nach Gottes Bnade fcon bie nicht feltenen Ereigniffe biefer beweglichen Belt, welche fo leicht als gottliche Strafgerichte angefeben werben, und bie bei folden Gelegenheiten gewohnlichen unverholenen Meuferungen aller Menfchen von naturlichem Gefühl hinreichend fein, bie ficheren aus bem Schlafe aufzuschutteln, ber bem geiftigen Tobe fo nahe verwandt ift. Ja, auch ber noch fehr unfichere und ungelauterte fann und foll boch einem folden gurufen, was fcblafft bu? und ihm nicht verhehlen, bag er übel gethan vor bem Berrn gu flieben. Golden Buruf fegnet Gott! und fcon manden wiberfpenftigen hat er fo querft erwefte burd bie offentliche Stimme und ibn, wenn er auch erft eine Zeit lang fchmachten mußte, wie Jonas in bem Bauche bes Unthiers, feinem Dienfte wieber gewonnen. - Wenn wir aber hoffen burfen, bag es unter benen, bie einmal ber Stimme Chrifti gefolgt find, wenig folche giebt: wo finben wir auch nur einen gleich bem Erlofer? Mirgende! Kinden wir aber irgenbwo fefte Buberficht und unerfchutterliche Rube, fo ift es am meiften bei benen, welche es am weiteften gebracht haben in ber Alehnlichfeit mit ihm, vorzüglich barin, baf fie fuchen ben gangen Rreis ihres Berufs mit moglis cher Treue auszufullen, in allem aber, mas nicht ihres Umtes ift, auch nicht unruhig umbergetrieben werben fondern fille find zu

Bott. Aber wenig giebt es fo farfer und fraftiger Geelen, und arof ift bie Ungabl ber fleinglaubigen, bie ben Jungern bes herrn auf bem Schiffe gleichen. Je mehr wir noch Reulinge find in bem leben, welches von Chrifto ausgehet, je weniger bas Berg noch lauter ift und auf bas einige nothwendige gerichtet, um befto mehr fehlt noch jene Rube und Sicherheit. Wird bas leben nicht von leichten Bellen getragen: gleich entfteht Beforgnif und Rurcht von allen Seiten; Zweifel erheben fich nur zu leicht gegent bat, mad fonft ber Seele am ficherften ift; und wenn ber Sturm nicht balb befanftigt wirb, fo greift ber Bahn immer weiter um fich, als ob unfern reinften und geiftigften Soffnungen ber Untergang bevorffebe, und überall wird ber angliche Ruf gehort, Berr mir verberben! - Gind nun aber unlaugbar bie unglaubigen und ichmachen immer bie bei weitem großere Angahl: fo mogen bie fiarteren und fefferen es auch nicht beffer haben wollen, als ber Erlofer, und fich nicht wundern, wenn es ihnen eben fo er. gebt. Gie mogen bebenten, baf fie mit ber großen Menge auf Einem Schiffe find. In biefem engen Raume wird ihnen ihre mobl erworbene Rube unter ben Sturmen bes lebens nicht gegonnt; fie werben auch aufgeffort burch bas überhand nehmenbe Befdrei und gur Theilnahme an ben fleinmuthigen Empfindun. gen ihrer Genoffen auf bas bringenbfte aufgeforbert.

Damit wir nun feben, was unter folchen Umftanben bas iconfie fei, fo lagt und beherzigen, was fich weiter auf bem Schiffe bes Erlofers begab.

II. Die Junger alfo, als die Wellen bas Schifflein immer wieder bedeften, und der Sturm sich nicht legen wollte, und die Schiffsleute keinen Rath mehr wußten, wie sie es irgend in den hafen bringen konnten, so gingen sie hin, wo der herr schlief, und riesen ihm, herr hilf und, denn wir verderben! Er aber schalt sie und sprach; Ihr kleinglaubigen, warum seid ihr so surchtsam?

Die Furchtsamteit also, die sie bewiesen, diese tadelte der Eridser. She wir das aber genauer betrachten, last uns sehen, wie sich diese noch anders hatte gestalten konnen, und wie er sie dann wurde getadelt haben. Jest war die Gesahr wirklich da und bringend; der einsache Ton der ganzen Erzählung leistet uns dafür so sichere Bürgschaft, daß wol fein unbefangener Leser daran zweiseln kann, und doch schilt der Erlöser ihre Furchtsamsteit. Wie nun, wenn sie vor aller Gesahr schon voll Angst und Besorgniß gewesen waren? wenn sie vor dem Sturme, anstatt die

Beit ber rubigen und ficheren Rabrt fo gut ale ibnen moglich war für ihren Beruf in benugen, in erwartungevoller Unthatias feit bingusgeschauet batten, ob nicht irgendwo auf ber alatten Rlade bas Baffer fich fraufele, ob nicht irgendwo am beiteren himmel ein leichtes Bolfchen giebe, um bann gleich angftlicher Beforanif Raum ju geben, biefes werbe fich jum furchtbaren Ungewitter ausbilden, aus bem tobtenbe Blize auf ben Gee berabführen, ober aus jenem murben balb Bellen werben, bie bas Schiff in ber Tiefe gu begraben brobten - folche Menichen bat es zu affen Beiten gegeben, und auch jest fehlen fie gewiß nicht: - mas murbe bann ber Erlofer gefagt haben? Erinnert euch nur m. gel., wie er Gott rebend einführt \*) gu einem Menfchen, ber gefattigt von irbifchem Befig und ber Bufunft gang ficher fich aller Thatiafeit entichlagt, um blog zu genießen, und zu fich felbft faat, nun liebe Geele gieb bich gur Rube und fei guter Dinge. Du Rarr, fpricht Gott, biefe Racht wird man beine Geele von bir nehmen. Benn nun ber Erlofer feine Junger gefunden batte eben fo aller beilfamen Thatigfeit ja auch allem mabren Genuffe entfagenb, um blog gu furchten ober uber eitlen Ratbicblagen gu bruten, wie bas in ber gerne ertraumte Unglutt abzuleiten fei: murbe er ihnen nicht auch gefagt haben, Ihr Thoren, wenn biefe Racht eure Seele von euch genommen wirb, fo wird nicht banach gefragt werben, wie ihr euch mit ber Butunft beschäftigt babt, bie ihr nicht erlebt, und euch mit ben Gorgen funftiger Zeiten, und mare es auch ber morgende Sturm, unnut belaftet babt: fonbern nur banach, wie ihr bie Beit bis beute nach bem Willen Sottes benut babt und barin wirkfam gemefen feib. Go aber fand freilich ber Erlofer feine Junger nicht, und fo foll fich auch fein mabrer Chrift jemals finden laffen. - Aber auch fo, wenn fie, nun bie Gefahr ba mar und bringend, nicht nur fleinglaubig gemefen waren fonbern aberglaubig und unglaubig, ich meine, wenn fie etwa wie bes Jonas Sahrtgenoffen geglaubt batten, mas fie trafe fei eine Strafe Gottes fur eine verborgene Schulb: wenn fie nun, weil boch ihr herr und Deifter wenngleich fchlafend bergleichen Gefahr entgegen ging, auf ben Gebanten getommen maren, auch in ihm und bann gewiß in ihm vorzüglich fei bie Schuld; wenn fie, weil feine andere in ihm gefunden werben tonnte, angefangen batten ju furchten, fein ganges Bert fei Gott nicht angenehm, und er halte fich vielleicht falfchlich fur ben gum

<sup>&#</sup>x27;) Luf. 12, 20.

Retter ber Menfchen gefenbeten; wenn fie ibn nun gewettt bats ten mit unglaubigem Bergen, um fich bon ihm lodgufagen ober gar ibn gu ermabnen, er moge bie gemeinfame Gefahr baburch beichwichtigen, bag er felbft fich losfage von feinem bisherigen Unternehmen! Der meint ihr vielleicht, es fei nicht moglich, bag ber Glaube, auch wenn er noch schwach und unbefestigt ift, burch ben Aberglauben, ber ben nachsten Erfolg fur ein Zeichen bes willichen Beifalls ober Diffallens anfieht, fo tonne erfchuttert werben, baf er gang bem Unglauben weichen muffe? Aber faat ber Erlofer nicht felbft, es gebe viele, in benen bas Wort vom Reiche Gottes zwar Burgel gefaßt habe und aufgegangen fei, aber weil es nur einen ungureichenben Boden gefunden babe, fo berwelte bas fchmache Pflangchen gar leicht in ber Sige ber Berfolgung? Bas anders als eben biefes bat wol jum Grunde gelegen bei allen benen, welche fcon glaubig geworben Chriftum wieber verlangneten, wenn fie faben, wie fchwere Leiben um bes Glaubens willen über bie Bruber famen? was andere bei allen benen, welche in irgend einem Berte Gottes, bem fie fich aus reiner Ueberzeugung hingegeben, wieder mantend werben, weil ber unmittelbare Erfolg ihren Erwartungen nicht entfpricht? Und wie viele folche Beifpiele tonnten wir nicht aus allen Zeiten und aus allen Gegenden ber driftlichen Rirche anführen! Ja, um auf bie erften Junger bes herrn guruftzufommen, als biefer guerft bon feinem bevorftehenden Leiden und Tobe in bem Cone ber Gewißbeit fprach, um bie feinigen vorzubereiten, bamit bie Beerbe fich nicht gang gerftrenete, wenn fie ben Sirten fchlugen, und Petrus befiurgt audrief, herr, fchone bein felbft, bas widerfahre bir nur nicht! ") war es nicht eben biefes, was bie Seele bes fonft muthigen Jungers wenn gleich nur fluchtig bewegte? Duf er nicht gebacht haben, wenn bas geschabe, fo ware es ja ein trauriges Beichen, bag ber verehrte Meifter boch nicht bestimmt fei bas Reich Gottes aufzurichten? Sonft wol murbe ber Berr ihn nicht fo bart angerebet haben, Gehe hinter mich, Gatan; bu fuchft nicht was gottlich fonbern was menfchlich ift. Dies alfo ift feine Stimme an alle, die folden Schiffbruch leiben am Glauben, und bies wurde er auch jest ben Jungern insgefammt zugerufen haben, wenn fie fich bis ju foldem Unglauben batten verirren fonnen.

Indef fo mar es nicht; und mochten immer alle, bie auf bem Schifflein Chrifti ihre Fahrt burch biefes Leben machen, be-

R

<sup>&</sup>quot;) Matth. 16, 22. 23.

mabrt bavor bleiben jene Borte bes Erlofers auf fich anwenden ju muffen. Bu ben Jungern aber fprach er nur icheltenb, 36r fleinglaubigen, marum feib ihr fo furchtfam? Saben wir nun bis. ber gefeben, was ihnen weit fchlimmeres batte begegnen tonnen als biefe Rurchtfamteir, bie ber Erlofer tabelt: fo lagt uns auch fragen, wie fie benn batten banbeln muffen, um gar nicht gefchols ten zu merben. Wenn fie nun boch jenen Grab ber Gelbfibeberrs fchung noch nicht hatten, bag fie im beftigen Ungewitter und in ber brobenben Gefahr an etwas anderes batten benfen fonnen als an bas, mas unmittelbar vor Sanben lag; wenn fie boch nicht fart genug maren, um biejenigen binlanglich aufzurichten, melde noch verworrener waren ale fie felbft und noch mehr aus fer Kaffung gebracht: follten fie bennoch ben Erlofer nicht metfen, pon bem fie wußten, bag er Befonnenheit und Geiftesgegen. wart genug habe fur fie alle, und bag ihm alle Gemuther in feine Gewalt gegeben waren? Gewiß, wenn fie ibn gewefft bats ten, um bas furchtbare aber boch berrliche Schausviel mit gu geniegen und fie babei richtig zu leiten, bamit ihnen burch bas bro. bende barin nicht auch bas, worin fich bie gottliche Allmacht verberrlichte, mochte verbunkelt werben: fo batten fie ibn gewekft, weil fie feiner Beisheit bedurften, und er wurde nicht gefcholten haben. Wenn fie ibn aufgewefft batten mit ber Bitte, Ordnung und Rube wieber berguftellen, bie ichmachen Gemutber gu fraftigen, ihnen bie verlorene Befonnenheit wieber ju geben und fie au neuen und glufflichen Unftrengungen gu ermuntern: fo batten fie ibn gewefft zu bem, mas feines Umtes und Berufes mar, und gewiß hatte er fie nicht gescholten fonbern fich gern feinem Schlummer entriffen, um ben geangstigten Gemuthern aufzubel: Aber weil fie felbft fo furchtfam waren, weil fie ibn mit ben Worten wekkten, Silf Berr, wir verberben! barum fchalt er Bielleicht aber benft mancher unter euch m. g. Fr., indem ihr euch an die Stelle ber Junger fegt: wie, follten fie benn nicht furchtfam gemefen fein, eben weil auch ber mit in Gefahr mar, auf welchem bas Beil ber Belt beruhte? follte es ihnen benn nicht ber ichreftlichfte Bedante gewefen fein, bag mit bem gangen Schifflein auch er fonne begraben werben in ber Liefe bes Gees? Dein! bem Erlofer felbft, bas feben wir beutlich, mar feinen Augenbliff bange; und fo follten fie auch außer Furcht geblieben fein. Bas ihn ficher machte, war nur berfelbe Glaube, ber in ihnen gwar auch mar, ber fich aber ftarfer batte ermeifen follen wie bei mancher fo auch bei biefer Gelegenheit. Wenn er ber eingeborene Cobn mar, und burch ihn bas Reich Gottes

follte gegrundet werden: war es wol moglich, bag jest fonnte feine Stunde gefchlagen haben, und er fo berausgeriffen werben aus feinem Beruf, ohne es felbft zu wiffen, ohne, wie er von bem Augenblitt an mo er ihnen fein Leiben mahrfagte unablaffig gethan bat, ihnen ober fonft jemandem feine Unordnungen gegeben ju haben und bas Fortbesteben feines Werfes moglich zu mas chen? Das fonnten fie nicht beforgen, wenn fie an ihn glaubten! Bielmehr hatten fie benten muffen: wenn auch bas gange Schiff fein Grab in ben Bellen findet, und fonft fein Menfch gerettet wird, - über ihn muß biesmal noch unfehlbar bie gottliche MImacht malten, und weit gewiffer muß ber Bochfte biefen Schlafer alufflich burch bie Wogen an bas Ufer bringen, als er bem wis berfpenftigen Propheten eine wunderbare Rettung verschaffte, bamit er feinen untergeordneten Beruf, wie er ibm bestimmt mar, noch erfullen fonnte. Dachten fie nun fo nicht, fo mußte ber Erlos fer fie fleinglaubig fchelten. - Aber vielleicht haben fie auch bas gebacht und find feinetwegen weniger beforgt gemefen, als ihrer felbft megen; fo bag wenn fie fprachen, herr hilf, wir verberben! fie mehr babei an fich inegefammt bachten, ale baf fie ibn perfonlich mit eingeschloffen batten! Bielleicht meinten fie, ibn feinen Cobn und geliebten werbe Gott eben fo gewiß aus ben Bellen retten, ale er ihn aus Megupten gerufen babe; aber wenn fie nun verburben, fie, bie er gu feinen Dienern und Gehulfen bestimmt. und benen er fich allein anvertraut hatte, - was bann aus feinem Werte werden folle? und fo eilten fie benn ihn gu weffen, vornehmlich bamit er Sulfe Schaffen mochte, ebe benn fie feine Junger und Freunde verdurben. Aber auch wenn bas ihre Beforanig war, verbienten fie, bag ber Erlofer fie fchalt, 3hr fleinglaubigen, warum feib ihr fo furchtfam. Und in beiber Sinficht wollen wir uns bas auch laffen gefagt fein.

Weister damals nicht seinen Tod finden follen, daß ihr herr und Reister damals nicht seinen Tod finden konnte, weil sonst auch sein Reich hatte untergeben muffen, welches er noch nicht für sest gegundet erklart hatte, dieses aber doch nicht untergeben durfter eben so sollen auch wir unerschütterlich fest glauben, daß sein Reich niemals untergeben kann, daß jede Gefahr die demselben broht abgewendet, und alles überwunden werden muß, was sich ihm widerset. Glauben wir, die göttliche Weisheit könne in der Regierung der Welt kein anderes Ziel haben, als daß diese ganz dem göttlichen Worte entspreche, wodurch die Erschaffung der Belt gleichsam gekrönt wird: so kann uns nie bange sein, das gute in der Welt könne untergeben. Glauben wir, Gott konnte

in Berichung auf bie menfchliche Belt jenes beiligenbe Bore überhaupt nur fprechen, weil auch fcon bie Bufunft feines Cob. nes in bas Fleisch vorhererfeben war: fo burfen wir auch feft barauf rechnen, baff alles mas geschieht jum beften feines Reiches ausschlagen werbe. Diemals also barf bas Gebet ber Chriffenheit, mag nun ber Unglaube gegen fie berauffurmen, ober mogen bie Wellen bes Aberglaubens fie bebeffen, ihre Geffalt unfenntlich und ihre Bewegung unficher machen, ja ihre ewige Mabrbeit in bie Diefen bes Abgrundes gu verfenten broben; niemale barf es in ben fleinglaubigen Con verfallen, Silf Berr, wir perberben! Unwillig murbe und immer ber Erlofer entgegnen, Bas feib ihr fo furchtfam! und mit um fo mehrerem Rechte unwillig, als wir feine Berheigung haben, bag die Pforten ber Bolle feine Gemeine nicht übermaltigen follen, und als biefe Berheißung fich fcon feit fo viel Jahrhunderten auf bas herrlichfte bemahrt bat. - Aber niemale lagt une auch auf une felbft ober biejenigen, bie wir in einem engeren Ginne ju und rechnen, einen gu großen Berth legen und eben beshalb zu angfilich beforgt fein, wenn uns irgend eine Gefahr broht, als ob ber Berr nothwendig belfen muffe, wenn wir verberben wollen. Diefe gurchtfamfeit bat ihren nachften Grund immer barin, bag und bie Augen gehalten find wie jenem Propheten, welcher meinte, er fei allein noch ubria in feinem Bolte, ber bem Beren biene, alle anderen aber bienten bem Baal; als ihm aber bie Augen eröffnet wurden, erblitfte er viele taufende, bie eben fo aufrichtig Gott ergeben maren, wie er. Dufte er ba nicht mit Freuden benfen: was ift's alfo groß Unaluff, wenn bu auch umfommeft? bleiben boch noch bie taufende ubrig und werben bas Reich Gottes aufrecht halten! Go auch Bahnen wir - und benft euch nur biefes wir wie ibr wollt, einige Freunde, eine vertraute Gesellschaft, eine abgefonberte Rirche, ein Bolt und ganb, - mabnen wir, bag wir bie einzige Auswahl find, bie noch ubrig ift, und tad Reich Chrifti auf uns befchrankt; mahnen wir, bag wir unentbehrlich find ju irgend etwas, was wir bem Reiche Gottes und feiner Forderung wefentlich halten - ein Wahn ift es immer, benn er allein mar und ift und bleibt ewig unentbehrlich in feinem Reich, - verfallen wir aber in biefen Babn: fo merben wir bann naturlich furchtfam, wenn und Gefahr broht, und gieben und ben gerechten Sabel bes Erlofere gu, wenn wir aus liebe gwar gu feinem Reich aber aus unberftanbiger Liebe bie rechte Saffung bes Gemuthes Aber nicht nur bas, fonbern gar leicht fonnen wir auch auf biefe Beife in einen von jenen beiben Abmegen binein gerathen, welche noch schlimmer sind als die Furchtsamkeit ber Junger. Wer sich für unentbehrlich halt, ber kommt in stürmisch bewegten Zeiten nur zu leicht bahin zur Unthätigkeit zu erstarren, indem er angstlich und zitternd nach ungewissen Gefahren umhersichaut. Wer einen zu großen Werth auf seine eigene Wirksamteit legt, ber kommt nur zu leicht bahin, in Kleinigkeiten nicht selten, im großen wenigstens vorübergehend seinen Genossen untreu zu werden, um sich besto sicherer für seinen großen Zwekt zu erhalten. Dieses beides laßt uns auf alle Weise vermeiden, damit wir nicht das Leben verlieren, indem wir es bewahren wollen, beschleicht uns aber auf unserer Lebensfahrt eine menschliche Furchtsamkeit, dann auch getrost unsere Zuversicht zu dem nehmen, der uns wieder stärken und aufrichten kann, mußte er anch mit einem liebevolsen Tadel beginnen.

Als aber ber herr jenes halb verweifente halb fchon berubigmbe Bort gesprochen hatte, ba erhob er fich und bedrauete ben Sturm und bie Bellen, und es ward gang fill. hier nun icheint meine Rebe endigen gu muffen; hier ift nicht nur mannlis der Duth, welcher aufrichtend und ftarfend ber gurchtfamfeit fleinglaubiger Gemuther entgegentritt; bier ift eine gottliche Rraft, ber auch bie Elemente unterthan find, bie nicht nur bie Furcht fonbern auch bie Urfache berfelben binwegnimmt; und einer fols den Kraft burfen wir nicht hoffen ebenfalls zu begegnen, wenn wir kleinnuthig find. Denn gewiß ware es thoricht zu glauben, daß der herr, so oft wir irgend in Bersuchung kommen zu rufen, herr hilf une, wir verberben! wenn er auch unfere gurchts famfeit tabelt, boch gewiß allem was uns beffurmt Rube gebicten werde. Um fo thorichter mare bas, als wir wol fuhlen, nicht ber furchtfamen Junger wegen mußte ber Sturm beschwichtigt werben, benn Junger hatte Gott unferm Erlofer noch anders wober ermeffen fonnen; fondern feinetwegen allein, ber jegt allen Sturmen entnommen gum Beil feiner gangen Bemeine oben regiert, und aber feine Berbeigung gurutfgelaffen bat, bie einzelnen aus irgend einer außeren Roth befreien wolle. Dur bas eine mochte ich fragen. Wenn nun bamals Luft und Gee befanftigt warb, wenn ber gange eben fo fchlichte als bestimmte Zon ber Ergablung une bafur burgt, bies fei nicht nur um feinetwillen gefcheben fondern auch burch ihn, ihm fei Wind und Baffer gehorfam gemefen und bienftbar: waren es feine brobenben Borte und Geberben, in benen unmittelbar biefe Rraft lag? Das werben wir wol fchwerlich bejaben tonnen, wenn wir unfere

Erzählung genau betrachten. Denn mare es nothwendig gemefen, bag er Borte fprach und feinen Willen burch Geberben fund that: fo war es auch nothwendig, bag er aus bem Schlafe gewefft marb; und er batte bann, wenn er auch bie Rurchtsamkeit feiner Junger tabeln fonnte, fie boch auch wieber loben muffen, baf fie bas einzige nicht verfaumt, woraus Rettung bervorgeben Das aber bat er nicht gethan. Und follen wir glauben, wenn fie ibn nicht gewefft batten, und er alfo auch bie Drobung nicht aussprechen fonnte, er bann mit ihnen murbe untergegangen fein? Wenn wir nun bas nicht glauben tonnen: fo bleibt nur ubrig, bag es fein Dafein feine fraftige Gegenwart an und fur fich mar, was ihnen Beil und Rettung brachte; bie Drobung aber, bie er aussprach, mar mehr ihretwegen und follte ihnen, was fie auch und in ber Ergablung ift, ein ficheres Beichen fein, bag eine plogliche Errettung mabrhaft von ihm ausgebe. Dies fes laft und fest balten m. gel. Fr., fo erkennen wir einen zwiefachen Bufammenbang ber geistigen gottlichen Rrafte mit ben Denn bier auf bem Schiffe bes Erlofers warb Rube, und ber Sturm legte fich, fobald er hervortrat, und Die emporte Ratur gleichfam feiner Gegenwart inne warb; bie tobenben Wellen ebneten fich nun wieber als reiner Spiegel fein beiliges Bilb ungetrubt aufzunehmen, und ber Sturm verwans belte fich in ein lindes Gaufeln ber Luft, bie fich gleichsam por feiner erhabenen Majeftat fchmiegte. Aber auch bort auf bem Schiffe jenes Propheten ward Rube, und bie Sturme legten fich, fobalb bie gottliche Gerechtigfeit ihr Opfer gefunden hatte. Bas follen wir zu beibem fagen? Das gottliche Recht foll geubt merben burch bas Gewiffen eines jeben einzelnen und burch ben Gemeingeift aller insgefammt; wenn aber beibe nicht wirffam finb, wenn bie Menschen bor ber Stimme bes herrn flieben, bann bas ift bie alte fich immer noch wieberholende Erfahrung - richtet ber herr felbft feinen Stuhl auf jum Gericht, Die Winde macht er zu feinen Boten und bie Feuerflammen gu feinen Dienern, und fie ruben nicht eber, bis fie feinen Willen vollbracht haben. Das ift die alttestamentliche furchtbare Berrlichkeit Gottes, vor welcher fich von bem funbigen Abam an alle beugen muffen, welche noch vor ber Stimme bes herrn flieben wollen. wir in ber Rirche Chrifti, wo bas Bort Gottes immerbar wohnt nicht gefloben fondern gefucht und geliebt, wo bas neue Gebot bes Erlofere bie gottliche Liebe maltet; wenn wir bie Gewalten ber Ratur, wie furchtbar fie fich auch außern mogen,

noch ale Werkzeuge gottlicher Strafen anfeben: fo find wir mehr ale fleinglaubig. Denn wir wiffen ja, ber Menfch ift berufen bie Erbe ju beberrichen, alfo auch burch Berftanb und Runft fich bie Rrafte ber Ratur ju unterwerfen und bienfibar gu Je mehr bas geschieht, um besto weniger find biefe Rrafte von benen bes Menfchen felbft zu unterfcheiben und fonnen and nicht auf andere Beife ale biefe felbft Berkzeuge ber gottlichen Grechtigfeit fein. Bas ift aber wol ein farterer Untrieb fur bie Menfchen gemefen ihre Rrafte auszubilben und jenen Beruf ju erfullen, ale ihr gemeinfames Beffreben bas Reich Chrifti überall bin zu verbreiten? Go muffen alfo auch alle, bie bieran theilnehmen, immer mehr bes froben Glaubens voll werben, bag auch alle Rrafte ber Ratur immer mehr nur biefem großen 3mette bienen follen. - Aber freilich, bie Berrichaft bes Menichen über bie Ratur burch ben Berftand und bie Runft, wie febr fie fich auch noch vervollkommnen moge, wird immer bie Epuren ber Gunte an fich tragen. Da feben wir nun ihr gegen. über an bem Erlofer bie unmittelbare Gewalt eines gottlichen Billens über bie Rrafte ber Ratur. 216 jene nichts mehr vermochte, trat er hervor, bebrobete bas Ungewitter, und es ward Da verwunderten fich bie Menfchen und fprachen, Bas ift bas fur ein Mann, bem Bind und Bellen geborfam find? - Ber er ift, wiffen wir und verwundern und nicht mehr. Dag er bie Rrantheiten bannen, mogen bie befeffenen bor ibm nieberfallen, mag er ben Bellen gebieten: ce ift biefelbe gott. liche Gewalt über bie Datur, bie uns an ihm gewohnt ift. if ber Mann, bem Bind und Bellen gehorfam find, beffen gefigen 3weffen nichts feinbfelig fein barf in ber Ratur, fo wie auch alle Sturme in ber geiftigen Belt gu feiner BeilBordnung wirtsam sein muffen. Der ift freilich er allein; aber boch muß es uns aufrichten und alle Rleinglaubigfeit verbannen, bag bies fer und angehort, und wir ibm. Allein nicht nur bas, fonbern auch wir, wenn wir nur in feinem Ramen handeln b. b. nichts anberes als ibn und feine Sache fuchen, nichts anderes als fein Reich und gwar in feinem Geifte forbern wollen, nur mit ben Baffen bes Geiftes barob fampfenb; wenn wir und felbft berlaugnen und alle leere Ginbilbung von und fahren laffen, feft überzeugt, bag es auch ohne uns ihm nie an treuen Jungern feblen wirb: bann find auch wir nicht ohne fchone Berheißungen. In meinem Ramen, fo fprach ber herr bei feinem Abschied von ber Erbe, ale er feinen Jungern befahl in aller Belt fein Evangelium zu verfündigen, in meinem Ramen werdet ihr die bofen Geister austreiben und mit neuen Zungen reben; ihr werdet auf Scorpione treten, und sie werden euch nicht stechen; Schlangen werden euch siecht bergiften; tobtsliches werdet ihr trinfen, und es wird euch nicht schaben; und meine Rraft wird in euch machtig sein alles schwache zu starten und alles franke zu beilen. Amen.

## XXXI.

Christus im Tempel, ein Vorbild für uns in unsern driftlichen Versammlungen.

Tert. Luf. 2, 41 - 49.

ies m. a. Fr. ift bie legte Ergablung unferer beiligen Gefhichtschreiber aus bem Zeitraume ber Rinbheit und Jugend unftres Erlofers \*). Gewiß gebenten wir alle babei ber fpateren Beit, wie, ale er felbft in bem Saufe feines Batere lehrend Licht und leben um fich ber verbreitete, unter ben Bewohnern Jerufalems fowol als unter benen, bie borthin mallfahrteten, fchon wenn bie Beit ber beiligen Refte berannabte, Die Frage befprochen marb, Bas bunfet euch, ob er tommen werbe auf bas Reft? und wie bie lehrbegierigen niebergefchlagen waren, wenn er jogerte. wir tonnen und biefe fpatere Beit nicht benten, ohne bag jene frubere voranging; benn alles ift nach Ginem weifen Rathfchluffe Gottes jufammengeordnet in bem Leben unferes Erlofers. er uns mit Ausnahme ber Gunbe in allem gleich fein follte: fo war ihm auch beschieben uns barin gleich zu fein, bag fich bie Rrafte feines Geiftes nur allmablig entwiffelten; baber benn auch, nachbem bas obige berichtet worben, ber Bufag gemacht wirb, Befus habe jugenommen an Beisheit und Gnabe bei Gott und ben Menfchen. Und biefe Entwiffelung warb auch befonbere beferbert burch bas in unferer Ergablung fich fund gebenbe und gewiß in ber gangen Jugendzeit bes Erlofere nicht erlofchene innige Berlangen beffelben ba ju fein, wo in bem Saufe feines Baters

<sup>&</sup>quot;) Diefen Zeitraum hatte ich in einer Folge von Predigten behandelt, in ber biefe bie leste mar.

bie Schriftgelehrten bemuht maren bie Bucher bes Befeges und bie prophetischen Schriften bes alten Bundes ben lehrbegierigen verftanblich zu machen und ans Berg zu legen. Daffelbe follen unfere driftlichen Berfammlungen vorzüglich thun mit ben beiligen Schriften unfere neuen Buntes; und wir merben bierber in unfere Rirchen getrieben von bemfelben Berlangen, welches ben Erlofer bamale in ben Sallen bes Tempele feitbielt. er nicht über bie Beit feiner Unmunbigfeit bingus burch Belebrungen anderer über bas Bort Gottes etwas gewinnen fonnte, und aber eben bies bestanbig ein Bedurfnig bleibt, beffen Befriebigung wir nicht nur augenblitfliche Erhebung und Befeligung verbanten, fonbern einen großen Theil unferes inneren Mache, thums und Gebeibens. Um fo wichtiger muß es und fein, ibn auch in biefem Berhaltnig als Buborer bei ben Lehrvortragen ber Schriftgelehrten ju betrachten und auch von feiner Jugend gu lernen fur unfer ganges Leben. Bollen wir nun feine Urt unb Deife babei mit gur Richtschnur fur bie unfrige nehmen: fo laft und auf zweierlei feben. Erftlich, bag er überhaupt mit folchem Gifer ba verweilte, wo Schriftgelehrte und Pharifder auf bem Stuble Mofis fagen; und zweitens, bag er fich bort auf Rragen und Untworten mit ihnen einließ.

I. Die Eltern Jesu hatten ihn vorzüglich beshalb mitgenommen nach Jerusalem auf bas Fest, weil er nun bas Alter erreicht hatte, mit welchem die Unterweisung in dem Geseze begann,
und also auch eine verständige Theilnahme an den Gottesdiensten möglich ward; und sie hatten ihn gewiß in die Vorträge der Gesezkundigen und Schriftgelehrten eingeführt und ihm den fleisigen Besuch derselben während ihrer Anwesenheit empsohlen. Der Rnade Jesus aber begnügte sich damit nicht; sondern sein Eiser an diesen Belehrungen theilzunehmen war so groß, daß er
barüber die Abreise seiner Eltern versäumte.

Siebei fallt gewiß uns allen zunachft ein, wie ganz entgegengesett ber seinigen boch bie Sandlungsweise berjenigen ift, welche unsere christlichen Versammlungen entweder ganz verlaffen oder sie nur zufällig und sparfam besuchen. Thun nun viele dieses beshalb, weil ihnen ber Zwelf unserer Versammlungen fremd ift, und ber Gegenstand berfelben gleichgultig: so muffen wir solche für jezt übergehen, weil auf sie das Beispiel des Erlosers keinen besonderen Eindrukt machen kann, indem sie eines anderen Weges gehen wollen, als den er selbst gegangen ift und und gezeigt hat. Undere aber giebt es, welche unsere Versammlungen beshalb für

überfluffig halten, weil fle glauben, benfelben Endzwett beffer und ficherer zu erreichen und fich mit bemfelben Gegenftanbe fruchtbas rer beschäftigen gu fonnen burch einsame Betrachtung bes gottli-chen Wortes und beffen, mas fromme und kunbige Manner barüber gefagt: und biefe follten fich an bem Beifpiel unferes Erlos fere fpiegeln. Wer hatte wol mehr Recht gehabt fich bierin auf fich felbft zu verlaffen, ale er? er, ber wenn wir ibn auch nur gang menfchlich betrachten, wie benn bier auch nur von feiner menfchlichen Entwiffelung bie Rebe ift, schwerlich fann unbefannt bamit geblieben fein, unter was fur Zeichen und Berbeigungen er geboren mar; er, bem boch auch abgefeben bievon gar balb eine Uhnung aufgeben mußte von bem gottlichen in ibm, und biefe fich ihm immer mehr beftatigen mußte burch bas rubige Bewußtfein einer reinen und ficheren Entwiffelung! In wem mare wol bas Bertrauen naturlicher gemefen, bag er auch ohne alle menfch liche Bulfe fein Biel gewiß erreichen werbe, ale in ihm, beffen große Bestimmung eben war allen ohne Ausnahme felbft gu belfen? Und bennoch mar eben er hiervon fo weit entfernt, bag inbem er feiner Mutter gur Antwort gab, Biffet ibr nicht, bag ich in bem fein muß, was meines Baters ift? er baburch ausbruff. lich erflarte, bag auch er fich unterworfen fuhle jenem allgemeis nen Gefeg: bag fowol gur Erfenntnig ber Bahrheit als gur Rlar. beit und Feftigfeit bes Willens bie menschliche Geele auch vermittelft bes geschriebenen gottlichen Wortes boch nur gelangen fann in ber mittheilenben und erregenben Gemeinschaft mit an-Spater mußte ber Erlofer in bem Saufe feines Batere fein, um felbft fo mittheilend und erregend auf andere gu mirten, jest, um fo auf fich wirfen gu laffen; jenes, um unferer Schwachheit ju bulfe ju fommen, Diefes, weil er felbft theilnahm an jeber menfchlichen Schwachheit, welche gufammenbangt mit ber Benn nun ber Erlofer felbft biefem Gefege unterworfen war in ber Zeit feiner Entwiffelung: wie follte irgend einer von une, die wir immer in ber Entwiffelung begriffen bleiben, fich bemfelben mit Recht entziehen tonnen? Wenn ber Erlofer bernach felbft feine Birtfamteit auf biefes Gefeg grundete und bem gemaß berfuhr: wie follen wir glauben, nach einer andern Ordnung unfer Beil beffer forbern ju fonnen? Bielmehr wenn bie Schrift fagt, Gott habe feinen Cobn in bie Belt gefandt, als bie Beit erfullt war: \*) fo muffen, wir unter biefe Erfullung ber Zeit eben

<sup>&</sup>quot;) Gal. 4, 4.

biefes gang borguglich mit einrechnen, bag bamale unter bem inbifchen Bolfe biefe Urt und Beife ber Bufammentunfte in ben Spngaggen und Schulen ichon eingerichtet mar, in welchen bie beilige Schrift nicht nur regelmäßig gelefen wurde fonbern auch Aufforberung erging an feben, ber fich aufgeregt fublte fie gur Erbauung ber anwesenden zu erlautern; benn biefes Recht fonnte nun auch bem Erlofer nicht bestritten werben, und fo erhielt er einen feften Gig fur feine Reben über bas Reich Gottes. biefe Schulen ging er, wo er fich eben befand, an ben Sabbath. tagen und folgte ber Aufforberung gu lebren, um gur Annahme ber gottlichen Gnabe einzulaben und burch Worte ber Weisheit und Anmuth gu erquitken und gu befeligen; und bie Apoftel eben In ben Schulen bewies Stephanus, bag Jefus ber Chrift fei; in ber Salle Salomons, wo auch Jefus gelehrt hatte, lebrte Betrus mit ben anbern Apofteln; in ben Schulen traten überall querft Barnabas und Paulus ale Lehrer auf und verfunbigten, bag Jefus von Magareth ber fei, ber ba fommen foll, und bag man feines anbern warten burfe. Auf biefe Art entftanben bie erften Sauflein glaubiger Seelen, aus benen bie driftliche Rirche gesammelt und gusammengewachsen ift, vermittelft jener Bersamms lungen in ben jubifchen Schulen, welche ber Erlofer felbft guerft lernend bann lehrend geheiliget bat; und alle vollständige Husbilbung ber chrifilichen lebre, alle Ginficht in bie richtige Geffaltung bes driftlichen lebens ift am meiften ausgegangen von biefen unfern driftlichen Berfammlungen, welche fich jenen aufchlof: fen und ihnen abnlich gebilbet wurden. Rann alfo mol biefe iemand fur überfluffig erflaren, ohne fich ben Borwurf mit Recht gutugieben, ale benfe er, Chriffus habe nicht recht gewußt, wie am besten bas Beil ber feinigen gu forbern fei, fonbern er wiffe es beffer?

Doch biejenigen, welche unsern Ausammenkunften bie eins same Betrachtung bes gottlichen Wortes vorziehen, machen hier gern einen Unterschied geltend theils zwischen dem gottlichen Wort bes alten und bes neuen Bundes, theils auch zwischen den ersten Aufängen der christlichen Kirche und ihrer jezigen Gestalt. Denn bas Wort des alten Bundes sei freilich dem großen haufen ein verschlossenes Buch gewesen, wovon überhaupt vieles ohne sachs kundige Deutung nicht habe verstanden und aufgesaft werden konen, und noch minder ware es den meisten möglich gewesen ohne Anleitung das wichtige von dem minder wichtigen gehörig zu scheisten; besonders aber hatten die leisen Andeutungen des göttlichen Geistes von der Person und dem Reiche des Erlösers nicht kön-

nen aufgefunden werben ohne bie Aufschluffe, welche ber Erlofer felbft und feine bon tem gottlichen Geift erleuchteten Junger barüber gegeben. Alle bergleichen Erlanterungen aber hatten bel bem bamaligen Buftanbe ber menfchlichen Dinge nur munblich tonnen eriheilt werben; mundlich hatte fie ber Schuler von feinem Reifter empfangen, und eben fo nur auch feinen Schulern und fo viel thunlich bem Bolfe mittheilen fonnen. Darum feien bem jubifden Bolke folde Bufammenfunfte nothwendig gemefen, um Glauben und Gottesbienft lebenbig gu erhalten, und fie feien auch nach gnabiger Fügung Gottes ben erften Unfangen ber Chris ftenheit trefflich zu Statten gekommen. Ja auch bas geben fie gu, ehe bie Schriften bes neuen Bunbes vorhanden gewesen und in Gine gesammelt und überall verbreitet, fo lange - und alfo auch in jedem neubekehrten Bolke - fo lange, als bie heilige Schrift nicht in ber eigenen Sprache beffelben zu lefen gewesen, seien auch ber Christenheit folche Bersammlungen unentbehrlich gemefen, um die lehre Chrifti gu erhalten und gu verbreiten. Seitbem aber fiehe es anbers mit uns; und auch bas Beifpiel, welches ber Erlofer felbft in feiner Jugend gegeben, fei auf unfern gegenwartigen Buftand nicht mehr anwendbar. Denn barüber feien wir ja alle einig, baß bie heilige Schrift bes neuen Bundes nicht auch wieber ein buntles und an und fur fich un. vollständiges Wort Gottes fei; baß auch biejenigen, die es in unfern Berfammlungen gu erflaren und auf unfere Gemuthe und Lebenszuftande anzumenben haben, nur infofern im Gegen arbeis ten, ale fie ihrer heerbe von bem Borte Gottes nichts vorenthals ten und eben fo wenig etwas von bem ihrigen hinzuthun. Segen ber Erbaunng gebe alfo von biefem Worte Gottes allein aus; und ba wir und eben in biefem Bertrauen eine heilige und fuße Wflicht baraus machen es foviel moglich jedem Chriften unmittelbar in bie Sanbe gu geben; ba jeber in feiner Jugend auch fon auf bas beilfamfte barin befonders hingewiesen und im Berfiandnig beffelben unterricht wird; ba außerdem ein toftlicher Borrath beffen, mas gottfelige Manner alter und neuer Beit uber bas Wort Gottes gebacht und auf beffen Beranlaffung empfunden und burch feine Rraft in fich felbst erfahren haben, auch fast jebem juganglich fei: fo fonne man nicht mehr behaupten, bag unfere offentlichen Berfammlungen bem Chriften unentbehrlich feien, fonbern muffe es jebem anheim fellen, ob er feine Forberung in ber Gottfeligfeit in ben offentlichen Unftalten ber Rirche fuchen wolle ober in ber anbachtigen einsamen Benugung bes gottlichen Bortes. Und fo follte bemnach nicht nur Chriffus im Tempel,

wenigftens nicht fo wie wir es meinen, und ein Borbilb fein, fonbern auch bie Ermahnung ber Schrift, Berlaffet nicht unfere Berfammlungen, wie einige pflegen \*), foll nur jener Beit gegolten haben und nicht ber unfrigen. Das wollen wir boch fo leicht nicht annehmen m. lieben, fonbern ben Berachtern unferer 3ufammenfunfte gunachft bas apostolische Bort porbalten, Der Glaube fommt aus ber Prebigt "), und bie Rraft bes Geiftes Commt mit bem Glauben. Die Predigt aber ift nicht bas fille Lefen, nicht bie einfame Betrachtung, nicht bas ermubenbe und austroffnenbe Sangen bes Auges an bem gefchriebenen Buchftas ben, fondern bie ergreifende Rraft ber lebenbigen Rebe, und biefes ift bie urfprungliche Geftalt bes gottlichen Bortes; ber gefebriebene Buchftabe bingegen ift nur ber fur fich ungureichenbe Mis lebenbige Rebe an bas Stellvertreter ber lebenbigen Rebe. Bolt ober an feine Rurften und Beerführer unmittelbar gerichtet, erfchien bas Bort Gottes burch ben Mund ber begeifterten Manner bes alten Bundes, und als bas Bort Rleifch ward, ba marb ber Erlofer ber Belt nicht ein Schriftsteller, fonbern burch feine lebenbige Rebe ergriff er bie Menfchen, und murben fie inne, bag er gewaltig lebre und anders als bie Schriftgelehrten und Pharifder, und bag ein Prophet, ja ber mehr fei als ein Prophet, aufgestanden fei in Ifrael. Was aber fchriftlich von ihm aufbemabrt ift, bas ift nur aus feiner munblichen Rebe genommen, und was bie Apostel bes herrn fchrieben an bie chriftlichen Gemeinen und an einzelne Bruber, bas war nur bie Fortfegung und Erneuerung ihres munblichen Unterrichts und war auch nur im Bufammenhange mit biefem benen recht verftanblich, an bie es gerichtet war. Wer fonnte alfo wol bie Schrift lefen und nicht gestehen muffen, bag ber gefchriebene Buchftabe immer wieber ber Erfrischung burch bie lebendige Rebe bedurfe, wie er urfprunglich fein Leben nur burch fie erhalten bat und nur ein mehr ober minber Schwacher Abbruft berfelben ift! Wenn und in unferer Jugend bie Schrift überliefert wirb, find wir immer fchon vorbereitet burch bie lebenbige Rebe ber glaubigen und burch bie Lehre ber Schriftfundigen, und barum lefen wir fie mit Segen. Und wenn es in ber Folge barauf ankommt uns ben Glauben gu ftarfen ober und um bie Gunbe gu ftrafen, wer follte wol bie Berblenbung bes menfchlichen Bergens und bie Berfinfterung bes

<sup>\*)</sup> Sebr. 10, 25.

<sup>&</sup>quot;) Nom. 10, 17.

Berftanbes fo wenig fennen, um nicht einzugefteben, bag unfer Muge nur ju gern über bas hinweggleitet, was fich auf unfere fdwache Ceite am nachften bezieht, und bag bie Geele fur fich allein nur felten ben Muth hat fich ber fcharfen Schneibe bes gottlichen Wortes gang blog ju geben! Wie oft fam nicht ber Erlofer in der Folge in ben Fall bie Pharifaer und Schriftgelehr. ten aus der Schrift zu wiberlegen, bie fie von Jugend auf fann, ten aber mit Augen gelefen hatten, welche nicht faben! Ja wie oft mar er nicht veranlagt feine Junger Thoren und tragen Bergens gu schelten, weil fie bas mas bie Schrift von ihm fagt wol gelefen hatten aber es nicht in fich aufgenommen. Und wenn wir und in bie Zeit hineinbenken, wann bie von ben Apoffeln bes herrn und ihm felbft fo gern wiederholte Berheißung des alten Bundes wird in Erfullung gegangen fein, baß feiner mehr nothig hat von bem andern gelehrt gu werben, weil fie alle von Gott gelehrt find \*), und wir wollen fragen, wie benn bie fommen muß: fo fonnen wir boch nicht andere fagen, ale bag nicht jebe Seele fur fich allein eine gottgelehrte werben fann, und nicht jebe in einer abgesonberten Bearbeitung bes heiligen Beiftes feht, fonbern nur vermittelft bes Austaufches ber Ginficht und ber Empfindung mit andern, in der lebenbigen Gemeinschaft, zu welcher Chriftus uns alle verbunden hat. Denn biefe Gemeinschaft gunachft, nicht bie einzelne Seele fur fich, bat fich ber Geift Gottes jum Tempel ermablt und will biefe nur burch jene immer mehr erleuchten und beiligen. Und wie fonnte es auch andere fein! Co wie berjenige nur eine geringe Erfenntniß erwerben fann bon ben großen Berfen Gottes, bie feine Berrlichfeit verfunbigen, und alfo auch nur von einer gar befchrantten Bewunderung biefer herrlichfeit und Majeftat erfallt fein, ber fich nur auf ben fleinen Theil ber Schopfung befchranten wollte, ben er felbft überfieht, und auch bie Zeugniffe und Belehrungen berer verschmaben, welche anberes geschaut haben: fo ift es auch auf bem Gebiet ber Frommigfeit. QBer fich burchaus mit bemjenigen begnugen will, mas er in bem einfamen Berfehr mit bem Borte Gottes in feiner eigenen Geele erfahrt, ber fann nie gu jenem ficheren und reichen Befft gelangen, welchen wir nur in ber Gemeinschaft ber glaubis gen erwerben. Mochten wir alle es baber immer fur einen wichtigen und heiligen Beruf halten ba ju fein, wo auch ber Erlofer fo gern und eifrig war, um burch bie lebendige Mittheilung und

<sup>&#</sup>x27;) Jerem. 31, 33. 30h. 6, 45.

gemeinsame Erwägung bes gottlichen Bortes feinen Geift zu nab. ren und zu bereichern.

Aber m. a. Fr. laft und nun auch nicht unbemerft laffen, wer benn biejenigen waren, ju beren Sugen ber Erlofer fag als ibr aufmertfamer Buborer. Es waren biefelben pharifaifchen Schriftgelehrten, gegen welche er bernach fo oft feine Reben rich tete, icharfere Reben, ale wir fie irgend fonft von ibm boren, in einem frengen Tone, voll barter und bitterer Bormurfe, indem er jenen Lebrern fogar Schulb giebt, fie vermalteten bie ibnen anvertraueten Schluffel bes Simmelreiches fo, bag nicht nur fie felbft nicht hineinfamen, fondern bag fie auch anderen webreten, bie gern bineingeben murben. Dag ibm aber eben biefes, mas er bernach an ihnen tabelte, bamale noch gar nicht follte geabnet baben, fonnen wir wol nicht glauben. Denn unentwiffelt mar feine Ginficht in bas gottliche Wort nicht mehr in bem Grabe, weil ja ichon alle fich über feine Antworten verwunderten; und in einem Grrthum über ihren Berth, baff er bamale, wie es wol oft genug geht, ihn bober angeschlagen haben follte als bernach, fann er wol auch nicht fein befangen gewesen. Denn ein folcher Brrthum, wenn wir in Beziehung auf bas gottliche ein Urtheil über einen Menschen fallen aber ein unrichtiges, fann wol nicht ohne Gunbe fein, und ber Erlofer war und nur in aller Schwach. beit gleich bis auf bie Gunde, und wußte eben beshalb mit einer und unerreichbaren Gicherheit und Rlarbeit, was in bem Men-Da er nun ale Menich nicht antere ale auf bem Wege ber naturlichen Fortidreitung follte ber volltommenfte und allein zuverläffige Dolmeticher bes fruberen gottlichen Bortes werben: fo mußte auch ber Ginn fur die Bahrheit in Bezug auf baffelbe und auf alles, mas bamit naber gufammenbing, fich zeitig und rein in ihm entwiffeln. Wie tonnte es alfo wol anbere moglich fein, als bag auch ichon bamale, ale er biefen lebrern im Tempel guborte, fich in ibm ein Gefühl geregt bat, baf basjenige nicht bas rechte fei, mas fie ber wißbegierigen Menge ihrer Ruborer mittheilten, bag ihre Erflarungen über ben gottlichen Billen und bie gottlichen Berheißungen nicht aus ben Tiefen bes gottlichen Bortes gefchopft fonbern wegen ihrer Dberflachlichfeit und Meugerlichfeit mehr geeignet feien bie Aufmerksamfeit ber Menfchen von bem einen was noth thut abzulenten, als barauf bintumenben. Bewiß muffen wir bies auf alle Beife glauben, und bennoch feben wir, biefes Gefühl bat ben Erlofer feinesweges fo beberricht, bag es ibn gebinbert batte gern und beharrlich ba ju fein, wo fie bad Bort Gottes nach ibrer Beife auslegten.

Ja er hielt feine Gegenwart bafelbst so wenig fur etwas an fich unfruchtbares und gleichgultiges, baß er nicht einmal die natur- lichste Beranlassung sich zu entfernen ergriff, indem er ja hatte unter ben ersten sein fonnen in der Reifegesellschaft feiner Eltern.

Lagt fich wol ein ftarferer Gegenfag benten gu ber Sandlungeweife berjenigen Chriften, welche unfere Berfammlungen zwar nicht verlaffen aber mit einer eigenmachtigen Auswahl und fproben Unterfcheidung babei ju Berte geben, indem fie vorgeben, fie fonnten fich ba feines Gegens weber ber Belebrung noch ber Erbauung erfreuen, wo oft fogar nur in geringfügigen und unwefentlichen Dingen von benjenigen Borftellungen abgewichen wird, mit benen fie fich vertraut gemacht haben, und anbere Ausbruffe gebraucht werben, ale bie ihnen geläufig find? Straft nicht bas Beifpiel bes Erlofers, bas wir hier vor uns haben, folche Chriften, bag fie nicht in feinem Ginne banbeln? Ja, bies wird noch beutlicher, wenn wir auch biefes noch beben-Jene Schriftgelehrten mußten jugleich fur ihr Unfebn unter ihrem Bolfe reben, und ihr Beruf war gugleich einen gewiffen Buftand ber Dinge gu erhalten, ber immer mehr gu verfallen brobte. Unter folchen Umftanden konnte es ihnen benn leicht begegnen, ju biefem Zweff etwas auch gegen ihre Ueberzeugung oder ohne biefelbe ju fagen. Bei uns aber ift ber Stand berjenigen, beren Umt barin besteht ben driftlichen Gemeinen mit ber Lehre ju bienen, fo unfruchtbar von biefer Seite und mit fo vielen Duben und Aufopferungen verbunden, bag wir immer Urfache baben zu glauben, wer ibn ergriffen habe, ber habe es um ber Cache felbft willen gethan, und es fei ihm ein Ernft gu bem Gebeiben bes gottlichen Wortes etwas beigutragen. Do nun bie Borte bes herrn felbft und feiner Junger gebort werben, und in ihrer Behandlung biefer Sinn waltet, ba follte irgend ein Chrift, wenn er anders ein andachtiger Theilnehmer fein will, ungefegnet bleiben muffen? Das wollen wir nicht glauben: wir mußten fonft bie erften und wefentlichften Einrichtungen tabeln, welche Chriftus und bie Apostel in feiner Gemeine geordnet baben, und von benen bie unfrigen abstammen, und wir mußten einen unverhaltnigmäßigen Werth legen auf bas, mas ber Diener bes Bortes ju bemfelben bingubringen fann, bag er wenn gleich nur irrig und nicht feinbfelig gegen baffelbe es bennoch gang tonne verbunkeln und labmen. Und mag auch baufig genug mit Recht geflagt werben uber vielerlei Schwachen nicht nur fondern auch innere Gefinnungen in benen, welche ben Dienft

bes Wortes verschen: boch prebigen sie ja nicht bas unreine; vielmehr muß es am meisten gurufftreten in ben Stunden, wo ihre Gebanken nur bem Worte Gottes folgen burfen und von bemfelben beherrscht werben.

Co viel ift allerdings mahr, baf wir nicht alle einander aleich verftanblich fein konnen und gleich juganglich: baf wenn einet etwas von bem anbern in bas innere feines Gemuthes les benbig aufnehmen foll beibe in einem gewiffen Grabe muffen gufammenftimmen. Aber wenn wir benten, je genauer befto beffer, fo laft und ja bie Grengen nicht gu eng fletten: fonft wird am Ende auch ber legte, ber jedem übrig bleibt, ihm nicht genau acnua verwandt fein. - Golde Grengen find übrigens fcon gesogen worben burch gottliche Bulaffung, fo oft fich eine neue Rirchengemeinschaft in ber Chriftenheit bilbete. Menn wir aber überzeugt find, bag auch bier fcon nicht felten menfchlicher Gigenfinn getrennt bat, mas febr mobl batte tonnen vereinigt bleiben: fo lafit und ja nicht noch mehr Trennung veranlaffen und nicht auch hierburch einer chriftlichen Berfammlung untreu merben und fie verftummeln, ber wir eigentlich angehoren, und felbft aber immer tiefer in eine Ginfeitigfeit berftriffen, Die uns unmoglich forberlich fein fann. Richt umfonft m. gel. wird in ber Schrift bas Bort Gottes in feinem Befen und feinen Birfungen mit bem Lichte verglichen. Das Licht ber Conne ftrablt farblos und rein auf uns berab, aber aus ben irbifchen Dingen bricht es nur hervor in biefer und jener Farbe, bie indes alle gu ber Schonheit unferer Erbe beitragen: wo fie in ihrer naturlis chen Ordnung neben einander feben und in einander binuberfpielen, ba feben wir ben Bogen bes Friedens in vollfommener Schonbeit prangen, und nur wenn wir bie verschieben gebroche nen Strahlen alle wieber vereinigen ift bas reine und ungefarbte Licht wieber hergestellt. Go auch bas Bort Gottes. feinem himmlischen Glange bat es burch ben Gobn Gottes auf ber Erbe geleuchtet, aber in jebem wird es fein eigenes licht und bricht in eigener Farbung bervor. Die Schonbeit ber Rirche Chriffi befteht barin, bag in ber Gemeinschaft ber glaubigen alle biefe Farben friedlich vereint find, alle verschiedenen menfchlichen Unfichten und Darftellungen bes Ginen Seile fanft in einander Das ift bas Wahrheitsuchen in Liebe, und wenn es bann enblich gelingt, bag icher alle verfteht und alle jeben, bann ift bie Reinheit bes himmlifchen Lichtes burch bas Bufammenfliefien alles verichiebenen gang wieber bergeftellt.

II. Aber ber Erlofer mar nicht nur gegenwartig in ben Schulen ber Schriftgelehrten, fonbern er nahm auch por vielen anberen anwesenben einen genaueren Untheil an ihren Bortragen, indem er theile fragte theile jum Untworten fich bergab, und er antwortete fo, bag alle fich barüber vermunberten, weil namlich aus feinen Untworten bervorging, wie genau er ben Lebrern ac-Auf bie fo erworbene genauere Renntnig nun von ihrer tehrweise und ihren Unfichten grundete fich fein nachberiger ftrenger Cabel. Um nun auch biefes auf uns anwenden ju fonnen m. gel. Fr., muffen wir nur fo viel uns bequemen, bag wir nicht bei ber außern Form fieben bleiben und es mit bem Rragen und Untworten nicht allgu buchftablich nehmen: benn fo finbet es freilich in biefen unfern Berfammlungen faft nirgend jest Aber was ift benn bas Befen alles Fragens und gum Untworten fich hergebens, als bas Beftreben in ben Ginn ber vorgetragenen Lebre tiefer einzubringen und gwifchen ben Gebanfen und Unfichten, welche ber lebrende mittheilt, und benen, welche ber borende mitbringt, Uebereinstimmung und Berfchiedenheit genauer zu bemerken und bie legte wo moglich auszugleichen. nun tonnen auch bier bei uns alle aufmertfamen Sorer, inbem fie auf ber einen Seite bei fich felbft weiter fragen und fich bemuben auf bie Ginmenbungen, welche fie machen mochten, bie Untwore bes lebrenden aus bem Bufammenhange feiner Gebanten und bem mas ihnen fonft von ihm befannt ift fich felbft ju geben, und indem fie auf ber anbern Geite fich vorftellen, wie er fie wol fragen murbe uber ihre Gebanten, und fie fich ihm gum Untworten bingeben.

Menn ich nun bie Gade fo betrachte, fo finde ich auch in biefem Betragen bes Erlofers bas Gegentheil von ber Sanblungs. weife vieler jum Theil eifriger Theilnehmer an unfern Berfamms lungen, welche namlich hintennach zwar auch eben fo fireng und fcharf tabeln, wie ber Erlofer ale Lehrer bie Pharifder tabelte, aber jene thun es, ohne bag fie vorher eben fo in bem rechten Ginne gefragt und geantwortet batten, wie und von ihm ergablt Freilich tonnen wir nicht von jebem Chriften verlangen, wirb. daß er tief und grundlich in ben Bufammenhang aller vorgefragenen Gebanten eingehe und ben gaben nicht nur eines einteinen Bortrages fonbern ber gangen Amtsführung eines Lebrers Bie fehr munfchten nicht alle Diener bes gottlichen Bortes, bag alle ihre Buborer bies tonnten! aber fie tonnen es chen nicht alle, und bei weitem nicht immer ift bas bie Schulb bes Lebrers. Diejenigen nun, welche an biefem tieferen Ginbrin-

gebinbert find, fei es nun innerlich ober außerlich, mogen bies ia feineswegs jum Bormand nehmen unfere Berfammlungen gang ju verlaffen; benn auch fie werben nicht leer ausgeben fonbern mehr ober weniger Segen bavon tragen. Ift es nun mehr, fo moen fie fich beffen freuen und Gott bafur banten, ber fein Bort auf allerlei Beife fegnet, und gewiß thun fie recht, wenn fie fortfabren fich ba Erbanung ju fuchen, wo fie aus Erfahrung wiffen fie ju finden; aber wenn fie mit bem Bewuftfein einer unvollkommnen Ginficht in bie Meinung und leberzeugung bes Lebrers, mit bem Bewußtfein, bag ihnen noch manches buntel ift und unverftanblich, fich boch befugt halten ein Urtheil über ibn pon fich zu geben und ibn im Bergleich mit anbern zu loben und su erheben: fo thun fie unrecht, weil gar leicht eben in bemienis gen, was fie fich nicht gur vollen Rlarheit gebracht baben, etwas fein fann, mas fie migbilligen murben und es tabeln, wenn fie es recht fennten. Go gab es unter ben Zeitgenoffen bes Erlofers viele Unbanger und Berehrer ber pharifaifchen Schriftgelehrten. welche biefe Lehrer über alles erhoben, ohne boch alle bie verberblichen Brrthumer gu theilen, welche Jefus an biefen rugt. Aber fie batten eben nicht gefragt und geantwortet, wie er. aber weniger Gegen finbet bei einem gehrer - wie es auch gewiß bem Erlofer ging, bag er fich nur in einer gewiffen gefchichtlichen Renntniß geforbert fühlte aber nicht fein Gemuth aufgeregt und belebt, - bat aber nicht Zeit ober Gelegenheit burch Rragen und Antworten auf ben inneren Grund gu fommen: ber mag cinen folden Lebrer meiben, wenn er fann, und fich einem andern sumenden, benn jeber muß fur feine Geele forgen auf bas beffe: ein verwerfendes Urtheil aber über ibn gu fallen, bute fich ein Denn wie leicht fann es fein, bag gerabe in bem noch nicht verftanbenen und in fich aufgenommenen bie Quelle bes Segens fich murbe eröffnet haben, wenn er nur tiefer batte ein: bringen fonnen. Und lagt und bebenfen, baf auch Chriffus uber bie Pharifder nicht fo ftreng und bestimmt wurde abgesprochen haben, wenn er fie nicht burch Fragen und Antworten auf bas genquefte batte fennen gelernt.

Berfieht mich also auch keinesweges so m. a. Fr., als mochte ich gern die Diener bes Wortes über allen Tabel erheben und ihnen die Schrift und das Verständniß berfelben gleichsam um ausschließenden Eigenthum beilegen, oder das Umt der Prezögt so hoch stellen, als ob keiner der es nicht selbst betreibt ein Urtheil darüber haben konnte, od es gut oder schlecht verwaltet wird. Denn darüber, ob einer eifrig ist und treu; ob er die Perz

fon anfieht ober nicht; ob er fucht jebem gu blenen, ober ob er berifchen will uber bie Deerde; ob er bas leben feiner Gemeine, fo weit er Renntnig bavon erlangen fann, mitlebt, fich freut mit ben frohlichen und weint mit ben weinenden, ober ob er flumpf ift und gleichgultig bei bem, mas fich jutragt in feiner Gemeine; ob er fur bie ihm anvertrauete Beerbe Dant und Rurbitte por Gott barbringt und nicht aufhort fich Segen zu erflehen fur feine Umteführung, ober ob er nur verrichtet was fich gebuhrt, ohne baß sein Berg babei ift: bavon kann jeber Erfahrung genug maschen in Begug auf ben Diener bes Wortes, bem er mit ben feis nigen anvertrauet ift, und fann feine Erfahrung mit ber Erfah-rung anderer vergleichen. Aber über bie Reinheit und Richtigkeit einzelner Theile ber Lehre in ihrem Bufammenhange mit ben ubrigen; uber ben eigentlichen Gehalt einzelner Ausbruffe im Bergleich mit benen, an welche ber Buborer fich felbft gewohnt bat; über bie Absichtlichkeit, womit etwas gefagt ober verschwiegen wird, im Bergleich mit ber Urt wie andere es heraus beben ober guruftstellen: darüber kann nicht jeder urtheilen, das leuchtet ein schon aus der großen Berschiedenheit der Urtheile, welche wir hierüber beständig horen, leibenschaftlich und parteisüchtig die meissten, sorgloß und oberstächlich andere, und nur wenige immer, die auf bem ficheren Boben einer genaueren Untersuchung ruben. body m. gel. Fr. find es nicht bie letteren allein, welche von eis nem guten Gewiffen tonnen begleitet fein? Muffen nicht alle ans beren fich Borwurfe machen, daß sie ohne innere Befugniß, und ohne daß sie sich wohlüberlegt bas Zeugniß geben können es in Christi Namen zu thun, auf ber einen Seite bie Wirksamkeit berert ftoren, benen bas Evangelium anvertraut ift, und auf ber ans bern Seite die Gewiffen verwirren und ben ruhigen Fortgang bes gottlichen Wortes in noch unbefestigten Gemuthern aufhalten? Ift wol bie Aehnlichfeit ju verfennen swifden benen, welche fo unbefugt über die Diener des herrn urtheilen, und benen, welche über ibn felbft absprechen und die Gemuther von ihm abwendig ju machen fuchten, ale verftanbe er bie Schrift nicht und lebre bas Bort Gottes nicht recht? - Go gewiß aber biejenigen lies ber nicht laut und öffentlich über biefe Gegenstande urtheilen foll-ten, welche fich die genauere Renntniß nicht zu verschaffen wiffen, ju ber Jefus burch Fragen und Untworten gelangte: eben fo febr haben nun biejenigen, welche fich in biefem glufflicheren Salle befinden, die Pflicht auf fich ihr Urtheil nicht juruffzuhalten. Ber seiner Sache so gewiß ift, wie der Erlofer es war, das uns volltommnere und verkehrte so auschaulich barzulegen weiß, wie

er, und zugleich fich felbft eben fo freimuthig ber offentlichen Prufung bingiebt und fo fiegreich aus berfelben bervorgebt, wie er: fur ben ift es nicht nur ein Recht, welches er wohl befugt ift ausznuben, fonbern es ift eine beilige Pflicht fur ibn, wie auch ber Erlofer fie ale eine folche anfah, ju warnen vor benen, Die an Rleinigkeiten faugen aber mas wefentlich ift fur bas Reich Gottes vernachläffigen, ober bie auf irgend eine Beife bie Schluffel bes himmelreiche an fich halten, bag foviel an ihnen ift niemand hineingeben fann, ober bie Jefum gwar einen herrn nennen aber boch mehr fich felbft predigen, als ihn. Eben fo cifrig aber follen fie auch fein gutes Beugniß ablegen von benjenigen, welche fie burch Frage und Antwort als getreue Saushalter fennen gelernt haben, eingebent bes Wortes Chrifti, Bas ihr ben fleinsten unter biefen nicht gethan babt, bas habt ihr mir auch nicht gethan. Denn je großer bie Babl berjenigen ift, welche fich felbft bes Urtheils begeben, um befto wichtiger find bie Urtheile lobenbe fowol als tabelnbe folder, bie einen reiferen Berftanb haben vom Borte Gottes und boch nicht felbft zu benen gebo. ren, welche berufen find am Borte gu arbeiten; viel vermogen biefe, und follen fie vermogen in ber Gemeine, um fie gu lautern burch bie Babrbeit und gufammengubalten burch bie Liebe. hat Johannes ber Taufer Chrifto viele jugeführt burch fein Beug. niß; fo hat gewiß Chriftus viele gerettet vom verkehrten Bege und fur bas Reich Gottes gubereitet burch feine ftrengen Urtheile uber bie pharifaifchen Schriftgelehrten. Go bat bie Lauterung ber Lehre zu ben Zeiten ber Rirchenverbefferung viel Fortgang gewonnen burch bas beiftimmenbe Urtheil verftanbiger gaien, por allem aber burch bas frommer und wohlunterrichteter Furften; und gu feiner Beit werben bie treuen Arbeiter im Evangelio in unferer Rirche biefer wichtigen Bulfe entbehren wollen. folche tonnen fie leiften, bie fich lange und reiflich bereitet baben burch Fragen und Untworten im Geift und redlich bemubt acmefen find allen alles gu fein. Denn biefes heißt feinesweges feine eigenthumliche Ueberzeugung aufgeben um anderer willen; bavon war niemand weiter entfernt als ber große Apostel, ber jenes Bort gesprochen bat. Wohl aber gehort baju, bag wenn jemand andere benft ale wir felbit, wir guerft fo viel ale moglich er felbft gu werben und und in feine eigenthumliche Urt und Beife hineinzubenten und ju fuhlen fuchen und babei voraussegen, baß unbeschabet ber Einen Regel, nach ber wir alle einhergeben wollen, body verschiebenen Geelen auch verschiebene Darftellungen bes Einen Seils forberlich und angemeffen find. Go fuchte auch ber

Erlofer sich in die Denkart der Phartsder hlucht zu fragen und zu antworten, darum bewunderten sie seinen Berstand; aber indem er nur hierauf ausging, erkannte er doch um so leichter und sicherer das verkehrte in ihrer Denkungsart. Sen so nun wird auch zu jeder Zeit nicht nur jedes Urtheil über die Auslegung und Berkündigung des göttlichen Wortes, welches von diesem wohlmeinenden Bestreben ausgeht, sich als verständig geltend machen, sondern diesem Bestreben wird auch dasjenige niemals versborgen bleiben, was nicht auf dem einen und ewigen Grunde sieht, den Ebristus selbst geleat bat.

Es ift aber noch eines m. a., mas ich mit wenigen Borten bemerten will, bei Gelegenheit ber Fragen und Antworten bes Erlofere. Unter ben Lehrern, mit benen er fich fo einließ, gab es gewiß auch folche, benn feiner Zeit bat es baran gefehlt, welche Deifter maren fowol in ber fchneibenben Scharfe als auch in ber milben Anmuth ber Rebe; und wie ber Erlofer felbft in ber Rolge feine Reben fowol burch Scharfe und Schneibenbe Borte belebte, wo es ihm angemeffen fchien, als auch mit fchonen und glangens ben Bilbern fchmuttte: fo tann es ihm auch nicht an Gefühl fur biefe Bolltommenheit ber Rebe gefehlt haben. Benn nun aber biefes ibn niemals fo beftach und übermaltigte, bag er barüber verfrummt mare und bes Fragens und Untwortens vergeffen batte: fo zeigt er fich bierin befonders lehrreich fur biejenigen unter und, feien es nun viele ober wenige, benen bei unfern driftlichen Bufammentunften eben biefe Schonheit und Bollfommenheit ber Rebe faft bie Sauptfache gu fein scheint. Ich bin weit bavon entfernt biefem Borguge feinen Werth ftreitig machen ju wollen; auch wurde ich mich baburch in Biberfpruch fegen mit ber gangen drifflichen Rirche, welcher es immer gur Freude gereicht, wenn bei einem Lehrer bes Evangelii gu ber Erfenntnig und Rraft bes gottlichen Bortes auch bie augere Schonheit und Anmuth ber Rebe fich gefellt. Bie man ehebem biejenigen, bie fo begabt maren, mit befonderen Beinamen ehrend bezeichnete: fo feben wir auch jest noch allgemeine Trauer, wenn ein Mund verftummt, ber bie Statten unferer chriftlichen Erbauung burch eine murbige Behlredenheit in einem vorzüglichen Grabe gierte \*). Aber bas burfen wir niemals vergeffen, bag bier bie Gprache nur bas Dit. tel ift basjenige barguftellen und auf andere übergutragen, wovon

<sup>\*)</sup> Diefe Prebigt wurde nicht lange nach bem Sinfcheiden unfers Sanftein gehalten.

bas Berg erfüllt ift: ein mangelhaftes Mittel - benn wer fühlt es nicht, bag unausgesprochene Seufger, mit benen ber Geift fich su Gott erbebt, oft reicher find und inhaltschwerer als bie schonfte Rebe - aber bei allen Mangeln boch ein unentbehrliches, weil wir und nur burch biefes vernehmlich machen, und weil nur burch ben richtigen Gebrauch ber Rebe unfer gemeinfamer Gottesbienft ein vernünftiger wirb. Der Inhalt alfo bes menfchlichen Bortes, in welchem fich bas gottliche verbreitet und es burchbringt, ift bie Sauptfache; und aller Beredfamfeit bleibt nur ber untergeordnete Dienst zugetheilt bie Aufmerkfamkeit auf ben Inhalt festzuhalten und einzelne Theile beffelben auszuzeichnen; an und fur fich aber glangen und Bewunderung erwerben foll fie bier nicht. Ber fich aber burch fie fo feffeln lagt, bag er ben Inhalt barüber vernach. laffigt: fur ben mare es beffer, bamit er boch vielleicht bie Babr. beit bore, er borte fie aus feinem berebten Munbe. Dem Erlos fer m. a. Kr. gab auch bas Bolf unter bem er lebte bas Bengnig, bag er gewaltig lebre und gang anders ale bie anbern. Darunter mogen manche wol verftanben haben jene ungeschwächte und ungetrubte Rraft ber Bahrheit und ber Liebe in ben Reden bes Erlofers, benn biefe uben allein eine eigentliche Gewalt aus auf bie menschliche Geele; andere aber mogen barunter auch wol nur bie Schonheit und bas außerlich angiehenbe gemeint haben, woburch fich bie Reben bes Erlofere gleichfalls auszeichneten. Fragen wir und aber, welche von beiben wol mogen feine treuen Junger geworben und geblieben, welche aber wieder binter fich gegangen fein: fo werben wir wol unbedenflich antworten, bag biejenigen gewiß werben am fefteften gehalten worben fein, bie gleich anfanglich von bem inneren Gehalt feiner Reben vorzüglich angezogen und gelofft murben. Denen hingegen, welche nur ben anmuthevollen und glangenben Rebner fuchten, fann leicht gerabe ihres mefentlichen Inhalts wegen manche feiner Reben gu bart gewesen sein, fo bag fie ibn wieber verliegen. Eben fo wirb es auch uns immer ergeben. Unfer mabres Bedurfnig ift immer biefes, bag und bad Berftanbnig bes unerschöpflichen Bortes Gottes immer mehr aufgeschloffen werbe, und wir immer beffer lernen in bemfelben bie Richtschnur unferes gangen Lebens gu finben. wir nun glauben, bag wir bies Bedurfnig ba nicht befriedigen fonnen, wo bie Schonheit und ber außere Schmuff ber Rede fehlt: fo geht und etwas anderes und geringeres über bas eine. was noth ift; und wenn wir ba wo biefe außeren Borguge fich finden fo von benfelben gefangen genommen werben, bag mir barüber vergeffen tiefer einzubringen in ben Ginn einer Rebe,

burch welche uns bas Wort Gottes soll erlautert werben: so konnen wir auch nicht wie ber Erlofer in seiner Jugend mit dem Alter zunehmen an Weisheit, ja wir sind nicht einmal auf dem Wege zu dem Ziele, welches zwar keiner jemals erreicht zu haben sich ruhmen kann, dem wir uns doch aber immer nahern mussen, daß wir nämlich erstarken sollen im Geist zu der Vollkommenheit des mannlichen Alters Christi.).

Und nun m. g. Fr. lagt mich nur noch eins hingufügen. Bie alles, was ich auf Unlag ber Ergablung unfere Textes gefagt habe, barauf beruht, bag aller Gegen unferer Berfammlungen von ber Rraft bes gottlichen Wortes ausgeht, aber bag auch wiederum biefe gang mefentlich an die Gemeinschaft ber glaubigen gebunden ifi: fo bangt bamit auch biefes gufammen, bag wenn bier alles ift wie es fein foll, alebann nicht etwa nur bie borenben geforbert werben und erbaut fondern eben fo auch ber rebenbe. Benn ihr euch hier, wie wir ja auch immer gu beten pflegen, burch mabre Unbacht gegenfeitig unter einander erwefft, fo merten auch wir mit erwetft und in ber Rraft ber Gemeinschaft ergriffen. Benn eure anbachtige Aufmertfamteit unferer Erflarung ber Schrift folgt, und wir bie Erfahrung machen, bag ihr mit Fragen und Antworten im Geift euch beschäftigt, so empfangen wir ei-nen fich immer erneuernden erfrischenben Gindruff von eurem Berlangen, welches fich bem gottlichen Wort guwenbet, und biefes brangt und treibt uns bann bei unferen einfamen Befchaftigungen mit bem gottlichen Bort und wirft befruchtend auf biefelben ein, weil wir babei um fo mehr unfere Gemeine por Augen und in Bergen baben. Und fo fonnen wir fagen, bag auch wir burch euch immer beffer jugerichtet werben jum Dienfte bes Umtes: wie benn auch die Erfahrung auf ber anbern Geite genugfam geigt, baf wenn es einem von und an biefem Segen ber Gemeinschaft fehlt alebann auch fein Gifer und feine Duchtigkeit eher abnimmt. Go lagt und benn immer gum gemeinfamen Leben in treuer Liebe verbunden bleiben, bann werben wir auch mit einander machfen wie ber Rnabe Jefus an Beisheit und Gnabe bei Gott und ben Menfchen. Amen.

<sup>&#</sup>x27;) Ephef. 4, 13.

#### XXXII.

## Um Todtenfeste 1821.

er beutige Tag m. a. Fr. ift bestimmt jum frommen Gebachtniß berer, bie in bem Lauf unfere nun beenbigten firchlichen Sabres von biefem Schauplag unferes irbifchen Lebens binweggenommen worden find. Wie einzelne Ralle naber ober ferner biebei einen jeben berühren, bas fei bem fillen Rachbenfen überlaffen. Aber in einer großen Gemeinschaft befanten wir uns alle mit benen, bie babingeschieben find; benn fie find entschlafen in bem Berrn, in bemfelben, an welchen wir glauben, und auf ben unfre hoffnung gerichtet ift. Diefe Gemeinschaft m. gel. Fr. muß fich bewähren wie im Leben fo auch im Tobe; wie unfer chriftliches Leben ein gemeinschaftliches Wert und ein gemeinschaftlicher Rampf ift, fo ift baffelbe auch ber Tob. Ja wir tonnen es und bei bie fer Gelegenheit wol am wenigsten verbergen, bag unfer ganges irbifches Leben bon feiner naturlichen Geite angefeben nichts anber res ift als ein Rampf gegen ben Tob. Die gartefte Gorgfalt wird bem auffeimenben Leben gewibmet; bie mannichfaltigften Unftalten menfchlicher Runft und Beisheit find barauf gerichtet bie Gemalt bes Tobes ju brechen und bas menfchliche leben ju erhalten gegen alle gerftorenten Gewalten. Wir, bie wir aus einem Jabre binubermanbelten in bas andere, wir find bis jegt bie Gieger gemefen in biefem Rampf; biejenigen, welche ber Berr binuber genommen hat, find die unvermeidlichen Opfer, die in bemfelben gefallen find. Und wie wir nun jeber in ber Stille feines Bergens ibr Unbenfen feiern burfen, bas muß febr mefentlich baburch beftimmt werben, ob unfer Gemiffen und bas Zeugnig giebt, bag wir als ihre Genoffen in biefem Rampfe bie Pflichten ber Gemeinschaft erfüllt haben. Go fei benn bies als bie beste gemeinsame Borbereitung zu ber stillen frommen Betrachtung eines jesten ber Gegenstand unferer jezigen Betrachtung.

## Tert. 1. 3ob. 3, 14.

Dies m. g. Fr. ift ja bie Urt und Beije, wie ber mabre Chrift ben Abichieb aus bem irbifchen Leben betrachten foll, baß namlich fur ibn eigentlich ber Tob nicht mehr ift, weil er aus bem Tobe ichon in bas leben burchgebrungen ift, baf fur ihn ber Lob feinen Stachel feine verwundenbe und gerftorenbe Gewalt verloren bat, und baß biefe untergegangen ift in ber Rraft bes Glaubens und ber Liebe. Aber ber Apostel fagt, Rur baran mif. fen wir, bag wir aus bem Tobe in bas leben gefommen fint, weil wir bie Bruber lieben; und fo mogen wir in Unwendung auf unfern heutigen Gegenftand biefe Worte auch gleich fo menben: nur baran miffen wir, ob wir in bem gemeinsamen Rampf mifchen Leben und Tob gegen unfere babingegangenen Bruber bie Pflichten ber Gemeinschaft erfullt haben, wenn bis an ben legten Augenblitf ihres Lebens in bem gangen betligen Umfang bes Borte bie Liebe thatig gemefen ift. - Es giebt aber m. g. Rr. einen zwiefachen Befichtspunkt, aus welchem wir ben Tob und alfo auch ben Rampf bes lebens gegen ben Tob anfeben tonnen. Buerft ber gang naturliche, bag auch ber Menfch mit feis nem irbifchen Leben ber Berganglichfeit unterworfen ift, und Gott allen Menfchen wie fie bier auf Erben wandeln einmal gefest bat ju fterben. Dann aber miffen wir auch, ber Tob ift ber Gunbe Beibes gwar lebrt und bie Schrift gewiffermagen als Gold. eine und baffelbige anfeben, und auch unfer naturliches Gefühl widerfpricht bem nicht. Denn wir tonnen und nicht ablaugnen, bie Gunde und die Berganglichkeit, ber auch die bochfte Beffalt bes lebens auf ber Erbe unterworfen ift, hangen fo genau gus fammen, bag wenn wir und bas gange Gefchlecht ber Menfchen benfen founten feiner Datur nach ohne Gunbe, wir faft glauben mußten, auch ber Tob tonne fur baffelbe fein naturliches Ereigniß mehr fein. Aber in unferer vorherrichenden Betrachtungemeife in unferm gewöhnlichen Gefühl pflegen wir beibes und auch nicht mit Unrecht zu unterfcheiben. Der Menfch bringt ben Reim bes Lobes mit in bas irbifche Leben binein, bie verborgenen Rrafte ber -Ratur entwiffeln ibn, bie Gewalt ber Beit unterftugt biefe Entwittelung, und wenn auf biefe Beife bas leben gu Enbe geht, fo tonnen wir auch ben Tob nur von jener naturlichen Geite betrachten. Aber wenn wir sehen, wie viele aufreibende Gemuthstewegungen bas Leben verbittern und eben baburch auch verfürzen; wie feindselig die Menschen gegen einander treten um die Gewalt ber Natur gegen bas Leben zu unterstügen, welches sie vielmehr gemeinschaftlich vertheibigen sollten: so sehen wir barin ben Lob, welcher ber Sunden Sold ift.

So lagt und benn auf beibes gegenwartig unfere Aufmertfamkeit richten und zuerst in Beziehung auf bas eine und bann
auf bas aubere uns fragen: wie konnen wir uns bas Zeugniß
geben, in bem Rampf bes Lebens gegen ben Tob überall bie Pflichten ber Gemeinschaft erfüllt und in bem Geist ber Liebe gehandelt zu haben gegen unfere nachsten?

I. Buerft alfo m. g. Fr. richten wir biefe Frage an und, infofern ber Dob aus ber irbifchen Ratur bervorgebt.

Beil aber m. g. Fr. alle menfchlichen Dinge fcharfer in's Muge gefaßt werben fonnen, und alfo auch ein richtigeres Urtheil barüber entfteht, wenn wir fie im großen betrachten: fo lagt uns benn unfer Muge babin richten, wo wir ben Rampf ber verborgenen Gewalten ber Ratur gegen bad menfchliche Leben im grofen betrachten fonnen. Die Gelegenheit bagu fehlt uns nicht. Richtet euer Auge mit mir auf jenes ungluttliche Land, bas fo lange fcon beimgefucht wird von bem Berberben einer anfteffenben Seuche; wo gange Baufer ausgestorben finb, und Stabte verobet; wo fobalb bie erfte Rachricht ertont, bag in ben Mauern eines Saufes einer erfrankt fei, alle auch fcon ben erften Schauer bes Todes fühlen; wo menschliche Runft bis jegt nichts vermocht bat als fruchtlos zu beobachten; wo alle Maagregeln ber Borficht vergeblich gewesen find, und felbft bie lindernde Rraft ber Jahredzeit nicht im Stanbe gemefen ift bie Bewalt bes Berberbeng gu brechen.

Wenn nun rohe Menschen, welche ber niedrigsten Begierben auch im Angesicht solcher Verwüssungen nicht vergessen können; wenn solche, beren Wahlspruch, Laßt uns essen und trinken, benn morgen sind wir tobt, unter solchen Umständen nichts anderes ift als ber Ausbruck einer leichtsinnigen Verzweislung; wenn diese in veröbete Stadte mit gierigen Sanden eindringen um sich einen Raub zu suchen unter dem verlassenen Sigenthum; wenn rohe Gewinnsucht bald mit List bald mit Gewalt die heilsamen Schranfen, durch welche die gefunden Gegenden von denen, in welchen die Rrankheit wuthet, getrennt werden sollen, durchbricht und mit Gesahr bes eigenen Lebens auch fremdes Leben in Gesahr bringt

um bes fchnoben Gewinnes willen: welcher gangliche Dangel an Liebe in bem' gemeinsamen Rampfe bes Lebens gegen ben Tob: welche tieffte Stufe ber Erniebrigung, auf welcher wir boch auch folche menichliche Geelen erblitten, welche ben Ramen Chrifti nennen und bas Gebot ber Liebe vernommen baben! - Geben wir nun in ahnlichen Umftanben anbere aus augflicher Gorge für bas eigene Leben allen Pflichten fur bie ihrigen ben Abschieb geben, und wiewol fie fich fagen fonnten, bag fie nicht im Stande find fich felbft ficher zu fellen, boch fich angfilich guruttziehen und verschließen, allein auf fich bedacht, gleichgultig gegen bie Leiben auch berer, bie ihnen von Ratur bie nachften find, und benen Bulfe zu leiften fie alfo auch am meiften berufen maren als Menfchen, bie ber Stimme ber Liebe Gebor geben follen: o bas ift bie niebrigfte Gelbftfucht, bas ift bie fleinlichfte Liebe gu einem Leben, an welchem fo gebraucht und geliebt fo wenig zu verlieren ift, bag wir bier faum noch bas Bort anwenden fonnen, Ber aber fein leben fucht, ber wird es verlieren.

Benn hingegen treue Gorafalt gartlicher Liebe bie befreunbeten franken nicht verlägt ohne baran gu benten, wie leicht bas Gift bes Tobes von ihnen übergeben fann in bas eigene Blut; wenn auch von fern ber hulfreiche Banbe tommen und scharffichtige Mugen um gu feben, ob irgend wie bie verderbliche Gewalt geschwächt werben fonne; wenn folche, bie fich befonders berufen fühlen ihr Leben ben Berten ber Barmbergiakeit gu weiben, Die Rabe bes Tobes nicht scheuen um benen bulfreich gu fein, bie foon verlaffen find von allen, welchen Gott fie gunachft anvertrauet bat: o bas ift bie ebelfte Gemeinschaft in bem Rampfe bes Lebens gegen ben Tob, und in berfelben bie reinfte und herrlichfte Rraft ber Liebe; biebei fublen wir, wie weit fich ber Menfch erbeben tann über irbifde Gorge und irbifche Begierde; bier erfcheint und ber Geift bes Chriftenthums in feiner fcbonften Gefalt, und wir fublen, wie ber, ber aus Liebe fein Leben lief, eben folde Liebe auch eingehaucht bat benen, bie an ibn glauben und ibm folgen.

Aber vielleicht fragt ihr boch, was fonnen benn wir und lehreiches nehmen aus diesem auf ber einen Seite so traurigen und erschütternden auf ber andern so belebenden und starkenden Bilde? M. g. Fr. ber Kampf ist überall derselbe, die verschiedenen Seschäfte babei sind überall dieselben. Last und nun unsern Blikk, nachdem er geschärft ist durch die Betrachtung des Segenstandes im großen, auch auf bassenige wenden, was sich

abuliches im einzelnen und fleinen auch unter uns barftellt. Es fei unter und ein verbientes und angesehenes Glieb ber Gefellschaft bem Tobe nabe, ber Ruf tavon erschalle in ben verschie. benen Rreifen, in welchem fich bas Leben bes fferbenben bewegt bat: wenn bann biefer und jener fogleich feine Rechnung anlegt, was fur Beranberungen ber Tobesfall fowol nach fich gieben tonne in bem Gange feines eigenen lebens; - es fei ein beach. tetes Saus getroffen von ber Sand bes Tobes: wenn bann ber binterbliebenen Gemuth junachft bon ber Gorge erfüllt ift, baf boch ja bei ber Beftattung bes entschlafenen bas Geprange bes Reichthums und bes Boblffandes ausgestellt, und babei bie fchauluftige Rengier einer gleichgultigen Menge befriediget merbe: wenn bann biefe Schauluftige Menge fich einfindet, burch larmenbes Getofe bas chrwurdige bes fillen Buges fort und jeben ties fer fühlenden fcmerglich verlegt, felbft aber ohne von irgend eis nem frommen Ginbruff auch nur leife berührt gu fein fich an bem Trauergeprange fattigt: - ba muffen wir ja wol biefelbe Robbeit und biefelbe Berlaugnung alles ebleren erfennen, bie wir bort im großen gefeben; ba erfcheint eben fo ber Beift ber Liebe erftorben und verffummt, und bie Geele nur bem eitlen und verganglichen bingegeben! Jebe Erinnerung an etwas abnliches in unferer Rabe muß und biefen Sag ber Reier fioren und bas chriftliche Gefühl verlegen, welches glaubig und liebend bem entichlafenen nachfieht: und boch werben wir gefieben muffen, bag auch folche Erfcheis nungen und teinesweges fremb find. - Dber wenn bei und jemand an gefährlichen Leiben barnieberliegt bon unerträglichen Schmerzen gequalt, und menschliche Runft es ichon aufgegeben bat ben Tob abzumebren: fonnen wir wol fagen, und teine fo weichherzigen Geelen angetroffen werben, bie in bergleichen Rallen nichts angelegentlicheres haben als fich bem Unbliff ber Leiben gu entziehen, um nur nicht von fcmerglichem Ditgefühl überfallen und von bem fich immer wieder aufbringenben Bilbe bes Tobes in ber gewohnten Rube ohne Muten gefiort gu werben, weil fie namlich ja boch nicht helfen zu tonnen glauben; benn bag Beweife ber Liebe und ausgesprochenen Mitgefühle auch für etwas zu rechnen feien, fällt ihnen nicht ein. nicht biefelbe fleinliche Gelbfifucht, bie namliche Gorge allein fur finnliches Boblbefinden, jum Machtheil aller ebleren Regungen bes Bergens, wie fie fich uns ichon oben bargeftellt bat? tonnen fo gefinnte Menschen fich wol ohne ju errothen in eine beilige Reier ber Chriften wie bie beutige ift einmischen und unfere Empfindungen über die legten Stunden des irbifchen lebens theilen, beren Andliff fie boch niemals haben zu ertragen und zu bennten vermocht.

Doch es bat gewiß unter und auf ber anbern Geite auch nicht gefehlt an treuer und forgfamer Liebe, welche ben leibenben begleitete bis jum legten Augenbliff ihn aufrichtete und ftartte burch bie hobere Rraft, bie wir alle nehmen konnen aus bem gettlichen Wort und aus ber nie getäuschten Gehnsucht bes Bertens nach bem, ber Unfterblichkeit an bas licht gebracht bat. Gemif baben wir oft gefeben, wie mabre Chriften am Sterbebette ber Bruber weber eigener Befchwerben geachtet haben noch fich burch bie tiefer fchneibenben Empfindungen bes Bergens übermannen liegen, fonbern ben Relch bes Mitgefühle linbernd und Bulfe leiftend ausleerten bis auf bie legten bitterften Eropfen, um bas Bert ber Liebe bis ber Athem fill fand gu vollbringen. Das m. g. Fr., bas ift ber rechte gemeinsame Rampf bes Lebens gegen ben Tob, welcher auch ben mit jum Gieger macht, ber uns terliegt, wenn fromme Liebe und liebreiche Frommigfeit bie legten fonft bitteren und ichweren Stunden bes lebens verfüßt, bag mit ber zunehmenben forverlichen Schwache bas Gefühl ber geiftigen Rraft nicht fintt fondern fleigt burch bie Rraft ber Gemeinschaft, baf wenn bie Erbe fich aufschließt und bas leibliche Auge fich bem Lichte ber Sonne schließt, bann ber himmel fich aufthut, und bas licht bes ewigen Lebens in Die ruhig bahinscheibende Seele bineinscheint; ba ift burch gemeinsame Rraft ber Stachel bes Tobes gebrochen, und bas Grab verschlungen in ben Gieg.

II. Run aber m. g. Fr. last uns auch bie größere bie wichtigere Seite unseres Gegenstandes in das Auge fassen: ben Kampf bes Lebens gegen ben Tob, ber ber Sunde Sold ift, wie wir uns zu betragen haben als solche, die mit einander und für einander auch in diesem gemeinsamen Rampfe fiehen, bis wir nach einander abgerusen werden von hinnen.

Wenn wir auch bies zur besseren Beurtheilung ber Sache im großen betrachten wollen, so laßt uns hinsehen auf jenes ans bere ungluktliche und zerstörte Land im Morgen. Ein Bolk, nicht nur in ber bunkeln Zeit bes Aberglaubens und bes Heibenthums bie geistige Blute unseres Seschlechts sondern auch in den ersten Zeiten des Christenthums ein Licht der Welt, seufzt schon seit Jahrhunderten unter einem unwurdigen Joche, ahnlich dem Joche, von welchem schon der Apostel zu den Christen sagt, So ihr aber frei werden könnt, so thut es viel lieber. — Es fühlt, wie unter

tiefem unwurdigen Joche ibm auch tie geiftigen Rrafte verfchwurben find; und nachbem es lange gebulbet bat in einem Ruffanbe. in welchem auch bie geiftige Freiheit ber Rinder Gottes nur fparlich aufbluben fann, raffe es fich auf um ein befferes Loos gu erringen! Gin Theil bricht bewaffnet auf um fich loszumachen bon bem unterbruffenben Gieger, bei bem fein gegebenes Bort gilt. und unter bem es feinen Buffand bes Rechfes giebt fonbern nur einer Gewalt, gegen beren Digbrauch auch ber Gehorfam nicht fchutt, geleitet und gefegnet von benen, bie bas gottliche Recht und ben Dienst am gottlichen Worte unter bem unterbrufften Bolte verfeben, und allerbinge mit Recht bafur baltenb, bag ba. wo ber bochften Obrigfeit bie Dacht fehlt ihre untergeordneten Diener und Wertzeuge in ben Schranfen ber Orbnung zu halten, auch bas Bort nicht mehr gelten fann, Geib unterthan ber Dbrigfeit, bie Gewalt uber euch bat; - fo bewaffnet und geleitet macht fich ein Theil auf gegen bie Unterbruffer, ber anbere aber bleibt ihnen wehrlos verpfandet. In herben wiederholten Rampfen von wenigem Erfolg gefront fallen bie einen; ber wilben Morbluft preisgegeben werben bie anbern zu bunberten gefchlachs D welch eine reiche Ernte bes Tobes! aber bes Tobes, ber ber Gunbe Golb ift. Richt ohne eigene Gunbe mar bas Bolf in biefen Buftanb ber Unterbruffung gerathen, fonbern es batte feine Rraft vergeubet in eitler guft und innerem Streit, und fo mar es eine leichte Beute milber Berbeerungfucht geworben. Aber auch nicht ohne frembe Gunbe mar es babin gefommen; benn wie hatte bamale alles, was ben chriftlichen Ramen trug, jufammentreten follen, um ber bereinbrechenben roben Schaar Einhalt zu thun, bie auch jest noch ben Ramen bes herrn ichanbet und fein Beiligthum mit Sugen tritt. Berbeigeführt alfo war ber Buffand burd bie Gunbe; und ber Tob, ber nun feine Opfer forbert, ift wenn auch ber lebergang ju einem neuen Leben boch immer noch ber Golb ber Gunbe. Bolan alfo, wenn wir feben, bag von ben wehrlofen einige lieber bem Bunde ber Chriften abtrunnig werben und ben Ramen bes herrn verlaugnen, als bag fie bie Gefahr mit ihren Brubern theilen; wenn wir auf ber Seite ber Unterbruffer bie wilbe Raubgier und bie robe Dorbluft ungerührt von bem Unbliff ber wehrlofen Schwachheit fich in ihrem Blute fattigen feben: fo ift beibes, bie Sache bes Tobes fuchen und bie bes lebens im Stich laffen, bie tieffte Robbeit, ju welcher ber Menfch berabfinten fann. - Benn une berichtet wird, wie auch biejenigen, ble fur bie Gache bes Rechts fampfen und überzeugt find nichts zu thun, ale was gegrundet ift

in bem Nechte bes Menschen, und nichts, was sie nicht thaten zur Shre bes herrn; wenn auch biese bennoch in ihren Rampf einmischen rachsüchtige Leibenschaften und perfonliche Erbitterung und auch an ihrem Theil menschliche Leiben mehren aus unreinem Triebe; wenn schwache zitternd vor jeder Sesahr wünschen, die Brüder mochten lieber das Schwert der Besteiung nicht ergriffen haben sondern vorgezogen, noch länger zu beharren in dem Zusstande der Unterdrüftung und Rechtlosigkeit; so zeigt uns beides, wie auch wenn der Reim des guten in dem Gemuth nicht ganz ersiorden ist, auch wenn eblere Triebe die Seele in Bewegung gesetzt haben, doch die Schwachheit der sinnlichen Natur, doch die Fähigkeit leidenschaftlich erregt zu werden auf das bessere Besstreben verunreinigend einwirken und der Sünde den Zugang versschaffen.

Schen wir hingegen auf ber andern Seite belbenmutbiae Seelen - weber ihre eigene Gefahr achtend noch bie Gefahr berer, bie ihnen vielleicht bie nachsten find burch bie Banbe bes Blutes, verwandt auf jeben Fall burch bie gemeinfame Abfunft und bie gemeinsamen Schitffale - ben beiligen 3mett, ben fie fich einmal gefest baben, verfolgen aber immer geregelt burch bas Gefes ber Liebe und ber Gerechtigkeit, bie Leiben, welche unvers meiblich find, nicht erschwerent, bem besiegten Feind Milbe erzeis gend, burch bie Ungerechtigfelt nicht verleitet bofes mit bofem gu überwinden fonbern Wort und Ereue festhaltend, und mitten unter ben wilben fiurmifchen Rampfen bemuht ben erften Grund gu legen ju einem funftigen murbigeren und heiterern Leben; feben wir eben biejenigen unter ihnen, welche ben geinden ihres Bols fee bingegeben find, mit febufuchtigen Bliffen ben Rampf fur bie Breiheit verfolgen und, wie nabe ihnen bie Gefahr auch brobe felbft in ben nachften Augenbliffen als Opfer wilber Rache gu fallen, boch mit inbrunftigen Bunfchen ihre in ber Ferne fampfenden Bruber begleiten und fich ftarten burch bie Soffnung und bad Bilb eines fchoneren Lebens, welches auf ben Trummern bes alten entfieben foll: o bas ift ein chriftlicher Belbenmuth, nicht unmurbig jener Beiten, als bie erften Beugen bes Erlofers ihr Blut vergoffen fur bie Bahrheit bes Chriftenthums, nicht unmurbig aller Beiten, welche foftliche Guter bes Lebens erftreiten mußten burch muthigen Rampf gegen Bahn und Berkehrtheit, und fo auch nicht unwurdig ber Jahre, bie und bie erfte Beranloffung gegeben baben gu biefem Sefte.

Go fann benn auch die Anwendung hiervon auf unfern jegigen ruhigen und ficheren Buftand uns nicht schwer werben.

Denn rubiger wol ift er und ficherer ale ber vorige; aber ift er fcon ein folder, ber gang frei mare von eben ber Gunbe, in beren Gefolge wir bort ben Tob feine reiche Ernte halten feben? ift unfer Buffand ein folcher, bag jeber bie Dacht, welche ibm bie Befege anvertraut haben, nur gebraucht um bas gemeinfame Bobl aller gu forbern und aus allen Rraften bas Recht jebes einzelnen zu fchugen; bag alle, bie zu unferm gefellichaftlichen Bunde geboren, auch einander mahrhaft befreundet und verbrit bert find, und nicht boch ber eine biefen, ber anbere jenen aus zeichnet ale einen folchen, ber ihm feindlich gegenüber fiebe auf ber Babn ber Thatiafeit fomol als bes Genuffes? Gind wir bierüber noch nicht baburch ficher geftellt, bag jeber ben Plag aber auch nur ben einnimmt in ber gemeinsamen Ordnung, ben bie Rrafte, die ibm Gott gegeben, ben ber murbige Gebrauch, ben er bavon macht, ben bie Schage feiner Erfahrung und Beisheit ihm anweisen: bann ift auch noch immer Beranlaffung ju Rube fforenden und aufreibenden Gemuthsbewegungen, und wir fragen und bann billig bei bem Unbenfen an unfere verftorbenen, wie wir und gegen fie gehalten baben in bem gemeinsamen Rampf gegen biefe Gemalten, welche bas Leben truben und alfo verfurgen. - Giebt es nun unter und folche, bie eben weil Unrube bas Leben aufreibt feine andere Gorge haben, als nur wie fie felbft rubig ihres Weges manbeln tonnen, nie aber mit Gefahr eigener Unrube mit bafur forgen wollen, bag andere nicht beunruhigt werben, fonbern ber eigenen Rube wegen ihre Meinungen über bas aute und bofe uber bas vortheilhafte und nachtheilige uber Recht und Unrecht unwillführlich wechseln, wie andere gefinnte machtig werben und bie einflugreichen Stellen ihres Rreifes ein nehmen; giebt es andere, bie unnothiger Beife, weil ander marte bas unterfte ift ju oberft gefehrt worden, auch bei und bas untere noch tiefer berabbruffen mochten, bamit ce langfamer emportomme und ihnen minber gefahrlich werbe, und bie ohne bas gemeinsame Bohl im Auge gu haben nur bas gu bemirfen fuchen, wodurch ihr Unfeben und ihre Gewalt erhalten und geforbert wird: was ift bas anders als eben jene treulofe Ent zweiung im gemeinsamen fur bas leben, bie wir bort im großen faben? Und alles Unrecht, was fich auf biefem Bege vervielfals tigt, aller Argwohn, ber in bie unbefangenen Gemuther geworfen wird, alle Berfurgung bes lebens, bie aus ber muthwilligen Berwirrung ber Berhaltniffe hervorgeht: wie viel Gewalt wirb bas burch bem Tobe eingeraumt, ber ber Gunbe Golb ift! Und wenn bie Babrheit, bie boch allein bas leben beruhigen fann, entftellt wirb und verhüllt um einen schmählichen Frieden zu schließen zwischen Gewissen und Vortheil und ohne innere Vorwürse thun zu tonnen, was die Selbstucht gebietet; wenn der Eiser für die gesmeinsamen Angelegenheiten durch Einmischung persönlicher Bezieshungen verunreinigt wird; wenn die gerechtesten Hoffnungen des gegenwärtigen Geschlechtes für das künftige getäuscht werden, indem diejenigen, welche am besten dem gemeinsamen Wohle dienen würden, in ihrem natürlichen Laufe zurüftgehalten werden um minder brauchdare zu begünstigen; kurz wo und wie nur immer menschliche Leibenschaften über dassenige schalten, was allein durch Weisheit und Necht geordnet werden sollte: werden dadurch nicht dem armen Leben die fraftigsten Stüzen geraubt, und wird nicht der Grund gelegt zu einem ahnlichen Verfall besselben, wie wir ihn dort gesehen haben?

Aber m. g Fr. fehlt es auch unter und nicht an reinen Ceelen, die nichts wollen in bem gemeinsamen leben als ben Frieden und bie Eintracht auf bem Grunde ber Bahrheit erbaut; bie nicht fuchen bas ihre fonbern bas, mas bes nachften ift, aber auch wieder nicht basjenige, was nicht in Bahrheit und im boch. fien Ginne bes Worts bas feine ift, und eben beswegen nichts anderes als bas Reich bes gemeinfamen herrn, bem wir alle bies nen follen; fehlt es nicht an folchen, die überall wo fie tonnen bie fierende und vernichtenbe Rraft bes Unrechts und ber Leibenichaften ju bampfen fuchen burch alle Erweisungen reiner Liebe, bie fich buten ben Streit gegen bas verfehrte, mas fruber ober fpater von felbft binfallt, unnothig ju verbittern, vielmehr bie nachtheiligen Gindrutte zu verwischen fuchen, Die fich unter folden Berhaltmiffen nur ju leicht erzeugen; giebt es noch folche, bie jeben, ber ihnen auf bem Wege bes lebens entgegen fommt, nach bem Daafe ber Gaben, die er von Gott empfangen bat, als ein Berfzeug anfeben, welches er fich zu feiner Ehre ermablt bat, und jeden gu unterftugen fuchen in jedem Dienft, ben er Gott und bem gemeinfamen Erlofer leiftet, und bie in folchem Ginne bas ohnehin fchon trube leben bes Menfchen zu erheitern bemuht find burch ben reinften geiftigen Genuß: - biefe m. g. Fr. und biefe allein baben bas Recht ein Geft zu feiern wie bas heutige, benen allein fieht zu Gebote ein Undenken an bie verftorbenen, welches burch feine Reue getrubt ift. Denn biefe tonnen fich fagen, fie baben iebes Leben fo weit es in ihren Rraften ftand gefchirmt gegen bie Eingriffe rober Gewalt und Berfehrtheit, fie haben alles treulich gepflegt und bewahrt, was bem Leben einen Werth giebt, und jeber mobitbatigen Rraft bes Geiftes ihr Recht zu verschaffen

gesucht. Ohne burch andere Empfindungen gestört zu werben, tonnen diese bei dem Andenken an unsere bahingegangenen Brüber sich gang ber froben hoffnung bes Christen überlassen, bes Glaubens sich bewußt sein, ber ben Tod überwunden hat, und ber Liebe zu ben Brübern, gegen die sie sich nie versundigt haben.

Go ift benn m. a. Fr. biefe Reier fur uns alle gugleich eine ernfte und heilige Prufung. Jeber bahingegangene, bem wir batten gutes erzeigen follen, mas wir ibm nicht erzeigt haben; jeber babingegangene, beffen Leben Storungen erfahren bat, welche wir ich will nicht fagen felbft berbeigeführt baben, aber gegen welche wir ibn batten fchugen fonnen, wenn wir treu gefolgt maren: jeber folder macht und Bormurfe an einem Sage wie ber beutige; bas Undenten an ihn muß und erfullen mit bem Bewußtfein, baß auch wir ber Gunde gebient haben, beren Gold ber Tob ift, melcher herrichen wird, bis gang und überall bas Gefer bes Erlofers bas neue Gefes ber Liebe berricht, und alle mit gleicher Treue ibm folgen und feinen Billen thun. Dabin alfo lafit und trachten, bag wir bem treu, ber fich fur und alle babingegeben bat, und eben fo gern bingeben fur unfere Bruber, und in bem treueften Bunbe ber Liebe mit ihnen verbarrend bis an ben leiten Mugen. blitt bereit fein jebem bas zu gemahren, mas wir follen und ton-Dann ift auch jedes Unbenten an die entschlafenen milb, ift jeber Schmerz um fie ebel und wurdig; und inbem wir bie feiern, bie babingegangen find, feiern wir jugleich ben Furften bes le bens, ber fie aus bem verganglichen leben in bas emige Reich bes Kriebens binmeggenommen bat. Umen.

### XXIII.

# Passionspredigt.

Tert. 30h. 19, 28. 29.

Auch biefes kleinste m. g. Fr. und scheinbar unbedeutenbste unter ben legten Worten unfere herrn am Rreug, ale er gang furg bor feinem Ende noch fprach, Mich burftet, hat feine eigenthumliche Merkwurdigkeit, wenn wir es genau erwagen und alle Umfante babei beachten. Moch wenige Monate jubor batte ber Erlofer in berfelben großen hauptstadt seines Boltes, vor deren Ehoren er jezt litt, unter bem festlichen Zusammenfluß vieler taufende einladend gerufen, Ben ba burftet, ber tomme gu mir und nehme bes lebenbigen Baffers. Und jest eben, burfen wir wol fagen, war er im Begriff biefe Ginlabung auf ewig gultig gu indem ihm burch feinen Gehorfam bis jum Tobe bie Macht gegeben warb auf alle Zeiten binaus allen geiftigen Durft aller Menschenkinder gu loschen. Leiblicher Beife aber mußte er, icon im Begriff bas geitliche ju gefegnen und ben Geift feinem bimmlifchen Bater gu befehlen, noch felbft ausrufen, Mich bur-Es ift indeffen nicht fowol ber Begenfag zwifden ber geis figen Rulle und bem leiblichen Bedurfnig, wobei wir fieben bleiben muffen: fondern mas bei ber Bergleichung beiber Momente auf mich ben großeren Einbruft macht ift biefes, bag unfer Berr, wie er bort mit ber größten Unbefangenheit feinen geiftigen Reichthum und die gulle bes gottlichen lebens, welches in ihm mar, allen bie es boren mochten eingestand, um fie ihnen anzubieten, eben fo unbefangen auch bier bas leibliche Beburfnig, welches er mit und allen theilte, eingefieht und gur Abbulfe befannt macht.

Diefes unbefangene Eingestanbniß feines Beburfniffes wird burch bie obwaltenden Umftanbe fo merkwurbig, baß wir es befonders jum Gegenstande unferer Betrachtung machen wollen.

I. 2Bad und bierbei m. g. Fr. billig guerft in Gebanten tommen muß, weil es mit einem wichtigen Stuff fowol unferer driftlichen Lebensweisheit als auch unferes driftlichen Glaubens genau gusammenhangt, ift bies, baf wir auch schon aus biefem Scheinbar geringhaltigen Borte feben, unfer Erlofer bat bis gum legten Augenbliff feines Lebens Schmerz und Leiben niemals felbft aufgefucht ober fich als etwas verbienftliches aufgelaben, und eben fo wenig bat er bas verbienftliche feiner Erlofung fur und in bas. jenige gefest, mas er litt. Richt leicht, bas wift ihr fchon, pflege ich in ben Betrachtungen, welche wir in biefer Leibenszeit jahrlich auftellen, bei ben forperlichen Leiben unfere Erlofere befonberd viel zu verweilen, eben beswegen, weil fie wie alles leibliche nur bie Schaale ber großen Begebenheit feines Tobes finb, fo bag wer fich zu lange und zu emfig bamit allein beschäftiget fich gar leicht ben mabren Genug bes innern gottlichen Rernes vertum-Aber bei biefer Gelegenheit fann ich nicht umbin aufmertfam barauf zu machen, wie fich ber Durft, ber ben Erlofer qualte, ju feinen übrigen forperlichen Leiben verhielt. bar namlich war biefe Empfindung nur ein geringes gegen bie Schmergen und Qualen, welche fein am holge ausgefpannter Rorper nach allem, was ihm fcon fchmergliches wiberfahren mar, burch biefe Ausspannung felbft zu erbulden batte, und welche ungertrennlich waren von ber Tobesftrafe, bie ibm feine Richter be-Mus bemfelben Zuftanbe freilich entsprang auch ffimmt batten. ber Durft, ber ibn qualte; allein alle anbere Dein, bie er am Rreuze fublte, fonnte ibm nicht abgenommen ober auch nur gelindert werben ohne bie Tobesftrafe felbft wieber aufzuheben. Beil ihm nun biefe bestimmt mar, fo ertrug er mit gebulbiger Seelengroße alles, mas bamit unvermeiblid verbunden war. biefem Durfte war abzuhelfen burch menschliche Sulfe, und eben beswegen rief ber Erlofer, Mich burftet, offenbar in ber Abficht, nur aud noch in bem legten Augenblift feines Lebens burch menfch liche Gulfe eine Linderung wenigstens biefes lebels gu erhalten.

Wenn er nun felbst von dem Gedanken ausgegangen mare, zu dem bedeutenden und wefentlichen seines Verschnungstodes gebore auch das Leiden, welches er dabei erdulden mußte; wenn er selbst die Vorstellung gehabt hatte, die wir bei vielen Christen fin-

ben, baß ber Erlofer gang eigentlich burch bas was er litt bie Gunben ber Menfchen auf bie Urt tilgen follte, bag er alles bas erbulbete, was fie felbft als Strafe fur ihre Gunben batten erbulben follen, und bag gu biefem Enbe fein Leiben nicht groß genug fein fonne: wie batte er benn wol gebulbig, wie er fein Leis ben trug, fo bag es ihm gewiß nicht großer erichien als es war, und durchbrungen, wie er bei feiner gottlichen Reinheit fein mußte, von ber Ueberfdmanklichfeit ber menfchlichen Gunden, wie hatte er benn wol baran benten mogen auch nur ben fleinften Theil biefes Leidens von fich abzumalgen und es auch nur um ein weniges zu verringern? Go wollen benn auch wir biefen funlichen Borftellungen entfagend und auch hierin jum geiftigen wenden, indem und biefes Wort Chriffi auf bas bestimmtefte übergenat, nicht bas leibliche zu feinem Tobe gehörige fei ber Relch, ben er ju unferm Beil bis auf ben legten Tropfen leeren mußte; fonbern ber geiftige Gieg, ben er errang, fei badjenige, weshalb er felbft mit Preis und Ehre gefront ward, indem er bie Dacht nahm bem, ber bes Tobes Gewalt hatte, und wodurch wir Gott verfebnt find, ba wir noch Feinde maren.

Wie wir nun gang beutlich feben, bag er auch biefes mit feinem Tobe verbundene Leiden gang andere anfah wie jebes anbere: fo fonnen wir auch hier bie rechte Beife von ihm lernen, bie eben barin befieht bas unvermeibliche mit murbiger Gebulb gu tragen, ohne bag wir und felbft ober andern befchwerlich werben, für alles aber, was burch menschliche Gulfe gelindert werben fann, auch menfchliche Bulfe anrufen. Wie wir nirgends in feinem Leben finden, bag er fich Entbehrungen freiwillig aufgelegt bat, ibn aber überall gufrieden feben und getroften Muthes bei jedem au-Beren Buffande, wie er fich jedesmal aus feinem Berufoleben und feinen außeren Berhaltniffen ergab; wie er, ohne fich weder beffen ju ichamen noch einen befondern Werth barauf ju legen, unverbelen aussprach, Des Menschensohn habe nicht, wo er fein Saupt binlege: eben fo finden wir ihn auch bier bei feinem legten Leiben in gebulbiger Stille tragend, mogegen feine Bulfe mar, und bas bei mit geiftigen und gottlichen Dingen im innern feines Gemus thes beichaftiget, bas Leiden aber, mogegen Sulfe mar, gelaffen und unbefangen aussprechend, ob ihm etwa geholfen murbe. wie er mabrend feines offentlichen Lebens und Lehrens überall durch Wort und That bezeigt hatte, daß ber fundige Menfch fich nicht Gott gefällig machen tonne ober fich ein Berbienft im Simmel erwerben ichon baburch, bag er fich felbft Entbehrungen auflege und freiwillig allerlei Leiben auffuche, vielmehr bie mubfeligen und belabenen aufgefucht batte, nicht nur um fie leiblich gu erquiften, fonbern noch weit mehr um fie geiftig bon bem unnus gen aber fcmeren Joche folder außern Berte und ber betruglichen Buverficht barauf zu befreien: fo feben wir ibn auch jest in feinem lesten Leiben weit entfernt von irgend einem folchen Gebanten, ale gegieme es ibm mehr ju leiben ale er mußte, um baburch eine noch großere Starte ber Geele barguftellen und bie Babl feiner Gelbftuberwindungen und Tugenberweifungen gu bermehren. Bielmehr, mas er auf eine fculblofe Beife peinliches bon fich abwenden tonnte, bavon fuchte er auch jest noch fo viel an ihm mar fich ju befreien, und barum als fein Gaumen bertroffnet war rief er, Dich burftet, und zeigt une baburch beutlich, bag er fich feiner anbern Starfe bes Beiftes ruhmen wollte als bes reinen Geborfams, ber alles aber auch nicht mehr fowol thut als auch bulbet, mas in ber treueften Erfullung bes gottlichen Billens einem jeben an feinem Ort in ber menfchlichen Ge-Und nur fraft fellichaft unvermeibliches zu tragen vorfommt. Diefes reinen unverbruchlichen Geborfams war fein Tobesleiben in bem geiftigften Ginne ber große Wenbepunft, an welchem eine alte Beife, und gwar eben fo febr ber Babn leerer Berbienfte ale bie Rnechtschaft ber Gunbe aufborte, und ein neues leben begann, indem alle feinbfeligen bem Beile ber Menfchen wiber ftrebenden Gewalten befiegt murben. Go wollen benn auch wir burch biefes Beifpiel unfere Erlofers auf's neue belehrt feine Bor, ftellungen in und auffommen laffen, welche noch iener alten Beife Unfer irbifches Leben feinem finnlichen Gehalte nach betrachtet fann einmal nichts anderes fein, als eine Mifchung von Freude und Schmers. Bie wir aber benjenigen, ber biefe Di fchung ju genau abmagt, und wenn ibm vergonnt ift fein aufgegebenes Wert ohne große Storung ju verrichten, alebann ju angftlich jeder fleinen Unnehmlichfeit bes Lebens nachgeht, um gleichfam etwas gut gu haben fur bie ungewiffe Bufunft, wie wir, fage ich, einen folchen nicht befonbers bochachten, weil feine Geele fich ju ernfthaft mit einer fleinlichen irbifchen Abrechnung beschäfe tiget: fo wollen wir auch ben nur als einen Gelbftpeiniger bebauern, ber in Zeiten bes Ungluffs nicht Roth genug baben fann und im gewöhnlichen Laufe bes Lebens jedes fleine Leiden befon: bere aufhebt um fich bamit ju fchmuffen, Linderungen aber bets fchmaht und gurutfweift, welche ihm burch menfchliche bulfe merben fonnten. Denn bas Berfchmaben irgend einer auch geringes

ren guten Sabe von oben — und menschliche Theilnahme ift boch immer eine solche — kann und nie einen Werth geben in ben Augen Gottes.

Aber es gebort bieber noch etwas, bas wir nicht überfeben burfen, ebe wir jum zweiten Theile unferer Betrachtung fortfchreis Inbem Johannes fagt, Mis Jefus wußte, bag fchon alles vollbracht war, bag bie Schrift erfullet wurde, fpricht er, Dich burftet, will er und aufmertfam barauf machen, bag in jenem Mfalm, ber bem Erlofer, wie wir aus einer fruberen Betrachtung wiffen, in diefen Stunden befonders vorschwebte, auch neben anberen Aehnlichkeiten eine Stelle biefen Theil feines forperlichen Leibens besonders ausbruffte, indem es namlich bort beift, Deine Rrafte find vertroffnet wie ein Scherben, und meine Bunge flebt an meinem Gaumen \*). Ohnerachtet nun aber von einer Er: leichterung biefes Leibens in jenem Pfalme nichts fieht, und bes Erlofere Aufmertfamteit fortwahrend barauf gerichtet mar, bag jene Aebnlichkeiten an ihm in Erfullung gingen, bewog bennoch auch bas ihn nicht fich bie mögliche Erleichterung beffelben gu verfagen. Der Gebante alfo, es gebore ju feiner Bestimmung, baß auch biefe Schrift an ihm erfullt murbe, muß nicht einen folden Einfluß auf ihn gehabt haben, baß er fein eigenes Betragen banach eingerichtet hatte, fondern er hat fich baburch nicht binbern laffen alles bas gu thun in Beziehung auf fein Leiben, was er auch murbe gethan haben, wenn biefe Schrift gar nicht ware borhanden gewesen. Und wir burfen ficher glauben, batte er, eben fo wie er feinen Durft fillte, auch bem abhelfen tonnen, baf die ihn faben feiner fpotteten und ben Ropf fchuttelten, baf nun feine Banbe burchgraben maren, und man alle feine Gebeine jablen fonnte, bie welche ihn fchaueten ihre Luft an ihm faben: fo wurbe er fich auch bavon gern befreit haben. Die Unweifungen alfo m bem, was er thun und laffen follte, nahm er nicht aus ben weiffagenben Unbeutungen ber Schrift fonbern aus ben Geboten berfelben, indem er bas Wort in feiner gangen Rraft auf fich anwendete. Im Buche ftebet von mir gefchrieben, Giebe beinen Billen, mein Gott, thue ich gern, und bein Gefeg ift in meinem Bergen ""). Auch biefes m. gel. Fr. fei und ein beilfamer Wint ju einer Beit, wo viele Chriften beibes nicht geborig von einanber untericheiben und aus einem wohlgemeinten aber irre geleiteten

<sup>)</sup> Pf. 22, 16.

<sup>\*\*) \$1. 40, 9.</sup> 

Eifer für die Wahrheit der Schrift dem schwierigen Geschäft den Sinn verdorgener Weissaungen zu erforschen auf solche Weise obliegen, daß, haben sie einmal eine Deutung auf der Spur, sie sich nicht nur über alles freuen, was deren Erfüllung herbei zu führen scheint, wie sehr auch sonst ein gutes Gemuth sich darüber betrüben mußte, sondern daß sie auch um die Erfüllung zu befördern leider manches thun wurden ohne zu fragen, ob es auch jennem Willen und Gesez Gottes gemäß sei, das sie im herzen tragen sollen. Möchten wir uns vor diesem Abwege insgesammt hüten und immer unterscheiden, was uns in der Schrift zur Lehre und zur Züchtigung in der Gerechtigkeit geschrieben, und was nur unserer Betrachtung hingestellt ift, sei es nun als Erzählung ober als Weissaung.

Das zweite aber, mas und nicht entgeben fann, wenn wir bei ber Betrachtung biefes Wortes Chriffi geborig auf Die Berbaltniffe Acht baben, in welchen fich ber Erlofer bamale befand, ift bies, baß fich auch in biefer Rleinigfeit zeigt, wie frei fein Berg gemefen ift von irgend einem Erog ober Groll. indem er ausrief, Mich burfiet, fo muß er fich boch bie Moglichfeit einer Bulfe, bie ibm werben fonnte, gebacht haben, fonft wurde wol biefes Bort eben fo menig als irgend eine vergebliche Rlage uber bas unvermeibliche von ihm gebort worben fein. Wer aber konnte ihm biefe Sulfe leiften als eben bie Rriegefnechte, welche bie Bache batten unter feinem Rreuge? benn biefe buteten fein, und niemand burfte obne ibre Erlaubnif feinem Rreuge nas Bas aber fonnte er in biefen anbers feben, als wenn nicht biefelben fo boch wenigstens gleichgeartete Benoffen berer, welche fcon fruber burch unmurbigen Sobn ibren frevelnden Muthwillen an ihm ausgelaffen hatten? mas anbers als bie robeften Diener eben ber wiberrechtlichen bochften Gewalt, unter beren Botmäßigfeit ber Erlofer nicht einmal fur gewöhnlich leben wollte, und bie nun bas Urtheil feines Tobes gefprochen hatte? Fragen wir und nun chrlich, wenn wir und irgend ein anbered menfchlis ches bert benten auch fromm und milb nur noch nicht gang gereinigt burch ben gottlichen Beift, fo baß ichon alle Gelbstjucht barque vertrieben und aller Sochmuth verfdwunden mare: murbe es nicht einem jeben folchen naturlich gemefen fein lieber feine Bulfe begehren in wollen ale von benen, bie in folchen Berhaltniffen fanden und fich fogar felbft fchon auf eine folche Urt bewiesen batten, und cher gu ben vielen Schmergen und Plagen, Die obnebin erbulbet werben mußten, auch noch bie eine bes brennenben

Durftes und gwar auf bie wenigen Minuten, welche noch ubrig waren fur bas irbifche leben, ju ertragen, als noch biejenigen um Bulfe angurufen, bie nichte anberes bieber gethan hatten als bes leibenben fpotten? Betrachten wir bas Bort bes Erlofers von biefer Seite m. g. Fr., fo werben wir wol nicht einen Mugenblitt langer fagen, es fei an und fur fich unbebeutenb; fondern wir finden es vollfommen werth neben jenes große gefiellt gu werben, welches ber herr fury jubor gefprochen hatte, Bater, bergieb ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun. Dir wenigstens will es fcheinen, wenn wir uns felbft barüber auf bie Probe ftellen fonnten, welches von beiben und in einem abnlichen Ralle leichter werben wurde; jenes erfte, in bem Gefühl bes Rechts, in tem Bewuftfein, baf wir nicht abgewichen find von bem Bege ber lauteren Bahrheit, bag wir ben einfaltigen und unftraflichen Banbel vor Gott nie aufgegeben, bag wir wie ber herr in feis nem gangen Leben nichts anderes gefucht und gewollt haben als ben Billen unfere bimmlifchen Batere erfullen, in biefem Gefühl auch wie Chriffus ju bem bimmlifchen Bater, wenn unfere Reinbe und umlagern und unferer fpotten, gu fleben, Bater, vergieb ibnen, benn fie wiffen nicht, was fie thun; ober biefes fpatere, nams lich von ihnen felbft noch in ben legten Leiben und Schmergen bes lebens Bulfe und Linderung fur biefelben gu erbitten; ja, mir will fcheinen, wir murben nach einiger Ueberlegung alle gefichen muffen, ju bem legteren, wenn es gleich etwas geringeres icheint, gebore boch noch ein besonberer boberer Grab ber Gelbitaberwindung und Berlaugnung, ber in bem erfteren nicht ents balten ift.

Wie wir alle gewiß schon oft bie Bemerkung gemacht haben und sie auch burch häusige Ersahrungen bestätigt gesunden, daß es einem Menschen nicht selten leicht genug wird schwerere leiden zu erdulden, in denen er die Stärke seiner Seele auf eine befriedigende Weise zeigen kann; daß aber derselbe, welcher so musterhaft die großen erduldete, oft nicht auf gleiche Weise im Stande ist auch die kleineren Undequemlichkeiten und Widerwartigkeiten des Lebens zu überstehen, ohne sich von ihnen aus der gewohnten Haltung bringen oder sich sonst von ihnen überwinden zu lassen: eben so nun, denke ich, ist es auch mit den Bewegungen unseres Gemüttes, daß es oft leicht ist, sie wo es auf etwas großes ankomnt in Ordnung zu halten und sie durch den göttlichen Geist leiten zu lassen, aber gerade in den Rleinigkeiten des Lebens ist es oft unerwartet schwierig und erfordert eine große Unstrengung dei solchen Gelegenheiten, dem doch nicht ganz los

bensmurbigen ober tabellofen zu miberfteben, mas fich aber febr naturlich in ber menichlichen Geele reat. Und bavon murben wir gewiß alle bei abnlicher Gelegenheit bie Erfahrung machen. Rragen wir nur, auf welche Beife mol wir felbft und bie beften, Die wir fennen, in biefem Ralle murben gehandelt haben, wenn nicht etwa ein unwillführlicher Ausbruff bes leiblichen Beburf: niffen bagwifchen getreten mare, welches bei bem Erlofer nicht tann fatt gefunden haben: fo werben wir gefteben muffen, bas wahrscheinlichste fei wol, bag faft in uns allen bas Gefühl bie Dberhand murbe behalten baben, lieber feine Gulfe und Linbe: rung annehmen ju wollen von benen, bie uns fcon fo frevents lich gefrankt und beleibigt batten. Aber mas mare bas wol anbers gemefen als eine in Groll und Reinbichaft ausartende fleinliche Empfinblichfeit! Gefest nun, auch bas ichlimmfte mare acfcheben, und bie Rricastnechte batten auf's neue aus biefer unbefangenen Meugerung bes Erlofers Anlag genommen zu irgend einer muthwilligen Berbohnung: batte bavon ber Erlofer irgend einen Rachtheil gehabt? murbe bas im Stanbe gewefen fein bie Rube feiner Geele gu truben? ober mußten wir nicht nach allem, was ichon gefchehen war, bas Gegentheil mit ber großten Gewiffbeit voraus fegen? Wenn aber jemand entgegnen wollte: ber Erlofer freilich mare barin wie in allem feiner volltommen gewiß . gewefen, wir aber, bie wir nicht in bemfelben Grade fur uns einfichen konnten, wurden boch unrecht thun und obne Roth ber Gefahr auszusezen, bag une bie Stille bes Gemuthes, bie im Leiben ein fo toffliches Gut ift, ohne Roth getrübt murbe burch eine wibermartige Aufwallung, beren wir uns vielleicht boch nicht wurden erwehren fonnen. Dem wurde auch ich allerbinge beis ftimmen m. gel. Fr., wenn wir bie Borficht beobachten tonnten ohne Berlegung unferer Pflicht. Aber febet gu, ob wir nicht bierüber fo benten muffen. Gott will, bag alle Menfchen fich als Bruber betrachten und lieben follen: barum bat er auch bie menfchliche Welt fo eingerichtet, bag fein Menfch fur fich allein febt, fonbern jeber ift in nothwendiger Gemeinschaft mit vielen anbern und alfo genau betrachtet mittelbar mit allen. Diefer gottliche Wille aber, ber fich fo fchwer burcharbeiten fann burch alles, mas Trennung und Zwiefpalt unter ben Menfchen berborbringt, ift und erft in feinem gangen Umfang und feiner vollen Starte fund geworben, feitbem wir alle an bem Erlofer einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt befommen haben. Denn wenn gleich bie Chriften unter fich noch zu einer befonderen Bruberliebe berechtigt und aufgefordert find, fo wiffen wir boch fo gewiß, als

bie Rraft ber Erlofung allgemein ift, bag wir zwischen un ern Brubern in Chrifto und benen, bie nur unfere Bruber finb, in ber menschlichen Schwachheit keinen anderen Unterschied machen burfen ale ben, bag bie einen fcon feines Beiles theilhaftig find, bie anderen aber es erft erlangen follen. Allein fo febr auch bie richtige Erfenntniß bieruber unter und verbreitet ift: fo bleiben boch auch wir alle in ber Erfüllung biefes gottlichen Willens noch immer weit juruff, und immer noch werden wir mannichfaltig verfucht gur Gleichgultigfeit gegen bie einen und gum Biberwillen gegen bie anderen, und oft fommt und biefe Berfuchung gerabe burch unfer Gefühl fur bas fchone und rechte burch uns fern Gifer fur bas gute und mabre. Daber ift es nun unfer aller beilige Pflicht, bei jeber Belegenheit auf biefes Bewuftfein ber allgemeinen Bermanotichaft und Bufammengeborigfeit guruffgus fommen und une barin ju befestigen. Das Berg wird aber bierin nur feft burch beständige Uebung, und biefe burfen wir baber meber und felbft noch unfern Brubern je verfagen. Wir fonnen uns aber barin vornehmlich nur theils baburch üben, wenn wir auch an folchen, mit benen wir in gar feiner naberen Berbinbung fieben, theilnehmen und ihnen in allgemeinen menfchlichen Dingen Sulfe leiften, theils aber auch baburch, wenn wir fie an uns theilnehmen laffen und allerlei Sulfleiftungen von ihnen begehren und annehmen. Wenn nun einer fich in irgend einer Begies hung feinbfelig gegen une gezeigt, ich will nicht einmal baran erinnern, wie oft wir bas mit Unrecht glauben, wenn uns nur burch einen anbern ein Schaben erwachfen ift ohne feinen bofen Willen; fondern es fei auch wirtlich fo, bag und einer abfichtlich gefrantt, uns burch wieberholte Ungriffe ermubet und bas Recht gegen uns verbreht ober verlegt hat: werben wir und beshalb berechtigt balten ihm unfere Sulfe zu entziehen in irgend einem Ungluft? Geniemals biejenigen Aufpruche an und verwirten, bie auf ber allgemeinen Berbindung ber Menfchen beruhen, und uns felbft thut es ig ebenfalls noth, bie Erinnerung an folche Storungen, bie und nur ju leicht und zu tief verlegen, fo balb ale moglich gu vertilgen und bas Berhaltniß, welches Gott felbst zwischen und gefnupft bat, aufrecht zu erhalten und es nicht burch Rebitritte. wie empfinblich fie und auch mogen gewefen fein, verbrangen gu laffen. Darum werben wir jebe Gelegenheit, benen, welche fich fur unfere Beinbe halten, hulfreich ju fein, mit gutem Bergen und rechter Liebe ergreifen, um unfere eigene Geele befto beffer im Bleichgewicht zu erhalten ober es ihr wieber zu geben und um,

fo viel an und ift, bas ewige gottliche Recht zwischen Menich Aber barin follten wir einen Unterund Menich zu befeftigen. fchied machen, bag wir ihnen gwar wollen Gulfe leiften aber feine pon ihnen annehmen? Siefe bas nicht mit bem leichteren und angenehmeren und allein schmutten und bas bittere und schwere ibnen allein auflegen wollen? Und ba boch gewiß wer teine Bulfe annehmen will von bem, ber ibn beleibigt bat, fie fich noch viel weniger von bem wird gefallen laffen, ben er felbft gu beleibigen bas Ungluff gehabt batte: wie mare wol bei biefer Ginnegart smifchen einmal von einander entfernten Gemuthern eine Unnabe-Denn fommt fie nicht auf biefem menschlichften rung moglich? und driftlichften Bege aus bem innerften Bergen beiber Theile gu Stanbe, fo mirb wol jeber anbere Berfuch entweber offenbar unwirtfam fein ober nur einen fcheinbaren und vorübergebenden Erfolg haben. Go ift bemnach Bulfe annehmen von Beleibigern eine eben fo beilige Pflicht, als ihnen Sulfe leiften. Und nun febt, wie ber Erlofer und in beibem vorangegangen ift. Go wie er bem Rucchte bes Sobenprieftere bas verwundete Dhr beilte und baburch einem bulfreich warb, ber fich boch auf eine vorzuglich gehaffige Urt muß gefchaftig bewiesen haben bei feiner Ge= fangennehmung: fo ruft er nun bier, Dich burftet, und bietet mit bem menfchenfreunblichften Bergen ben romifchen Rriegefnechten, beren rober Muthwille fich ichon angestrengt batte ibm webe gu thun, bie Gelegenheit bar burch eine menfchliche Gulfeleiftung ibre Reindfeligfeit einigermaßen gu bebeffen und bie Welt wieber mit fich auszufohnen. D welche gottliche Reinheit ber Geele zeigt uns ber Erlofer auch in biefem Buge! wie unbezwinglich mar bei ibm bie Meigung bas gange Gefchlecht ber Menfchen mit Liebe gu umfaffen, und wie bricht fie unter ben ungunftigften Umftanben überall burch im fleinften wie im großten! Dochten wir ihm barin abns lich ju werben fuchen, uns uber jeben Groll erheben und auch im Leiben und gu feiner Bartherzigfelt verftoffen laffen, fondern bie gange volle Liebe und ihre rubrende Unbefangenheit auch gegen Biberfacher und zu bewahren fuchen.

III. Eines aber muffen wir noch jum Schluffe bemerten über biefes Wort bes Erlofers: baß er namlich nicht nur feinersfeits bereit war hulfe von feinen Wibersachern anzunehmen, so baß er sie sogar barum ansprach, sonbern baß er bies auch in bem guten Glauben that, die erbetene hulfe werbe ihm nicht entsstehen. Denn eben so wenig als wir glauben tonnen, die Worte bes Erlofers seien nur ein unwillkubrlicher Ausruf gewesen ohne

irgend eine Abzweffung, eben fo wenig wol burfen wir benfen, er habe vorausgefest, feine Bitte werbe ibm abgefchlagen, und auch von ihr wieder Beranlaffung genommen werben gu irgend einer neuen Schmabung, und feine Abficht fei baber eigentlich gewefen, auf ber einen Geite fich felbft einen Triumph gu bereiten burch feine ungetrübte Unbefangenheit, auf ber andern aber jene in ibrer gangen Unmenfchlichkeit barguftellen, wenn felbft biefer Buftanb ihnen feine thatige Theilnahme abgewinnen fonnte, fondern ibre Reindfeligfeit fich bis in bas fleinfte erftretfte und bis auf ben legten Augenbliff aushielt. Rein, auch bies tonnen wir vom Erlofer nicht glauben, und es bleibt alfo nichts ubrig als gang einfach anzunehmen, wie er rief, Dich burftet, that er bies in bem menschlichen Gefühl, bem burftenben werbe auch gereicht werben, was feinen Durft ftillen tonne. Ja er glaubte, bie boshafte Luft, welche fich fo ausgelaffen gegen ibn gezeigt hatte, merbe nun gefattigt fein, und bie urfprungliche Gutmuthigfeit ber menfchlichen Ratur werbe fich bei ber Steigerung feinen Leibens bis jum Tobe wieder burchgearbeitet haben; und barum rief er, Mich burftet.

Und was war nicht alles gefcheben, faft feitbem ber Erlofer öffentlich aufgetreten mar, woburch biefer Glaube hatte tonnen geichmacht und ausgerottet werben! Gleichgultig waren größtentheils feine Boblthaten aufgenommen worben, fo bag er Bebe ausrief über bie Stabte, wo er bie meiften Zeichen gethan, und fo hatte er wiederholte Erfahrungen gemacht von ber Stumpffinnigfeit ber Menfchen. In lebensgefahr hatte ihn bas Beugnig gebracht, weldes er fich felbft gab, und welches boch jeden Augenbliff burch bie That beftatigt ward, und fo wußte er, wie schlecht es um bie Rabigfeit ftand feine bobere Burbe anzuerkennen, und wie leicht im Gegentheil ber große Saufe aufgeregt werben tonnte von benen, bie ihn am meiften verfolgten. Und nun gar, feitdem er uns ter bem fleinen Sauffein feiner Junger einen Berrather gefunden hatte, und fo biefe Entscheibung feines irbifchen Lebens berbeigeführt worden mar, wobei Menfchen von ber verschiebenften Urt und von übrigens gang entgegengefegten Unfichten und Beftrebungen fich gegen ihn verbunden hatten; feitdem bas Bolf mit berfelben heftigkeit, mit ber es ibn fonft bewunderte, bas Rreugige uber ibn ausgesprochen; feitbem bie Dbrigfeit, bie ibn batte fchugen follen, eingeschuchtert burch feindselige Ginflufterungen ibn bem Tobe überantwortet und ben argften Dighandlungen preisgegeben; feitbem fürftliche und vornehme Berfonen an niedrigem Spott, ber ibm miberfuhr, ihr Boblgefallen bezeigt hatten, und felbft bie Lebrer bes Bolles fich herabmurbigten gu bobnifcher Freude bei

bem Unbliff feiner Tobesleiben: mas mare es Bunber gemefen, wenn auch feine Spur von Glauben an bie Menfchlichkeit in ibm ubrig geblieben mare! - Ja mol Bunber bei iebem anbern als ibm! Denn je unaufloslicher in ihm bas gottliche Befen mit ber menfeblichen Ratur verbunden mar und fie gang burchbrungen hatte, um fo mehr geziemte es auch ibm zu glauben, baf fie fich nirgende gang von bem Bufammenhange mit bem gottlichen Befen los machen fonne, und bag auch in bem verborbenften noch etwas von ber gottlichen Rraft ber Liebe verborgen fei, bem es nur nie an Aufforberungen fehlen burfe, bamit es enblich einmal an's Licht fomme. Dag aber gerabe gegen feine Derfon fich fo viele Meuferungen menfchlicher Berborbenheit gufammenbrangten, Daburch fonnte ibm, ber nirgend bie Derfon anfab, bie Babrbeit nicht im minbeften getrubt werben. - Und inbem er biefem Glaus ben auch bier im fleinsten getreu mar, indem er auf bie Menichlichfeit berer rechnete, bie fich fcon unmenfchlich genug gezeigt hatten, marb er auch nicht getäuscht, fonbern einer von benfelben Rriegefnechten, bie fcon bas loos um fein Gewand geworfen hatten, vielleicht auch von benfelben, welche ibn fpottend mit bent Burpur befleibeten, tauchte nun einen Schwamm in fein eigenes Betrant und reichte ibm benfelben an bas Rreug binan. Weil er alfo felbft frei mar von allem Groll und von allem Unglauben, fo beficate er burch bie Gemalt ber liebe auch biejenigen, bie ibm bie Leiben bes Tobes bereitet hatten, indem er fich fur bie lexte Dein feines irbifchen Lebens eine Linberung von ihnen errang, und mir fonnen fagen, bag burch biefes fleine Bort, Dich burftet, wie es feine eigene Berfohnung mit feinen Reinben und feinen Glauben an ihre Empfänglichkeit fur bas gute ausspricht, jenes große Bort, Bater vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, was fie thun, erft polltommen bestätigt und befiegelt worben ift.

Auch hierin also m. gel. Fr. ist uns ber Erlöser ein großes und herrliches Beispiel geworden, unerreichbar freilich, aber dem wir boch nachfolgen sollen eingedenk des Wortes, daß die ben Geist Ehristi nicht haben auch nicht die seinigen sind. Last uns also bei ber lebendigen Erinnerung an dieses verschnende und glaubensvolle Wort des Erlösers uns um so mehr vor allem huten, was uns in dieser Nachfolge nothwendig sidren muß. Wie sieht es nun hierin mit uns? Wir wissen alle recht gut dasselbige, was ich eben als den Grundsaz des Erlösers ausgesprochen habe, daß namlich niemals alles gute ganz aus der menschlichen Natur verschwinden könne, weil sonst auch die Fähigkeit ihn als Erlöser ansunehmen mußte verschwunden sein. Eben so gut wissen wir auch,

bag boch auch felbft in bem Gebiete ber Erlofung bie Rorticbritte ber Menfchen im guten nur febr langfam fein tonnen, wenn fie namlich ficher fein follen. Das wiffen wir beibes, und feiner unter und wird fich wol jemale andere barüber augern. Schlecht fieht es oft um bie Lebenbigfeit biefer Erfeuntnig und um beren Unwendung gumal in befonbers bewegten Zeiten bes Les bens, fei es nun, bag bie gemeinfamen Angelegenheiten ber Meniden und aufregen, ober bag unfer eigenes leben in einer bebentlichen Benbung begriffen ift. Lagt und felbit in unferem Beruf etwas freudiges burch menschliche Bermittelung wiberfahren: gleich find wir geneigt benen, bie babei wirtfam gemefen find, eblere Bewegungegrunde unterzulegen, als nach benen fie une fonft gu banbeln icheinen, und fie überhaupt bober ju ftellen, als wir fonft pflegen. Lagt irgend etwas gutes, woran wir einen befonderen Untheil nehmen, nachbem es langen Biberfpruch erfahren, endlich einmal geforbert und begunftigt werben: gleich benten wir, bie Mugen feien nun ploglich geoffnet und bie Bergen erwarmt morben, und es werbe nun nach bemfelben Maafftabe fortgeben, obnerachtet wir und bei rubiger Betrachtung oft gefagt haben, wie unmöglich bas fei. Aber eben fo leicht begegnet uns bann auch bas entgegengefeste. Wenn bie Menfchen uns perfonlich mit Leibenichaft entgegentreten, fo glauben wir, weil wir uns bewußt find nur bas gute ju wollen, nur gar ju leicht, bie Reinbichaft gegen bas gute erzeuge ihre Bibrigfeit, ohnerachtet wir uns in rubigen Buftanben oft genug fagen, es gabe wol genau betrach. tet gar feine eigentliche Reinbschaft gegen bas gute. bem Erlofer bas legte nicht begegnete, fonbern er auch unter ben ungunftigften Umftanben, wie feiner von und jemale bineingeras then tann, ben guten Glauben nicht verlor, ohne beffen Wahrheit auch feine Erlofung feinen Fortgang tonnte gehabt haben, und bas Reich Gottes nicht erbauet worben fein: fo lagt uns ja nicht vergeffen, bag et fich auch von bem erften eben fo frei bielt. Goll in Zeiten bes Leibens und nieberschlagenber Berhaltniffe gu unfern Rebenmenfchen bas Beifpiel, welches er uns am Rreuge gegeben bat, nicht verloren fein an und: fo muffen wir und auch in Zeiten ber frohlichen wohlunterftugten Wirtfamfeit und bes quten Gelingens nach ihm richten. Bor großen Schwanfungen in unfern Unfichten von ben Menfchen überhaupt muffen wir und pornehmlich huten und ben Gleichmuth bes Erlofers uns zu eigen machen: bas ift bie erfte Bebingung, wenn wir und bie Freiheit bes Geiftes erhalten wollen, bie fo wefentlich gur rechten Freiheit ber Rinder Gottes gebort. Und giebt es Zeiten, wo es icheint, als ob in ben großen Berhaltniffen ber Menfchen ein feinbfeliger und felbstsüchtiger Geist bie Oberhand behielte, und auch unter ben Spriften bas Gefühl ber Bruderliebe und ber Verwandtschaft zurükftrate, und wollen wir diese unbesiegt bestehen: so muffen wir uns vorber schon üben auch am fleinen uns zu erfreuen, wenn bas große nicht erfreulich ist, und musten uns wie der Erlöser es hier that baran genügen lernen, wenn wir auch nur einzeln aus einer verwilderten Brust ein reines menschliches Gefühl hervorzusloksen vermögen. Das ist die erste Bedingung, wenn das boje auch in der Gestalt der krankendsten Feindseligkeit doch nicht im Stande sein soll, in uns das gute nämlich die versöhnliche Standhaftigkeit und die milde Zuthulichkeit der Liebe zu überwältigen. Bon ihm mussen wir auch dieses lernen.

Moge benn sein schones Bilb, wie es uns auch jest erschienen ist, uns oft vorschweben, und wir recht oft hinschauen auf
biesen ungetrübten innern Frieden auf biese Reinheit ber Seele,
in welcher nie auch nur bas leichteste Wolfchen von Uebelwollen
aufstieg, um seine gleich unzerstörbare Gemeinschaft sowol mit bem
Bater, ber die Liebe, als mit bem menschlichen Geschlechte, welches ber Gegenstand dieser Liebe ist, zu trüben! Moge bazu, baß
wir uns immer mehr in die Jüge diese Bilbes gestalten und in
seiner Aehnlichkeit bis zum lezten unter welcher Gestalt auch erscheinenden Augenblitfe unseres Lebens beharren, auch diese Betrachtung seines Leibens uns allen gesegnet sein. Amen.

#### XXIV.

lleber die Erhorung des Gebetes im Namen Jesu.

M. a. Fr. Daß bas allgemeine menschliche Gefühl ber Abbangigfeit von einem bochften Befen - ein Gefühl, welches fich nicht in uns verlieren fann, ohne bag zugleich bas ausgezeichnete und eble in unferer Ratur untergebe, - baf biefes Gefühl fich außert in einer Gehnsucht bes Bergens gu biefem bochften Befen, indem wir eilen, fur altes was uns fehlt, eben weil wir uns abbangig fuhlen, Gulfe bei ibm gu fuchen, und alle Doth, ber wir felbit fein Enbe ju machen wiffen, ihm im Gebet vorzutragen: bas ift bie allgemeine Erfahrung überall, wo fich ber Menfch aus ber erften Robbeit erhoben bat. Auf ber einen Seite nun fublen wir und hieran alle unter einander gleich, wie wir alle Bruber find in ber menfchlichen Schwachheit fo auch barin, bag wir Sulfe fuchen bon oben berab, von wober fie allein fommen fann; auf ber andern Seite aber m. g. Fr. find wir und bewußt, bag wir ale Chriften und bierin noch eines befondern Borguges erfreuen. Denn wie wir, burch Chriftum gur Erfenntnig bes Baters in etnem boberen Ginne gelangt und aus feinem Geifte auf's neue geboren, auch gern als burch ibn erlofte in einem engeren Ginn in ber Gemeinschaft bes himmlischen Batere ftehn: fo muffen wir auch als folche ein eigenes und unverlierbares Rinbesrecht au ihn baben. Und in Beziehung auf unfer Gebet finden wir bies in ber Erhorung beffelben, welche ber Erlofer und verheißen bat. Aber wie es auch mit ben irbifchen Borgugen eines Menfchen bor anberen zu geben pflegt, bag fie gar verschiebener Deutung fähig sind, und daß eben badurch Migverstand und Migbrauch entsteht, so ist es auch gegangen mit diesem wichtigen geistigen Borrechte der Christen, und wir finden auch darüber Migverstand und Migbrauch auf ber einen Seite, so wie frevelnde und uns gläubige Geringschäung auf der andern. Um nun beides zu vermeiden, laßt uns auf die eigenen Worte auf die unmittelbare Verheißung des Erlösers in dieser hinsicht zurüftgeben. Dazu giebt uns das heutige Evangelium eine erwunschte Gelegenheit, und wir wollen sie um so mehr zur Belehrung über diesen wichtigen Gegenstand benuzen, als wir in dieser Woche besonders aufgefordert sind zu gemeinschaftlichem Gebet und Fürditte.

## Text. Joh. 16, 24 bis 30.

Das m. g. Fr. ift unverfennbar ber Mittelpunft biefer gan: gen Rebe bes Erlofers, Go ihr bitten werbet in meinem Ramen, fo wird euch ber Bater geben. Diefe Buverficht, baf ber Bater ihr Gebet erhoren wirb, will er in feinen Jungern ermetten und befestigen. Aber eben wenn es nun barauf antommt gu bestimmen, welche Bebeutung und welchen Berth biefe Berbeiffung bes Erlofers haben fann, ba ibr, wenn man fie auf die gewöhnliche Beife buchftablich verfieht, eine nur ju baufige Erfahrung ju miberfores chen scheint, und wie weit wir fie und alfo aneignen fonnen ohne in gefährliche Taufchungen ju gerathen: fo finden wir uns in Berlegenheit. Doch burfen wir und nur an bie Borte bes Er: lofere felbft halten, beren Bufammenhang aber, fo verftanblich auch alles einzelne gu fein scheint, boch nicht gang leicht gu überfeben ift und und vielleicht bei naberer Betrachtung manches ents Scheibenbe an bie Sand geben wirb. Um alfo une bie Frage gu beantworten, Das benn es mit biefer verheißenen Erhorung un: feres Gebetes fur eine Bewandniß habe? fo lagt uns guerft feben, an welche Bebingungen ber Erlofer feine Berheiffung tnupft, und bann zweitens auch auf ben Inhalt biefer Berbeiffung felbit aenauer Acht geben. Bu biefer Betrachtung wolle uns Gott in feine Babrheit leiten burch ben Geift ber Bahrheit.

I. Wenn wir zuerst m. g. Fr. fragen, Un welche Bedingungen knupft benn ber Erlofer bie Berheißung, bag ber Bater uns geben werbe was wir bitten? so ist bas, was einem jeden zuerst aus ben verlesenen Worten einfallt, bieses, Go ihr bitten werbet in meinem Namen. Und bieses freilich ist bie erste Bebingung. Es liegt aber außerbem wiewol minder beutlich in ber

Rebe bes Erlofers noch etwas anderes, was jedoch wieber mit biefem Bitten in feinem Ramen auf's genauefte gufammenbangt. Denn indem der Erlofer auf der einen Seite fagt, Ich fage nicht, daß ich ben Bater fur euch bitten will, denn ber Bater felbft bat euch lieb barum, bag ibr mich liebet und glaubet, bag ich von Gott ausgegangen bin: fo ift offenbar, bag er eben die Erfullung unferer Bitten, Die ja vom Bater abhangt, auf bie Liebe ber Junger ju ihm und auf ben Glauben, baf er von Gott ausgegangen fei, grundet. Benn'er aber auf ber anbern Geite fagt, Bisher habt ihr noch nichts gebeten in meis nem Ramen, fo follte uns bas Bunder nehmen, wenn er bamit fagen wollte, bieber auch hatten fie ihn noch nicht geliebt und ben Glauben noch nicht gehabt, bag er von Gott ausgegangen fei. Denn biefen Glauben hatte er ihnen fchon fruber bezeugt, und wir lefen es in allen Buchern ber evangelischen Gefchichte, bag, indem noch andere ben Erlofer nur fur einen erftandenen Propheten hielten, feine Junger ichon glaubten und befannten, er fei ber, ber ba fommen folle, ber Cohn bes Sochgelobten. Aber wir finden in ben Worten unferes Textes, bag bie Junger felbft fagen, Run glauben wir, bag bu von Gott ausgegangen bift; und es muß alfo außer jenem allgemeinen noch ein befonderer Glaube fein, an welchen ber Erlofer eben bie Erborung unferer Bitten fnupft. Und wenn wir fragen: worauf beziehen sich benn biese Worte ber Junger, Run glauben wir, baß bu von Gott ausgegangen bift? so ift es bas, was ber Erlofer vorher fagt, Ich bin ausgegangen vom Bater und gefommen in die Belt; wieberum verlaffe ich bie Belt und. gebe jum Bater. Es ift alfo ber reinfte Glaube an feinen Ausgang vom Bater und an feinen Singang jum Bater, ber Slaube, bag er in bie Belt gefommen fei, und bag er bie Belt wiederum verlaffen werbe, ber erft burch biefe Rebe bes Erlofers ben Jungern vollfommen beutlich und hell murbe in ibrer Seele. Und indem ber Erlofer fagt, Wenn ich euch frei beraus perfundigen werbe von meinem Bater, bann werbet ibr bitten in meinem Damen! fo meint er, bag erft, inbem fie biefen Glauben in ihrer Geele lebenbig aufgefaßt hatten, fie gefchifft maren in feinem Ramen gu bitten. Und biefen 3ufammenhang m. g. Fr. lagt und eben jest naber ermagen.

Lange schon hatten bie Junger bes herrn an ihn geglaubtund ihn fur ben gehalten, ber ba kommen follte, und ben Gott jum Erloser ber Welt bestimmt habe; lange auch schon hatte er sie beshalb selig gepriesen, und fie waren es auch wirklich geme-

fen in bem Beffge biefes Glaubens, ber noch jegt mit einer befonberen Gewalt bie Bergen aller glaubigen empor gum Simmel wendet. Und boch fagt ber Erlofer, noch hatten fie nichts aebeten in feinem Ramen. Das fommt wol baber m. g. Kr., geglaubt hatten bie Junger an ibn ale an ben, ber von Gott aus. gegangen fei, und geliebt hatten fie ihn auch, wie fie benn felbft fich biefes von ihm nicht wiberfprochene Zengnig gaben: fie batten alles verlaffen um ihm anzuhangen. Aber biefer Glaube mar nur gemefen ber empfangenbe Glaube ihrer Geelen, mit welchem fie bie Borte ber Beisheit und ber Rraft aus feinem Munbe vernahmen und fich von ihm anleiten ließen zu einem neuen Leben. Aber ber banbelnbe Glaube in feinem Ramen, ber burch bie Liebe gu ihm thatige Glaube, in welchem fie bestimmt maren bas große Bert ber Erlofung, bas er gegrundet batte, in ber Welt ju forbern: beffen maren fie fich noch nicht bewußt geworben und batten noch nicht Gelegenheit genug gehabt ibn gu bemeifen und fich in ibm gu uben. Das mar ber Glaube an ben Erlofer, ber bie Belt wieber verlaffen follte und gum Bater gurufffebren, ber ihnen noch fehlte. Denn wenn er von feinem Leiben und feinem Tobe rebete, fo verftanben fie es nicht; und wenn fie es auch verftanben, fo meinten fie bann boch, er muffe balb wieber guruttfehren auf bie Erbe, weil fie meinten, er habe irbifches perfonlich barauf gu fiften und gu orbnen. Glaube, bag er bie Belt wieber verlaffen und zu feinem Bater geben werbe, war jugleich ber Glaube baran, bag alle feine Boblthaten und Gaben geiftiger Ratur feien, bag nachbem er in ben himmel guruffgefehrt er auch nur himmlifches auf Erben mirte, bag fein Reich nicht aus leiblichem bestehe und nicht von biefer Belt fei und barum auch nichts enthalte, mas nur burch feine leibliche Gegenwart gefchaffen und erhalten werben tonne. Indem fie nun, ale er es ihnen frei beraus verfundigte, qualeich fagten, Run glauben wir, bag bu wenngleich im Begriff bie Belt gu verlaffen bod vom Bater ausgegangen bift, fo mar biefer Glaube eins mit ber Liebe gu ibm, bie fie brang in feinem Ramen bie Menfchen zu bitten, Lagt euch boch berfohnen mit Gott! und überhaupt fein geiftiges Reich auf Erben gu forbern. nun hatten fie bie eine Bebingung ber großen Berbeiffung, bie et ihnen in ben Worten unferes Textes gegeben, erfullt, und fie maren nun geschifft in feinem Ramen gu bitten, welches bie gweite Bebingung ift, bie ber Erlofer feiner Berbeifung voranftellt.

Bas bas aber heiße, in eines Ramen bitten: bas m. g. Fr. tonnen wir gang einfach barnach beurtheilen, mas wir überall

im menschlichen leben barunter verfteben, wenn wir etwas im Mamen eines anberen thun. Mamlich nur bas thun wir im Ramen eines anderen, was wir in feinen Angelegenheiten thun, und auch hiervon wiederum nur bas, was wir in feinem befonberen Auftrage entweber thun, ober wogu wir feinen Auftrag mes nigftene voraussegen fonnen. Dur fo und in feinem andern Sall wird jemand fagen, bag er etwas im Ramen eines andern thut. Und geben wir nun guruff in bas gange bisherige Berhaltniß ber Junger gu unferm herrn und Erlofer, fo werben wir ibm auch barin Recht geben muffen, wenn er fagt, Bisher habt ihr noch nichts gebeten in meinem Ramen. Denn wenn wir fragen; welches war benn feine große Ungelegenheit? fo fonnen wir uns ben Befcheid mit feinen eigenen Borten geben, Ich bin gefommen gu fuchen und felig ju machen mas verloren ift. aber auch eben biefes ihnen ichon am Bergen gelegen batte, gu fuchen und felig ju machen mas verloren mar, fo fonnten fie bennoch unmittelbar nicht glauben, baf fie in biefer Ungelegenheit betend auch in feinem Auftrage bitten wurden, fo lange er ihnen noch feinen Auftrag gegeben hatte, weil er felbft noch handelte, und er feine ausermablten nur um fich verfammelt hielt, bamit fie nach und nach lernen mochten und fich ein Gefchilf erwerben fur ben Dienft in feinem Reiche, welchen er ihnen angewiesen batte, in welchen fie aber erft nach feiner Entfernung von ber Erbe vollig eintreten follten. Dur wenn fie in jener großen Ungelegenheit ber Befeligung ber Menfchen fo baten wie er felbft, bann fonnten fie glauben auch in feinem Auftrage ju beten, weil fie ben Auftrag wenigstens fich fo gu feinem und ihrem himmlifchen Bater gu wenten, wie er felbft es that, immer vorausfegen Aber m. g. Fr. wie bat ber Erlofer gebetet? Stunde feines Leibens herannahete, betete er, Bater, wenn es moglich ift, fo gebe tiefer Reld, von mir; boch nicht wie ich will, fonbern wie bu willft. Und als einer feiner Junger, frubere Borte bes Meifters migverfiehent, Gewalt brauchen wollte gegen biejenigen, welche gefommen waren ibn gefangen gu nehmen, fagte ber herr, Beift bu benn nicht, bag ich meinen Bater bitten fonnte, bag er mir fenbete mehr benn gwolf Legionen Engel? Aber fo bat er nicht fonbern wartete nur, was fich zeigen murbe als ber beilige Wille feines Baters über ibn in biefer entscheis Aber ohne alle Ginichrantung batte er fur; gu; benben Stunde. vor fur feine Junger gebetet, Beilige fie in beiner Wahrheit. -Das ift feine Urt, und fo rein in ber großen Ungelegenheit bas perlorene zu fuchen und felig zu machen und bie verirrten Schaafe

gu Giner Beerbe gu fammeln, in folder reinen Ergebung bes Bergens in ben Willen Gottes in Unfehung alles beffen, wovon fie nicht mit ber bollfommenften Uebergengung fagen fonnten, es gebore mefentlich ju jenem Guchen und Seligmachen bes verlorenen: fo m. g. Kr. batten fie noch nicht gebetet; fonbern es fcmebte ihnen noch immer mit und neben jener großen Angeles genheit ber Befeligung ber Menfchen etwas irbifches vor. batten fie Luft, wo bie Menfchen ben herrn nicht aufnehmen wollten Reuer bom Simmel regnen gu laffen um fie gu vergebren; balb batten fie gern Ginem gewehrt, ber etwas im Damen bes herrn that und ibm boch nicht mit ihnen folgte; und immer mußten fie erft belehrt merben bon unferm herrn, bag bergleichen alles theils nicht ju feiner Angelegenheit gebore, theils aber auch nicht in feinem Geifte und nach feiner Urt und Beife fei, indem nicht mit irbifcher Gewalt bas geiftige tonne geforbert werben, fonbern geiftiges auch nur geiftig wolle gerichtet und gebanbhabt Mun fie aber recht in fich aufnahmen, bag ber herr bom Bater gefommen auch wieber jum Bater gehe und fie gurufflaffe, ohne andere Mittel ale feinen Geift: nun wußten fie auch, wie fie fur feine Sache und in feinem Beift gu banbeln fowol als gu beten batten. Und biefes bemnach m. a. Fr. find bie Bebinauns gen, an welche ber Berr bie Berbeigung gefnupft bat, bie er gewiß nicht nur jenen Jungern, fonbern wie alles gute und fchone, was aus ber reichen gulle feiner Gnabe fommt, auch allen benen gegeben bat, bie burch ihr Wort an ibn glaubig geworben finb.

II. Haben wir nun bieses recht beachtet, so werben wir uns bie zweite Frage: welches benn ber wahre Inhalt und bas rechte Maß ber Erhörung sei, bie ber herr ben seinigen verheißen hat, so schwierig sie auch zu sein scheint, boch leicht beantworten können. Das erste und nachste, was sich in ben Worten des Erlösers jedem von selbst als Antwort auf diese Frage barbietet, ist nun freilich, Wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, so wird der Vater euch geben. Aber es gehört bazu noch ein zweites, was der Erlöser hinzusügt, Und ihr werdet nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Auf beibes nach seinem natürlichen Zusammenhange laßt uns nun in dem zweiten Theile unserer Bestrachtung zurüffgehen.

Alfo babei bleibt es m. g. Fr., wie ber Erlofer fagt, Bas ihr ben Bater bitten werbet in meinem Namen, bas wird er euch geben. Und an einem folden Worte bes Sohnes Gottes wollen

wir nicht auf eine kummerliche Weise beuteln, um es so weit zu beschränken, bis es sich mit bem gewöhnlichen Verstande und mit den altäglichen Erfahrungen reimen läßt; sondern so einfach, wie er es gesprochen hat, so wollen wir es annehmen und deffen verssichert sein, was es auch sei, so wir den Vater nur bitten in seinem Namen, so wird er es und geben. Nur mussen wir nicht verlangen, daß diese Verheißung auch dann in Erfüslung gehen soll, wenn wir nicht in seinem Namen gebetet haben, und durfen nie vergessen, was zu dieser Bedingung gehore, an welche der Erlöser sie so bestimmt geknüpft hat.

Willft bu alfo, bag bein Gebet nicht unerfullt bon Gott jurufffommen foll, willft bu bas troffliche erfahren, Go ihr ben Bater etwas bitten werbet in meinem Ramen, fo wirb er es euch geben: ja bu fannft es, aber erft erhebe bein Berg uber alle irbifchen Bunfche, bie bu nicht im Namen Jefu vortragen fannft. Denn nur bie Seele voll Glaubens an ben, ber vom Bater ausgegangen und jum Bater guruffgefehrt ift, nur bie Seele voll bes burch bie Liebe thatigen Glaubens, bie fein geiftiges Reich auf Erben forbern will und nichts anderes begehrt als biefes: nur bie fann getroft gu Gott bem ewigen Bater in bem Damen bes Cohnes beten. - Saft bu aber beine Geele von allen irbifchen Bestrebungen gereinigt; fannst bu bir fagen: in biefem Augenbliff, wo ich mein glaubiges Gebet vor ben Thron Gottes bringe, habe ich mich felbft und bie Welt verläugnet, ich fuche nichts irbifches weber fur mid noch fur meine Bruber, fonbern allein bas liegt mir am Herzen, daß das Werk bes Herrn, welcher gekommen ift zu suchen und selig zu machen was verloren war, immer mehr in Erfullung gebe, und bas allein ift ber Gegenftanb meines Gebetes, baf fein Reich immer mehr gebaut werben moge und immer ichoner erblube auf Erben, und bag eben baburch, bag bie Menschen gang ihr Berg bem Sohne Gottes hingeben, auch ber beilige Wille bes Baters in ber Welt geschehe; fannst bu bir bas sagen und bentest inn, aber bamit bies geschehen konne, mussen ja die Boten bes Friedens sich frei bewegen, muß ja das Wort, durch bessen Predigt ber Glaube kommt, ungehindert und ungehemmt in der Welt erschallen konnen, und die dunkeln bofen Rachte, bie fich bie und ba bagegen auflehnen im innern eines ieben und im gemeinfamen Leben, muffen bezwungen werben; wenn ich also barum und um alles, was dazu gehört, ben Bater bitte, so wird er geben, was ich bitte: so entgegne ich, Ja, wenn bu nur ganz sicher bist, daß beinem Berlangen nach Beförderung bes Reiches Gottes nichts frembartiges nichts fur menfchliche

Beimifchungen und Bufage parteifiches und einseitiges, baf beinem Buniche alles boje und finftere bezwungen gu feben nichts leibenschaftliches, fein versonlicher Wiberwille nicht sowol gegen biefes ober jenes bofe als vielmehr gegen biefe ober jene bofen beigemischt ift, - wenn bu bir bies Zeugnif geben fanuft, fo wird ber Bater geben mas bu bitteff, wenn nur noch bas Gine bingufommt, bag bu namlich auch gewiß weißt, bas mas bu bitteft gebore nothwendig jur Rorberung bes Reiches Gottes. Dift bu barüber gemiffer, als ber Erlofer über bas ibm unmittelbar bevorftebenbe in bem Angenbliff mar, als er fagte, Bater, boch nicht mein fondern bein Wille gefchebe, - bann bete immerbin gang unbebingt, und was bu beteft, bas wird bir ber Bater acben, fo gewiß als es ber Cobn verheißen bat. Aber m. a. Rr. wie felten find wir wol in bem Kalle, bag wir mit einer folchen Bewifibeit unfer Gebet vor Gott bringen tonnen! Die follten wir furifichtige, noch weit mehr als bie Junger bes herrn, in beren Tagen bas Reich Gottes noch flein war in feinem Umfange und auf wenige beschrantt, so bag auch ber schlichte aber pon bem gottlichen Geift erleuchtete Verftand leicht überfebenfonnte, mas ihm unentbehrlich fei gu feinem Beile, und mas bingegen feiner Berbreitung nothwendig nachtheilig werben muffe: wie follten wir turgfichtige, in beren Tagen bas Reich Gottes fo weit verbreitet ift, bag wir wenig ober gar nicht berechnen tonnen, was ihm beilfam ift in biefer ober jener Begiebung, ober mas feinen Kortschritt bemmen muß, mas ihm bier gum Schaben gereicht, und was bort bie Segnungen ber gottlichen Gnabe berbeiführt: wie follten wir aud) bei unferm reinfien und geiffigften Gebet immer bie Borte bes Erlofers bingufugen, Berr, boch nicht mein fondern bein Bille geschebe. Ber biefe gesprochen in feis nem Bergen, ber wird fich nie beflagen über nicht erhortes Gebet: aber wie viel wird nicht unter und uber Mangel an Erborung geflagt ungerechter und grundlofer Beije, weil bas Gebet gar nicht ein folches war, bas bie Berheifung bes Erlofers bas bei batte in Anspruch genommen werben tonnen!

Jeboch nicht nur bies m. g. Fr., sondern auch wie viel nichtiges und eitles Ruhmen von erhörtem Gebet wird nicht selten unter und vernommen! Wie wenig scheint uns bas m. g. Fr. mit ber Berheißung bes Erlösers zusammenzuhangen, wenn sich einer ruhmt, er habe gebetet um bas Leben ober die Sessundheit eines geliebten angehörigen und sei erhört worden. Ronnen wir behaupten, bas Reich Gottes werde gefährbet, wenn ein einzelner sei es auch ein noch so frommer Christ

ftirbt ober erfrankt? Bare es nicht frevelhaft, bieruber eine Buversicht, bie einer im voraus haben wollte, ju vergleichen mit ber Gewißheit Christi am Grabe bes Lagarus, ba boch feiner von und fagen fann ju Gott, Ich weiß, bu boreft mich allegeit "), und feiner von und hinzutreten und fprechen, Lagarus, fomm beraus, fo bag es unmittelbar gefchiebt? Dber wenn gar in irgend einer armfeligen zeitlichen Roth, in irgenb einer fleinlichen Bermiffelung weltlicher Ungelegenheiten um Ausfunft und Sulfe ift gebetet worden, und bie Gewährung wird bann mit Freuden als ein Beweis eines festen Glaubens und als Erfullung jener Bufage unferes herrn bargeftellt! ob Chriffus felbft nicht bergleichen alles ertragen batte ohne um etwas gu bitten; als ob irgend einer behaupten fonnte, baf nicht bie fortbauernde Roth und Berwiffelung ibm eben fo gut batte forberlich fein muffen gur Beiligung! Darum mochte ich ju folchen immer fagen, Freuet euch immerbin, bag euch geworden ift, mas cuer Berg begehrte, und bankt Gott und feis ner gnabigen Ruhrung auch bei folder Gelegenheit; aber glaubt nicht, bag ihr euer Gebet, wie eifrig es auch gemefen fein mag, ale Dufter beffen binftellen tonnt, welches in bem Damen bes herrn vor Gott gebracht wirb. Denn ba biefer felbft nicht um irbifche Dinge gebeten fonbern biefe fammtlich feis nem Bater und beffen gottlichem Willen anheim geftellt bat: fo fann auch nicht in feinem Ramen um irbifches gebeten mer-Rachbem euch alfo ber herr gemahrt hat, was ihr municht: fo geht buffertig in ench, und befennend, bag ihr nicht in Jefu Ramen gebetet hattet, reinigt eure Geele, bamit ibr fowol funftig ein wohlgefälligeres Gebet vor Gottes Thron bringen fonnet, ale auch, wenn ihr ein ander Mal wieder in irbifcher Roth ober in schwierigen weltlichen Berwitfelungen und Bedrangniffen eures lebens feufgend por ihn tretet, ihr bann eben fo voll Danfes von ihm geben moget, wenn er euch nicht gewährt, was ihr gebeten habt, weil ihr bann wiffet, bag nur berjenige, ber im Ramen bes Cohnes Gottes bittet, empfangen wird, um was er gebeten.

Co fann es aber freilich manchen scheinen, als sei biefe große Berheißung, die ber Erlofer seinen Jungern gegeben, gesnauer betrachtet wenig ober gar nichts. Wenn euch aber bas betrubt, so bebenkt boch nur: konnten wir uns wol freuen,

<sup>&</sup>quot;) 30h. 11, 42.

burften wir es, wenn bie Berheigung Chrifti von biefer Geite angefeben mehr mare? Gefegt nun, es mare in uns frei von aller Beimischung weltlicher Zweffe und Reigungen eine Uebertengung entstanben, ale ob irgend ein einzelnes Ereignif im Staat, in ber Rirche, im hauslichen Leben wefentlich nothwenbig fei, wenn bas Reich Gottes ober wenigftens ein einzelner Theil beffelben fortbestehen solle, und wir wollten nun mit biefer Bewigheit vor Gott treten in Jesu Ramen: wurde unfere Gewigheit wol feststeben, wenn wir uns felbft in biefem Mugen: blitt fragten, ob wir es wol fur vollig unmöglich hielten, bag ein anderer eben fo treuer und redlicher Junger bes Beren über benfelben Gegenftand eine eben fo fefte aber entgegengefeste Ueberzeugung batte? Ronnen wir nun biefes unmöglich laugnen, wo bliebe bann bie bruberliche Liebe, wenn wir erhort gu werben munichen, bamit ber andere nicht erhort merbe? Und wenn noch viel gewiffer biefes ift, bag bas, mas einer mit ber größten Ungelegentlichkeit jum Gegenstande feines Gebetes macht, vielen andern Chriften unerheblich erscheint und gleichgultig: woher follte und benn bei ber fo mobithatigen Gemeinsamfeit bes lebens, bei ber fo tief gefühlten Ginheit bes leitenben und vertretenben Beiftes bie Buverficht tommen fur unfer Gebet, wenn wir nicht einmal wiffen, bag unfer Bleben unterftugt wird bon bem unferer Bruber, und baf fie mit und eins geworben find im Mamen bes herrn? Go lagt und benn gern befennen, bag ein foldes Beten und nicht geziemen murbe! Ja lagt und bemuthia und verwahren, bag wir niemals eine fo fefte Uebersengung baben fonnen über irgend etwas in bem uns fo tief verborgenen und fo unbegreiflich verfchlungenen Bufammenbange ber menfchlichen Dinge in ber Belt, welcher Berlauf berfelben bem Reiche Gottes heilfam und erfprieflich fei ober nicht. Reblt es aber beshalb ber Berheifung bes Erlofers an einem murbigen Begenstande? fehlt es uns an Bitten, über bie wir immer und augenblitflich einig werben tonnen im Ramen bes herrn? giebt es nichts, was unbezweifelt nothwendig ift, bamit bas verlorene gefunden werbe und felig gemacht? Darum alfo burfen und follen wir immer mit ber großten Buverficht bitten um bie Befestigung bes Bergens ber glaubigen im Glauben und in ber Liebe, um bie Erleuchtung aller berer, bie noch manbeln in ber Finfterniß biefer Belt, um gunftigen Lauf fur bie lebendige Rraft bes gottlichen Bortes, um gutes Gelingen fur alle Beranstaltungen, burch welche bie Gewalt ber Gunde mabrhaft gebrochen wird, bamit ber Rame bes Erlofers immer mehr unter

und verherrlicht werbe! Last und aber auch babei nie vergeffen, bas ber herr felbst sagt, Zeit und Stunde habe sich ber Vater im himmel vorbehalten, bamit und niemals einfalle, ihm Zeit und Stunde im Namen bes herrn gleichsam vorschreiben zu wollen. Das ist bann bas Gebet, wovon wir gewiß sein konnen, ber Vater werbe und geben, was wir so gebeten haben. Was aber hierüber hinausgeht, bas vermögen wir nicht zu bewurtheilen, und burfen und also auch nicht rühmen, bas wir beshalb mit sester Zuversicht vor Gott treten und im Namen bessen barum bitten burften, bem alle Gewalt gegeben ist im himmel und auf Erben.

Aber bamit bie Berheigung bes Erlofers uns auch in biefer Beziehung nicht geringer erscheine als fie ift: fo lagt uns noch auf bas Wort achten, Ihr werbet nehmen, bamit eure Freude vollkommen fei. hort m. g. Fr., welch ein freundliches und liebevolles Wort bes Erlofere! Das ift feine Absicht, bag unfere Freude vollfommen fei! Eure Traurigfeit und euer Beis nen foll in Freude verkehrt werden; alles Leib foll verfchwinben aus feinem Reiche: bas ift fein heiliger Wille; und bit-ten wir an feinem Ramen, wie es auch mit bem Wunsche werbe, ber urfprunglich unfer Gebet veranlagte, bas werben wir immer nehmen, bag unfre Freude volltommen fei. Denn m. g. Fr. was und auch am Bergen liege, worüber unfer Gemuth in bangen 3weifeln befangen ift, inbem wir abwechfelnb bald biefers balb jenen Ausgang hoffen und furchten, miffen wir einmal, was ber gnabige und mohlgefällige Wille Gottes auch in biefer Sinficht gemefen ift, muß bann nicht jebe Bangigfeit berichwinden aus bem Bergen? muß bann nicht in bas Berg eine felige Rube und ein gottlicher Friede einkehren? Gewiß ja in ein Berg, welches weiß, bag ber Berr alles wohl macht, und baf benen, bie ihn lieben, alles jum beften gereichen muß, weil ber herr in Begiehung auf fie feinen anberen Billen bat als ihre Beiligung; gewiß in ein Berg, welches weiß, baß Gott die Liebe ift, und aus welchem die Liebe, burch bie ber Claube thatig ift, alle Furcht vertrieben bat! Lebt nicht ber Menfch von einem jeben Borte, bas aus bem Munde Gottes geht? Gollen wir uns nicht m. g. Fr., und fonnen wir uns nicht an jedem Willen Gottes erfreuen und ftarten, weil jeber ein gnabiger und wohlthatiger ift? Wolan, haben wir gebetet um irgend etwas in bes herrn Ramen und mit from. mer Scheu in feinem Namen auch fein Bort, Doch nicht mein fondern bein Bille gefchebe, bingugefügt, und ber Bater bat und bas nicht gegeben, warum wir ihn baten, fonbern nur bies

fest lette, bag fein Bille gefchehen ift, und fo nicht ben Anfang fondern nur bad Enbe unfere Gebetes erhort: o bas erhalten wir gewiß auch hierburch, bag unfere Freube vollfommen Denn m. g. Fr. nur fo lange vermogen bie irbifchen Dinge bas Berg bes frommen ju beunrubigen, es in fiorenber Spannung zu erhalten ober mit Zweifeln zu qualen und mit Bebmuth gu erfullen, nur fo lange, ale er fie nicht in Begiebung auf ben betrachtet, ber bie Liebe ift. Eben barum vorzuglich follen wir über alles, mas und wichtig ift, getroften Du thes Gebet und Rurbitte laut werben laffen vor Gott im Ramen bes herrn, bas heißt mit feinem Bufate, Dicht mein fonbern bein Bille gefchebe. Denn baburch wird bas Berg im poraus wohl bereitet und aufgeregt, ben Musgang, wie er auch falle, zu betrachten als eine Gabe bon Gott und als ein Bert feines beiligen Willens. Wenn fich bann in Folge biefes Gebetes in unferer Geele alle Behmuth und Traurigfeit uber bie Bereitelung unferer wohlgemeinten Bunfche in bem Gefühle nieberfchlagt, fo fei es ber moblgefallige Wille bes freundlichen liebevollen Batere, von dem lauter gute Gaben fommen, und er habe und eben beshalb nur bas beffe, alfo wenn auch nicht baffelbe boch gewiß mehr gegeben, als wir baten und begehrten, weil wir mahrhaft im Ramen feintes Cohnes gebeten baben: bann empfangen wir biefes toffliche, baf unfere Freude voll: · fommen fei. Und biefe Frucht bes Gebetes, bag mir nebs men, bag unfere Freude vollfommen fei, bie m. g. Fr. bat ber Erlofer allen, bie in feinem Ramen bitten, weil fie glauben, bag er von Gott ausgegangen und wieber gu Gott guruffgefebrt ift, gang unbebingt verheißen, fo bag fie und unter allen Umftanben gleich gewiß ift und und gleich wohlschmetfend und gebeiblich fein foll, ber außere Erfolg fei, welcher er wolle.

Ist nun bieses die wahre Erhorung bes Gebetes, wolan so last uns fragen — bamit boch auch diese wie jede Betrachtung bes gottlichen Wortes uns in ber Selbsterkenntniß forbere, welche ber zweite Anfang aller Weisheit ist, — last uns fragen: wie wir benn uns selbst richten konnen vor bem herrn in Abssicht auf unser Gebet? Woher konnen wir wol erkennen, ob wir wirklich sabig gewesen sind und von innen her gedrungen im Namen bes herrn zu bitten ober nicht; ob wir voll gewessen sind bes rechten lebendigen und thatigen Glaubens an ihn und an bas von ihm gegründete Neich Gottes, und nur nach biesem getrachtet haben ober nicht? Nicht baraus konnen wir

es wiffen m. g. Fr., wenn feltener ober ofter unfere Wege mit ben Begen bes herrn, und unfere Gebanten mit ben feinigen jufammengetroffen find, fo bag er und bas unmittelbar gemabren tonnte, mas wir ergeben in feinen Willen betend vor feis nem Throne gewünscht haben, fondern nur baran, wenn wie oft nach unferm Gebete mabrgenommen haben, bag unfere Freude politommen und von einem Lage jum andern immer volltommener wurde, fo daß immer mehr ber fchone guverfichts liche Bunfch bes Apostels an und in Erfullung ging, Kreuet euch in bem herrn alle Bege, und abermal fage ich, freuet euch, und baß es und von einer Zeit gur anbern leichter geworben ift, jete Sugung Gottes, wenn fie auch unfern urfprunglichen Bunfchen nicht entfpricht, und wir ihre Bedeutung in bem großen Inbegriff ber gottlichen Abfichten auch nicht eine feben, boch mit ber Freude aufzunehmen wiffen, welche die Frucht eines wahrhaft christlichen Gebetes ift. — Ja m. gel, je mehr wir fo in bem Ramen bes herrn beten, um befto beutlicher werben wir inne werben, bag auch von biefer Gabe ber Erhorung bas Bort bes herrn gilt, Richt gebe ich euch, wie bie Welt giebt. Denn bie Menfchen, wenn wir fie um etwas bitten, wollen fie und gefällig fein, tonnen nicht ans bere, ale an ben Buchftaben unferer Bunfche fich halten, und wir burfen ihnen teinen Borwurf maden, wenn une ubel ausschlägt, was wir auf unsere Bitte von ihnen erlangt baben. Der herr aber ficht über ben Buchftaben, ber fo oft ein unverftanbiges und felbft nicht verftanbenes gallen ift, in bas Berg ber feinigen. Er fennt es und weiß, bag fie nicht bas ibrige fuchen fonbern bas feinige, baf fie nur nach feinem Reich und beffen Wohl trachten. Saben fie nun biefes nicht crtannt, fo giebt er ihnen nicht bas, was fie unverftanbig ausgefprochen, fonbern mas fie im Grunde eines treuen Bergens gemeint baben. Bollte nun jemanb fagen, auf biefe Beife gefchebe alfo boch nichte, ale was auch gefcheben fein wurde ohne unfer Gebet, und es gebe alfo feine Erhorung: wie thoricht und furufichtia mare bas! Denn ift es wol moglich, bas alles in ber Belt auf gleiche Beife gefchehen murbe, wenn es glaubige Geelen giebt, bie im Ramen Jefu beten, und auf bie gleiche Beife auch, wenn es feine folche gabe? Unmöglich wol. Und foll bas feine Erhorung fein, wenn ber Berr, indem er bas in Erfullung geben lagt, was auch wir wurben gewunscht haben, wenn wir alles in feinem Lichte ju erfennen vermochten, fich jugleich freundlich in unfer Berg nieberfenkt und es mit ber fcho.

nen Gabe ber Freude erfullt, die wir nicht hatten empfangen können, wenn wir nicht gebetet hatten in seinem Namen? Wie sollte benn dies nicht die wahre und himmlische Erhörung sein, anders als die Welt giebt! So freuet euch denn seiner Berheißung, nicht berührt von den Zweiseln des Unglaubens, nicht gestört durch die kleinglaubigen Vorstellungen der schwachen! Betet, wo euer bedrängtes herz euch dazu treibt, oder wo die frische und frohliche Liebe euch dazu auffordert, betet immer und ohne Unterlaß in seinem Namen, und ihr werdet nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Amen.

### XXV.

Ueber das Verlangen nach Kenntniß von jener Welt und nach Gemeinschaft mit derselben.

. a. Fr. Wir alle glauben ale Chriften, bag Gott unfer bimmlifcher Bater burch bie gange Reihe feiner Offenbarungen, welche erfullt worben ift, als bas Bort Rleifch ward und unter und wohnte, hinreichend geforgt habe fur alles, mas und noth: wendig ift auf bem Wege bes Lebens; wir glauben, bag wenn wir nachfolgen ben Rufftapfen beffen, ber uns vorangegangen ift, wir nimmer freier werben fonnen von allem, mas ben Menichen bier auf Erben brufft, und nimmer reichlicher genießen bie felige Freude an bem herrn, bie unfer eigenthumliches Gut ift; wir glauben bies alles: aber fo, bag wir nimmer Urfache haben mit ienem, ber noch ein Rind und Anfanger im Glauben war, ausjurufen, herr hilf meinem Unglauben! Denn wie viele giebt es nicht - boch was fage ich? - wie wenige mag es wol überbaupt nur geben, welche eben biefes nicht wenigftens bisweilen anmandelt, daß wir namlich fur ben Grund und bas Befen unferes Staubens eine andere Gewißheit begehren als jene, mit welcher ber Geift Zengniß giebt bem Worte Gottes in unferm Bergen, eine andere ale eben bie toftliche Erfahrung, aus welcher jener Apostel bes herrn ausrief, herr bu hast Worte bes ewigen Lesbens, wohin follten wir geben als zu bir? — Und unser wohls meinender aber nicht immer eben fo verftandlicher und grundlicher Effer, bas was und felig macht auch benen flar gu machen und wo moglich fogar aufzubringen, beren Berg jum rechten Glauben IV.

an ben Erlofer noch nicht vorbereitet und gefchifft ift: wie oft municht er nicht ihnen andere Mittel gur Ueberzeugung barbieten an fonnen, ale welche ber herr felbft barreicht, indem er fagt, Ber biefe Lehre thut, ber wird erfahren, baf fie von Gott ift, und, Rommt ber ju mir, fo werbet ihr Rube finden fur eure Und eben fo m. g. Fr. giebt es wol nicht wenige, bie als batten fie fchon alle Tiefen bes Reichthums, ber gottlichen Gnabe erichopft, und als fei ihnen auch ber ernfte Genug ber fich immer erneuernten Freude am herrn und aller herrlichfeit, bie fchon jest an und offenbart ift, ju wenig, nach noch hoberem freben, ale mas une burch bas Wort Gottes aufgeschloffen ift und in feiner Gemeinschaft allen bargereicht wird, fo bag fie, wir tonnen es nicht anders ausbruffen, burch ihr Berlangen nach fernen und fremben Gutern, nach geiftigen Genuffen fowol als nach Erkenntniffen, bie in bem Bereich unferes irbifchen Lebens nicht liegen, bas Bort bed Erlofers ber Unwahrheit zeihen wollen, baß wer ju ihm fommt und aus feinem Quell nur immer ichopfen will feinen Durft leiben werbe. Daran m. g. Rr. erinnert und unfer beutiges Conntags Evangelium.

### Text. Lufas 16, 19 bis 31.

Es war aber ein reicher Mann, ber fleibete fich mit Burpur und foftlicher Leinwand und lebte alle Sage berrlich und in Freuden. Es war aber ein armer mit Mamen Lagarus, ber lag vor feiner Thure voller Edma. ren und begehrte fich zu fattigen von ben Brofamen, bit von bes reichen Tifche fielen. Doch famen bie hunbe und letten ihm feine Schwaren. Es begab fich, baf ber arme farb und warb getragen bon ten Engeln in Abrahams Schoof. Der reiche aber farb auch und marb begraben. Alls er nun in ber Solle und in ber Qual war, bub er feine Mugen auf und fab Abraham bon ferne und Lagarum in feinem Schoof, rief und forach, Bater Abraham, erbarme bich mein und fenbe Lazarum, bag er bas außerfte feines Fingers in's Baf fer tauche und fuble meine Bunge, benn ich leibe Dein in biefer Flamme. Abraham aber fprach, Gebente Cobn, baf bu bein gutes empfangen baft in beinem leben, unb Lagarus bagegen bat bofes empfangen. Mun aber wird er getroftet, und bu wirft geveiniget. Und über bas als

les ist zwischen uns und euch eine große Klust besestiget, daß die da wollten von hinnen hinabsahren zu euch können nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüberssahren. Da sprach er, So bitte ich bich, Bater, daß du ihn sendest in meines Baters Haus: benn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort ber Qual. Abraham sprach zu ihm, Sie haben Mosen und die Propheten, laß sie bieselbigen hören. Er aber sprach, Rein, Bater Abraham, sondern so jemand von den todten zu ihnen ginge, so würden sie Buse thun. Er aber sprach, Hören sie Mosen und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob jemand von den todten auferstände.

Es ift namlich m. g. Fr. bas Enbe bes verlefenen Abschnits tes ber Schrift, welches in genauem Bufammenbange fieht mit bem, mas ich vorher gefagt habe, ich meine jene Bitte bes reis den Mannes, baf Abraham ben Lagarus fenden mochte in feines Baters Saus ju feinen Brubern, bamit fie Bufe thaten und nicht auch famen an ben Ort ber Qual. Denn bie Runde von ber andern Belt und bie unmittelbare Gemeinschaft mit berfelben, welche ber reiche Mann feinen Brubern verschaffen wollte, ift nicht nur felbit eine folche über unfern Bereich binausgebende Erfenntnif und Ginficht, nach ber bennoch ein großer Theil ber Menichen frebt, als ob fie an ben geiftigen Gutern bes Reiches Bottes auf biefer Erbe nicht genug batten; fonbern, fo wie ber reiche Mann feinen Brubern borguglich besmegen biefe Gemeinfchaft munfchte, bamit fie ihnen ein Grund murbe Buffe gu thun, weil namlich bie naturlichen Aufforderungen bagu bei ihnen nicht anschlugen: fo ift es auch eben irgend ein Wint und Zeichen aus ber anbern Belt, worauf unfichere Gemuther am liebsten ihren Blauben grunden mochten, wenn ihr Berg auf bem gewohnlichen Bege nicht feft werben will. Darum muß es uns merfwurdig fein, baff in biefer Ergablung ber Berr burch bie Untwort bes Abraham jedem folder Bunfche bie Erfullung ganglich verfagt. Denn eben biefer Untwort megen, welche er bem reichen Manne burch ben Abraham ertheilen lagt, fann wol niemand glauben, als habe ber Berr in feiner Ergablung felbft eine folche Runde von iener Belt nieberlegen wollen, wie wir fie antermarts ber bienieben nicht baben fonnten. Bielmehr wenn er ben Lagarus im Schoofe Abrahams liegen laft, ben reichen Mann aber unerträgliche Glut fühlen an bem Orte ber Qual: so rebet er und gewiß mit Necht, ba bies für ben eigentlichen Zwekt seiner Lehrer, bichtung nur eine Rebensache war, von jener Welt in ben Ausbrükken, welche unter seinen Zeitgenossen gewöhnlich waren. Und eben bamit niemand glauben möchte, er habe burch den Gebrauch, den er bavon macht, jene Ausbrükke zu einer richtigen und bestimmten Beschreibung erheben wollen: so fügt er am Schlusse aus bem Munde bes Abraham biese Belehrung hinzu, daß jede genaue Runde von jener Welt eben so gut als jede sichere und geordnete Gemeinschaft mit berselben uns von Gott versagt sei.

Und eben biefest ift ber Gegenstand, ben ich heute aus Unleitung unferes Evangeliums eurer naheren anbächtigen Betrachtung vorlege, damit wir uns darüber beruhigen lernen, daß wir
uns hier ohne nahere Renntniß von jener Welt und
ohne Gemeinschaft mit denen, die uns dorthin voran
gegangen sind, behelfen sollen. Da aber der Erlöser in jener
Erzählung nur eine von den Ursachen angiebt, weshalb eben die
ses versagte gewünscht wird, nämlich damit die Menschen, gewarnt
und belehrt durch diezenigen, die aus diesem Leben schon abgeschieden sind, desto eher Buße thun: so last uns querft erwägen,
daß es außer den angeführten andere besser begründete Ursachen
zu jenem Bunsche für uns nicht giebt; und dann zweitens, daß
wir uns auch in Ubsicht auf die einzige, von der in der Erzählung des Erlösers die Nede ist, bei demjenigen, was er selbst dem
Abraham in den Mund legt, vollkommen beruhigen können.

I. Was nun das erste betrifft, daß es andere Grunde nach einer naheren Kenntniß von jener Welt und einer unmittelbaren Gemeinschaft mit berselben zu streben, als den in der Erzählung des Erlösers angeführten, gar nicht geben fann: so werden deren freilich mehrere und vornehmlich drei angeführt, welche wir mit einander beleuchten wollen.

Der erste ist ber, daß ber menschlichen Seele ein nicht zu loschender und in keine Grenzen einzuschließender Durst nach Erkenntniß eingepflanzt sei, für welchen also diese Erde mit allem, was sie enthält, ein viel zu beschränkter Gegenstand sei, an dem er seine Befriedigung nicht sinden konne. Sondern wie schon dem leiblichen Auge durch das zahllose Heer des himmels, welches sich vor ihm ausbreitet, die Aussicht weit über die Erde hinaus eröffnet sei: so strebe naturlich auch das Auge des Geistes in alle verborgenen Wunder hineinzudringen. — Gewiß m. g. Fr. wollen

wir biefem eblen Eriebe, ben Gott bem menfchlichen Geifte eingepflangt bat, und ber beffen boberen Urfprung fo beutlich begengt, feine willführlichen Grengen fteffen! vielmehr mag er fich überall versuchen und fo weit bringen, ale er nur fann; aber fchwerlich wird er weit fommen, wenn er bie Erbe, welche ihm junachft angewiesen ift, gering achtet. Denn auch bier gilt, baf wer uber bas wenige nicht tren gewesen auch gewiß nicht über mehreres gefest wird. Saben wir nun etwa fchon alles erschopft, was bie Erbe und barbietet, fo bag es nichts ift mit allen Rlagen über bie vielen unaufgefchloffenen Rathfel, bie fich uns aufbringen? ober follten bie irbifchen Gegenftanbe ju gering fein und nicht ber Rube werth? Barlich, wenn wir bier nicht von ben Berten gum Berfmeifter aufzusteigen wiffen; wenn wir nicht an biefer Schopfung, unter und uber welche wir gefest find, feine ewige Rraft und Gottheit erfennen: fo werben wir fie auch nicht finden, und wenn wir die Flügel ber Morgenrothe nehmen fonnten. Bunberbar schaffend und gefegmäßig weife erhaltend offenbart fich Gott überall in feinen Werfen, und bie Liefen feines Befens, bie boch bas lette Biel aller menfchlichen Ertenntnig find, werben und weber flarer noch inniger aufgefchloffen burch bas ferne als burch bas nabe. Indeffen bas bleibt gewiß, und jeber muß es jugeben, bag unfere Erbe nicht abgefonbert fur fich allein befteht mitten in jenem unenblichen Deere von Belten, fondern bag alles mannichfaltig auf fie einfließt und fich in ihr abbrufft, und baf mir alfo, wenn auch nur um fie felbft recht zu ertennen und ju burchbringen, banach ftreben muffen, wo moglich auch bas fernfte, was noch einen Ginfluß auf fie haben tann, zu verfieben. Bolan, diefe Richtung hat auch von je ber ber menfchliche Berfand genommen, und wir wollen ibn barum nicht tabeln fonbern Immerhin fei bas bewaffnete Muge bes Maturforfchers eben fo fleißig auf bie fernen unermeflichen Beltforper gerichtet, als auf bie bewundernemurbigen feinften Bergweigungen ber irbis fchen Gebilbe! Aber was wir auf biefem Wege jemals erreichen tonnen, bas wird boch nie jene vorwizige Begierbe befriedigen Denn jebe auf biefem naturlichen Wege von bem Bufammenhang mit unferer Erbe ausgehende Erfenntnig auch bes allerfernften wird immer eine Erfenntnig unferer Belt, biefer Belt, bie fich und auf folche Beife erweitert, nicht aber eine Erfenntniß jener Belt. Auch will biefe langfame aber fichere Fortschreitung, biefer naturliche aber gefegmäßige Erwerb ber Ungebulb jener hochfliegenden Gemuther nicht genugen. Sonbern fie meinen, weil wir boch bie Grengen bes Ginfluffes ferner Belten auf bie

unfrige nicht mit unferm fcmachen Berftante abmeffen tonnen, fo bleibe es boch moglich, und barauf eben follten wir laufchen und es auf alle Beife von unferer Geite begunftigen, bag bie Bewohner ferner Belten und unmittelbar gegenwartig, ober wir im Geifte zu ihnen entrufft werben fonnten, und bag fo burch außerorbentliche Gemutheguftanbe, burch leife Uhnungen und fluch. tige Erscheinungen entbefft merben fonnte, mas auf bem Bege ber naturlichen Forfchung noch lange vielleicht immer ein Gebeim. niß murbe geblieben fein. Schon von Alters ber ift biefe Sprache baufig gebort worden, und fie lagt fich von Zeit zu Zeit wieber vernehmen. Aber mas follen wir bagu fagen? Paulus fagt von fich felbft, er fei entgufft worben ins Parabies; aber er fagt auch, er habe unaussprechliche und unmittheilbare Dinge vernom. men, und er bat ben glaubigen feine Renntnig bavon guruffge-Co moge benn wem felbft erwas abnliches begegnet mobl sufeben, was er bavon habe, auf feine Beife aber feiner Offenbarungen fich überheben fondern, wenn er minder gurufthaltenb ift als Paulus, bann fich bemuthig gefallen laffen, wenn ber eine fie annimmt, und ber anbere fie verwirft. Beibes ift eine gleiche menfchliche Meinung; aber eine Renntnig von jener Belt erhals ten wir auch auf biefe Beife nicht eber, als bis wir auch bie Urt begreifen, wie wir bagu gekommen find, und bann ift anbern bas übernaturliche naturlich geworben. Und ber reiche Mann, wenn es ihm gelungen mare ben lagarus guruffgufenben in feines Batere Saus, und biefer batte feinen Brubern ergablt, wie bas Paradies beschaffen fei, und wie ber Ort ber Qual und bie Rluft zwischen beiben, ja auch überbies noch alles, was er bag ich fo fage unterweges geschaut hatte von ber wundervollen Schopfung Gottes: batte er wol gurnen fonnen, wenn biefem abgefanbten ber eine geglaubt batte, und ber anbere nicht? Gewiß nicht, ba wir eben fo wenig die Grenzen ber Gelbfttaufchung bes Dahnes und bes Betruges gemeffen haben, als bas Gebiet ber verborgenen Bas fur Urfache fonnten wir alfo haben eine folche Erfenntniß zu munfchen, ba wir weber ein ficheres Mittel haben auf biefem Gebiet bie Bahrheit vom Jerthume ju unterscheiben, noch eben beshalb eine fichere Regel fur ben Gebrauch folcher Bahrheit? - Allein worauf jeuer ungeregelte Bunich am meiften gebt, bas ift nicht fowol bie Erkenntnig von ber naturlichen Be Schaffenheit frember Gegenden ber gottlichen Schopfung, fonbern vornehmlich eine andere Gemeinschaft bes Geschopfes mit tem Schopfer mochten fie fennen und alfo auch gemiffermagen theilen, fei es nun bie, welcher fich andere Wefen erfreuen, ober bie, beren wir und felbft bereinft werden gu erfreuen haben. Und biefes vorzüglich muffen wir tabeln als eine ftrafliche Ungenugfamfeit und Ungebuld. Und ift ale bas Biel unferes hiefigen Lebens borgehalten eine gi merben mit Chrifto ober felbft eine mit bem Bater; und wir wiffen, bag wir taglich noch gu ftreiten haben gegen tasjenige, was und von ihm trennen will. Gollen wir nun, als ob wir die Luft an biefem Rampf und ben Gesichmaff an bem Preife beffelben verloren batten, luftern fein gu erfahren, in welcher Gemeinschaft mit Gott folche Befen fies ben, bie etwa bie Gunbe nicht gefoffet haben, ober bie mit einem Leibe nicht beständig umgeben, ober bie irgendwie ber Erlofung nicht bedurftig und außer bem Gebiet berfelben geftellt find? Bas aber unfere eigene funftige Gemeinschaft mit Gott betrifft, fo fagt ber Apostel bes herrn ausbruttlich, Es ift noch nicht erschienen, mas wir fein werben. Das wiffen wir aber, bag um es gu erreichen wir vor bem Throne bes Ertofers erscheinen muffen in bem weißen Rleibe eines guten Gewiffens, in Abficht auf bie Gemeinschaft mit Gott, welche uns hier ift bargeboten worben. Go burfen wir alfo nie aufhoren banach ju forschen, wie weit ber bon Chrifto erlofte und befreite menfchliche Geift es hier barin bringen fann, Gott immer in fich felbft gegenwartig gu haben, bor feinen Augen gu manbeln und alles gu feiner Chre gu thun.

Diefes aber fuhrt mich auf ben zweiten vielleicht beffer gu entschulbigenden Bormand fur biefen fo gewöhnlichen Bunfch bes menfchlichen Bergens. Biele von benen, bie ibn in fich begen, wurden namlich fagen, fie wunschten aus jener Belt eben biefes, in welcher Gemeinschaft mit Gott und unter einander wir Menfchen in berfelben fteben werben, nicht ihrer felbft megen; fonbern feitdem ihr liebendes Berg verwundet fei burch ben Lob berer, bie ihnen die theuersten waren in biefem Leben - und bas fiehe boch fruher ober fpater jebem bevor, ber es noch nicht erfahren habe, - feitbem fei jenes Berlangen erwacht, und fie tonnten fich nicht wie fonft mit allgemeinen Berheifungen und unbestimmten Mus. Auf bem gewöhnlichen Wege aber fei nicht fichten begnugen. mehr zu erwarten, barum hangten fie fich mit inniger Gebnfucht an jebe auch entfernte Moglichfeit, bes groffern, beffen ihr Derg bebarf, auf einem außerorbentlichen Wege theilhaft gu merben. Ja bics scheint ein Bunfch zu fein m. g. Fr., von bem wol nicht leicht ein gefühlwolles Gemuth gang frei bleiben konne in biesem Leben. Und bennoch, wenn er gerecht mare, murbe nicht ber Erlofer, indem er uns bier fo bestimmt alle hoffnung auf eine folche Gemeinschaft mit jener Belt, burch welche allein auch nur bie ge-

munichte Erkenntnig berfelben entfteben fann, abichneibet und fo beutlich herausfagt, es gebe feine Genbung ber tobten au ben les benden, wurde er nicht in Ruftficht auf biefen Bunfch ber Liebe ein befonderes Wort ber liebreichen Belehrung bingugefügt haben? Bewiff mol, aber er hat es eben beshalb nicht fur nothig befunben fondern une nur an une felbft gewiesen, weil wir bei naberer Betrachtung leicht finben tonnen, bag auch biefes thoricht ge-Wenn bie Erfullung eines folden Bunfches etwas feltenes bliebe, fo bag nur wenige unmittelbar alle übrigen aber nur burch ben Glauben an jene ju einer naberen Renntnig von bem Buffanbe unter abgefchiebenen gelangen fonnten: wurbe bann wol ber Schauer, ber fich unfer jebesmal bemachtigen mußte bei einer folden Erfcheinung, uns ju einem nur irgend ruhigen Genuffe berfelben fommen laffen? murbe jeber fei es nun überfpannte ober betäubte immer boch ungewohnliche und unrubige Buffand ber Seele, wie eine folche Ueberraschung ibn bervorbringt, wenn auch nur allmählig boch ebe eine folche Erscheinung von bir verfchmanbe, noch übergeben zu einem flaren und bestimmten Bewußtsein, welches wir fur uns felbft fefthalten tonnten, und welches uns Glauben bei anbern verfchaffen murbe? Und boch muffen unvermeiblich auch bei jebem felbit 3weifel entfichen über feine eigenen Erfahrungen, wenn er wenig ober gar feinen Glauben fanbe bei anbern! Wenn es alfo biegu fein grofferes Bertranen giebt als bas, welches fich alle Erzählungen folchen Inhalts bis jest haben zu verschaffen gewußt: fo haben wir auch gewiß fein Recht bie Erfullung biefes Bunfches zu erwarten. Ronnten wir und aber ernfthafter Beife benten, eine folche Gemeinschaft mit jener Belt tonnte fo baufig fein wie bas Beburf. nif felbit ift, fo bag ber Glaube baran einem jeben fo gu fagen in die Sand fame, und die Rluft nicht nur leicht zu überfpringen fonbern gleichsam fcon ausgefüllt mare, welche fonft gwischen biefer und jener Belt ift: wie wunderbar gerriffen und burchichnitten mußte bann unfer irbifches leben fein, und alle feine Rugen gleichfam geloft. Darum, fo beilig uns jebes Berlangen ber reinen Liebe auch ift, werben wir boch biefem Bunfche bie Rlugel beschneiben und gefteben muffen, bag wir feinen Grund baben bie Grengen unferer Belt anberd geftettt ju feben, als Gott fie geordnet hat. Daber, was und felbft betrifft m. g. Fr., wollen wir und an bas freundliche Unbenten, an bie geiftige aber nas turliche Einwirkung unferer abgefchiebenen auf unfere Seele balten, bie uns allen von ihnen in bem Dage, als fie uns lieb und werth gemejen find, jurutfbleibt. Denn fo lange ber, ber von

und geschieben ift, noch nicht vergeffen ift, so lange bauert auch fort feine lebendige Wirtung auf unfere Seele, fo lange leitet warnt erhebt und fein Undenten, fo lange erquifft und bie Erin. nerung an bas, was er uns war, als er auf Erben mit uns wandelte, und so lange ift er uns also noch nicht genommen, sondern wir bestzen ihn noch, und gewiß viel herrliche Früchte bieses Zusammenhanges mit unseren vorangegangenen haben wir alle aufzuzeigen. Bas aber fie felbft betrifft bie gefchiebenen, o m. g. Fr. fo haben wir ja ein theures Bort ber Berbei. fung, fraftiger ale irgend eine vorübergebende Erscheinung es fein tonnte, lebenbiger burch feinen gangen Bufammenhang mit unferm innerften geiftigen Leben als irgend etwas, mas vor unfer außeres Auge und vor unfere Ginne treten fonnte, ich meine bie herrliche Berheißung bes Erlofers, Wo ich bin, ba foll mein Diener auch fein. Belche großere Sicherheit tonn. ten wir wol begehren als ein Bort bes herrn felbft; und mas fonnten wir wol lieber miffen wollen, wenn und biefes gewiß ift, bag biejenigen, bie bier mit ihm vereint gewesen find, auch bort noch viel weniger von ihm fonnen getrennt werben, er schon von biefer unferer unvollkommnen irbifchen Bereinis quia mit ibm faat, baf feine Dacht ber Solle fie jemals gerteißen tonne.

Und nun m. g. Fr. ift außer bem Grunde ju einem folden Bunfch, ben ber Erlofer felbft behanbelt, nur noch einer übrig aber schon an sich selbst schwächer als die bisherigen, nam-lich die Trubfale und Widerwartigkeiten biefes Lebens. Denn biefe bringen und bisweilen ben Bunfch ab, bag bie Berrlich. feit bes funftigen und moge naber treten. Das gefrantte Berg, welches fich an bas Wort halt '), bag bie Leiben biefer Beit nicht werth find ber herrlichfeit, bie an uns foll offenbaret merben, o es municht, wenn es fich am tiefften gerriffen fuhlt von ben Schmerzen biefes mannichfaltig bewegten Lebens, es municht jene verheißene herrlichfeit ju schauen, um befto leichter allem ju entfagen, mas andere anmuthiges und erfreuliches genießen. Doch biefes follte ich wol vor glaubigen Chriften gar nicht einmal erwähnt haben. Denn ber Apostel hat jenes Bort gar nicht gefagt, bamit wir und ein außeres Bilb biefer Berrlich. feit machen follten, welches auch bie anmuthigften irbifden Bilber überglange; fonbern er rebet von ibr als von einem innern

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Nom. 8, 18,

Bewufitfein, welches burch alle Leiben ber Erbe feinen Abina erfabren tonne. Die tomiten wir aber bagu tommen und über bie Leiben biefes Lebens mit ber funftigen Berrlichkeit gu troften, ba ja boch alles, mas ben alaubigen in biefem Leben Rreube macht, auch eben fo aut genoffen werben fann ohne an jener Berrlichkeit einen Abbruch zu erfahren? Bunichen wir aber bes halb biefelbe fcon bier auf irgend eine Urt gu fchauen, bamit Die Erubfale biefer Beit und nicht von bem Wege ablotten, ber borthin führt: fo lagt uns bebenten, bag wir hiergu feines Erofee bedurfen follen, benn wir haben feine andere Unweifung von unferm herrn felbft als bie, bag wir unfer Rreug auf uns nehmen follen und ihm nachfolgen. Deswegen follen wir es auf und nehmen, weil wir nicht von ihm laffen tonnen, weil wir immer aufs neue angezogen werben von bem Borte feiner Beisheit und von feiner geiftigen Rabe, weil bie unverbruchliche Riebe ju ibm unfer bochftes Gut ift, und wir alfo auch feiner werth bleiben muffen, bamit er nie aufhore und auf: und angu-Do follte ich bingeben, wenn ich von bir wiche, bu allein haft Worte bes emigen lebens! Auger biefer Aufforbes rung jum treuen Ausbarren, bie fchon von felbft um fo bringen. ber wird, je mehr wir und von andern Geiten verlaffen fibaußer biefer noch einer anbern bedurfen : Schwachheit, die wir nicht pflegen und ihr nachgeben follen, fondern welche überwunden werden muß. Duch weiß ber große Apostel, welcher jenes Bort gesprochen bat, nichts von einem folden Gebrauche beffelben, als ob ein außerorbentlicher Blitt in jene Berrlichfeit und jum Eroft gereichen follte unter ben Bibermartigfeiten bes lebens. Denn ihm ward ein folcher Bliff, bag er in einer Stunde der Begeisterung entzufft marb ind Darabies, allein er begiebt bas nicht auf irgend befondere Leiben, unter benen er bamale erliegen wollte. Wohl aber faat er gang im Gegentheil, es fei ibm ein befonderes leiben mitgegeben, wie es fcheint, gur Begleitung burch einen großen Theil feines Lebens, bamit er fich jener boben Offenbarungen nicht überbebe. indem er biefes Leiben auf eine Beife beschreibt, welche bas innigfte Mitgefühl aufregt: fagt er nicht, bag er fich barüber troffe mit ber funftigen Berrlichkeit; noch auch befam er auf fein Gebet eine folche Unweifung bon oben fonbern nur bie, Lag bir an meiner Gnabe genugen, benn meine Rraft ift in ben fcmas chen machtig. Das war bas Wort, welches als ein Wort bes herrn in ber Geele bes Apoffele ertonte, bie porgualich beehalb von jenem une unbefannten Leiben fo tief gebeugt mart, meil

es ibn in ber freudigen Berfundigung bes Evangelinms binbette; und biefes Wort hat ibn fur bie gange Beit feines lebens aufgerichtet. Wenn nun m. gel. Fr. felbft ein Apoftel, ber wirt. lich außerordentliches und überirdisches in feinem Leben erfahren und einen Strahl jener herrlichfeit aufgefaßt hatte, ober viel. mehr - benn außerliches, wie es scheint, war ihm bamale nichts erichienen - bem bas innere Auge fur biefelbe mar geoffnet gemefen in einer Stunde entzuffter Begeifterung, boch fobalb es barauf anfam fich mit bem irbifchen Leben, wie Gott es auch ibm geordnet batte, auszugleichen und bie Schmergen beffelben ju lindern, burch bie Stimme Bortes in feinem innern weber auf jene befondere Erfahrung guruffgewiesen murbe um in ter Bergegenwartigung berfelben feinen Eroft gu finben, noch eine Berbeifung befam, bag fich ju feiner Schabloshaltung und Berubis gung abnliches von Beit zu Beit wieberholen werbe, fonbern auch et nur angewiesen ward fich an ber gottlichen Gnabe genugen gu laffen: wie follten nicht wir alle hieraus lernen uns befcheiben und nicht wegen ber Leiben, bie aus ber Ordnung biefes Lebens berborgeben, Unfprudge maden, welche biefe Orbnung überfteis gen! wie follten nicht auch wir Eroft und Beruhigung genug in ber Ordnung bes Beile finden, nach welcher wir eben fo gut in ben leiben als unter ben Freuben biefes lebens, wenn nicht unter jenen noch ftarfer und erhebenber, bie Erfahrung machen fonnen von ber gottlichen Snabe, beren Kraft in ben schwachen machtig ift, und burch welche wir auch hier schon ohne alle Ents bullung einer funftigen Berrlichfeit bas emige Leben im Glauben wirflich haben, indem wir burch Chriftum Rinder Gottes und Genoffen feines Reiches geworben finb.

Und nun, nachdem wir alles übrige beseitiget, last uns auch II. Diesen Wunsch nach belehrender Gemeinschaft mit jenner Welt so begründet betrachten, wie er in der Erzählung des Erlösers selbst vorkommt, nämlich um andere auf den Weg des Lebens hinzuweisen. Sende ihn, sprach jener versiörbene, in das haus meines Baters zu meinen Brüdern, daß er ihnen bezeuge, auf daß sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual; denn wenn einer von den todten zu ihnen ginge, so würden sie Busse thun. Sewiß kann dieser Wunsch, so gesaßt, auch uns nicht fremd sein. Je tieser uns ost daß Sesühl ergreift, daß noch so viele selbst von denen, welche Christen heißen, die Gnade Gottes in Ehristo doch eigentlich gering achten und sie trozig von sich zu stoßen scheinen; je schmerzlicher wir ost inne werden, wie al-

les, was wir felbft verfuchen um burch Wort und That ben Samen bes gottlichen Wortes in bie Bergen gu ftreuen und bas Bilb eines gottgefälligen Lebens ben Menfchen por Mugen ju ftellen, feinen Erfola gurufflagt in noch verftofften Gemutbern und fie taum fur einen Augenbliff nachbentlich macht, wie fie vielmehr ungerührt fortgeben in ihrer fleischlichen Gicherheit: besto naturlicher ift es uns in ben Bunfch bes reichen Mannes einzustimmen, ber felbft wie feine Bruber ein folder gemefen mar, und in einer Urt von Bergweiffung benfen wir wie er: wenn eis ner fommen wollte aus jener Welt, um welche fie, verflochten wie fie find mit ben irbifchen Dingen, fich gar nicht zu fummern fcheinen, bann murben fie endlich gur Bufe ermetft werben. Ein folder Gebante entspringt aus ber ebelften Quelle. res giebt es nicht in bem menschlichen Bergen als bas Beffreben ber gottlichen Gnabe, beren wir und felbft erfreuen, auch andere theilhaftig zu machen und fie wo moglich uber alles was Menich beifit zu verbreiten. Allein wenn wir nun boren, wie ber Erlofer biefen Bunich bebanbelt: fo muffen wir boch in uns geben nicht ohne einige Edjam baruber, bag wir eben fo benten fonnten wie einer, ber fein ganges Leben hindurch felbft ber Rraft bes gottlis chen Wortes verschloffen und in allen Angelegenheiten bes Beils unerfahren gemefen mar. Lagt und baber feben, wie wir und auf bas vollftanbigfte beruhigen fonnen bei ben Worten, bie ber Erlofer bem Abraham in ben Mund legt, Gie haben Dofen und bie Propheten, boren fie bie nicht, fo werben fie auch nicht glauben, fo jemand von ben tobten auferftanbe.

Diese Worte m. a. 3. enthalten offenbar zuerst bie stillsschweigende Boraussezung, über welche allerdings zwischen Abraham und bem reichen Manne kein Streit sein konnte, daß Mosses und die Propheten eine hinreichende Anleitung geben um an ten Ort der Seligkeit zu kommen, demnächst aber und vorzüglich die ganz bestimmte Behauptung, daß auch wenn einer von jenseits herüberkäme boch eine solche Erscheinung keine anderen Bewegungsgründe an die Hand geben konnte, als welche jenes Wort Gottes schon enthalt. Laßt uns beides noch etwas genauer betrachten.

Was nun bas erste betrifft, so umfaßt allerbings ber Ausbruft, Moses und bie Propheten, bie ganze altere Reihe gottlicher Offenbarungen, bie Aussprüche aller ber auserwählten Manner, burch welche ber Geist Gottes zu bem jubischen Bolte gerebet hatte um es auf ben Weg bes heils zu bringen und es

barauf ju erhalten. Allein bie Schrift fagt, Rachbem Gott vor Beiten ju ben Batern gerebet bat burch bie Propheten, bat er am letten in biefen Tagen ju und gerebet burch ben Cohn \*). Benn nun fchon jene alten Reben, wiewol mancherlei balb mehr bald minder verhullte Binweijungen enthaltend auf ten, ber ba tommen follte, gureichend gewesen maren gur Erweffung und Erhaltung eines gottlichen Lebens in bem gangen menfchlichen Gefolecht: fo waren ja biefe legten Reben burch ben Cohn uberfluffig, und bas wollen wir wol auf feine Beife glauben. Dann aber tonnten wir immer noch fagen, ber reiche Mann habe von biefer Ceite fo unrecht nicht. Denn wenn boch in jenem Leben bie Befchrankungen bes gegenwartigen aufhoren: fo fonnten auch foon in ber Beit, in welche ber Erlofer feine Ergablung legt, bie vollendeten von Chrifto und von bem une burch ibn geoffenbarten Billen Gottes eine genauere Renntnig haben, als fie in Mofe und ben Propheten gefunden wirb. Wie nun gu ben Zeiten ber Apostel burch ihr Bort von bem Erlofer gar viele Beiben auf ben Weg bes Lebens gebracht murben, welche ben Inhalt ber Schriften bes alten Bundes mohl fannten von bemfelben aber nicht waren gerührt und ergriffen worben: fo lagt fich auch wol benten, baff auch jene irbifch gefinnten Bruber, auf welche bie tebren Mond und ber Propheten feine Wirfung gethan hatten, bod maren erleuchtet worben, wenn ihnen burch einen Boten von jenfeits ber vollfommene Bille Gottes, wie ibn ber Cobn und offenbaret, ware vorgehalten worben. Bad ift alfo wol ber Grund, warum ber Erlofer ben Abraham in tiefe Betrachtung nicht eingeben lagt fondern uns auch biefes als leer barftellt? Benn in ben Zeiten bes alten Bunbes freilich wol bie Erfennts niß Gottes und feines Willens nur fehr unvollfommen tvar, fo war boch Lagarus burch ben richtigen Gebrauch berfelben in Abrahams Schoof gelangt, und Gott hatte nichts geforbert als ben richtigen Gebrauch ber ihm bargebotenen Erfenntnig. bie Beit, wo ber Cobn, in bem wir nun vollfommen ben Bater fcauen, ericheinen fonnte um biefem Stuffwert ein Ende gu machen, erft fpater erfullt mar, fo fann bas wol nur bamit gu: fammenbangen, bag bie Menfchen fruber noch nicht im Ctanbe gemefen waren biefe Offenbarung aufzunehmen und fie fich anjueignen. Wenn biefes beibes nicht mare, querft, bag Gott ben Menfchen aus feiner Bulle fo viel barreicht, ale fie fich jedesmal

<sup>)</sup> Sebr. 1, 1. 2.

aneignen fonnen, und bann bag er bon jebem nur Rechenschaft forbert für bas, was er ibm gegeben bat; wenn bies nicht mare: fo fonnten wir wol nicht einftimmen in bas Bort bes Apofiels, mas mir vorbin gebort baben, baß Gott bie Liebe fei. Ift aber eine Beit gefommen um bie Menfchen weiter gu forbern, und rundet baber Gott in einigen, bergleichen auch bie Propheten bes alten Bundes waren, bas licht einer befondern Erfenntnig an: fo fann bas nur in benen gefcheben, welche bie bieber fchon vorhandene wohl in fich aufgenommen und befestigt batten, und benen noch ein Berlangen nach mehrerem und eine Rabiafeit bam ubria aeblieben mar. Wie maren alfo wol jene Bruber, welche alle porbandenen Schage ber Erfenntnig vernachlaffigt hatten, im Stanbe gewesen bie Aufforberung Gott im Geift und in ber Babrheit anzubeten zu verfiehen; wie hatten fie bad Gebet ber Liebe, mit ber und Chriftus geliebt bat, auch nur faffen tonnen, und hatte es ihnen auch ein Engel vom himmel berab ober ein tobter von jenfeits herüber gebracht, ba fie auch nicht einmal bie befdrantte Rachftenliebe bes Gefeges geubt und nicht einmal an Gott als bem Gott ihres Bolfes gehangen batten! Gewif alfo murben fie bas großere auch auf einem folden Wege nicht angenommen haben, eben beswegen, weil fie fchon Mofen und bie Propheten nicht angenommen hatten. Bie' viel vergeblicher aber mare nicht eine folde munberbare Begunftigung mitten im Schoofe ber Christenbeit! Denn wir haben nun fchon bie Reben, welche Gott in ben legten Tagen gerebet bat, burch ben Gobn, in welchem alle Berheißungen erfüllt find! Es giebt nun nichts neues mebr, was noch zu offenbaren mare, fonbern unfer Buwache an Erfenntniß bes gottlichen Wefens und Willens gefchieht nur ba burch, bag wie ber herr felbft verheißen hat fein Beift von bem feinigen nimmt und es uns immer mehr verflart. Aber von ben Anfangegrunden bed gottlichen lebens muß auch angefangen met ben, und nur allmablig fann jeder jum volltommenen fortichreis Wer alfo auf ben Weg bed lebens erft foll gebracht mer ben, bem fann auch noch nichts anderes frommen ale bie Mild Wer ben Eroft ber Berfohnung noch nicht bebes Evangelii. aierig ergriffen bat, wen bie fuße Lehre von ber Gnabe Gottes in Chrifto noch erft loften foll, wer fich bas Geheimnig noch nicht gu eigen gemacht hat von bem Borte, bas Fleisch marb: mas follten bem tiefe Ginfichten in bie gottlichen Geheimniffe, bie ibm nut einer von ben tobten bringen fonnte? Lag ibn bie Evangeliften horen und bie Apostel und benen glauben. Ber aber in ber bei ligung fo wie in ber Renntnig und bem Genug aller geiftigen

Suter langfamer fortschreitet als zu wunschen ware, ber ift geswiesen an die Fulle von Starkung und Belebung, die uns allen immer hervorgeht aus jeder lebendigen Gemeinschaft mit ben glaubigen, in der sich die geistige Gegenwart Christi offenbart; benn dazu bedurfen wir bleibender Einstuffe, nicht eines vorübergehens den Eindrukts, wie ihn die fluchtige Gemeinschaft mit einem Westen aus einer andern Welt hevorbringen konnte.

Ift nun bie fillichweigenbe Boraussegung bes Erlofere fo wohl begrundet, bag eine Ericheinung aus jener Belt und nichts bringen tonnte, was nicht in bem Borte Gottes ichon gegeben ift: fo fieht es gewiß auch eben fo mit feiner ausbrufflichen Befimmung, bag in einer folden Erscheinung auch feine Rraft liegen fonne biejenigen jum Glauben ju bringen, welche bem Borte Gottes nicht glauben wollen, ober Luft und Rraft bes geiftigen lebens in benen zu entgunden, welche trog bes ihnen wohlbefanntm gottlichen Wortes immer noch in bie vergangliche Luft biefer Belt verfenft bleiben. Das miffen wir m. g. Fr., wie von Uns fang bes Chriftenthums an ber Glaube entgundet worden ift burch bie Prebiat vom Glauben, indem burch biefe bie Gabe bes beiligen Geiftes fich mittheilte. Und noch jest erfahren wir taglich bie Gewalt und Rraft bes gottlichen Bortes über bas menfchliche Berg, bas von bemfelben balb allmablig erreicht balb ploglich in feiner innerften Diefen erfcuttert, und fo bie neue Rregtur gebilbet wird, und bie Reime bes neuen Lebens fich entwiffem. Aber mo bas Bort Gottes biefe Birfung noch nicht bervorgebracht bat, ba follten Erfcheinungen aus einer andern Welt baffelbe bemirten tonnen? Mit nichten! Glaubte boch Berobes, in Chrifto felbft fei ber Johannes wieber erftanben, ben er ents haupten laffen; aber beswegen that er nicht Buffe und ward glaubig. Und Lagarus, ber Freund bes herrn, ber wirklich von ben tobten erftanden mar, als er mit bem herrn gu Tifche fag, und viele gefommen waren um ihn zu feben, fchwieg er bescheis ben fill, bamit fie Chrifto glauben mochten, und brangte fich nicht auf mit ben Geheimniffen bes Grabes um fie ju bewegen. Go nun wird, immer unter und bas Wort bes herrn, bas fo viel mehr ift und fraftiger als Mojes und bie Propheten, bie einzige Quelle aller mabrhaft beilfamen Bewegungen bes menfchlichen bergens bleiben. Und wie eine Rluft befestiget ift zwifchen benen in Abrahams Schoof und benen an bem Ort ber Qual, bag ben leten auch nicht einmal eine Linderung fommen fann von ben erften: fo moge auch immer eine Rluft befestiget bleiben zwischen beiben und uns, baf feine Aufforderung gur Bufe und von ihnen fomme,

und wir werben best feinen Schaben baben. Bielmehr wenn ed zweierlei Art gabe, wie bie Menschen ermahnt murben Bufe gu thun, burch bie Berfundigung bes Bortes in ber drifflichen Rirche und burch bie Predigt ber tobten, feien es nun felige ober gequalte: welche neue Bormanbe und Entschulbigungen megen bes Ungehorfams gegen bie gottliche Ginlabung mußten nicht baraus entfichen! Und wie leer! Denn auf einen anbern Grund fann boch und foll niemand bauen, ale ben Chriftus gelegt bat, und er felbft hat weber von Unfang an ale ein Beift aus einer anbern Belt erfcheinen wollen fonbern ift Menfch geworben um burd menfch liches Wort menschlich zu wirken, noch auch hat er nach feiner Auferstehung fich zeigen wollen als ein von ben Reffeln ber Erbe fchon gelofter Geift ober in ber Berrlichkeit, als ob er fchon auf. gefahren mare gum Bater, fonbern mit Rleifch und Bein ift er gefommen und bat nicht geglaubt baburch mehr gu wirfen auf biejenigen, bie fcon an ihn glaubten; noch weniger bat er fich ben unglaubigen gezeigt um fie gur Bufe aufzuforbern, fondern bas bat er ber Predigt feiner Junger überlaffen, wenn bie Rulle bes Beiftes über fie murbe ausgegoffen fein. Diefe Orbnuna. wie fie beståndig ift, fo muß fie auch bie beste fein. immer ein verflarter ben Geift in einem bobern Dage baben als irgend ein einzelner unter uns, boch gewiß nicht in einem hoberen als bie Gemeinschaft ber glaubigen ibn bat; benn in biefer ift er gang und ungetheilt wie in Chrifto felbft. Bas aber bie meiften, bie gern ihre noch verharteten Bruber burch Erfcheinungen aus iener Welt befehren mochten, bavon eigentlich erwarten, bas ift wol nicht ein hoberes Dag bes Geiftes fondern eine befimmtere Darftellung von ber Qual ber unfeligen und von ber Geliafeit ter beanadigten. Aber bat Chriftus felbft nicht flar genug geres bet von ber Berrlichkeit, bie er uns mittheilen wird, und von ber Dunkelheit, in welcher bie von Gott entfernten wohnen? Mur mit einer großern finnlichen Rraft tonnte beibes bem por Augen treten, vor bem ein Theilhaber jener Geligfeit ober Qual aus Grfahrung rebete. Goll aber auf biefe Beife ber Glaube entfteben aus ber Beftigfeit finnlich aufgeregter Furcht ober Soffnung? Gewiß nicht! Denn bie vollige Liebe foll ja bie Furcht austreis ben; alfo fann fie nicht felbft aus ber gurcht entfteben, und alfo ware auch ber Glaube, ber burch bie Furcht entftanbe, nicht berjenige, ber in Chrifto allein gilt, ber namlich burch bie Liebe thas Und fo giebt es auch fur und feine hoffnung als bie, bag ber, welcher und feinen Cohn gefchenft bat, und mit ibm auch alles fchenken werbe. Diefe gilt fur biefes und jenes leben

und fann in und nicht entfteben burch irgend eine Offenbarung fondern allein burch bas freudige Gefühl ber Liebe, bie Gott uns erwiesen hat in feinem Cohne. Daber ift es auch bas Unertennen und Erwagen biefer Liebe allein, woburch bas menfchliche Berg feinem Beile mahrhaft jugemenbet wird; alle anberen Erregungen jum guten, wie munberbar fie auch mogen gewirft worben fein, wie glangend fie auch noch als Erinnerungen bleiben, fie find boch nicht von ber Urt, baß fie bie Geligfeit in uns begrunben fonnten, welche Chriftus ben feinigen verheißen bat. Bielmehr wer auf bem von Chrifto felbft geordneten Wege gur mahren Gemeinschaft mit ihm gefommen ift, bem ift jebe Gemeinschaft mit andern übermenschlichen ober verflarten Wefen überfluffig; mer aber in jener feligen Gemeinschaft noch nicht ftebt, bem fann wie jebes Beffreben, beffen Gegenstand nicht ber Erlofer felbft ift, fo auch bas Berlangen nach anbern Offenbarungen fatt ibm forber lich ju fein eher nachtheilig werben, weil es ber Schnfucht nach bem einen, was noth thut, etwas frembartiges beimischt.

Dies m. gel. Fr. ift bas Bort bes Erlofers an une über biefen Gegenstand; und ich muniche, baß es burch bie baruber angeftellte Betrachtung auch und allen moge flar und feft geworben fein. Gewiß, wenn er, ber nur gefommen ift und bie Rulle bes guten ju geben, und bie hoffnung gang abschneibet auf eine folche Gemeinschaft mit ber anbern Welt, bie ein Bumache gu unferm Frieden und ju unferer Geligkeit fein konnte: fo burfen wir nicht glauben, bag er und bamit etwas gutes verfagt habe, und wollen bas nicht fur einen Raub halten, was er une nicht jugefteben will, fonbern uns an feiner Gnabe genugen laffen und immer mehr aus allen fegensreichen Quellen ber Erfenntniß und ber liebe fchopfen, bie er und eroffnet hat. Je mehr wir bies thun, um befto mehr werben wir Urfache finden, ohne bag wir über bie Grengen binausftreben, welche unferm leben geftette find, bennoch mit bem Apostel auszurufen, D welche Tiefe bes Reichsthums beibe ber Weisheit und ber Erfenntniß, ber Liebe und ber Barmbergiafeit Gottes. Umen.

#### XXVI.

# Ueber die Berklarung Chrifti.

### Text. Matth 17, 1 - 9.

Und nach feche Tagen nahm Jefus zu fich Petrum und Jafobum und Johannem, feinen Bruder, und führte fie beifeits auf einen boben Berg und warb verklaret por ihnen, und fein Angeficht leuchtete wie bie Conne, und feine Rleiber murben weiß als ein Licht. Und fiebe, ba erichienen ihnen Dofes und Elias, bie rebeten mit Detrud aber antwortete und fprad ju Jefu, herr, bier ift gut fein; willft bu, fo wollen wir bier brei but ten machen, bir eine, Doft eine, und Elias eine. Da er noch alfo rebete, fiebe ba überschattete fie eine lichte Bolte, und fiebe, eine Stimme aus ber Bolte fprach, Dies ift mein lieber Gobn, an welchem ich Boblgefallen babe, ben follt ihr boren. Da bas bie Junger borten, fielen fie auf ihr Ungeficht und erschrafen febr. aber trat ju ihnen, rubrte fie an und fprach, Stehet auf und fürchtet euch nicht. Da fie aber ihre Mugen aufhoben, faben fie niemand benn Jefum allein. vom Berge berabgingen, gebot ihnen Jefus und fprach, Ihr follt bies Geficht niemand fagen, bis bes Menichen Cobn von ben tobten auferstanden ift.

M. a. Fr. Dieses Ereignis gehort zu ben geheimniswollsten Augenbliffen in bem Leben unfere Erlbfers. Bergeblich bemuben wir uns einen Zweff besselben uns bestimmt vorzustellen; wir wissen weber, was bieser Augenbliff fur ben Erlofer selbst unmittelbar gewesen ist, und was in bemfelben seine Seele vorzuglich bewegt und burchbrungen hat, noch in welchem Zusammenhange

er fand mit bein großen Berufe, welchen gu erfullen ber Berr Aber bag biefe Gefchichte ben Tunauf Erben erfcbienen mar. gern bes herrn, wenn gleich auch ihnen fo geheimnifivoll, baf fie und feine nabere Erflarung barüber mittheilen fonnten, boch gugleich bochft bedeutend gewefen ift, bavon zeuget ber gange Son ber Ergablung. Auch ber herr ftimmt bem bei; benn mare bie Cache etwas gleichgultiges und unbebeutenbes gemefen: fo murbe er bie Junger nicht ermabnt haben, fie follten bas, mas bier auf bem Berge mit ihm porgegangen, in ber Stille bei fich bemabren und es niemand eber fund thun, bis er werde auferftanden fein von ben tobten. Dag nun biefer bebeutenbe Augenbliff ben Apofteln, bie Zeugen bavon maren, ju fluchtig erfchien und ju fchnell vorüberging, bag fie ba Butten ju bauen munfchten, mo fie fo außerorbentliches geschaut hatten, bas muffen wir fur einen gant naturlichen Bunich balten. Aber ber Erlofer gewährt ibn nicht fondern übergeht ibn gang mit Stillichweigen, und ohne ibn gu gewähren führt er feine Junger von bem Berge ber Berflarung berab. Gben tiefes nun, baf bas Bermeilen an bem Orte ber Berflarung ein vergeblicher Bunfch mar, und Chris find bie brei Junger von ber Berklarung fogleich wieder in bie Thaler bes gebens guruftführte: bas ift fur und ber angemef. fenfte Gefichtepunft, aus welchem wir die verlefene Gefchichte mit einander betrachten mogen. Laft und aber babei fo gu Berte geben, baff mir guerft ermagen, mas fur bie Junger bie Bertlarung bes herrn gewesen ift, und bann zweitens auf bie großen Ericbeinungen feben, von benen biefelbe begleitet mar.

I. Wenn Johannes in bem Eingange seines Evangeliums sagt '), Wir sahen seine herrlichseit als bes eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnabe und Wahrheit: so meint er damit nicht solche vorübergehenden Augenblikke einer höheren außerlich erscheinenden Berklärung, wie sie sich in dem Leben des Erlösers die und da finden; sondern er redet von der ganzen Zeit, in welcher er und seine Genossen aus der Fülle bessen, in dem das Wort Fleisch geworden war, und durch ihn aus der Fülle seines himmlichen Vaters nahmen Gnade um Gnade. Wenn Ehristus betet "), Bater, die Stunde ist hier, daß du beinen Sohn verklärest: so zeigt der Zusaz, Auf daß dich dein Sohn auch verkläre,

<sup>&</sup>quot;) 3ch. 1, 14.

<sup>&</sup>quot;) 30b. 17, 1.

bentlich genug, daß er ebenfalls nicht folche einzelne Erfcheinun. gen meint, fonbern vielmehr ift tiefe Bertlarung bes Cobnes bas emige Leben, welches er allen tenen giebt, bie ber Bater ibm acgeben bat. Bertlart in biefem Ginne bes Bortes mar ber Erlofer feinen Tungern immer, feitbem fie gelernt batten in ibm ben Bater ju fchauen, feitbem ihnen alle Borte, bie er rebete, nicht nur Geift und leben fontern mahrhaft Borte bes emigen Lebens geworben waren. Aber jest faben fie ibn in einer besonderen Bertlarung, außerlich und finnlich tritt ihnen feine Berrlichkeit entgegen, fein Angeficht leuchtet wie bie Sonne, und fein Rleid ift weiß wie bas Licht. Bober biefer Lichtalang fam, ber ihn umgab, bas wiffen wir nicht. Gang von außen ift bem herrn bie Bertlarung wol nicht gefommen, weber fo baf fie ein Wieberschein irgend eines außeren irbifchen Lichtes gewesen mare, noch fo bag fich ber Glang anberer himmlischen Erscheinungen an ibm abgespiegelt batte. Denn in beiben gallen mare es nicht feine Berflarung, und bie Erscheinung in Bezug auf ibn unr etmas unbedeutenbes gemefen. Bas ihn aber in biefer Stunde fo befonbere von innen beraus verberrlichte, ob bie nabe Ausficht auf fein Leiben, von welchem er furz gubor angefangen batte mit Buverficht zu reben, und bas fich ihm barftellte als ein Durchgangepunft zu feiner herrlichfeit; ob ber fefte Entschluß fein Leben bingugeben fur bie Belt, ber fich bei berannabenber Entfcheis bung aufe neue tief in feine Geele fentte und berrlich wie bie Sonne aus feinem Angesichte hervorbrach; ober ob irgend etwas anberes in ibm: wir wiffen es nicht. Aber ba bie Runger es faben, ohnerachtet ber beständigen geistigen Berflarung, in melcher bas gange Dafein ihres herrn aufging, und bie fie ununterbrochen in ihm mabrnahmen: wer fann es ihnen verbenfen, bak fie munichten biefen Augenblitt festzuhalten, in beffen Berrlichfeit ihre Scele eingetaucht batte; baf fie Butten bauen wollten um einen fo himmlischen Ginbrutt, beffen Gluchtigfeit fie abneten, mo moglich langer festzuhalten, jedenfalls aber ibn zu vermahren gegen alles, was ibn ftoren fonnte? Es war ein naturlicher Bunfch; aber faum ausgesprochen, fo verschwand bie gange Erscheinung bor ihren Mugen, und eine lichte Bolfe umfchattete fie.

Auch wir m. g. Fr. theilen mit ben ersten Jungern bes herrn biefen großen Borzug, bag ber Erlofer in unserm herzen immer verklart ist. Alle, bie burch ben Glauben sein Eigenthum geworden find; alle, an benen bas theure Wort ber Verheißung schon in Erfullung gegangen ist, bag er mit seinem Vater kommen werbe um Wohnung zu machen in ben Gemuthern ber

Meufchen; alle, benen er in ihrem innerften offenbar worben tit als ber Beg und bie Babrheit und bas leben, und bie fich nun gern befchauen in bem Spiegel bes gottlichen Wortes, welches er gerebet bat; alle, bie fich von ber Liebe mitentgundet fublen, mit welcher er bas fundige Geschlecht ber Menfchen bis in ben Sob geliebt bat: biefen allen ift er immer verflart; und fo oft fie in die Gefahr kommen fich von feinem Wege zu verirren, fieht liebreich warnend und leitend fein heiliges Bild vor den Mugen ihres Beiftes. Außerbem aber giebt es auch fur uns alle, bie wir feine leibliche Ericheinung auf Erben niemals gefchant haben, bennoch Augenbliffe, in benen fich feine geiftige Begenwart in ber Geele ju ber gewohnlichen eben fo verhalt, wie fich ju feinem gewöhnlichen Aussehen bie Art verhielt, wie er nach ber Ergablung unfere Textes in biefer Stunde erfchien. Paulus hatte, feitbem ber Erlofer fich ibn erworben, ibn auch immer gegenwartig in feiner Geele; aber als es ihm in Jerufalem geschah, bag er ibn fab, und bag Chriftus ju ibm fprach, Bebe von hinnen, benn ich will bich ju ben Beiben fenben; als er in ber Entguttung mar, nicht wiffend, ob er in bem Leibe fei ober außer bem Leibe: bas maren Augenbliffe einer folchen bos beren und geheimnigvollen Erscheinung Chrifti im innern ber Geele: Und abnlich biefen giebt es fur alle Chriften, fur jeben auf feine Beife und nach feinem Dag, Augenblitte einer innigern fich bis jum außerorbentlichen fleigernben Unbacht, bie auch und innerlich und geiftig bie Geftalt bes Erlofere in einem un. gewöhnlichen himmlischen Lichte vergegenwartigt; Augenbliffe einer bobern Erhebung bes Bergens über bas irbifche und vergangliche, in benen ber Gobn Gottes als Stifter feines geiftigen Reiches auf eine besondere Beife in uns verflart ift; Augenblitte bes filleren und tieferen Ginnens und Rachdenfens, mahrend beren uns alles, mas Chrifto angehort und in einer Begies bung zu feinem Reiche febt, auf eine gottliche Beife erleuchtet ericheint:

Dft, ja vielleicht größtentheils wissen wir nicht, wie wir in biesen Zustand gekommen sind, und sehen und vergebens nach etwas um, wodurch derselbe vordereitet worden sei. Auch die Junger wußten das nicht, als der herr sie bei Seite auf den hohen Berg führte; ja, wie uns eine andere Erzählung bemerklich macht, sie waren von den Geschäften und Mühen des vorigen Tages erschöpft und schlastrunken, als sie plozisch gewektt wurden durch das herrliche Gesicht. Und so geht es auch uns. Es giebt in dem Gemuthe des Menschen ein geheimnisvolles

Balten bes Erlofers, ber von oben herab bie Gemeinbe ber glaubigen regiert und, wie er ben verlornen Schaafen einzeln nachgeht, fo auch bie innere Ruhrung einer jeben glaubigen und ibm angeborigen Geele im Bufammenbange mit bem gangen feis nes Reiches besonders leitet; es giebt ein geheimnifvolles Balten bes Erlofers, turch welches fich oft ploglich in ber Geele berrliche Reime beleben, welche in fie gelegt wurden ohne befonbere von ihr bemerkt zu merben, burch welches halb vergeffene Einbruffe ploglich gufammentreten, und fo Augenbliffe einer tieferen innigeren Gemeinschaft mit Chrifto und einer besondern Berflarung feines Bilbes in unfrer Geele uns unverhofft Theil merten: felten, wenn wir befonbers barnach trachten, nicht felten, wenn auch wir wie bie Junger ermubet find von ben Dingen biefer Belt und von ben verschiebenen auch beiligen Ge-Schaften und Pflichten unfere Berufd und in bas fillere Gebiet Da fann ber Berr ploglich ftartenb bes Lebens guruffrieben. und erleuchtend vor bie Geele bintreten, fie unverhofft erleuchtend mit bem bimmlifchen Lichte ber Babrheit, beren uneudliche Rulle er felbft in fich tragt; ba fann er auf eine befonbere Beife in ihr lebendig machen bas Gefühl ber feligen Gemeinschaft, welcher fie burch ihn mit Gott fieht. - Aber weny auch wir bie Rluchtigfeit bes Augenbliffs abnend munichen ibn feft zu balten, wenn auch wir Surten bauen mochten auf bem Berge ber freieren Erhebung bes Bergens und bort wohnen bleiben, bamit und ber himmlische Ginbruft geschutt bleibe gegen bas irbische Balten und Treiben, in welches auch wir auf mannigfaltige Beife verflochten find: faum ift ber Bunfch ausgesprochen, fo ift ber berrliche Augenbliff auch fcon vorüber, und es umfchattet und eine Bolte, bag wir, wie auch bie Junger erfchrafen, faft erichreffen über ben ploglichen Bechfel bes bochften mit bem gewöhnlichften, ein Wechfel, beffen bie menfchliche Geele nicht nur fabig ift, fontern ber ihrer Ratur fogar ein Bedurfnif gu fein scheint. Ja unbegreiflich und fast schauberhaft tann es uns fein, bag gerade bas berrlichfte und bochfte, was fich unferes Gemuthes bemachtigt und es boch erhebt, fo fluchtig ja bem Unfcheine nach oft fast fpurlos an und vorübergebt, und bag bie Seele, wenn fie eben gewurbigt worben ift, in feiner gangen Bertlarung in feinem reinften Glange ben Erlofer ber Belt gegenwärtig ju haben, boch auch fo leicht wieber umschattet wird von ben Bolfen, welche bie Dunfte ber irbifchen Belt erzeugen. Alber wenn und beshalb bange werben will fur bie Babrheit unferer frommen Gemuthebewegungen, weil auch bas aus unfe-

rem Bewußtfein fo ploglich wieber gang verfchwinden fann, wovon es in ben Augenblitten ber feligsten Bereinigung mit bem Boch. ften fo gang und ausschließend erfüllt mar: bann tritt ber Erlo. fer bingu, und wie er gu jenen Jungern fprach, Stehet auf und . fürchtet euch nicht, fo berubigt er und felbft barüber, baff ein fo ffarfender und entruffender Benug ber inniaften und beiliaften Gemeinschaft mit ihm fo fcuell vorübergeht. Furchten follen wir und nicht auch vor einem folchen Bechfel ber Buftanbe in ber menfchlichen Geele; aber ber Erlofer ift es auch allein, ber ju einem fo betrübten Bergen fagen fann, Stehe auf und furchte bich nicht. Wenn wir nur vor bem Wechsel bewahrt bleiben ibn etwa gang aus ben Augen zu verlieren; wenn wir ibn nur fo fefibalten, wie er fich immer in jedem glaubigen und ibn liebenten Gemuthe offenbart; wenn und nur bas einmal fur immer bleibt, bag er gefommen ift mit bem Bater um Wohnung gu machen in unferm Bergen; wenn wir nur ihm in feinem Borte unter allen Umfranden bed Lebens naben, nur in allen Bewegungen ber Geele feine beilige Gegenwart fublen und immer feine als unfere Dberhauptes Befehle vernehmen tonnen: bann tonnen wir und in ben Wechsel zwischen lebhafteren und schwächeren Empfindungen wohl finden und burfen bie gluchtigkeit auch ber ftartften und reinften nicht bedauern. Bleibt nur jene wefentliche Berbindung mit bem Erlofer fich immer giemlich gleich: fo wird fie uns bewahren, bag, wenn ein folcher beseligenber Buftand einer frifcheren Begeisterung ober einer boberen Erleuchtung vorübergegangen ift, bie Wolfe, welche und vielleicht bann balb wieber umschattet, wenigstens feine buntle fei fonbern eine lichte, aus welcher uns bann feine berrliche Geffalt wieder troffend und ftar. fend entgegentritt, bag wir feiner immer wieber frob werben mit allen feinen glaubigen und uns an feiner fich immer gleichen milben Schonbeit erquiffen. - Ja, auch uns ift es nicht vergount auf bem Berge ber Berflarung Butten gu bauen; einzelne Augenblitfe find es, in benen bas Gefühl ber geiftigen Gemeinicaft mit tem Erlofer auf eine befondere geheimnifvolle Beife in unferm innern bervortritt, und bie und in einer noch bobern Beteutung bie Babrbeit bes Wortes bestätigen, bag er bei und ift bis an bas Enbe ber Tage; nar einzeln find fie und fchnell vorübergebend: aber fegendreich grabt fich bie Erinnerung an fie jebem Gemuthe ein, welches an feinem Worte und an feiner Liebe fefibalt. Und wie bas himmlifche Bilt, welches tie Junger auf bem beiligen Berge gef ben hatten, ihnen ein Eroft blieb, als nun bie Leiben bes Tobes über ihren herrn und Deifter ta:

men: fo wollen auch wir folche Erinnerungen in und aufbewahren jum Eroft und zur Dahrung fur beburftige Beiten, in benen fich und bie Quelle ber Geligfeit in unferm innern nicht fo leicht aufichließt. Denn nicht umfonft mar es, bag bie himmlifche Erfcheinung, beren ber Berr jene Junger murbigte, jufammentraf mit ber Beit, ba er angefangen batte bestimmter gu ihnen gu reben von ben Leiben, burch welche er fein großes Bert jum Beile ber Belt vollenden follte; fondern er führte fie nun berab von bem Berge ber Berflarung, um mit ihnen in bie beilige Statt ju eilen und bort allen Gefahren entgegen ju geben, welche feine Wiberfacher ihm bereitet batten. Go wollen benn auch wir, wenn wir folcher fluchtigen aber feligen Augenbliffe gewurdiget werben, fie und eine Startung fein laffen fur alles, mas ba tommen fann, und wollen ichon aus biefem Borfdmaft ber Berrlichkeit bie und bereitet ift lernen, wie wenig bie Leiben bies fer Beit berfelben fonnen gegenüber geftellt merben. folder Borichmaft find biefe Gemutheruffanbe. Bie bie Junger vorzüglich burch bie Auferftebung bes herrn an biefe Begebenbeit follten lebenbig wieber erinnert werben, weil ihnen bann eins fallen mußte, bag er bamals ichon gemefen fei wie ein erftanbener: fo erfahren auch wir an folchen boberen Befeligungen gang vorzüglich die Unabhangigfeit unfere geiftigen Lebens von ben Bebingungen bes geitlichen Dafeins, werben aber auch zugleich nicht nur erinnert fondern bereitwillig gemacht, mit ibm ber Berberrlichung auch auf bem Bege entgegen zu geben, bag wir fein Rreut auf und nehmen.

II. Aber nun lagt und zweitens noch einen Bliff werfen auf die herrlichen Seftalten, die ben Erlofer umschwebten in jener Stunde ber Verklarung.

Es war ein alter Glaube unter bem Bolfe bes herrn, geftut auf einen weissagenden Ausspruch in ben heiligen Buchern bes alten Bundes"), daß wenn ber Messias kommen sollte Elias ber starkste und fraftigste unter ben Propheten bes herrn vor ihm hergehen werde; andere wieder glaubten, Moses ber ehrwurbige Geseggeber bes Bolfs werde erscheinen um sich selbst zu beugen vor bem, ber größer als er treu war nicht als ein Knecht sondern als ein Sohn im hause seines Baters, und ber bas im Geiste vollenden sollte, was er im Buchstaben angefangen hatte.

<sup>1)</sup> Maleach. 4, 5.

Da nun ber herr gu ben Jungern bavon gerebet batte, baf fie nun binaufgingen gen Jerufalem, wo er merbe vieles leiben muffen und überantwortet werben von ben oberften bes Bolts in bie Banbe ber Beiben und gefreugigt und getobtet: fo mar es naturlich, baf fie fich, theile um gleichfam gu verfuchen, ob bas worauf Chriftus beutete wol in fo furger Beit gefcheben fonnte, theils um fich feine furgen Worte weiter auszumalen zu einem lebendigen Bilbe, alle Beiffagungen ber heiligen Schrift, bellere und bunflere, fichere und unbestimmtere, ins Gebachtnig gurultriefen, welche nur von bem neuen Reiche bes gefalbten und von ben großen und furchtbaren Tagen bes herrn gu handeln fchie-Dachten fie nun, nach ben Meugerungen Chrifti muffe alles, mas von ihm gefchrieben ftebe, in ber Rurge vollendet werben, und faben jugleich um ben verflarten Erlofer ber eben jene Beftalten eines hehren Alterthums, welche eine eben fo bebeutenbe Stelle einnahmen in ben Bilbern, welche ihre Geele erfullten; erblitten fie foldergeftalt neben ber neuen Offenbarung Gottes, tie ihnen in bem eingebornen Gobne bes Baters mabrend feines gangen Lebens mit ihnen immer beutlicher entgegentrat, jugleich bie erhabenften Belben ber alteren Offenbarung, jenen Gefeiges ber, ber querft mit farter Sand ein gemeinfames Band um bas Bolt gefchlungen batte, und jenen großen Propheten, machtig ebenfalls in Bort und That, ber in allen feinen Lehren auf ben großen Borganger juruffgegangen und ihm treu geblieben mar auch ju einer Zeit, wo alles Bolt fich aus ber von ihm vorgegeichneten Babn entfernt batte und verfunten mar in bie Abgotterei ber beibnischen Bolfer: fo fanden fie naturlich in biefem freundlichen Bereine ber neuen vollenbeten Offenbarung mit ben gefegneteften Bertzeugen Gottes aus ber altern Zeit bie freubigfte und ficherfte Gewährleiftung fur bie herrlichkeit ber Bufunft, beren hoffnung in ihnen lebte. Bas Bunber alfo, bag Detrus butten bauen wollte an bem Orte ber Bertlarung, eine bem herrn, bem Dofes eine und eine bem Elias! Gefeben batten bie Junger bie großen Geftalten, bie ben herrn umgaben, und gebort, baf fie mit ihm rebeten; aber was ber Inhalt mar biefes Gefprache, bas blieb ihnen verborgen. Durften fie Butten bauen in biefem Augenbliff; burften fie boren, mas jene beiben bernahmen in ber lebendigen Beruhrung mit bem herrn; burften fie ju einem flaren Bewußtfein barüber fommen, wie aus bem Bufammenhalten ber Bergangenheit, beren glangenbfte Bilber ihrem Gemuthe eingepragt waren, und ber Segenwart, bie in ihrer bochften Ericheinung por ihnen fand, bie tiefe Anschauma und bas beutliche Gefühl ber Zufunft fich entwiffeln konne, bas fie bann auch gewiß für immer fest gehalten haben würden: welche Seligkeit und welcher Gewinn ware bas für fie gewesen, welche herrliche Vorbereitung auf bas, was sie selbst für bas Reich Gottes balb follten zu wirken haben! Aber ber herr schien ben Wunsch gar nicht zu vernehmen, und eingehüllt in bie Wolke entzogen sich bie herrlichen Gestalten ihren Bliffen.

Dergleichen nun'm. gel. Fr. begegnet une nicht, ober wenn es einem begegnet, fo find wir ungewiß, ob wir ibn follen fur einen begnabigten balten ober fur einen Traumer, ber burch eine allgu lebhafte aber gang willführlich bilbenbe Thatigfeit feiner Geele getäuscht wird, und enthalten uns gang unferes Urtheils. Und bennoch mochte ich fagen, fur folche Augenbliffe frommer Begeifterung und eines erhobten Gefühle von ber geiftigen Gegenwart Chriffi ift es erft bas recht entscheibenbe aute Beichen, wenn und babei etwas abnliches begegnet. Denn Chriftus bat fich und nicht einzeln verheißen, fonbern bei ber Gefammtheit feiner Junger will er fein bis an bas Enbe ber Sage. Bie wir nun auch mit ibm nicht fur und allein leben follen, fonbern jeber fur bas gange Reich Gottes: fo burfen auch jene feltenen Buftanbe erhöhter frommer Begeifterung nicht etwas fur uns allein fein, nicht ben Erlofer und allein verflaren, nicht nur unfern eignen Gemutheguftant erhoben, fonft find fie wie geiftig auch boch immer felbftfuchtig und werben auch um befto leichter einen gefährlichen geiftlichen Sochmuth bervorbringen und ju einer bem driftlichen leben nichts meniger als forberlichen 216fonderung und Berichloffenbeit führen. Auch folche Augenblitte alfo burfen nicht und allein, fie muffen unferm Leben in bem großen Reiche Gottes angehoren; und je mehr bies ber Fall ift, um befto mehr wird und ber Erlofer, bag ich fo fage, nicht als lein ericbeinen, fondern große Bilber ber Bergangenheit merben ibm gur Seite fteben, burch bie er und in bie Bufunft bineinführte. Go mar es auch bier. Mofes und Glias fonnten nicht neben Chrifto gefeben werben als nur, wie alle frommen unferer Beiten, ibm bulbigend und ibn verebrend. Mofce, bem bulbigend, ber bas Gefeg vollenben follte, indem er namlich ber Berrs Schaft bes Buchftabens ein Enbe machte und ben glaubigen ben Beift mittheilte, ber ihnen ben Willen bes Baters verflarte und fie jum lebenbigen Dienft Gottes im Geift und in ber Wahrheit bereiten fonnte, übergab bie geiftige Leitung feines Bolfes als ber treue Diener bes Baters nun bem Cobne, ber in feinem Saufe fchalten follte, und beutete auf bas Enbe bes alten Gerus

falems in ber Berrlichkeit bes neuen. Elias war ber gewaltige Kampfer für Jehovah gegen bie Gozen und ber unerschrokkene ftrenge Prediger ber Bufe, und er mußte erscheinen bem zu banken, ber, indem er den Bater in die herzen der Menschen hineinführte, aller auch der feinsten Abgotterei ein Ende machen kounte, und unter beffen erquiktlicher herrschaft die ernste Strenge ber Bufe endlich gebeihen follte jur Freudigkeir bes Glaubens und jum ungefiorten Genuß bes Friedens. Go mar es, als Paulus in Jerufalem ben herrn fah, und biefer ihm bem bisher so forgfaltigen Beobachter bes Gefezes gebot unter bie heiben ju gehen: mußte ihm ba nicht erft bie ganze Bergangenheit ans bers erscheinen, als er sie bis bahin zu seben gewohnt war? Da mußte Abraham ber gesegnete Gottes erst aufhoren ihm bloß ber Stammvater seines Bolfs zu sein, bamit er ihm gleichsam nicht gurne, wenn er bon nun an alle Rrafte feines Geiftes ben Beiben wibmete. Schon bamale mußte ber Erzvater ihm erscheinen, wie er ibn und in feinen berrlichen Briefen barfiellt, als ber glaubige, ber ben Gegen bes Glaubens empfangt; er mußte ibn feben, wie er bie gottliche Berheißung, bag in feinem Samen alle Bolfer ben Segen bes Glaubens empfangen follten, in fein glaubiges Berg aufnahm; ihm mußte anschaulich werben, bies fei ber Angenbliff gemefen, von bem auch ber Berr bezengt, bag Ubraham feinen Sag gefeben und fich beffen gefreut habe, und fo erft bliffte ber Apostel felbft in bie gange Liefe bicfer Berbeifung Eben fo nun m. a. Fr. ift es auch mit uns. Leben wir wirklich in bem Reiche Gottes und fur baffelbe; find wir mit allen unsern Geistesgaben beffen Werkzeuge und in beffen Dienst: wie konnte es wol fehlen, bag und nicht gar oft in ben Augenblikken bes innigsten Gebetes und ber sehnlichsten Begeistes rung bie Glorien ber großen Bergangenheit erschienen! Denn wenn wir and nicht bie fleimmuthige Unficht berer theilen, welche meinen, wie auch Elias einmal that in ben Tagen feines Bleis iches, bag bie Angahl berer, welche mit aufrichtigem Bergen an ben herrn glauben und ihm in tener Liebe ergeben find, jusams mengefchmolgen fei auf Erben, und taum noch ein fleines Sauflein folder noch übrig; wenn wir auch nicht meinen, alle Strafreben ber alten Propheten, bag bas Bolf fich nur mit Lippen und Sanden bem Berrn nabe, fein Berg aber fern von ihm fei, trafen bie gange Chriftenheit unferer Tage, bie fich theile gwifchen Bleichgultigkeit und heuchelei: boch muffen wir Mangel und Unvolltommenheiten genug anerkennen und konnen nicht leugnen, baf manche Berfehrtheit leiber verbreitet genug fei, und manches

Berberben fich machtig befestige und bem guten ichabe. Bie porgialich find aber nicht mir Chriften veranlagt mit unfern Gebanten in bie vergangene Beit guruffrugeben, fo oft uns fo etwas entgegentritt! Denn weil und alles Berberben in ber driftlichen Rirche als eine Berichlimmerung erscheint, welche bie fteigenbe Erweffung unferer Geligfeit unterbricht: fo muffen wir voraus. feren, baf bas beffere ichon einmal ba gemefen ift, von bem wir nur leiber wieber abgewichen find; weil alles Beil von bem Einen tommt, ber und jur Beiligung gemacht ift, fo muffen wir auch glauben, bag bie reinften und größten Wirkungen von ibm felbft unmittelbar ausgegangen find. Darum bangen wir mit fo freudiger Sehnfucht an ben ichonen Bilbern von ber Reinheit ber erften driftlichen Rirche, bon ber beiligen Lauterfeit bes Ginnes, womit fie ben Glauben empfing und bewahrte, und von ber ungefarbten Liebe, welche bie Bergen ber Chriffen burchbrang. Darum, wenn und ein Berberben unferer Zeit fchmerglich bewegt, fuchen wir ruttwarts blitfend eine frubere Beit, welche frei bas pon mar. Bie oft gebenten wir in biefem Ginne mitten unter einem verfünstelten Geschlechte an bie eble Ginfalt fruberer Beiten! Die oft erquitten wir und an bem unerschutterlichen Duthe, ben bie Martprer bes Glaubens in bem Befenntnig ber driftlichen Bahrheit bewiefen! Bie oft fegnen wir bie erhabene Rraft, welche bie Chriften fruberer Jahrhunderte in ihrem Birfen fur bie bochften Ungelegenheiten ber Welt entwiffelten, Die eiferne Beharrlichkeit, mit welcher fie bas beilige Geschaft ber Berbreitung bes Chriftenthums betrieben! Wie gern mochten wir mit ber Reinheit und bem Belbenfinne, mit ber Tapferfeit und ber Treue alter Zeiten bie Gegenwart befruchten und erneuern. Raturlich alfo, bag und bies alles erbobt vor bie Geele tritt, wenn wir in begeifterter Innigfeit Gebet und Rleben vor Gott bringen, wenn bie Liebe gu Chrifto und feinem Reich uns mit befonderer Gewalt ergreift und bie Geele über ihren gewohn lichen Buftand erhebt. Bon welchen wurdigen Geffalten feben wir ba ben Erlofer begleitet, ber fich in ber Geele verflart! Bie entjuttte Maler ibn und oft barftellen umgeben von glaubigen aus gang berichiebenen Beiten: fo ericheint er ber Geele mitten unter ben Erftlingen ber vollenbeten, welche ihr Blut vergoffen für feinen Ramen, unter ben Lichtern ber Rirche, welche gugleich Borbilber ber Beerbe waren, gefchmufft in wahrer Demuth mit allen Rruchten bes Beiftes, unter ben auserwählten Berfreugen, welche nach langer Rinfterniß bas Licht bes Evangeliums wieber por aller Augen bingeftellt baben, bag es feinen Glang weit um-

ber verbreiten konnte. Und nicht bie Bergangenheit an und fur sich ift es, mit ber fich unsere Seele beschäftiget, sonbern bie Sorge fur bie Zukunft ift es, was uns jene so vergegenwartigt. Bie bas leben ber Chriften fich reinigen und erfrifchen, und neuer Gifer in fast erftorbene Glieber guruttehren, wie viel Dunfelbeit verschwinden murbe, und in welchem Dage bie Schate ber Beiebeit fich mehren murben, und lebendige Erfenntnig ber Babrheit bie Gemuther frei machen, fury welche felige Bermanbs lung mit und vorgeben tonnte, wenn fo bie alte Beit fich mit ber neuen verbinden, und jene theuren Geftalten noch einmal auftreten fonnten, um bas Wert, welches fie in frubern Zeiten vollbracht haben, in ber unfrigen noch einmal zu vollbringen: bas ift es, mas uns in folden Augenblitten ber Betrachtung am meiften aufregt. Und fo ift es auch recht und gut; baburch erft . erhebt fich bie Rlarbeit bes felig erfüllten an Entzukkung grens genben Bewußtfeins über ben Zustand geiftiger Traumerei, ber bem ichlaftrunkenen Gelbftvergeffen naber ift ale ber mabren Befonnenheit; baburch erft werben folche Aufregungen bes Geiftes erft fur und felbft fruchtbar und fegendreich, fo wie wir nur baburch im Stande find, wie auch bas Beifpiel ber Junger uns zeigt, auch hernach noch beilfam und erbaulich über folche Berdeaenwartigungen ber Bergangenheit Gefprach ju fuhren und fie auch fur andere in treuem Gebachtnif aufzubemahren. wenn wir nun mehr verlangen; wenn wir bie fegensreiche Abnung in eine funlichere ober prophetische Gewighelt zu verwandeln ftreben: wenn wir etwas genqueres wiffen mochten über die bevorfiebenbe Geftaltung ber Dinge und bie Belben ber Bergangenheit gleichfam ausführlicher vernehmen über bas, mas ber Begempart noth thut, und wie fie es aus berfelben berborrufen murben; wenn wir zu bem Enbe Butten bauen mochten auf einer folden Bobe ber Bertlarung und langer verweilen in bem Gebiete ber freien geiftigen Beschauung, um bie herrlichen Gestalten gleichsam mit Banben ju greifen und fo erft recht ju befigen: bann entschwinden fie auch und in ber lichten Bolfe. Warum aber? Gewiß m. gel. Fr. um uns befto fefter bavon ju uberjeugen, bag mas einmal gemefen ift nach ber emigen Ordnung Gottes fo nicht wieberfehrt; baf es nicht bie lebendigen Geffalten ber Bergangenheit felbft finb, fonbern außer ihren Schriften und Werken, welche ihr urfprungliches eignes Leben fortfegen, nur ibr Geift, ber in einer fernen Bufunft wiedertommen fann, aber nicht in berfelben fondern in einer andern lebendigen Gefalt. Much Elias war nicht felbft wieber gefommen zu ben Bei

ten bes Defflas, wie bas Bolf glaubte und hoffte; aber ber Beift bes erften Predigers ber Bufe lebte wieber auf in bem ftrengen Zeitgenoffen und Borlaufer bes Erlofers, in bem Johannes, ber auch ein Mann ber Buffe nicht ag und nicht tranf und fo ben Ruf feiner Unabbangigfeit por fich ber tragend mit gleicher Unerschroffenheit wie Elias auch vor bie machtigen ber Erbe bintrat um fie ibrer Uebertretungen gu geiben, ber ein neuer Elias auch jebe geiffige Abgotterei befriegte um ber mabren Erfenntnig bes Baters, bie und ber Cobn bringen follte, borguar. beiten. Much Mofes erfchien nicht felbft wieber, wie einige gehofft batten; aber ber gebietenbe gufammenhaltenbe Beift bes alten Gefeggebers feine Gebulb und feine Treue lebten wieber auf in ben erften Jungern bes herrn, welche von ihm bie beiligen Orbnungen empfingen, welche fie feiner Rirche gaben. Er lebte auf in Petrus, ber bes fleinen Baufleins Bortführer war por ben Sobenprieftern, wie Mofes feines Bolfes vor Pharao, und immer wieber brang auf bie Freiheit zu prebigen im Ramen Bein bon Magareth; in Daulus, ber jenem Gefeje abgeftorben burch bas Gefes und nur in Chrifto lebend, gleich Dojes, ber ber agnptischen Beisheit entfagt hatte um mur auf bie Stimme Rehovas gu boren, eben fo unter fchweren Rampfen mit beftia widerftrebenden Rotten boch endlich aus Juden und Beiben unter bem Gefeg bes Glaubens ein Bolt bes Beren gufammenfugte, baß gewiß mare, burch bas Gefes ber Werte wurde fein Rleifch gerecht vor Gott; - er lebte wieber auf in Johannes jenem Lieblinge bes herrn, ber nicht mube ward bas große Beieg feines Berrn, baf feine Junger fich unter einander lieben follten mit ber Liebe, womit er fie geliebt babe, nicht nur mit lieblicher Rebe ju wiederholen fondern auch, was ber bochfie Triumph eines Gefeggebere ift, burch fein ganges Befen ben Geift beffel ben ber Schaar ber Chriften einzubauchen. Daffelbe nun gilt auch von allen ausgezeichneten Berfzeugen Gottes in ber drift. lichen Rirche, von tiefen Aposteln felbit, welche ber Berr murbigte Beugen feiner Berflarung gu fein, bis ju ben jungft binge-Schiebenen Dienern beffelben, bie wir gemeinschaftlich mit treuer Unbanglichkeit verebren und mit wohlmeinenber Gebnfucht guruff. munichen. Der gottliche Geift wirft und bilbet fur eine jebe Beit befondere nach feinem unerschöpflichen Reichthum. fromme Bunich, bag bas alte wieberfehren moge, wirb nie buchftablich erfullt; es fann immer nur wieberfommen in einer neuen Beftalt. Darum gelingt es uns eben fo wenig als jenen Jungern, bie großen Danner ber Bergangenbeit, beren Bilber in ten

reichsten Augenbliffen bes Lebens in unserer Seele lebenbig auffleigen, nach ihrem ganzen eigenthumlichen Wesen in die Gegenwart ober in eine funftige Zeit bestimmter hineinzubenken, so baß
wir sie barin gleichsam leben und handeln sehen; sondern über
biesem Bestreben verschwinden sie, und ber gleiche Wunsch
wird und eben so versagt, wie ber herr ihn seinen Jungern
versagte.

Aber baffelbige beffere und großere, mas ihnen begegnete, wird auch und im gleichen Falle nicht fehlen. 218 fie namlich ben vergeblichen Bunfch ausgesprochen batten, tonte ihnen fatt ber Gemabrung beffelben aus jener lichten Bolfe, in welcher bie beiligen Geftalten ju ihrem Leibmefen verfdmanben, bie Stimme entgegen, Das ift mein lieber Gobn, an bem ich Bohlgefallen habe, ben follt ihr horen! Go auch uns m. a. Fr. Darin muß jebe fromme Betrachtung ber Bergangenheit, jeber geiftige Um. gang mit unfern großen Borgangern im Glauben nothwendig enben, taf fie une noch im Berichwinden mit himmlischer Stimme baffelbe gurufen, und bag, fo wie wir fie in frommer Betrachtung nur in ber Begleitung bes Erlofere erblitten, fo fie uns auch mit allen unfern guten Munfchen fur bie Bufunft auf ben Ginen juruffweifen, auf bem allein unmittelbar bas gottliche Boblge. fallen rubt. Dicht von ihrer Bieberfehr fondern von ber Gewale, bie biefem gegeben ift im himmel und auf Erben, follen wir unfer und unferes Gefchlechtes Beil erwarten; alles, mas erfcheint und vorübergeht und, ift es einmal verfchwunden, auch in befeligender Erinnerung nicht lange fann festgehalten werben, foll und auf ben Ginen gurutfführen, ber nicht verschwindet fonbern bei und bleibt bis an ber Belt Enbe. Bon bem follen wir nicht nur alles erwarten, fonbern ben follen wir vornehmlich auch boren, bamit wir nicht etwa mitten unter ben beffen Bunichen boch bas unfrige bei ber Entwiffelung ber Bufunft verfau-Und er, wenn wir nur boren wollen, bort nicht auf gu uns ju reben in feinem Bort und burch feinen Geift, ber ibn und bas feinige verflart. Wie er felbft, nicht mehr ber überirbifch glangende und verflarte fondern, wie fie gewohnt waren ibn taglich zu feben, mit feinen Jungern herabstieg von bem Berge ber Berflarung: fo geleitet er auch uns von ben Soben ber Un: bacht und ber Betrachtung in bie Thaler bes lebens guruff, und feine befeligente geiffige Gegenwart bleibt uns, wenn auch jene Berflarung bes Augenbliffe verfchwunden, und unfere Scele in ibren gewohnten Buftand juruffgefehrt ift. Und fo wie er erft unten im Gefprach feinen Jungern einigen Auffchluß gab über

bas, was sie gesehen hatten: so wird er auch uns am meisten erft in dem gewöhnlichen Berlauf unseres Lebens, wenn wir nur fromm und treu an ihm halten, je nachdem wir es bedürfen, eines nach dem andern enthüllen von dem göttlichen Rathschluß und uns immer mehr über alles verständigen, was uns geheim-nisvolles ist vergonnt worden.

Lagt und aber ja nicht vergeffen m. Br., bag eben biefe geiftige Gegenwart bes Eriofers, bie nicht fluchtig vorübergeht fonbern und immer bleiben tann, fur und alle bie Bauptfache ift, und iene boberen Bertlarungen bes Erlofere vorzüglich bagu bienen follen biefe zu beleben und und in Bezug auf fie gegen ben nachtheiligen Ginfluß irbifcher Ginbruffe gu fichern. Darum ift auch bie tagliche Gegenwart bes Erlofers bas But, welches uns allen ohne Unterschied verheißen ift, und beffen Befig und immer gemiß bleiben muß. Bene Bertlarungen aber gu fchauen, bas wird nicht allen gegeben, wie auch ber herr nicht alle feine Junger mitnabin auf ben Berg, foubern nur brei mablte er aus Benn aber auch nicht alle unmittelbar iene boberen Erregungen bes Geiftes erfahren, fonbern nur einige bon uns ihrer gemurbigt merben: fo find fie boch ein gemeinsames Gut, beffen Werth wir alle richtig muffen gu fchagen wiffen, bamit wir weber burch Babn und Taufchung verführerifcher ober verschrobener Menfchen und taufchen laffen noch auch freventlich verwerfen, was eine ausgezeichnete Gabe bes Bochften ift. Denn ber Berr befahl jenen brei Aposteln Stillfchweigen, aber nur bis gu feiner Auferfiehung, bann follten fie Zeugniß geben von bem, mas fie gefeben und gebort batten. Go wird naturlich auch jeber, bem abnliches gegeben wird, bie außerorbentlichen Erfahrungen feines Bemuthes anfangs in beiliger Stille verwahren, aber boch nur, bis ber Segen bavon in ihm felbft jur Reife gefommen ift, unb eine Beit gekommen, wo fie auch anbern verftanblich fein und jum Gegen gereichen tonnen. Go moge benn jebe bobere Betflarung bes Erlofere in einer einzelnen Geele recht vielen gereis chen jur Erleuchtung bes Beiftes jur Befestigung bes Bergens und jur Belebung bes treuen Gifere fur bas gefegnete Reich unferes herrn.

# XXVII. Um Todtenfeft.

Eroft und Freude in Bezug auf unfere entschlafenen.

Text. 30h. 6, 39. 40.

M. a. Fr. Seit fenen benkwurbigen Jahren, in benen fo viele ber unfrigen bei ber glorreichen Bertheibigung bes gemeinfamen Baterlandes ihren Tob fanden, befteht unter uns die Einrichtung, bag wir unfer firchliches Jahr bamit befchließen berer befonders zu gebenten, welche in bem Laufe beffelben aus unferer Mitte find abgerufen worben. Richt als ob wir gurufffehren wollten ju jener urfprunglich gewiß aus reiner frommer Liebe entstandenen Borftellung, welcher eben beshalb auch mahres jum Grunde liegt, Die aber nur in Bahn und Digbrauch ausgeartet war, als ob wir namlich unferen entschlafenen noch konnten eine hulfreiche Sand leiften jenfeit bes Grabes; als ob Furbitte und Opfer ihnen fonnten gur Milberung und Berbefferung ihres Bufanbes gebeiblich fein: fonbern bestwegen feiern wir biefen Gebenttag, bamit - wie zu allgemeiner Erbauung auch bamals auf fo berrliche Beife gefchab, und wie es bem Berbande ber Chris ften fo febr gegiemt - ber Schmerg, ben bie einzelnen empfinden über ben Berluft, welchen ber Berr einen jeben in feinem nachs ften Rreife bat erleiben laffen, ein allen gemeinfamer werbe, und bamit wir und babei unter einander troften und aufrichten mit ben berrlichen Berheißungen ber Schrift.

Diefe finden wir nun in ben eben verlefenen Boten bes Erlofere. Es giebt unter feinen Reben über biefen Begenftanb mehrere, bei benen man zweifelhaft fein fann, ob er von ber leibliden Auferstehung rebet ober bon bem Erwachen aus bem IV.

geiftigen Lobe gu bem neuen von ihm ausgehenben geiftigen Les Diefe und von Johannes aufbewahrten Borte aber find in biefer Sinficht volltommen flar, ba ber Berr beibes beutlich unterfcheidet und befonders aufführt, querft bas ewige Leben, welches biejenigen ichon haben, welche ben Cohn feben und an ibn glauben, und bann bas Auferwelftwerben am jungften Tage, mobon er auch vorher ichon gerebet, und welches er ihnen als etwas gufunftiges verheißt. Go lagt und benn biefe Borte bes Erlofere naber in Betrachtung gieben und une burch fie unter einander erwetten nicht nur jum Erofte fondern auch gu einer recht driftlichen Freude an unfern entichlafenen. Bir finden aber bier zwei Berbeifungen und, wie ber herr fich felbft ausbruffe, swei Willensmeinungen feines Baters im Simmel, die er und hier eröffnet; bie eine fchlieft ben Grund in fich ju einer allgemeinen Freude an allen unfern entichlafenen ohne Unterfchied, bie zweite zu einer befonderen noch boberen Freude an einem von ihm befonders bezeichneten Theile berfelben. Darauf lagt une mit einander unfere chriftliche Mufmertfamfeit theilnehmend richten.

Rur freilich ebe wir unfere Betrachtung wirklich beginnen, muffen wir und guvor barüber verftaubigen, baß es wirklich zweierlei ift, mas ber herr in ben verlegenen Borten fagt, zuerft, Das ift ber Bille bes Baters, ber mich gefandt bat, baf ich nichts verliere von allem, bas er mir gegeben bat, fondern bag ich es auferwette am jungften Tage; und bann unmittelbar barauf, Das ift aber ber Bille beffen, ber mich gefandt bat, baß wer ben Cohn fichet und glaubet an ihn habe bas ewige Leben. Daf nun ber fenbenbe, bon bem er gufegt rebet, berfelbige ift, ben er vorber ben Bater nennt, ber ibn gefandt babe, bas verfteht fich gewiß von felbft. Wenn er aber bingufügt, bag wer ben Cobn fiehet und glaubet an ibn habe bas emige Leben, und er werbe ihn auferwetten am jungften Tage: fo mare wol fcmerlich einzusehen, warum ber Berr fich fo unmittelbar follte wiederholt haben, wenn er nicht etwas anderes verftande unter bem Musbruft, Ber ben Gobn fiehet und glaubet an ibn, als unter bem, Alles, mas mir ber Bater gegeben bat; und eben fo etwas andered unter bem, Dag biefer habe bas ewige leben, als unter jenem, Dag ich nichts verliere von bem, was mir ber Bater gegeben bat. Der Erlofer alfo m. g. Fr. unterscheibet bieienigen Scelen, welche indem fie an ihn glauben in bem bochfien und engften Ginne bes Bortes fich ihm felbft gegeben baben, von benjenigen, welche erft ber Bater ibm gegeben bat; und eben

barum meine ich, was er zuerst sagt, bas giebt uns die Aufforberung zu einer allgemeinen Freude in Beziehung auf alle unsere entschlasenen, was er aber hernach sagt, zu einer besonderen Freude an benjenigen, welche in bem lebenbigen Glauben an ihn gelebt und nach seiner Berheißung bier schon bas ewige Leben genossen haben.

1. Bas nun das erfte betrifft, fo ift es ja gewiß unfer gemeinfamer Glaube, bag alle biejenigen, welche burch bas beis lige Wafferbab ber Taufe in bie Gemeine ber Chriften aufgenoms men worben, auch gleichfam von bem Bater felbft bem Gobne gegeben find. Und gang vorzüglich fage ich bas auch von unfern Rinbern, welche wir nach ber uralten Gitte ber chriftlichen Rirche schon in ihren erften Lebenstagen auf biefe Weife in bie Semeine ber Chriften aufnehmen. Dem Berrn weihen wir fie in biefem beiligen Gaframent jum Eigenthum in chriftlichem Gebet und Fleben und betrachten fie fchon von biefem Augenbliffe an als bie feinigen. Fragen wir nun, in welchem Ginne aber giebt boch ber Bater bem Cobne alle biejenigen, bie fo, wenn wir auch fagen wollten, nur in bie außere Gemeinschaft ber glaubigen aufgenommen find: fo ift une wol baran fein 3weifel, er giebt fie ibm, bamit er fein Werf an ihnen beginne und immer weiter forbere; er giebt fie ihm gu ber Bearbeitung bes gottlichen Geiftes, welchen und eben ber Cohn von bem Bater erbeten, und ben ber Bater ausgegoffen hat, auf bag er ben Cohn in feiner Gemeine verklare. Und baran zweifeln wir auch nicht in Sinficht unferer Rinder; fonbern eben beswegen, weil bie vaterliche und mutterliche, bie freundschaftliche und geschwisterliche Liebe, bon ber fie umgeben find, und bie unausgefest auf fie einwirft, eine chriftliche Liebe ift, glauben wir, bag gleich vom Unfange ihres Lebens auch bie Bearbeitung bes Geiftes fur bas in Chrifto uns gewordene Beil an ihnen beginnt. Alle biefe alfo find es, die ber Bater bem Cohne gegeben hat, und von ihnen allen erflart er und nun bier gu unferm Trofte und gu unferer Erquiffung: es fei ber Bille bes Baters, ber ihn gefandt bat, baf er nichts verliere von alle bem, was ber Bater ihm gegeben bat. Richts verliere alfo offenbar in Beziehung auf benfelben 3mett, ju welchem fein Bater fie ihm gegeben hat. Das ift alfo ber Wille bes Sochsten, welcher, fo fagt und ber herr, querft in biefen Worten fund macht, baf von allen ben Geelen, welche ber Bater ibm einmal gegeben bat um fie feines Seiles theilhaftig in machen, er aus biefer Bearbeitung bes gottlichen Geiftes feine verlieren solle. Und indem er nun hinzufügt, Sondern daß ich sie auferwekte am jungsien Tage, so will er dadurch auß drüfklich sagen, daß er auch durch den Tod keine von ihnen auß diesem Zusammenhange, in welchen sie Gott einmal mit ihm und seinem Erlösungswerke gesezt hat, verlieren, und daß er sie am jungsten Tage auferwekten werde. Also auch wozu anders auferwekten, als um das begonnene Werk des Heils an ihnen weiter zu fördern und zu der seligen Vollendung zu bringen, die er das Haben des ewigen Lebens nennt.

Dt. a. Fr. Bon allen, welche in bem laufe eines Jahres biefes irbifche Leben verlaffen, find ein großer Theil ja wol bie gange Balfte nach ber Orbning Gottes, welche in bem menfchlichen Gefchlechte bier auf Erben befteht, folche junge Geelen, in benen, weil ihr Geift feine gehorige Entwiffelung noch nicht erhalten hat, ber Glaube an ben Erlofer auch noch nicht hat lebenbig werben fonnen. Ehe bas Auge bes Geiftes ihnen fo weit eroffnet worben ift, bag fie haben in ihm fchauen tonnen bie Berrlichfeit bes eingebornen Gobnes vom Bater, ichließen fie bas leibliche Muge fcon wieber fur bas irbifche Licht und bas irbifche Leben. Der herr aber giebt und bie Berbeifung, bas geis ffige Muge, welches bestimmt ift ibn zu erblitten, bleibe nicht auf immer gefchloffen; bas Berg, welches bestimmt ift ihm in Glauben und Liebe entgegen ju fchlagen, biefest geiffige Berg bleibe nicht auf immer erftarrt, fonbern ber Bille bes Bater fei, baß auch burch biefe große Ginrichtung ber Ratur - menschlichen Rraften unübermindlich, und nach welcher ber Berr einem jeben im einzelnen und fo auch bem Gefchlechte ber Menfchen im gro-Ben feine Lage gegablt bat - feine von ben ihm gegebenen Geelen folle verloren geben, noch er fein mohl erworbenes Recht an fie verlieren. D. g. Fr., wenn wir einen neuen Unfommling in biefem irbifchen Leben, unferer Liebe und unferer Pflicht befonbers anvertraut, willfommen beigen: was meinen bann bie Entzuffungen unferes Bergens? mas ruhrt uns fo tief und munberbar? Bas anbers ale biefes, bag ba eine Geele ift, in ber mir ben gottlichen Reim follen entwitfeln belfen, ber noch in ihr fcblummert; bie wir follen auf ber einen Seite fo viel mir tonnen por ben Berirrungen bes lebens bewahren, bie auch fur fie gu beforgen find; auf ber anbern Seite aber vorzüglich bafur forgen, baf fie fo geitig als moglich ben erkennen und finden lerne, burch welchen fie allein jenes ewige Leben befigen fann, ju welchem fie bestimmt ift. Darauf ift von Anbeginn unfere Liebe gerichtet. und von Kreube und Dantbarkeit werben wir in bem Dage be-

wegt, ale wir bemerten tonnen, bag biefes Bert gebeibt und gefordert wird; von Sorge und Schmerz hingegen, wenn es fotft ober guruff gu fchreiten fcheint. Wenn nun ein großer Theil biefer jungen Geelen noch in bem erften Unfange bes Lebens, wo Eltern und Pfleger bem Unscheine nach wenig mehr haben leiften fonnen als nur bas leibliche und irbifche Leben fchugen und entwiffeln und ben erften Reim ber Liebe, in welchem bas finnliche noch febr mit bem geiftigen gemifcht, und biefes noch jenem untergeordnet erscheint, biefen boch als bas befte in ihnen ju pflegen und ju bewahren, in ber hoffnung, bag ein noch erfreulicheres leben bei ber allmabligen Entwitfelung bes geiftigen in ihnen aufgeben werbe; wenn ein großer Theil von ihnen, fage ich, noch ebe biefe fcone hoffnung aufangen fonnte in Erfüllung ju geben, aus bem Gebiete unferer Gorge hinmeggeruttt und ben Bemuhungen unferer Liebe entriffen wird: o weld, ein Eroft, baff ber herr fagt, er folle nach bem Willen feines Baters nichts verlieren von alle bem, mas biefer ihm gegeben bat; auch bas fleinfte also nicht, auch bas nicht, was noch nicht einmal angefangen bat und noch nicht anfangen fonnte bie Babn feines Beile gu betreten.

Aber m. Fr. auch nicht an allen, welchen bas leben langer bewahrt wird, geben jene ichonen hoffnungen in Erfullung. Much noch mitten in ber Fulle bes Lebens und ber Rraft zeigen fich viele unter und fo, bag wir nicht recht wiffen, ob wir mol bas Bort bes herrn auf fle anwenben burfen: bag wer an ibn glaubt bas ewige Leben ichon hat; ja gar manche burchwandeln ben größten Theil ihrer irdifchen Laufbahn fo, baß fie gwar allerbinge, weil fie ber außern Gemeinschaft ber Chriften angehoren, auch ber Bearbeitung ihrer Geelen burch bas gottliche Bort und ben gottlichen Geift fo wie burch ben Ginflug driftlichen Lebens und drifflicher Gitte nicht gang entgeben fonnen, aber indem fie fich bies alles wenig aneignen, und uns wenig ober gar feine Fruchte bavon ju Geficht fommen, fo bag ihr Befenntnig bes Erlofers, wenn fie ibn noch irgendwie befennen, uns als etwas gar außerliches erfcheint, weil wir um nichts fchlimmeres gu fagen fo menig von feinem Ginn, fo wenig Spuren einer lebhaf. ten Beschäftigung mit ihm mahrnehmen. Benn alfo auch foldje, benen es nicht an Zeit gefehlt hat, und benen bie Quelle bes beile nicht verschloffen gemefen ift, bie aber boch bes ewigen lebens nicht find theilhaftig geworben, aus biefem geitlichen abgeforbert merben? - Ja m. g. Fr. auch auf biefe follen und burfen wir bas Bort tes herrn anwenden, welches wir eben

betrachtet haben. Unch sie hat ber Bater bem Erlofer gegeben, bessen Ramen über sie ist angerusen worden, und zu bessen Eigensthume sie geweiht sind; auch sie kann er also und soll er nicht verlieren, weil der Bater sie ihm gegeben hat. Und warlich m. g. Fr., wenn wir es naher erwägen, werden wir eine gewisse Alchnlichkeit nicht verkennen konnen zwischen diesen und benen, die schon beim ersten Ansang des Lebens wieder von dieser Erbe abgefordert werden; und wenn wir und diese recht vorhalten, so werden wir die Anwendbarkeit jener Verheißung auch auf solche unserer Brüder nicht bezweiseln konnen.

Bir unterscheiben in bem Menfchen an Leib und Geele eine große Mannichfaltigfeit von Rraften und von Bermogen, bie jeber in verschiedenem Dage aber boch jeber alle befigt. berfelben bat ihre eigene Gefchichte und ihre eigene Entwitfelung; in jeber unterscheiben wir bas erfte Erwachen gleichsam bas find. liche Alter und bann bie Beit bes Bachethums und ber Blute, fowie bie Beit, wo fie ihre Fruchte bringen foll in bem gangen Bufammenbange bes menschlichen Lebens. Wie biefe Rrafte fich nur nach einander entwiffeln, fo beruhet eben barin ber Unterfchieb, ben Gott nach feiner unerforschlichen Beisheit unter die Menschen gefest bat, bag in bem einen bie Entwiffelung biefer verschiedenen Rrafte rafch auf einander folgt, in bem anberen bie eine hinter ber andern guruffbleibt, ja in jedem wol manche nie ju ihrer vollen Entwiffelung gelangt. Die großte Gabe aber unter allen biefen ift eben jene, an welche allein fich unmittelbar bas Beil, welches und in bem Erlofer gegeben ift, anknupfen fann, jenes wenn es einmal erwacht und gum Bewußtfein getommen ift nie wieber gang ju unterbruffenbe Gelbftgefühl ber menschlichen Seele, bag fie zu etwas boberem bestimmt ift, mas fie aber fur fich allein und ohne bie Bulfe, bie uns Gott in bem Erlofer gereicht bat, nicht erreichen fann. Wenn biefes fich guerft regt und erwacht, zeigt es fich als eine Sehnfucht nach etwas über bas gewöhnliche Dichten und bie gewöhnlichen Befriedigungen ber Menfchen erhabenem. Mit biefer Gebufucht fann bie Geele vielleicht noch lange umberichweifen, ebe fie Befriedigung bei bem findet, ber ihr fo lange ichon nabe gemeien, abet ben fie oft erft fpater erfennt. Geben wir nun fo viele Menfchen alle Rrafte bes Beiftes entwitfeln ihre Blute tragen und ihre Rruchte, aber biefe will noch nicht weder gur Blute noch jur Frucht gebeiben: was tonnen wir anders fagen, als in Diefem Ginne find fie noch Rinber. Gie find in ber Bewußtlofigfeit, in welcher fie in bem erften Unfange ibred Lebens in Begiebung auf alle ibre verfchie

benen Rrafte und auf alle Theile ihrer Beftiffmung waren fich aber bernach berausgearbeitet baben und gur Befinnung gefommen find, in berfelben Bewugtlofigfeit find fie in biefer einen Begiebung geblieben, und bas irbifche Leben bat nicht vermocht biefen bochften und ebelften Reim in ihnen zu entfalten. Rinber find fie alfo geblieben in biefer hoberen Gelbfterkenntniß, welche alle Menschen als buffertige Gunber gu ben gugen bes gottlichen Cohnes hinführt, und bies verurfacht, bag wenn fie ibn feben fie auch an ibn glauben; Rinder find fie geblieben in biefer Erfenntnig ihrer felbft und in biefem Streben nach bemfenigen, mas Gott auch ihnen gum Biele gefest bat, und wie allerlei Unarten immer baraus entsteben, wenn einer in irgend einer Dinficht über bie Gebuhr lange Rind bleibt und unentwitfelt, fo ift es auch ihnen ergangen, und als folche Rinber verlaffen fie nun biefes irbifche Leben. Darum auch fie wird ber Berr nicht verlieren, benn ber Bater bat fie ibm gegeben, und bas ift ber Bille beffen ber ihn gefandt hat, bag er nichts verliere von alle bem, mas er ihm gegeben bat; auch fie wird er auferwetten am jungften Tage, um bas Wert, welches bier nicht weiter fortgeschritten ift, nach . bem gottlichen Rathichluffe über jebe einzelne Geele und nach Raggabe beffen, mas an fie gebracht werben und in ihr felbft mitwirten muß, bort wieber aufzunehmen und weiter fortgufegen. Darum wollen wir und m. g. Fr. mit biefem Borte troften; und wenn wir auf biefe Berfchiebenheit zwifchen benen, welche ben . Ramen ber Chriften fuhren, als auf die großte, welche es unter und geben fann, nicht ohne ein inniges Mitgefuhl und einen theilnehmenden Schmerz hinfeben: fo foll biefer Schmerz fich verlieren, inbem wir auf bie Macht vertrauen, welche ber Bater bem Sohne gegeben bat. Denn baran burfen wir nicht zweifeln, bag bas mahr fei, was er als ben Willen bes Baters, ber ihn gefandt hat, fo bestimmt ausipricht; und am wenigsten mogen wir ia wol, mir bie wir ein Ders voll Berlangen und voll Glauben an ihn in und tragen, am wenigsten mogen wir bann zweifeln, wenn er bie theuerfte Soffnung, bie irgendwie in allen Gefchlech. tern ber Menschen erwacht ift und fich fortgepflanzt bat, fich als einen befondern Theil beffen wogu ber Bater ibn gefanbt bat fo aneignet, baf er und verfichert, eben besmegen werbe er alle bie, welche ibm ber Bater gegeben bat, auferwetfen am jungften Tage, weil er nichts verlieren foll von tem, was er ihm gegeben bat. Und weil ber Berr mit bem menschlichen Geschlechte, ju beffen Beil er gefandt ift, auf eine fo ungertrennliche Weife gufammen. bangt, nicht nur in biefem irbifchen leben foncern fur ben gansen Umfang ber Bestimmung ber vernünftigen unsterblichen Seele : fo burfen wir bas eine, auch wo es uns betrübt, nicht ohne bas andere betrachten; und wenn uns bie menschliche Schwachheit und Rohheit, Gebrechlichkeit und Unbildsamkeit auf ber einere Seite niederbeugt, so ermuthigt uns auf der andern Seite die Macht bessen, ber der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, so wie die göttliche Verheißung, daß was ihm ber Vater einmal gegeben hat er nicht verlieren soll, bis es sich selbst ihm ganz und vollkommen giebt und in diesem vollkommenen hingeben das ewige Leben findet.

Wenn und nun aber biefes Wort bes herrn beruhigt m. g. Fr., fo wollen wir und auch baran genugen laffen und nicht weiter forfchen nach bem, was und nicht nothig ift zu wiffen zu unferm Troft und unferer Beruhigung. Wenn bie Junger bes herrn neugierige Fragen an ibn richteten, neugierig eben besbalb nur, weil fie außer bem Begirfe ihres Berufe und ihrer Thatia. feit lagen: fo pflegte er nur wie wir miffen gu ihnen gu fagen. Das gebubret euch nicht zu wiffen, bas hat ber Bater ihm allein porbehalten. Das mogen wir auch auf und anwenden und uns gefagt fein laffen. Wenn uns geluftet nach einer genauen Erfenntnig fei es nun überhaupt von bem, was gwifchen bem Ent. fchlafen fur biefe Belt und bem Auferwefftwerben am jungftert Tage liegt, ober insbesondere von bem Unterfchied gwischen ber Urt und Beife, wie ber herr biejenigen, bie er nur beshalb nicht verlieren barf und fann, weil ber Bater fie ibm alle geges ben bat, bem Biele ihrer Bestimmung naber bringen werbe, und ber Urt, wie biejenigen, welche fich ihm felbst schon gegeben baben, nach feinem Gebote und nach feiner Berheifung mit ibm fein werben immerbar; wenn wir nach einer beutlichen Erfennts nig von biefem Unterschiebe ftreben: fo wollen auch wir uns fagen, Urt und Weife bat ber Bater ibm felbft feiner Macht und feiner Beisheit allein vorbehalten.

II. Darum aber bleibt es eine vorzügliche Tröffung, die uns ber herr giebt, ja wir durfen sagen eine besondere Freude, zu ber er uns berechtiget in ber zweiten Verheißung, welche er hier ausspricht, indem er sagt, Das ist der Wille bessen, der mich gesandt hat, daß wer ben Sohn siehet und glaubet an ihn habe das ewige Leben, und ich werde ihn auserwellen am jungsten Tage. Daß nun das ewige Leben hier als das gegenwärtige unterschieden wird von der Aussorberung am jungsten Tage als einem noch bevorstehenden, darauf habe ich vorber schon auf-

mertfam gemacht. Doch warlich, bag ber Erlofer und bas emige leben nicht etwa nur verheißen fondern auch wirflich gegeben bat, und bag er alfo auch in ben Borten unfered Textes bie feinigen in biefer Binficht nicht nur auf bie Bukunft nach dem Tobe bat vertroften wollen fenbern ben wirflichen und gegenwartigen Befig angebeutet bat, wie er baffelbe febr balb barauf ') noch einmal wiederholt, ben fie ibm bier ichon verdanken follen: bas braucht allen benen nicht erft bewiefen gu merben, bie ibn und an ibm bie Berrlichfeit bes eingebornen Gobnes bom Bater erfannt und an ibn geglaubt haben. fen es fagen, wie ber Erlofer fcon auf biefer Erbe ein emiges Leben führte vermoge ber Gulle ber Gottheit, bie in ihm wohnte, und weil ber Bater ibn nicht allein ließ: fo fubren auch alle bie ein emiges leben, bie mit ihm eins geworten find, wie er es mit bem Bater ift, und in beren Bergen er eingefehrt ift um mit bem Bater Bohnung barin gu machen. Denn biefe werben nicht mehr von etwas verganglichem und finnlichem getrieben, fondern es ift eine unvergangliche Rraft, Die eine fich immer gleich bleibenbe Liebe, von welcher alles ausgeht, und welche ihr ganges leben leitet, ihre gange Geele erfullt und alles in berfel. ben ihrer ewigen Ordnung unterwirft. Und wie es bem ewigen leben Gottes ohne Rachtheil gefchieht, baß feine ewigen Rath. fchluffe auf geitliche Urt in Erfullung geben, und bie von ihm erschaffene Welt fich in ber Zeit bewegt: fo schabet es auch un. ferm ewigen leben nicht, bag was aus bem innern bervorgebt, Gebanken und Sandlungen zeitlich find und vorübergeben, und wir fur bie Beit auch zeitliches ichaffen und wirten. Ja auch wenn und burch Gottes Gnabe bei gunehmenter Beiligung ber Blaube immer farfer wird im Ertragen und Ueberwinden, und bie Liebe fich immer reiner zeigt in bulbenber Rachficht und in inniger Unfaffung und Unterftugung anderer: fo gemahnt uns auch bas nicht eigentlich als eine neue Gabe ober eine Berans berung im innern Menschen, sonbern es ift immer baffelbe innere, was nur fraftiger beraustritt und fich offenbart. Und, ba. mit wir auch bas nicht berfchweigen, felbft wenn wir noch Unfechtungen bon ber Gunde erleiben und Dachwirfungen fuhlen bon ben tabelnewerthen Gewohnheiten bes fruberen Lebens; wenn nur bie Betrubnig, welche jur Geligfeit fuhrt, und frei barftellt von aller Freude an bem verberblichen; wenn nur ber inmendige Menich bas Wohlgefallen unverruttt feftbalt an bem

Digitized by Cangl

<sup>&</sup>quot;) Were, 47.

Gefeze Gottes: fo bleibet auch babei unfer inneres aufgenom. men in bie Gemeinschaft bes ewigen lebens. Ja, befinnen wir und recht, wie fich biefest innerliche reine leben gu bem außerlichen zeitlichen verhalt: fo finden wir noch mehr Gewährleiffung bafur, bag wirtlich bas zeitliche vergangen ift, und ein neues Be-Schopf and Licht getreten. Denn feben wir auf bie Bergangen. beit, fo finden wir, bag bie gange Beit, mag fie nun lang ober fury gewefen fein, ehe wir in biefen lebendigen Bufammenhang mit bem Erlofer und feinem Berte aufgenommen waren, uns feitbem immer mehr in ben hintergrund gurutftritt und als ein frembes erscheint. Geben wir aber auf bie Gegenwart und bie Bufunft, fo wird alles, was und von außen bewegt, wie febr es fonft ber Gegenftand unferer Gorge und Theilnahme mar, und immer mehr gleichgultig, weil wir wiffen, bag in allem, im Leib wie in ber Freude, in bofen wie in guten Tagen, bas emige Leben, an welchem wir jest allein bangen, fich immer gleich gut und fraftig wird offenbaren tonnen. Ift nun bem emigen allein unfere Liebe und Aufmertfamteit gugewendet, find wir immer bes einen und fich überall gleichen voll, und unterwirft biefes feiner Ordnung alles andere: fo ift auch unfer Leben fein zeitliches mehr fonbern bas emige.

Wenn nun unfere lieben abgerufen werden im Genug biefes emigen lebens: was tonnte uns wol ihretwegen benurnhigen ober betrüben, fo wir boch miffen, bag ber herr fie auferweffen wird am jungften Tage? Denn anbers tann er fie boch nicht erweffen und feinem Bater barftellen als fie find, alfo im Beffge bes emigen Lebens! Engbe um Gnabe haben fie ichon empfanarn aus feiner Rulle, und was ihre ift fann niemand von ihnen Bur Freiheit ber Rinder Gottes find fie fcon binburch. gebrungen burch ben, ber allein und alle recht frei machen fann, und bie muß ihnen bewahrt bleiben. Wenn alfo gleich gefchrieben fteht, bag und noch nicht erfchienen ift was wir fein werben, fo wiffen wir body, bag ihnen und und nichts wefentlich neues gegeben werden fann. Es ift gewiß biefelbe Geligfeit bes Glaubens und ber Liebe, biefelbe geiftige Gegenwart bes Erlofers in ber Geele, bie etwas weit hoberes und herrlicheres ift als irgend ein leibliches Bufammenfein mit ibm gewefen fein fann, Diefelbe lebendige Erfenntnig bes Gobnes und bes Batere in bem Gobne; benn biefe Liebe und biefe Erfenntnig, weil fie fein vergangliches menschliches Stuttwert find, muffen ewig bleiben. fen wir nun biefes, und wir baben bas fefte Bertrauen, baf ber Busammenbang, in welchem wir mit unferen fo entschlafe.

nen burch ben Erlofer fteben, ber in ihnen wie in und und fur fie wie fur und bie Quelle beffelbigen ewigen lebens ift, ungeftort berfelbe bleibt: mas follte und wol hindern über alle bie entschlafenen, bie uns fo lange fie bier auf Erben manbel. ten erquifft und und vorgeleuchtet haben, gang bie reine Freude gu empfinden, ju welcher ber herr uns burch fein Wort ermetfen will? ober mas fur eine Runde über fie follte und wol noch fehlen? Barlich ich mußte nicht, in welcher Sinficht wir in Bezug auf fie nothig haben follten und mit ben Worten, bag ber Bater Zeit und Stunde ober Art und Beife vorbehalten babe, jur Genügfamfeit einzuladen. Das Befen ber bimmlifchen Guter haben wir mit ihnen gemein in bemfelben Glauben und berfelben Liebe; bas ebelfte Rleinob unferer entichlafe. nen ift und nicht fremd ober unbefannt, fondern wir befigen es Die aber ber Schauplag fein mag, auf welchem fie biefes emige leben fortfuhren, ob und wann es nach unferer geitlichen Beife beginnen, ob und mas fie geitlich und außerlich bewegen und auffordern wird, ob wir bavon viel ober wenig miffen, fann und eben fo gleichgultig fein, ale baffelbe und in Bezug auf und felbft auch bier ichon gleich gilt, ob es fo ift ober fo.

Darum m. g. Fr. kann es über biese unter unsern Brübern, wenn sie nach bem Rathschlusse Gottes von uns genommen sind, eigentlich keinen Schmerz geben und keine Thrane. Wir folgen ihnen nach, und ihr Andenken bleibet im Segen. Wir folgen ihnen nach mit heitern Blikken bes Glaubens und ber Liebe freudig bankbar, daß ber herr sie bas ewige hier schon hat sinden lassen; ihr Andenken bleibet im Segen unter uns, weil es uns immer wieder zurükkführt auf bassenige, was ihr hochstes Gut schon in diesem Leben gewesen ist und ihnen auch

genugen wird in jenem.

Aber m. gel. über furz ober lang werben auch wir unter biefenigen gehoren, beren man im Stillen gebenken wird, wenn biefer Tag wieberkehrt. Wenn benn boch die Ruhe und die Freude so viel größer ist, womit wir berer gebenken, beren Glauben wir erkannt haben, und auß beren zeitlichem Leben uns bas ewige entgegengeleuchtet hat: mochten wir bann boch ber zärtlichen Liebe berer, unter welchen und für welche wir leben, keinen Zweisel barüber zurükklassen, ob auch wir bas ewige Leben schon gefunden und besessen haben, keine Besorgniß, ob wir noch etwa unbewußt Kinder geblieben sind, in benen das hochste des menschlichen Daseins noch nicht entwikkelt war, ober kränkliche Kinder,

bie auch ber lauteren Milch bes Evangeliums felnen Gefchmaff abgeminnen noch fie gur erften Rabrung bes geiftigen Lebens verwenden fonnten! Mochte unfer ganges Leben barauf berechnet fein allen, bie uns angehoren, von ber Freude an bem emigen Leben, bie feber empfinden muß, wo er es erblifft, einen reinen und vollkommenen Benug zu geben! Daburch allein fonnen nicht nur wir felbst und fo lange wir bier auf Erben wallen über allen Bechfel bes irbifchen erheben und in ber Geligfeit feft gegrundet bleiben; fonbern biefes allein fann auch wenn wir von binnen geben biejenigen, welche wir gurufflaffen, vollfommen troffen uber und und ihnen allen irbifchen Schmert er. fparen. Allein nicht nur an und felbft wollen wir reblich bas unfrige thun fonbern auch an benen unter welche und Gott gefest hat arbeiten, bamit alle, bie noch nicht jum vollen Bewußt, fein ihrer felbft und ihrer bochften Bestimmung gefommen find, ju ber Erfenntnig gelangen, welche fie naturlich bagu bringen muß auch ben Erlofer zu finden und anguerkennen. alle, welche ihm ichon vom Bater gegeben find, nun auch fich felbft ibm bingeben in mabrem lebenbigem Glauben, und fo biefer Unterschied immer mehr verschwinde in bem Umfange ber Chriftenheit, vielmehr alle, welche unter und entschlafen in einem folchen lebensalter, in welchem ber Glaube an ben Erlofer fcon fonnte in ber Seele bervorgerufen werben, auch bas emige leben bas biefer gewährt ichon mogen genoffen baben, bamit mir allen gleich getroftet und erfreut nachfeben fonnen: biefes gu bewirken m. gel. Rr. ift bas feligfte und berrlichfte Bert ber chriftlichen Liebe. Umen.

Ja beiliger, barmbergiger Gott und Bater! wir ehren in tiefer Demuth beine unerforschliche Beisheit, welche jebem bie Tage feines lebens gegablt und geordnet bat. Und wenn, bor fie abgelaufen find, ber eine bem gemeinschaftlichen Biele unferer Beftimmung naber gekommen ift, und ber andere minber: fo vertrauen wir bir boch in finblicher Buverficht alle an, welche bu bon biefem Schauplage abrufft, und glauben feft, bag bu, ber bu beinem Cobn alle Gewalt gegeben haft im himmel nnb auf Erben, auch bafur ju forgen weißt, bag er nichts verliere von allem, was bu ihm gegeben baft, wie benn feiner beiner emigen und feligen Rathidluffe unerfullt bleiben fann. wirft burch ibn und um feinetwillen alle gur Geligfeit fubren, wie wir wiffen, bag bu beinen Cobn in die Welt gefandt haft, nicht bag er bie Welt richte, fonbern bag er fie felig mache. und allen aber, bie wir noch auf Erben mallen, gemabre bu

einen immer reichern Genuß bes ewigen Lebens in ber Uebereinfimmung mit bem, ben du geliebt haft, und in dem du auch und liebest. Laß und Leid und Schmerz wie Freude und Nuhe dazu gedeihen, daß bieses Leben in und erstarte und die Rraft gewinne, burch welche es und ben Tod und die Schreffen bes Todes überwindet. Amen.

### XXVIII.

## Die Lehre des Erlofers vom Aergernif.

### Text. Matth. 18, 7.

M. a. Fr. Wenn wir uns, wie wir in einer Neihe von Betrachtungen gethan, beffen aus bem Grunde unferes Bergens mit einander erfreuen, bag ber Erlofer nicht nur alles wiebergebracht bat, was bie Gunbe in tem menschlichen Geschlechte verborben batte, fonbern bag wie ber zweite Abam berrlicher ift als ber erfte fo auch bas, wogu bie Rinber Gottes burch ibn erhoben werben, etwas weit vortrefflicheres ift als alles, mas aus bem ursprünglichen Buftanbe bes Menfchen batte bervorgeben tonnen: fo giebt es wol nichts, mas und bei biefer Betrachtung mehr in ber Demuth erhalten fann als bas eben gelefene Wort bes Berrn. Ja wir mogen fagen, es wirft einen Schleier uber bie Berrlichs feit ber Rinber Gottes in biefer Welt, burch welchen fie bisweilen faum burchscheinen fann. Denn wenn ber herr von Mergerniß rebet, fo thut er bas immer in Beziehung auf bas Reich Gottes, welches er ju fiften gefommen war, wie fich benn auch Mergernif nicht anbere benfen lagt als in bem Gegeneinanbertreten bes auten und bofen, bes mabren und verfehrten, bes bimmlifchen und irbifden, und bas beißt in biefem Reiche Gottes. mo bies noch nicht ift, ba ift auch noch fein vollfommen gutes und mabres, noch tein mahrhaft himmlisches, bas bem irbifchen ents gegentreten fann; fondern alles ift felbft in bas irbifche und fomit in bas boje und verfehrte mit verflochten. Go laft uns benn biefe lebre bes herrn vom Mergerniff, wie fie uns aus ben Worten unferes Textes hervorgeht, mit einander ermagen, fowol um und barüber ju troffen auf ber einen Geite als

and ben rechten Weg barin und bie richtige Ansicht barüber gu finden auf ber andern. Es ift aber zweierlei, was ber herr in ben Worten unferes Textes von bem Aergerniß fagt, einmal bie Nothwendigkeit beffelben, und bann bas Wehe beffelben. Dies beibes also laßt und jest mit einander betrachten.

I. Buerft fagt ber herr, Es muß ja Mergerniß fommen, und fiellt bies alfo bar als eine Mothwendigfeit und als etwas unvermeibliches. Wenn wir uns nun ben Umfang biefer Roth. mendiakeit vergegenwartigen wollen, fo burfen wir nur an jenes andere Bort bes herrn benten, Um Enbe ber Belt aber wird ber herr feine Engel ausfenden, und fie werben fammeln aus feinem Reich alles Mergerniß und alle, bie ba unrecht thun \*), um fie binaus zu merfen. hier fagt er uns alfo gang beutlich, erft wenn bie irbifche Laufbahn feines Reiches werbe gu Enbe gebracht fein, bann erft murben mit einander, wie benn beibes gu einander gebert, bas Mergerniß und biejenigen die Unrecht thun aus bem. felben binausgethan werden. Bis babin alfo gilt bas Bort, welches ber herr gefagt, Es muß ja Mergerniß fommen. merten bies leicht in feiner gangen Wahrheit erfennen, wenn wir und fragen, woher benn bas Mergerniß fommt. Buerft und am unmittelbarften m. g. Fr. fommt es aus ber Cunte. Dicht zwar io, ale ob wir von allem bofen ohne Unterfchied fagen fonnten, bag es ein Hergerniß fei, benn bas wird es nur, indem es eine bestimmte Birfung auf andere hervorbringt. Ift unfer Berg befestigt gegen alles verkehrte und bofe, fo tann in und nichts an. beres baraus entfichen als ein inniges Bebauern und ein eifriges Befireben bem bofen abzuhelfen und bie Geele, in welcher es wohnt, bem guten zuganglich zu machen. Kann auf ber anbern Seite bas bofe auf bie Rinber bes Lichtes etwa beshalb gar nicht wirten, weil es gang von ihnen abgefondert ift: fo fonnen wir auch nicht fagen, baß es ein Mergerniß fei; benn es ift bann teiner, bem es Mergerniß geben fann. Die Rinder ber Rinfterniß namlich verfieben fich unter einander barüber; und wenn gleich bem einen biefe bem andern jene Geftalt ber Gunde befondere vertraut ift, fo entschuldigen und rechtfertigen fie boch jeder bas Berfahren bes anderen. Aber fo lange bas boje fich findet in ber noch nicht gang vollenbeten Gemeine bes herrn, fo gereicht es ihren Mitgliebern jum Mergerniß; benn fie werben aufgereist

<sup>&</sup>quot;) Matth. 13, 41.

und furchten Gefahr. Und wenn bie bofen fich gegen bas Reith Gottes wenden, fei es nun mit eingeftanbener Abficht um es que ftoren, ober unabsichtlich, indem fie fuchen fich in baffelbe eingufchleichen und biejenigen, ju benen bas Bort bes herrn fchon bindurchgebrungen ift, fich abulich ju machen, fo entfteht in ber Gemeine Mergerniß; benn bie einzelnen werben verfucht und irre gemacht. Wenn ber Unglaube mit ben ausgesuchteffen Rlugeleien bes menfchlichen Berftanbes fich zweifelnben Gemuthern nabet und ihnen bie lehren ber Bahrheit verbachtig ju machen fucht, ben Unterschied swifchen bem emig mabren und bem verganglichen Schein, einen Unterschied, ben fie in einem gewiffen Grabe beutlich erfennen aber noch weit lebhafter und inniger fublen, auszugleichen und unscheinbar zu machen fucht: bann gereicht er gum Wenn bie Luft mit allen Reigen ber Unmuth und Schonbeit angethan und unter bem Bormanbe einer nichts weni. ger als die allgemeine Rube ber Menfchen ftorenben Befriedigung unichulbiger und naturlicher menschlicher Reigungen bervortritt; wenn ihre Diener es fich jum eigenen Gefchaft machen burch mancherlei Erfahrungen und Zeugniffe barguthun, wie viel beffer fich berjenige befinde, ber geschieht es nur mit Berftand und Rlugbeit auch wol alle feine Begierben in ber Welt zu befriedigen fucht, ohne fich angftigen gu laffen burch bie Borfpiegelungen bes Gemiffens, welche nur bie Frucht alter Gewohnungen und menfche licher Anordnungen feien, nicht aber etwas urfprungliches in ber menschlichen Geele: bann entfteht Mergerniß. Und m. g. Fr. muß benn nicht alles biefes fommen fchon beshalb, weil bie gange Berrlichfeit bes Evangeliums unmöglich tonnte offenbar werben, wenn es nicht fame? Denn ift bas nicht bie große Berbeigung. bie bem herrn gegeben ift, bag alle feine Reinbe follen gum Gdemel feiner Rufe gelegt werben: fo muß ja auch jebe Geftalt bes geiffigen Todes ju ihrer Zeit hervortreten und fich immer wieber sum Rampfe ftellen gegen bas Reich bes Lichtes und ber Babrbeit, um endlich gang von bemfelben befiegt gu werben. Denn erft, wenn fie alle befiegt find, bann ift ber Tob als ber legte ober vielmehr einzige Seind bes herrn, welcher ber Gurft bes Les bens ift, mahrhaft übermunten. Go lange es alfo noch eine Geftalt bes bofen giebt, bie fich bag ich fo fage groß und geltenb machen fann und ben Rampf gegen bas mahre und bas rechte auf eine neue Beife verfuchen: fo lange muß auch noch bas Mergerniß mirflich fommen, und wir murben feinen Gewinn bavon baben, wenn es und erfpart murbe. Denn fo lange bie Loffungen und Buffufterungen bes bofen auch nur noch einiges Gebor

finden, und also Bersuchung und Aergerniß eutstehen kann: so lange ift auch die Kraft des gottlichen Wortes nicht fest gegründet, und ber gottliche Geist noch nicht zu seiner vollen herrschaft gelangt. Damit wir also diesem Ziele der Bollsommenheit, wies wol es hier nur für einzelne Seelen vielleicht für das ganze Reich Sottes aber gewiß nicht erreichdar ist, wenigstens immer näher kommen, muß das Aergerniß, welches daher entsieht, daß das bose such wie es das gute überwinde, sich nothwendig immer wieder erneuern.

Aber m. g. Fr. biefe Art bes Mergerniffes ift nicht bie eingige, es fommt auch Mergernig aus bem guten felbft. Bas beburfen wir weiter um uns hiervon ju überzeugen als nur guruff. augeben auf bie Entftehung bes Reiches Chrifti auf Erben? Raum war ber herr auf ber Erbe erfchienen, fo fagte fcon ber Geift bon ihm vorher, er werbe vielen in Israel gwar jum Aufersteben gereichen, vielen aber auch jum Falle; und fo mahr ift bies geworden, bag fein ganges leben bindurch viele von benen, bie Gott bienten aber mit Unverftand, ein Mergerniß an ihm genom. men haben; ja gang furg bor feinem Enbe fagte er noch fogar ju feinen Jungern, In biefer Racht werbet ihr euch alle an mir argern! - Bas bedurfen wir weiter als an ben Apoftel Paulus ju benfen, welcher von fich felbft fagt, Wenn ich, wie man euch bat überreben wollen - fo fpricht er namlich zu ben Galatern in feinem Briefe ') - bas Befeg prebigen murbe und bie Befchneibung: fo mare bas Mergernig bes Rreuges aufgehoben; und bamit erflart er alfo, bag es feinesweges aufgehoben fei, vielmehr er felbft mit feiner Predigt biefes Mergerniß immer aufs neue bervorbringe. Ja er muß ber Meinung gewesen fein, bag es noch lange nicht aufgehoben werben burfe, fo lange namlich nicht, als es noch Giferer geben wurde fur bas Gefes Mofis. Und immer fpricht er fo von ber lehre vom Rreuge, bag fie ben Griechen, ale welche ju Rarren geworden, ba fie fich weise gu fein bunkten, eine Thorheit fei; ben Juben aber, als welchen noch immer bie Dette Mofis vor ihrem Angeficht binge, benen fei fie ein Mergernig. Und mas und naber liegt, wenn wir an jene Beit ber Sichtung und Reinigung driftlicher Lebre und driftlichen Lebens gebenken, welcher unfere evangelifche Rirche ihr Dafein verbanft: wie gereichte nicht auch bamals gar vielen eben bas beller berporbrechende Licht bes Evangeliums jum Mergerniß! Alle

<sup>°)</sup> Gal. 5, 11.

biejenigen, welche ju tief verftrifft maren in bie Digbrauche und in bie Brethumer einer langen Reihe bon Jahrhunderten um fich bapon loggureiffen, wurden baburch aufgereigt und verwirrt, baß bas woran fie bingen als Difbrauch und Irrthum bargeftellt murbe; und wenn vielen burch bie Bemuhungen ber Rirchenverbefferer bie Ginficht in bas Wefen bes gottlichen Beils aufgefchloffen murbe, fo gereichten fie anbern nur jum befto tieferen Ralle. Go fommt alfo auch aus bem guten Mergernig, und wie es von Anbeginn gemefen ift in ber Rirche bes herrn m. g. Fr., fo bleibt es auch. Immer bleibt in benen, welche ben Ramen Chriffi bekennen und gum Reiche Gottes gehoren, bie Ginficht in tie Babrheiten bes Beile burch mancherlei menfchliches getrübt und mit Jerthumern und Diffverftanbuiffen vermischt. besiehen fich boch auf die theure und befeligende Bahrheit, und nicht alle bermogen fie bavon ju fcheiben; fondern wenn fie aufgebette werben, fo fuchen fie bas mangelhafte fchwache unvollfommene in Schus zu nehmen aus Furcht ihren gangen Befig gu verlieren, und fo nehmen fie an bem reineren Ausbruffe und ber einfacheren Geftalt ber Babrheit Unftog und Mergernig und verwiffeln fich burch hartnattigen Streit immer tiefer in basjenige. was fie hindert an bem vollen Genuffe ber gottlichen Gnabe. Ueberall fast fteben bie Chriften jum Theil noch in irgend einer Beziehung auf ber Stufe bes gefeglichen lebens; überall faft giebt es noch irgend eine Furcht, bie von ber Liebe nicht gane ausgetrieben ift, und fo wird bie volle Freiheit ber Rinder Gottes noch nicht genoffen. Beil fie nun aber glauben, bie Rurcht gebore ju ber gurcht, mit welcher fie ihre Geligfeit Schaffen wollen, und ihr gefegliches Befen fei nur ber Ausbruff ihrer Liebe ju Gott und ihrer Ubneigung vor bem berganglichen: fo fcheuen fie fich, wenn ihnen bie freie Gnabe Gottes noch reiner verfinbigt, und bie Freiheit ber Rinder Gottes in hellerem Lichte gezeigt wirb, und fegen fich nur fefter in bem fnechtifchen, mas fie leiber noch in fich tragen. Go ift es, und fo wird es fein; immer muff fich ber Rampf erneuern, nur unter ber Geffalt, bie jeber Beit Die angemeffenfte ift; und anders fann nicht alles übermunden werben, was fich ben Fortschritten bes Evangeliums und bem inneren Bachethume ber Rirche Chrifti in ben Beg fellt, als burch ben Rampf, ber bas Mergernig bervorbringt.

11. Aber nun m. g. Fr. lagt uns auch zweitens betrach.
ten bas Webe, welches ber herr über bas Aergerniß ausspricht.
Er thut bies aber auf eine zwiefache Weife, indem er zuerft fagt,

Webe aber ber Welt um bes Alergerniffes willen, und bas m. g. Fr., bas ist für uns bas tröstliche babei; bann aber sagt er auch, Webe bem Menschen, burch welchen bas Alergerniff bommt, und bies ist basjenige, was uns alle zu einer beständig erneuerten und aeschärften Wachsaufeit über uns selbst auffordert.

Wenn ber Berr fagt, Webe ber Welt um bes Mergerniffes willen, fo ift une bice unftreitig trofflich. Denn überall ift ja in feinen und feiner Junger Reben bie Welt entgegengefest bem Reiche Gottes. Wenn er alfo fagt, Webe ber Welt um bes . Mergerniffes willen, fo tonnen wir baraus abnehmen, bag bem Reiche Gottes fein Webe aus bem Mergerniß entspringt. bies m. g. Fr. liegt allerdings schon flar genug in bem, mas wir nur eben über bie Rothwenbigfeit bes Mergerniffes gefagt haben. Denn biefe entstand ja eben baber, baf bas Reich Gottes fich immer vollkommener erbauen foll, bag bie Gemeine bes herrn immer mehr ohne Tabel vor ihm foll bargeftellt werben. und bas licht, in welchem fie bafteht, immer reiner und immer ungetrubter glangen foll. Darum fann nun bem Reiche Gottes aus allem Mergernig nichts anderes hervorgeben, als bag es fich immer mehr reiniget von allen Schlaffen wie burch Rener und fich immer herrlicher geftaltet. Wo bas Mergerniß aus bem bo: fen fommt, ba vereinigen bie Rinder bes Lichtes ihre Rrafte um bas bofe ju überwinden burch bas gute, und je bringender fich ihnen bie Gefahr vor Augen ftellt, befto eifriger und emfiger thun fie fich gufammen um burch Wort und That ben Schein gu gerfidren, die Bahrheit and Licht gu bringen und fo ben Rampf glufflich zu befteben. Je mehr bas bofe fich unter bem Scheine bes lichtes, und bas verfehrte unter bem Scheine ber Wahrheit an fie beranwagt, befto tiefer lernen fie felbft eindringen in ben emigen Unterschied gwifchen beiben; und je tiefer fie barin fichen, um befto gelauterter wird ihr ganger Ginn, um befto aufgeflarter ibr Berffand an bem Evangelium. Alfo bem Reiche Gottes fommt aus foldem Mergerniß fein Bebe fonbern nur ber Belt. Die Belt ift es m. g. Fr., welche bas Mergerniß bervorbringt, bas aus bem bofen fommt, und wenn fie in biefem Rampfe nicht überwunden wird, fo daß fie gugleich aufhort bas Mergerniß gu geben und Welt zu fein, feinbfelig bem Reiche Gottes: was fann barque anberes entftehen, ale bag fie fich nur noch mehr verftoftt in ihrer Feinbichaft gegen ben Geift und gegen bas Wert Gottes auf Erben und, fo oft fie einmal überwunden wird, immer wies ber neue Baffen auffucht, wie bas Reich Gottes zu beftreiten fei, bis endlich eben in feiner Bartnaffigfeit bas Berg fich auch bem

irbifchen und verfehrten immer mehr hingiebt. Darum fagt ber Erlbier, Webe ber Welt um bes Aergerniffes balber!

Aber eben fo m. g. Fr. ift es auch nur bie Belt, welche Mergerniff an bem auten nimmt, und uber bie bas Bebe aus biefem Mergerniff fommt. Das fann vielleicht manchem unter uns querft eine barte ober übermuthige Rebe ericheinen. Wir wiffen, es giebt unter unfern Brubern im chriftlichen Glauben giemlich viel fcmache und angfiliche Gemuther von gleichfam bloben Mugen, bie immer noch bas volle Licht ber Babrheit nicht vertra. gen, wie wir fie und auch vorber ichon vergegenwartiget baben. Wenn nun biefe Mergernif nehmen, fo oft bie Wahrheit bes Evangeliums auf biefelbe Beife wie es von Unfang an gewefen ift im Streite gegen alles basjenige hervortritt, was bie evange. lifche Freiheit hemmen fann, ju welcher ber Berr uns berufen bat burch bie Wahrheit; wenn biefe fo am guten Mergerniß neb. men: fo gehoren fie in fo fern und beswegen in bemfelben Ginne gur Belt, in welchem bie Schrift bie Belt ben Rinbern Gottes entaegenfest. Wollen wir ihnen aber indem wir bies fagen ibr Unrecht baran, bag auch fie erloft find burch ben, beffen Ramen fie befennen, absprechen? Das fei fern von und! aber bemobn. erachtet werben wir gesteben muffen, was fie unfabig macht in bas volle Licht ber Wahrheit bineingufchauen, was fie unfabia macht bie Freiheit zu ertragen ober fich anzueignen, bie unter ben Rinbern Gottes fein foll: bas fei nicht bas erloffe in ihrem Be. fen fontern basjenige, mas noch ber Belt angebort. Es giebt um bies ju verfteben fein trofflicheres Bort ber Schrift als bas, welches ber Apostel Johannes fagt, Turcht ift nicht in ber Liebe, fonbern bie vollige Liebe treibt bie Furcht aus. 200 nun feine Freude ift an ber Freiheit, ba ift offenbar noch Surcht, und fo ift es bemnach mit allem fuechtischen ober geseglichen Befen. Diejenigen aber, welche ber Berr feine Freunde nennt, von benen fagt er, baß fie nicht Rnechte find. Alles fnechtische Wefen alfo in bem Menichen gehort nicht ju bem Freunde Chrifti in ibm, fondern ift bie Welt in ihm, basjenige, mas noch fern ift von ber Freundschaft mit bem Erlofer und ber reinen Liebe gu ihm und gu feinem Bater. Denn fo wie wir noch außerhalb ber Kreibeit, die ber Beift Gottes in und ichafft, und außer bem Geborfam bes Glaubens, ber mit biefer Freiheit baffelbige ift, irgend ein Berbienft ober einen Ruhm vor Gott in irgend einem außer. lichen Berte und Befen fuchen: fo fegen wir uns offenbar in eine außerliche Begiebung gu Gott, und wie fonnte bas mol gefcheben, fofern wir icon bagu gelangt maren ibn als ben Bater

mit bem Erlofer in und wohnen gu haben? Was aber in und noch eine Schen haben fann vor folder unmittelbaren und inneren Berbinbung mit bem bochften Befen, bas ift nicht ber Menfch Gottes in uns fondern bie Welt in und. - Wenn wir bie einfachen Wahrheiten unferer chriftlichen Beilsordnung und burchaus mit allerlei Bufagen verbramen muffen um fie und lieber und tuganglicher zu machen, ober nicht gufrieben mit bem Beiffe und Leben barin noch eines fleifchlichen Buchftaben bedurfen, ber boch feine Stute ift: fo fann bas nur baber fommen, bas wir noch nicht recht eingelebt find in ber Anbetung Gottes im Geiffe und in ber Bahrheit, und was fich in uns gegen biefe ftraubet, bas Wenn alfo nichts mehr von biefer in uns mare: fo mußte überall bie reinfte und tieffte Wahrheit uns auch am meis ften erquiffen, und an nichts wurden wir und mehr freuen, als wenn bie Rreiheit ber Rinder Gottes überall um und ber wie in uns felbft in voller Schonheit erbluhte, weil wir bann auf nichts einen Berth legen murben als auf bas reine Balten bes gottliden Beiftes, und nichts mit folder Gicherheit erfennen und untericheiben als biefes. Giebt es alfo fo viele, benen biefe Berfundigung jum Mergerniß gereicht, fo fommt bas baber, weil auch noch in ihnen bie Belt ift; weil ihre Geele, fo febr fie auch glauben mogen, vielleicht mehr als andere und befonders als bieienigen, an beren Meinungen und Sanblungen fie ein Mergernig nehmen, gant bem Evangelio jugeneigt und ein ungetheiltes Gigenthum bes herrn zu fein, ber fie befreit hat, boch noch nicht von allem los ift, was ben Beift binbet und befchrantt. fonnen wir aber auch in biefer Begiebung wol trofflicheres fagen ale eben bies, Bebe ber Belt um bes Mergerniffes willen! Ja Bebe über alles, mas noch Welt ift in ben Rindern Gottes, . über jebe Schmache, bie ihrer Freiheit unmurbig ift, uber jeben Babn, ber fie noch heftet an Menschenwort und außerliche Geberben, womit bas Reich Gottes nicht tommt: und worin fich ber reine Sinn bes Evangeliums nicht ausspricht, uber alles biefes foll immer mehr Bebe fommen burch bas Mergernig. bers nicht als burch innere und außere Rampfe fonnen bicienis gen, bie noch fo getheilt find und fo verbunkelt, an bas volle Licht bervortreten und zu bem vollen Genug ber Guter gelangen, bie ihnen burch ben Erlofer erworben find. Bas in jedem noch Belt ift, barüber muß Webe fommen, er muß fich burch ben Streit burcharbeiten und in bemfelben ohne Schonung mannigfaltig verlest merben, er muß ben Schmerg fublen, ohne ben wir und von nichts altem trennen fonnen, wie unvollfommen es auch

fei: bis die Zeit fommt, wo er burch die gotilliche Gnade die Welt gang von fich abstreift und gang in dem reinen und freien Reiche Gottes lebt.

Aber m. g. Fr. bas zweite, wenn ber Erlofer fagt, Bebe bem Menfchen, burch welchen Mergerniß fommt, bas, wir tonnen es nicht lengnen, betrubt uns in mehr als einer Sinficht. 3mar wenn wir und nur im allgemeinen bie Belt benfen als ben Inbegriff aller berer, die fich jest noch bem Reiche Gottes entgegenftellen, fo verschwindet und babei ber einzelne, und wir laffen und biefes Webe leichter gefallen. Aber wenn und nun aus biefer Menge beraus im leben ber einzelne ericheint, ber boch immer unfer Bruber ift, und wir feben, wie er Mergernig angerichtet bat burch bie Rraft ober Runft und Geschifflichfeit, womit er ber Cache bes bofen und verfehrten gegen bas gute bienftbar geworben ift, und er alfo in ber That ein folcher ift, burch welchen Mergerniß fommt: follen wir bas Webe über ibn ausrufen? Das fei fern von und m. Fr.! wenigftens, bag wir es jemale andere thun follten, ale wir fchon eben jugegeben baben. Bon feinem unferer Bruber follen ober burfen wir voraus. fegen, er fei ein fur alle Mal bagu bestimmt an ben Bobltbaten bes Evangeliums überall gar feinen Theil gu erhalten; vielmebr muffen wir es glauben und auch immer fo handeln, ale fei in bem innerften eines jeben body etwas, was schon nicht mehr ber Belt fonbern bem Reiche Gottes angehort, wie verdunkelt es auch fei; benn bas ift es ja, woran fich bei uns allen bie Erweisungen ber gottlichen Gnabe angefnupft haben, und worauf allein bie Dog. lichfeit biefe aufzunehmen beruht. Dhne Unterfchieb, ob burch einen fcon Mergerniß gefommen ift ober nicht - benn bas macht ben Werth bes Menfchen nicht aus, weber im guten noch im bojen, was er gethan und jur Bollenbung gebracht bat; fonbern bie innere Quelle feiner Banblungen ift es, die ibn gut ober fchlecht macht, - ohne Unterfchied alfo, ob burch einen fcon Mergerniß gefommen ift oder nicht, und ob viel ober wenig, muffen wir glauben, es fei basienige in ibm, woburch auch er fabie ift theilgunehmen an ber Gnabe Gottes in Chrifto. Diefes an bas Licht gu gieben und ihm gu feinem Rechte gu verhelfen: bas foll ber Gegenftand unferer vereinigten und emfigen Beftrebungen fein, und jebes Mergerniß, burch wen es immer getommen fei, foll und aufmertfam machen auf feines Urbebers innere Befchaffenheit. Und fo wie wir biefe hoffnung in unferer Seele gefaßt haben und ben Endzweff alles, mas in unferem Bruder Belt ift. vernichten ju belfen: fo tonnen wir getroft bas Webe ausrufen

über den, burch welchen Mergernis kommt. Denn freilich, ber muß gequalt und gepeinigt werden, er muß die Schmerzen ber Bernichtung fühlen, ja er muß felbst untergehen; benn es ist nur der alte Mensch, der sterben muß, damit der neue besto herrlicher auserstehe. Wie nun der Erlöser, den ja das Sesühl nie verließ, daß er gekommen sei zu suchen und selig zu machen was verloren war, das Wehe über ben, durch welchen Aergerniß kommt, nich anders ausgesprochen haben kann als eben mit diesem Sessühle, daß auch eines solchen Seele wenn gleich nur wie durch Feuer noch soll gereinigt werden und gerettet in das Reich der Wahrheit: so können auch wir in demselben Sinne glauben und nach diesem Glauben handeln, daß über den alten Menschen, durch welchen das Aergerniß kommt, immer Wehe hereinlicht, wenn nur dadurch der neue Mensch zum Leben und zur Kraft gebeiht.

Das nun aber m. g. Fr. bas Mergerniß betrifft, welches burch bas gute fommt, fo pflegt man freilich gewöhnlich ju fagen, ein folches werbe eigentlich nicht gegeben fonbern nur genommen, bas Mergernif fomme eigentlich weber burch bas gute noch burch ben, welcher gutes und mabres in reiner und voller Rraft burch Wort und That verfundigt, fonbern burch ben, ber baffelbe nicht annehmen will. Wie viel aber auch baran mahr fei in einem gemiffen Ginne: fo muffen wir boch wol gefteben, bag wenn wir und felbft fragen, ob wo irgend aus Beranlaffung unfer auf eine folche Beife Mergerniß burch bas gute fommt wir babei gang unschuldig find, wir schwerlich jemals im Stande fein werben bie Frage mit gutem Muthe gu bejaben. Ja, unfer Erlofer war ber Rele bes Mergerniffes und bes Unftoges, aber nur beswegen, weil bie Bauleute ben verwerfen wollten, ben ber Berr felbft jum Ettftein gefest hatte. Er freilich mar als folcher unfculbig an allem Mergerniß, welches an ihm genommen murbe, aber weswegen m. g. Fr.? Weil, wie ber Evangelift in Unmenbung einer Stelle bes Propheten von ihm fagt, weil man fein Befchrei nicht borte auf ben Gaffen, weil er immer fanftmuthig und bemuthig mar und von einer berglichen Milbe, immer bereit bas gefniffte Rohr wieber gufammen gu binben und bas erlofchene Docht wieder anzuhauchen; beswegen mar er unschuldig an allem Mergernig, bas an ibm und burch ibn genommen murbe. Wer aber fonnte bas fo von fich rubmen, wie wir es alle von ibm ruhmen? wer wollte von fich fagen, er habe niemals bas Mergernig bervorgerufen und unterhalten, indem er biejenigen gering Schatte und betrubte, bie bas volle und reine Licht ber Bahrheit

noch nicht ertragen fonnten? Und bas m. g. Fr. bleibt bann tm. Wenn wir burch fachliche Reben, burch mer unfere Schuld. Meufferungen eines übermuthigen Gelbftgefühls ober wie fonft burch irgend eine Lieblofigfeit, fei es auch nur gum Theil, bie Urfache find, bag unferen Brubern bange wird und fie eingefchuchtert werben bem reinen Lichte bes Evangeliums und ber pollen Kreibeit ber Rinber Gottes nicht zu vertrauen; wenn wir ihnen bie fchwere Aufgabe ben legten Streit mit fich zu befieben. um gu ber vollen Freiheit binburchgubringen, nicht gern erleichtern burch biefelbe Milbe und Liebe, die uns an bem Erlofer fo tief bewegt: fo find wir immer in einem gewiffen Ginn und Dag biejenigen, burch welche bas Mergerniß fommt. Und auch in fo fern werben wir fagen muffen, Bebe benen, burch welche es Denn fobalb uns in unferem innerften Gefühle flar wird, was wir verschuldet haben, muffen wir einen Schmerg bavon tragen, ber unfere Geele tief verwundet; und nur bas fann und troften, wenn wir ohne Ruffficht auch biefe legten Erfcheinungen bes alten Menfchen bem Berberben preisgeben. aber bie, welche bas Mergernif an uns genommen baben, und in biefem Schmerge feben, ber ja naturlich bie Wirkung bat, baß wir nun gu einer vollen und reinen Erweifung ber bruberlichen Liebe gurufffehren gern und felbft bemuthigen und nicht verbergen wollen, worin wir gefehlt haben: bann muffen auch fie ihrerfeits bas Mergerniß von fich thun, welches fie genommen haben; fonft find fie es von nun an, und nicht mehr wir, von benen bas Mergerniß ausgeht.

Ja m. g. Fr. je mehr unfer gemeinsames Leben mabrhaft bes driftlichen Ramens werth ift; je mehr uns überall ber Geift ber Dilbe und ber Liebe regiert; je mehr wir wie ber Apostel gu feinen Gemeinen fo gu einander fprechen, Saltet ihr aber et. was andere als wir, fo wird Gott euch offenbaren, was bas rechte und mabre ift; vergeffen wir nie ber fo ernft ausgesprochenen Lehre, bag wir andere nicht richten und auch bie, welche uns geis ftig am unbedeutenbften ericheinen, nicht gering fchagen follen, bleiben aber babei feber feiner Ueberzeugung treu und wiffen bem, was fich und als gottliche Wahrheit aufbringt, auch bie Ehre gu geben ohne Menfchenfurcht und Menfchengefälligfeit: bann wird in bem gangen Umfange ber chriftlichen Rirche bas Reich Gottes fich immer mehr bauen ohne Mergernig, und immer weniger Arbeit übrig bleiben fur bie Engel Gottes, bie am Ende ber Tage bas Mergernig binaus thun follen aus feinem Reiche. Ber aber biefen Ginn in fich nicht tragt und fich ibn nicht will einimpfen lafsen, durch welchen alles Aergernist vermindert und aufgehoben wird: ja über den freilich mussen wir ein großes Webe ausrufen, dis endlich auch er zu der Erkenntnis kommen wird, daß es nicht der Seist des herrn ist, der ihn treibt und getrieben hat; benn bessen ist kein anderes als Liebe und Friede und Freundlichkeit und Geduld. Nur indem wir so die Gerechtigkeit suchen und den Frieden und die Freude in dem heiligen Geiste, konnen wir dem herrn dienen mit allen unsern Kräften und sein Reich fordern, ohne daß durch und Aergernis kommt. Und diese Gnade wolle er denn immer mehr und allen verleihen aus seiner Fülle.

#### XXIX.

Die Versuchung Christi in Anwendung auf unsern Zustand betrachtet.

Wir beginnen heute wieber bie allen Chriften immer befonders gefegnete Zeit bes Jahres, bie bem Undenken an bas beilbringende Leiben unfere Erlofers gewidmet ift. Leiben nun ift uns allen nicht etwas fernes und fremdes; fonbern wie ber herr gefagt hat, Der Junger ift nicht uber bem Meifter, und bem Rnecht geht es nicht beffer als bem Berrn: fo ift es auch gefcheben, bag feitbem er gelitten hat jeber, ber an ibn glaubt, und ber fein Reich auf Erben fordern will, auch nach feinem Dage fei es auch wenig und unbedeutend gu leiben bat um eben bes guten willen, welches unfer herr und Erlofer gefiftet, und beffen Erwerbung er burch feinen Tob befiegelt bat. Daran bat uns auch unfere beutige Conntags Epiftel \*) erinnert, worin ber Apostel feiner Leiben fur bas Evangelium ermabnt, wie er fie benn auch anbermarts bie Ergangung ber Leiben Chriffi ") Und wir mogen wol fagen: feitbem ber Berr erschienen ift und indem er gehorfam mar gelitten bat, theilen fich bie Denfchen wie bamals in folche, bie in feinem Dienfte leben und, wenn es Gottes beiliger Wille ift, barin auch leiben, und in folche, bie gleich benen, welche bie Leiden und ben Tob bes Erlofere berbeifuhrten, bas Reich beffelben auf ber Erbe bemmen und fforen und Berfzeuge Gottes werben um feinen Rindern bie Leiben gu bereiten, burch welche er fie reinigen will. Damit wir

<sup>\*) 2</sup> Ror. 6, 1-10.

<sup>&</sup>quot;) Sel. 1, 24.

aber nun, wie ber Apostel es in unserer heutigen Spistel sagt, auch in dem, daß wir leiden, niemandem jum Aergerniß gereichen, auf daß nicht unser Amt und Dienst verlästert werde; damit wir, wie er sagt, in allen Leiden erscheinen konnen als die traurigen aber allezeit frohlich: o so mussen wir durch die Gnade des herrn und der Reinigkeit des herzens zu nähern suchen, mit welcher er seinen Leiden entgehen gehen konnte, und die ihn in benselben stätte und beruhigte. Diese ist es m. g. Fr., die auch von je her der seinigen Trost und die einzige Quelle der Freudigkeit für sie gewesen ist; und zu dieser zeigt und unser heutiges Sonntags. Evangelium den Weg, welches und eben in dieser Beziehung an die Versuchungen erinnert, die unser herr erst hinter sich haben muste um mit sester Zuversicht den ihm vorgezeichneten Weg gehen zu können. Diese Versuchungen last uns jezt mit einander zu unster Lehre und Erbauung näher betrachten.

## Text. Matth. 4, 1 bis 11.

Mis bem herrn begegnete was bier ergablt ift in. g. Fr., war wie wir aus bem gangen Berichte schliegen fonnen niemand jugegen, fonbern er war allein in ber Bufte. Es ift uns alfo auch bie Runde bavon nur gefommen burch feine eigne Ergablung an feine Junger; und wogu follte er ihnen biefe mitgetheilt baben, wenn es nicht gemefen mare ihnen felbft gur Lehre und gur Barnung, bamit fie feben mochten, wie er in allen Dingen verfucht worben ift gleich wie wir, boch ohne Gunbe. Und ba ber Berfucher in allen feinen an ihn geftellten Forberungen immer mit hinweisung auf Stellen ber Schrift bavon ausging, Bift bu Sottes Cohn, fo thue bies ober bad: fo fonnen wir, ba ja auch wir an biefer Benennung Theil haben und burd Chriftum Rinber Gottes find, ichon im voraus und ohne nabere Betrachtung fcbließen, bag bies alles Berfuchungen find, bie auch ben Rinbern Gottes begegnen fonnen, wie fie bem einigen Gobn Gottes begegneten. Und wie nun eben bies, baf ber herr ben Berfucher von fich wied ohne ju unterliegen gleichfam bie legte Beibe war ju bem großen Berufe, ben er mabrend feines offentlichen Lebens ju erfullen batte, beibes im Lehren und im Leiben: fo mogen auch wir und vorhalten, bag und gleichermagen gezieme Berfuchungen biefer Urt gu überwinden, bamit in unferm leben und Leiben ber Dienft, ben wir unferm herrn und Meifter fculbig find, nicht verlässert werbe von ben Menschen. Go laßt uns benn ju unfrer Lebre und Erbauung biefe Berfuchung bes

herrn betrachten mit Anwendung auf unfer aller 3w fand in biefer Belt.

Das erfte alfo mar, baf als ben Erlofer bungerte ber Berfucher zu ihm trat und ihm fagte, Bift bu Gottes Cohn, fo mache, bag tiefe Steine Brot werben. Der Erlofer aber wies Der Menfch lebt nicht bom bies von fich und antwortete, Brot allein fonbern von einem jeglichen Worte, bas burch ben Mund Gottes gehet. In eben biefem Ginne finden wir ben Erlofer auch fonft überall banbeln. Wie viel in feine Banbe gegeben war, und mas er mit munberbarer Rraft von Gott ausgeruftet gu leiften vermochte, bas wiffen wir aus ben mancherlei Geschichten, welche uns bie Evangeliften aufbehalten haben; aber überall feben wir, bag er bie außerorbentliche Dacht, bie ibm gegeben war über bie Menfchen und über bie irbifche Ratur, nur jum besten anderer gebrauchte und fie nie fur fich allein und gur Befriedigung feiner irdifchen Bedurfniffe in Unfpruch nahm. Much noch als bie Stunde feines leibens herannahte fagte er gu einem feiner Junger, Weifit bu benn nicht, baf ich batte meinen Bater bitten mogen, und er murbe mir gefandt haben Legionen Engel, bie mir beiftanden gegen meine Wiberfacher? Er hat bas Gebet aber nicht gethan, weil er nie etwas außerordentliches und aus bem gewöhnlichen Laufe ber Ratur binausgebendes zu feinem Bortheil ober gu feiner Erhaltung that ober begehrte. ber Berfucher gu Jefu fprach, Mache, baf biefe Steine Brot werben, fo muffen wir wol glauben, er habe gewußt, bag Jefus bies tonne und auch wiffe, er tonne es. - Bei uns m. gel. ift nun bies freilich anbers und entgegengefest; benn wir wiffen, bag wir bergleichen nicht fonnen. Reiner von und vermag fich felbft in irgend einer irbischen Roth anders ju helfen als burch bie Unwendung bes bescheibenen Dages gewöhnlicher Rrafte und naturlicher Sulfemittel: und fo scheint es freilich, als tonnten wir in eine ahnliche Berfuchung gar nicht geführt werben. Allein je meniger wir außerorbentliches felbft vermogen m. g. Fr., um befto reicher ift in folden Fallen unfer Berg an Bunfchen, Die gewohnlich noch abenteuerlicher als erfolglos immer aber ihrer Ratur nach eitel find und mit bem Sinne, ber fich bier in Chrifio offenbart, ftreiten. Richt nur folde, bie mit ihrem gangen Ginne nur an ben Dingen biefer Welt bangen, fonbern auch viele, bie wir sonft als mabre und treue Junger unferes herrn begrußen mogen, find biefer Schwachheit unterworfen, bag wenn einem naber ober entfernter irgend ein Leiben bevorfieht, wobon er

fürchtet, er felbft vermoge es burch bie ihm gu Gebote fichenden Rrafte und Bulfemittel nicht abzumenden, Die Scele fich bann mit Borfiellungen von allerlei Urt beschäftiget, wie wol biefes ober jenes fich ereignen tonnte um bie brobente Gefahr abguwenden ober ber schwierigen Angelegenheit einen froben und glufflichen Ausgang ju geben; und je mehr bie Geele fich bamit beichaftigt, um befio leichter verwandeln fich biefe leeren Borfiel. lungen in immer bestimmter und fester werbenbe Erwartungen, von benen bas alte Sprichwort fagt, bag burd hoffen und Barren mancher in Thorheit verfinte. Dies ericheint freilich m. g. Fr. mehr als ein leeres und mußiges Spiel ber menichlichen Bedanten und Einbilbungen, als bag wir fo leicht fundliches baran erfennen, und nicht gern mogen wir und gefteben, wenn und bies begegnet wir ichon einer von ben Berfuchungen unterlegen haben, von welchen in unferm Texte Erwähnung gefchieht. Dennoch ift bem fo und nicht andere. Denn wenn wir fragen, worauf beruben benn folche Erwartungen außerorbentlicher gottlicher Bulfe, wenn wir und in irgend einer außern Doth und Berlegenheit befinden, anders als barauf, daß wir auf unfer eis genes Dafein auf unfer ungeftortes Birfen in ber Welt einen folden Berth legen, bag wir meinen, ber herr muffe wol icon ohne unfer Biffen ben Lauf ber Welt fo eingerichtet haben ober vielleicht gar, benten wir, ploglich fo bineingreifen, bag mir Beichamungen Storungen, ober was fonft boch anbern nicht felten begegnet, gar nicht zu erfahren befommen? Gind bas nicht Ginflufterungen ber Citelfeit, nicht Berfuchungen ber Gelbfigefallig. feit, benen wir fchon untergelegen haben, wenn folche Borfiellungen herrschend in uns werden? Doch noch mehr muß uns bas fundliche bavon einleuchten, wenn wir bedenken, wie oft folche Erwartungen mit ber gleichen Buverfichtlichfeit bie Geftalt bes Gebetes annehmen, und wir alfo fatt von bem Borte gu leben, was aus bem Munbe Gottes geht, lieber burch ein Bort aus unferm Munde erft ben gottlichen Rathichlug bestimmen mochten. - Und was ift nun bie Folge, wenn folche Erwartungen ohn. erachtet ihrer Michtigkeit boch, wie allerbings bisweilen gefchieht, erfullt werben? Richts befferes naturlich als fich von bem Gleis fche ernten lagt: Thorheit und Berberben, gesteigerte Gelbfiges falligfeit und geifilicher Sochmuth. Singegen wenn fie getaufcht werben, was anbers, als bem gemaß eine Diebergefchlagenheit bes Bergens, bie bann eben fo groß wird, als bie Erwartungen ber adttlichen Bulfe fuhn und ficher waren, eine Ungufriedenheit mit Gott, burch welche ber reine Ginn, in welchem ber Chrift bie

Leiben, die Gott über ihn verhängt, übernehmen und tragen foll, gar fehr getrübt wird, so baß gewiß jedem, der in ein solches Berz hineinschauen könnte, allerdings ein Aergerniß gegeben, und ber Dienst des Evangeliums gelästert wird, indem die Kinder diessen Welt mit Necht sagen können, daß wer sich zuerst so geschmeischelt hat und sich hernach so getäuscht fühlt eben so sehr an den Dingen dieser Welt hängt und von ihnen beherrscht wird, als die, welche offenbar nach nichts anderem streben als die Freuden dieser Welt zu gewinnen und die Schmerzen derselben zu vermeiden.

Wolan benn, wie entgeben wir biefer Berfuchung bei Beiten m. g. Fr.? Indem wir an bas Wort bes herrn benten, burch welches er fie abwies, Der Menfch lebt nicht vom Brot allein fonbern von einem jeglichen Bort, bas burch ben Dund Gottes geht. Ein Bort aber aus bem Munde Gottes m. g. Fr. ift immer ein gebietenbes Bort, ein heiliger Bille, bem wir uns zu unterwerfen haben. Und fo weift und alfo ber Ertofer burch bie Urt, wie er bie Berfuchung von fich entfernt, von bem Gefuble unfere Beburfniffes und ber Gulfe, bie wir bemfelben gern geleiftet faben, gurutt auf ben Willen Gottes an une, ben wir gu befolgen haben. Und an bem m. g. Fr. fann es uns niemals feblen; immer haben wir etwas im Dienfte bes Berrn gu thun, fein Buffand ber Entbehrung fann fo bitter fein Leiben fo traufend fein, bag wir nicht mabrend beffelben und burch baffelbe ben Berrn verherrlichen fonnten. Go wir hierauf feben bei allem, mas uns in ber Belt bevorfteht: fo werben fich auch bie Gebanfen eines frommen Bergens gar balb von ber fuhnen und unberechtigten Erwartung gottlicher Gulfe binwenden gu ber Betrachtung bes gottlichen Gebots und bes uns geziemenben Geborfams und zu ber Bitte um ben Beiftand feines Geiftes, ben Gott feis nem verfagt, bamit wir mas er und gu leiben auflegt nicht nur murbig ertragen fonbern auch zu feinem Dienfte und zu feiner Ehre verwenden. Und wenn wir fo unfer Berg gurufthalten bon eiteln Bunfchen und Erwartungen und uns hinwenden ju bem gottlichen Willen, in beffen Erfullung ber Friede bes Bergens affein rubt: bann werben nach gluttlich überftanbener Berfuchung auch ju und bie Engel Gottes treten und uns bienen, welche bulfreich vom himmel auf bie Erbe bernieberfchwebten gu bes Menfchen Cobn.

II. Die zweite Versuchung in unferer Erzählung bestanb barin, bag ber Versucher ben herrn in bie heilige Stadt fuhrte

und indem er ihn auf bie Binne bes Tempels ftellte gu ihm fprach, Bift bu Gottes Cobn, fo lag bich binab; benn es ftebet gefdrieben, Er wird feinen Engeln über bir Befehl thun, und fie merben bich auf ben Sanben tragen, auf bag bu beinen Ruff nicht an einen Stein flogeft. Goll und nun beutlich werben, was ber Berfucher mit biefer Bumuthung wol eigentlich gemeint habe: fo miffen wir bebenten, bag ber Tempel in Jerufalem mehrere Male bes Tages umlagert war von einer großen Menge von Menschen, und eine folche Tageszeit follen wir mahricheinlich im Bebanten haben bei biefer Gefchichte. Da murbe es allerbings ein Bunber gewesen fein vor aller Augen, wenn ploglich von ber bochften Binne berab Jefus unbeschäbigt gur Erbe getommen Jebermann murbe gefagt haben, bas habe nicht anbers geichehen konnen ale burch ben machtigen Urm bes herrn und ben Dienft feiner Engel. Durch eine folche That alfo batte fich ber herr vor einer großen Menge von Menfchen beglaubigen tonnen, und auch die bedachtigften wurden bann wol nicht langer gezweifelt haben, fur wen fie ibn gu halten hatten. Go hatte es ber Berfucher wol gemeint, m. g. Fr.; aber ber herr wies bie Genugthung von fich und fprach, Wieberum fiehet auch geichricben, Du follft Gott beinen herrn nicht verfuchen. In biefem Sinne nun hat unfer Erlofer in feinem Leben immer gebanbelt, niemale etwas gethan, was an fich und unmittelbar ohne Rugen und ohne bestimmte Begiehung auf feinen beiligen Beruf nur bie Abficht hatte haben fonnen bie Aufmerkfamteit ber Denichen auf ibn zu gieben. Die bat er fich feines gerechten Bertrauens auf ben gottlichen Schuz, bas ibn gewiß auch in feinem Augenbliff feines Lebens wurde im Stiche gelaffen haben, bagu bebient um bor ben Augen ber Welt mit irgend etwas auferor. bentlichem ju prunten. Bielmehr finden wir, bag wenn er auf irgend eine Beife immer ohne es gu wollen und ohne es gu fuchen bie Aufmertfamteit ber Menfchen burch etwas außeres auf fich gezogen batte, fo fuchte er bem fo geschwind als moglich gu entgeben und fich in bie Stille jurutfzugieben. Baren fie ergrif. fen pon feinen wunderbaren Thaten und rotteten fich gufammen, bag fie ibn gum Ronige ausriefen: fo verbarg er fich und entgog fich ihren Mugen. Forberten fie aber ein himmlifches Beichen von ibm, wenn fie feinem Zeugnif von fich felbft glauben follten, fo nannte er fie ein verfehrtes Gefchlecht. War er mitten von feis nen Reinden umgeben, und fie brangten ibn, bag fie ibn griffen und ibn fteinigten: weit entfernt burch irgend eine munberbare That fie umguftimmen ober fie feine Gewalt fublen ju laffen that er nur, was jeber anbere auch wurde gethan haben, verbarg sich unter bie Freunde, die ihn umgaben, und entzog sich so bem Anblikk berer, die ihm brohten.

Und fo m. g. Fr. follen benn auch wir handeln; wie es benn feinem unter uns in feinem leben leicht fehlen fann an abnlichen Versuchungen wie bie, welche uns bier bie Geschichte bes Erlofere barffellt. Denn bie Moglichfeit fo verfucht gu merben bangt nicht an wunderbaren Rraften wie bes Erlofers, noch auch an einer besondern und ungewöhnlichen außeren Lage wie bie feinige, fondern auch im alltäglichen menschlichen Leben fommt fie bor. Ja auch nicht einmal nur aus gunftigen Umffanben geben folde Berfuchungen hervor, fonbern es giebt ein Prunten und Lautwerben auch mit Mangel und Roth, mit Schmerz und Leiben. Auch alles biefes fonnen wir, je nachbem unfer Ginn geftellt ift, entweber in Stille und Ginfalt gebrauchen jum Dienfte Gottes, ober wir tonnen und auch bamit feben laffen und bavon Beranlaffung nehmen, burch irgend ein Bageftutt fchmeichelnd bie Augen ber Welt in unferem Rreife, fei er nun groß ober flein, Aber bas Bort, an welches ber Berr in auf uns gu gieben. unferem Texte erinnert, Es ftebet gefchrieben, Du follft Gott beinen herrn nicht verfuchen, bas fiebe uns bann immer bor ber Seele und gereiche uns gur Marnung, wenn wir felbft verfucht werben bon ber Gitelfeit unferes Bergeng. Da es bem Erlofer bei ben Bunbern, bie er nicht that um bor ben Menfchen gu glangen fontern aus Wohlwollen und Erbarmen, bennoch begeg. nete, bag bie Menfchen fagten, er treibe bie Teufel aus nicht burch Gott fondern burch ben oberften ber Teufel: burfen wir glauben, baf fie es einstimmig murben auf Gottes Rechnung gefcbrieben haben, wenn er nun unbefchabigt von ber Binne bes Tempele berabgefommen mare? und wenn bies irgend jemanbem gelungen mare: murbe wol ein reines Berg in einer That ein gott. liches Zeichen erfannt haben, bie eben als unnug eine Berfuchung Gottes gemefen mare? Dein, ben bemuthigen giebt Gott Gnabe, aber ben hoffartigen wiberfteht er; und wer fich feiner Gaben, welcher Urt fie auch fein mogen, nur bedienen will um bamit por ber Belt ju glangen und ju fcheinen, ber fann nicht andere als fruber ober frater bavon bie Erfahrung machen, bag ber Berr Und auch bas menschliche Gefühl ben boffartigen wiberftebt. ftimmt bierin gang mit bem gottlichen Gerichte gusammen. Denn iebesmal, wenn wir feben, bag jemand etwas unternimmt, mas nicht innerhalb feines Berufefreifes liegt, find wir um fo bebenklicher, je großer und fchwieriger bas Unternehmen ift. Lieat

nun ein bedeutender Zweft babei jum Grunde: nun dann glauben wir auch leichter-an einen guten Seift, von dem der An.rieb ausgehe, und versagen nicht unfere guten Bunsche und unsere Theilnahme. Wo sich uns aber der Verdacht immer mehr begrundet, es sei mehr darum zu thun Aussehen zu errogen, sich selbst wichtig und bedeutend darzustellen: da freut sich auch niemand des Gelingens; sondern je mehr Schwierigteiten zu überwinden sind, um besto natürlicher und gerechter sinden wir es, wenn der sich in Gefahr begiebt in derselben auch Schaden leibet, weil sein scheinbares Vertrauen auf Gott ein unberechtigtes ift und ein Sottversuchen.

Rur m. gel., baf bas niemand fo verftebe, als wollten wir einer Reigherzigfeit bas Wort reben, welche ber Leichtigfeit folden Berfuchungen ju unterliegen als ein entgegengefestes Uebel gegenüberfteht. Denn gar vielfaltig begegnen wir im Les ben folden feigherzigen, welche, jumal mo es etwas bebenkliches giebt, wo etwas von bem gewohnten Unfehen ober Wohlftanbe fonnte auf bas Spiel gefest werben muffen, fich gar gu leicht überreben, bies und jenes lage eigentlich außerhalb ihres Berufes, fie murben fich baburch in eine frembe Urbeit einbrangen, es wurde von ihnen angefangen ein Borwig fein, burch welchen fie nur Gott berfuchten. Aber ein Chriftum liebenbes auf bie Rorberung bes Reiches Gottes und alles guten und fconen in bemfelben gerichtetes Gemuth wird auch auf biefen Abmeg nicht gerathen und nicht, um mich nach einem Gleichniffe Chrifti menfchlich auszubruffen, ben Gartner reigen, bag er im Unwillen ben Baum ausrotten laffe, ber auf folche Beife bie fconften und beflen Bruchte verfagt, bie er tragen tonnte. Ein folches Gemurb entzieht fich nicht bem, was jum allgemeinen Berufe aller Chris ften gebort, und unter bem Bormanbe, bag es nicht gu feinem befonderen gehore; und leicht unterfcheibet es, was ein gottgefälliges Wert ift wenn auch mit eigener Gefahr verbunden, und was, wenn es auch mit bem größten Bertrauen unternommen und mit Leichtigkeit ausgeführt wirb, boch fur nichts anberes gu balten ift als fur leeren Prunt aus eitlen menfchlichen Beffrebungen hervorgehenb. Wenn wir bas erftere nie verfaumen, fo wird und auch überall ber Muth bes Glaubens unterftugen; fo wir aber in bas andere bineingerathen, fo wird uns bas Gefühl, baf wir auch mit bem fleinsten, was in biefem Ginne gethan ift, Sott ben herrn verfuchen, bag er fich losfage von bem, ber nicht aufrichtig vor ihm manbelt und nicht einfaltigen Bergens bas feinige fucht, biefes Gefühl wird uns beschamen und gut IV.

Schanden machen nicht nur vor uns felbft fondern auch vor ber Belt.

III. Die legte Berfuchung mar bie, bag ber herr geführt murbe auf einen boben Berg, und ber Berfucher ibm geigte bie Reiche ber Belt und ihre Berrlichfeit und ju ihm fprach, Das alles will ich bir geben, fo bu niederfallft und mich anbeteft. Benn wir und nun fragen, wie murbe ber Erlofer mol bie Ges malt über bie Reiche ber Belt und ihre herrlichfeit angewenber baben, bie ibm bier angeboten murbe, wenn er fie wirklich erbals ten batte: fo fonnen wir boch nicht anbere fagen ale fo, wie es bem Cobne Gottes gegiemte, ber ja nie aufhoren fonnte ber emig treue Sirte gu fein, ber nur bas befte feiner Beerbe fucht, und ber Gobn, ber im Saufe feines Baters Schaltet wie in beffen Ramen fo auch in beffen Ginn, alfo allen gum Beile und gum Segen. Rein anderer alfo fonnte auch nur entfernt einen fo wohltbatigen Gebrauch von biefer Gewalt gemacht haben als er. Demobnerachtet aber und gefest auch, eine irbifche Macht batte ibm auch fonft munichenswerth fein tonnen, fcon weil fie ibn und feine Junger aller ber fchweren Rampfe murte überhoben baben, welche fie noch in ihrem großen Berufe zu befieben batten: bennoch batte er biefe Dacht nicht annehmen tonnen aus ben Sanben bes Berfuchers, ber fie ihm nur geben wollte unter ber Bedingung, bag Chriffus ihm Ehrfurcht und Sulbigung besengte, bag er nieberfiele und ibn anbetete; fonbern zu bem mußte er fagen, Bebe bich hinmeg, Satan; benn es fiebet gefchrieben, bu follft Gott beinen herrn anbeten und ihm allein bienen.

Auch bei biefem lezten Theile ber Erzählung m. gel. steht uns ber Erlofer und was ihm begegnete nicht so fern, als es auf ben ersten Anblikf scheint. Wenn und auch nicht bie Neiche ber Welt in ihrer herrlichkeit gezeigt werben: so geschieht es boch nicht selten, baß auch und auf eine ahnliche Weise mancherlei an sich wünschenswürdiges bargeboten wirb und Bedingungen vorgeschrieben, unter benen wir es erlangen können. Vermehrung ber mancherlei hulfsmittel, beren jeder für sein thätiges Leben bebarf, Erweiterung unsers Wirkungskreises, Unterstüzung und Körberung berer, welche wir lieben, und welche gleichgesinnt mit uns ben gleichen Zwelf verfolgen: wem sollte bas nicht mit Necht wünschenswerth sein? Wenn es uns aber von solchen handen angeboten wird, wie hier bem Erlöser die Neiche der Welt: so sollen wir auch nur eben so antworten wie er. Doch wohlverstanden m. Fr., so lange die Kinder des Lichtes noch nicht

fluger find als bie Rinber ber Finfterniß, fo lange alfo biefe les teren noch einen großen Theil von ben Gutern ber Erbe inne baben und fich immer noch einzufchleichen wiffen in ben Befit bes außeren Unfebens und bie Ausubung ber offentlichen Gemalt: wie follten wir wol umbin fonnen auch von ihnen Unterftugung angunehmen fur bie burftigen und leibenben, welche wir ju verforgen haben? ja wie follten wir umbin fonnen auch aus ibrer Sand angunehmen, was und als Wohlthat ber Gefege gufommt, ober was uns jum beften ber öffentlichen Ordnung und bes gemeinen Boble im Ramen ber öffentlichen Gewalt verlies Wenn wir bas nicht wollten, mußten wir ja lieber aus ber Belt geben! Dur fo muß es gescheben, bag bas legte und zu nichts verpflichte, als wozu wir schon immer verpflichtet find, namlich gur Treue gegen bie Befege und jum gemiffenhaften Gebrauche alles beffen, mas fie uns verleiben; und bag bas erfte und zu nichts verpflichte als zur Erwiederung in folchen Dingen, bie wir wie Gott mit Regen und Connenfchein thut ben ungerechten eben fo gut gu leiften haben als ben gerechten. Cobalb aber folde, vor benen unfer eigenes Gefühl ober bas unverwerfliche Zeugniff ber offentlichen Stimme uns warnt als por Rinbern ber Kinfternig, und etwas anbieten auf bie Bebingung, baf wir uns in irgend eine Gemeinschaft mit ihnen einlaffen und ju ibren 3metten, bie boch auf etwas gang anberes als auf bas Reich Gottes berechnet find, auch nur in einzelnen Sallen mitwirten follen, Sulbigung und Berehrung bezeigen gegen irgend etwas unferm Bergen eben fo fernes und frembes, ale ber Berfucher bem Erlofer mar, Billigung und Buftimmung geben aus: brufflich ober fillschweigend zu irgend etwas, was unferer leberjeugung miberftreitet: bann m. gel. wollen wir und niemals blenben laffen burch bie lottenbften Borfpiegelungen, was fur einen vortrefflichen Gebrauch wir von bem bargebotenen machen wurben, wie viel beffer es in unfern Sanden vermahrt fei als bei benen, an bie es mabricheinlich fommen murbe, wie viel mehr bofes wir bann murben verhindern tonnen, um wie viel fraftis ger bas gute forbern; nein, mas wir uns auch bon biefer Urt fagen fonnen, nichts barf une fo verblenden, bag wir bofes thaten, bamit gutes heraustomme! Fern fei es von uns, bie wir allein barauf bebacht fein follen bas bofe gu überwinden mit que tem, bag wir und in eine wenn auch bem Unscheine nach noch fo vorübergebenbe und unverfangliche Gemeinschaft mit bem bos Rein, fonbern feft beharrend auf bem, 3ch und mein Saus, wir wollen Gott bem herrn bienen, lagt und in folchem Falle nie anders antworten als mit Christo, Debe bich weg von mir Satan, bamit wir uns rein erhalten von aller Besteklung mit ber Welt, ber wir nie entgehen werben, wenn wir auch nur für einen Angenblikt bas bose zu loben und zu billigen scheinen und in irgend einem freiwilligen Zusammenhang mit dem Wirken und Treiben der bosen erfunden werden; damit wir nicht bei unsserm fünstigen Wirken in seinem Dienste doch immer an Angenblikte erinnert werden, die dieses Dienstes und unsere Semeinschaft mit Christo überhaupt unwürdig gewesen; damit wir nicht in Zukunst einmal unsere Thorheit bitter bereuen muffen, wenn diese gewagte Gemeinschaft mit dem bosen uns in Verwikkelungen stürzt, aus denen wir uns kaum zu retten wissen.

Aber auch bas burfen wir nicht überfeben m. gel., bag wenn auch ber Berfucher feine folde Bebingung wie bie por ibm niederzufallen und ibn angubeten an fein Anerbieten gefnupft batte, ja wenn er es gar nicht gemacht batte fonbern ein andes rer, nicht um zu versuchen fonbern in ber besten Absicht: fo mare bas Unerbieten ihm eine außerliche Macht zuzuwenden immer eine Berfuchung fur ben Erlofer gemefen, bie er wurde von fich acwiefen baben. Denn fein Reich mar nicht von biefer Beft, und er hatte nicht zugleich fonnen ein weltliches Regiment führen nach Urt ber Ronige und Furften Diefer Erbe und jugleich nach Urt bes Menfchensohnes umbergeben und fuchen um felig zu machen mas verloren ift. Beibes vertragt fich nicht mit einander, und barum founte auch fein Reich weber gebaut noch gefchust merben burch irgend eine weltliche Dadt, bie ibm felbft mare beigelegt worten, fondern immer nur burch bie Rraft Gottes, bie in ihm wohnte, und burch ben Geift Gottes, ber über feine Munger tommen follte. Auch in biefer Sinficht, bente ich, befinden wir uns mit bem Erlofer in gleichem Kalle. Dicht etwa, wie einige pon Beit ju Beit gefchmarmt haben, als ob es bem mabren Chriften überhaupt nicht anftanbe mit außerer Macht befleibet zu fein und an weltlicher herrschaft theilgunehmen. Denn warum follten wir boch bie Leitung folcher meufchlichen Angelegenheiten, bie both auf feine Beife burfen vernachläffigt werben, ausschlieffenb benen überlaffen, welchen mit bem lebenbigen Glauben und ber reinen ungefarbten Liebe gerabe badjenige fehlt, woburch ein folcher Dienft erft recht zuverlaffig und recht folgenreich merben Mein, immerbin ermable ein jeber biefe Laufbabn, bem ce außerlich vergonnt ift, und ber fich innerlich bagu berufen fühlt. Rur trennen muffen wir biefes Befchaft von bem eigents lichen Geschäft bes Erlofers bas verlorene ju fuchen und bie

Menfchen burch feine Gemeinschaft felig ju machen, an welchem Sefchaft wir boch auch theilgunehmen berufen find. Sier burfen wir, mas uns von außerer Gewalt und von weltlichem Unfeben etwa gufteht, eben fo wenig einmischen und fonnen eben fo wenig Schrauch bavon machen, wie ber Erlofer es that, wenn wir un. fern Erfolg nicht gang verfehlen wollen. Und bies gilt von allen Ungelegenheiten ber drifflichen Rirche. Diemanbem, ber Meinungen aufstellt ober Ordnungen in Borfchlag bringt, foll besmegen gefolgt werben ober geglaubt, weil er biefe ober jene Stelle in ber Belt befleibet und in anderer Binficht viel ober wenig gu gebieten bat. Und feiner, bem folche Borguge eigen, foll besmegen fich felbft fur gefchiffter halten auf bie Gemuther im chrift. lichen Ginne und Geift zu wirfen. Bier ift weber Rnecht noch Freier, weber Berricher noch Unterthan, fonbern nur ber neue Menfch; und jeber fann nur wirten in bem Mage, ale er fich Bertrauen erwirbt burch feinen Berfiand am Evangelio, burch feine gereifte Erfahrung, burch bie Rraft feiner Geiftesgaben. Ber aber auf biefem Gebiete fel es nun felbft etwas anberes geltend machen will ober auch nur ein fo verfehrtes Beginnen beifallig anerkennt, ber ift gerabe fo verfucht, wie ber Berr es julegt marb, und feiner Untwort fei er eingebent.

So laßt uns benn, so lange wir in biefer Welt wallen, von ber wir wissen, tag sie tein Wohnstz ungetrübter Ruhe und Greube ist, auf alle biese Versuchungen immer gerüstet sein, bamit, wenn boch einmal alles mit Schmerz und Thranen gemischt ist, wenigstens ber bitern Thranen und Schmerzen ber Reue weiniger sein! Laßt und ben reinen Gehorsam Christi immer sester und Auge fassen und bie Rraft, die in seinem Borbilde liegt, und immer mehr aneignen, damit wenn auch auf und Versuchungen einsturmen wir sie eben so entschlossen von und weisen konnen als ber herr und, in kindlicher Einsalt und unverbrüchlicher Treue dem Dienste Gottes unser Leben weihend, auch eben so ruhig als der Erlöser allen Leiden entgegengehen können. Dazu mögen benn besonders auch die andächtigen Betrachtungen der Zeit, die wir heute beginnen, an und allen gesegnet sein. Umen.

### XXX.

Von der verschiedenen Art, wie die Wohlthaten des Erlosers aufgenommen werden:

## Tert: Luf. 17, 12-19.

M. a. Fr. Auch biefe wunderbare Sulfleistung unfers Erlo. fere, eben wie jene, welche wir neulich gum Gegenftanbe unferer Betrachtung machten, führt und von bem einzelnen Falle und bem leiblichen Elend auf bas geiftige und auf bie allgemeinen Boblthaten, die ber Erlofer bem menschlichen Gefchlechte erwie: fen bat, juruff. Die oft ift nicht bie Gunbe mit eben jener Rrantheit, von welcher er bier gebn unglutfliche befreiete, verglichen worben wegen ber bas leben allmählig aufzehrenben Scharfe, wegen ber großen und gefährlichen Unftetfung, mit mel cher fie fich von bem einen jum anbern verbreitet, wegen ber Umzulänglichkeit aller menschlichen Runft um eine irgend fichere Bulfe gegen fie zu gemabren. Und wie verschieben wir bier bas Betragen berer finden, bie an biefer leiblichen Gulfe bes Erloftet theilnahmen: fo m. g. Fr. feben wir es auch in Beziehung auf bie geiftigen Wirkungen, Die feine Erscheinung auf Erben unter bem menschlichen Geschlechte bervorgebracht bat.

Last uns nun eben barauf unsere anbachtige Ausmerkamfeit richten und uns biese Geschichte als ein Beispiel vorhalten von ber verschiedenen Art, wie die Bohlthaten, bie der Erloser den Menschen erzeigt, empfangen werben. Indem wir aber dieses bezüglich auf uns insgesammt und auf bas ganze Geschlecht der Menschen in Betrachtung ziehen wollen, durfen wir wol bas nicht übersehen sondern muffen es jum Preise bes herrn bekennen, bag uns wie allen, die seine Wohlthaten wirklich genießen, auch außerdem noch burch seine Berufung bas schone und herrliche Loos zu Theil geworden ift diese Wohlthaten auch andern mitzutheilen und sie weiter zu verbreiten und hierdurch wie wenig es auch sei doch immer seine Werfzenge seine Mitarbeiter und Delfer in dem großen Geschäfte der Erlösung zu werden. Wir wurden daher auf uns selbst nur eine sehr unvollständige Anwendung dieser Geschichte machen, wenn wir nicht, nachdem wir zuerst auf diesenigen werden gesiehen haben, welche die Wohlthat des Erlösers auf eine so verschiedene Weise empfingen, auch dann zweitens auf ihn selbst sähen um uns barüber zu belehren, was für einen Eindruft denn diese Verschiedenheit auf ihn machte, und wie er sich babei vershielt. Das seien also die beiden wichtigen Gegenstände umsers gemeinsamen Rachdentens.

Wenn wir guerft m. a. Fr., bon biefer Ergablung unfere Textes bie Unleitung nehmenb, naber ermagen wollen, wie verschieben von ben Menichen bie Boblthaten bes Erlofers auf. genommen werben: fo fonnte fich wol bei manchem ein 3weifel regen, ob auch wol hier eine Aehnlichkeit wirklich vorhauben fei, und ber eine Kall mit bem andern mit Recht fonne verglichen werben. Bebn flehten mit einander bie Bulfe bes Erlofers an; einer bon ihnen fehrte um, um banffagend Gott bie Ehre gu geben und fich gu ben Rugen bes Erlofere niebergumerfen; bie ans bern maren aber boch alle auch rein und alfo berfelben Wohlthat theilhaftig geworben, nur bag fie bernach jeber feines Beges gingen. Berhalt es fich nun aber eben fo mit ben Menfchen, fofern ihnen ber herr bie Erlofung von ber Gunbe anbietet? Ronnen wir wol fagen, bag biejenigen bennoch wirklich rein geworden find, bie nicht umfehrten um Gott bie Ehre gu geben und fich ju ben Rugen bes Erlofere niebergumerfen? Go fcheint es nicht; aber m. g. Fr. wenn wir es genauer betrachten und mit einem recht glaubigen und chriftlichen Gemuth, fo wird uns boch, bente ich, bie Mebnlichkeit nicht entgeben. Gagt es boch ber Erlofer felbft, bag er gefommen fei fein Blut gu vergießen für bie Gunbe ber gangen Belt; fieht er fich boch immer an und fellt fich bar als bas gemeinsame Gigenthum und Beil bes gan: gen menfchlichen Gefchlechte: und wir follten glauben m. g. Fr., baß feine Wirtfamteit, bie Wirtfamteit bes Cohnes Gottes, bie Rraft ber Gottesfulle, bie in ibm wohnte, tonnte gebemmt merben und aufgehalten ober gar nichtig und unfraftig gemacht

burch bie Unvollkommenheit ber Menschen? Nein m. g. Fr., die ist etwas viel zu geringes um ben heilsamen und gnabigen Nathschluß Gottes in seiner Erfüllung auszuhalten. Und wenn ihr mich fragt, Wie ist es also, sind benn alle die zehn rein geworden im geistigen Sinne des Worts? so kann ich nicht anders antworten als Ja. Alle, die seinen Namen angerusen haben in der Hoffnung rein zu werden, sind auch rein geworden; und so weit in dem menschlichen Geschlechte die Anrusung des Herrn verbreitet ist, so weit ist auch die Sunde gewiß getilgt, eben so gewiß, als wie der Herr gekommen ist das ganze menschliche Geschlecht zu erlösen, es auch gewiß ganz erlöset ist.

Um aber genauer zu verfteben, wie ich es meine, fo ermaget noch biefes. Diejenigen, welche bes Erlofers Gulfe angufte. ben gefommen waren, und benen fie auch ju Theil marb, murben bes nicht eber inne, als bis fie nach bes herrn Gebot bingingen gu ben Prieftern. Diefe maren im Befig einer alten unb aufrichtigen leberlieferung um bie gefährliche verberbliche und ansteffenbe Rrantheit, von ber bier bie Rebe ift, von mauchen unbebeutenben gu unterfcheiben, bie ihr aber auferlich fo gleich famen, bag faum ein anderer, ale wer biefe tiefere geheime Runde ber Sache befag, bie gefährliche mit Sicherheit erkennen tounte. Das Glend, unter welchem bas menfchliche Gefchlecht erliegt, wenn wir von bem Erlofer und feiner beilenben Rraft abfeben, ift allen befannt; es ift immer allgemein gefühlt und befeufzt, jeboch bas mefentliche beffelben feinesmeges von allen unterfchies Aber immer hat es boch unter bem menschlichen ben worben. Gefchlechte einige folche gegeben, benen Gott ber Berr ein gefunbes Muge verlieben batte um bamit gu erfennen, was in bem Menfchen ift, und ein richtiges Gefühl um bie verschiebenen Geftalten und Abftufungen bes menschlichen Berberbens ju unter-Scheiben. Bolan, lagt und gu benen geben; welche biefe Runde ber Cache haben, welche ben Gefunbheitszustand bes menichlichen Gefchlechts mit einem geubteren Auge im großen betrachten, beren geiftiges Gefühl gefcharft ift fur ben Gegenfag bes reinen und bes unreinen, und lagt fie und fragen, mas benn ihre Deinung ift von allen jenen Bolfern ohne Unterschied, welche von alters her bie Bulfe bes Erlofers angefleht und fich, indem fie auf feinen Ramen getauft murben, mit ibm, wenn ibr gleich meint nur außerlich, in Berbindung gefegt haben, ob fie alle rein geworben find ober nicht: und ich glaube, jeber aufrichtige und mabrheitsfähige Priefter bes menfchlichen Gefchlechts und feiner Gefchichte wird nicht anbers antworten als Ja; eben wie bamals

bie Priefter allen gebnen bas Beugniß gaben, baf fie rein feien von ihrem Ausfage. Freilich m. g. Fr., nicht ale ob bie Gunbe unter ben chriftlichen Bolfern ausgerottet und nicht mehr vorhan-Aber auch jene gebn fonnte gewiß ber fachfundige Priefter gar wohl unterfcheiben von folden, welche biefe gefahrliche Rrantheit nie gehabt hatten, und gewiß boch nur beshalb, weil noch irgend etwas, fei es nur ein fleines unscheinbares Beiden, fei es nur eine entfernte Rolge von ber Rrantheit guruff. geblieben war. Go nun verhalt es fich auch mit ber Gunbe. In allen benen, welche ben Ramen bes herrn anerkennen und ju ibm fagen, Jefu lieber Meifter erbarme bich unfer! wird fie gewiß getilgt, infofern wenigstens, bag ihr verberbliches Gift geichwacht wirb, bag ihre anfleffenbe Rraft abnimmt und fich verliert; wenn gleich bie Zeichen und bie Spuren bavon in verfchies benem Dage guruffbleiben, worin aber aud jener gehnte nicht beffer baran mar als bie neun. Rein find alle, und immer wird man unterscheiben fonnen ein driftliches Bolt, fei es auch noch in einem Buftanbe mannichfaltiger Unvolltommenheit und Mangel, von einem folchen, ju welchem bie Segnungen bes Evangeliums noch nicht gebrungen find; unterfcheiben wird man immer fonnen, bier ift bie Birtfamteit ber gottlichen Gnabe, Die bas menfchliche Gefchlecht aus bem Abgrunde bes Berberbens hervorgezogen bat. Rein alfo m. g. Fr., mogen wir fagen, baf fie alle find. Aber find fie auch alle felig? Gelig gewiß war unter ben gehnen nur ber eine, ber umtehrte und Gott bie Ehre gab und fich ju ben Rugen bes Erlofere nieberwarf. Die andern, wie war es mit ihnen? Gie maren rein geworben, bie Priefter verfunbigten es ihnen, ber bisher verbotene Umgang mit Menfchen ward ihnen wieber erlaubt, fie burften guruttehren gu ihren Gefchaften und ju ben ihrigen, bie fie fo lange hatten meiben muffen, und fo hatten fie benn nichts eiligeres ju thun als eben bies. Da mos gen fie, wir wollen es ihnen gutrauen, bie wiebererhaltenen Rrafte gebraucht haben auf eine beilfame und nugliche Beife und bamit gutes geftiftet haben in einem fleineren ober großeren Rreife. Beil fie aber gu bemjenigen, ber ihnen biefe mit nichte gu ber. gleichenbe Boblthat erwiefen batte, nicht umtehrten um fich aufs neue und in eine bleibenbe Berbindung mit ihm gu fegen: fo mußte er ihnen naturlich in ihrem emfigen Gefchafteleben all. mablig mehr und mehr aus bem Gebachtniffe fommen. seffen wurde allmahlig auch ber alte Buftand, wie bas ja aller. bings etwas beilfames ift in ber menfchlichen Ratur, bag bie Erinnerung an vergangene Leiben immer fcmacher wird weniaffens

ihr herbes und bitteres verliert; aber mit ber Erinnerung an ihren vorigen Buftanb verschwand auch naturlich bie Erinnerung an ben Uebergang aus bem einen in ben anbern und an bie Urt und Beife, wie er bewirft worden mar. Und wenn biefe Erinnerung geschmacht wurde und verschwand, wie leicht fonnte es bann nicht geschehen, bag wenn jemand ihnen bie Zeit ber Rrantbeit wieber guruffrief, und fie Rede und Untwort geben follten von ber Urt, wie fie bavon befreit maren, fie bann auch bei fich felbft nicht mehr gewiß waren, wie es jugegangen fei. Fommen maren fie ju Jefu von Ragareth und batten ibn angefleht, werben fie fagen, aber fie felbft batten im Augenbliff feine bebeutente Beranberung bei fich gefühlt; als fie inbeg ju ben Prieftern gefommen um fich ihnen ju zeigen, batten bie ju ihnen gefagt, Gebet bin, bringt Gott eure Dufer, ihr feib rein; aber ob fie es nicht ichon vorher gemefen, ob fie es nicht von ungefahr ju berfelben Beit geworben, ober ob es wirflich burch Sefum gefcheben, bas vermochten fie nicht mit Gicherheit ju beftim-In folder Bergeffenheit bes Erlofers, in foldem aus Gleichgultigfeit entstandenen 3meifel an ber Befchaffenheit ber Bulfe, bie ihnen wiberfahren mar: barin ift bie Geligkeit nicht; maren fie alfo auch rein, felig maren fie boch nicht. Golche Bewandniß hat es freilich auch mit gar vielen in jebem chriftlichen Reiner find die Menfchen um vieles überall, mo ber Rame bes Erlofers genannt wirb, und fein Evangelium verfunbiat. Da werben bie milben Leibenschaften gebanbigt, ba wird bas Gewiffen gefcharft, ba milbern fich bie gugellofen und unreis nen Triebe, ba greift mehr und mehr bie Liebe um fich, bie von bem boberen ausgeht, und fnupft bie Menfchen gufammen, bag gar mancherlei erquiffenbe und belebenbe ernfte und beilige Berhaltniffe unter ihnen entstehen, und fo wird bes bofen und ver- fehrten immer weniger und bes guten immer mehr. Wenn man fie aber fragt, von wo biefes neue leben tomme, fo muffen fie zwar wol gefteben, es fei entftanben, feitbem bas Chriftenthum unter ihnen Burgel gefaßt habe; aber wie vergeffen bies bie meiften in bem gewohnlichen Laufe bes Lebens! wie zweifeln anbere wenigstens baran, ob bies Busammentreffen auch ein wirklich innerer Bufammenbang fei, ober ob nicht burch bie allmablig fortichreitenbe Entwiffelung bes menfchlichen Gefchlechts baffelbe erfolgt fein murbe, wenn auch ber, ben bie glaubigen ben Gobn Sottes nennen, niemals erschienen mare auf Erben: und in jener Bergeffenheit ober in biefem zweifelnden Mangel an Glauben, barin freilich ift bie Geligkeit und ber Friede bes Bergens nicht.

Der aber, welcher anerkennt, bag alle guten Gaben, bie von oben herabkommen, und entweber überhaupt guerft mitgetheilt ober wenigstens befestiget und ficher gestellt worben find burch ben, in beffen Ramen allein Beil gu finben ift fur bie Menfchenfinder; mer bas erfennt und Gott fein Lob und feinen Preis fur nichts anderes barbringt als bafur, bag er feinen Cobn gefandt hat jum Erlofer ber Belt; wer fich bann gu biefes gugen niebermirft und, wie ja boch fo viele von benen thaten, bie von ihm geheilt worden find, ihn um bie Bergunftigung bittet ihm nachfolgen gu burfen und feinen Ramen auszubreiten und zu verherrlichen: ber ift felig. Und wie es auch mit ber Reinheit bes lebens mit ber Lauterung bes innern ber Seele fiche: ber Grund jeber unwanbelbaren Geligfeit liegt fur ben Menfchen immer nur in biefer wenigftens beginnenben Gemeinschaft mit bem Erlofer. Rur wer im Glauben an ben Gobn Gottes lebt hat fcon bier bas emige Leben, wovon jedes andere nur bie Fortfegung und bie weitere Entwiffelung fein fann.

Bolan m. g. Fr., wir, bie wir bas Undenfen an bie Boblthaten bes Erlofers in und lebendig erhalten und, wenn wir uns in feinem Ramen verfammeln, and bei ihm und in feiner gulle Gnabe um Gnabe fuchen, fo bag wir und aus feinem Bort und an feinem Bilbe ftarten und in allem guten befestigen und eben beshalb auch und nicht anbers ale in feinem Ramen im Gebet und in ber Dankfagung an Gott ben bimmlifchen Bater menben; wir alfo waren, ihm fei es Dant, bie nicht nur reinen fonbern auch feligen. Wenn auch wir uns aber bennoch, wie ich vorausfegen muß, noch lange nicht genugen: fo werben auch wir wol muffen an unfre Bruft fchlagen und und fragen, ob nicht noch etwas in und ift von jener Bergeffenheit bes Erlofers, burch welche bie neun fich unterschieben von bem gehnten, ober boch noch etwas von jenem zweifelnden Unglauben, fonbern ob wir gang mit einfaltigem in ber Treue fest geworbenem Bergen ibn in allen Gebieten unfere Lebens malten laffen, alles auf ihn und fein Reich beziehen und alles in bem Dage, als wir es fur gut und forberlich anerkennen, auch ihm allein jufchreiben und mit inniger Dantbarkeit als bas von ihm erworbene auch ihm weiben und in feinem Ginne gebrauchen. Wenn wir bas fragen, mas werben wir anders fagen tonnen, als bag auch wir noch oft feiner vergeffen, bag auch unfer Leben noch getheilt ift, und wir viel gutes und fcones genießen und mittheilen ohne babei unfer Gemuth auf ibn gu richten und nach bem Bufammenhange gu fragen, in welchem ber Gegenftand unferer Freude fichen tonne mit

ber einen gottlichen Boblthat, in ber boch alle anbern aufgeben follen; bag und noch vieles erfreuliche in biefem irbifchen leben begegnet, bei beffen Genuff wir nicht über bie nachfte in bie Ilugen fallende Urfache und Abficht binausgeben und es nicht guruff. führen auf jenen lebenbigen Bufammenhang mit bem Reiche bes Erlofere, ber ben Mugen ber glaubigen immer und überall ficht. bar fein follte. Go muffen wir benn immer wieber umtebren gu ibm, fo oft wir über irgend etwas wieber find rein gefprochen worben. Reine Erleuchtung bes Geiftes aus ber Tiefe menfch. lichen Rachbenkens und ben Schagen ber Menschengeschichte, fein frober und feliger Genuß ber wieber geheiligten Ratur, fein Gefuhl bruberlicher Liebe auch im Betrieb ber gemeinsamen menfch. lichen Ungelegenheiten, fein frommer Dant fur irgend ein Boblgelingen, fein überwundener Schmerz bei ben Trubfalen und Di. bermartigfeiten bes Lebens, feine Seftigfeit im Rampfe mit ber Belt, feine Rube unter allen Sturmen, welche menfchliche Berfebrtheit erregt: nichts moge es geben, berubre es nur irgend bas geiftige Gebiet bes Lebens, bag wir es nicht bem Erlofer weihen und, indem wir und gu feinen Singen niederwerfen, bor Gott befennen follten, es fei und nur burch ibn geworben und um feinetmillen.

II. Aber nun m. g. Fr. lagt uns auch auf ben Erlofer feben, wie er fich bei biefer großen Berfchiebenheit unter beneu, bie boch alle feiner Boblebat theilhaft wurben, verhielt. ber ba mußte mas im Menschen mar, fo baß es ihm niemanb ju fagen brauchte, follte nicht fcon, ale tie gebn vor ibn bintra. ten und ihn mit ben Borten, Jefu lieber Meifter erbarme bich unfer, um feine Bulfe anflehten, nicht bamale fcon follte er gewußt baben ober baben wiffen fonnen, bag unter ihnen allen nur ber eine, ber ibn nicht nur menschlicherweise angeseben fonbern auch nach bem, mas er felbft bei einer anbern Gelegenheit über biefen Theil feines Berufs fagt, als Frembling am wenig. ften anging, bag nur biefer allein umfebren murbe um Gott gu banten? Bobl, wenn er es gewußt bat, fo bat es ibn alfo meniaftens nicht abgehalten feine Gulfe ben neunen eben fo gut angebeiben gu laffen ale bem gebuten; und auch bas ichon mare fur uns eine beilfame Erwagung, Affein m. g. Fr. wir muffen wol noch weiter geben und fagen, er bat es nicht gewußt, nicht als ob er es nicht hatte wiffen tonnen, fonbern weil er es nicht wiffen wollte und alfo auch feine Gebanten nicht barauf lenfte. Er bat es nicht gewußt; benn wie murbe er fich fonft gemuntert

baben, ale nur ber gebnte umtehrte um Gott und ihm gu banfen? Diefe Bermunberung mare eine bebenfliche Berbeimlichung beffen bor feinen Jungern gewefen, was ihm boch jest wieber vor feiner Seele fteben mußte, ober eine Laufchung, die er bem vormachte, ber gu ihm umfehrte. Alfo werben wir wol fagen muffen, wenn gleich ber Erlofer im allgemeinen bie menfchliche Ratur genau fannte und fo auch jeben einzelnen fennen fonnte in feinem gangen Gemutheguffande: fo babe er boch in ben meis fien Fallen nicht barnach gefragt und es nicht untersuchen wollen; fonbern auch bier bat er fich nur baburch bestimmen laffen, bag fie alle gebn gleichmäßig ihr Berlangen außerten, und alle fles bend gu ibm tamen. Bie fonnen wir uns aber wol in tiefer Sinficht mit bem Erlofer vergleichen? Freilich gar nicht! hatte alles, was er aus feiner Fulle zu geben vermochte, in fich felbft. Gin gottlicher Reichthum wohnte in ibm, und von bem gab er. Go war es ber Wille feines himmlifthen Baters, und er, ber nichts wollte von fich felbft thun fondern immer nur wie er ben Bater thun fab, gewährte auch bier, wie er fab, bag fein Bater feine Conne fcheinen ließ uber bofe und gute, fo auch er allen, bie aus feiner gulle nehmen wollten. Bir bingegen haben nichts aus und felbft fondern find felbft alle bedurftig; und was wir haben ift nicht eine unendliche Gulle fondern ein bestimmtes Dag anvertrauten Gutes. Da fonnen wir benn nicht allen gewahren und muffen fuchen bas rechte ju treffen im Gemabren und im Berfagen, bamit wir nicht auf ber einen Seite in ben Fall fommen ba nicht mehr zu haben, wo wir am liebften geben mochten, auf ber anbern aber auch nicht in ben gall, bag man und fagen fonne, Du Rarr, mas fammelft bu und fparft? biefe Racht wird man beine Geele von bir nehmen, und wie bu nichts in bie Welt gebracht haft, fannft bu auch nichts mit binaustragen. In fofern alfo fonnen wir und nicht mit ibm vergleichen. Aber menigfiens mit ben geiftigen Gaben, bie auch wir aus feiner Rulle immer aufe neue nehmen tonnen, follen wirboth, weil fie nichts anderes find als feine gottliche Rraft felbft, auch eben fo haushalten und hanbeln, wie er mit allen ben himmlifchen Gaben, bie fein Bater ibm verlieben batte, auf Erben gewirft hat. Go laft und benn in Einfalt bes Bergens eben fo thun wie er; auch wir follen feinen anbern Bestimmungs: grund haben als bas Berlangen ber Menfchen, unter bie uns Gott gefest hat um an und in ihnen bas Reich bes herrn gu forbern. Bas wir tonnen, ift ja boch nur, bag wir benen, bie bem Bunde bes Glaubens und ber Liebe ichon angeboren, mit

ben Gaben bienen, bie wir felbft empfangen haben, ben anbern aber nach unferer innern Ueberzeugung antworten, wenn wir irgenowie bie Rrage auch nur erft auf ibren Lippen abiien, Ibr Danner, lieben Bruber, mas follen wir thun, bag wir felig wer, ben? - Bo nun bas Dhr noch nicht geoffnet ift bie Stimme ju bernehmen, Bir bitten euch an Chrifti Statt, laffet euch verfobnen mit Gott: ba fehrt bas Bort mit feinem Gegen guruff su benen, von benen es gefommen ift. Wo wir aber ein Derlangen barnach bemerten, ba foll auch unfer Gifer geschäftig fein bas Bort ber Berfohnung ju reben und bas Beil in Chrifto ansupreifen mit Bort und That, fo gut wir es tonnen. Selig ift nur ber, welcher hiebei eben fo wenig wie ber Erlofer baran benft und barnach fragt, wie viele ober wenige wol von benen, melden bas Bort ju Bergen geht, wirflich umfebren werben um ibren Dank gegen Gott und mitgutheilen. Dur wer fo gefinnt ift wird auch mit berfelben Ginfalt wie ber Erlofer bas ibm be-Schiebene Wert Gottes auf Erben vollbringen. Gelig ift ber, ber fich bernach zwar wenn ihm ber Unterschied einmal augenscheinlich geworben ift munbert über bie, welche umfebren, wie wenige es boch find, boch aber wenn er bies auch erfahren bat baburch nicht in feinem einfaltigen Gifer geftort und aufmertfam gemacht wirb in einem nachften galle im voraus hieran gu benten. menn wir aus unferer eigenen Erfahrung forechen wollen, muffen wir wol miffen, wie febr und bas laffig macht in bem Berte bes herrn, wenn wir bei uns benten, von gebn, bie fich an bich wenden um burch bich mitgetheilt zu erhalten mas nicht bein ift fonbern bie freie Gabe bes Erlofers, werben immer neun ale unbantbare meggeben und ben Gegen ber ihnen geworben ift vergeffen, und nur einen etwa werben fie unter fich baben, ber bants baren Bergens gegen ben herrn umfehrt um Gott gu preifen. Ronnen wir nun nicht langnen, bag eine folche Betrachtung nie berichlagend und ftorend ift: wie follten wir nicht alle einftimmen in bie Geligsprechung beffen, ber wie ber Ertofer that bieran auch nicht einmal benft. Aber wird jemand fagen, unwillfubrlich aefchieht es, bag fich und biefe Betrachtung aufbringt; ju oft febrt bie unglutfliche Erfahrung wieber, bag, wenn wir Fruchte eben noch nicht, wohl aber bie naturliche Dantbarteit bes Bergens ermartet haben fur bas himmlifche Gut, bie Fruchte fich in einem gemiffen Grabe finben, bas bantbare Berg aber nicht. Der Erlofer m. g. Fr. war auch ein Menfch wie wir und ale Menfch eben biefem unwillführlichen unterworfen; aber wir feben, er bat bas vergeffen, und bie Unbantbarteit ber Denichen bat ibn nie laffig gemacht. Ach wie oft, wenn er bas Wort vom Reiche Gottes rebete, mag nicht etwa fcon unter gebnen, bie ibn borten, fonbern unter bunberten faum erft einer gemefen fein, ber wieber umfehrte und Gott banfend fich ju feinen Ruffen nieberwarf, wenn gleich an allen bunderten feine Rebe nicht vergeblich war. Aber nie bat er beshalb aufgebort feinen Beruf gu erfullen, und immer mit gleicher Freudigkeit. Das ihn bagu menfchs lider Beije in ben Stand feste, bas m. g. fr. muß auch uns batu verhelfen; und was anders als bies, wie es auch einer feis ner getreueften und eifrigften Apostel fagt, bem fich eben fo oft in feinem Leben biefe traurige Erfahrung wiederholt bat, und ber ebenfalls im Gifer fur bas große Bert bes herrn beehalb nicht fill fand bis an feinen Tob, ben ihm ber herr um feines Mamens willen bestimmt hatte, wie ber fagt, 3ch vergeffe mas ba binten ift, und ftreffe mich ju bem, was ba vorn ift. Dies gilt nicht nur von bem, was ber Menfch an fich felbft thut und arbeitet, fondern es muß auch vorzüglich von bemjenigen gelten, was wir alle in unferm gemeinfamen chriftlichen Berufe gu leiften haben. Immer vergeffen was hinten ift und fich ftreffen in jebem Augenblitt bes Lebens nach bem berrlichen und gottgefällis gen, was noch vor und liegt, und mas wir lange im Auge batten nur noch nicht bagu fchreiten fonnten, weil wir eben bas porige noch nicht binter und batten: biefes Bormarteftreben, obne welches wir boch bas lob bag wir getreue Rnechte find nie erhalten tonnen, biefe Bereitwilligfeit alle Berte, bie wir icon burch bie Gnabe Gottes vollbracht haben, leicht zu vergeffen uber bem neuen, mas unfre Rrafte in Unfpruch nimmt, wie es benn immer gu thun giebt fur biejenigen, bie nichts anberes wollen als ben Billen Gottes erfullen: biefes fichert uns am beften bagegen eine fleinliche und unfere Bufriebenheit nur ftorenbe Rechnung angulegen mit benen, an welchen wir unter Gottes Beiftand ermas autes wirfen fonnten. Und fo wirb bas Buruftbenten an bie Art wie fie bas gute bingenommen, wenn es einmal nicht permieben werben fann, und eben fo wenig ftoren und unfere Ebatigfeit einschranten, ale bies bei bem Erlofer ber Rall mar. 11nb follten wir etwa nicht gufrieben fein m. g. Fr., bag bas Berbaltnif immer noch baffelbige ift, bag immer noch alle Rrafte ber glaubigen in Unfpruch genommen werben um bas Reich Gottes theils in fich felbft zu befestigen und zu schmutten theils es nach außen bin immer weiter gu verbreiten, und bag wir noch nicht nothia baben auf bas vergangene, was hinter und liegt, juruffsufeben! Born bat Gott bas menschliche Auge gesett, und mie

leiblich fo auch geiftig ift es uns boch immer bas natürlichfte nach vorn zu feben. Go fchaute auch ber herr immer bormarte, und weil er immer neues zu wirfen batte fo lange es Lag war, fo gebachte er auch beffen nicht mehr, was fur ibn fcon in bie Racht ber Bergangenheit gefunten mar, fofern er babei nichts mehr zu wirten hatte. Go gebachte er benn in biefer unermus beten Thatigfeit auch ber gebne nicht mehr, bie er wie fo viele anbere geheilt; und fie famen ibm erft wieber ins Bebachtnif, ale ber eine von ihnen ihn wieber auffuchte. Denn wenn er pon Unfang an fie genau betrachtet und bann noch fortmabrend ihrer gebacht hatte, fo wurbe er auch gewußt haben, wie es um fie ftanb, und batte fich nicht vermundert. Go follen auch wir es halten und une bas leben in ber Bergangenheit fur bie Beit vorzüglich ersparen, wo wir nicht mehr in bem gewohnten Dage wirfen tonnen; bis babin aber binfchauend auf alles, mas noch por und liegt, bes vergangenen nur bann gebenten, wenn bie Segenwart felbft es und wieber bor Augen bringt, nicht aber mit einem angfilichen Beftreben überfchlagen, wie viel wol un. fere Thatigfeit Frucht gebracht habe. Dann bleiben wir unbewegt burch bie meiften ber Salle, in benen ber Erfolg hinter unferer Abficht und billigen Erwartung gurutfgeblieben ift; und wenn und ein folcher bennoch von felbft vor Augen fommt: fo merben wir uns wundern, wie fich ber Erlofer munberte; aber auch ein folder Rall foll und bann wol eben fo menig wie ben Gribfer hindern immer wieber aufs neue ju wirten in bemfelben anten Bertrauen und bemfelben unbefangenen Bormarteffreben.

Aber noch eines ift in ber Sandlungsweife bes Erlofere, morauf wir unfere Aufmertfamfeit richten muffen. Der eine, welcher umfehrte, fagte Gott feinen Dant fur bie bon ibm erhaltene Boblthat; aber er that es ba, mo er ben Erlofer ans traf, und er warf fich bann auch ju beffen Suffen nieber um ibm gu banfen. Der Erlofer aber, mas fagt er, und wie bruttt er feine Bermunberung aus? Ift unter ben gehnen nur einer, ber umgefehrt ift und Gott bie Ehre giebt? Un ben Dant, ber ibm felbf murbe, bachte er nicht, fonbern nur bas jog feine Aufmertfamteit auf fich, bag bas richtige Berhaltniß zu Gott bem Urfprunge alles guten fich nur in bem einen ausgebruttt batte. Wenn wir nun m. g. Fr. fchon vorher faben, baf in gewiffer Sinficht wir und mit bem Erlofer gar nicht vergleichen fonnten, fo gewiß bier noch weit weniger. Denn was fann uns fur Dank gebubren, die wir nichts thun, wenn wir alles gethan baben, als auf ber einen Seite bas, mas wir gu thun fculbig

find, und auf ber andern Seite boch nur frembes Gut vertheilen und nach bem Willen bes rechten und einzigen herrn bavon Gebrauch machen? Darum m. g. Fr. follte es wol gang überfluffin . fein ein Bort ber Ermahnung barüber ju fagen, bag auch wir noch viel weniger Unfpruch machen follen auf einen Dant, ber und etwa gebuhre, und und baruber mundern, wenn er ausbleibt, ober uns freuen, wenn wir ibn empfangen. Rur ju febr m. th. Gr. verunreinigen wir ein jebes Wert ber chriftlichen Liebe, wenn wir auch nur im geringften eine folche Ruftficht babei malten laffen. Ja wenn auch bie hoffnung auf Erweifungen ber Dant. barfeit und nicht von Anfang bestimmt, aber es boch bernach einen bebeutenben Ginflug auf unfere Gemutheffimmung bat unb uns migmuthig macht, wenn bie Menfchen nicht bantbar genua erkennen, mas und mit welcher Aufopferung und Anftrengung wir ihnen geleiftet baben: fo ift auch bas nur eine felbftfuchtige Bewegung, bie nicht anders als nachtheilig auf unfern Gifer im guten wirken fann. Aber m. g. Fr. wie ungerecht find wir auch babei! Denn wie wenig tonnen wir bestimmen, was eigentlich wir gethan haben. Much ba mo wir am meiften allein gehandelt ju haben glauben, mas hat boch alles mitgemirft auf bie Geele und fie geschifft gemacht unfern Ginflug aufzunehmen! wie vies les fommt und oft ju Gulfe um auch aus geringen Unftrenguns gen unferer Rrafte etwas gutes und fcones bervorzubringen! Bas giebt es wol fur gluttliche Erfolge an ben Geelen und in bem Leben unferer Bruber, bie wir mit irgend einiger Gicherheit unfern Thaten gufchreiben tonnten? Ronnen wir bon irgend etwas fagen: bas ift burch Gottes Gnabe mein Bert? Gewif nicht; und eben beshalb, weil wir unfern Untheil baran nicht auszuscheiben vermogen, find wir viel weniger berechtigt Dant gu forbern, als ber Erlofer. Er wußte es, bag bie Rraft, burch welche jene leibenben geheilt wurden, von ihm ausgegangen mar; wir aber vermogen nicht zu unterscheiden bas, mas feine Rraft burch une wirft, von bem, mas fie burch anbere wirft. Und wie es nichts großes und gutes giebt, wogu nicht viele mitwirfen muffen: fo follen wir eben beshalb jeber feinen Untheil gern gleichsam verlieren an bas gange und unfer eigenes nicht aus fcheiben und abgefondert haben wollen von bem übrigen, unfern eignen Rubm bafur verlangend und unfern eignen Dant; benn nur Ginem gebuhrt Dant, bem, von welchem alle guten Gaben fommen, und nicht in ben einzelnen verherrlicht er fich, fo baff fie fur fich gerühmt werben tonnten, fonbern in ber Gemeinschaft ber glaubigen, welche ale bie feinige eine fein foll und nicht getheilt,

Enblich m. gel. lagt und noch biefes bebenten. gleich ber Erlofer feines Danks bedurfte noch ibn verlangte und, indem ihm ber Erfolg feines beilenben Bortes por Augen trat, fich ebenfo barüber gefreut baben murbe, wenn bie geheilten nur Gott gebanft und Gott bie Ehre gegeben batten, ohne bag einer guruftfehrte um fich gerade ju feinen gugen niebergumerfen und auch ihm zu banten: fo barf es uns boch nicht genugen, wenn unfere Bruber, fei es nun fur leibliche ober geiftige Boblthaten, fich ieber Gott bantbar beweifen, bes Erlofers aber babei bergeffen. Dies mare eine Gleichaultigfeit gegen ibn, welche wir nicht wurden rechtfertigen tonnen. Sondern wie wir von un: ferm Bater im Simmel alles im Ramen Chrifti und um feinet willen erbitten: fo gebuhrt und auch barauf bebacht gu fein, bag Gott überall nur im Damen Chrifti gebanft, und er nur fo ges priefen werbe; benn bas ift fein Bohlgefallen. Und gewiß find bas nicht leere Worte, bie nur tonnen wie es wol oft gefchehen mag gebankenlos ausgesprochen werben. Conbern überall, mo ber Rame bes herrn mit Chrfurcht genannt wird, alfo in bem aangen Umfange ber driftlichen Rirche find alle menfchlichen Ginrichtungen, wie unvolltommen fie auch in vieler Sinficht fein mogen, fo burchbrungen von bem Geifte ber driftlichen Liebe, fo verschmolten auf manniafaltige Beife mit ben Unftalten gur Erhaltung und Fortpflangung ber chriftlichen Rirche felbft, bag auch für alles, was uns burch bie Ginrichtungen unferes burgerlichen und gefelligen Lebens und burch ihr Bufammenwirten mit ber Matur im leiblichen gutes guffiegt, ibm ber Dant gebuhrt. Go wie auf ber andern Seite wir alles gute nur insofern wirklich als gutes genießen mit bem Antheile an ber Unverganglichfeit, ber allem guten gufommt, wenn wir uns babei ber Begiebung auf ben Dienft Chrifti und auf bie Forderung feines Reiches bewußt find. Darum ift bie mahrhaft chriftliche Dantbarteit gegen Gott auch fur basjenige, mas nicht unmittelbar ju bem emigen Beile ju geboren fcheint, nur bie Danfbarfeit im Ramen Jefu. Bo wir alfo eine Reigung finden Gott gu banten, aber ohne bag babei bes Erlofers gebacht wird, ba follen wir es auf alle Beife fuhlbar ju machen fuchen, baß Gott nur gebantt und ges priefen fein will in feinem Gobne, und bag biefes mit gebore gu ber Anbetung im Geifte und in ber Bahrheit, welche ber Bater haben will. Rur bag wir fie nie anders gu beforbern fuchen, als indem wir mit berfelben Liebe, mit welcher Chriffus uns alle geliebt hat als wir noch Feinde maren, auch benen jugethan bleis ben, welche in Gefahr fteben ben Bater gu verlieren, weil fie ibn

nicht erkennen und haben wollen in bem Sohne; und nur aus ber freudigen Dankbarkeit bes herzens gehe hervor die Stimme bes Glaubens und das milbe Wert der Liebe, welche gern durch die Kraft der eigenen Erfahrung auch andere dem gewinnen mochte, mit welchem Sott uns alles andere schenkt. Moge es nun viel oder wenig sein, was wir hierzu beizutragen gewürdigt werben, last uns Sott danken, so oft auch nur Ein geheilter und erquikter Bruder umkehrt um Jesu von Nazareth die Shre zu geben, die ihm gedührt, und last uns des Glaubens leben, daß aus wenigem viel wird, wenn nur die treu bleiben, die über weniges gesetz sind, und daß nur auf diese Weise immer mehr gewirkt werden kann in dem Neiche Gottes. Amen.

#### XXXI.

# Die Schnfucht nach dem befferen.

# Text. Matth. 2, 1 bis 12.

M. a. Fr. Es ift beffen nur wenig, was in unferm Evangefiften junachft an bie Ergablung von ber Geburt unferes herrn und Erlofere fich anschließt und unfere Aufmerkfamkeit auf bie fruberen Tage feines lebens beftet; aber biefes wenige ift fo reich an Bebeutung, bag ich gefonnen bin es auch in biefem Jahre wieber, bis bie Beit fommt, bie befonbers bem leibenben Erlofer gewibmet ift, jum Gegenstande unferer vormittaglichen Betrady tungen zu machen. Go ift benn auch bie eben verlefene Geschichte bon manchen Geiten febr bebeutenb, von ber ich beute nur eine berausbeben will. Es famen, ergablt unfer Text, weife bed Morgenlandes fich ju erfundigen nach bem neugeborenen Ronige ber Juben, inbem fie fagten, baß fie ben Stern beffelben gefeben batten, ber fie benn auch babin fubrte, wo fie ben Erlofer fanben. Wenn wir und fragen, wie boch biefe bagu gefommen maren: fo ift offenbar unfere Ergablung nicht geeignet und barüber einen befriedigenben Aufschluß zu geben. Wir erfahren weber genau, mer fie waren, noch woher fie famen, noch wie fie auf eine fo ausgezeichnete Beife begnabigt murben ben Erlofer ber Belt ihre Deis math verlaffend gu fuchen. Aber eines miffen mir boch: ber Stern batte mogen am Simmel fteben lange Beit, ber fur fie eine fo große Bebeutung hatte, und es mare vergeblich gemefen, wenn fie ihre Bliffe nicht gum himmel gerichtet batten. Und fragen wir weiter, wie fie wol bagu gefommen: o fo erfennen wir leicht jene weit verbreitete Deigung, welche ben Menfchen treibt fein Muge balb jum Simmel ju richten, balb es nach ben fernften Gegenden bes irbifchen Schanplages bingulenten, namlich bie Gebnfucht nach bem befferen, bie unauslöschlich ist in ber Seele bes Menschen. Sie richtet seinen Bliff gen himmel, balb um sich an bem Schauplaze einer ewigen Ordnung zu troften für die Berwirrungen dieser irdischen Welt, bald um sei es auch nur in geheimnisvollen Andeutungen eine Zeit für die Menschheit zu ersschauen und die Zeichen einer bessen Zukunft zu ersoschen. Diese Schnsucht war es, die auch das Auge jener Männer zum himmel hinlenkte, daß ihnen der Stern sichtbar wurde. Der aber sührte sie zu dem Erloser, dem einzig wahren und würdigen Ziele dieser dem Menschen eingepflanzten Sehnsucht. Von dieser nun last uns eben in Beziehung auf die verlesene Seschichte in der gegenwärtigen Stunde reden. Wir wollen sie aber zuerst an und für sich betrachten dann aber auch in ihrer Beziehung auf Ebristum unsern Erlöser.

Buerft alfo m. g. Fr., bie Schnfucht nach bem befferen an und fur fich ift etwas in ber menschlichen Geele nicht auszu. tilgendes, und wo wir uns hinwenden mogen, überall finden wir bie Spuren bavon. Wie wir auch benfen mogen von bem Berberben ber menschlichen Ratur burch bie Gunde, und wie tief wir es felbft empfinden, fo tonnen wir boch nicht benten, bag es jemals fo weit überhand genommen haben follte, bis auch bie Sehnfucht nach bem befferen gang verschwunden mare. ware biefes gefcheben, fo hatte auch bie gottliche Gnabe in Chrifto auf feine Beife einen Unknupfungepuntt finden tonnen in ben Seelen ber Menfdyen. Denn fo bat Gott ben Menfchen erfchaf. fen, bag ibm bas gute bargeboten werben fann von außen; angeboren aber fann es ibm nur vermittelft eines inneren Berlangens und in Berbindung mit feiner eigenen Thatigfeit. Es giebt feinen Menfchen, ber fich in irgend einer Beziehung gang leibend verhalten tonnte; ja tonnte einem irgend etwas fo fommen, mare bies in teinem Ginne fein eigen, weil fein Leben und Gein nur im Thun beffebt. Allerdings fublen wir bie große Bahrheit bes Bortes, bag wir felbft nicht vermogen ohne ben Beiftand bes gottlichen Geiftes gu vollbringen, was Gott mohlgefällig ift; ja noch mehr, auch bas Bollen fcon bes guten, wenn es mahr fein foll und rein, feben wir mit Recht an als ein Bert ber gottlichen Snabe in unferm innern, wohl wiffend und fuhlend, bag ber Menfch fich felbft überlaffen nicht zu einem endlichen und beftimms ten Schluffe tommt in bem Schwanken zwischen bem Befege Bottes und ber Gunbe. Aber weit jenfeit bes Bollbringens und bes Bollens liegt bie Gebufucht nach bem befferen, bas Berlangen

etwas fchauen und wollen ju tonnen, bas anbere fei und bober, als mas ber Menfch in fich und um fich ber finbet. Und fo weit fonnte es ber herr nicht fommen laffen mit bem Berberben ber Menfchen, bag auch biefe Gehnsucht nach bem befferen in ihren Seelen erloschen mare. Wie hatte es aber auch geschehen tonnen m. g. Fr.? Ein Barabies fonnte nicht verloren geben, ohne bag eine wenn auch nur fchwache Erinnerung baran in ber Seele guruffblieb, und vom Bater auf ben Gobn von einem Gefchlechte auf bas andere vererbte fich bas Unbenfen an einen verlorenen feligen Buftanb. Gott fonnte nicht gewandelt haben unter ben Menfchen, wie wir uns auch biefen Ausbruff ber Schrift beuten mogen, ohne bag Erinnerung an biefe felige Gemeinschaft und Sehnfucht nach ihr unauslofchlich jurutfgeblieben mare. finden wir auch bei allen Gefchlechtern ber Menfchen, felbft bei benen, bie fern find von jebem Busammenhange mit ben uns uberlieferten gottlichen Offenbarungen, bennoch bie Spuren folcher Sehnsucht auf überraschend ahnliche Beife ausgebrufft. Alle baben Ergablungen von einer befferen Beit, beren fich bie fruberen Befchlechter ber Menfchen ju erfreuen gehabt; und wollten wir auch fagen, eben weil fo abgeriffen aus allem Bufammenhange mit ben gottlichen Offenbarungen in ber beiligen Geschichte konnten jene Ergablungen nichts weiter fein als ein Bert menfchlicher Dichtung: - wohl, was bat folche Dichtungen berborgebracht, als bas innerfte tieffte Bewugtfein, vermoge beffen ber Menich fühlt, ber Buftand, in welchem er ift, bruffe bas bobere und gottliche feiner Datur nicht aus, und vermoge beffen er fich ftrettt nach bem befferen, nur bag er ungewiß ift, ob er es fuchen foll in einer Bergangenheit, bie er als fur fein Dafein mit allen ibren Gutern verfchwunden nur beflagen barf, ober ob er fich fcmeicheln barf mit einer Butunft, bie er auf irgend eine Beife erreichen fann. Aber freilich, ohnerachtet biefe Gebufucht nie gang verlofchen tann in ber menfchlichen Geele, fchlummern fann auch fie, und eben bies ift bas traurigfte Bilb, welches wir uns entwerfen tonnen von einem menfchlichen Buftanbe. Benn fich ber Menfch in bufterem Stumpffinne genugen lagt bei feinem geiftig burftigen Leben; wenn fich fein Berlangen in ibm regt bie Rrafte feiner eigenen Ratur weiter zu entwiffeln und bie Ratur um fich ber, wie es ihm gebuhrt, ju beherrichen; wenn wir ihn berabges wurdigt feben bis zu einer schauervollen Aehnlichkeit mit ben niebrigeren Gefchopfen ber Erbe, ober wenn er gar fich felbft barüber freut, daß er bas bobere feiner Ratur in Unmahrheit und Rabeln verfehrt und bas innere Bewußtfein bes einigen Gottes

fich verwandelt hat in eine Menge von verworrenen Geffalten, Die ihm Beranlaffung geben unter bem Scheine, als ob er ein boberes verehre, allen verkehrten Reigungen feiner irbifchen Das tur ju frohnen: bas ift ber traurigfte Buftanb ber menschlichen Ratur. Aber bie fich in biefem Buftanbe befinden find auch immer menschlichem Unfebn nach am weitesten entfernt von bem Befige und bem Genug ber gottlichen Gnabe. Belche Bege aber auch Gott mit ihnen gebe, ob er fie erft in bas Elend bes Berberbens noch tiefer bineingerathen lagt, bis endlich bas Gefühl ber Richtigkeit ihres Wefens ihnen unerträglich wird und fie ausrufen, 3ch elenber, wer wird mich erretten von biefem Leibe bes Tobes ')! ober ob er fie lofft burch irgend einen unerwarteten Unbliff eines hoheren menschlichen Buftanbes: immer fonnen fie ju feinem Befige gelangen im Reiche Gottes, bis ber Schlamm in bem fie verfunten find fie anetelt, bie Ginne fich ahnungevoll einer unbefannten Kerne gumenben, und bas Muge gum Simmel emporschaut, von welchem allein Gulfe fommen tann. Und bies eben m. g. Fr. ift bas Wefen biefer Gehnfucht nach bem befferen an und fur fich.

II. Aber lagt und nun zweitens unfre Aufmerkfamkeit vorguglich lenken auf bie unmittelbare Beziehung biefer Gehnfucht auf ben Erlofer; bag er felbft fich immer an biefe Gehnfucht wenbet, und bie Bemahrung feiner emigen Liebe an nichts anderes in ber menschlichen Geele anknupft, bas miffen wir aus feinem eigenen Munde. Dber ruft er nicht biejenigen gu fich, welche mubfelig und belaben unter ber laft feufgen, welche ihnen in bem unvollkommenen Buftanbe ihres Lebens ihrer geiftigen Rraft ja ibrer gangen Ratur überhaupt aufgelegt ift? Berheißt er nicht als len biefen Befreiung, und fagt er nicht, bag er gefommen fei gu fuchen und felig zu machen mas verloren mar? Aber bas verlorene um felig gemacht ju werben muß fich felbft unfelig finben; und biefes Gefühl und bie Gehnfucht nach bem befferen und vollkommenen ift eines und baffelbe. Eben biefes nun ift auch eis gentlich bie tiefere Bebeutung unferer verlefenen Geschichte. Die Sehnsucht nach bem befferen batte bas Auge jener Manner gen Simmel gewendet, mo fie ben bedeutungsvollen Stern erblifften, und wie fie ibn gefeben ließ es ihnen furber feine Rube, fie mußten ibre Beimath und ibre gewohnten Beschäftigungen verlaffen

<sup>1)</sup> Möm. 7, 24.

und ber geheimen Sewalt biefes bimmlifchen Zeichens folgen babin, wo fie abneten, daß fie es noch gleichfam naher und beftimmter Schauen und in feiner gangen Bedeutung verfteben murben. Go jog es fie nach fich, und gestillt wurde ihr Berlangen erft, und Rube mar erft fur fie vorhanden, als ber Stern oben über ftant, wo bas Rinblein lag. Go ift es auch im allgemeinen mit ber menfchlichen Geele. Ift bie bobere Gebnfucht einmal in ihr erwacht, ift fie aus ber tragen Rube in bem gewohnten Rreife irbifcher Beschäftigungen berausgeriffen: fo finbet fie bie felige und lebendige Rube nicht eber als bis fie ba angefommen ift, wo fich ihr die innere Uhnung gang lofet, und fie bas bimmlifche Beichen, bas fie guerft aufregte, in feiner gangen Bebeutung verficht; nicht eber, als bis fie ben, in welchem bie Gulle ber Gottbeit auf Erben wohnte, und in ber innigen Gemeinschaft mit ibm Die volle Erlofung und Befriedigung gefunden bat; ber ift ibr naturliches Biel, und nur in Begiebung auf biefes hat Gott folche Gebnfucht in fie gelegt und mitten unter allem Berberben bewahrt und berichloffen erhalten, bis ber Glaube fonnte offenbart mer-Db aber geraben Beges jene weifen geleitet murben aus ihrer Beimath nach Bethlebem, ober ob fich ihnen ber freundliche Leitstern oft wieber verbarg in bunfeln Rachten, bag fie bes nachften Weges verfehlten; ja ob fie nicht vielleicht oft wiffentlich weite Umwege machten, um fcheinbar beschwerliche Buffen gu vermeiben und lieber auf gebahnten burch bie Dabe ber Menschen freundlichen Begen zu wallen: bas wiffen wir nicht. Das aber wiffen wir wohl, bag Gott ber menfchlichen Seele, betrachte man nun ben einzelnen, ober febe man auf bie verschiebenen Bolfer im großen, beiberlei Wege nach feiner unerforschlichen Beisheit jugetheilt bat. Bie viele Bolfer - und unfere Borfahren geboren auch bagu, - bie in fernen Schatten bes Tobes mobnten, außer bem Bereich berer, welche fich ein feliges Gefchaft baraus machten bas Evangelium bes Rriebens zu verbreiten, wurden zu verschiebenen Beiten wir wiffen nicht von welchem himmlifchen Zeichen gelottt, von welchem geheimnigvollen inneren Buge getrieben, verliegen ihre angefammte Beimath und murben jenen Gegenden naber gebracht, wo fcon langer bie Stabt bes herrn, Die fich nicht verbergen foll, auf beiligen Soben gebaut mar. Und als fie biefe Statte gefunden und bem Erlofer ber Belt gehulbigt hatten: ba ftillte fich ihr unruhiges Berlangen, und fie baueten mit an bem Tempel bes Berrn, ein Bebau, welches noch fteht, und in welchem fich bas Licht bes Evangeliums immer ichoner entzundet hat, fo oft es auch burch Kabrlaffigfeit und Irribum verbunfelt mar. Aber manche gelangten balb gu biefem herrlichen Biele und lernten noch Rinber nach bem Mafftabe menfchlicher Entwiffelung boch fcon bas befte und bechfte, fich ber Segnungen bes Erlofere erfreuen. Die Rubrung anberer glich bem langfamen mubevollen burch Entbebruns gen aller Urt bezeichneten und burch fchaubervolle Berirrungen beffetten Buge jenes alten Bunbesvolfes burch bie Bufte, von bem auch erft bas zweite Gefchlecht an bem Biele ber Banberung Undere bedurften, bag ibnen bas licht entgegengebracht wurde; trageren Sinnes und gufrieben, wenn fie in ihrem gewohnten Sange nicht gefiort wurden, wollten fie gefucht fein von ben Berolden bes Glaubens, und bie in ber Diefe bes Bergens fcblummernte Sehnsucht ermachte nicht eber, bis fich ihnen bas rechte Biel bes lebens zeigte in bem Buftanbe erlofter und von bem Geifte Gottes erfullter Geelen. Und nur wenn fo beibes jufammenfchlagt, gang ober theilmeife bie Bolfer anfangen bas beffere gu munichen, und jugleich bas Evangelium von bem verfundigt wirb, welcher alle bie ibn fuchen gu fich gieben will, erwirbt fich bas Bort bom Rreuge einen neuen Bobnfig. Bolfer find noch immer vom falfchen Babne befallen und achten einen Menfchen, ber aus bes alten und neuen Bunbes Schagen jufammengerafft, bober als ben Erlofer, wiewol fie auch beffen Ramen fennen und ehren, und indem fie ben Berheifungen eines Befeges trauen, welches ber Ginnlichfeit bes Menfchen eine emige Rrone verfpricht, befehben fie ben, ber ben Glauben forbernd ein Leben im Geift, bas ewig ift, eröffnet. Aber auch fie find immer noch unterweges, und auch fur fie wird bie Stunde fchlagen, ba fie erfennen werben, wohin ihr Stern beutet, und woruber er feben bleibt.

Sehen wir auf ben einzelnen, wie zeitig bemerken wir nicht bieselbe Sehnsucht in ben zarten Seelen unserer Rinder! Micht nur die Welt reizt sie, die sie umgiebt, nicht nur dem sichern Wissen und handeln in dem Gebiete der Erfahrung strekken sie sich immer mehr entgegen, sondern voll neugierigen Verlangens wenden sie sich besonders zu allem, was ihnen von ungewöhnlichen Rraften der menschlichen Seele, vom Umgange mit hoheren Wesen und von deren Einflussen auf die Menschen aus menschlichen Dichtungen erzählt wird; und schon hierin zeigt sich, daß sie eine verdorgene Welt suchen und über das bekannte und alltägliche hinausstreben. Aber ganz anders finden wir doch oft noch das Verlangen, mit welchem sie von dem Erlöser der Welt erzählen hören und alle Geschichten aus seinem Leben auffassen, die irgend ihrer kindlichen Seele nahe gebracht werden können,

was benn auch befonbere von ber unfrigen gilt. Da geigt fich benn bas mabre Biel ibrer Gebnfucht; benn fcon in biefer erften Entwittelung ftillt fie fich immer mehr hiervon allein und lagt bas andere binter fich. Aber nicht bei allen geht bies allmählig und ungeffort immer weiter, bis bie Beit tommt, mo fie fo gang mit bem Erlofer eins werben, baf fie in ibm leben, und er in ibnen; fonbern gar manche vergeffen bas, wenn bie Sabre ber Rindheit poruber find, mit ben übrigen Geschichten, bie fie fich fruber fo gern einpragten, und glauben, bag bie Gehnfucht, beren fie fich immer flarer bewußt werben, auf etwas anderes beuten muffe, ale mas ihnen in ber Rinbheit fcon nabe getreten Go erinnern fie fich, fcmanten mit ihrem Ginne in ber Ferne umber und fehren in bas befannte Gebiet ber gewöhnlichen Thatigfeit guruff, ergreifen balb biefes balb jenes und laffen es wieber fahren. Aber mogen fie fich in menfchliche Beisbeit am emfigften vergraben baben, ober mogen fie in ben finnlis chen Genug am tiefften versunten fein: Die alte Stimme verftummt nicht ganglich, fonbern Augenblitte eines tieferen Bemuftfeine leaen bas bestimmte Zeugniß ab, baß fie fich taufchen, wenn fie glauben in jenen Dingen befriedigt gu fein. Richt cher gelangen fie zur Rube ber Geele, bis fie bas Schlechthin vollfommene bas adttliche in ber menschlichen Ratur in ber Berfon bes Erlofers gefunden haben. Dann ift bas Land bes Leibens ihr Baterland geworben, und fie haben ihr Theil an bem himmel auf Erben, ben Chriftus in fich trug, und ben er auch ben feinigen eröffnet bat.

Go bleibt es benn mahr, bag wie jener Stern nicht eber fill fand als uber bem Orte, wo ber neugeborene Erlofer innen lag: fo auch bie Sehnsucht in bem innern bes Menschen nicht eber rubt, bis fie ibn gefunden bat. Aber wie nun bie Befchaf. tiaung ber weisen mit bem Rinblein erft anging, und fie ihm ihre Chrfurcht bewiefen und ihre Gaben barbrachten, bann aber gewiß nicht unterlaffen haben werben gu fragen, mas es fur eine Bewandnig habe mit feinem Ronigthum, und wie fie Die Berbaltniffe, unter welchen fie ibn fanben, bamit reimen follten: eben fo fommt auch bie Sehnsucht ber Seele, wenn fie ben Erlofer gefunden bat, nur in fofern jur Rube, als fie nun nicht mehr umbergufchweifen braucht fonbern fich ihres Gegenstanbes bemachtigt bat, feinesweges aber um ju erlofchen, fonbern um in Bezug auf biefen immerfort ju mabren, immer innigere Bereinigung mit ibm ju fuchen und ein fich immer mehr erweiternbes Berfehr mit bemfelben angutnupfen und fortguführen. Der leitenbe Stern, ber

bie Seele gu bem Erlofer geführt bat, bleibt immer fieben uber feinem Orte und halt fie bort feft, bag fie fich aller anbern Rleinobe gern entaugert, welche mit biefem toftlichen Ebelfteine nicht fonnen gusammengefaßt werben in einen und benfelben Schmuft, diefen aber über alles boch halt. Die fonnten wir uns auch wol wieber mit anbern Gegenftanben beschäftigen ohne banach ju fragen, wie fie fich ju feinem Ronigthume und herrfcherrechte verhalten, und fie bem gemäß zu behandeln, jebe altere Liebe ber neuen und einigen unterordnend und aneignend? Wie konnten wir bes Erlofers Bilb uns vergegenwartigen und fein Wort gu Bergen nehmen, ohne bag wir inne murben, wie weit unfer ganges Dafein noch babon entfernt ift fur ein murbiges Abbilb bes feinigen gelten gu tonnen, bas Bort feiner Beisheit gu erschopfen und bie Rraft feiner Rebe und feines Berbienftes barguftellen. Darum nahrt fich bie Gehnfucht felbft an ber Bergleichung bes unvollfommenen mit bem vollfommenen und bleibt immer neu, bas unvolltommene hinter fich laffend, wie auch in bemfelben Ginne jener große Upoftel bes herrn fagt, Richt, baß ich es fchon ergriffen babe ober fchon vollfommen fei, fonbern ich febne mich barnach, binter mir laffent bas vergangene unb mich frettenb nach jenem Rleinob, welches vor mir liegt. Durftig bleiben wir immer und muffen immer wieder gu ber Quelle eilen, bie allein ben Durft ber Seele lofchen fann. Denn wenn ber Erlofer fagt, Ber von biefem Baffer bes Lebens trintt, ben wird nimmermehr burften, fo meint er nur, ben wird nie nach ets mas anderem burften. Beburftig muffen wir uns immer fuhlen ber Borte bes lebens und immer wieber gu bem bingeben, bei bem allein wir fie finben. Go ift bie fich immer erneuernbe Sehnsucht nach ihm und bie Stillung biefer Gehnsucht burch ibn beibes gufammen ber beftanbige Bulsichlag bes geiftigen Lebens, beffen wir burch ibn theilhaft geworben fint.

Wenn bem nun aber so ift, was konnen wir heiligeres haben m. g. Fr. als diesen gottlichen Funken auch überall zu pflegen und zu schriemen, indem wir auf ber einen Seite alle biejenigen, welche die Befriedigung ihrer Sehnsucht noch anderwärts suchen, burch unser Zeugniß und auf unsere Erfahrung uns berusend zum Erlofer hinweisen; auf ber andern Seite aber auch jede Sehnsucht nach dem besteren, auf welchem Gediete des Lebens sie sich auch zeige, nach unserm Bermögen fordern und ihrem besonderen Ziele zuleiten. Das erste wird immer der naturliche Trieb jedes christlichen Gemuths bleiben. Wenn wir Menschen sehen, welche den Frieden und das heil der Seele

burch Chriftum vernachläffigend fich felbft noch anderwarts gu befriedigen glauben, mogen fie nun feft an einen Begenftand fich beften ober bon einem gum anbern fcmeifen: wie follten wir fie nicht warnen, bag fie bie innere Stimme bes Bergens noch unrichtig beuten; und wie follten wir ihnen nicht bie einzige richs tige Deutung mitzutheilen und ihnen begreiflich zu machen fuchen, worauf fie alles andere begieben, und womit fie es in Berbinbung bringen muffen, wenn es wenigstens einen Theil ihrer mabren Befriedigung foll begrunden belfen! Aber auch bas andere ift nicht minder wichtig und wird, wir muffen es gefteben, leiber nur gu febr überfeben und verabfaumt. Wenn wir erfahren, bag unter Bolfern, ju benen bas Evangelium noch nicht gebrungen ift, bas Berlangen nach bem befferen fich balb bie balb ba befonbere binlentt: fo freuen wir uns ja und benten, bag jebes Berlangen nach bem befferen auch bas ift, mas ben Menfchen feiner Ratur gemäß fruber ober fpater auf feine ewige Bestimmung führt und gum Erlofer bingiebt. Beil aber auch bei benen, welche ben Erlofer ichon gefunden baben, bie Gebufucht fich immer erneuern muß, fo bient ihr eben fo auch fur biefe Erneuerung jebes Berlangen nach bem befferen, jebes fich Streffen nach bem was noch bor und liegt gur Unterlage und gur Befestigung. Denn jedes foldes Berlangen vermehrt auch bie Gelbsterfenntnig. Das erfahren wir gewiß alle gar vielfaltig, und besonders muffen wir jest erfüllt bavon fein, ba wir erft vor furgem einen neuen 26fchnitt unfered Lebens angefangen und und babei gemiß alle unfere Berhaltniffe lebendig vergegenwartigt und alles unvolltom. mene und mangelhafte barin gefühlt baben. Gewiß baben wir baburch bie Ueberzeugung gewonnen, bag je mehr einzelne Theile unferes Lebens noch in fich unvollfommen find fchlecht geordnet und ber allgemeinen Bestimmung bes Menfchen in biefer Belt nicht genügend, um befto weniger bilbet auch unfer Leben fo ein ganges und ift fo gufammenhangend in fich, wie es jein follte. Gang gufammenftimmen fann es aber nur, wenn alles barin von Ginem Mittelpunkt ausgeht und mit bem Ginen Grundtone gusammenstimmt. Dabin alfo beutet und barauf fubrt alle einzelne und gerftreute Sehnfucht nach bem befferen, bie fich unter und aufthut, und fo bebingt fie bie Fortwirfung ber gotts lichen Gnabe in ber menschlichen Gemeinschaft und bie immer innigere Berbinbung jedes einzelnen mit bem Erlofer. 2Bo irgend eine Geite bes menfchlichen Lebens bem Menfchen nicht genugt, ba lagt fich bie Stimme bes gottlichen Beiftes in feinem innern vernehmen, welche ibm guruft, was noch vereinzelt fand

und eben beshalb fo leicht in Miggeffalt überging in Berbinbung zu bringen mit bem einen nothwendigen. Darum follen wir fein folches Berlangen verachten viel weniger anfeinden, wo und in welcher Geftalt es fich auch zeigen moge, und burfen es, wenn es fich auch bisweilen verirrt und vergreift, bennoch nicht unterbruffen; fonbern und liegt nur ob es von Diffgriffen abzuhalten und in ben rechten Weg gu leufen. Die aber anbere banbeln find Reinbe bes Erlofers und feines Beile, bas bemabrt fich überall und zu allen Beiten. Ber bas Streben nach bem befferen in ben Denfchen unterbrufft, ber fort auch bas, was wenn ihm feine naturliche Birffamfeit gelaffen wirb alle immer inniger mit bem verbinden muß, in welchem fie allein bie gefuchte Bollendung ihres Lebens finden. Ja es mare vergeblich ben Erlofer offen vor ber Belt ju befennen und fein Bort frei verfündigen gu laffen, wenn babei bie naturliche Deis gung unterbrufft murbe bas leben in allen feinen Theilen immer beffer und herrlicher ju gestalten, weil eben biefe bas Beburfnig ber gottlichen Gulfe in Chrifto immer rege erhalt und alfo auch bie Liebe ju ihm anfacht und fleigert; wogegen bie Rraft bes gottlichen Bortes unwirffam werden muß, wenn ber Menfch gewohnt ober genothigt wird mit allem auch bem unvollfommens ften, wie es eben ift, gufrieben gu fein. Darum fann es nicht mit einander bestehen, auf ber einen Geite an ben glauben und ihm anhangen, welcher und alle ju einem geiftigen Leibe vereinis gen will, ben er als beffen Saupt von oben regiert, uber ben er allen feinen Reichthum ausgießen will; auf ber anbern Geite aber bas menfchliche leben in ber unvolltommenen Geftalt laffen, in ber es boch gewiß von bem Lichte ber Erlofung noch nicht gang burchbrungen, und feine irbifche und weltliche Geite bes geiftigen und himmlischen noch nicht murbig ift. Rein, beis lig lagt und jebes folches Beftreben halten und es anfeben als ein gnabiges Beichen, bas und ber Simmel giebt, welches uns Sicherheit gewährt, bag wir nicht in ben Schlamm ber Tragbeit und Gleichgultigfeit verfinten follen, fondern bag es auch wirt. lich immer beffer mit und werben, und er fich immer mehr uns ter uns verflaren wirb. Und in biefer Buverficht fonnen wir alle fleinlichen Beforgniffe fahren laffen. Difverfieht fich biefe Schnfucht bier und ba: bas licht bes Evangeliums ift ba fie gu berichtigen, und bas Geschaft gegenseitiger Belehrung geht unter uns feinen ungeftorten Gang. Ift nun fo viel bruberliche Freude an ber Mittheilung, wie unter Chriften fein foll: fo wird burch

Prufung balb ber rechte Beg gefunden werben. Bergreift fie fich unglufflicher Beife fo weit, baf fie ihr Biel auf einem verfehrten Rube und Orbnung fforenben Wege erreichen will: driftliche Liebe und Beisheit ift ba um ju marnen, bie offents liche Gewalt ift ba um allem Unrecht, fo wie es fich wirflich - geigt, gu mehren. Unterbruffen wir fie bingegen und meifen fie mit ihren Unfpruchen guruff: fo nehmen wir auch bem gottlichen Onabenwerfe feine Stuge und arbeiten bem großen 3weffe bes Erlofers entgegen. Denn bas ift es eben, mas er felbft immer gefagt bat von benen, bie gu feiner Beit bas Bolf unter bem er lebte auf einem anberen Bege leiteten, als ben er es fubren wollte, fie batten bie Schluffel bes Simmelreiche, aber weber gingen fie felbft binein noch liegen fie anbere bineinkommen, weil namlich ihr Trachten gang babin ging bie Menfchen feft zu balten bei allen alten Heberlieferungen und Sagungen, jebe Gebnfucht nach einer befferen Butunft in ihnen gum Schweigen gu bringen und fie allein auf bie langft verfallene Berrlichkeit einer alten Welt bingumeifen. Und eben biefen Gegenfag gwifchen ber freiwaltenben Gehnfucht nach bem befferen und bem Beffreben fie ju unterbruffen geigt uns auch unfer Text an ben weifen bes Morgenlandes und bem Ronige Berobes. Unfere weifen trieb Die Gebufucht aus ihrer Beimath nach Bethlebem, Berobes aber, bem es weit naber lag ben ju fennen, ber ba fommen follte, und ber mit feinem gangen Bolfe ben Bunfch batte theilen follen, bag bie Beit bes Beile nabe fein moge, war fo vertieft in bie herrlichkeit feines irbifchen Befiges und fo ausschliegend barauf bebacht nur biefen noch bis auf fpate Zeiten feinen Rachfommen gu erhalten, bag auch bas nur ein leeres und lugenbaftes Wort mar, welches er gu ben weifen fagte, Forfchet fleißig nach bem Rindlein, und wenn ihr es findet, fo faget es mir wieber, auf bag ich auch fomme und es anbete. Denn balb brach feine Reinbschaft gegen bas Rinblein aus, und bie Berftellung mußte ibr Enbe nehmen. Und ibm abnlich find alle biejenigen, welche ber Gehnsucht nach bem befferen fo viel moglich bas Biel fuchen aus ben Mugen ju ruffen, und welche, bamit nur ja alle weltlichen Berhaltniffe fo bleiben mogen wie fie immer gewesen find, ben Ronig icheuen, beffen Reich nicht von biefer Belt ift fonbern ein Reich ber Bahrheit. Denen aber, welchen es ein Ernft ift ibn angubeten, und welche mabrhaft munichen, bag fein Reich fomme, benen fei auch alles, woburch baffelbe geforbert wirb, und alfo auch alle Erscheinungen bes in bie menschliche

Natur gepflangten Verlangens nach bem vollkommneren heilig, und in bem bunten Wechsel bes mannichfaltig bewegten Erbenlebens nichts so willsommen und erfreulich als was hierher gerechnet werben kann; und fest bleibe in ihnen ber Glaube, baß alles, was wahrhaft aus biefer Quelle entspringt, bas Neich bes herrn mehrt und forbert und alle immer inniger mit dem verbindet, bei dem allein volle Genüge ift. Amen.

### XXXII.

Der Erloser, die Zerstörung Jerusalems weissagend und den Tempel reinigend.

# Tert. Lufas 19, 41-48.

M. a. Fr. Lehrreicheres und erbaulicheres fur uns alle kann es nicht geben, als wenn wir uns irgend etwas aus bem menfche lichen Leben unfere Erlofers vorhalten. Ueberall finden wir, mas er auch rebe und thue, die Berrlichfeit bes eingeborenen Gobnes pom Bater; überall erfennen wir ben Geift und ben Ginn beffen, ber nichts meber von ihm felbft wollte noch fur fich felbft fonbern nur gefommen mar, bag er ben Willen feines Batere er-Ereffen wir nun auf etwas einzelnes und fcheinbar geringes, was wir fogleich feinem gangen Inhalte nach verfieben: mobl, fo haben wir befto leichter zugleich auch auf bas menfchliche geben, wie es vor und liegt, ju feben und auf bie mancherlei abnlichen Ralle, bie es uns barbietet, bas Beifpiel bes Erlos fere in fruchtbarer Lehre anzuwenben. Ift es bagegen etwas fcon fur ben erften tleberbliff inhaltreiches und gufammengefestes, mas unfere Aufmerkfamfeit auf fich zieht: ja bann haben wir freilich fur einmal genug gethan, wenn wir nur fuchen es fo viel moglich gang aufzufaffen und in bas innerfte unfere Bergens aufnehmen. Je mehr bann biefes bavon erfullt und burchbrungen wird, um befto ficherer fonnen wir fein, bag wo fich irgend Belegenheit bagu finbet bas theure und herrliche Bilb, welches wir in und aufgenommen haben, fich auch wirkfam zeigen wird in unferm eigenen Leben. Dies m. gel. Fr. beruhigt mich bei bem vielbebeutenden und mannigfaltigen Inhalte bes eben verle-

fenen ebangelifchen Abfchuittes. Laft uns bem gemäß fur beute nur gufrieben fein, wenn es und gelingt une bad, mad ber Er. lofer bier gethan, recht gu entwiffeln und in unfer in. neres aufzunehmen! Es wird une bann von felbft eine Quelle bes Muthes und ber Erhebung bes Glaubens und ber Treue werben, wenn wir irgend in ben gall tommen mogen Gebrauch bavon zu machen im großen ober im fleinen. Es find aber offen. bar zwei wenngleich unmittelbar auf einanber folgende boch ihrem Inhalte nach gang verschiebene Auftritte in bem Leben unfere Erlofers, welche ber verlefene Abschnitt bes Evangeliums gufammen. faßt. Go wollen wir fie benn auch nicht von einander trennen in unferer Betrachtung fonbern erft ben einen und bann ben ans bern, außeres und inneres That und Beweggrunde gufammenhal. tend, recht genau ermagen, bann aber julegt noch bas Berbaltnig beiber gegen einander jum Begenftanbe unfrer Aufmert. famfeit machen.

I. Das erste also m. a. Fr., was ber verlefene Abschnitt erzählt, bas find die schmerzlichen Empfindungen des Erlofers über die seiner Seele vorschwebenden fünftigen Schifffale seines Bolkes und der heiligen Stadt, in welche er eben im Begriff war zum lezten Male vor seinem Leiden seierlich einzugehen. Als er nahe hinzufam, heißt es, weinte er über sie und sprach, Wüßtest du — wenn auch nur jezt noch gleichsam in der lezten Stunde, wo es dir heilfam sein kann, — was zu beinem Frieden bient! aber es ist vor beinen Augen verborgen.

Sier tonnten wir und wol versucht finden gu fragen: Die? ber Cobn Gottes, berjenige, ber von fich felbft fagen fonnte, Dir ift gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erben; berienige, welcher fagt voll bes festeften Glaubens, Wenn ich meinen Bater bate, murbe er mir fenben legionen Engel ju meinem Dienfte: ber, wenn nun wirklich bie Berftorung, bie feinem Bolfe bevorftanb, ibn fo tief bewegte, fann und will nichts anderes als weinen über bas traurige Schifffal? Wenn ber nicht zu belfen permochte unter folchen Umftanben: wo bann foll Bulfe bertom. men, fo oft fich ein Theil bes menfchlichen Gefchlechts an gleichem Rande bes jaben Abgrundes befindet? Aber bie Untwort liegt und nabe m. g. Fr.: wiewol er gottlicher Geftalt war, bielt er es nicht fur einen Raub Gott gleich ju fein und in ber Gefalt außerer Dacht und herrlichkeit zu erscheinen, fonbern er nabm Rnechtsgeftalt an. Diener wollte er nicht haben, bie als folche fur irgend eine Urt irbifcher Macht mit irbifchen Baffen IV. 20

Digitald by Google

Eampften: fonbern von wenigen unangefebenen Mannern umgeben ging er umber, bag er biene und fuche bemuthig und befcheiben, was fich von ihm wollte finden und helfen laffen. irbifchen Gewalt hatte er fich einmal fur immer vollig entaugert. Es war ber ewige Rathschlug Gottes und fein ewiges Mohlacfallen, bag ber Cobn Gottes auf Erben erfcheinen follte nicht befleibet mit einer gefeglichen Gewalt um über bie Menfchen qu berrichen fonbern an ber bescheibenen Stelle berer, bie felbft bem Gefege unterworfen find, wie auch ber Apostel von ihm fagt, bag als bie Zeit erfullet mar Gott feinen Gobn gefandt habe unter bas Gefeg gethan. Darum nun lag ihm nicht ob in ben burgerlichen Berhaltniffen feines Bolfes Gulfe ju fchaffen; von ibm fonnte nicht verlangt werben, er folle bie Sandlungsweise ber einzelnen und bie gemeinfamen Beffrebungen feines Bolfes burch zweffmäßige Berbote und burch weife Befehle und Anordnungen in biejenigen Bege leiten, in welchen Rettung und Beil lag. Denn gewiß, hatte ibm biefes obgelegen, fo batte er fein Recht gehabt zu weinen ale nur über fich, wenn er rathlos gemefen mane bas rechte ju finden ober unbermogend fich Geborfam gu Go aber, indem er nun fand, bag weber von felbft bas Bolt biefe Bege einschlage noch auch jum richtigen angehalten murbe von benen, welche ben Beruf batten baffelbe gu lenken burch bas ihnen verliehene wenngleich noch fo geschwächte Unfeben, indem biefe entweber verblenbet maren über bas, mas beilfam fei ober nicht, ober auch bas gemeinsame befte ihrem eis genen Bortheil und ihrem perfonlichen Unfeben aufovferten: mas blieb ibm übrig, als er nabe bingutam, und fich ibm alles was balb gefcheben follte um fo lebenbiger vergegenwartigte, weil er nun gum legten Dale bie beilige Stabt, aus ber er nicht wieber beraustommen follte ohne burch feinen Tob gebugt gu haben fur bas menfchliche Gefchlecht, in threm festlichsten Glanze und in ber Rulle ihrer Pracht und herrlichfeit vor fich liegen fab, mas blieb ibm ubrig als ju weinen!

Allein gab es benn wirklich keinen Mittelweg fur ben Erlofer, so baß er sich, ba er mit keiner gesezlichen Gewalt bekleibet
war um sein Bolk nach richtiger Einsicht zu führen, beschränkt
gesehen hatte auf einen unthätigen Schmerz über die thörichten
Wege, auf benen es seinem Berberben entgegenging? Das durfen wir freilich nicht glauben m. gel. Fr., wenn wir ihn auch
nur ganz menschlicherweise betrachten auf der Stelle, die er in
ber Gesellschaft einnahm. So ungleich hat überhaupt Gott die
Menschen nicht gestellt, daß außer benen, welchen die obrigkeit-

liche Gewalt übertragen ift, niemand etwas beitragen fonnte um brobende Uebel von dem gemeinen Befen abzuwenden. Bielmehr vermag jeber etwas gu thun, ja genug nicht nur um fich felbft ber Mitfchulb zu entladen fonbern auch um, wenn nicht alles gut verhindern, boch einiges zu milbern und zu verzogern. Huch gab ber Erlofer fich bieruber felbft bas berubigenbfte Zeugnig in einer anbern Rebe auch aus feinen legten Sagen, worin er ausruft, Berufalem, Berufalem, wie oft habe ich beine Rinber verfammeln . wollen, wie eine Benne ihre Ruchlein unter ihre Blugel lofft: aber bu haft nicht gewollt. Und nur weil er fich mit fo gutem Bewiffen fagen konnte, bag er felbft nichts verabfaumt hatte, mas irgend in feinen Rraften fant, um bas Beil feines Bolts gu forbern und es von bem brobenben Sammer gu retten, und nur fie nicht gewollt hatten, nur beshalb fonnte er fo reine Thranen vergiegen. Und wir m. g. Fr. fonnen ben Schmerg bes Erlofers, wie unfer Text ibn Schilbert, weber verfteben, wenn wir nicht auf jene frubere Thatigfeit gurufffeben, an welche er in ber eben angeführten Rebe erinnert, noch burfen wir je in Fallen abnlicher Urt uns jenen Schmerz aneignen, wenn wir nicht auch biefes Beugniß fur une in Unfpruch nehmen tonnen. Wie batte er benn alfo bie Gohne und Lochter Jerufalems gut fich fammeln wollen? Gewiß nur gang boshafte ober gang unverftanbige Menfchen konnten bamale ober nachber ibn beschulbigen, er habe bennoch im Schilbe geführt fich irgend eine Gewalt anzumagen, bie ibm nicht gufam, und babe beimliche Unschläge geschmiebet burch vielleicht und unbefannte Rreunde und Junger um bas Bolt ju verführen, bag es fich, wenn er ju gelegener Beit bas Beichen bagu geben murbe, auflehnen follte, gleichviel ob gegen bie frembe Berrichaft ber Romer ober gegen bas Unfeben ber Priefter und bie Berfaffung bes Tempels. Rein, bie Gefchichte feines gangen Lebens und aller ber feinigen zeigt beutlich genug, wie fremb er allen Unternehmungen biefer Urt immer geblieben war, und mit wie vollem Rechte er in ber einen Sinficht fagen fonnte, er fei nicht gefonnen auch nur einen Titel ber gefeglichen Berfaffung gu lofen, und in ber anbern, fein Reich fei burchaus nicht von biefer Belt. Bielmehr, wenn er verlofft merben follte au abnlichen Unternehmungen, war er gefioben und hatte fich verborgen, wenn fie ibn jum Ronige ausrufen wollten, und ihnen verwiesen ben Unverftand, mit welchem fie feine Borte und Thas ten falfch beuteten und schatten. Ja nicht nur er felbst mar ges floben, fondern auch schon auf bie bon ihm vorausgesehene Butunft bin batte er feinen Jungern gerathen Jubaa gu flieben, Db 2

weim es anfangen murbe fich mit folchen Graueln gu bebetten. Und als bie Baupter bes Boltes auf eine liftige Urt entweber feine Gefinnung erforschen ober ihm Kallftritte legen wollten burch bie Krage, ob es auch Recht fei bem Raifer Bins gu geben: ba wies er fie auf eine fo einfache Beife ab burch bie befannte Frage, weg bas Bilb und bie Ueberfchrift fei auf ber Dunge, bie ibnen ben heilfamen Schus einer herrschenden und leitenden Dacht bergegenwartigte, und burch beren Gebrauch fie biefen Schuz felbft anerkannten, bag wol niemand glauben fonnte, er balte noch mit etwas hinter bem Berge; fonbern gerabe und fchlicht war fowol feine Ermahnung bem Raifer ju geben was bes Rais fere fei, ale feine Aufforberung fich babei immer auch bas gute Bewiffen ju bewahren, baf fie Gott immer gaben und gegeben batten mas Gottes fei. Dit feinem Beftreben aber bie Rinber feines Bolfes ju fammeln unter feinem fchugenben Sittig batte es, wie wir aus feiner gangen Gefchichte feben, biefe Bewandnig. Immer noch ftolg auf bie alten Borguge ber gottlichen Ermab. lung und auf bie von Gott befonbere geliebten und gefegneten Bater, erhob fich in feinen Gebanten bas Bolf, ju bem ber Er. lofer gehorte, über bie beibnifchen Bolter, bie es umgaben, ja eben fo auch über bas Bolf, von bem es fchon feit geraumer Beit beberricht murbe; barum trug es fein Joch nur mit einem fchmer verbaltenen Unwillen, welcher bei geringen Beranlaffungen leicht ausbrach in übel ersonnene thorichte Unternehmungen. Inbem nun ber Erlofer, fortfegend bie Prebigt bes Johannes, feinem Bolfe verfundigte ein Reich Gottes, welches nabe berbeigefommen fei, und bierauf ihre gange Aufmertfamteit und alle ihre Beffrebungen binrichtete, ihnen babei aber eben fo menig ale Jobannes verhehlte, bag fie an bemfelben theilgunehmen feinesmeges etwa fchon berechtigt maren burch ihre Geburt und ihre Abftam. mung fondern Buge thun mußten und ein neues leben im Geiffe beginnen, ju welchem er ihnen Rraft geben und felbft vorleuchten wollte: fo mußte er, wenn es ibm gelange fie gang ober großtentheils in biefes Reich Gottes ju fammeln, welches er zu fiften berufen war, und welchem alle irbifchen Zwette fremb waren, bie ben lauf menschlicher Orbnungen und Gefege batten fieren tonnen. fo murbe auch in biefem ihr eitler Stolz gebemuthiget, ihre Leibenichaften gemäßiget, und fromme Ergebung auf ber einen Seite, aber auch fromme Buverficht und Beisheit auf ber andern immer weiter unter ihnen verbreitet merben, fo baf fie nicht mehr wie bisber ibr Berberben befchleunigen und bas Gericht Gottes auf fich gieben wurden. Denn wenn fie fich fo umwanbelten, war auch gu hoffen, bag ber Argwohn ber über fle berrichenben Romer, gu welchem biefe nicht mit Unrecht gereigt wurden burch bas baufige emporerifche Beginnen, fich allmablig verlieren murbe, wenn bas Bolt in ben fillen Gang bes innern und feligen Frie. bens mit Gott eingeleitet und alles irbifche nur ale Mittel ju bem ewigen anschend feine wenngleich nicht ungegrundeten Unfpruche ruben ließ und bas Gefchitt, bas ibm mit fo vielen Bolfern gemein mar, lieber rubig ertruge und bie gewaltthatigen Berfuche nicht mehr erneuerte, welche boch nur bienen fonnten Die Empfindung bes erlittenen Unrechts fund gu thun und aufzufrifchen, ale es wirtlich abzumalgen. Go gebachte ber Erlofer Bernfalems Cohne gu fammeln unter feine Flugel und gu fchugen bor bem Unglutt, welches fie fich felbft bereiteten. Aber fie bate ten nicht gewollt; und indem er fich nun beffen bewußt mar, wie er feinerfeits nichts verabfaumt batte, mas ju ihrem Frieden bienen fonnte, bis gu biefer legten Stunde feiner offentlichen Wirt. famteit unter ihnen: fo blieb ihm nun nichts weiter ubrig als ju meinen über bie Stabt und über bas Bolf.

Aber über wen eigentlich weinte ber Erlofer, als er ble Stadt anfah? In berfelben wohnten, wie fich nicht nur fchon ohnehin vermuthen läßt fonbern wir auch aus fpateren Ergablungen bestimmt wiffen, auch Junger von ibm, mogen fie auch nur ein fleines Sauflein gebilbet haben; und fo burfte er vorausfegen, bag beren auch noch ju jener Beit bafelbft fein murben, von Weinte er über biefe junachft und vorzüglich? ber er rebete. Bol nicht, obgleich wir glauben mochten, fein Mitgefühl werbe fich auch auf die vornehmlich bezogen haben, bie feinem Bergen bie nachften waren. Denn wenn er über biejenigen weinte, welche er zwar hatte gewollt unter feine Flugel fammeln bie aber felbft nicht gewollt hatten, über biejenigen, bor beren Mugen immer noch verborgen geblieben mar mas ju ihrem Frieden biente: fo fchloß er ja vielmehr gerabe biejenigen aus von feinem Mitgefuble, welche er in fein Reich wirflich gesammelt, und bie burch ibn ben Frieden fcon gefunden hatten, anstatt beffen die ubrigen einem gang anbern Biele vergeblich nachjagten. Diefes fann und bart icheinen; aber auch anderwarts finden wir ben Erlofer fo. Done Spuren einer folchen weichen Gemuthoftimmung bereitet er fie barauf por, mas fur Unruhen und Leiben fie murben burchzu. machen haben unschuldig fur ihr Theil mit eben jenen, bie burch Berfchmabung ber bargebotenen gottlichen Sulfe fich und fie in bas Berberben gefturgt hatten. Und troffenen Auges verfunbigt er ihnen porber, mas fie unabbangig von jenem allgemeinen Ges

fchiff als feine Berfunbiger um feines Ramens willen nicht minber bartes murben gu erleiben baben. Go fcheint er benn ber Meinung gemefen gu fein, bag bas offentliche Unglutt, welches bon feinem Bolte nicht mehr abzuwenden mar, ba feine beilfamen Beftrebungen bei bemfelben feinen Gingang fanben, immer noch am leichteffen von benen getragen werben tonnte, welche baffelbe mit ibm gewollt, felbft wenn fie außer ihrem Untheil an bem allgemeinen Leiben noch befonbere bafur zu erbulben baben follten. baff fie nicht aufborten jum guten ju ratben und ben mabren und bleibenben Rrieben ju verfundigen. Diefe alfo beweinte er nicht fonbern troffete fie mit bem Bewußtfein, baf fie bennoch bas Galg ber Erbe feien, welches feinen Berth und feine Birf. famteit behalte, fo lange es nur nicht bumpf werbe, und bag fie, wie unbeilbar auch bie Gefellichaft barnieberliege, welcher fie burch bie Geburt angehorten, fie boch auf ber anbern Geite ber Beerbe einverleibt maren, welche wenn auch ber Birt gefchlagen und fie icheinbar gerftreut murbe both immer wieber follte gefam. melt, und allmablig bas gange menfchliche Gefchlecht burch fie verebelt werben. - Ueber bie er aber weinte, bas mar auf ber einen Seite ber große Saufe berer, welche beswegen bie Beichen ber Beit wie ber Erlofer flagt nicht verftanben, weil fie fich uberhaupt nur um bie Beichen bes taglichen Wettere befummerten und in bie Gorge fur irbifche Befriedigungen verfunten feinen Sinn batten fur bie großeren Ungelegenheiten ihres Bolfes. Heber biefe weinte er, weil fie nicht begreifen wollten, bag eine folche Gefinnung überhaupt niemals und unter feinen Umftanben, wie scheinbar fie auch oft moge angepriefen werben, ben mabren Frieben bes Menfchen forbern fann. Auf ber anbern Seite aber weinte er über bas wol eben fo gablreiche nicht gleichgultige aber wankelmuthige Bolf, von welchem ichon balb im Unfange bes öffentlichen Lebens unferes herrn Johannes fagt: es batten gwar in Jerufalem eine Menge an ibn geglaubt, weil fie bie Beichen gesehen, welche er that; er aber habe fich ihnen nicht vertraut, benn er habe fie alle gefannt. Go mußte er mobl, bag auch viele von benen, welche ihm jest, Soffanna bem Gobne Davide, guriefen, in wenigen Tagen auch, Rreugige! freugige! rufen murben und, wie fie ihm leichtlich geglaubt hatten aber balb binter fich gegangen waren, nachbem ber erfie Einbrutt fich verloren hatte, und feine Forberungen ihnen in flarer Strenge por Mugen traten, fo auch in jenen Zeiten allgemeiner Bermirrung leichtlich fich murben verleiten laffen, wenn ihnen einer guriefe, Sier ift Chriftus, ober ba ift Chriftus. Richts fonnte wol bemeinensmer-

ther fein fur ben Freund ber Menfchen, ber es befondere barauf angelegt hatte, baß bas Berg fest werden follte, ale biefe unfichere Beweglichfeit, biefes boble Schwanken, biefe fchauberhafte Leich. tiafeit Bertrauen ju geben und zu entziehen, Grundfage und Unfichten angunehmen und wieber abgumerfen. Und wie baufig bamale ein folches wetterwendisches jebem Einbrutt bes Mugen. bliffes folgenbes Befen unter benen muß gemefen fein, welche fur etwas gelten wollten: bas feben wir am beften baraus, bag ber herr felbft fich veranlagt fab bem Johannes ausbrufflich und als ob bies eber eine Geltenheit fei bas Beugnif gu geben: er fei nicht ein folches von jebem Winbe bewegtes Rohr. -Reben jenen gleichgultigen und biefen allgu beweglichen gab es gewiß in Jerufalem nun eine weit fleinere Angahl folcher, welche mit bollem Bewußtfein und beharrlichem Billen fei es nun aus Gigennus ober aus herrichfucht ober aus Gifer um Gott aber ohne Berftand mahre Biberfacher und thatige Reinde bes Erlofere waren. Siegen fonnte biefe fleine Ungabl bemobnerachtet fur ben Augenbliff, weil, wie bie Rinber ber Finfternig fluger find als bie Rinder bes Lichts fein wollen, auch biefe verftanben aus ber Unthatigfeit ber gleichgultigen Bortheil gu gieben und bie beweglichen fur ben Augenbliff ju gewinnen und jur leiben-Schaftlichften Teinbfeligfeit gegen ben Erlofer gu entflammen. Db nun feine Ehranen auch biefen gegolten haben: wer tonnte bas bermeifeln, ber fich feiner Furbitte fur fie am Rreuge erinnert! Aber auch bas burfen wir nicht überfeben, bag er ihrer bier gar nicht befonbers gebentt und vom Jammer über bie bringenbe gemeinsame Befahr burchbrungen weber beffen, mas ihm felbft unmittelbar bevorftand, noch ber perfonlichen Feindschaft ber angefebenen im Bolfe gegen ibn auch nur mit Ginem Borte ermabut.

II. Mun aber m. gel. Fr. last und ben Erlofer folgen von feinen frommen Thranen, ben Zeugen seines Mitgefühls und seiner Selbstverläugnung, zu seiner Geschäftigkeit im Tempel, wo er kaum angelangt war, als er anfing biejenigen hinauszutreiben, welche in ben Borhofen besselben kauften und verkauften. Hatte nun bieses äußerliche Treiben nur in bem Maße statt gefunden, wie es die wirklichen Bedürfnisse bes Tempelbienstes erforberten, und mit der Zurüffgezogenheit und Stille, die einem so untergesordneten Geschäfte in der Nahe der heiligsten Stätte wohl auftand: so wurde der Erloser gewiß mehr Nachsicht gebraucht und nicht das harte Wort gesprochen haben, Es stehet geschrieben,

Mehn Saus ift ein Bethaus, ihr aber habt es gur Morbergrube

gemacht.

Doch um biefe Sanblung unfere herrn in ihrer gangen Bebeutung ju verfteben, lagt uns boch jene beiligen Raume, in benen fie fatt fant, und naber vergegenwartigen und bebenten, was es noch fonft barin gab, was bie Aufmertfamteit bes Erlofere batte auf fich gieben tonnen. Er mar gewohnt gemefen und bis auf ben Sag, mo er jum legten Dale bie Stabt verließ und in bie Banbe feiner Feinde gegeben murbe, mar er ber Gewohn. beit treu geblieben, fo oft er gu festlichen Zeiten in bie beilige Statt fam, und fo lange er barin verweilte, taglich in ben Do. fen und Sallen bes Tempels gu lebren. Aber nicht er allein that biefes, fondern neben ibm lehrten auch die Schriftgelehrten, beren Buborer und Schuler er in feiner Rindheit an eben biefer Stelle gewesen mar, Sabbucaer und Pharifaer, beibe oft von ibm und nicht felten burch ftrenge und barte Rebe wiberlegt, oft von ihm bitter getabelt über bie Urt, wie fie fich ihres Unfebens bei bem Bolfe bebienten. Allein wenn gleich biefe noch immer fortfuhren baffelbige wie fonft ju lehren neben ihm und gewiß auch lebrend nicht unterlaffen haben werben gegen ibn gu arbeis ten um bas Bolf von ihm abzumenben, fo wie fie auch ihn felbft im Tempel mit fpigfindigen Fragen aus bofer Abficht binterliffig verfolgten: gegen fie that er bennoch nichts, er richtete feine Urt bon Gewalt gegen fie und fagte nicht bon ihnen, bag fie burch ihr Lebren feines Baters Saus entheiligten und gur Morbergrube machten. Bielmehr mußte bie Rube und Stille, bie er in ben Umgebungen bes Tempels berguftellen fuchte, ihnen nicht minber ju gute fommen als ihm felbft. Go ließ er fie immerfort neben fich lebren, nicht als ob er feine Meinung von ihrer Lebre und von ber Gefinnung eines großen Theiles unter ihnen geanbert batte; fonbern weil boch viele von ihnen es im innern ihres Bergens reblich meinten, nach ihrer Beife und wenn gleich nicht mit richtiger Ginficht und nicht ohne schabliche Borurtheile gu begunftigen boch Giferer waren nicht gerabe nur fur fich felbft und ihr Unfeben fonbern boch auch fur bas Gefes, und bag es auch unter ihnen Manner gab, bei benen bas mas fie lehrten mabr. bafte Uebergeugung mar, bie fie burch fleifiges wenn gleich irre. geleitetes Forfchen in ber Schrift erworben batten. Wenn nun gleich er, welcher wohl wußte, mas in jebem Menfchen mar, gar wohl vermochte bie wohlmeinenben von ben andern gu icheiben: fo geborte es boch mit ju feiner Entaugerung biefe Scheibung nicht burch eine außere That geltend ju machen. Und barum

wollte er lieber fle alle nicht ftoren um blefe herrliche Lehrfretheit, beren er im Tempel und in ben Schulen fich felbft erfreute, nicht ju verfürgen burch eine folche Ausubung feiner Gewalt, wie er fie bier gegen biejenigen richtete, bie im Tempel verfauften unb fauften. Go bat er benn bier aus ber tiefften und innigffen Ueberzeugung gehandelt, bag in Sachen ber Ueberzeugung mit feiner anderen Rraft als mit ber Rraft ber Babrbeit auf bie menfch. liche Geele gewirft merben tonne und burfe. Darum, fo menia er gewaltthatig gegen biefe feine Widerfacher auftreten wollte, fo wenig entgog er fich übrigens ber Gemeinschaft mit ihnen. Biel. mehr wenn fie ihm Fragen vorlegten aus ber Schrift, fo beant. wortete er fie ihnen, mochten fie es nun ehrlich gemeint baben ober argliftig, und nicht nur bas, fonbern er manbte fich bann auch feinerfeits an fie und legte ihnen felbft Fragen bor um gu versuchen, wie weit er es barin bringen tonne fie ihrer Grrthu. mer entweber ju geiben ober biefelben menigftens unschablich fur andere zu machen, wenn biefe faben, wie wenig bie gepriefenen Meifter im Stande maren fich gegen bie gottliche Rraft ber Bahrheit, bie aus ihm rebete, ju vertheibigen. Eben fo aber auch, wenn er bie Pharifder ergriff bei ihrer bochmuthigen geiftis gen Berrichfucht, welche bem Bolte Laften aufburben wollte, welche fie felbft nicht ju tragen gebachten, ober bei ber Beuchelei, bie fich ben außeren Schein von etwas ju geben mußte, wovon bas innere Befen ihnen fremb war: bann guchtigte er fie obne Schonung jeboch immer nur mit bem Schwerte feines gottlichen Bortes und rief bas Debe aus über ihre Beuchelei, woburch fie bas Bolf binberten ben Ginn fur bas rein gute und gottliche in fich zu entwiffeln und ber lauten Stimme ber Bahrheit gu folgen.

Nur gegen biejenigen, die bas heiligthum entehrten burch ein unreines unsicheres und besto leichter betrügerisches Verkehr, gegen diese gebrauchte er eine gebietende Sewalt und fing an sie aus dem Tempel herauszutreiben. Aber was für eine Sewalt war auch diese? Unsere Erzählung möchten wir in dieser hinssicht wol aussührlicher wünschen, auf welche Weise sich benn der Erlöser Sehorsam verschafft habe von diesen Menschen, und wie est zugegangen, daß die Wechsler und Taubenkrämer est so ruhig hingenommen, als Christus nach der Erzählung des Matthäus ihre Tische und ihre Stühle umsties. Würben doch wol die Ausseher des Tempels mit ihrer Wache, wenn est ihnen Ernst gewesen wäre Ordnung zu erhalten, glimpflicher angefangen und erst wenn sie Widerstand erfahren hätten solche Sewalt gebraucht

baben! Und Chriftus tonnte fich auf gar fein obrigfeitliches Unfeben berufen, und gar teine außere Gulfe fant ihm gu Gebote, wenn biejenigen fich nicht fugen wollten, bie er binaustrieb: viel eber hatten fie es magen tonnen bie Bulfe ber Tempelmache in Unfpruch ju nehmen. Eben baraus aber feben wir, bag es auch bier feine außere Gewalt mar, welche ber Berr ausubte. wenn gleich eine ausführlichere Ergahlung bes Johannes von einer fruberen abnlichen Sanblung Chrifti fagt, er habe eine Beifel gebrebt mit feinen Sanben und bamit bie Raufer und Bertaufer herausgetrieben: wie follte bas wol angefeben werben tonnen ale eine eigentliche leibliche Gewalt, ba ein einzelner eine folche gegen eine große Menge von Menfchen unmöglich ausuben fann; fonbern auch die Beifel fann nicht als Strafe ober burch ben Schmerz wirtfam gemefen fein, ben fie verurfachte, vielmehr war fie nur ein Zeichen von bem Ernfte, womit er feinen Billen aussprach, und bavon, wie bringend und eilig er ibn wollte erfullt feben. Sierburch nun und mithin burch eine geis flige Gewalt murbe bie Menge erschuttert, fo baf fie fich feinem Billen fugte. Alfo auch in biefem Ralle ubte ber Berr feine anbere Gewalt aus als biejenige, welche ihm allein gegiemte, immer nur bie Gewalt bes Bortes und bie Gewalt bes farten Billens, mit welchem er bas gottliche Bort befehlend aussprach und in die Gemuther ber borenben gleichfam bineindonnerte, bag fie nicht anbers fonnten als verwundert und gleichfam betaubt folgen und thun, mas er gebot.

Bulest aber m. g. Fr. fonnen wir uns ber Frage wol nicht enthalten, welchen Erfolg nun eigentlich biefe Sanblung bes Erlofere gehabt babe? Un bem augenblifflichen lagt und freilich ber gange Ton ber Ergablung nicht zweifeln; und bag er felben Tages bat ruhig im Tempel lehren und heilen fonnen, ohne burch jenes Getummel geftort gu merben, ift wol gewiß. Aber Johans nes ergablt une, bag auch fruber ichon balb am Anfange feines offentlichen Lebens, als er jum erften Male ju Jerufalem auftrat im Tempel als lehrer und Ausleger ber Schrift und als Berfundiger bes Reiches Gottes, ber Erlofer eine abnliche Sandlung verrichtet babe. Er war nun alfo gum zweiten Dale in bem Kalle baffelbe gu thun; und wie er gum erften Male nur eine augenblitfliche Wirfung bervorgebracht batte, und wir nicht wiffen tonnen, ob nicht fo oft er auf ben boben Reften feines Bolles in bem Tempel erfchien er es erft eben fo habe machen muffen, ohne bag bie beiligen Gefchichtschreiber es uns binterlaffen baben: fo wird auch wol biesmal ber Erfolg nur ein por-

abergebenber gemefen fein. Fur feinen nachften Berufegwett rubig im Tempel gu lebren batte er nun auch baran genug gehabt; ja er murbe mit aufmertfamen und eifrigen Buborern immer noch irgendwo einen geraufchlofen Aufenthalt gefunden baben. Aber er tabelt ohne Ruftficht auf fein Bedurfnig an und fur fich, bag bas beilige Saus, welches ein Bethaus fein follte, in foldem Brabe gu irbifchen 3metten gemigbraucht marb; und wir feben, bag er, wenn gleich fchon eine frubere Erfahrung ihm gezeigt, wie wenig er allein gegen einen fo alten Digbrauch auf bie Lange aufrichten fonnte, bemobnerachtet nicht ermubet immer mieber nicht nur feinen Tabel offentlich auszusprechen sonbern auch fich bem Uebel fraftig entgegengufegen, fo weit es nur irgend in feiner Macht ftanb. Und fo ging an ihm wie Johannes fagt, inbem er uns bie frubere Begebenheit Schilbert, bas Bort in Erfullung, Der Gifer um bein Saus bat mich verzehret. Go fonnte ber herr nicht anbers als unbefummert um ben Erfolg fich gang Diefem Eifer bingeben, und nichts, mas in feinen Rraften ftanb, wollte und tonnte er unterlaffen, um feinerfeits unschulbig baran ju fein, wenn bas Saus feines Baters, wie er es nannte, ents weiht murbe. Goviel an ihm mar, follte es ein Bethaus fein und bleiben, und nichts anberes.

III. Und nun, nachdem wir die wehmuthigen Thranen bes Erlofers und sein frifches hintreten gur fraftigen That nach einsander betrachtet haben, laßt und auch auf die Berbindung, die zwischen beiben statt findet, unfere Aufmerksamkeit richten, indem und auch daburch bes Erlofers Sinn und Weise noch deutlicher werden muß.

Wenn wir zuerst schon eben gesehen haben, wie ber Erlofer basjenige, was er als Recht in sich subte, wozu sein Gewissen seine Gerwissen seine Berussenigen seine Berussen bettimmten Boraussehen eines geringen Erfolgs: so sehen wir, wenn wir von dieser That zurüff benten an jene früheren weissagenden Worte des Erlosers, noch von einer andern Seite, wie ihm das Zeugnis, welches er durch seine That ablegte von seiner Gestinnung, weit mehr werth war als irgend ein Erfolg. Denn wenn der Erloser nun doch wußte, bald werde die Zeit kommen, wo dieser Tempel zerstört werden sollte, so daß kein Stein auf bem andern bliebe, und bald also werde dieses haus seines Baters nicht mehr jenen heiligen Geschäften gewidmet sein aber auch nicht mehr von leichtsinnigen weltlich gesinnten eigennützen Men-

fchen frevelhaft fonnen entweiht werben; wenn feln Gemuth fo eben erfüllt mar mit bem Bilbe biefer gar nicht mehr fernen Bufunft: wie fonnte er es mol, jumal er barauf ausging ein gang neues Reich Gottes gu ftiften, bas gar feines Tempele in biefem Sinne beburfte, wie fonnte er es noch ber Dube werth balten mifliche und wenig begunftigte Berbefferungeverfuche ju machen mit einer Unftalt, von beren balbigem Untergang er fo überzeugt mar? Lafit uns babei an jenes anbere Wort bes herrn benfen, baff er nicht gefommen fei bas Gefes aufzulofen fonbern es gu erfüllen. Und gewiß werben wir recht thun, wenn wir biefes Bort bes herrn nicht nur auf ben fittlichen Rern fonbern auf bie gange Ordnung ber jubifchen Gottesbienfte, wie fie im Gefege enthalten ift und von ber Stiftebutte auf ben Temvel übertragen war, anwenden. Diefe wollte er nicht gerftoren; er mußte, bag ibre Stunde balb fchlagen murbe, aber von ibm felbft follte bie Berftorung beffen mas ibm ein beimifches vaterlandifches Beilia. thum mar nicht ausgeben. hiernach alfo bat ber Erlofer auch bier gebandelt mohl miffend, baß fo feft gegrundete und weit verbreitete menfchliche Unftalten, zumal bie fich auf gottliche Dinge bezieben, niemals untergeben obne Schulb. Ber nun bas Berberben malten lagt ohne es ju bemmen wie er fann, ber theilt immer bie Schulb, bie Berftorung geht mit von ihm aus, und er fann nicht fagen, er babe nur untergeben laffen, mas icon bem Untergange geweibt mar. Denn wenn alle fich verbinben bem Berberben ju mehren, fo wird auch ber Untergang menigffens aufgehalten. Bollte alfo ber Erlofer jenem Borte treu bleiben, fo burfte auch bie festeste Ueberzeugung von ber balb bevorftebenben Berftorung bes Tempele ibn nicht binbern fo gu banbeln, wie er that. Gein Gemuth mußte aufgeregt werben, wo er Dif. brauch und Entweibung fab; fein innerftes Gefühl forberte ibn fur ben Augenblitt auf jum Wiberftanbe; biefer Wiberftanb mar qualeich ber naturlichfte Ausbruft feines Willens, bas leuchtenbfte Beifpiel, auf bag fich niemand entschuldigen tonne, und bie begeichnenbfte Stimme ber lebre und ber Warnung. Und barum m. g. Fr., weil ber Erlofer biefer Sanblungsmeife nie untreu warb, fonnte auch biefes beibes in ibm auf eine fo munberbare Weise in einander erscheinen und fich in einander verlieren: ber weiffagenbe Bliff in bie Bufunft, ber bem geziemte, welcher bober war und mehr als alle Prorheten, und bas bescheibene fich genugen laffen an ber menfchlichen Gegenwart, welches bem Denfchensohne geziemte, beffen Bablipruch mar: bag ber Bater Beit und Stunde fich felbft porbebalten babe, ibm aber und une nichts

gebuhre als in jedem Augenbliffe ben Willen bes Baters zu ers
fullen. Darum fragte er eben so wenig nach nah ober fern,
lang ober furz, als nach gewissem ober zweiselhaftem Erfolge,
fondern that zu jeder Stunde aus dem innersten und reinsten Gefühle fur bas rechte und gute, was ihm vor Sanden kam
zu thun.

Zweitens aber, wenn wir und bei bem Borte bes Erlofers, Mein Saus ift ein Bethaus, in Berbindung mit feinen wehmu. thigen Thranen und bem meiffagenben Worte, Und fie merben feinen Stein auf bem anbern laffen, an jene frubere Rebe bes herrn erinnern, als er fprach, Es wird die Beit fommen, wo man weber auf biefem Berge - wo bas Beiligthum ber Samariter fland - noch ju Jerufalem wird ben Bater anbeten, feine Unbeter aber werden fein Unbeter im Geifte und in ber Babrbeit, und folche will er auch jest ichon baben, und alfo offenbar feben, bie Abficht bes Erlofers fei bom Unfange an babin gegan. gen bas Saus bes herrn auf eine vor ihm nirgend befannte und auch nur burch ibn mogliche Beife ju vergeistigen, indem er einen Dienft Gottes fiftete, bei bem es nicht mehr moglich mare fich bem herrn mit ben Lippen ju naben, mit bem Bergen aber fern von ihm gu bleiben, Gott Opfer gu bringen und Gelubbe gu bezahlen, ihm aber ben Gehorfam bes Bergens gu verweigern, fury eine reine Unbetung bes Geiftes im Geifte und in ber Bahrbeit; wenn bas nicht nur vom Anfange an feine Abficht mar, fonbern er auch barin feiner Cache fo gewiß war, bag mit eben fo großer Sicherheit, als er bier trauernb von ber bevorftebenben Berftorung rebet, er anbermarts auf bas freubigfte bie Unverganglichkeit bes von ihm gu fiftenben Gottesreiches verfundigt und Die Unmöglichkeit, bag irgend etwas biejenigen aus feiner Sand reifen tonne, welche ber Bater ihm gegeben, fo bag er auch gewiß bon allen Graueln ber Bermuffung in Jerufalem und Jubaa feine Berführung feiner glaubigen furchtete: wie follen wir es und erflaren, bag er uber Begebenheiten weinte, welche ber Erreichung feiner Abfichten machtigen Borfchub leiften und mehr als irgend etwas ben Unbau feines Reiches forbern mußten? Dber mar es nicht fo, bag fo lange ber Tempel in Jerufalem noch fant, und bas Bolt bes alten Bunbes noch im Befige bes gelobten ganbes mar, fo lange auch nicht nur einem großen Theile bes Bolfes bas Evangelium von Jefu ein Mergernig bleis ben mußte, weil es Beranlaffung genug fand bie alten Berbeigungen anders gu beuten, fondern baß fo lange auch bie beilebegierigen Beiben fich naturlich theilten, und nur einige bas Evange.

lium bom Rreuge annahmen, andere aber fich gu ber Berrlichfeit jenes Tempels manbten? Dufte nicht auf alle Beife bas alte Berufalem vergeben, bamit ber neue Bau fich befto fraftiger und fchoner erheben fonnte? Und wie es war, fo hat ce auch gewiß ber Berr porausgefeben: und boch weinte er! Satte es biefem ftarten Selben Gottes nicht beffer gegiemt in thranenlofer Beiterfeit baran ju benfen, wie bies veraltete Beiligthum mit allen feinen Einrichtungen ju Grunde geben murbe, um einer anberen und weit vortrefflicheren Unftalt eine um fo viel beffere Statte ju bereiten? Satte er nicht mit Freuben einer Berftorung entgegen feben follen, bei ber fo viel Unvollfommenbeit fo viel irbis fcher Babn ja fo viel verberblicher Frevel mit gerftort murbe, und alfo ein freier Raum fur Die Babrbeit gewonnen warb? Und boch weinte er? - Ja, wie ficher auch fein ahnungsreiches gottliches Gemuth in eine fegensreiche Ferne binausfah; wie viel mehr Urfache er hatte fich über bie Auswahl Gottes aus ben bamaligen und fpateren Gefchlechtern ju freuen ale fich gu betruben über bas Elend, bas verftoffte Bergen traf, und über ben Untergang beffen, was boch nicht mehr ju retten mar: er weinte boch! Go feben wir benn binreichenb, bag jene empfinbungelofe Starte nicht bie bes Erlofers war. Mit bem fefteften Billen bas zu bewirfen, mogu er gefenbet war, mit ber reinften und unermubetften Singebung aller feiner Rrafte und feines lebens felbft fur biefen Beruf, mit ber erhabenften Starte im eigenen Leiben verband fich bei ihm eine fo menfchliche Regfamteit bes Gefühle, bag er trauern und weinen mußte barüber, bag auch bas neue Reich Gottes, welches zu begrunden er gefommen war, unter ben Menfchen nicht konnte jum frifchen und fraftigen leben gebeiben, obne bag feiner Pflangung auch gewaltsame Erschutterungen und gerftorenbe Gerichte bes Bochften gur Geite gingen. Freuen fonnte er fich nicht über bie überschwanklichen Leiben, burch welche feis nem Bolfe und beffen Rubrern ber blinde Sag und bie ftumpfe Gleichaultigfeit gegen ibn vergolten marb; fonbern gefreut murbe er fich nur haben, wenn fie noch jur rechten Beit bebergigt batten, mas zu ihrem Frieben biente, und fich bem neuen Bunbe fo jugemenbet, bag burch bie Berbefferung ihres inneren alle Beranlaffung vermieben worben mare jur Berftorung ber beiligften Berbaltniffe und ihrer erhabenften Dentmaler. Gleichgultig fonnte es ibm nicht fein, bag taufenbe ju feiner rechten fielen und gebns taufende gu feiner linten, fonbern auch ibn fchauberte bor ben Bermuftungen bes Schwertes und ben Graueln feinbfeliger Buth wie por allem, mas nicht anders fann als von Unthaten begleis

tet fein. Gleichgultig fonnte es ibm nicht fein, bag ein ganges' Bolt fich bei biefer großen Scheibung zweier Zeiten gewaltfam logreißen follte von allen Borftellungen und Gitten, bie feit Jahrhunderten tiefe Burgel in ihm gefchlagen hatten, fondern er fühlte ben Schmerg gerriffener und aus ihrem rubigen Gleichgewichte gebrachter Geelen, welche bann am meiften in Gefahr maren von ieber leeren hoffnung von jebem blinden Berucht, Sier ift er, ba ift er, irre geleitet ju werben. Aber inbem er fo burch fein Mitgefühl bas unfrige beiligte, bag auch wir uns nicht icheuen burfen jeber naturlichen Borliebe in ben großen Berbaltniffen ber Menschen schonend zu begegnen und bie Schmerzen mitzufühlen, welche unvermeiblich find, wenn bas alte gerftort werben muß um bem neuen Raum zu machen: fo nahm er boch nichts guruff von feinen Auftragen an feine Junger und mantte feinen Augenbliff, ob er bas neue Evangelium verfunbigen follte ober nicht, ob er felbft bafur in ben Tob geben und auch feine Junger gleis cher Befahr aussegen folle ober nicht. Und in eben biefer Bereinigung bes reinften menfchlichen Mitgefuhle und ber theilneh. menben Wehmuth bei aller Berftorung mit bem lebenbigften feiner gurcht und teiner irbifchen Soffnung unterliegenben Gifer fur bas, mas ber Wille feines Batere an ibn und an bas menfch. liche Gefchlecht war, in biefer Bereinigung zeigt fich bas gottliche bes Erlofers. Diefer Bereinigung immer naber gu tommen und weber rechts noch links abgelenkt ju werben von biefem allein richtigen Pfabe, bies bewirft ber herr burch ben Beiftanb feines Beiftes allen benen, bie fein Bert auf Erben treiben wollen, fo oft er fie gleich viel ob im großen ober im fleinen in abnliche Berbaltniffe und Beziehungen bineinführt. Und baran wird man su allen Beiten und am meiften bei großen Entscheibungen und Umwaljungen feine Junger erkennen, bag bie Rraft ber Liebe, welche ber feinigen gleicht, niemals in ihnen erftirbt, und bag auch unter ben barteften Rampfen fie fur fich und foweit es in ihrer Sand liegt bas bofe niemals anders überwinden wollen als burch bas qute, namlich burch bie Rraft bes feligen Glaubens und ber gottliche Liebe, welche bie beffen Gegnungen find fur Die Belt. Umen.

#### XXXIII.

Was unsere Wehmuth erregt bei der Entwiffes lung der heilsamen Rathschlusse Gottes.

Cept: Luf. 2, 28-35.

M. a. Fr. Auch jene Geschichte schon aus ber Rindheit unfere Erlofere, bie wir neulich jum Gegenstanbe unferer Betrach. tung machten, hatte zugleich bei bem erfreulichen etwas wehmuthiges, wie namlich ichon bie erfte Frage nach bem neugeborenen Ronige ber Juben, indem bie Dachricht von feiner Erscheinung auf Erben einige erfreute und begluffte und anderen gu unerwarteter Berwunderung gereichte, auch einem gur Gunbe ausschlug. In biefer Ergablung aber, von ber ich nur einen Theil um fie gang in euer Gebachtniß guruffgurufen vorgelefen babe, in biefer bricht nun bas wehmuthige, mas überall burch bie gange Gefchichte bes Chriftenthums ben Fortgang ber Erlofung begleitet, mitten in ber Freude und in ber Unbacht bes Bergens auf bie unverfennbarfte Beife hervor. Wie freuet fich ber begnabigte Greis ben gottlichen Beiland bas Licht, welches in bie Belt getommen war, ju erbliffen! wie freuet fich bie jungfrauliche Dutter ben erftgeborenen Gobn bantgerührt barguftellen in bem Tem. pel bes herrn! Aber mitten aus ber Freude und ber Unbacht flingt es und hervor, bag er gefest fei jum Falle vieler und jum Biberfpruche, und baf ein Schwert burch bie Seele beren geben folle, bie ibn am innigften verehrte, und ber er am nachften mar. Dies wehmuthige m. g. Fr., welches vom Unfange bes gottlichen Beile auf Erben an bie gange Entwiffelung beffelben begleitet, biefes lagt und jest jum Gegenftanbe unferer Betrachtung machen. Lagt und querft feben, morin es be.

ficht; zweitens, wer es am meiften und am tiefften gu empfinden pflegt; und endlich brittens, wie wir und bar. über zu troften haben.

Bas bas erfie betrifft, fo ift unfere Frage beantwortet in benienigen Worten unfered Texted, an bie ich euch jest wieber erinnert habe, Diefer ift gefest jum Falle und jum Auferfteben vieler in Ifrael, fagt Gimeon; und gur Maria befonders faat er, Und auch burch beine Geele wird ein Edmert geben. Go mar es bamale m. g. Fr. Der Erlofer erichien bas Licht gefanot bom Simmel alle Bolfer ju erleuchten und jum Preife bes Saufes Ifrael, welches feinen groferen Rubm baben fonnte, ale baß nach bem Bleifche von ben Batern Chriftus ber herr berfommer aber taum war er offentlich aufgetreten und hatte verfunbiat, baff er gefandt fei von bem Bater ben Billen beffelben zu erful. len, faum batte er angefangen bie Menfchen von bem leiblichen auf bas geiffige, bon bem verganglichen auf bas ewige bingumeis fen, ale auch fchon vicle von benen, bie ihm eine Reit lana mit tiefer Bewunderung und freudigen Erwartungen gefolgt maren, wieder hinter fich gingen und ibn verliegen, weil die Rebe ihnen m bart mar. Und wo nachher burch bas Umt feiner Junger bas Evangelium weiter verfündigt marb, immer mehr zeigte es fich swar als bas Licht, welches alle Bolfer erleuchten follte: aber wenn bas Bort erichallte, Die Zeiten ber Unwiffenheit hat Gott überfeben, nun aber gebietet er allen Menfchen Bufe gu thun, indem er ihnen vorhalt ben Glauben, ja wenn biefes Bort erichallte, bann gereichte es auch jum Falle allen benjenigen, bie nicht fabig waren bis in bas innerfte ihres herzens binein Bufe Die Zeiten ber Unwiffenheit, bie überfieht Gott unb rechnet fie ben Menschen nicht gu; wenn aber bas licht in bie Rinfternig fcheint, und bie Finfterniffe nehmen es nicht auf, wenn ben Menfchen vorgehalten wird ihre bobere Bestimmung, und ihnen gepriefen und ihrem Bergen nahe gebracht bie emige Liebe bes Baters, bie er und erzeigt hat in feinem Cohne, und auch bann bleiben ihnen bie verganglichen Dinge biefer Welt lieber als bas himmlifche Baterland, und auch bann mogen fie lieber wie bieber ben eiteln Gogen bienen ale im Geiffe und in ber Bahrheit ben anbeten, ber ein Geift ift: bann ift bie Finfterniß gerichtet, und eben bie Erscheinung bes Lichtes gereicht bann benen jum Falle, bie borber in bem verborgenen Schatten ber Unwiffenheit noch ungerichtet fortwandelten. Chen fo nun ift es auch jest noch. Geben wir nach außen m. g. Fr., fo fonnen wir IV.

und nicht verhehlen, wir leben in einer ichonen Beit, in welcher Die Gebufucht bas Evangelium auch zu benen Gefchlechtern ber Menfchen zu bringen, bie noch in bem Schatten bes Tobes figen, freudiger erwacht ift, indem es viele treue und von beiligem Gifer erariffene Geelen giebt, bie Bater und Mutter und Baterland verlaffen fur ben gewinn. und rubmlofen Dienft bes Evangeliums unter benen, bie fern wohnen; aber auch jest noch ift es in biefer Begiehung eben fo. Gefegnete Fruchte bleiben nicht aus, bas Licht ergreift bier und ba mehrere ober wenigere und führt fie bem gu, vor welchem fich beugen follen bie Rnie aller berer, bie auf Erben mohnen: aber bas Berberben, welches in bem menschlichen Bergen wohnet, ber Trog und bie Bergagtheit beffelben, bie es entfernt halten bon feinem Schopfer und herrn, offenbaren fich auch jest in benen, welche ben gottlichen Ruf von fich fogend und fur bie Zeit erfcheinen als Rinder bes Borns. Geben wir auf bas innere ber driftlichen Gemeinschaft, fo lagt und guruff geben m. g. Fr. in jene berrliche Beit, ber unfere epangelifche Rirche ibre Entftebung verbanft. Wie bell fcbien ba bas Licht in eine tiefe bitte Rinfternig binein, welche faft bie gange chriftliche Rirche ergriffen batte, und wie viele freuten fich bes berrlichen Scheines, erfannten bie Rraft bes Glaubens und ließen fich hinuber gieben von ben tobten Werfen gu ber Freubigfeit ber Rinder Gottes, bie ba frei gemacht find burch ben Sohn. Aber wie vielen gereichte auch jene berrliche Zeit gum Ralle, benen nun auch, benn bad Licht war ba, bie Unwiffenheit nicht langer überfeben werben fonnte, wenn fie fich nun enticheis ben follten, mas fie lieber mochten: ben fchnoben Gewinn bebalten, ben fie noch langer bavon haben fonnten, wenn bie Geelen ber Menfchen in ber Finfternig bes Aberglaubens und ber Unwiffenheit gelaffen murben, ober alles andere fabren laffend und allem entfagend felbft bie Faffel ergreifen, welche bie biffe Sinfternig erleuchtete. Ich wie vielen, Die zu einer folden Entscheibung famen, gereichte jene herrliche Beit jum Falle! Und fo m. g. Fr., wie es immer war, wird es auch bleiben. Die Rirche bes herrn ift gegrundet, aber fein Werk ift noch lange nicht vollendet, bas fuhlen wir und befennen gern bemuthig, wie alles auch unter und noch Stuffwert ift und unvollfommen, wie fich immer noch erneuert jener urfprungliche Rampf gwifchen licht und Rinfternig, ben gu entscheiben ber Beiland ber Belt gefommen ift. Er hat ihn auch entschieden, ber Glaube hat bie Belt überwunden, bas Licht bat bie Rinfternig vertrieben: aber nur in wie fern bie feinigen immer noch mit ben Baffen bes Beiftes fampfen um sein berrliches und himmlisches Neich und wissen und fühlen, daß sie es nicht zu thun haben mit Fleisch und Blut sondern mit den gewaltigen Mächten der Finsterniß, welche leider noch immer nicht ganz gedämpft sind. Wo nun irgend ein neues Licht aufglänzt und den Menschen vorgehalten wird: o da merken wir die gesegneten Früchte dalb. Aber jeder neue Fortschritt in dem Werke der Erlösung, eben weil er viele zuerst hers außreißt aus einem Zustande gleichgultiger Unwissendeit und ihnen oft plözlich eine neue Entscheidung abdringt zwischen dem manscherlei meistens scheindar guten und erfreulichen, was irgend wie mit dem ihnen bisher gewohnten unvollsommenen und verkehrten zusammenhängt, so gereicht auch jeder solcher merkwürdige Entwisselungspunkt in den Wegen der Vorsehung vielen zum Falle.

Und eben besmegen, weil es fo ift und immer fo fein wirb, fehlt auch bas niemals, was Simeon ber Maria guruft, Und ein Schwert wird burch beine Seele geben. D m. th. fr. wie fonnten wol biejenigen, bie fich felbft ber Segnungen ber Erlofung freuen, die Gott banten fur bie Gnabe, welche er ihnen ermiefen hat in Chrifto Jefu, wie fonnten bie wol ungerührt bleiben in ibren Bergen und nicht gerriffen und verwundet fein eben barüber, bag es fo ift, wie wir uns eben erinnert baben. Denn wenn wir nun neben uns und um uns ber in ber Rabe und in ber Ferne biejenigen feben, benen jene berrliche Erscheinung bes gotts lichen Beiles jum Falle gereicht, wir bie wir fuhlen, bag auch wir ihre Bruber find in ber Schwachheit, bag niemals in ber menfchlichen Geele ber Reim bes Berberbens gang erftifft, wir, bie wir gern befennen, bag es nicht unfere frubere Burbigfeit war, welche gemacht bat, bag une bas licht erleuchtet, und baß wir feinem Scheine gefolgt find: wie follte m. g. fr. nicht unfere Geele gerriffen fein über ber Berwirrung in bem Bergen unferer Bruber! Aber nicht bies allein; fondern wenn bie Erfcheis nung bes herrn und ber weitere Fortgang feiner lehre benen, welche bie Finfternif . mehr lieben als bas licht, jum Falle gereicht, bann ergrimmen fie gegen bie Rinber bes Lichtes, unb weil fie fluger find in ihren Wegen, und ihnen auch bie Rrafte ber Finfterniß zu Gebote fteben, mit benen bie Rinder bes Lichtes nichts gu theilen baben: fo fugen fie biefen leicht fo viel Schmerg und Leid gu, ale fie nur geluftet, und es geht ben Jungern nicht beffer als bem Meifter. Denn als Simeon biefe Borte gur Das ria fagte, war gewiß in ber Geele bes begeifterten und bon Gott erleuchteten Sebers eine Abnung bavon, bag auch ber herr nicht

antere ale burch Trubfal und burch Geborfam bis jum Tobe am Rreut in feine Berrlichkeit eingeben follte; und in biefer Abnung fprach er iene Borte, welche jo fchmerglich in Erfüllung gingen. Denn wenn gleich ber Erlofer felbft oft gefagt batte, baff er nur eine fleine Beit auf Erben bleiben murbe und bann wieber guruftfebren gu bem, ber ibn gefandt hatte; und fich beg gewiß auch feine Mutter troffete, als fie ichmergenereich unter feinem Rreute fanb: boch burchbobrte gewiß ein Schwert ihre Seele. Und fo geht es auch und und wird es immer geben. Mothwendig ig muffen wir und freuen über jebe Rraft bes Glaubens und bes Gehorfams, in welcher treue Junger und Diener bes herrn fomol ieber fur fich als auch burch bie gleiche Liebe und ben gleichen 3mett auf mannigfaltige Weife unter einander verbunden, alle jene Schmerzen und jedes Trubfal biefer Welt nicht achtenb, bas Umt reblich ju erfullen trachten, welches ihnen aufgetragen ift von bem herrn. Aber fo oft es bann wieber fcheint, als murbe bas Licht unterbrutft gwar nicht aber boch guruffgebrangt wenigstens von ber Finfterniß; fo oft bie Diener bes herrn geiftig gwar nicht aber leiblich bluten unter bem Schwerte ihrer Berfolger: benen, bie bas nicht trifft, burchbohrt bann ein Schwert bie bruberliche Seele, und beibes fowol bas Berlangen benen gleich ju fein, bie ba gewurdigt merben um bes Berrn willen gu leiben, als auch ber Schmerg barüber, bag jene eben bas Leiben ihrer herrlichen Wirtfamfeit entzieht, beibes burchbohrt bie liebende Seele. Das m. g. Fr., bas ift bas meb. muthige in ber Befchichte ber Erlofung, welches ben gangen Forts gang berfelben immer begleiten wird bis babin, wo fein Schmers mehr fein wird und feine Thrane, und mo fein Seufzer ge. bort wirb.

II. Aber nicht gleichmäßig — und wohl uns, daß es so ist, — nicht gleich sind diese Schmerzen vertheilt auch nicht unter benen, die dem herrn wahrhaft anhangen in reiner Liebe und in ungefärdem Glauben; und so laßt uns zweitens sehen, wer benn am meisten und am tiessten diese Wehmuth empfindet. Nicht klein m. g. Fr. war die Sesellschaft, in welche uns die Erzählung unsers Lextes hineinsührt. Ein Mann wie Simeon, ausgezeichenet an Frommigkeit, begünstigt burch Stimmen und Zeichen von oben, angesehen im Volke, war gewiß nicht allein, wo er erschien um in dem Lempel des herrn zu beten, sondern viele werden sich um ihn her versammelt haben; und auch Maria und Joseph werden begleitet gewesen sein wenn auch nur von einer kleinen

Babl theilnehmender Freunde, indem fie ein beiliges Wert gu bollbringen batten ben erftgeborenen barguftellen in bem Tempel und bie Gelubbe ber Mutter gu lojen. Aber von feinem wird und ergablt, bag feine Geele fo bewegt gewefen fei, als von Gi. meon und von ber Mutter bes herrn, bie biefe Borte in ihrem Bergen bewegte. Unfer Text erwähnt noch einer Prophetin, bie auch ba gemefen fei und vernommen habe, wie Gimeon bas Rint, welches in bem Tempel bargebracht warb, erflarte fur ben Beiland ber Belt; und es wird gefagt, fie habe bavon gerebet gu allen, die in Jerufalem auf Die Berheifung Gottes warteten. Aber bag fie an biefem wehmuthigen Gefühle theilgenommen und von bemfelben burchbrungen gemefen fei, bas mirb nicht ergablt. Bolan, wer find benn biejenigen, bie biefen beiligen Schmers am tiefften und am meiften empfinden? Es find auf ber einen Seite folche weit hinschauenbe Seber, wie Simeon es war, benen, weil fie die Roth ber Erbe bem herrn oft und viel im Gebete vortragen, weil fie an Beisheit über andere bervorra. gen, fo auch an innerem Berufe gu einer geiftigen Birtfamteit andere weit übertreffen, eben beswegen auch eine weitere Bufunft fich ericblieft als anderen Meniden. Denn folden gegiemt es. baß fie auch von bem ftartften und beiligften Ginbruffe nicht auf eine folche Beife entzuttt und bingeriffen werben, bag fie nicht flar und befonnen alle bebeutenben Berhaltniffe ber Menfchen, unter benen fie leben, burchichauen und alfo bie gange Geffalt ber Beit erkennen follten. Denen bricht bann mitten in ber Freude bes Bergens, bag fie ein herannabentes Beil Gottes gefchaut baben, bie Wehmuth aus uber alle bevorftebende Rampfe und Leiben, gleich viel ob fie felbft fie noch erleben werben, wie eben bier Simeon erflart, bag er es nicht erwarte, ber Maria aber bas Gegentheil weiffagt.

Wie wir nun ohne Schmerz mit ungetrübter freudiger Ehrfurcht zu bem frommen Greise in unserem Texte hinausschauen:
so wollen wir überhaupt für Menschen dieser Art nicht traurig
sein, weun sie auch über die Gegenwart wie über die Zukunst
gleichsam für unser Theil mit Schmerzen fühlen, die uns nicht so
sehr berühren. Denn sie haben durch Sottes Gnade, was diese
wehmüthigen Empfindungen auswiegt: ihnen ist dabei auch früher und in einem höheren Grade als anderen das herrliche Bewustesein gegeben, daß sie geschauet haben den heiland Gottes;
ihnen ist auch die Auszeichnung geworden, daß wo andere noch
nichts sehen und hören ihnen schon Augen und Ohren immer gediffnet sind, und daß sie durch alle Berwirrungen der Welt bis-

burch himmlische und erfreuliche Stimmen vernehmen und, wie Simeon in bem neugeborenen Rinde, so fie in mancher Erscheisnung, die an ben meisten unerkannt vorübergeht, basjenige schauen, was andern noch lange verborgen bleibt, bas sich immer weiter entwiffelnde gottliche Heil.

Rachft biefen aber find es auch jene ftillen tiefen Gemus ther, wie Maria eines war, nicht bestimmt zu einer unmittelbar großen tief in ben Bang ber Belt eingreifenben Birffamteit, aber bie boch eben wie Maria ben Gobn Gottes im Bergen tragen und nahren und, mo fie es bann vermogen, im einzelnen meniaftens auch mit Schmerz ibn ans Licht gebaren um ibn anberen barguftellen und zu empfehlen, biefe ftillen rubigen Bufchauer ber Bege Gottes, bie wie Maria neben allen Schittfalen ibres Cohnes, neben allen feinen Rampfen gegen bie Leiter und Subrer bes Bolts rubig und ftill bie Liebe ju ibm und bie Berehrung gegen ibn im Bergen bewahren und fich fur ihr befcheiben Theil fattigen an ben Borten ber Beisheit, Die aus feinem Dunbe geben, und an bem Bewuftfein ihrer innigen Bereinigung mit Solche ftille Seelen, felbft wenn fie am weiteften entfernt find von bem Geraufch und bem Getummel ber Welt und in einen fleinen und befchrantten Beruf gurutfgezogen, bennoch wenn fie recht ergluben von liebe gu bem Erlofer und gu feinem großen Berte, wenn fie bebenten, bag berfelbige Erlofer, ber in ben ftillen Augenbliffen ber Unbacht ihre Bergen gum Genug eines wunderbaren Friedens befeelt, auch gefommen ift, bag er bie gante Welt frei mache und erlofe aber nur unter fchweren Rams pfen gegen bas bofe und gegen beffen Gewalt: bann trifft auch fie wol am meiften jener Schmerg, wenn fie mitten in ihrem fiffen Frieden aufschrettend bewegt werben von allen Berwirrungen, bie ber Rampf swifchen Licht und Rinfternig in ber Belt erregt, wenn fie oft unerwartet auch in biefem Sinne unter bem Rreuze bes Erlofers fieben, gang nabe an benjenigen binauffebend, bie von ber Reinbichaft von bem Saffe und ber Berblenbung ber Belt gegen bie Diener bes herrn leiben, und ben Schmers berfelben mitfühlenb, ohne bag fie felbft gemurbigt maren um bes herrn willen ju leiben.

Aus jenen und aus biesen m. g. Fr. muß das Reich Gottes auf Erben bestehen und sich bilben. Biele freilich stehen in ber Mitte zwischen beiben, und indem sie auf der einen Seite nicht so viel Ruhe und Stille haben um von dem, was sie selbst nicht trifft, gleich ben einen bewegt zu werben, und auf der anbern Seite durch ihre eigene Thatigkeit nicht so tief versiochten find in ben großen Bang bes menschlichen Beile als bie anberen: fo find auch ibre Empfindungen mannigfaltiger, und ber gange Sang ihres Lebens bewegter und boch nicht fo bewegt. D wenn es viele gabe, bie ficheren Ganges ju bem gemeinsamen Biele fortichreitend von jenem Schmerze uber alle gewaltsamen Bemmungen und Wiberfpruche mit Recht nicht erregt ju werben brauchten; o wenn es viele fille Zeiten ber Rube gabe, aus benen felbft begeifterte Geber nicht mehr in eine trube und verworrene Butunft hinausschauten, und in welchen die fillen Gemuther von nichts anderem ale von bem ruhigen Frieden bes herrn erfullt murben: bas mare ber freudigfte ber mobitbuenbfte Bang, ben bie Sache bes Evangeliums und alles menfchlichen Beile, welches in bemfelben feinen Grund und Urfprung bat, geben tounte. Go ift es aber nicht, und ber, welcher felbft gefagt hat, er fei nicht gefommen ben Frieden ju bringen fonbern bas Schwert, lagt uns noch immer mannichfaltig bie Wahrheit bies fes Bortes empfinden.

III. Bolan, fo lagt und benn brittens noch feben, wie wir uns uber biefes wehmuthige Gefühl gu troften baben. ift ein munberbares Bort m. g. Fr., womit Gimeon feine Rede Schließt und gleichsam bie Maria barüber troften will, was er ihr gejagt, Und burch beine Geele wird ein Schwert geben, wenn er namlich bingufugt, Auf bag vieler Bergen Gebanten offenbar merben: und boch ift bies Wort, wie munberbar und bunfel es anfanglich erscheinen moge, in ber That ber ernfte Troft, an ben wir uns balten muffen bei biefem wehmuthigen Schmerze. mabr ift es freilich, bag wenn bas licht, welches von oben gefommen ift, einigen jum Auferfteben anderen aber jum Ralle gereicht, alebann ber Bergen Gebanten offenbar werben. ber Unwiffenheit und ber Dunkelheit, fie verhullt bes Menfchen innerftes, bag man nicht fieht, was fich in bemfelben bewegt; wenn aber die großen Duntte ber Entscheibung fommen, wenn irgend wie ein bebeutenber Augenblitt eintrifft, wo gewählt merben muß auf lange Beit wenigstens swiften Licht und Rinfternig, swiften Geift und Rleifch, swiften bem himmlifchen Baterlanbe und bem verganglichen Wefen ber Welt, swifchen ber Freiheit ber Rinber Gottes und bem eiteln Dienfte ber Gunbe: bann werben ber Bergen Gebanken offenbar. Aber foll uns bas ein Eroft fein, baf wir aufe neue Gelegenheit bekommen in die tiefen Kalten bes menschlichen Bergens, aus welchem arge Gebanken aller Urt entfteben, einen wenig erfreulichen Bliff gu thun; wenn wir

aufe neue und ftarfer ale fonft gewahr werben, welch ein trogte aes und vergagtes Ding es ift, foll bas ein Eroft fein? Go faat bennoch jener berrliche Greis, bem felbft ein himmlifcher Eroft geworben war, und ber erfullt vom Geifte Gottes rebete: und mabr muß es alfo auch fein. Bahr ift es auch m g. Fr. Denn wie im allgemeinen Gott bie Zeiten ber Unwiffenheit borber gwar überfieht, verfdminden aber bie Unwiffenheit felbit nicht eber fann, ale wenn Gott bas Reich ber Bahrheit bes Glaubens und ber Liebe bauen will: fo ift es auch mit bem einzelnen Menfchen. In Beziehung auf biefen namlich ift bas am meiften bie Beit ber Unwiffenheit, wenn einer nicht weiß was in bem Bergen bes anberen ift, eine Beit, bie wir leiber faum gu uberfe. ben vermogen: benn ba ift an fein großes gemeinsames Wert, an fein feftes Bufammenhalten gur eintrachtigen Erfullung bes abttlichen Willens, an fein inniges Band ber Liebe, an feinen suverläffigen Glauben bes einen an ben anbern zu benten. erft wenn bie Bergen ber Menichen offenbar werben, bann allein werben bie großen und beiligen Guter guganglich, bie aus einer treuen und innigen Gemeinschaft entspriegen und barin gebeiben. Wiffen wir, mas in bem Bergen bes Menfchen ift, bann tonnen wir eben fo ficher und rubig unfer Wert in ber Welt erfullen, wie eben beshalb ber herr allein bas Reich Gottes auf Erben grunden fonnte, weil er mußte, was in bem Menichen mar. Und fo wie er nicht nur am Enbe feiner Laufbahn gegen feinen Bater fich rubmen tounte, Sier find bie, bie bu mir gegeben baft, fondern auch noch mabrend berfelben beständig fagen fonnte, Ich bin ein auter Birte und erfenne bie meinen, und fie merben meine Stimme boren: fo auch bier. Wiffen wir erft, wo in ber Seele bes Menfchen bas licht maltet und wo bie Rinfternif. wiffen wir, welchen wir uns guwenden tonnen und ihnen bie Bruberarme offnen und fie einladen zu bem gemeinfamen Berte. gebalten von ihnen, wo wir ftraucheln, und eben fo auch unferfeits fie aufrichtenb und ftartenb burch unfere Gefinnung und bie gange Rraft unferes Lebens; wiffen wir binwieberum auch, por welchen wir uns ju buten baben, weil ihre Geele voll Suffe ift und voll Kalfch, und welchen glatten Worten wir nicht trauen burfen, weil fie grimmige Bolfe find in Schaafsfleibern einber. gebend: wenn in bem Scheine ber Wahrheit bie Bergen vieler Menfchen fo offenbar geworben find und ihre innerften Gebanten. und bie Unmiffenheit gewöhnlicher Zeiten verschwunden ift, bang giebt es ein feftes Bertrauen, bann find bie Schritte ber fonft wantenben und irrenden Liebe ficher, bann taufcht fich feiner mehr in bem andern ober bauet vergeblich auf Cant, und bann lagt fich feft fchurgen bas Band berer, bie Ginem herrn und Deiffer folgen, nichts anderes erfennend und begehrend als fein Reich in biefer Belt ju bauen, burch bie Rraft bes Glaubens bie Belt überwindend und alle Trubfal berfelben nicht achtend. um ibm gu folgen gu ber Berrlichfeit, welche er bier ichon bereis tet bat benen, bie ibm mabrhaft angeboren. Und fo m. g. Fr., biermit und troftend, wie Simeon bie Maria troffete, mogen wir benn in festem Glauben wie jener gu ber herrlichkeit unfere herrn emporschauen. Denn gereicht er auch vielen gum galle und gu jeber Beit nur einigen gum Auferfteben: fo bleibt bas boch mabr, bag er es ift, bem alle Gewalt übergeben ift im Simmel und auf Erben; fo zeigt es fich boch taglich immer mehr, bag er bas Licht ift, gefommen zu erleuchten alle Bolfer. Und fo mogen wir benn auch bie, welche jebesmal fallen in einer folchen Beit ber Entideibung, und maren es taufend gur rechten und gebntaufend gur linten, bem gnabigen Erbarmen beffen fur bie Bufunft uber. laffen, ber bie Beute feines Cohnes, ben er gur Berelichfeit geführt bat, jahllos machen will wie ben Gand am Deere und wie ben Than ber Morgenrothe. Umen.

#### XXXIV.

Bild des Frevels, welcher die Fortschritte des Christenthums aufzuhalten sucht.

## Text. Matth. 2, 16 - 18.

K. a. Fr. Wie bebeutungsvoll erfcheint und bei naherer Betrachtung alles, wie menig es auch fei, mas uns von ben erften Begebenheiten gemelbet wirb, fowol welche ben Erlofer felbft bei feiner Erfcheinung auf Erben getroffen, als auch welche fich nur irgend wie auf ihn und feine Erfcheinung beziehen. Buerft fprechen fich bie herrlichen Erwartungen, bag bas Bolf Gottes follte errettet und gefammelt werben, in ben lobgefangen aus, mit bes nen Maria und Elifabeth noch vor ber Erfcheinung bes herrn emanber begruften. Beftatigt merben fie uns bei ber Geburt bes Erlofers felbft burch bie Berfunbigung ber himmlifchen Beer-Schaaren. Richt nur auf bas alte Bolt Gottes fich begiebend fonbern jugleich auch aus ber Ferne biejenigen, Die eine Uhnung bon ber Rothmenbigfeit eines neuen Beile erfullte, berbeilottenb, erscheint und bie Untunft bes Erlofers, indem die weisen aus bem Morgenlande famen ihn zu verehren und ibm ihre Gaben bargubringen. Abnungsvoll von ben Rampfen bes Reiches Gottes auf Erben rebet ber fromme Greis, auf beffen Worte wir erft furglich unfere Betrachtung gerichtet haben; und wie balb ging bas Wort in Erfullung, Diefer wird gereichen nicht nur jum Aufsteben fondern auch jum Falle vielen in Mfrael!

Denn dies erfüllte fich zuerft in ber schauervollen Geschichte, bie wir so eben gelesen haben; fie ift uns überliefert als ber An-

fang von bem großen Trauerspiele bes Christenthums, und alles wehmuthige, alles emporende, wovon die Fortpstanzung und Entwitkelung besselben bis in die neuesten Jahrhunderte abwechselnd begleitet gewesen ist, kann sich uns an diese Begebenheit anknüpfen. Wir mögen sie ausehen als ein Bild alles Frevels, der in dem Laufe der Zeit begangen worden ist um die Fortsschritte des Christenthums und alles guten, was mit demselben verbunden ist, aufzuhalten. Und so wollen wir sie in dieser Stunde näher mit einander betrachten. Zweierlei Gemuthssbewegungen aber, die uns dabei erfüllen, erfordern eine zwiesache Behandlung der Sache. Laßt und zuerst fragen, wie wir und zu beruhigen haben über das schmerzliche, was darin liegt; dann aber auch zweitens uns selbst recht deutlich machen den Abscheu vor dem verkehrten und verwerslichen darin, der uns erfüllt.

Bas bas erfte betrifft m. g. Fr., fo ift wol nicht ju leugnen, biefe Gefchichte ift in vieler Sinficht trauriger und nieberichlagenber als bas meifte abnliche, mas fich in bem Berlaufe ber Grunbung und Ausbreitung fo wie ber inneren Entwiffelung und Reinigung bes Chriftenthums von Zeit zu Zeit ereignet bat. Denn feben wir in ber Folge bie Beugen bes Glaubens balb einzeln balb in gangen Saufen ihr Blut fur benfelben vergießen: fo ift bem Schmerge, ben wir barüber empfinden, unmittelbar etwas erhebendes beigemifcht. Alle biefe maren thatig in ihren Leiben; es entwiffelte fich babei bie Starte ihrer Geele, bie Reftigfeit ihres Muthes, die Freudigfeit ihres Glaubens; und inbem und ihr Tob betrubt, und wir trauern, bag biejenigen gu fruh ber Erbe entriffen murben, bie mit fo herrlichen Rraften ausgestattet bes guten noch viel hatten fiften tonnen: fo tonnen und burfen wir uns auf ber anbern Geite nicht leugnen, tren nachfolgend bemjenigen, ber auch fein Wert auf Erben baburch Fronte, bag er fur bie funbige Welt ftarb, haben auch fie bas größte mas fie fonnten gethan, indem fie zeugten und zeugenb ftarben. hier hingegen m. g. Fr. feben wir auch nicht bas leis fefte Bilb eines Rampfes, aus bem etwas gutes hervorgeben fonnte, feine Spur eines Wiberftanbes, in welchem fich eble Rrafte entfalteten. Das Schwert ber Gewalt trifft bie Schwache, welche fich weber zu helfen und zu retten weiß noch auch bas Ende bes eben erft angefangenen Lebens burch irgend etwas bentwurbiges gu bezeichnen im Stande ift; es trifft eben bie garte Jugend, auf welche ber Erlofer in ben Tagen feines Wanbels auf Erben

mit ber größten und gartlichften Soffnung binfab, biefenigen, bie fich erft noch entwiffeln follten gur Blute ibred lebens und bernach icone Fruchte gn tragen bestimmt ichienen, eben weil fie als Zeitgenoffen bes Erlofers geboren murben. Gemiß alfo ift ber Echmers, ber uns bieruber erfullt, ein folcher, ber menia. ftens feinen Eroft irgend einer Urt bei fich felbft fubrt, fonbern anberemo, nicht in ber Sache felbft, muffen wir uns nach Eroft Aber wo m. g. Fr.? Wenn wir uns fragen: wie fonnte boch Gott gulaffen, baß fo gartes unschulbiges Blut vergoffen murbe, bag biejenigen geopfert werben burften, von benen jeber auf bas beutlichfte überzeugt ift, fie fonnten nichts begangen und nichts verschuldet haben, fondern fie litten und ftarben bloß um ben gebeimen frevelhaften Abfichten eines machtigen zu bienen, ja fogar bagu umfonft, indem biefe ja boch nicht erreicht murben? wenn wir und biefe Frage vorlegen: mobl, fo lagt und querft nur ja nicht vergeffen, bag und ein fur allemal nicht gegeben ift in bas Beheinmiß ber gottlichen Unordnungen einzubringen, und am wenigsten folder, welche wir gewohnt find am liebsten nur mit bem Ramen gottlicher Bulaffungen gu begeichnen. Wenn und nun in biefer Sinficht fein Licht leuchtet und aufgeht, fondern wir Gott ben Allmachtigen allein muffen malten laffen uber bie menschlichen Dinge: fo muffen wir uns begnugen wenigstens gu feben, ob und irgenbmo ber Schimmer einer mabren und froblichen Ergebung aufgebe, und muffen bas. fenige auffuchen, mas und bei biefen und abnlichen Begebenbei. ten, wenn fo fcauberhaftes fich ereignen fann, mabrhaft gu berubigen bermag.

Das, worauf wir hauptsächlich zu sehen haben, ist wol bieses, baß Sott schon in die allgemeinen Ordnungen der Natur so viel zerstörendes gelegt hat, daß basjenige, was aus den Frevelthaten der Menschen hervorgeht, nur weniges hinzuthut. Alle Berwüstungen des Krieges vermehren nur um ein geringes die Zahl der sterblichen, welche Jahr aus Jahr ein als Opfer des natürlichen Todes fallen. Und so sinden wir es überall. Denten wir an diese Kinder, die durch einen Wink der roben Gemalt aus dem Leben hinweggerissen wurden: welch ein großer Theil von denen, die zweijährig sind und darunter, wie diese es waren, wird nicht immersort durch die Ordnung der Natur dem Leben entrissen! Der herr will das menschliche Dasein in seiner kürzesten Dauer wie in der längsten, deren es seiner inneren Sinrichtung nach sähig ist, uns vor Augen stellen; und gewöhnt sind wir au diesen Andlikt und ersahren es, wie viele, ehe noch der

Reim bes lebens fich in ihnen entfaltet bat, fcon fterben muffen, bamit bie anderen ubrig bleiben. Aber freilich in bas unvermeibliche lernen wir allmablig und fugen, ber Schmerg, ben und bie Ratur verurfacht, verliert fruber ober fpater feinen Sta. chel; aber auf biefelbe Beife scheinen wir und nicht beruhigen gu tonnen, wenn ber naturliche Schmerg fich mit bem bitteren Gefuble verbunden bat, bag nur burch Reinbichaft gegen bas gute, nur burch unnaturlichen Frebel Schmerz und Leiben entftanben find. - Freilich mabr, m. g. Fr.! Aber lagt und gunachft bebenfen, baf fur ben herrn auch bie robesten Leibenschaften ber Menfchen nichts anderes find als nur Meufferungen einzelner 3meige eben jener noch ungebanbigten und unvergeistigten Rrafte ber Ratur; und bag er, ber Sturm und Blig gu feinen Dienern macht, wo er gerftoren will, eben fo auch ben Born und bie blinde Buth irregeleiteter ober bofer Menfchen fo lentt, bag mas fie auch bofes meinen fie boch burch bie That immer nur feinen uns por bem Ausgang ber Cache fo oft verborgenen Willen erfullen Und wie ber Erlofer und bamit beruhigt, baf fein Sperling, wenn auch zwefflose Morbluft ibn niederschieft, vom Dache fallt, und fein Saar, wenn auch emporter Born es gewaltiam ausrauft, von unferem Saupte ohne ben Willen unfered Baters im himmel: fo follen wir immer mehr lernen auch bas gewaltsame als naturlich auseben und empfinden und als unter ber Leitung berfelben Allmacht fiebenb, welche allein Leben und Tob Rreube und Schmers gegen eingnber abzumagen weiß. Wir follen lernen und gang eben fo wie uber bas unnaturliche auch über bie Schmergen zu troften, bie Gott ben Menschen jufugen lagt burch bie Sand ihrer Bruber, ba wir ja genug miffen, bag, fo lange bie Menfchen nicht von bem gottlichen Beifte ber Liebe burchbrungen finb, bie verberblichen Ausbruche ihrer heftigen Leibenschaften eben fo gu bem unvermeiblichen geboren wie die Berfforungen, welche bie Ratur unmittelbar ausubt.

Aber zweitens m. g. Fr., so wie die allgemeinen Geseze ber Natur auch durch ihre zerstörenden Wirkungen boch keinesweges gar nichts anderes ausrichten, als daß sie dem Menschen sein Leben verkummern und seine Werke vernichten, sondern je ofter und je tieser sie ihm wehe thun um besto mehr auch allmählig seine Rrafte entwikkeln und aufregen zu erfolgreichem Widersstande; und wie er selbst nur auf diesem Wege des Streites gegen seindselige Rrafte den großen Beruf erfüllen kann, zu welchem Gott ihn in die Welt gesezt hat, nämlich daß er nicht bes berrscht-werde sondern selbst ein herr sei auf Erden und sich all-

mablig alles was lebt und alle lebenden und jum leben mitwirkenben Rrafte gur Dienftbarkeit unterwerfe; fo wie auch biefes Gefer ber Ratur, fraft beffen jahrlich eine große Menge unferer neugeborenen ben Schauplag ber Welt wieber verläßt, nicht befebt, ohne bag ber menschliche Berftand und ber menschliche Wille einen wenn gleich noch nicht febr bebeutenben Ginflug barauf ausubt, indem wir immer mehr lernen auch von ber garten Rindheit manche Uebel, die ihr broben, hinmeggunehmen und abgumenden, die Gewalt mancher Rrantheiten, Die fonft uber biefes Alter geberricht haben, ju brechen und ju gabmen: eben fo m. a. Fr. ift auch alles ichmergliche, mas aus bem Unrecht und ber Semaltthatigfeit bervorgebt, nicht nur ba um eben fo ant als moglich ertragen gu merben: nein, nicht nur leibend und bulbend follen wir und barüber troften und und fill in ben Willen bes Berrn ergeben fonbern beg eingebent fein, bag jeber Bille bes herrn, ber an und ergebt, jeber Wint, ben er und giebt burch bas, mas por unferen Augen vorgeht, auch ein Gebot von ibm an und in fich fchließt, auf bag ber Menfch mahrhaft und in bem bochften Ginne lebe von jebem Borte, mas aus bem Munbe Gottes geht. Und bas gilt benn vorzuglich m. th. auch von al-Ien Hebeln, bie unmittelbar aus ben Musbruchen ber Gunbe ents fpringen. Denn bas ift ja bas größte Gebot bes herrn an une, bag wir alles bofe überwinden follen mit gutem. Gollen wir es aber überminden, fo muß es uns jum Streite aufgeregt haben; foll es une aufregen, fo muffen wir es mabrgenommen baben; follen wir es mabrnebmen, fo muß es aus bem inneren bes Menfchen, in welches wir fo felten einzubringen vermogen, berporgetreten fein; es muß in außere That übergegangen fein nicht etwa nur burch leife Unbeutungen, bie uns felten fart genug ins Muge fallen um und fraftig aufzuregen, fondern auch in Frevelthaten und Greueln wie biefe, bamit wir bie Tiefe bes menfchlis chen Berberbens erfennen und fur uns felbft wie fur anbere um befto inniger ichneller und fraftiger unfere Buffucht nehmen gu ber Quelle alles guten. Und eben biefes ift ber beilige Bille Gottes, ber une über alle folche auch bie schauberhafteften Ereigniffe gur volltommenen Beruhigung gereicht, ber Wille Gottes namlich, bag auf biefem Bege überall aus bem bofen bas qute berporfommen foll. Durch ben fo bewirften Ginflug berer, welche biefen Befehl bes herrn vernehmen und ihm burch ben Beiftanb feines Geiftes Rolge ju leiften bereit find, baburch foll es gefcheben, baf mas bie Menichen übel gemeint baben ber Berr wieber gut macht. Denn er macht es nur gut burch ben Dienft feiner treuen Rnechte auf Erben. Damit alfo beren Rrafte erwetft merben, bamit fie befto tiefer burchbrungen werben von ber anschaulichen Erfenntnig bes menfchlichen Berberbens: barum lagt ber herr gescheben, bag es bervorgelottt merbe aus bem inneren auf mancherlei Beife und in ben verschiebenften Abftufungen. wir nun feben, bag bas bofe noch in ber Geffalt ichauberhafter und alles Gefühl emporenber Grauel hervorbricht: follen wir ber gottlichen Beisheit weniger gutrauen als ber menschlichen? Denn überall, wo menschliche Gefergeber noch barte und robe Strafen verbangen, find gewiß bie Bolter noch ungewefft fur ben Unterfchieb gwifchen bem auten und bofen; je mehr aber ber Ginn bafur gescharft wirb, um befto mehr wird auch bie Barte ber Strafen als überfluffig gemilbert. Go burfen wir auch gewiß vertrauen, mo Gott noch unerhortes gescheben lagt, ba fonnte um einen geringeren Dreis nicht gur Unschauung gebracht merben, in was fur einer Diefe bes Berberbens bie Gefellfchaft noch frank liegt, und wie wenig fie noch von befferen Gefühlen und Grundfagen burchbrungen und bewegt ift. Das gilt nun auch befonbers von bem vorliegenden Kalle. Denn wir fonnen wol gewiß nicht anders m. g. Fr. als ba einen bochft erniebrigenben Buffanb ber menfchlichen Gefellschaft erkennen, wo folche Dinge gescheben burfen, wie an jenem Tage verübt wurden, wo bie Gewalt mit Beifeitsegung aller Schaam und mit Berachtung auch bes urfprunglichften Rechtes ber Menfchen willführlich eingreifen und offenbar ichulblofes menfchliches leben ohne alle Form ja ohne irgend eine Darlegung ohne irgend einen Bormand bes Rechtes gerftoren barf. Aber bie Gefchichte bes jubifchen Boltes ift voll von abnlichen Graueln, wie benn auch ber Erlofer bemfelben bie Menge bes unschnibig vergoffenen Blutes vorwirft. mußten fich wiederholen um endlich bei einem Theile wenigstens bas Gefühl zu ermeffen, bag ihm etwas anderes noth thate als bas alte Gefeg, ba folche Unthaten auch von benen ausgeben fonnten, welche ben Gott bes Gefeges befannten und bie befonberen Auffeber und Befchuger feines Beiligthums maren. Und wie abgestumpft ift nicht oft lange Zeit binburch bas Gefühl bes arofften Theile ber Menfchen fur eben fo unmurbige Buffanbe! Goll bies Gefühl gewetft merben, fo muffen Thaten gefcheben, Die fchlimm genug find um auch auf bie abgestumpften Gemuther gu mirten und bie fast erftorbenen Gefühle allmählig wieber für ein befferes leben in menfchlichen Bergen gu beleben. Diejenigen alfo, bie auf folche Beife leiben ober gar ihr Leben laffen, machen gwar nicht ben erhebenben Ginbruff auf und, ben bie beiligen Zeugen ber Wahrheit, ben bie fur ble Sache bes guten blutenden Rampfer guruttlaffen: aber haben wir nur erst ber Sache bie rechte Seite abgewonnen, so beruhigt sich boch unser Derz; benn auch sie dienen, aber durch das was sie leiden, der gemeinfamen Sache bes menschlichen Geschlechts, auch sie opfern ihr Leben wenn auch willenlos und undewust dem besseren heile der Zufunft. Und keiner unter uns, das wissen wir, kann etwas besseres thun, und keinem etwas größeres begegnen, als eben bies.

Beibes fanden wir neben einander im Unfange bes Chriftenthums, und eben fo hat fich beibes nachher in ber weiteren Geschichte beffelben oft wieberholt. Reben benjenigen, bie unmittelbar als Beugen bes Evangeliums litten und ftarben, finden wir immer viele, welche Opfer murten von ben verfehrten Ub. fichten und frevelhaften Unternehmungen berer, bie ben gauf ber gottlichen Wahrheit in Ungerechtigfeit aufzuhalten mahnten und mittelbar ober unmittelbar balb auf biefe balb auf jene Beife bie Berbreitung bes Chriftenthums zu hemmen fuchten. Und wie aus beiberlei Leiben alle bie Guter hervorgegangen find, in beren ficherem Befig bie chriftlichen Bolfer fich jest glutflich miffen: fo burfen wir auf biefelbe Beife auch alles basjenige anfeben, mas fich abnliches bei ber allmähligen Entwiffelung und weiteren Ausbilbung bes menschlichen Geschlechts faft unter allen Bolfern ereignet, inbem überall nur unter mancherlei Rampfen und Strei. tigfeiten ein unvolltommener Buftand ber Dinge einem volltomm. neren weichen ju fonnen fcheint. Biffen wir uns aber nun fo im allgemeinen gu troften und gu beruhigen über bie Urt, wie Bott bie menschlichen Angelegenheiten leitet: fo muffen wir auch in bem bergangenen und fpiegelnd immer gefagt fein und getroften Muthes bei allem, was und felbft, mas anderen neben uns, was ben funftigen Gefchlechtern nach uns noch abnliches begegnen mag.

II. Aber nun m. g. Fr. laft uns auch zweitens bie an-

Dief burchbrungen von Abscheu suhlt sich gewiß ein jeder, wenn er sich biese Frevelthat in bas Gedächtniß zurükkruft. Aber auch in solchen Gesühlen m. g. Fr. mischt sich gar oft bas menschliche unter bas göttliche, bas sinnliche unter bas heilige; und es ist unsere große und theure Pflicht als Christen, bas wir vor allen Dingen auch unseren Widerwillen gegen bas bose reinigen vor Gott, banit eben in bas Bestreben, wozu er uns aussorbern

foll, bas bofe namlich zu überwinden burch gutes, fich nichts ein. mifche, mas ber beiligen Gache bes Erlofers unmurbig mare. Go lagt und benn jest in bem zweiten Theile unferer Betrach. tung feben, mas benn die eigentlichen Grunde bes Abicheus find, ben wir uber biefe That empfinden. - 3ch beginne bei bem, was fich junachft an bas julegt gefagte auschließt. Ein folcher berabgewurbigter Buftanb ber menschlichen Gefellschaft, wo fich bie Willfubr eines untergeordneten Berrichers, wie Berobes mar, im Uebermuthe einer fchlecht erworbenen Gewalt und im Bertrauen auf ben ficheren Schus eines eben fo ungerecht maltenben herrichers alles erlauben zu burfen meint, wie febr fich auch ies bes menichliche Gefühl bagegen empore, wie beutlich auch ein gangliches Erbrufftfein alles menfchlichen Gefühls in bem, welcher bergleichen gu thun vermag, fich baburch ausspricht: - ein folder herabgewurbigter Buftand einer menfchlichen Gefellichaft, fage ich, ift niemals ohne eine gemeinsame Schulb; er beweift beutlich genug, bag in ber gangen Maffe von Menfchen, unter welcher fo etwas nicht nur geschehen barf fonbern auch leicht genug binge. nommen wirb - wie es bei biefer ungerechten That bes Berobes ber Kall war, ba fie gar fein großes Auffeben gemacht ju haben fcheint, indem unfere Erzählung, Die fonft in ben einzelnen Umfranben ziemlich genau und ausführlich ift, nichte ermabnt bon einer unruhigen Bewegung, bie baraus unter bem Bolfe entftanben mare. - es muß, meine ich, in einer folchen Gefellichaft bas Gefühl fur Recht, es muß bie Erfurcht vor bem menschlichen Dafein felbft abgeftumpft und erftorben fein; und wir mogen es allerbings als eine allgemeine Regel fesiftellen, bag in biefer Begiebung, fo balb wir nur bie menfchlichen Schiftfale im großen betrachten und unferen Blitt nicht auf bem einzelnen ruben laffen, ben Menfchen nicht leicht etwas begegnet, mas fie nicht verbient haben. D bie Mutter jener Rinber, bie ein Opfer murben von ber blinden Buth bes Berobes, mogen es wol tief gefühlt baben, mas ber herr über fie hatte fommen laffen; fie mogen wol richtig empfunden haben, wie es in bem Gemuthe beffen aus. feben mußte, von bem ein fo graufamer Befehl ausgeben fonnte. Aber Franen waren auch bamale in ber Regel am weiteften ents fernt nicht nur von aller Theilnahme an offentlichen Angelegenbeiten fondern auch von ber genauen Reuntniß bes burgerlichen Buffandes ihres Landes. Rur ba aber, wo folche Thaten gefche: ben tonnen - und biefe mar nur ein fleines und geringes Beifpiel von ber Graufamteit, die fich Berobes erlauben burfte. ohne bag überall bas menfchliche Gefühl mit Abscheu erfüllt

wird, ohne bag Bater und Mutter nicht nur fonbern ein jeber, ben auch abnliches perfonlich gar nicht treffen fann, bennoch bas gefchebene fublt wie feinen eigenen Schmerz und wie fein eigenes Leiben; furt nur ba, mo im allgemeinen bewegliches inniges Mitgefühl noch fehlt: nur ba fonnen überhaupt folche Granel verübt werben, in benen fich alles Mitgefühl verläugnet; und wo folche geschehen konnen und hingenommen wurden, ba ift ein mabres Mitgefühl nicht. Denn ift einmal irgend etwas menfchlich gutes in ber großen Daffe einer verbunbenen Gefellichaft feft gewurzelt, follte bann auch ein von bem herrn bestimmtes und geordnetes Schiftfal es fugen, bag an ber Spize ber Gefellschaft einer ftanbe weit gurutfgeblieben binter ben anbern an menfchlichem Gefühl und an Erfenntnig bes Rechts: boch bas allgemeine Gefühl, von welchem alle beherricht find, fich feiner bemeiftern, und er wird nicht magen, mas er gern magen wurbe, wenn bas gute in ber gangen Maffe eben fo erftorben In fo fern alfo mogen wir allerbings fagen, mare ale in ibm. es begegnet im großen einer Maffe von Menfchen nicht leicht etwas, was fie nicht in einem gewiffen Ginne verbient baben. Und bies nun ift bas erfte, bag in ber Rrevelthat bes eingelnen fich und allemal ein allgemeines Berberben abfpiegelt.

Die aber überhaupt biefe Allgemeinheit bes Berberbens bem einzelnen feinesweges gur Entschuldigung gereicht ober unfere Empfinbung über ibn milbert, vielmehr er und immer als berjenige hervortritt, in welchem bas That geworben ift, was in ben anbern nur unterbruffte Luft blieb und verborgene Begierbe: fo fommt in bem vorliegenden Ralle gur Bermehrung unfere Mb: scheues gegen bie That noch biefes bingu, bag wir barin ben unverantwortlichen Digbrand, feben, ben ber ftartere von ber Gewalt macht, bie ihm über bie fchmacheren gufteht; bag wir feben, wie berjenige, ber über allen übrigen fieben follte, bas nothwenbige und schiffliche am besten einsehend und am meiften geneigt es ju uben, ju berfelben niebrigen Stufe berabgemurbigt fich jur Befriedigung feiner Begierben bas ju nuge macht, bag alle nicht beffer gefinnt find als er. Denn jebe menfchliche Gewalt m. g. Fr. von ber naturlichsten an ber vaterlichen und mutterlichen bis zu berjenigen, bie auf einer funftlichen Entwiffelung ber menschlichen Gefellschaft beruht, jebe foll ihrer Ratur nach fchugend fein, jebe foll forbern und erbauen aber nicht gerftoren. Und es liegt auch in ber Ratur ber Cache, bag fowie bie Bater einfichtevoller find als bie Rinber fo auch feiner jum Genuß irgend

einer Gewalt und irgend eines Anfebens in ber menfchlichen Gefellschaft gelangen tann, es fei benn, bag er balb mehr burch ein Uebermaß naturlicher Gaben und erworbener Lugenben fich auszeichnet bor anderen, balb mehr burch feine Lage in Stand gefest und vervflichtet ift bervorguragen über biejenigen, über welche er Gewalt ausubt. Denten wir und an ber Stelle bes Berobes einen wohlwollenden und menfchenfreundlichen Berricher: murbe biefer es nicht fur feinen bochften Beruf gehalten baben in bem Bolfe, welches er leiten follte, und welches er gegen eine enta fernte aber immer brobende und bei weitem ftarfere Macht fo aut und lange als moglich ju fchugen hatte, bie theils noch nicht aeboria entwiffelten theils wieder unterbrufften und erftorbenen Gefühle für Recht und menschliche Burde gu erwetten und gu beleben, bamit er ein murbiger über murbige berriche, und bamit feine Gewalt unter benen, über welche fie ausgeübt merben follte, tuchtige und erleuchtete Bertzeuge fanbe? 200 nun fo wie in ber Enrannei bes Berobes bas feiner Ratur nach wohlthatige und fur alle menfchliche Entwiffelung bochft bedeutende jum allgemeinen Rachtheil gewendet und in fein Gegentheil verfehrt wird, wo bie fchugende Gewalt gerftorend wirft, und biejenigen, welche geiftig leiten follen, vielmehr bie geiffige Bermorrenbeitund Berbunfelung eines Scheinbaren Bortheils wegen erhalten und burch ibre gange Sandlungeweise noch vermehren: ba fublen wir und mit Recht ergriffen von einem tiefen Abichen gegen ben frevelhaften Difbrauch eines von Gott anvertrauten Gutes, gegen bie Berbobnung alles menfchlichen, gegen bie gewaltsame Umkebrung aller naturlichen und fittlichen Orbnung.

Aber nicht nur dies, sondern laßt uns nun auch noch fragen: was hatte denn Herodes für einen Grund mit Hintansezung alles dessen, was ihm hatte natürlich und heilig sein sollen, so zu handeln, wie er gehandelt hat? Biel verworfener erscheint er und als selbst die Hohenpriester und obersten des Bolks, welche an dem Tode unsers herrn Ursache wurden. Denn diesen können wir doch noch in unserem herzen die Entschuldigung zu Theil werden lassen, daß sie von einer irrigen Uederzeugung geleitet wurden, indem sie in dem Wahne standen, daß heil des Bolks solle immerwährend und für alle Zukunft auf dem Zustande der Dinge beruhen, den sie überkommen hatten, und den fortzusezen sie sich berufen sühlten. Nun hatte sich schon wirkslich vor ihren Augen entwikkelt der erste Ansang von dem Unternehmen des Erdsers seinem Vater zu sammeln, wie er sagt,

baff er begehre, Anbeter im Geift und in ber Dahrheit, bie Un. ternehmung eine geistige Gemeinschaft unter ben Menfchen gu fiften; und wenn fie ihren ererbten Gitten und Unfichten nach unfabig maren fich eine rein geiftige Gemeinschaft zu benten, bie nicht boch weltlich murbe und fich mit weltlicher Macht verbanbe. wenn bas wirflich Bahrheit fur fie war, was fie in ihrem Rathe fagten, bag wenn man fort gewähren liege mas einen folden Anfang genommen batte bann bie Romer fommen murben und ihnen bas land ganglich nehmen: fo tonnen wir fie gemiffermafen entschulbigen wenn auch nicht über ihre irrige Ueberzeugung - benn fie batten gang vorzüglich follen ergriffen worben fein von ber gottlichen Beisheit bes Erlofers, - aber biefe irrige Uebergengung einmal vorausgefegt haben fie eine Entschuldigung für bas, mas fie ihr gemäß thaten. Wie fann aber bem Beros bes in unferem Urtheil irgend eine Ueberzeugung gu fatten fommen, bie wir ihm beilegen tonnten? Denn bas wollen wir ihm gern jugefteben, bag, wie bie Sobenpriefter glaubten, auf ber Erbaltung bes Tempelbienftes und allen Segnungen beffelben berube bas Beil bes Bolfes, eben fo gut auch er geglaubt haben fann, baß feine und feines Saufes Macht ber einzige vermittelnbe Schut fei fur fein Bolt: aber wie wollen wir hieraus feine Sandlungsweise erflaren? Die weisen aus bem Morgenlande maren gefommen und hatten ihm von einem neugeborenen Ronige ber Juben gerebet, und wie fie gekommen maren ihn angubeten. Da verstand er recht mobl, bas murbe ber lange erwartete Deffias fein. Wie aber in Bufunft biefer und bas, was er in ber Belt ausrichten follte, fich zu feinem ober feiner Rachfolger weltlichem Regimente verhalten murte, baruber fonnte er nur unbestimmte und ungureichenbe Borftellungen haben; auf jeden Kall aber mußte er bicfes miffen, bag irgend jemand mahr ober falfch als Deffias nur auftreten fonnte im mannlichen Alter. Aus welchem Grunde nun wuthen gegen bas neugeborene Rind, welches er ja fonnte beobachten laffen auf allen Schritten? Dhne alle Ueberzeugung alfo bat er gemorbet, ohne bag er fich fagen fonnte, bies fei bas unentbehrliche ober bas einzig fichere Mittel gur Gicherfiel. lung ber eigenen herrschaft ober jur Rettung bes Bolfes. Das hat ibn alfo ju feiner That getrieben? Offenbar bat er aus nichts anberem gehandelt als aus jenem verworrenen Gefühle, welches fich fcon bon weitem bor allen Menberungen und Meuerungen in dem laufe ber Dinge scheut und erschrifft und um jeden Preis lieber bas alte behalten will, bamit nur nicht etwas neues gur allgemeinen Geltung und Unerfennung gelange. Satte fich De.

robes bie Sache nur irgend fo weit ernfthaft überlegt, als nothig gemefen mare um eine leberzeugung ju gewinnen baruber, mas nun fur ibn bas befte fei in Bezug auf biefes Rind: murbe er bann wol etwas anderes befchloffen haben als zuerft nur bas bebeutungevolle Rind felbft auszumitteln und es im Muge gu bebalten, um wenn fich feine Bebeutung wirflich zu entwiffeln anfing ben Umftanben gemäß zu handeln? Ja wenn ihm auch biefes turge schauberhafte Mittel eingefallen mare: murbe er fich nicht haben fagen muffen, baf, wollte er gegen jede gleich entfernte Gefahr gleiche Mittel ergreifen, er fein ganges Reich gerforen mußte? Aber biefes Sanbeln auf Gerathewohl ohne alle Heberzengung, biefer gangliche Mangel an Umficht und Befinnung ichon bei geringeren Dingen, noch mehr aber wo es auf bie Bergiegung unschuldigen Blutes antam, ift eine Robbeit, welche une um fo verwerflicher erfcheint, ale berjes nige, welcher fo banbelte, an ber Spige offentlicher Ungelegen. beiten fanb.

Doch bies ift noch nicht alles, fonbern es fommt auch noch biefes bingu. Alls bie weifen ju Berobes famen und ihn frage ten, wo ber neugeborene Ronig ber Juden fei: fo ließ er bie Schriftgelehrten por fich fommen und fragte fie, wo boch ben Propheten gemäß ber Meffiad follte geboren werben? Da antworteten fie ibm, Bu Bethlebem im jubifchen lanbe. Indem er fo barnach fragte, fo feste er nicht nur voraus, bas neugeborene Rind fei ber Meffias, fonbern er glaubte auch ber Beiffagung, bie fich in ben beiligen Buchern fant; benn nur biefer Glaube fonnte ibn bewegen bie Schriftgelehrten ju fragen und bie weifen gen Bethlebem gu fenden mit bem Befehle fleifig nach bem Rindlein au forschen; ja von eben biefem Glauben fonnte auch nur ber graufame Befehl ausgeben alle Rinder in Bethlebem und ber Umgegend ju tobten, um bamit jugleich auch ben funftigen Def-Belch eine tiefe Bermirrung bes menfchlichen fias gu treffen. Gemuthe giebt fich uns babei ju ertennen! wie muffen wir von bem Befühle burchbrungen werben, bag alles bofe fich immer felbft wiberfpricht! fo thoricht ift es und fo verworren, beibes von Ceiten bes Bergens fowol als bes Berftanbes betrachtet. Dber ift es ohne die tieffte Berwirrung bes Berftanbes moglich, bag berfelbe Menfch ben Weiffagungen ber heiligen Bucher glauben founte und bennoch meinen, ber Gegenstand biefer Weiffagungen beiliger Manner, welche getrieben vom gottlichen Geifte gerebet batten, ftebe fo wenig unter ber gottlichen Dbhut, bag es einem fcmachen Werkzeuge bes Bornes gelingen fonne bas gebeiligte

Werkzeug ber gottlichen Gnabe, ebe es feine Beftimmung erreis chen fonnte, ju vertilgen und auszurotten! Bewiß muß ber fcheinbare Glaube an gottliche Offenbarungen und Berbeigungen nur Bahn und bumpfer Aberglaube gemefen fein in einer Seele, welche fich jugleich fo vermeffenem Dunkel bingeben konnte. Denn wie fonnen Glaube und offenbarer bewugter Ungehorfam mit einander befteben! Belder Ungehorfam aber auch! welches Mufhalten ber Bahrheit in Ungerechtigfeit! welche Berfehrtheit bes Bergens fich bemjenigen, mas er felbft als eine gottliche Unordnung erfannte, mas nur, infofern es burch einen gottlichen Rathfchluß fest bestimmt mar, fo batte geweiffagt werben fonnen, wie er felbft es glaubte, bem fich mit menfchlicher Gewalt widerfexen ju wollen und fo bie gottliche Berheißung auf Spott gu gieben! Ja biefe bewußte Emporung gegen ben felbft ertann: ten gottlichen Billen, biefes frevelhafte Beftreben aus felbftfüchtigen Abfichten bas bafur anerkannte Bert Gottes ju bems men ift unftreitig bas tieffte Berberben! Diefes irgenbmo mabrnehmen - und oft genug wiederholte es fich! - biefes feben und von bem innigften Abfchen burchbrungen merben, über melchen hinaus es feinen großeren geben fann fur eine fromme Seele: bas muß wol fur uns alle eins und baffelbige fein.

D m. g. Fr. lagt und bierbei benten an bas theure Bort bes Erlofers, Ift bein Auge licht, fo wird bein ganger Leib licht fein, ift aber bein Huge buntel, fo wanbelt auch bein ganger Leib in Sinfternig. D bag boch alle Menfchen immer mehr burch bas Licht erleuchtet murden, welches Gott von oben gefendet bat burch eben benjenigen, meine ich, ber fo bie Rraft bes Lichtes befchrieben hat, und ber, weil er und jum Lichte und gur Babr. beit werben follte, nicht burfte ausgerottet werben burch bie blinbe Buth feiner Seinde, bis fein Bert wirklich vollendet mar, und feine Stunde gefchlagen hatte. D baß feinem Lichte immer mehr bie geiftigen Augen aller Menfchen fich offnen mochten um in ibm die gange Gnabenfulle ber gottlichen Liebe gu fchauen: fo wurden fie auch alle im Lichte manbeln, und alles bunfle und trube, was wir und jest vor Mugen geftellt haben, murbe verfchwinden. Denn find bie Augen bes Beiftes einmal ben Strah. len ber gottlichen Liebe und Beisheit geoffnet; bat bie Scele bas Bilb bes eingeborenen Cohnes mahrhaft in fich aufgenommen: fo fann fie auch nicht mehr anbere als bem bienen, ben ber Bater gefandt bat, bag er unfer herr fei, und bag aller Rnie fich vor ihm beugen. In feinem Dienfte aber fann feiner, woraus bod) gulegt alle jene traurigen Irrungen entfteben, bas feinige fuchen, sonbern jeber nur bas Wohl berer, benen ber herr gefommen war zu bienen und zu helfen. Moge nur bieser Sinn immer mehr erwefft werben und hindurchbringen, wie es ber herr jedesmal giebt, von ben oberen zu ben unteren oder von ben unteren zu ben oberen, und alle gelehrt von ihm und erleuchtet burch ihn bas gemeinsame heil suchen auf dem einzig wahren Wege seiner Nachfolge. Amen.

### XXXV.

Der Maßstab, wonach Christus seine Junger schäzt.

### Text. Matth. 5, 19.

Senn es unfere Absicht ift m. a. Fr. uns in biefer Zeit an bem ju erbauen, mas unfer Erlofer felbft feine Junger in Begies bung auf ihren funftigen Beruf gelehrt bat: fo muffen bie verlefenen Borte besonders fur uns von ber größten Bichtigkeit fein. Denn fie geben ben Jungern bes herrn einen Dafftab an in Begiebung auf ibre Bolltommenbeit in bem großen und wichtigen Geschäfte Lehrer bes himmelreiche ju fein. fagt ihnen bier, wer ber großte fein wurde und weshalb, und auch wieberum wer und weshalb ber fleinfte. Wenn wir nun fchon immer barüber einig finb, bag wir gleiches Gebot unb gleichen Beruf haben mit ben erften Jungern Chrifti, nur baß wir ibn unter anberen Berhaltniffen erfullen: fo werben wir alfo eben biefen Dafftab auch fur und angulegen baben in Begiebung auf alles, was ein jeber nach Daggabe feiner Rrafte und feiner Umftanbe gur Beforberung bes Reiches Gottes auf Erben thun fann. Lagt und bennach mit einander feben guerft, mas eigentlich ber Erlofer bier als bie Bollfommenheit und als bie Unvollfommenheit berer, bie bas himmelreich forbern follen, bezeichnet; und bann werben wir zweitens im Stanbe fein bies auch auf unfere Berhaltniffe und unfere Sandlungeweife in benfelben anaumenben.

I. Das erfte aber m. g. Fr. recht zu wiffen, wie es ber Erlofer in ben Worten unferes Tertes bamit gemeint habe, wer

ber größte fei im himmelreich und wer ber fleinfte: bas hat mir, indem ich biefe Borte jum Behufe unferer heutigen Betrachtung erwog, gar nicht leicht geschienen gu finben, sonbern es ift in mancherlei Schwierigkeiten verwiffelt, bie ich euch vortragen muß, und bie wir und muffen ju lofen fuchen. Unfer Beiland fagt namlich, wer bas fleinfte von ben Geboten bes Gefeges auflofet und lehret die leute fo: ber werde ber fleinfte fein im Simmel. reich. Dun geht aus bem gangen Bufammenhange feiner Rebe bervor, ja es verfieht fich eigentlich fcon von felbit, bag er von feinem anderen Gefege reben fonnte als von bem Gefege Mofis, welches feit alten Zeiten bas Bolt bem er angehörte verpflichtete, und welchem beshalb auch er felbft unterworfen mar und auch, wie er in ben vorhergebenben Worten fagt, fest entschloffen bem. felben immer unterworfen gu bleiben und es immer gu erfullen. Und auch bas ift febr leicht aus ben Borten unferes Textes felbft ju feben, bag ber Erlofer nicht etwa nur jenen Theil bes Gefeges meint, ben unter bem Ramen ber gebn Gebote auch jegt noch bie gange chriffliche Rirche als einen allgemeinen Ausbruff wenigstens ber erften Unfange bes lebens nach bem beiligen gott. lichen Willen aufieht, wenn gleich nur indem fie bie einzelnen Borfchriften beffelben bem chriftlichen Geifte gemäß auf eine ties fere und mehr innerliche Beife auffaßt, als ber großte Theil bes fubifchen Bolfe in jener fruberen Beit vermochte. Dag ber Bert aber nicht nur biefe gebn Gebote meint, fonnen wir baraus feben. Wenn er bon biefen gerebet hatte, bie er anbermarts ihrem gefammten Inhalte nach eintheilt in eines, welches bas großte, und in ein anberes, bas bem gleich fei, wenn er nur von jenen Geboten gerebet batte, welche bie Liebe bes Menfchen gu Gott unb bie Liebe ber Menichen unter einander ihrem Befen nach einfcharfen und bie urfprunglichen Meugerungen berfelben beschreiben: bann hatte er nicht reben tonnen von einem Unterschiebe großer und fleiner Gebote. Denn von biefen hatte er felbft gefagt und oft wieberholt, bag es feinen Unterfchieb bes großen und bes fleinen unter ihnen gebe, inbem bie gange und volle liebe gu bem nachsten gang gleich fei ber gangen und vollen Liebe gu Gott. Er hat alfo nicht nur von biefen beiligen gebn Geboten Gottes gerebet fonbern von bem gangen Umfange bes jubifchen Gefeges, wie es bem Bolfe freilich nur nach und nach von feinem Diener Mofes gegeben war aber boch immer als ein ungertrennliches ganges als Ein Gefes angefeben warb. In biefem nun waren freilich, wie wir wiffen, eine Menge Borfdriften enthalten über verbotene Speifen und Sandlungen fowie uber folche Sandlung

gen und Zufalle, auf welche Waschungen und Reinigungen und Opfer folgen mußten, und diese waren allerdings das kleine in Bergleich mit jenen Geboten, durch welche boch das wesentliche in dem Leben des Menschen bestimmt wurde. Also von dem Geseze in diesem ganzen Umfange sagt der herr nun, wer das kleinste unter den Geboten desselben auflost und die Leute also lehret, der werde der kleinste heißen im himmelreich.

Mis ich nun biefes las, fo schien es mir anfanglich, als ob bemnach von fammtlichen Aposteln bes herrn gu fagen mare, baf fie bie fleinften maren im himmelreich, und als ob fie alfo biefen Magftab bes Erlofere nicht angelegt hatten, ober - wie benn auch manche es angefeben baben - als ob bie Aufgabe bas Reich Gottes auf Erben gn grunben ben Aposteln fpaterbin und unter anderen Umffanden in einem großeren Umfange und einer volltommneren Geftalt erichienen mare, als unfer Bert felbft fie gu feiner Lebenszeit batte erbliffen tonnen, welche großere Befchranfung fcon baraus hervorgeben folle, bag er auch felbft gefagt, er fei nicht gefanbt benn nur zu ben verlorenen Schafen aus bem Saufe Ifrael. Aber ich tonnte bas eine eben fo wenig glauben als bas anbere. Denn wenn auch ber Erlofer feine perfonliche Wirkfamkeit enger beschrankt bat, fo hat er boch bie weitere feiner Junger unftreitig vorausgefeben; und eben fo ge= wiß ift feinen Jungern niemale eingefallen fich uber ihren herrn und Meifter zu erheben. Wenn es alfo bennoch fcheint, als batten fie fich wenigstens über biefe Borfchrift erhaben geglaubt und bie Gebote bes Gefeges fowol fur fich felbft geloft als auch bie Chriften alfo gelehrt: fo muffen wir biefen Schein naber unterfuchen, und ich zweifle nicht, wenn wir auf ber einen Geite bie Lehre und Sanblungsweise ber Junger in ihre verschiebenen Beftanbtheile gerlegen, auf ber anberen uns an bie gange Urt und Beife und an manche andere Ausspruche bes Erlofers erinnern, wird es uns gelingen ben icheinbaren Streit gwifchen ibm felbit und feinen Jungern auszugleichen.

Buerft, wenn ber Apostel Paulus in Uebereinstimmung mit seinen Genossen lehrt, baß kein Fleisch gerecht werbe vor Gott burch bes Geseges Werke, und baß bie Christen bem Geseze, welsches Christun getöbtet hat, absterben mußten um Christo zu leben: so steht biese Lehre in keinem Wiberspruche mit ber Borschrift bes Erlosers in unserem Texte. Denn ein anderes ift es das Gesez halten und benen, die unter dem Geseze stehen, bas Halten bes Gesezes gebieten; und ein anderes ift es lehren, baß ber Mensch durch die Besolgung des Gesezes gerecht werde: bente

eben fo halten wir ja und lehren zu halten alle burgerlichen Geseige find aber weit bavon entfernt zu mahnen, daß wir felbst burch die strengste burgerliche Nechtschaffenheit konnten gerecht werben vor Gott; sondern wir haben andere Urfache zu jenem Gebote, und die wird ber Erlofer auch gehabt haben.

Ferner, wenn fpaterbin bie Apostel nicht wollten, bag benjenigen Chriften, welche von Geburt nicht jum jubifchen Bolte gehorten, jugemuthet murbe fich burch bie Befchneibung unter bas jubifche Bolf aufnehmen zu laffen, wodurch ihnen benn zugleich bas gange Gefeg Mofis mare aufgebrungen worben; wenn fie fie vielmehr von jeber Berpflichtung gegen biefes Gefes lossprachen und fesistellten, man folle fein Joch auf ben Ratten biefer Bruber legen, welches ju tragen auch bas jubifche Bolt felbft nicht vermocht habe: fo ift auch bas nicht im Wiberfpruche mit biefer Borfchrift bes Erlofere. Denn es ift ein großer Unterfchieb ein Gefes aufrechthalten innerhalb feines eigenen Gebietes, und fein Unfebn weiter verbreiten wollen auch über andere ibm urfprunglich nicht unterworfene Menschen und Bolter. Auf bem erften bestand ber Erloser und fonnte sich beswegen fo allgemein barüber ausbruffen, weil er felbft es immer nur mit folchen gu thun batte, welche biefem Gefege urfprunglich angehörten; und auch feine Junger follten, wie er ihnen auf bas bestimmtefte vorschrieb, im jubifchen ganbe felbft querft anfangen bas Reich Gottes gu prebigen und es bann ben gottlichen Rugungen überlaffen, wie balb und wie weit biefe Predigt fich auch auf andere Gegenden ber Erbe erftreffen werbe. Innerhalb nun bes jubifchen ganbes, wo bas Gefes eigentlich galt, ba finben wir, bag bie Apostel es auch beftanbig beobachtet haben; und felbft ber Apoftel Paulus, ber am eifrigften mar bie mubfeligen und bem Geifte nach unbebeutenben Borfchriften bes Gefeges von ben Chriften, welche er gur Erfenntnig ber Babrbeit gebracht batte, fern zu balten, wenn er in bie Grengen bes vaterlichen Landes guruff fam, fo beobachtete er bas Gefeg, welches ba galt und hielt Gebete und Opfer mit feinem Bolfe. Und fo haben wir alle Urfache ju glauben, baß fie innerhalb feines eigentlichen Gebietes nicht nur felbft bas Gefer nicht loften fonbern auch lehrten es ju halten, und baf alle Chriftengemeinen im jubifchen Laube es bamals beftanbig gehalten haben. Aber einem laftigen Gefege feine Berrichaft weiter auszubreiten und noch mehr Beranlaffung zu geben, bag über auferlichen Sanblungen bas innere bes gottlichen Gebotes vernachläffigt werbe: bas wollten bie Junger nicht, und bas bat auch ber Erlofer felbft nicht gewollt.

Spaterbin aber, je mehr bie Chriften aus allen Begenben mit einander in Berührung famen, je mehr bie Berfunbiger bes Evangelii lange in beibnifchen Gegenben lebten, und eben fo auch anderwarts geborene und erzogene Chriften aus mancherlei Urfachen bie Grengen bes jubifchen ganbes betraten, und alfo Chris ften aus bem alten Bolfe Gottes und Chriften aus ben Seiben mit einander leben mußten: um befto mehr fand es fich, bag auch Diejenigen, bie unter bem Gehorfam bes Gefeges geboren maren, und zwar bie Apoftel felbft im freundlichen und gefelligen Leben mit ihren Brubern aus ben Beiben, fich mancher Borfchriften bes Gefeges entschlugen, und fo haben fie freilich jum Theil bas Gefet nicht nur felbst gelofet fonbern auch mit Wort und That alfo gelehrt. Das hat nun allerbings Chriftus felbft nicht gethan, er batte aber auch in feinem Leben feine Beranlaffung bagu. beff auch bier ift ein Unterfchieb, ben wir nicht überfeben burfen : namlich ein anderes ift felbft zuerft auflofen, ein anderes basjenige nur aufgeloft laffen, was fich fcon fruber von felbft aufge. loft bat. Schon burch bie gewaltsame Begführung bes Bolfes aus feiner Beimath und auch burch bie mancherlei Schifffale, welche baffelbe feit feiner Ruttfehr in bas vaterlanbifche Gebiet betroffen batten, mar es in mancherlei Sinficht unmöglich geworben bie Borichriften bes Gefeges alle genau ju erfullen. Diejenigen, und beren maren nicht wenige, welche nicht in ben Grengen bes vaterlichen gandes mobnen fonnten fonbern einzeln und in fleinen Gefellschaften, wie es bie jebesmaligen Umftanbe mit fich brachten, gerftreut lebten unter beibnischen Bolfern, mit benen fie nicht blog bie Geschafte bes gewöhnlichen Lebens theis Ien fonbern benen fie fich auch annahern mußten in Begiehung auf bie Gitten und Gebrauche ihres ganbes: biefe fonnten nicht alles, was in bem mofaifchen Gefeg vorgefchrieben war, punttlich und vollfommen erfüllen. Etwas abnliches galt von ben Bollnern, bie ebenfalls Juben von Geburt wiewol in bem Umfreife bes paterlichen ganbes mobnent megen ihrer Geschäfte, melde fie in mancherlei Berfehr mit ben Beiben brachten, außer Stanbe waren bem Gefege in allen feinen Geboten ju genugen. Da wir nun aus mehreren Stellen bes neuen Teftamentes miffen, wie ber Erlofer fich zu biefen nicht nur berabgelaffen, fonbern auch, wie er fie entschulbigt bat: fo find wir berechtiget ju glauben, auch er habe biefen Unterschied gelten laffen, und biejenigen, welche nur aufgeloft laffen wollten, was von ben Borfchriften bes alten Gefeges in bem Laufe ber Zeiten fcon nach und nach theils allgemein theils fur gemiffe Berbaltniffe als aufgeboben erFannt war und nun boch nicht wieder in feinen alten Zustand gefest werden konnte, diese habe er nicht verwechselt mit solchen, die ein Bestreben zeigten auch basjenige, was noch fest stand und offenbar noch in Rraft war, muthwillig aufzulosen und zu gerrütten.

Rachbem wir nun bies vorangeschifft baben, fo merben wir nun im Stande fein und flar ju machen, mas bie Meinung unfered Erlofers in ben Borten unfered Textes gewesen fei. Mamlich nicht ale einen Theil ber von ihm gegrundeten Beile. ordnung wollte er bie Erfüllung bes mofaifchen Gefeges angefeben haben, fondern er forberte fie als fchulbige Treue gegen frubere und anderweitige Berpflichtungen, glaubte aber nicht genug einscharfen gu fonnen, wie beilig biefe Treue jebem feiner Rachfolger fein muffe, fo bag er biefelbe jum Dafftabe bes Berthes machte, ben jeber einzelne fur bas himmelreich habe. Und gewiß mit vollem Rechte. Denn Gefes und Gitte, welches Urfprunges und wie unvollfommen fie auch fein mogen, haben bie Rraft bie Menfchen burch Dronung und Recht verbunden gu balten, bie Chrerbietung gegen bas beilige in ibnen gu bemabren und weifen überhaupt ihrem gangen Befen nach, wenn gleich von Menfchen gegeben und burch menschliche Mittel unterftugt, auf bie gottliche Ordnung bin, nach welcher ber Sochfte gewollt bat, bag bie Gefchlechter ber Menfchen jebes in feinen Grengen bie Erbe bewohnen follen, indem fie bie Bedingungen und Berbaltniffe fefiftellen, unter benen allein Menfchen mit einander und nes ben einander leben fich ihres Dafeins erfreuen und ben Beruf, welchen Gott ber herr auf Erben ihnen angewiesen bat, ohne fich gegenfeitig gu fioren vielmehr mit bereinten Rraften erfullen tonnen. Ber nun Gefes und Gitte aufzulofen trachtet, ber bebt bie Bedingungen rubiger und ficherer Wirkfamkeit auf und fort fcon baburch auch bie Forberung bes himmelreichs; aber nicht nur bas, fonbern er macht auch bas bofe frei, welches fich fchon immer in ber Gefellichaft regte, ja er lotte auch basjenige ans licht bervor, welches noch im verborgenen fchlief. Und biefe Rolge bleibt immer biefelbe, bie Abficht jenes Auflofens und Umflogens fei welche fie wolle.

Daher fagt ber Erlofer mit Recht, wenn einer von feinen Jungern, ber bann freilich keine andere Absicht haben konnte als etwas vollkommneres an die Stelle best unvollkommenen zu sezen, auch in biefer Absicht Sitte und Gesez, wie sie unter ben Mensschen bestehen, umfibst, ba wo er bas Reich Gottes bauen will, ber wird ber kleinste sein im himmelreich. Wer sich aber, auch

wenn er die Unvollsommenheit der bestehenden Ordnung noch so beutlich einsicht und bann auch, wie sich von selbst versieht, diese Einsicht offen bekennt und darlegt, bennoch dem geltenden Geseze fügt und durch Wort und That auch andere lehrt so zu thun und es in gutem Glauben der göttlichen Fügung anheim stellt früher oder später die Umstände herbeizusühren, nuter denen ohne Gewaltsamkeit und Auslösung das mangelhafte und unvollsommene in das bessere und vollsommenere übergehen kann, nicht aber selbst, indem er auf der einen Seite das himmelreich auszurichten sucht, zugleich das Reich menschlicher Ordnung untergräbt und umwirft und die Leute lehret also zu thun: der wird groß heißen im himmelreich. Denn nur dieser arbeitet rein und schlicht, jener aber indem er bauet erregt er zugleich den Bausleuten Verwirung, indem er kämpft rust er zugleich neue Feinde herbei.

Darum bat ber Erlofer felbft, fo lange er in feinem vaterlichen Lande frei verfundigen fonnte, bas himmelreich fei nabe berbei gefommen, allen Zumuthungen, bag er ber beftebenben Berfaffung ein Ende machen mochte um bas himmelreich befto eber gu begrunden, immer widerstanden und ift ben Worten treu geblieben, Babnet nicht, bag ich gefommen fei, indem ich euch bas Reich Gottes vorhalte, bas Gefes ober bie Propheten aufzulofen; ich bin nicht gekommen aufzulofen fondern zu erfullen. Benn er gleich porguglich bie Abficht hatte eine Unbetung Gottes im Geifte und in ber Babrbeit zu fliften: fo entzog er fich boch nicht ber offentlichen Berebrung Gottes burch Gebet und Opfer im Tempel, viel weniger bag er fie batte abschaffen wollen, wie wenig Unbetung im Geifte und in ber Babrbeit auch barin ubrig geblieben mar fondern nur ein Dienft ber Lippen und ber Sanbe. Wenn gleich er gefommen mar um bas gange leben ber Menschen auf bas eine Bebot ber Liebe ju grunden, in bem mofgifchen Gefete bingegen fich bes außerlichen Wefens fo viel fant und eine ungablige Menge von an fich geringfügigen und fur bas geiftige leben gleichgultigen und gehaltlofen Geboten und Berboten: fo erfullte er boch auch biefes Gefeg, nur in feiner Urfprunglichkeit und nicht mitgerechnet bie fpateren Bufage und Erflarungen von folchen, bie fein gefeggebenbes Unfeben hatten, mit folcher Treue und Genauigfeit, baß feine Feinde, wie febr fie auch auf ibn bielten, ibn feiner einzigen Uebertretung mit Bahrheit geiben fonnten.

Eben so handelten, wie wir gefehen haben, seine Junger in Beziehung auf bas mosaische Gesez, so lange sie im judischen Lanbe lebten; aber auch wenn sie unter anderen Boltern, welche

biefem Gefege nicht unterworfen waren, bas himmelreich verfunbigten und bauten, hanbelten fie eben fo in Beziehung auf bie bort geltenben Ordnungen und Gefege und waren eben baburch, baß fie nicht gerftorten und aufloften, groß fur bas himmelreich. Benn freilich bie weltliche Gewalt gerabeju in bas geiftige einariff berordnend, mas unmittelbar ein Zeugniß gemefen mare gegen Gott und eine Auflofung bes Simmelreiche, welches fie verfunbigten: bann fonnte fich ihr Geborfam gegen bas Gefes nicht in thatiger Erfullung fonbern nur in leibenber Unterwerfung geis gen. Benn man ihnen gebieten wollte von bem Erlofer und feinem Reiche gang gu fchweigen, bann fonnten fie nur entweber aus folchem Gebiete weichen, wenn fie fonft burften, ober fie mußten fagen, man muß Gott mehr gehorchen als ben Menfchen, und bulbeten bann freudig, mas ihnen aufgelegt marb. Wenn man fie nothigen wollte Menfchen gottliche Chre ju erweisen und felbft Gogenbienft gu treiben alfo gu billigen, bag bie Denfchen Die Renntnig bes ewigen Gottes verfehrt hatten in menfchliche ja thierifche Bilber: bas war freilich fein Gefeg, welches fie fich batten fcheuen muffen aufzulofen, vielmehr wenn fie fich bem gefügt hatten maren fie nicht etwa bie fleinften gemefen im Simmelreich fondern gar nicht mehr barin. Darum ift es ja immer von allen, welche Bahrheit und Gewiffenhaftigfeit in Ehren biels ten, ja oft von ihren Beinigern felbft gar bochlich gerühmt worben, bag feine Drohungen und Berfolgungen jemals bie alaubi. gen bewegen fonnten ihre Rnie ju bengen por ben Gogen ober por ben Bilbniffen der Raifer, oder an irgend etwas mit bem Grauel ber Abgotterei wefentlich gufammenhangenbem einen billigenben Antheil zu nehmen. Aber gern ertrugen fie bann auch jebe Strafe und erlaubten fich nie, auch wo fie bie ftarferen murben gemefen fein, ber gefegmäßigen wenn auch noch noch fo febr gemifbrauchten Gewalt eine ungefegmäßige entgegen gu ftellen. Muf bem eigentlichen Gebiete ber weltlichen Macht hingegen, und wo ber Schorfam gegen fie mit bem Gehorfam gegen Gott nicht ftreiten fonnte, haben fie immer jebes Gefeg erfullt und alfo auch bie leute gelehrt nie aber jugegeben, bag ein Bormand jum Un-gehorfam irgend wie baher genommen wurde, bag bie Obrigfeit nicht erleuchtet mare, und bag es Chriften nicht ziemen wollte ben unglaubigen ju gehorchen; fondern überall und ohne Ausnahme ermahnten fie ber Obrigfeit unterthan gu fein, nicht nur um ber Strafe willen und aus Roth fonbern auch um bes Gewiffens willen, weil fie von Gott eingefest fei.

II. Wenn wir nun fragen, wie wir biesen Maßstab auch für uns anzulegen haben: so burfen wir nicht übersehen, baß es ein zwiesacher Gesichtspunkt ist, aus welchem bas Gesez Moss, worauf ber Ausspruch bes Erlosers sich zunächst bezieht, kann bestrachtet werben. Einestheils nämlich war es bas Gesez für bas Bolk, bem er und seine Jünger angehörten, anderntheils war es bie Ordnung best gemeinsamen Gottesbienstes, in dem er und sie erzogen worden, und zu dem sie sich immer bekannt hatten.

um nun bei bem legten angufangen, fo wird wol bei biefer Beranlaffung einem jeben von felbft bie Frage auf ben Livven fcmeben, wie es in biefer Sinficht um bie evangelische Rirche ftebe, ber wir angehoren. Saben bie Manner Gottes, beren muthigem und fraftigem Dienfte an bem Berte bes herrn wir bas bellere Licht bes Evangeliums verbanten, wofur wir Gott fonntaglich in unferem Morgengebete preifen, haben fie nach ber Regel bes herrn gehanbelt, auch bas fleinfte Gebot nicht lofend fonbern erfullend und auch alfo lehrend, bag wir fie mit Recht groß nennen mogen im himmelreich; ober treffen biejenigen bie Babrheit beffer, welche, wenn fie fie nicht gang aus ber Gemein. schaft bes himmelreichs ausschließen, was wol auf feinen Rall ein Wort bes Erlofere fur fich haben mochte, fie boch fur bie fleinsten erflaren im himmelreiche? Bewiß burfen wir es nicht fcheuen fie nach biefem Borte bes Erlofers gu beurtheilen und tonnen fie, wenn wir bie allgemeinen Regeln, nach benen fie gebanbelt, ins Muge faffen, mit aller Freudigfeit bes Bergens groß In ben Sagen bes Erlofere mar bei weitem ber großte Theil bes Bolfs ber pharifaifden Schule jugethan, welche außer ben Borichriften bes Gefeges noch alle jene Sagungen gu beob. achten lehrte, bie ale vermeintliche Folgerungen aus bem Gefeie ober als in bem Ginne und Geifte beffelben anzustellende Hebungen waren bingugefügt worben. Diefe Bufage hatten weber ein gottliches Ansehn, noch waren fie gang allgemein angenommen und menschlicherweise fur jeben verbindlich; vielmehr beffanden neben jener noch anbere Schulen und Getten, von welchen biefe Bufate verworfen murben. Der Erlofer hat fich ju feiner von Diefen legteren befannt aber auch ohne einen folchen Bufammenbang mit anderen fur fich und bie feinigen bas urfprungliche Gefer bon ben Sagungen fireng gefchieben, und bag er ben legteren entfagte fur feinen Biberfpruch gehalten gegen feine Regel feis nen Titel bes Gefeges aufzulofen. Daffelbe galt nun in iener Beit auch vom Chriftenthum. Mit Menfchenfagungen war es überlaten in lehre und leben, welche auch fur Folgerungen aus ber Schrift ober fur aus bemfelben Beifte gefloffene Bufage gu ben Borfchriften Chrifti und ber Apoftel gehalten murben; aber pon je ber war auch vielfältiger Diberfpruch bagegen erhoben worben theile bon einzelnen theile bon großeren und fleineren Gefellichaften von Chriften. Die erleuchteten Lebrer gur Beit ber Rirchenverbefferung thaten nun auch nichts anberes, als bag fie bas urfprungliche Gefes ber Chriften fur Lebre und Leben, wie es und im Evangelio und ben Schriften ber Apostel überliefert ift. ftreng von ben Menfchenfagungen fchieben, bie große Lebre, baß fein Rleifch gerecht werbe burch irgend ein außerliches Bert, fonbern bag Gerechtigfeit vor Gott nur fomme aus bem lebenbis gen und thatigen Glauben, jum Erofte aller befchwerten Gemus ther wieber einscharften, bas verberbliche in ben Sagungen in fein volles Licht ftellten und in Bezug auf bas gleichgultige barin Die rechte driftliche Freiheit wieber geltend machten, fraft beren benn auch bier mehr und bort weniger auch von bem beibehalten wurde, was nur menschlicher Meinung und langer Gewohnheit feinen Urfprung und feine Werthichatung verbantte. Das aber war fur alle obne Musnahme, bie wir zu ben Grunbern unferet Rirchengemeinschaft gablen, bie erfte Regel, nichts auch bas fleinfte nicht von bem, was in ber neutestamentischen Schrift felbit feftgeftellt ift, mit Biffen und Billen gu lofen. Und bamit bas Berg immer fefter werbe in biefer Sinficht, und ber Gana immer ficherer, ift feitbem unter und nicht nur ber größte Rleiß angemenbet worben, bamit alle funftigen Diener ber Gemeinben angeleitet murben gu einem grundlichen Forfchen in ber Schrift, fontern biefes Forfchen wird auch allen Chriften insgemein jebem nach feinem Bermogen unter uns gur beiligften Pflicht gemacht.

Moge nun bieses auch immer bie Grunbregel unserer Rirche bleiben, und auch jeder einzelne das Wort des Erldsers unverbrüchlich festhalten, auf daß wir alle groß seien im himmelreich. Wie leicht Menschensaungen, auch wenn einmal aufgedekt und verlassen, sich doch wieder einschleichen, wie leicht es unter manschen Umständen wird die Gewissen gefangen zu nehmen unter die Gewalt todten Buchstabens und todter Werke, davon haben auch wir Erfahrung genug gemacht; aber lange hat der herr uns niemals gelassen in dem Schlase, während bessen der Feind Unkraut säet, und ber ursprüngliche Streit gegen alles pharisaische hat sich, seitdem das gute Werk der Reinigung und Wiederherstellung der Rirche begonnen ist, auch immer wieder erneuert, wenn es noth that. Daß dabei oft die Ansichten verschieden sind, und dem einen als menschliche Meinung erscheint, was det andere für

**Gg** 

unmittelbaren Inhalt ber Schrift anfieht, bas ift naturlich und von unferer evangelischen Freiheit ungertrennlich. Aber biefe Ber-Schiedenbeit fann, weil fie bas Babrbeitsuchen in Liebe nicht binbert fonbern forbert, weber ber Rirche schaben noch auch ben Werth bes einzelnen fur bas himmelreich verringern. Rein, alle tonnen groß fein in bemfelben, wenn fie nur in bem Geifte bies fer Regel unferes herrn banbeln, und feiner meint, baf er bem Simmelreiche einen Dienft thun fonne, indem er auch nur bas fleinfte lofet, wovon er bennoch felbft überzengt ift, es fei ber wohlverstandene Inhalt ber Schrift. Conbern nur bas fuche jeber gu lofen, wovon er bei fich felbft gewiß ift, es fei nur menfchliche Meinung, und mur in ber Abficht, bamit fein Joch auf bas Gemiffen ber Chriften gelegt werbe, wovon ber Berr nicht gewollt bat, baf fie es tragen follten. Heber fo moblacs meintem drifflichem Sanbeln wirb bann auch, bas burfen wir glaubig hoffen, ber gottliche Geift walten; und wenn er es auch nicht immer in ber Quelle unmittelbar fo lautern fann, bag fich ihm gar tein Irrthum beimische, fo wird boch ber endliche Erfolg immer fein anderer fein, als baff nur menschliches geloft wird, bas gottliche aber immer fefter geftellt. Wer aber wieber binben will, weil er meint, es fei fcon ju viel gelofet, ber wolle ja an nichts anderes binden, als was ihm in feiner innerffen Neberzeugung mahrhaft Gottes Bort ift, bamit wir nicht aufs neue ber Menschen Rnechte werben, und bie muhfam errungene und festgestellte evangelische Freiheit nicht mante und verloren gebe.

Bas nun ben zweiten Gefichtspunkt betrifft, bag namlich bas Gefeg, bem ber Erlofer bier eine folche Unverleglichkeit beis legt, bas eigenthumliche Gefez feines Bolfes war: fo fcheint es, als ob fur und in biefer Sinficht fich alles von felbft verftanbe. Bir burfen und nur an bie vorber ichon ermahnten Schriftstellen erinnern, in benen ber Geborfam gegen menfchliche Orbnung geprediget wird; wir burfen nur bingunehmen, bag in ben Zeiten ber Apostel, fo wie überhaupt bas Evangelium nicht guerft bie machtigen und großen ergriff fonbern bie armen und elenben, porguglich auch viele von benjenigen jum Glauben gebracht murben, bie als Eflaven ber unbebingten perfonlichen Willfuhr ihres Berrn unterworfen waren, und wiewol biefer Buftand von Rechtlofigfeit und ganglichem Mangel an Freiheit widernaturlich mar und feinem erften Urfprunge nach größtentheils in einer gang ungefeilichen roben Gewalt gegrundet, fo empfiehlt boch ber Apostel auch biefen Rnechten Gehorfam gegen ihre herren und will nicht

gestatten, bag auch ein folches Berhaltnig einseitig und gewalts fam geloft werbe, fonbern nur wenn fie auf orbnungemäßige Beife frei werben tonnten follten fie bas gern gebrauchen. Barlich biejenigen, die als Gflaven eines unglaubigen herrn fo menig fur ben mabren herrn gu thun im Stanbe maren, fonnten fich leicht befugt glauben eine obnebies naturmibrige Reffel gut fprengen um mehr fur bas himmelreich auszurichten mit bem ihnen anvertrauterr Pfunde; aber fie follten es nicht. Die Chris ifen, bie als Unterthanen einer beibnifchen Obrigfeit bie Kortpflanzung bes Evangelii jeden Augenbliff in ber größten Gefahr faben, fonnten mol leicht glauben, wenn es nur moglich mare, mußte es bas verbienftlichfte Wert fein bie weltliche Gewalt, auf welche Beife es auch geschabe, benen bie ohnebies immer schon bas fchlimmfte um bas menfchliche Gefchlecht verbient batten gu entreißen und fie in bie Bande ber glaubigen gu bringen; aber fatt beffen follten fie nur geborchen. Wie tonnte alfo noch irgend ein Zweifel obwalten, bag bad Chriftenthum ben vollftanbiafien Gehorfam gegen alle menfchlichen Gefeze auf bas ftrengfte forbert, und bag jebe lofung eines folchen nur als ein unchriftlicher Frevel fann angeschen werben. Aber wie fommt es nur, bağ von Zeit ju Zeit bie berrichenbe Meinung und bas allgemeine Gefühl fo wenig in Uebereinstimmung find mit biefer beis ligen Borfchrift? Die kommt es, bag unter und nicht nur im einzelnen bie Gefeze fo baufig übertreten werben, bag fich einer wol wie jener Pharifaer ein befonberes Berbienft baraus machen fann, wenn er fie auch in allen Rleinigkeiten beobachtet, fondern bag auch im großen unter drifflichen Bolfern oft genug Gefege und Ordnungen gewaltsam geloft ja folche Berftorungen fogar als Belbenthaten bewundert und gepriefen werben, und eben baburch gelehrt wird ju thun, wie ber Erlofer fagt, bag wir nicht thun follen? Diefe Thatfadje, fur bie es feines Erweifes weiter bebarf, macht es wol nothwendig auch in biefer Beziehung bas Wort bes Erlofere noch naber ju ermagen.

Lagt und zuerst fragen, ob biejenigen, welche bas lofen ber Gefeze entschuldigen wollen, wol etwas für sich haben in biesem Worte unseres Erlofers, und ob sich ihre Ansicht mit ber seinigen irgend vereinigen läßt. Das erste kann vielleicht sein, mochte ich fagen, bas zweite gewiß nicht.

Namlich um mich junachst über bas erfte zu erklaren, so fagt ber herr allerbings nach seiner gewohnten Milbe, Wer etwas lofet von biesen Geboten, ber ist ber kleinste im himmelreich. Run aber hingen alle jene Gebote so zusammen, baß fie nur als

eines angefeben murben, wie auch ber Apoftel fagt, Ber ein Gebot übertritt, ber ift an bem gangen Gefege fculbig. Alfo war es auch baffelbe, ob einer nur ein Gebot lofte ober bas gange Befet; und eben bas muffen wir ftreng genommen von jeber burgerlichen Gefeggebung fagen, weil jebe lebertretung bas gange Gefeg feiner Majeftat und Beiligkeit beraubt und es alfo aufloft. Wenn nun ber herr von einem, ber fo thut und lebrt, in unferm Texte fagt, er fei ber fleinfte im Simmelreich: fo giebt er boch gu, bag einer fonne bas menfchliche Gefeg lofen und bennoch wenn gleich ber fleinfte aber immer im Simmelreich fein. Um nun gu verfteben, wie bies gemeint ift, burfen wir nur bebenfen, wie leicht es in ben Tagen ber Apostel geschehen fonnte, baß Chriften, bie bem Gefege unterworfen maren, es bennoch fur fich und andere loften, weil fie boch burch baffelbe nicht gerecht wurden und burch bie gabllofen fleinen Aufmertfamfeiten, bie es forberte, nicht wollten aufgehalten fein in ihrem hoberen Berufes leben. Diefe handelten irrig gwar und falfch aber boch mit bem Sinne bas himmelreich ju forbern und waren alfo auch in bemfelben, aber freilich, weil fie es forbern wollten wie es fich nicht fordern laft, maren fie bie fleinften. Bir burfen une nur erinnern, wie in ben Zeiten ber Rirchenverbefferung außer ben Stiftern unferer Gemeinschaft auch noch andere auffianden, von beneu fich jene Manner Gottes bem Borte bes herrn getren als von Schwarmgeiftern immer auf bas gefliffentlichfte und firengfte gu fcheiben fuchten, Danner, welche auch ihr ganges Leben baran festen bas Chriftenthum von Digbrauchen ju befreien und viele Brethumer mit richtiger Ginficht in bas gottliche Wort befampften; aber theils meinten fie, es gieme fich fur bie glaubigen nicht auch nur in burgerlicher Gefellichaft mit ben unglaubigen gu feben, theils wollten fie uberhaupt ben Chriften nicht geffatten Dbrigfeiten gu fein und wollten alfo bas gange burgerliche Gefes lofen und mit Umfturzung aller bisherigen menfchlichen Ordnung eine neue Stadt Gottes erbauen, wie fie unmöglich batte beffeben fonnen. Dach einer Stadt Gottes aber firebten fie boch und waren alfo im himmelreich; nur weil fie von biefem Borte bes herrn weichend bas himmelreich geftalten wellten, wie es nicht fein tonnte und follte, fo waren fie bie fleinften barin. fen wir nun gulegt noch, wie febr ber glutfliche Fortgang ber driftlichen Rirche von ficherem Frieben und fefter Ordnung in ber burgerlichen Gefellichaft abhangt: fo burfen wir nicht lauge nen, es fann einer auch aus reiner Liebe gum Simmelreich und nur um feinetwillen nach Berbefferung ber burgerlichen Gefells

fchaft verlangen und baran arbeiten. Gefchieht aber bies leiber fonft oft genug auf vertehrte Beife: fo fann es auch von benen auf verfehrte Beife gefcheben, bie nur um bes himmelreichs millen etwas befferes als bas bisherige begehren. Wenn nichts menfchliches in feinem gangen Berlaufe betrachtet und bis auf feinen Urfprung guruffgeführt bollfommen rein ift; wenn alles bie Spuren ber Gebrechlichkeit und bes Berberbens an fich tragt; wenn nicht nur Rurgfichtigfeit und Bethorung fonbern auch Salfchbeit und Bertehrtheit überall mitwirken, und alles irgend wie von Gunbe und Ungerechtigfeit beflefft: wie follte irgend eine ihrem Befen nach auch noch fo mobithatige menfchliche Gewalt, wie Schügend und erhaltend fie fich auch immer gezeigt babe, in wie weifen und frommen Sanden fie auch größtentheils gewesen fei, biefem gemeinfamen Gefchitte gang baben entgeben tonnen! Je mehr aber biefe Gemeinschaft mit ber Gunbe in menschlichen Unordnungen und Berhaltniffen hervortritt: um befto leichter fonnen biejenigen, welche um bes himmelreiche willen alles menfcha liche immer mehr reinigen und verebeln mochten, bag fie foweit eben ihre Macht und ihr Ginflug reichen bas Gefeg gu lofen fuchen, meinen, indem fie nur ein Bert ober einen Gie ber Gunbe forten bem herrn einen Dienft ju thun. Menn biefe nun, fofern fie über ibre Befugnig binaus gingen, mit bollem Rechte bem menfchlichen Gefeze anheimfallen: fo bat boch ber Etlofer, fofern ihre Abfichten rein und nur auf bie Forberung feines Reiches gerichtet find, auch Recht von ihnen zu fagen, baß fie im himmelreich find; aber die fleinften find fie gewiß. Die follte auch nicht er, ber bas innerfte bes Menfchen feunt aber auch nur nach biefem innerften urtheilt, einen Unterschied machen mifchen folden, bie aus Eigennug etwa ober herrschsucht fei es nun viel ober wenig vom Gefege lofen, und folchen, welche weit entfernt fich felbft gu fuchen vielmehr bei folchen Berirrungen eben fo wenig wie bei allem, was fie gang bem Willen bes herrn gemäß fur fein Reich thun, nicht baran benten, ob fie fich Leiben und Trubfale gutieben ober ibnen entrieben.

So viel also haben biejenigen selbst, welche bas Gesez lofen, in unserem Texte fur sich, bag wenn ihr Ginn auf bas himmelreich gerichtet ist, und sie es nach ihren Rraften zu bauen suchen, auch solche Abweichungen von bem rechten Wege sie nicht sogleich aus bemselben ausschließen. Aber ist hier auch etwas für biejenigen gesagt, welche bieses entschulbigen ober gar rechtfertigen wollen? Gewiß nicht, man mußte benn sagen, bas hieße schon eine Gunte entschulbigen, wenn man nicht ihretwe-

gen gleich ben Menfchen felbft ganglich verbammt. Dber es fei, ba mir boch bem Berrn fei Dant alle berufen find fur feine Reich zu leben und zu wirfen, irgend wie zu rechtfertigen, wenn einer wiffentlich und freiwillig nicht mehr barin fein will als gerabe ber fleinfte. Freilich irgend einen jum größten ju machen im Simmelreich, bas fagt ber Erlofer ftebe ibm felbft nicht gu: aber beffo angelegener war es ihm und ju lehren, wie fich jeber Dapor buten fonne nicht ber fleinfte gu fein. Und bag feine ernfiliche Unweifung babin geht, bag wir und felbft wenn bie Berfuchung bagu am größten ift alles Auflofens enthalten follen: baran wird und fein 3weifel bleiben, wenn wir auf bie Umftanbe achten, unter benen er bie Borte unfered Textes gesprochen bat. Denn zweierlei giebt ber Deigung bad Gefeg gu lofen und bie bestebende Ordnung wantend zu machen am meiften Borichub. Ginmal, wenn bem bestebenben unvollfommenen, fei es nun anbermarts ichon in ber Ericheinung ober auch nur im Gebanten, ein vollfommneres recht flar und bestimmt gegenüberfieht; und bann, wenn bas bestehende ichon von felbft balb gerfallen gu wollen icheint, fo bag es willtubrlich lofen nur fur eine fleine Befchleunigung bes naturlichen laufes ber Dinge anzusehen ift. Bas nun bas erfte betrifft, fo fand bem Erlofer vom Anfana an bas fchone Bilb einer Unbetung Gottes im Geifte und in ber Wahrheit in feiner gangen Schonheit flar vor Augen, und fo batte er es auch immer feinen Jungern gezeichnet. Bor biefer follte und mußte ja ber tobte außerliche Dienft ber Opfer und Bebrauche verschwinden; Die gu jener schon eingeweihten konnten an biefen eine Rahrung bes Geiftes nicht mehr haben: und boch blieb ber Erlofer felbft unter bad Gefes gethan und geftattete auch nicht, bag feine Sunger bad geringfte von bem Gefete lofen burften, bem fie ebenfalls burch bie Beburt untergeben maren; fondern fie follten burch biefes Band ber Unvollfommenbeit mit ihrem Bolfe verbunden bleiben um ihm befto bruberlicher bie geis flige Gemeinschaft barbieten gu tonnen, bie auf jener Unbernna beruht; und bas allen Jungern Chrifti gemeinsame Streben fein Reich zu forbern follte binbern, bag ihnen auch bas unvollfonmene nicht zuwider ober gleichgultig murbe, mas boch immer ein Band ber Gemeinschaft war und gum boberen fuhren fonnte. Was bas andere anbelangt, fo batte fich swiften ber Beit, als ber Erlofer bie Worte unfered Textes fprach, und ber, als er auf bas bestimmtefte vorherfagte, bag balb ber Tempel murbe gerftort werben, und alfo bas Reich bes Befeges gu Enbe fein, nichts bedeutendes ereignet; fo gut er alfo fury por feinem Leiben biefes vorher mußte, hatte er es auch fchon fruber gewußt und oft genug angebeutet. Aber ohnerachtet biefer beutlichen und bestimmten Renntnig, wollte er boch auf feine Beife ber Beit vorgreifen, fondern ertlarte fich fur feft entichloffen alles was jum Gefege gebort bis jum legten Augenbliffe ju erfullen; und eben fo wenig wollte er geftatten, bag bie Befeitigung bes Befeges, bie er als unvermeiblich erfannte, irgendwie von ben feinigen ausgeben follte. Der Bug bes Geiftes, ber bie Menfchen bem von ihm verfundigten Simmelreiche guführte, follte nicht verunreiniget und mit frembartigen Bunfchen und Soffnungen vermifcht werben, wie es gefcheben mußte, wenn fie zugleich indem fie fich bem himmelreiche ergaben eben baburch befreit wurden von einem befchwerlichen und brutfenben Gefege; benn immer batten bie neubelehrten felbft nicht wiffen fonnen, ob fie fich ber driftlichen Gemeinschaft zuwenbeten aus reiner Liebe gu bem geiftigen und gottlichen barin, ober ob auch bie Musficht fich von vielfaltigen Berpflichtungen und laftigem 3mange gu befreien einen Untheil baran hatte. Darum foll nirgend und niemale, und lage ber gluttliche Erfolg auch noch fo nabe, und waren bie Umfrande noch fo gunftig und fcheinbar bringend, unfer Beftreben bas gute gu forbern und bas himmelreich gu bauen bie Geftalt einer willführlichen Auflofung wirklich noch bestehenber Orbnungen und Gefeze annehmen, wenn wir nicht wollen immer bie fleinsten im himmelreiche fein und eigentlich folche, die felbft nichts forbern fondern erft anderer bedurfen, welche wieder aut machen, was fie felbft verborben haben. Heberall im fleinen wie im großen - benn wie fehr und auch bas fleine beilig fein foll, lehren und bie Ausbruffe bes Erlofere felbft gur Genuge - mollen wir nach bem bochften Biele ftreben, welches ber Erlofer uns porgeftefft bat, und wollen ben Dafftab immer im Auge bebalten, nach welchem er unfer Berfahren in feinem Reiche meffen will. Michts was irgend Gefes beißen fann und als folches noch lebt unter une, wie unvolltommen und verbefferungebeburftig es übrigens auch fei, foll burd uns wantend gemacht werben ober umgestogen; aber indem wir, bis vollfommneres auf ordnungs: maßige Beife entfteben fann, alles aufrecht zu halten fuchen, moburch folche Menfchen, bie noch nicht geheiliget find, wenigffens in Ordnung und Gitte gebunden werden: fo lagt uns ihnen que gleich überall ben Geift und Ginn berer geigen, bie, weil bie Fruchte bes Geiftes in ihnen gebeiben, und bie Freiheit ber Rinber Gottes ihr beiliges Recht ift, fich gwar jedem Gefege, bas ein Recht an fie bat, unterwerfen felbft aber eben fo wenig, als eines wiber fie ift, auch eines beburfen. Dann wird auf bem von Sott geordneten und von unferem Erlofer vorgezeichneten Wege alles beffere jur rechten Stunde unter und Raum gewinnen, und sein himmelreich sich unter und immer schoner erbauen; wir selbst aber werden in bem Bestreben ihm zu dienen und es zu verbreiten vor aller Berunreinigung bes Gewissens und vor aller Besteftung von der Welt bewahrt bleiben. Das verleihe er und burch ben guddigen Beistand seines Geistes. Umen.

### XXXVI.

11eber unsere Theilnahme an der gottlichen Natur.

# Tert: 2. Petri 1, 3-4.

- D. a. Fr. Eine größere und herrlichere Beschreibung von bemt hohen Beruse bes Christen kann es wol nicht geben als diejenige, welche uns ber Apostel hier giebt gleich im Anfange seines zweisten Briefes, indem er sagt, daß wir der gottlichen Natur sollen theilhaftig werden. Last uns darüber jest als über das hochste, was dem Menschen vorgehalten werden kann, mit einander nachdenken, indem wir zuerst überlegen, worin die Theilhaftigkeit der gottlichen Natur bestehen kann, und dann zweistens, an was für Bedingungen der Apostel dieselbe gefnüpste.
- I. Was ber Apostel hier sagt, daß wir sollen der gottlichen Ratur theilhaftig werden, ist allerdings etwas, wozu sich der Mensch in dem Gewußtsein seiner Schwäche und seines vergäng. lichen Wesens kaum erheben kann. Wenn wir nun um uns Rechenschaft darüber zu geben, wie solches möglich sei, die Frage auswersen, worin denn die göttliche Natur bestehe, deren wir sollen theilhaftig werden: können wir wol etwas anderes antworten, wenn wir uns doch in dem Bewußtsein unseres Unvernögens am liebsten an die Schrift halten wollen, als indem wir uns zuerst an das erinnern, was der Apostel Johannes so ausdrückt, Sott ist die Liebe, dann aber auch bedenken, wie Gottes Natur und Wesen uns durch den Apostel Paulus beschrieben wird, als eine ewige und unvergängliche Kraft? Dies beides also will petrus vereinigen, wenn er sagt, wir sollen der göttlichen Natur theils

haftig werben, und meint alfo, wir follen theilhaftig werben guerft ber Liebe, bie nach Johannes bas Befen Gottes ausmacht, bann aber auch ber emigen und unverganglichen Rraft ober 2111: macht Gottes, woburch fich ber Schopfer von allen Rreaturen unterscheibet. Gine Liebe, Die nicht allmachtig mare nicht bie ewige und unvergangliche Rraft, gehörte auch nicht ber gottlichen Ratur; und bie Allmacht, bie etwas anderes mare als Liebe in ihrem gangen Befen, eine folche mare auch gewiß nicht jene emige fegendreiche Quelle, welcher lauter gute Gaben entftromen. Ift alfo bie allmächtige Liebe bie gottliche Ratur: fo miffen wir nun freilich, was ber Apostel mit bem größten Rechte bie größte und theuerfte Berbeigung nannte. Die aber fann nun bergleis chen biefe an und schwachen obnmachtigen Wefen in Erfullung Freilich fagt ber Apostel nicht, bag wir ber gottlichen Ratur fcon theilhaftig find, fonbern nur, bag wir ihrer follen theilhaftig werben; und fo lagt fich auf ber einen Geite bie Soffnung, welche und vorgehalten wird, vereinigen mit bem Bewußtfein, welches wir alle mit uns berumtragen muffen, bag wir wie wir und fennen gang etwas anberes find als Theilhaber biefer gottlichen Ratur, wenn bies etwas ift, mas wir erft werben fol-Auf ber anberen Geite, wenn wir bebenten, wie bas gott= liche Befen gang und gar in ber Liebe befteht: fo finben wir eben bierin auch fchon einen Untnupfungepunkt um uns tiefe große Berheißung begreiflich ju machen und ber hoffnung Raum gu geben, bag wir fie und werben aneignen fonnen. Rur bas muffen wir fefthalten, bag es mit ber Liebe allein nicht gethan ift, und bag wir eber nicht fagen tonnen, wir feien ber gottlichen Matur theilhaftig geworden, bis wir beibes in uns finden, bie Liebe und bie Allmacht. Dem bag ber Menfch theilhaftig werben foll ber Liebe, bas ift nicht nur gar wohl zu begreifen, fonbern es leibet gar feinen Zweifel, weil er nur burch bie Liebe lebt und beffeht, und fo ift fie auch, fo gewiß bas menschliche Gefchlecht fortbefteben foll, ber menfchlichen Scele urfprunglich anerschaffen und mitgegeben, fo bag man fagen fann, ber Menfch ift fcon an und fur fich immer ber Liebe theilhaftig. an und fur fich ift noch nicht bie Theilhaftigkeit ber gottlichen Ratur, fonbern ber allmächtigen Liebe nuß er theilhaftig fein, und wie es moglich fein foll fur uns biefer theilhaftig gu wers ben, bas tonnen wir immer noch billig bezweifeln. Aber wir follen und aufrichten an bem Borte ber Berheifung; ber Apoftel bes herrn fagt es une ale eine toffliche und große aber auch als eine fichere und ewig mabre Berheißung gu, daß wir biefer abttlichen Ratur follen theilhaftig werben.

Lagt und baber fragen, was ift benn bie Milmacht ber Liebe, beren wir theilhaftig werben follen? Unlaugbar m. g. Fr. ift bas Wefen ber Illmacht bie Unwiberftehlichfeit. Da ift bie Allmacht, wo nichts anderes ber fich außernben Rraft Biberftand leiften fann; fo bemnach follen wir ber allmächtigen Liebe theilhaftig werben, daß die Rraft ber Liebe in und etwas unwiderstehliches Dagu gebort einmal, bag nichts in und felbft fei, mas ibr widerftrebe, vielmehr alles, was fich mit ihr nicht verträgt, aus unferem Gemuthe gang vertrieben fei; aber bann auch, bag von außen feine Macht noch Gewalt ber Rraft ber Liebe, von ber wir burchbrungen find, einen erfolgreichen Wiberffand leiften tonne. Benn bas in und ift, bann find wir in unferem Dage, fo weit wir reichen fonnen, ber gottlichen Ratur theilhaftig, weil nicht nur bas in und ift, was bas Wefen Gottes ausmacht, namlich bie Liebe, fondern wir auch in ber Liebe, foweit unfer Leben und Birten reicht, welches freilich mit bem Umfange ber alles burchbringenben und alles hervorbringenben gottlichen Rraft nicht verglichen werden fann, aber boch innerhalb bes Umfanges unferes Dafeins und in bem eigentlichen Gebiete ber Liebe allmachtig Bas nun m. g. Fr. ber Liebe in bem inneren bes Denfchen widerftrebt, o bas wiffen und fuhlen wir, ift bas eitle felbftgefällige Befen bes Menfchen, wenn er nur fich felbft und alles basjenige, mas gu feinem irbifchen verganglichen eignen Dafein gebort, mit rechtem Ernfte fucht; es ift bas feigherzige Bermeis benwollen alles beffen, was bem naturlichen Menfchen webe thut, indem es Unluft und Schmerz verurfacht. Wenn bergleichen noch etwas in und ift, fo tonnen wir wol Regungen ber Liebe empfinben, bie unter gunftigen Umftanben auch wirkfam find: aber bie allmächtige Liebe ift nicht in und, fo lange noch in und felbft etwas ift, was ber Liebe Grengen fest, und mogegen fie fich fei es auch nur bann und wann ohnmachtig geigt. Fragen wir aber, was benn basjenige ift, was ber Gewalt ber Liebe von außen wiberftrebt, beffen Biderftand aber unfere Liebe wenn fie allmach: tia ift vollig brechen und vernichten muß: fo ift bas nicht fo ein: fach zu beantworten, fondern es gebort bagu eine nabere Befimmung und Erorterung, wie weit fich hierin unfer Untheil an ber gottlichen Matur erftreffen fann. Mamlich ber ewigen und unperganglichen Liebesfraft bes gottlichen Befens wiberfteht eben fo wenig von außen etwas als von innen, und es fann ihr auch nichts wiberfieben, weil bie gange Belt nur burch fie befieht und

and licht gebracht worben ift. Rur und aber liegt gar vieles ja bas meifte außerhalb bes Bereiches unferer Rraft; baber fann unfer Theilhaftfein ber gottlichen Ratur auch nur barin befteben, bag innerhalb besjenigen Gebietes, welches ebenfalls nur burch Bermittelung unferer Rraft bervorgebracht wird und beftebt, Die lebendige Rraft und Gewalt unferer Liebe fich allmächtig' und unwiberfiehlich außern. Darum m. g. Fr., wenn unfer Bermogen fchwach ift und in enge Grengen eingefchloffen um etwas gu bewirfen in bem Gebiete ber naturlichen Dinge, fo thut bas unferer Theilhaftigfeit ber gottlichen Ratur feinen Gintrag. Aber wenn wir auf bie geiftige Entwiffelung und bas gemeinsame Leben ber Menfchen feben, welches fo fehr bas Gebiet ber Liebe ift, bag alles Erfenntnig Billenstraft ja felbft bas innerfte Gefubl und Bewußtfein jebes einzelnen nur burch bie Liebe ber anderen gewefft und getragen wird und in feiner Eigenthumlich. feit fortbeffeht: fo muffen wir wol gefteben, wenn auf biefem Gebiete irgend etwas auch nur von außen ber ber Gewalt unferer Liebe wiberftebt, fo ift bied allemal ein Beichen, bag wir ber gottlichen Ratur noch nicht in rechtem Dage theilhaftig geworben find.

Der Wiberftand aber, ber und bies auf bas bestimmtefte verfundigt, fann wieberum nicht barin befteben, bag ber Erfolg unferer Bemubungen gebemmt verfchoben ober gerfiort wirb, fonbern nur barin, wenn unfere Liebe felbft gurutfgebrangt, und ibre Beffandigfeit und Innigfeit burch ben Wiberftand geschwächt Denn wenn nun andere Menschen um uns ber, auf bie wir unfere Wirkfamkeit richten, fich ben Ginwirkungen unferer Liebe nicht bingeben; wenn wir in ihren Geelen, wiewol wir felten im Stanbe find bies bestimmt zu behaupten, gar nichts bes wirfen tonnen burch biefen inneren gottlichen Drang: fo mare bas noch nicht ein Zeichen von ber Dhumacht unferer Liebe fonbern junachft nur ein Zeichen bavon, bag jene eigentlich in bas Gebiet bes geiftigen Lebens, wo allein die Liebe wirfen fann, noch nicht aufgenommen find fonbern in biefer Binficht fur uns noch in bas Gebiet ber naturlichen Dinge geboren. Dies eben ift auch ber tieffte Grund und bie mabre Urfache bavon, bag bie Sprache ber beiligen Schrift überall unterscheibet und entgegen. fest bie Welt und bas Reich Gottes. Die Welt namlich ift bas Bebiet, in welchem bie finnlichen und naturlichen Rrafte allein berrichen, wo Luft und Unluft wirtfam find ober 3mang und Gewalt; bas Reich Gottes hingegen ift bas Gebiet, wo alles em. pfanglich ift fur bie Rraft ber Liebe, wo biefe mabre und ewige

Bottesfraft berricht, und alles burch fie wirb und beftebt, bie felbft emig befteben und bleiben foll, wenn ber Glaube in Schauen vermanbelt ift, und bie hoffnung ihre Erfullung gefunden bat. Wenn aber nicht nur bie Wirfungen unserer Liebe gehemmt merben, fondern bie Ungeneigtheit ber Menfchen ihr auch nur Gebor ju geben, ober bie Schwierigfeiten, welche une im weiteren gemeinschaftlichen Fortwirken aufflogen, bie Rraft ber Liebe wirklich guruffbrangen: bann fonnen wir nicht mehr laugnen, bag etmas im Stande ift unfere Liebe ju überwinden; bann fann bon einer Mamacht berfelben nicht mehr bie Rebe fein, und bann find wir alfo auch ber gottlichen Ratur nicht theilhaftig. Boren wir bingegen niemals auf bas boje ju überwinden mit gutem; ift bie Liebe nach bem gottlichen Borte bes Erlofers in unferer Geele eine unversiegliche Quelle geworben, bie immer aufe neue ihre Lebensfraft ausstromt; ift fie unüberwindlich alle bem, mas Bartnactigfeit und Gelbftfucht ihr entgegenfiellen, unüberwindlich auch, wenn fie ihre beften 3mette oft gang ju verfehlen scheint in ber Belt; leuchtet fie unablaffig wie bie Conne am himmel guten und bofen, erwarmt fie bantbare und undantbare: bann ift bie Liebe, fo weit es in ber menschlichen Ratur meglich ift, auch in uns eine ewige unvergangliche Rraft geworben, beren fich immer erneuendes Bervordringen nichts aufhalten fann. Sierin alfo m. g. Fr. muß es fich bemabren, ob und wie weit wir fchon gu bem Genuffe biefer trofflichen und großen Berbeigung gelangt find, bağ wir ber gottlichen Ratur follen theilhaftig werben.

II. Aber nun last uns zweitens sehen, an welche Bebingungen ber Apostel biese Berheisung gefnupft hat. Er sagt
namlich zuerst, alles, was zum görtlichen Leben biene, bas sei
uns geschenkt durch die Erkenntnis bessen, der uns berusen hat
burch seine Herrlichkeit und Tugend, das heißt durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi; und dann sagt er
zum andern, Ihr sollet theilhaftig werden der göttlichen Natur,
nachdem ihr entslohen seid dem Berderben der Lust, die
in der Welt herrscht. Das also sind die beiden Bedingungen,
an welche das Theilhaftigwerden der göttlichen Natur gefnüpft
ist: zuerst mussen wir entslohen sein dem Berderben der Lust, das
in der Welt herrscht; dann aber geht uns doch das Theilhaftigwerden der göttlichen Natur erst hervor aus der Erkenntnis bessen,
ber uns berusen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend.

Das erfte m. g. Fr. ift wol etwas, was fich gang von felbft verfieht und feiner großen Erorterung bedarf; benn es

fpringt fcon in ben Borten bes Apostels ale einander fchnurftraffe entgegengefest einem jeben in bie Augen bie gottliche Das tur auf ber einen Geite und bas Berberben ber Luft auf ber anberen, und eben fo badjenige, mas eine gottliche und berrliche Berheifung ift, ber wir erft theilhaftig werben follen, und basienige, was in ber Belt, bie ben Gegenfag bilbet zu jenem beiligen Reiche Gottes, herricht und ichon immer geherricht bat. wie weit ber Menfch in bas Berberben ber Luft bie in ber Welt herricht noch verftrifft und verflochten ift, in eben bem Daffe gewiß ift er noch unfahig theilhaftig zu werben ber gottlichen Denn wie berjenige, welcher ber Luft lebt, nach ben Worten ber Schrift als einer ber auf bas Rleifch faet vom Rleifche nichts anderes zu erwarten bat als bas Berberben: fo ift er auch auf ber anberen Seite unfahig bagu, bag bas bobere Leben bes Beiftes, welches eben ift bas leben ber Liebe, fich in ihm entwitkeln tonne. Denn er will gerate badjenige feftbalten, beffen fich ber Mensch erft entschlagen muß, wenn bie gottliche Rraft ber Liebe in ihm aufgeben foll; und was er gu erreichen fucht, was er fur fich felbft begehrt, und wogu er alle feine ges felligen Berhaltniffe in ber Belt gebrauchen will: bas ift gerabe basjenige, was fich in ber menfchlichen Geele ber Rraft ber Liebe am meiften wiberfegt. Darum nennt nun auch ber Apoftel biefe Macht ber luft, bie in ber Belt berricht, bas Berberben bie Bermefung ben Tob; wogegen eben bie Liebe, bie bas gottliche Wefen ift, auch allein bas mabre Leben ift und bie mabre Rraft. Allein m. g. Fr. fo leicht es ift, bag wir und hieruber verftanbis gen und bei und feststellen, ber Menfch muffe erft entfloben fein bem Berberben ber Luft, bie in ber Welt herrfcht, wenn er theils haftig werben wolle ber gottlichen Ratur: fo wenig ift es auf ber anberen Seite leicht, baf ber Menfch biefem Berberben ber Luft wirflich entfliche, che er ber gottlichen Ratur theilhaftig geworben ift. Denn bies muffen wir boch immer voraussegen, bag ber naturliche Menich, wie die Schrift benjenigen nennt, in melchem ber Beift Gottes noch nicht wirffam gewesen, und in bent bas bobere leben noch nicht geboren ift, nichts anderes fucht und in nichts anderem lebt als in ben Dingen biefer Welt, und maren es auch bie beften und ebelften barunter, welche ber unmittelbare Gegenstand feines Strebens find: fo ift es body auf bie eine ober bie andere Beife immer bie Luft wenn auch bie verfeinerte und verebelte, die weil er ber Belt angehort in ibm berricht, wie fie in ber Welt berricht. Wie foll er nun bies vorausgefest babin tommen, bag er bem Berberben ber Luft entfliche, wenn fein eigenes Berg mit ber Luft im Bunbnig ift. Daber bat fich ju bem Gegenstande unferer Betrachtung bas febr wohl geschifft, was wir mit einander gefungen haben, weil es eine Aufforderung gum Streite enthielt. Denn nicht ohne einen laugen und gewaltigen inneren Streit lofen wir uns von bem, worin wir lange gelebt haben, und was bie Macht ber Gewohnung und eine ichon unwilltubrlich geworbene Berbindung von Gebanten und Empfindungen fur fich habend nicht leicht fo gu überwinden ift, baff wir wirflich bem Berberben ber Luft, Die in ber Belt herricht, entflieben. Bielmehr ift jeber in biefem Streite nur ohumachtig ja bie Dhnmacht felbft; und es muß erft eine andere Rraft ibm gu Gulfe fommen, bamit er in biefem Streite Aber nicht nur biefes, fonbern wir muffen auch fragen, wie foll wol biefer Streit feinen Anfang nehmen? wie foll es gugeben, bag ber Menfch uneins wird mit fich felbft, wenn boch ursprunglich auch fein Bille ber Luft zugewendet ift? Offenbar muß auch bie Aufforderung ju biefem Streite ihm bon außen fommen, eben fo wie ihm eine außere Macht in bemfelben beiftes ben muß. Bober nun bie Aufforderung und bie Bulfe? Che wir biefe Krage beautworten, muffen wir folgenbes bemerfen. Mus ben Worten unferes Textes tonnen wir feine andere Ordnung und Folge in bem was mit und borgeben foll entnehmen, als bag burch bie Erfenntnig Chrifti unfere Theilhaftigfeit an ber gottlichen Ratur vermittelt und uns geschenft wird, was jum gottlichen Banbel bient, baß aber bies nicht eber gefchieht, als bis wir bem Berberben ber Luft entflohen find. Alfo nicht bie Erfenntnif Chrifti fondern etwas, was berfelben vorhergeben muß, giebt bie Aufforberung gu jenem Streite und verleiht bie Bulfe in bemfelben. Dies ift eben fo gewiß, als bem Berberben ber Luft entfloben fein noch nicht Die Theilhaftigfeit ber gottlichen Ratur felbft ift. Bolan, was ging benn vom Unfange bes Evangeliums an bei feinen Befennern jener fruchtbaren bie gottliche Ratur in uns ans licht bringenben und ben gottlichen Baubel erzengenden Erkenntnig Chrifti felbft voran? Dichts anderes offenbar als bie Berkundigung bes Reiches Gottes. Alle biefe gottliche Stimme fich boren ließ, Thut Bufe, benn bas Reich Gottes ift nabe berbeigekommen, ba erging an bie Menfchen bei benen es faffen fonnte bie Aufforberung jum Streite gegen bas Berberben ber Luft, bas in ber Belt berrichte; und bas Bilb bes gottlichen Reiches, welches fich in ber Geele geftaltete, bas Bertrauen auf bie Untruglichfeit ber gottlichen Berbeiffung gab ibnen bie Rraft ben Streit wirflich zu fubren. Wie nun bamale

bas Reich Gottes verfündigt ward als ein balb bevorftebenbes, fo verfundiget es fich jegt allen Menfchen, welche noch nicht gur Erkenntnig Jefu Chrifti gelangt find, ale ein bafeienbes. Alle in ber Chriftenheit geborenen find bon bemfelben umgeben und getragen werben burch baffelbe gewarnt und angeregt, und juverfichtlich tonnen wir fagen, wenn es fein Reich Gottes gabe auf Erben, in welchem bie Gewalt ber Liebe fcon herricht und wirft: fo gabe es auch nichts, mas ben naturlichen Menfchen, ber noch unter ber Gewalt ber Luft fiebt, aufregen fonnte gegen fie gu ftreiten und ibm in biefem Streite beifteben. Es ift alfo bie Liebe, eben jene allmachtige Liebe, welche aus benen athmet rebet und wirft, die ber gottlichen Ratur fcon' theilhaftig und Burger bes Reiches Gottes geworben find; fie ift es, welche immerfort biejenigen, bie noch unter ber Gewalt ber Luft fieben, aufforbert jum Streite gegen biefelbe.

Und findet diese Aufforderung Gehör, — aber sie wurde kein Ohr finden, in welches sie eindringen konnte, und nichts ware da um die Wassen zu ergreisen, welche die hulfreiche Hand der Liebe barreicht, wenn nicht im tiessten innern des Menschen ohnerachtet alles Verderbens, worin er befangen ist, doch immer noch etwas höheres und edleres übrig geblieben wäre, ein leises Verlangen, eine verdorgene Sehnsucht, welche ihren Gegenstand findet, wenn er im Reiche Gottes anschaut die göttliche Gabe der Liebe: — das ist es, was ihn fähig macht die Aufforderung zu vernehmen und ihr so Gehör zu geben, daß er um ihretwillen den Streit beginnt gegen das vergängliche Wesen der Welt und das mannigsaltige Verderben, welches dadurch erzeugt wird.

Ist und bleibt er nun aber auch in diesem Streite begriffen nach Vermögen und fangt wirklich an dem Verderben ber Lust zu entstiehen, so daß er sich immer mehr losmacht von dem Wohlgefallen an dem eiteln, welches disher seine Befriedigung war; ja könnte er auch in diesem Rampse vollkommen obsiegen: so ware er baburch allein eigentlich noch nichts. Denn die Natur des sinnlichen Menschen kann er auf diese Weise zwar ablegen und gleichsam ertöbten; aber die Rraft zum göttlichen Mandel ist noch nicht in ihm. Der göttlichen Natur nämlich werden wir nicht eher theilhaftig, die dann noch hinzusommt die belebende Erkenntnis dessen, der und berusen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Denn wie Johannes zuerst nur verfündigte, das Reich Gottes sei nahe, hernach aber auch Jesum zeigte als das kamm Gottes: so zeigt nun im Neiche Gottes alles auf Ehristun, und damit hebt nun an die Entwistelung der allmäch-

tigen Liebe und bie Theilhaftigfeit an ber gortlichen Matur. Denn bas ift bie bobere Aufforberung, bie und überall ertont nicht por bem Reiche Gottes fonbern aus bemfelben, Laft uns ben lieben, ber uns gubor fo boch geliebt bat! Das ift fein eigenes Sebot, bas neue Gebot, welches er ben feinigen gegeben bat, baf fie fich unter einander lieben follen wie er fie geliebt habe; und bas ift bie Berficherung, bie wir überall boren im Reiche Gottes, bag wir ftart find burch ben, ber uns machtig macht, namlich Chris find und fein in und wirkfamer Geift. Denn in Chrifto ertennen wir bie Salle jener allmächtigen Liebe; fie war in ihm bie Berrlichfeit bes eingeborenen Cohnes vom Bater und bas Cbenbilb bes gottlichen Befens. Diefe reine Liebe, bie nur geiftiges Leben mittheilen wollte und baburch bes Batere ewigem Willen genu. gen; biefe entfagenbe Liebe, bie mit Singebung bes eigenen Lebens bie Geligfeit ber verirrten und verlorenen Menfchheit fuchte: biefe fiegreiche Liebe, bie fein Sohn und fein Biberftreben ber Gunbe guruffgubrangen vermochte, fonbern bie mit immer gleicher Rraft aus bem Bergen bes Erlofere hervorftromte; wenn bie Ic. benbige Erfenntniß biefer emigen und allmachtigen gottlichen Liebe in Chrifto unferem herrn ein Bemuth trifft, welches bereits ba. bin gefommen ift nach menfchlichem Bermogen bem Berberben ber Luft, bie in ber Welt herricht, ju entfliehen: fo regt fie in einer folden eine unwiberfichliche Gehnfucht auf biefem Urbilbe abnlich zu werben. Die Geele ergreift ben Eroft, bag ber unfer Bruber ift, in bem fich bie allmachtige Liebe Gottes offenbart und verherrlicht; und fie folgt bem verheifungevollen Rufe, ber fie in feine Gemeinschaft lotte: und fo quille bann bas gottliche Reben bes Erlofers in die ibn erfennenbe Geele uber und wirb in ihr bie Quelle, welche in bas ewige Leben flieft. Und biefe lebenbige Erfenntniß bes herrn, ber und berufen hat burch feine herrlichkeit und Tugenb, ift es eigentlich, mas uns ber gottlichen Ratur theilhaftig macht. Je mehr wir und verfenfen in bie uns mittelbare Unschanung feiner ewigen und unverganglichen Liebe und bon ber Schonheit berfelben ergriffen werben: um befto mehr fann fein Beift und feine ewige Rraft in ber Geele wirtfam fein, und immer mehr wird fo jebe Gpur verwischt von bem Berber. ben, bem wir entfloben find; immer mehr beiligen wir uns burch bie Gelbftverlaugnung in feinem Dienfte; und fo wird auch immer mehr unfere Theilnahme an ber gottlichen Ratur erhobt, welcher und theilhaftig ju machen ber Erlofer in bie Belt gefommen ift.

Betrachten wir ben Ausspruch bes Apostels fo m. g. Fr., 1V. Sh

so muffen wir ihm wol barin beistimmen: es ift bie größte und köstlichste und in ihrer ganzen herrlichkeit ewig wahre Berheisung, baß wir burch ihn ber gottlichen Natur theilhaftig werden sollen. Darum ift bas ewige Wort Gottes in ihm Fleisch ges worden um uns als Wort Gottes zu berufen burch seine herrslichkeit und Tugend; barum ist es ber menschlichen Natur theilbaftig geworden, bamit so bas menschliche Geschlecht theilhaftig werden könne ber gottlichen Natur.

Welche erhabene Beschreibung von bem gottlichen Berufe ber Christen! Alle Blatter ber Schrift stimmen mit berselben überein, und ber Geist Gottes giebt Zeugniß bavon in unseren Berzen! Dieses vorgestekte Biel laßt uns nie aus ben Augen verlieren, auf baß sich immer vollkommener in uns allen gestalten moge bas Bild Christi, und in eben bieser Kraft ber ewigen und unüberwindlichen Liebe er mit bem Bater somme Wohnung zu machen in unseren Berzen. Amen.

#### XXXVII.

## Die Bollkommenheit der Liebe.

Tert: 1. Joh. 4, 16-18.

M. a. Fr. Wenn ber Apostel Paulus, wo er an die Christen ju Rorinth über ben rechten Gebrauch ber Gaben bes Geiftes fchreibt, ju ihnen fagt, bag wenn fie fich auch ber tofflichften Gaben befleißigten er ihnen boch noch einen herrlicheren Weg zeigen wolle, ber fei namlich, bag fie fich ber Liebe befleißigen follten; wenn er in bem Briefe an bie Galater, wo er bie Fruchte bes Beiftes befchreibt um bas leben beffelben und feine Berte von ben Werken bes Fleisches zu unterscheiben, nichts anderes thut als nur bie verschiebenen Arten und Abschattungen ber Liebe, Friede Gutigfeit Freudigfeit Gedulb Canftmuth, mit ben lieblichften Borten beschreiben: mas tonnen wir anderes bieraus Schlie-Ben, als bag bie Liebe unter allen Fruchten und Gaben bes Geis ftes bie bochfte fei, biejenige, in bie alle anberen eingeschloffen find, aus ber alles feinen Urfprung nehmen muß, was nur irgend wirklich Frucht und Gabe bes Geiftes fein foll. Doch bamit wir nicht nur mußten, bag bie Liebe bie vollfommenfte Gabe fei, fonbern auch, welches ba fei bie bochfte Bollfommenheit eben biefer Liebe: fo fuhrt und ber Apoftel Paulus eine gange Reihe ber herrlichften Meugerungen und Wirfungen berfelben bor Augen in jener bekannten begeifterten Lobrebe. In gebrangter . Rurge aber und faft finblicher Ginfalt giebt und nun ber Apoftel Johannes in ben eben verlefenen Borten bie Rennzeichen an, wonach wir beurtheilen tonnen, ob bie Liebe in jener Bollfommenbeit in und fei ober nicht. Was tonnte nun fur und m. g.

Fr. ein Schonerer und murbigerer Rachball bes berrlichen Feftes fein, welches wir vor furgem gefeiert, und an welchem wir und mit Dantbarfeit gegen Gott beffen erfreut baben, bag er feinen Geift ausgegoffen hat über alles Fleifch, als wenn wir aufgeregt von biefen Borten bes Apoftels und im Geifte auf bie bochfte Binne driftlicher Bolltommenheit ftellen um von ba berab bas gange Bert bes Geiftes in ber menfchlichen Geele und bas. jenige, mas wir burch ihn werben follen, ju beschauen. Wir muffen aber bie Borte bes Apostels, wenn wir fie uns gang aneignen wollen, aus einem zwiefachen Gefichtepuntte betrachten. erft lagt und feben, mas ift es eigentlich, mas ber Apoftel angiebt als bas Beichen ber Bolligfeit ber Liebe, aber bann auch wieber umgefehrt gweitens, mas meint er eigentlich bamit, und wie bangt es gufammen, bag bas, movon er rebet, nur burch bie Bolligfeit ber Liebe fann bemirft werben. Das fei es alfo, worauf wir in biefer Ctunde gemein. famer Untacht unfere driftliche Aufmertfamfeit richten wollen.

I. Wenn wir zuerst fragen, was giebt und ber Apostel bier an als Zeichen von ber Bollsommenheit ber Liebe in unserer Seele? so ift es bem ersten Anstheine nach zweierlei, was er sagt. Er sagt zuerst, Daran ist die Liebe vollig bei uns, bas wir eine Freudigkeit haben am Tage bes Gerichts; er sagt dann zweitens, Daran ift die Liebe vollig bei uns, wenn sie die Furcht austreibt, benn Furcht ist nicht in der Liebe.

Zweierlei fcheint bies beim erften Unbliffe; genau betrachtet aber werben wir feben, baf es nur eine ift und baffelbige. Denn was fürchtet ber Menich, wenn er fürchtet? Bei biefer Frage fiellen fich und guerft eine Menge bem Menfchen furchtbarer Gegen. ftanbe bar, bie fich aber nur auf fein leibliches und finnliches Da. fein beziehen. Allein biefe gefammte Furcht, wie mannigfaltig fie auch fcheine, ift nichts anderes, wenn wir fie genau betrachten, als bie Furcht bor bem Tobe. Alle Schmerzen alle Rrantheiten alle forperlichen Befchwerben alle außeren Entbehrungen in Begies hung auf bie Beiterkeit und ben froben Genuß bes irbifden Lebend, wenn wir fie als folche furchten, warum furchten wir fie? Rur beswegen, weil babei ber Tob im Bintergrunde lauert, weil wir unfer leben gehemmt befchranft niebergebrufft fublen, und uns alfo aus jedem folchen Buftanbe bie Berganglichfeit beffelben und fein unvermeibliches Ende entgegentritt. Denn wenn wir alle folche Buftanbe nur auf unfer geiftiges leben beziehen, fo haben wir feine Urfache fie ju furchten, ba bie Rraft bes Geiftes fich mab-

rend berfelben volltommen entfalten, und bie Treue bes Beborfams fich vollfommen bemabren fann. Furchten wir alfo, fo ge. fchiebt es nur in Bezug auf unfer finnliches Leben, und bann fürchten wir fie als Bilber ober Borboten bes Tobes. Aber marum fürchten wir ben Tob felbft? Der Stachel bes' Tobes, fagt ber Apoftel, ift bie Gunbe, und ben Tob furchtet ber Menfch nur, weil wie bie Schrift fagt ibm gefest ift einmal zu fterben und barnach bas Gericht. Und gemiß, leicht fonnen wir uns bavon übergeugen, bag mir ben Sob nicht furchten murben, wenn bas Gericht nicht babinter mare. Denn mußten wir, bag mas es nach bem Tobe für ben Menichen giebt bem gegenwartigen leben gang gleich ware: fo hatten wir eben fo wenig Urfache ben Sob gu furchten als ben Schlaf, auf welchen ber morgenbe Tag folgt. Bir find aber fchon von Ratur geneigt ju glauben, bag, giebt es etwas fur ben Menfchen nach bem Tobe, wir bort nicht wieber baffelbe Untereinanderverworrenfein bes guten und bofen mit bem angenehmen und unangenehmen finden fonnen, fo bas auch bort bas Uebel vorzüglich bie guten trifft, und bie bofen fich bes Boblergebens erfreuen; und barum furchten wir im Bewugtfein ber Schuld bas Uebel, welches bie Folge bes bofen und unvollfomme. nen fein muß, und alfo bas Gericht. Giebt es aber fur uns nichts nach bem Tote: was ware bas anbers als eben bas ftrengfie Bericht bes bochfien über alles menfchliche, wenn er es gan; und ohne Ausnahme jum Untergange verbammte! - Go ift benn alle finnliche Furcht Furcht vor bem Tobe, und alle Tobesfurcht ift Rurcht vor bem Gericht, und nur um besmillen nur um bes Gerichtes willen find bie Menfchen, wie bie Schrift fagt, aus Furcht bes Tobes Rucchte ibr Lebelang.

Aber freilich ist jene Furcht nicht bie einzige. Es giebt noch eine andere; benn wir fürchten auch vieles, was uns aus bem Zusammenleben mit anderen in den mannichfaltigsten Berhältnissen entsteht und unmittelbar unfer sinnliches Bestehen und unser aus Beres Wohlergehen nicht bedroht; wir fürchten es aber beshalb, weil die freie Thätigseit unsers Geistes badurch gehemmt die Ausschührung unserer Absichten und Entwürfe badurch gestört und gehindert werden wurde. Was für eine Furcht ist nun eigentlich dies m. g. Fr.? Was konnen wir wol recht bedacht für unser geistiges Leben sürchten? Etwa hindernisse, welche andere Mensschen dem guten in den Weg legen möchten, welches wir fördern und badurch Gott unseren schuldigen Dienst leisten wollen? Rein m. g. Fr. die sollen wir nicht fürchten; sondern wie der Appstel sagt wenn wir auch verachtet sind ven den Menschen, und sie sich

mit allen ihren Rraften und allen eigenthumlichen Sulfemitteln ber Rinder ber Finfterniß gegen und ftellen, in bem allen überwinden wir weit um bes willen, ber uns geliebt bat. Etwa Drufungen, welche broben und wankend zu machen, indem fie und an ben außerften Rand unferer geistigen Rraft hinführen? Die m. g. Gr. fonnen wir auch nicht fürchten, fo wir und anbere bes Beiftanbes bes gottlichen Geiftes in unferem Bergen bewußt find. Denn bann wiffen wir auch, bag Gott und nicht lagt verfucht werben über Bermogen, fonbern wenn er und verfucht nichte anberes für und hervorgeben fann als burch ben glufflichen Wiber: fand eine befestigende Starfung im guten, und burch bie Roth: wendigkeit eines fo fraftigen Biberftanbes eine genauere Renntnif unferer inneren Beschaffenheit, unferer Rrafte auf ber einen unferer Mangel auf ber anberen Geite. Dies alles aber ift ein Gegen bom Berrn, ben wir nicht furchten burfen ober icheuen. Dur wenn wir einer binreichenben Mitwirfung bes gottlichen Geiftes nicht gewiß find, fo bag bie Berfuchung und leicht über bie Grengen unferer geiftigen Rraft binaus fuhren fann, fo bag Sinberniffe, welche bie Menfchen und in ben Beg legen, gar wohl bie verborgene Unlauterfeit ans licht bringen bie Gelbffucht mit ins Spiel gieben, und leibenschaftliches und verfehrtes unferen Thaten beigemischt wird: bann freilich haben wir Urfache zu furchten. Aber was anders als bag bie Prufungen, welche wir zu befieben haben, bie Rampfe, welche bie Welt uns anbietet, uns werben sum Bericht ausschlagen: und was ift alfo auch biefe Furcht anbers als nur biefelbe Furcht vor bem Gerichte? Wenn alfo ber Apostel fagt, Die vollige Liebe treibt bie Rurcht aus, fo ift es baffelbe, als wenn er noch ausführlicher aus bem vorigen wieberholend gefagt hatte, fie treibe aus bie Furcht vor bem gottlichen Aber biefe Bolligfeit ber Liebe, bie und von aller Rurcht befreit, von aller finnlichen Kurcht, wenn wir namlich ichon gang in einem boberen geiftigen Leben begriffen find, in welchem wir bas finnliche gering achten, von aller geiftigen Surcht, wenn wir namlich fo weit vorgeschritten find zu wiffen, bag wir bad Gericht bes herrn nicht mehr gu furchten haben fondern gu benjenigen gehoren, von tenen er fagt, baß fie nicht in bas Gericht fommen; Diefe Befreiung von aller Furcht fage ich ift nun nicht etwa felbft wieber ein unbestimmter ober ungureichender Buftand bes Gemuthe, gu welchem erft noch etwas anderes hingufommen mußte, wenn und mahrhaft mohl fein follte, fo baff wir bie Geligkeit fchmetfen: nein m. g. Fr. wo bie Surcht vor bem Gerichte aufhort, ba geht auch bie Frendigkeit an auf ben Tag bes Berichte; und fo

wenig wir außer biefer noch etwas beburfen, weil namlich biefe Frendigfeit bie Geligfeit felbft ift, eben fo wenig giebt es swifchen biefer Freudigfeit und jener Furcht noch etwas brittes in ber menfchlichen Geele, fondern nur in ber Unvolltommenheit unferes geiftigen Lebens eine Mifchung von beiben. Ja m. g. Fr. um hiervon gewiß ju fein brauchen wir nur unfere eigene Erfahrung und unfer innerftes Bewußtfein ju fragen. Benn ber Bechfel in bem irbifden leben bes naturlichen Menfchen fich am beften ausbruffen lagt burch jenes Bort ber Schrift, bag bas Berg bes Menfchen fei ein trogiges und verzagtes Ding, und ber naturliche Menfch bas Bleichgewicht felten zu finden vermag gwischen ber Furcht, bie ihn jagen macht, und swifden bem lebermuthe, ber ihm eben burch ben Erog bes Bergens ben Fall bereitet: fo lagt fich aller Bechfel in ben Buffanben ber Menfchen, bie gu bem geis ftigen Leben hindurchgedrungen find aber die Bollfommenheit beffelben noch nicht erreicht haben, nicht beffer befchreiben als fo, baf fie leben in einem fich immer erneuernben Wechfel zwifchen jener Furcht und biefer Freubigfeit. Je mehr ber Menfch noch in bem Anfange bes geiftigen Lebens begriffen ift, befto mehr ftebt er noch in ber Furcht, weil er bas Wollen mohl hat aber bas Bollbringen nicht. Sein innerer Menfch bat Boblgefallen an bem Willen Gottes; aber ber außere Menfch muß noch vielfaltig bem Gefeze bienen, welches er in feinen Gliebern findet: und biefes Bewußtsein fann in ibm nichts anderes werben als Rurcht. Ruhlt er aber bie Rraft bes Beiftes in fich erftartt, fuhlt er bie Segnungen und bas Beil ber Erlofung in feinem gangen leben fich mehren: o bann ift es bie Freudigkeit auf ben Tag bes Berichts, bie fein inneres erfullt. Denn er erfreut fich bes belebenben Bewuftfeins von feiner immer mehr fich entwiffelnden Hebereinstimmung mit Gott; und indem er burch eine immer reichere und vielfeitigere Erfahrung belehrt alles mas Gott ihm jufchifft, Freude und Ungemach Rube und Rampf, nur als ein Forberungsmittel bes gottlichen lebens betrachtet und alfo willig und liebevoll aufnimmt: fo ift eben biefe heitere Erwartung biefe gleichmafige Buverficht bie mahre Freudigkeit eines Bergens, welches fich immer nur burch bas Dag bes geiftigen lebens und alfo burch die Aussicht auf ben Tag bes Gerichts bestimmt. Wo baber bie Runbe von tiefem Gerichte, welche beshalb auch bie Schrift überall auf bas genaueste mit ber froben Botfchaft von ber Erlofung verbindet, wo biefe Runde einmal erschollen und Bestimmungegrund bes lebens geworben ift: ba fann es auch ein brittes nicht geben mifchen Kurcht und Kreubigfeit. Denn ift bie Geele einmal burch

biese Kunde gewettt: so ift eine gangliche Unbewuftlosigfeit über unseren anstand oder eine vollige Gleichgultigfeit gegen benfelben nicht mehr möglich. Bermindert sich also die Furcht, so wächst die Freudigfeit; werden wir der Furcht wieder unterworfen, so nimmt die Freudigfeit ab; turz steigt die eine, so sinkt die andere wieder. Ist also die Freudigfeit auf den Tag des Gesrichts in und vollkommen: o dann vertreibt sie alle Furcht sogleich aus der Seele und alle Pein, welche die Furcht mit sich bringt.

Dies also m. g. Fr. ist das Kennzeichen, welches ber Apostel und angiebt, damit wir baran unterscheiden sollen, ob die Liebe auch völlig in und sei; ob diese herrliche und göttliche Gabe und Kraft des Seistes auch so vollsommen in und gebildet, und unser ganzes Leben so in sie hineingewachsen sei, daß alle unsere inneren Seelenzustände sich aus ihr allein erklären laffen. Um aber die Meinung des Apostels, daß diese Freudigkeit das Maß der Liebe sei, recht zu versiehen, so laßt und nun zweitens fragen, ob es sich denn auch so verhalte, wie der Apostel zu versiehen giedt, daß dieser herrliche und in der That vollsommenste und hochste Zustand des Menschen, wenn alle Furcht aus seiner Seele verschwunden ist, und nichts anderes in ihm als Freudigkeit auf den Tag des Gerichts, in nichts anderem begründet ist, und nichts anderes dazu gehört als die Wölligkeit der Liebe.

Auf biefe Frage nun m. g. Fr. liegt bie Untwort theils in ben Borten unferes Textes felbft theils in benen, welche fie junachst umgeben. Denn ba fagt ber Apostel, Ber ba fpricht, er liebe Gott, und liebt feinen Bruber nicht, ber lugt; benn wenn er feinen Bruber nicht liebt, ben er fieht, wie will er Gott lieben, ben er nicht ficht. Damit will er nun nicht etwa fagen, bie Liebe ju bem nachften fei bas geringere, welches eben beshalb voranges ben muffe, und bie Liebe ju Gott bas großere, welches bann erft folgen tonne: vielmehr ift ber innerfte und tieffte Ginn feiner Borte ber, bag alle liebe, fo fie mahrhaft ift, nichts anberes fein fann als Liebe ju Gott, bag es aber auch feine Liebe gu Gott geben fann, ohne baß fie fich außere eben in ber Liebe zu benen, bie wir feben. Dber m. g. Fr. was wollen wir an bem Menichen überhaupt lieben? Wenn wir boch bas Elend ber Gunbe aueneb. men muffen; wenn wir boch nicht bei ben Erscheinungen bes geit. lichen und verganglichen in ibm fteben bleiben wollen: fo bleibet ja nichts anderes ubrig, ale bag wir an ibm lieben ben lebenbigen Dbem, ben Gott ihm eingehaucht, bas Geprage, bas ber Schopfer ibm aufgebrufft bat. Deift alfo ben Menichen lieben und achten

etwas anberes als an bem Berte liebend ben Schopfer erfennen, in bem Bilbe ben verchren, als beffen Bilb es geschaffen ift? Und wir, bie wir und Glieber an Chrifto gu fein ruhmen, wollen wir an und felbft etwas anderes lieben als ben Geift, ben Gott ausgegoffen hat uber une, und burch welchen wir ihn ale unferen lieben Bater anrufen, biefen Geift und alles mas fein Berf ift in unferer Scele? Fern fei von und jebe andere Liebe! Denn bann mare unfere Liebe ju ben Menfchen überhaupt und unfere Liebe ju uns felbft fleifchlich, und fleifchlich gefinnt fein ift eine Reind. schaft wiber Gott. Goll alfo unfere Liebe nicht Teinbschaft wiber Gott fein, fo barf fie auch nichts anderes fein als Liebe gu Gott felbft. Denn wie Gott Geift ift, und ber herr Geift ift, fo ift auch alles geiftige gottlich und bie gange Sulle beffelben vom Berrn, offenbar baber es ein brittes auch bier nicht giebt. Bollen wir an unferem Bruber in Chrifto etwas anderes lieben als benjenigen, ber ibn wie und alle geliebt und und mit ibm verbunden bat burch bas Bebot ber Liebe, welches er feinen Jungern gegeben; wollen wir in ibm etwas anberes lieben, als bag er mit allem, was er in feinem geiftigen leben ift und immer mehr wirb, bas Geprage und bie Ueberfdyrift bes Erlofere an fich tragt: Dann mare unfere Liebe gu ibm, welches auch ihr unmittelbarer Begenftand fein mochte, immer nur fleischlich und feine chriffliche Liebe. Und um noch mehr ju fagen an bem Erlofer felbft, mas follen wir an ibm lieben, wenn boch auch er vielleicht nicht von allen auf gleiche und auf bie rechte Beife geliebt wirb? Offenbar wollen wir boch nicht bas Fleisch und Blut an ihm lieben, melches er an fich genommen bat! Wenigstens fagt fich ber Apostel Paulus von einer folden Liebe auf bas bestimmtefte los, wenn er fchreibt. Conbern mas wir an bem Erlofer eigentlich lieben, bas ift boch nur bie gulle ber Gottheit, bie in ihm wohnt, ber Bater, ber fich und in ihm offenbart, und gu bem er und binfub. ren will. Go ift benn alle Liebe bie auch bem unentwitfeltften Menschenleben naturlichfte und gewohnlichfte, fo fie nur nicht von ber Gunde verunftaltet ift, fo wie jene beiligfte, beren wir und in bem Bunde ber Chriften ausschliegend und eigenthumlich erfreuen. alle ift nichts anberes als Liebe ju Gott. Go wir Gott aber lies ben, wie tonnen wir ibn furchten? Die fann bei fo treuer und mabrer Liebe Furcht bor ihm in und fein und gurcht auf ben Sag bed Berichts? Denn mas mir lieben, baffelbe m. g. Fr. find mir nicht im Granbe auch zu furchten, fonbern wie bie gurcht in fich felbft Dein tragt fo auch Diffallen an bem, was man fürchtet. Wer Gott alfo furchtet, ber liebt ibn in fo fern nicht, und in fo

fern wir ihn lieben ift alle Furcht aus ber Seele verbannt. Bas tonnte alfo bie vollige Freudigkeit bes herzens auf ben Lag bes Berichts anderes fein, ober was konnte noch sonft bagu erfordert werden als die Bolligkeit der Liebe zu Gott, vor welcher alle Furcht entwichen ift.

Aber m. g. Fr. noch tiefer und auf eine noch heiligere und geheimnifvollere Beife bringt bas Wort bes Apoftels in biefen Bufammenbang ein, wenn er fagt, Gott ift bie Liebe, und wer in ber Liebe bleibt, ber bleibt in Gott, und Gott in ihm. Rarnlich weil Gott bie Liebe ift, und alfo, wenn bie Liebe vollig in und ift, auch Gott vollig in und ift: fo fann benn will ber Apoftel fagen mit ber Bolliafeit ber Liebe auch beshalb ichon feine Rurcht mehr besteben, weil wir Gott nicht mehr nur außer uns haben fonbern vielmehr noch in und; nicht außer und als ben Gefeggeber, ber und feinen Willen als einen fremben verfundigt, nicht außer und als ben Richter, ber und mit unferen Thaten als frembe por fich ftellt, fondern vielmehr in und haben wir ibn als unfer eigenes tiefftes leben, als bie innerfte uns bewegenbe und treibenbe Rraft, ber alle anderen untergeordnet find. Bas wir aber in und felbft haben, mas und felbft eigen ift, bas tonnen wir unmöglich fürchten; benn gurcht bezieht fich eben auf bie Sinderung bes Dafeins und bes lebens, bas leben felbft aber und bie innerfte und tieffte Rraft bes Dafeins fann unmöglich gefürchtet werben. Das ift fo flar, bag ich gar nicht mußte, wie ich noch ein Wort hingufugen follte, ober wozu ein folches nothig fein mochte, wenn nicht etwa bas eine noch zu bedenfen fein mochte. was jemand fagen burfte: wir fennten boch alle bie Stimme cines inneren Richters, biefe bewirfe eben bas, was berfelbe Apoftel fagt, bag bisweilen noch unfer berg uns verbammt. Diefe Stimme, wird er fagen, furchten wir boch; benn wer furchtet nicht bas, was Gewalt hat zu verbammen? Wir boren fie aber nicht von auffen fonbern in unferem inneren, und wir erfennen fie fur nichts geringeres als eine gottliche. Alfo fürchten wir boch noch Gott, wiewol wir ibn in uns haben, weil wir ibn auch in und haben als unfern Richter. Bobl m. g. Fr., bas muffen wir zugefteben! Aber laft und nur fragen: was ift es boch, worüber unfer Berg und verbammt? Und gewiß werben wir bie Untwort geben muffen: es ift immer nichts anderes als die Unvollfommenheit ber Liebe, und alles, worüber unfer Berg und jemale verbammen fann, werben wir barauf guruffguführen haben. Go wie alle Liebe Liebe ju Gott ift, und alles gute in bem Menfchen nur aus ber liebe ju Gott hervorgeben tann: fo ift auch jeder Mangel bes guten itt

nichts anberem begrundet als in bem Mangel eben biefer Liebe. Ericheint und bieweilen basjenige, woruber unfer Gewiffen uns verbammt, nicht als ein Mangel an Liebe fonbern vielleicht gar als eine ju große Liebe: o m. g. Fr. fo ift bies nichts als eine Taufchung, womit unfer eigenes Berg und irre fuhrt. Denn bie mabre Liebe hat fein Dag, welches fie überschreiten tonnte. fo wie wir, wenn wir und benten, Gott ift bie Liebe, boch jugleich wiffen, baß Gott unbeschrantt und unendlich ift: fo fennt auch bie mahre Liebe in und teine Grengen fonbern fann und foll fich immer weiter ausbreiten und immer mehr junehmen an Innigfeit und Lebenbigfeit. Wenn fie nun feine Grengen tennt, fo tann fie auch niemals ju groß fein; fonbern mas und eine ju große Liebe buntt, bas ift vielmehr eine ju fleine, weil fie mit irbifchem Ginne am irbifchen haftenb nur auf etwas fleines und geringes gerichtet ift, nicht bas mahrhaft geiftige Gein und bas mahre Bohlergeben beffen, bem wir mit einer folchen Liebe zugethan find, zu ihrem Gegenstande hat. Bo aber biefes Beftreben fehlt, ba ift in bemfelben Dage nicht Liebe fonbern Lieblofigfeit.

Sind wir aber nun unter biefer Taufchung nicht mehr befangen, als tonne es auch eine ju farte und heftige Liebe geben: werben wir bann wol noch irgend etwas aufzeigen tonnen, worüber unfer Berg uns verdammt, was nicht feinem mahren Befen nach ein Mangel ber Liebe mare? Gines tommt uns freilich noch entgegen, bas ift ber Unglaube, wenn von bem unter und bie Rebe fein foll. Aber m. g. Fr. nicht nur ift ber Glaube, wie bie Schrift fagt, burch bie Liebe thatig, und auch wiederum bie rechte bem Gebot Chrifti gemage Liebe fo gang einzig auf ben Glauben an ibn gegrundet, bag wo biefer Glaube nicht ift auch jene Liebe nicht fein fann, und alfo ift ber Unglaube immer zugleich ber Mangel an liebe: fonbern wenn wir nun fragen, woher tomint benn ber Glaube? fo tonnen wir boch nur mit bem Apoffel ante' worten, Er fommt aus ber Predigt. Aus feiner anberen aber boch als aus ber Prebigt von ber Liebe bes Baters, ber feines Sohnes nicht verschont hat fonbern ihn fur uns alle bahingege: ben, und von ber Liebe bes Cohnes, ber fich felbft fur und bargeboten hat um ben gnabigen Willen bes Baters ju erfullen. Und wenn biefe Predigt nun bennoch in jemanbem ben Glauben nicht erregt, ber bernach burch bie Liebe thatig ift ja fie gur beftanbigen That unferes gangen Lebens macht: worin liegt bie Schuld? Doch immer muß es barin an Empfanglichfeit fehlen fur ben Inhalt biefer Predigt. Und ift es wol andere moglich, als bag ber Mangel an Ginn und Empfanglichfeit fur bie gott.

liche Liebe bes Batere und bes Cobnes nicht felbft ein Mangel an Liebe ift? Alfo auch bier tommen wir auf baffelbe guruff, und es giebt alfo nichts anberes, worüber unfer Berg und verbammt, als Mangel an Liebe. Bu allen Zeiten alfo und auf jeber Stufe unferer Entwitfelung, fo lange wir noch eine folche richtenbe Stimme in unferem innern haben, fraft beren unfer Berg uns verbammt, tommt bies immer baber, weil noch nicht gang und ausichliegend wir in Gott find, und Gott in und; weil es noch etwas anderes giebt, mas uns bewegt und treibt balt und leitet, als bie pollige Liebe. Ift aber immer bie Liebe allein mirtfam und gane mirtiam, und alles in ibr alfo in Gott getban; ift fie fart genug auch bas Muge bes Geiftes gu erheben und bie De. bel gu gerftreuen, bie und fonft verwirren: bann fann eine folche richtenbe und verbammenbe Stimme fich niemals mehr in uns vernehmen laffen. Richt alfo fürchten wir Gott, wenn und in fo fern er in und ift und wir in ibm: fonbern in fo fern unfer Leben noch getrennt ift von ibm, ber bie Liebe ift; alfo in fo fern Die Liebe noch nicht vollig in uns ift. Immer find wir bann noch abnlich bem erften Menfchen, von welchem bie Schrift fagt, baß er Gott geantwortet habe, 3ch fürchtete mich, als ich beine Stimme borte im Garten. Go wie jene gurcht ihren Grund hatte in ber Gunbe, fo hat jebe Furcht, wenn bie Liebe noch nicht gu ihrer Bolligfeit in uns gebieben ift, ihren Grund in ber Gunbe. Go wie jene Furcht beschrieben wird als eine Furcht vor ber außerlich gehorten Stimme Gottes, fo geschieht es auch jest noch immer nur in fo fern, als ber Wille Gottes fur uns noch ein au-Berlicher ein Gefes ift, bas por und fieht, und beffen Stimme wir in unferem innern bernehmen, bag eine Furcht vor Gott in unferem Bergen erwacht. Benn aber wie Gott bie Liebe ift er in und ift, und wir in ibm, und alfo bie Licbe vollig in und ift, und bie Gegenwart Gottes als eine geiftige und unvergangliche und gu einer inneren geworben ift: fo ift fie benn auch bie Quelle jener unermublichen Freudigkeit, in welcher feine Furcht mehr empfunden wirb. Darum giebt es auch feine fo reine und fraftige Kreube als an ber Gegenwart Gottes in unferem inneren. Jeben Mugenbliff freben wir fie ju geniegen, jeben Mugenbliff fublen wir fie in ber Rraft ber Liebe, und eben bies giebt uns eine Freu-Diafeit auf ben Lag bes Gerichts. Diefe beftebt in ber feften Ueberzeugung, bag irgend eine außere Gegenwart Gottes, von ber wir tonnten geftraft werben, fur une gar nicht gu fürchten ift, wie benn ber herr bon ben glaubigen fagt, fie merben nicht gerichtet ober fommen nicht ins Bericht, bag aber bie innere lebenbige Be-

genwart Gottes in und unfer unverlierbares und immer machfenbes Erbtheil ift. Benn alfo m. g. Fr. ber Berr fagt, bag er nicht in die Belt gefommen fei um gu richten fondern um bie Belt felig ju machen: was ift bas anders als eben bies, was ber Apofiel uns hier fagt? Gelig find wir burch bie Freudigkeit unfered Bergens auf ben Sag bes Gerichte, baburch wenn wir beffen, baf unfer Berg und berbammt, gang überhoben find burch ben, ber und vertritt als unfer Sobepriefter bei Gott, und ber fowol uns ben Bater in unferem inneren zeigt burch bie Liebe, bie aus bem Glauben an ibn bervorgegangen ift, ale auch ibm tem Bater und immer nur barfiellen fann als biejenigen, in benen er fchon Bohnung gemacht bat mit bemfelben. Benn unfer Erbifer fagt, Gin nen Gebot gebe ich euch, bag ihr euch unter einander lieben follt, wie ich euch geliebet babe, und wir bas wohl wiffen und fublen, bag er und biefes Gebot nicht gegeben hat als einen außeren Buchftaben; fonbern baß fur alle biejenis gen, bie an ibm find wie bie Reben an bem Beinftoffe, bie in ibm bleiben und fich von ber Rraft feines lebens burchbringen laffen, eben biefes Gebot bie eigentliche ihnen nun naturliche Beife ihres Lebens felbft ift, bie Urt, wie fich ihre innere Ratur offenbart und entwiffelt, und bie Regel, nach welcher fie von felbft manbeln und leben; wenn wir fage ich miffen, bag er und biefes Gebot fo gegeben hat und in unfer Berg bineingelegt: fo ift es une auch baffelbe mit bem, was er anbermarte fagt, baf er gefommen fei bie Belt felig zu machen. Denn nur burch ben Glauben und baburch, baf bie Liebe vollig in und wird, wie fie in Gott ift, find wir felig; und bie gange Bele fann nur auf biefe Bife felig werben, weil Geligkeit nur in benen ift, aus beren Geele alle Pein und alle Furcht herausgetrieben ift, nur in benen, welche allein gu Gott Freudigkeit haben in ihrem Bergen, und beren Freudigkeit ju Gott alles andere übertrifft und überminbet.

D herrliches Biel, welches uns allen vorgestefft ift, baß bie Liebe völlig in und fein foll, baß alle Furcht und alle Pein versschwinden soll aus unserem leben, und unser ganzes Dasein sich erheben zu einer ununterbrochenen Freudigkeit des herzens zu Gott! D herrliches Biel, das und nur hat vorgestefft werden fonnen durch ben, in welchem die Fulle der Gottheit wohnte, der eins war mit dem Vater und ihn in sich trug und auch uns zu ihm hinführen will. D herrliches Biel, zu welchem wir nicht anders gelangen konnen als durch den Geist Gottes, den der herr, der uns das Gebot der Liebe gegeben, uns nicht nur verheißen

bat fonbern auch wirklich erbeten von feinem Bater, fo bag er ausgegoffen ift über alles Rleifch, welches ben Ramen Chrifti be-Untere fonnen wir freilich nicht gu biefem Biele gelangen als burch bas Wirten bes gottlichen Geiftes in unferen Bergen, ber une fart macht und treibt gu bemjenigen, mas wir gwar als bas aute erkennen aber auf feine Beife ohne feine Gulfe erringen mogen, und ber gu bem lebenbigen Bollen bes guten und gottliden bann auch bas Bollbringen bingufügt in immer reicherem Daffe, fo wir nur ibn allein malten laffen in une und nichte von bem begehren, mas ibn betrubt und ibn aus unferen Bergen ents fernt. Go lagt uns benn jenes Gebot feftbalten und burch bie Rraft bes Beiftes immer mehr hindurchbringen gu bem leben aus Gott, ju ber Freudigfeit bes Bergens, gu ber Geligfeit ber Liebe und eben baburch gu bem reinen Schauen und bem reinen Genuffe ber Bahrheit und zu ber lebendigen Freiheit ber Rinder Gottes. Mmen.

### XXXVIII.

Vom driftlichen Strafen und Vergeben.

## Text: Luf. 17, 3.

- M. a. Fr. Wordber wir neulich nach Anleitung ber Worte bes Apostele Johannes mit einander gerebet haben, bag es namlich die bochfte Bollfommenheit der Liebe fei, wenn fie alle Furcht austreibe, fo bag von biefer und ihrer Dein nichts mehr guruffbleibe in bem Menfchen: bies hat fich mir als etwas fo großes und wichtiges fur bas gange leben bes Chriften bargeftellt, baß ich fur gut gehalten habe biefem Gegenstand noch im einzelnen in mehreren Bortragen nachzugeben. Dazu gebort benn auch, was ber Erlofer in ben verlefenen Worten uns als eine Borfchrift aufstellt in Beziehung auf bie Gunden unferer Bruber: eine Borfchrift, welche wie alles, was aus feinem Munde tommt, nur ben Geift ber Liebe athmen fann und ber reinfte Musbrutf ber liebe in ihrer hochsten Bollfommenheit fein muß. Wir wollen nun feben, indem wir biefe Borte ihrem gangen Inhalte nach naher erwagen, wie auch bierbei im Strafen und Bergeben alles barauf ankommt, bag bie Liebe ohne Furcht fei. Es wird aber bagu nothig fein, bag wir guerft ben Fall naber ins Auge faffen, ben ber Erlofer bier voraussegt, und bann werben wir erft im Stande fein zweitens feine Borfchrift felbft ihrem mahren Inhalte nach zu begreifen.
- I. Der Erlofer fagt namlich, was bas erste betrifft, So bein Bruder an bir sunbigt. Diese Worte m. g. Fr. konnen bem gewöhnlichen Menschen gang verständlich erscheinen und naturlich,

ber Chrift aber wird fich nicht erwehren tonnen allerlei Bebenten bagegen in feiner Seele Raum ju geben. Bas beift bas eigent. lich m. g. Fr., Go bein Bruber an bir funbigt? Giebt es eine anbere Gunbe als Gunbe gegen Gott ben Berrn? 3ft Cunde überall etwas anderes als basjenige, mas gegen Gottes Gebot und Billen ift und geschieht? Und wenn nun bas ift, wie fann babei noch irgend ein Berbaltniß bes fundigenben Menfchen gegen anbere einzelne in große Betrachtung tommen? Ja fur ben, welcher biefen Gefichtepunkt nicht ins Muge faßt, giebt es allerbinge ein Gunbigen bes Brubers an ibm; namlich wenn bie Gunde eine Beleibigung in fich fchließt, wenn burch bie Gunbe ein Schaben erfolgt, und beibes ober eins von beis bem gerabe ibn trifft und feinen anberen: bann fagt er, berienige welcher bies verichulbet habe an ihm gefündigt. Das ift aber gar nicht ber Gefichtspuntt, aus welchem wir als Chriften alle Schwachheiten und Rehler ber Menfchen betrachten follen. Alles anbere foll in unferer Seele verfchwinden vor bem Bewuftfein bes gottlichen Willens; biefer allein ift ber Dafftab, wonach wir alles meffen fowol bas lobliche und mobilautende als bas verfehrte und tabelnewerthe bas unvollfommene und leibenschafts liche. Und wie groß auch ba bie Unruhe und Berwirrung fei. welche ber Rebltritt bes einen in bem Gemuthe und in bem Les benefreife eines anbern anrichtet: fo tritt boch bies fo febr in ben Sintergrund gegen bas groffere, bag ber Menfch fich aufgelebnt bat gegen ben ewigen und allein guten Billen bes Sochs ften, bag wir immer nur fagen tonnen, es habe einer gefündigt an Gott, nicht aber, an biefem und jenem. Und eben fo lagt und auf ber auberen Seite auch biefes bebeuten, bag, wenn wir überhaupt bie Gunbe in Beziehung auf bie Menfchen betrachten, wir wol nicht werben finden fonnen, bag eine einzelne eben mehr eine Gunbe fei an bem einen als an bem anbern. Denn weil alle fein anteres Biel haben ale bas Reich Gottes gu bauen: fo muffen fich auch alle auf gleiche Beife beeintrachtigt fublen burch alles, woburch bas Reich Gottes gefährbet und ber Wille Gottes bas ewige Gefeg biefes Reiches verlegt wirb. Benn alfo auf biefe Beife iebe Gunbe alle gleichmagig trifft: wie perhalten wir und benn gu einander in Beziehung auf bas, mas mir miber bie Gunbe gu thun haben? Darüber m. g. Fr. fennen wir nur Eine große Regel bes Evangeliums, bas bofe foll übermunben werben mit gutem. Aber bas bofe ift ber allgemeine Reind aller. Die fich felbft ber Befolgung bes gottlichen Willens geweiht baben und in bem Reiche Gottes leben und mirfen wollen, und

wie jeber gemeinsame Feind will es baber auch nur burch gemeinfame Rrafte angegriffen und überwunden werben. einem Rechte ift bierbei nicht bie Rebe mohl aber von einer theuern und beiligen Pflicht, und alle haben wir eine aleiche Pflicht gegen bas bofe aufzutreten es anzugreifen und fo viel an und ift burch bas gute gu überwinden. Steht es nun hiermit fo: warum wendet fich ber Erlofer mit feiner Borfchrift an einen einzelnen, weil er ber fei, an welchem ber anbere gefundigt babe? Etwa beehalb, weil ber, welcher burch bie gehler bes anberen beleibigt bem burch biefelben ein ansehnlicher Schaben jugefügt wird, gerabe am geschiffteften fei biefe beilige Pflicht ber Heberwindung bes bofen burch bas gute gu erfullen? Die menfche lichen Ordnungen und Gefeze wenigstens m. g. Fr. fcblichten bie Cache anbere; fie verbieten es bem, ber burch einen anberen ift . beleibigt worten, felbft Strafe uber ibn gu verhangen; fie verbinden ibn, fo viel fie tonnen, auf alle Weife burch Bureben und burch Drohungen ju einem leibentlichen Betragen, indem fie ibm ihrerfeits betheuern, bag alle Rrafte, bie menschlicher Dbrig. feit burch mancherlei Ginrichtungen gu Gebote fteben, bagu angewendet werden follen bas bofe, was ihm nachtheilig geworben ift, auf bas vollständigfte ju überwinden. Diefes nun m. g. Fr. bat freilich feinen Grund barin, bag bie menfchlichen Orbnungen und ihre Bermalter fich nicht unbedingt barauf verlaffen tonnen, baß ber rechte Beift ber Liebe in allen einzelnen lebt und fie regiert, weshalb fie tenn mehr barauf benten muffen ber Berviel. faltigung ber Beleibigungen und bes Schabens vorzubeugen, welche nur gar gu leicht entstehen fann, wenn ber beleibigte in einem gereigten und leibenschaftlichen Buftante gegen bas bofe, welches ihn getroffen hat, felbft auftritt. Aber unfer Erlofer in ben Worten unfered Tertes hat es allerdings fo gewollt fur feine Bunger, wie bie burgerlichen Gefeze fur ihre untergebenen es nicht wollen. Denn fragen wir nun weiter, wer fann benn mol in bem Ginne bes Erlofers ber fein, an welchem ein anberer befonbere gefündiget bat: fo fann ber Erlofer bier wol nichte aits beres gethan baben als fich ber gewohnlichen Sprache ber Menfchen bebient. Es giebt nichts bofes, was nicht indem es aus bem inneren bes Bergens heraustritt in bie außere Ericheinung irgen) einem ober einigen mehr ale ben übrigen irgenbwie gum Rachtheil ober gur Bermirrung gereicht; und gerabe bem, ber fo burch bas bofe getroffen ift, und gegen ben bie Gunbe gerichtet mar, biefem giebt er ben Auftrag gu ftrafen auf ber einen ju vergeben auf ber anberen Geite. Er weiß alfo nichts von Hi . IV.

jenem Miftrauen, daß ber gefrankte jum Bergeben konnte ju ungeneigt sein im Bestrafen hingegen zu weit gehen und zu viel thun, was er nachher Ursach hatte zu bereuen: ein Mistrauen, welches wir an menschlichen Gesezen billigen und loben. Aber wie anders ist es mit bem weltlichen Reiche und mit bem Reiche, bas nicht von dieser Welt ist!

D bemerket es nur recht m. g. Fr., wie sich in biesen Worten die ganze Wollsommenheit der Liebe ausspricht, mit welscher der Erloser durch die seinigen die ganze Welt umfaste! Ausseiner Liebe zu denen, die an ihn glauben und sich durch ihn den Willen Gottes so gefallen lassen, daß sie der Befolgung desselben ihr Leben weihen, war alle Furcht mit ihrem ganzen Gesolge von Uengstlichkeit und Argwohn völlig ausgetrieben. Er konnte nicht anders als das Vertrauen zu ihnen haben und aus diesem Vertrauen heraus reden, daß die seinigen allein von dem Geiste der Liebe wurden regiert werden, der alle Selbstscht überwunden habend nach nichts anderem trachtet als das Neich Gottes auszubreiten und dem göttlichen Willen immer mehr Kraft und Ansehen unter den Menschen zu verschaffen. In diesem Vertrauen nun dat er so und nicht anders geboten.

In biefem aber m. g. Fr. gewiß auch mit vollem Rechte. Micht beswegen foll junachft ber ftrafen und vergeben, an welchem ein Bruber gefündigt bat, weil er als ber gefrantte etmas an fich gut machen ju laffen bat; fonbern weil er naturlicher Beife als berjenige, ju bem bes Brubers Gunbe in einem naberen Berhaltnif fieht als ju anberen, fie auch am genaueften hat entfteben feben und baber am beften wiffen muß, mas eigentlich in biefer Sanblung feines Brubers bas bofe ift, melches burch bas gute foll übermunden werben. Derjenige bingegen, ber ichon mehr fern fteht und nicht in ihr Berhaltnig uns mittelbar verwiffelt ift, bat auch nicht bie Mittel es eben fo richtig gu beurtheilen. Wenn es alfo bie gemeinfamen Rrafte aller find, bie fich gegen bas bofe richten follen um es burch autes ju überwinden: wer fann beffer ber bevollmachtigte aller fein, wem fann bie driftliche bas befte fuchenbe Bermals tung biefer Rrafte zweffmagiger und mit mehr Ausficht auf einen guten Erfolg anvertraut werben als bem, ber allein im Stande ift bas bofe, gegen welches gehandelt werden foll, in feinem mabren Lichte ju feben und aus bem richtigen Befichte. puntte gu beurtheilen. Darum hat ber Erlofer beibes, bas Strafen wie bas Bergeben, in bie Sante beffen gelegt, an melchem gefünbiget ift.

Berweilen wir aber nur m. g. Fr. noch etwas bei biefer Bergleichung bes Reiches Gottes mit ber menschlichen Gefell. Schaft, bamit, wenn fich bier auf eine gang eigene Beife bie Borguge bes einen bor ber anberen por unferen Angen entfalten, wir auch biefer ihr Recht angebeihen laffen und bie Stellung beiber gegen einanber nicht miffennen. In ber burgerlichen Gefellichaft berricht überall ein freilich durch alle Ericheinungen ber Gunbe und burch alle Abstufungen ihres Wirkens in bem menfchlichen Leben binlanglich gerechtfertigtes Migtrauen gegen ben einzelnen, wenn er in feinen eigenen Ungelegenheiten ftraft und vergiebt; in bem Reiche Gottes aber, in welchem nur biejenigen mahrhaft find, bie ber Geift Gottes treibt, ber alle auf gleiche Beife gu Rinbern Gottes macht, ift biefe gurcht und biefes Migtrauen mit eben bem Rechte verschwunden, mit bem es in ber burgerlichen Gefellschaft berricht. Denn in biefer find eine Rulle von folchen, bie ber Geift Gottes noch nicht gu Rinbern Gottes gemacht bat, und fie tann nur auf biefen Buftanb berechnet fein. Benn nun in biefer bas Strafen und Bergeben einem anderen obliegt ale in jenem: fo tritt beibes einander nicht in ben Beg, weil bas eine einen gang anberen 3meft bat als bas andere. Daber fonnen wir und in allen unferen außerlichen Ungelegenheiten, wie wir auch follen unter bie Ordnung ber menfchlichen Gefege, auch barin fugen, bag wir wenn an uns gefünbiget ift bas Strafamt nicht felbft fuhren, namlich bas, meldes ber burgerlichen Gefellichaft obliegt, welches aber gar nicht jenen großen und beiligen 3mett bat bas bofe unmittelbar in ber Geele felbft ju überwinden burch bas gute, fonbern nur ben untergeordneten burch eine ibm entgegentretenbe außere Rraft bie ferneren Ausbruche beffelben ju binbern und es, wenn es auch nicht mit feiner innerften Burgel ausgerottet werben fann, benn bagu reichen folche Rrafte nicht bin, boch unschablich gu machen fur bie Gefellichaft.

In bem Reiche Gottes nun ift auch eben ber, welcher am besten die Sunde zu erkennen im Stande ist, auch der nachste zum Bergeben, weil er auch wissen muß, wenn sein Strasen gebolsen hat, und ob der verirrte auf der Ruktkehr von seinem Wege ist, und also die Sunde angesehen werden kann als etwas gewesenes und verschwundenes, wogegen es auf keine Weise mehr etwas zu thun giebt. Die bürgerliche Gefellschaft aber überlätt auch dieses Recht nicht dem einzelnen, und wir konnen und dem unbesorgt fügen in allen Fallen, von benen sie irgend Renntnis nimmt. Denn ihre Vergebung geht nicht darauf die

Sunde als inneren Zustand bes Menschen für etwas zu erklaren, was zwar sonst da gewesen ift jezt aber vergessen und dahinter liegt, sondern sie hat nur den untergeordneten Zwekt einerseits zu verhuten, daß nicht durch allzu große Gelindigkeit das bose aufgemuntert werbe, andererseits das Urtheil der Menschen über die einzelnen Handlungen selbst, welches sich so leicht hinneigt zur Unbilligkeit und zur Harte, in seinen Ueußerungen zu mäßisgen und in Schranken zu halten.

So besteht also beibes sehr gut neben einander, bas mehr außerliche Strafen und Bergeben, welches in einem wohl geordeneten geselligen Zustande ber einzelne nicht selbst üben barf, welcher beleibigt worden ist, und bas mehr innerliche Bergeben forwol als Strafen, welches ber Erlofer nicht anders kann als eben

biefem einzelnen übergeben.

II. Und fo lagt une nun zweitens ben Auftrag, ben ber Erlofer bier feinen Jungern überhaupt giebt, naber ine Muge faffen befonbere auch in ber angegebenen Begiebung, bag mir ibm nur volltommen genugen tonnen, wenn unfere Liebe fchon frei geworben ift von aller gurcht. Go fagt benn ber Erlofer querft, Go bein Bruber an bir funbiget, fo ftrafe ibn. Bas ibn frafen beiffe: baruber m. g. Fr. fonnen wir unmoglich in 3meifel fein. Gin Chrift ale folcher bat bas wiffen wir feine andere Gemalt, welche er gegen einen Bruber anwenden fonnte, ale bie bes gottlichen Worte, und fein Strafen fann in nichts anberem befteben als in bem Gebrauche biefer Baffen bes gott. lichen Bortes, um ben ber gefundigt bat gur Erfenntnif feiner Gunde ju bringen und ben Billen jum Biderftanbe gegen bas bofe in ihm gu ermetten und gu beleben. Gendet nun ber Erlos fer ju jebem Bruber ber gefündigt hat aus ben vorber von uns erwogenen Grunden eben benjenigen, an welchem er gefündigt bat, fo mogen wir bied Umt nun ansehen als ein beitiges Recht ober als eine beilige Pflicht, benn beides ift in meufchlichen Dingen gwar bon einander gefchieben in bem Reiche Gottes aber eines und baffelbe: - immer ift es ein anvertrautes Geschaft, bas wir und um feinen Preis follen ftreitig ober uns von ber gottgefälligen Ausübung beffelben abmenbig machen laffen.

Fragen wir nun aber, wie es in biefer Beziehung unter ben Chriften fteht: o wie felten finden wir, bag ber an welchem ein Bruber gefündiget hat auch wirklich biefen Befchl bes herrn befolgt! Wie viel haufiger überläßt jeber biejenigen, welche ge-Ben ihn gefehlt haben, sich felbft, mag er nun ernftes Nachden-

fen von ihnen erwarten ober leichtfinnige Gorglofigfeit, und lagt fich fatt auf bem Standpunfte bee Chriften feben gu bleiben gu bem niedrigen ber menfchlichen Gefellichaft berab, bie jeben fo anficht wie fie es mußte, wenn auch ber Geift Gottes nicht ausgegoffen ware uber bie Rinber bes Lichts. Denn auf biefen ftel. Ien wir und ja, wenn wir bie Beforgniß begen, ber Bruber, ber an une gefundigt bat, und gu bem wir nur in ber beften Abficht fommen um ihn gu ftrafen und ihm bie Augen über feine Ab. weichung von bem gottlichen Gebote ju offnen, ber werbe in eine leibenschaftliche Bewegung gerathen und bas Werf, welches wir als Bertzeuge bes gottlichen Geiftes in ihm forbern wollen, in feinem erften Unfange gerftoren; ober wenn uns bange ift, er mochte glauben, es fei uns weniger um feine Befferung weniger um bas Beil feiner Seele gu thun, als bag wir uns auf einen Augenblitt auf ber Bobe, von welcher ber beleibigte ben Beleibi. ger unter fich erblifft, recht gutlich thun wollten, und bas mochte fein Berg mit Unmuth und Bitterfeit erfüllen und jeden Berfuch von unferer Seite fo vereiteln, bag jeber andere beffer im Stanbe fein wurde ihn ju firafen. Das find bie Entschulbigungen, bie wir oft genug boren, und weit ofter, ale wir fie boren founen, gieht fich bie menfchliche Eragbeit auf fie gurutt. Aber wir werben es wol gefteben muffen, bag fie mit bem rechten Geifte ber Liebe nicht in Uebereinstimmung find fonbern nur bervorgeben fonnen aus einem Semuthe, in welchem bie gurcht noch mobnt. Denn wenn wir es boch mit einem Chriften gu thun haben, ber nicht nur bemfelben herrn wie wir ju bienen bekennt, und ber beffelben Geiftes theilhaftig fein will fonbern auch wiffen muße wie viel Bulfe feine Schwachheit bedarf: fo burfen wir ja nicht furchten, bag, menn wir wirflich mit ber Stimme ber berglichen Liebe ju ihm treten nicht in ber Geffalt bes beleibigten fonbern eines Dieners ber Gemeine um an ihm ein beilfames Umt, melches fie zu verfeben bat, aufe befte auszurichten, er uns mit feindseligen und gerftorten Gemuthebewegungen entgegen fommen werbe. Bielmehr follen wir vorausfegen, bag wenn auch bas bofe noch einen Bugang gehabt bat in feiner Geele boch bas in ibm fchon gewirtte gute noch bie Rraft baben werbe jenes gu überwinden. Wenn wir und bier furchten und feigherzig gurutf. treten: wie wollen wir benn befteben neben ben Dienern bes Evangeliums, bie bei ihrer Prebigt, Thut Bufe, auf nichts rechnen konnten in benen, ju welchen fie gefendet wurden, als auf ben unter vergiftendem Bahn und Jahrhunderte alten Thorheiten gang verftofften und faum noch glimmenben gottlichen Funten?

Und ba ber Berr gu jenen felbft gefagt bat, Wenn bicjenigen bie mich baffen nun ench um meinetwillen auch werben bor Gericht gieben, fo forget nicht mas ihr fagen werbet, benn ber Beift wird es euch geben gur Stunde; und fie fich auf bies gottliche Bort verlaffen haben bei ber Bertheibigung bes Evangelii gegen biejenigen, benen es im innerften Bergen gumiber mar: fo follten wir, wenn wir es mit einem Bruber gu thun baben, ber felbft ben Erlofer anerkennt, und bem bie heilfamen Regungen feines Beiftes nicht fremb finb, bennoch furchten, es fonne uns fehlen unferen Beruf bei ihm geltend ju machen, es werbe und miglingen mit unferem Strafamte an feiner Geele? Gewiß wirb es und nicht fehlen, wenn wir nur bem Geiffe ben er auch und verbeißen bat Raum laffen. Saben wir in unferem Berbaltniffe en einem Bruber ber gefehlt bat alles leibenschaftliche bei Geite gelegt allen Sochmuth übermunden; treten wir mit ber einbringenben Rraft ber Liebe por ibn bin: bann ift nicht gu furchten, ber Beift merbe und barin im Stiche laffen, bag wir nicht wiffen follten, wie wir gu reben und mas wir gu thun haben um ibn fo gu ergreifen, bag bas gute Wert auch wirklich vollbracht werbe. Und was fur Unterfrugungen bietet uns ber herr nicht außerdem noch bar, wenn wir auch Urfache haben follten uns felbit ju migtrauen! Denn anbermarte fagt er, wenn unfer Bruber und unter vier Mugen nicht bort, fo follten wir noch einen ober zwei bagu nehmen, benen er auch gutrauen muffe, baf fie ben Geift Gottes haben, und follten verfuchen, ob es uns auf biefem Wege gelingen werbe. Immer mehr alfo fonnen wir bie Rraft bes gottlichen Wortes gegen ihn haufen, fo bag mir auch julegt bie gange Gemeine in Anspruch nehmen, die ja fchulbig ift bafur ju forgen, bag bas bofe in ihm übermunden merbe. D m. g. Fr. bag wir boch gurufffebren mochten zu ber alten Einfalt, welche biefe Borfchrift bes Erlofers treulich befolgte! bag und boch nicht biefes gange Ruftgeug ber ftrafenden bruberlichen Liebe umfonft anvertraut fei und feit Jahrhunderten immer fparfamer gebraucht gulegt mitten in ber Rirche bes herrn gleich fam verrofte! Gewiß wenn und ein folder Reichthum in bem Borte bes herrn ben Ruth nicht einflogt, bag jeber ba mo es ber herr befiehlt ben Unfang mache mit ber Strafe ber Liebe: bann fehlt es und gewiß noch an ber rechten Bollfommenbeit ber Liebe. Denn was ift es am Enbe, weshalb mir gagern und uns bem Auftrage bes herrn entziehen, als bag und noch nicht ein: mal bie fleinliche Rurcht ausgetrieben ift bor ben unangenehmen Einbruften, welche guruftbleiben fonnten, wenn wir migverffanben und abgewiesen werben.

Und nicht anders m. Br. ift es mit bem zweiten Worte bes Erlofers, Wenn bein Bruber anbered Ginnes wirb, fo vergieb ihm. Ja gewiß, fo felten wir die rechte Grundlichkeit und Freudigkeit bes Strafens finden in bem gewohnlichen Leben ber Chriften, burch bie es fo viel volltommener murbe gereinigt merben: eben fo felten finden wir auch bie rechte Reinheit und Freubigfeit bes Bergens im Bergeben, burch bie unfer Leben fo uns endlich wurbe verfcont werben. Richt bag ich fagen wollte, falte Barthergigfeit ober feinbfeliges Machtragen mare haufig in unferen Gemeinen; vielmehr mag biefes nur felten fein, und überall die moblwollenden und gefitteten bie Dberhand haben, welche bie Gugigfeit bes Bergeibens bei jeber Gelegenheit geniegen und fid) nur munbern, bag man es fur etwas großes und fchweres halten tonne: - aber ift es nun auch bas rechte Bergeben? Bei ben meiften beffeht es wol nur barin, bag fie bie Rranfungen und bie Rachtheile gern und leicht verschmergen, bie ihnen aus ben Fehlern ihrer Bruber ermachfen. Bas biefes ans belangt, fo ift es freilich leicht, bag ein Chrift gu fich felbft fage, Wenn bir boch fo manches unbequeme und mibermartige beftans big erwachft theile burch bie Ginfluffe ber außeren Ratur theils burch bie einander burchfreugenben Bege ber menschlichen Sands lungen, wovon wir niemandem bie Schuld beimeffen tonnen fonbern es nur als gottliche Rugung binnehmen muffen: warum willft bu benn basjenige nicht eben fo binnehmen ober menig: ftens noch etwas anderes babei empfinden, mas freilich auf eine Schwachheit ober Berirrung in beinem Bruber hinmeifet! Denn mas bir wiberfahren ift bleibt ja boch fur bich gottliche Fügung und foll bir alfo jum beften bienen, und bes Thatere Schwach: beit wurde ja fonft; wenn jenes nicht baraus hervorgegangen mare, nur beine Theilnahme erregt haben: warnm willft bu jest unwillig fein! Das ift recht icon und gar nicht zu tabeln, ja es icheint grofmuthig, wenn man es nach gewöhnlicher Beife beurtheilt; aber es ift nicht bas Bergeben, wovon ber Erlofer rebet, benn es hangt gar nicht mit unferem Strafamte gufammen, und es bezieht fich gar nicht auf bie Gunbe, wie boch ber Erlo. fer fagt, fonbern nur auf ben Schaben, ben wir ja freilich tomme er auch woher er wolle fur nichts achten follen, fo wir Chriftum geminnen. Der herr aber will, bie Gunbe follen wir wenn wir fie mit Erfolg geftraft haben bernach vergeben. Das fest nun offenbar porque, gar nicht wie jene oben gehorte Rebe flingt,

bag wenn unfer Bruber an une funbiget wir gar nichts befonberes babei empfinden follen - benn wie follten wir bann barauf tommen ihn gu ftrafen? - fonbern freilich foll burch feine Gunbe eine Trubung in uns entfiehen, weil bas Reich Gottes getrubt worden ift, welches uns nie gleichgultig fein barf, aber fie foll fich hernach abklaren, und alles foll wieder Licht und Liebe fein zwischen uns und ihm. Das ift bie Bergebung, von welcher ber herr rebet; und biefe scheint wol nicht etwas fo gar leichtes und mobifeiles gu fein, wie er fie benn auch gar nicht fo barftellt. Go giebt es benn auch wol viele unter und, bie wenn gegen fie gefundiget wird allerdinge nicht blog an ben Schaben benten ober bie Beleidigung fondern wol vorzüglich bon ber Cunbe bewegt werben und auch freilich bie Berpflichtung fublen fie zu vergeben. Aber wenn fie nun glauben vergeben zu haben, fo ift es nur ein balbes Werf. Die menfchliche Schwachbeit fei eben ein allgemeines Uebel, in bem einen etwas anbers geftaltet ober auch etwas ftarfer als in bem anbern, im gangen aber erführen wir nicht leicht an einem anderen, was wir nicht auch in uns felbft fanten. Es fei alfo auch wieber nur eine Schwachheit uber bas, woran wir langft gewohnt fein follten, als über etwas unerwartetes aufzubraufen ober baffelbige einem anberen ubler gu beuten ale une felbft. Dies aber nicht thun, ware bies ichon bas vom Erlofer vorgefchriebene Bergeben? Gefest nun, wir batten in biefem Ginne unferem Bruber verzieben und, wie man gu fagen pflegt, nichts mehr gegen ibn: haben wir besmegen etwas fur ibn? geht baraus fchon eine mabre leben. bige Liebe gu ihm berbor, und fann er barin eine Urfache finden viel ju lieben, weil ibm viel vergeben ift? Dein warlich nicht; benn biefe gleichgultige Dachficht mit menfchlicher Schwachheit fann nur gu leicht auch falte Gleichgultigfeit fein gegen ben Menfchen felbft. In biefer Urt ju verzeihen wird fein uriprung. lich hulfreiches bruberliches Berhaltnig vorausgefest und alfo auch feines burch fie wieber bergeftellt; Chriffus aber rebet überall nur von bem, was unter Brubern gefchehen foll.

Worin nun aber bas freudige Vergeben, wozu er uns anweiset, eigentlich besteht? Um bas zu finden dursen wir uns nur
erinnern, baß er uns anderwarts lehrt, wenn wir von Gott Vergebung erbitten, uns barauf zu berufen, baß auch wir benen vergeben, welche von uns Vergebung bedurfen. Dies sezt boch
offenbar voraus, baß die Vergebung die wir ertheilen derjenigen
abnlich seln muß, die wir erbitten. Welcher Art aber die gottliche Vergebung ift, und wie wir sie erfahren in unserer Seele,

bas wiffen wir ja wol. Buerft ja erfpart fie uns bie Bufe nicht und grundet fich nicht auf ein leichtes Ueberfeben ber menschlichen Schwachheit; fonbern erft muß bie Mufforberung gur Buffe burch bas Umt, welches bie Berfohnung prebigt, ans Berg gebrungen fein, ber Schmerg über bie Gunbe muß bas innere erfüllt haben. Go auch mit ber Bergebung, bie wir zu ertheilen baben, wenn an une gefündigt worben ift. In une muß bann ber Schmerz über bie Gunbe fein, und barum muffen wir ibn auch erregen, und nur jene nuchterne Bergeihung nicht bie mahrhaft bruberliche ift moglich ohne bie Strafe bes Geiftes um bie Gunde und ohne bie Ginnebanberung, welche baburch bewirft Aber m. gel. haben wir Bufe gethan, fo ift auch bie wirb. Bergebung, die und zu Theil wird, Die gottliche Bergebung in Chrifto, biejenige, mit ber zugleich wir auch alles burch Chriftum erworbene Beil erlangen, Friede mit Gott und Freude an ibm, Gemeinschaft mit Gott burch ben Geift, ber in und lieber Bater ruft, und ber in ben Rinbern Gottes bie Fulle guter Fruchte bervorbringt: fo bag bie gottliche Bergebung jugleich bie lebenbige Bereinigung Gottes mit und ift. Eben fo nun foll auch unfere Bergebung fein gegen bie Bruber, baß fich ihnen zugleich unfer ganges Berg gumentet in liebe und Freute, bag fich eine innige Lebensgemeinschaft unter und mehr als je befestige, und wir nur ein Recht mehr erlangt haben ihnen beigufteben in Dem Berfe ber Beiligung, wie wir nur vermogen, furg ihr Berbalt. niff su und muß fo flar und rein bergeftellt fein, wie in ber Geele beffen, ber Bergebung erlangt bat, alles flar und ungetrabt ift in Begiebung auf unferen himmlifchen Bater.

Wie aber m. g. Fr. die gottliche Bergebung als wahre Mittheilung Gottes ber reinste Ausstuß ber gottlichen Liebe ist: so hangt auch bei uns das Vergeben in diesem hoheren Sinne gang davon ab, daß unsere Liebe vollkommen sei, und die Furcht mit ihrer Pein und nicht mehr erschüttere. Und nicht etwa nur in so fern, als wir um so vergeben zu können vorher mussen gertraft haben ohne Furcht, sondern auch unmittelbar. Denn wenn unser Bergeben zugleich der Anfang sein soll einer fortdauernden Wirksamkeit hulfreicher und heiligender Liebe: so gehort zuerst auch sessen gertrauen dazu, das seinen Weg geradeaus geht ohne wie die Furcht dalb rechts dalb links dalb rüftwarts zu sehen; Bertrauen, daß der gottliche Geist es ist, der durch die Liebe wirkt, und daß der nicht vergeblich arbeiten kann. Demnachst aber mussen wir auch in solcher Vergebung selbst das Gelübbe der Geduld ablegen wohl wissend, daß wenn gleich Buße und

Schmerz über die Sunde der Anfang der heiligung ift der Mensch boch nie auf einmal der Sunde los und ledig wird. Wir muffen und im voraus darüber trössen und es auch im voraus schon vergeben haben, daß er doch noch ab und zu in benselben Fehler verfallen wird, daß aber doch allmählig das dose wird überwunden werden durch das gute, so wir nur nicht versaumen zu hulfe zu kommen, wo er noch schwach ist. Diese thätige Geduld aber ist die schönste Frucht der Furchtlosigkeit und bes frischen Muthes, so wie der Ungeduld immer eine Furcht zum Grunde liegt.

Durch foldes Strafen und Bergeben nun muß bie Gemeine bes herrn fich immer mehr verherrlichen, indem ber Beift berfelben immer reiner und gleichmäßiger aus jebem einzelnen fich verfundigt; aber auch verbreiten fann fie fich nur baburch, bag immer mehrere von jener Strafe bes Beiftes getroffen fich in biefe fcone und felige Gemeinschaft ber Bergebung aufnehmen Darum lagt und junebmen in ber ftrafenben und veraes benben Liebe ohne Furcht, auf welcher ber fortgebenbe Gieg uber bie Gunde beruht, und in welcher fich bie Gewalt offenbart, welche ber Erlofer ben feinigen über bie Gunte gegeben bat. Denn eben bies ift ber mabre und tiefe Ginn bes geheimnigvol-Ien Bortes, Bem ihr bie Gunbe erlaffet, bem ift fie erlaffen, und wem ihr fie behaltet, bem ift fie behalten. Bem wir fie erlaffen, bem ift fie fo erlaffen, bag er nun feiner neuen Strafe ober neuen Bergebung mehr bebarf, bag in Beziehung auf biefe Gunbe gwifchen und und ihm bie Liebe nie mehr fann geftort ober getrübt werben, fonbern er in bie Gemeinschaft aller Birfungen bes Geiftes und ber Onabe aufgenommen ift. Bem wir fie behalten, weil es meber und einzeln noch ben vereinigten Rraften aller fur jest gelingen will ibn ju einer fruchtbaren Erfenntnig ber Gunbe ju bringen und bas und anbefohlene Straf. amt mit Erfolg gu uben, bem find fie behalten und gwar fo, wie ber herr an einem anberen Orte fagt, Wenn bein Bruber auch bie Gemeine nicht bort, fo balte ibn wie einen Bollner und Beiben. Will bas aber etwa fagen, wir follten ibn fur einen folchen halten, von beffen Gemeinschaft wir uns ausschließen, und bem wir bas gottliche Wort mit feinen Segnungen fern balten follen? Mit nichten wol! benn bie Bollner bat er felbft aufgefucht um fie gur Geligfeit gu bringen, und gu ben Beiben bat er feine Runger gefandt um ihnen bas Bort Gottes ju verfundigen. Einen Bruder ber gefündiget hat fur einen Bollner und Beiben balten, beißt alfo ibn fur einen folchen aufeben, bem bas gotts

liche Wort jest noch fremb ift, bem es also noch muß in die Seele gepflanzt werben. Sonach werben wir in diesem Falle nur auf eine andere Urt von Liebeserweisung hingewiesen, und auch behalten werben die Sunden nur um sie zu erlassen, damit das große Werk der Vergebung immer weiter fortschreite, und wir des festen Vertrauens leben können, daß wenn die wahre Liebe sich überall unter den Christen in schoner Reinheit und wahrer Vollkommenheit zeigt und ohne Furcht das Werk des Seistes handhabet alsdann auch das bose ganz wird überwunden werden von dem auten. Umen.

#### XXXIX.

# Von der Gelbftverläugnung.

Text. - Matth. 16, 24 - 25.

M. a. Fr. Daß Chriftus unfer herr und in biefen Worten eine Befchreibung geben will von ber rechten Treue und ber vollfommenen Liebe feiner Junger gegen ibn, bas leuchtet wol einem jeben ein; und bag er zugleich marnen will vor einer gurcht unb Beforgnif, bie fich bennoch auch berjenigen bemachtigen konnte, welche ihn lieben und ihm ihre Liebe auf jebe Beife bezeigen wollen, bas ift auch wol beutlich genug. Denn wenn wir in ben Fall fommen und eines besonderen Willens bas leben ju erhalten bewußt zu werben, fo muß auch eine Beforgniß ba fein, baß es tonne verloren geben. Aber ich beforge boch, wir tonnen bei bem erften Bernehmen biefer Borte nur gar gu leicht auf einen falfchen Weg mit unferen Gebanten geführt werben und uns vor einer Furcht gewarnt glauben, an welche ber Erlofer nicht gebacht bat, und bann murben mir auch nicht zu ber richtigen Borfiellung bon ber vollfommenen Liebe ju ihm gelangen, bie er eigentlich bier gemeint bat. Laft mich alfo guborberft jene febr nabe liegenbe unrichtige Deutung feiner Worte abwehren, und bann mollen wir mit einander feben, welches benn ber mabre und volltommene Ginn biefer Rebe bes Erlofere fei.

Wenn ber herr fagt, Wer mir nachfolgen will und mein Junger sein, ber nehme sein Kreuz auf sich, und so folge er mir, benn wer fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren: so ift wol gar naturlich, bag wir benten, er habe im allgemeinen sagen wollen, bag berjenige nicht sein Junger sein konne, ber vor ben

Dibermartigfeiten bes lebens erfchrifft, und bem bei jebem Bebanten an Die Möglichfeit bas leben einzubugen gleich eine unbedingte Luft bas leben gu erhalten entffeht. Mun ift bies an fich gwar mahr, benn ein folder murbe bestanbig abgefdrefft merben von ber Rachfolge bes Erlofere: aber wenn wir bierbei allein fteben bleiben wollten, fo murben mir offenbar eine viel ju geringe Meinung faffen von biefen Worten bes herrn. Denn gewiß, bas ift etwas gar leichtes und gemeines, und bei ju vielen Menfchen bemerken wir es, welche boch weit entfernt find von feiner rechten Rachfolge, baf fie eben feine gurcht haben bor ben Bibermartigkeiten, bie fie auf ihrem Lebensmege treffen, ja auch bas Enbe bes lebens, wenn es ihnen unerwartet erfcheint, ift ihnen gleichgultig. Und boch ift bas bei vielen ungebilbeten Bolfern und einzelnen Menfchen nichts anderes als eine gewiffe Stumpffinnigfeit bes Gemuthe, bie nur baber rubrt, bag fie ben Berth bes lebens noch nicht fo gut ju fchagen wiffen als andere. Gol Ien wir nun glauben, baß folche Denfchen eben aus bisfer Urfache fich beffer eignen gu tuchtigen und vollkommenen Jungern Des herrn, ba boch ihre Stumpffinnigfeit offenbar ein Mangel ift und swar ein großer geiftiger Mangel, bon bem fie erft muffen befreiet werben? - Unbere wieberum finden wir auch baufig genug, bie aus bloger Bergnugungefucht fich mit großer Leichtigfeit ber gurcht bor allerlei Wibermartigfeiten und Befchmerben gu entschlagen wiffen ja fich wie im Scherze und lediglich aus Luft in Rabrlichkeiten einlaffen und bas leben auf bas Spiel fegen, wenn fie fich einmal an Bergnugungen gewohnt haben, bie nur hierburch ihren bochften Reig und ihren ausgefuchteften Gefcmatt betommen. Goll nun eine folche Gemutheverfaffung eine mabre und umnittelbare Bermanbtichaft haben mit ber bochften und ernften Liebe gum Erlofer? - Endlich giebt es auch Densichen genug, Die wenigstens bann, wenn irgend eine heftige Leis benichaft fie aufregt, und am meiften gilt bies von ben feinofelis gen Bewegungen bes Gemuthe, im Stante find fich in eine Menge von Gefahren und Widermartigfeiten bineingufturgen, und fich nicht irre machen laffen, auch wenn ihnen ber Beriuft bes Lebens brobt. Goll und nun bas geschiffter machen Junger bes Erlofers ju fein, mas eben fo gut aus einem Gemuthezustande bervorgebt, ber bem eines Jungers Chrifti am meiften entgegen. gefest ift? Dag bie Rinber biefer Belt auf eine folche Geelenfarte wie fie es nennen einen unbebingten Berth legen, bas ift naturlich; aber wenn es boch nichts hilfe bie gange Belt geminnen, wenn einer Schaben leibet an feiner Geele: fo fann

auch biefe Seelenftarte an und fur fich tein Gewinn fein, welche mit folchem Schaben an ber Seele zusammen bestehen tann.

Un und fur fich betrachtet alfo fann eine folche Gelbftverlaugnung nicht ein befonberes Erforberniß fein fur bie Junger bes herrn. Aber fonnte man fagen aus Liebe gu ihm fich felbft verläugnen und bas Leben gering achten, auch wenn alles anbere jufammenftimmte es uns angenehm ju machen, bas fei etwas von jenem gang verschiebenes. Wohl! nur biefes ift babei gu bebenfen, ob benn bie Liebe jum Erlofer in einem befonderen Berbaltniffe fieht gu biefer Entfagung und Gelbftverlaugnung andere als jebe anbere Liebe; und bas murben wir fchwerlich bejahen ton-Um Enbe namlich ift es nicht moglich, bag ber Menich leben fann ohne irgend eine Liebe. Er ift aber auch nicht ein bewußtlofes Gefcopf, welches nur einem ihm felbft unbefannten Dranae und Triebe ber Matur folgt, fonbern fabig fich bie Frage porzulegen, ja er muß fie fich vorlegen: wozu lebft bu eigentlich? mas ift es benn, mas bein Leben erfullt, worin bu baffelbe und beine Rrafte barin fublit? Wenn er fich biefe Rrage gar nicht beantworten tonnte: fo mare er ber elenbefte unter allen Denfchen, ja fein Buftanb fante unter bie menfchliche Ratur berab. es aber übrigens was es fei, was er als ben mabren Inhalt feines Lebens anfieht, fo ift ja natürlich, baff je flarer ibm bas geworben ift, befto mehr er alles andere um beswillen in ben Bind fchlagt. Und fo finden wir oft genug, bag eine Liebe gu unmurbigen Gegenftanben fich bes Menfchen in einem eben fo boben Grabe bemachtigen fann. Das haffliche wie bas fchone, bas fchlechte wie bas gute, ben Irrthum wie bie Bahrheit fann ber Menfch fo boch ftellen, bag er Gefundheit Rube Gicherheit feines Boblftanbes in ber Belt ja auch fein Leben in taglichen Befahren unbebenflich aussest. Und wenn fie fo ihr leben gering achten und ihr Rreug auf fich nehmen: fo troften fie fich mit eben bemfelben, mas auch ber Erlofer in ben Worten unferes Tertes fagt, Ber fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren. Sie fagen auch ju fich felbft, Bas ift wol unficherer als bas Leben? vermag boch ber Menfch, fo wenig als er feiner naturlichen gange etwas bingufegen ober bavon thun fann, eben fo menig auch ber Lange feines lebens - mag er auch forgen und fich muben, mag er fich überwinden entbehren und entfagen fo viel er will - irgend etwas bingugufegen und bie Uebergeugung bei fich ju gewinnen, er habe es wirklich verlangert, und bies fei nun ber Bewinn babon, bag er feine mabre Liebe bintangefest babe und ibr untren geworben fei eben aus Liebe gum leben.

Ift bas nun nicht moglich, fprechen fie weiter gu fich felbft, und gilt baffelbe auch von ben außern Bibermartigkeiten bes Lebens, bag wenn man ihnen bas eine Thor angfilich verrammelt fie boch gu einem anderen hineindringen konnen: fo ift ja bei weitem gerathener biefes alles geben ju laffen, wie es fann und will, und nur aus allen Rraften fur ben Genug und ben Behalt bes Les bend gu forgen, ber eben jebem über alles geht, und ohne ben es boch, mahrete es auch noch fo lange, ihm feine Befriedigung gewähren wurbe. Go ift bemnach auch bies etwas gemeines und nicht ben Jungern bes herrn eigenthumliches. Wenn alfo ber Erlofer nur bied gemeint hatte, fo murbe er gefagt haben, Ber nicht fich felbft verlaugnen und fein Rreug auf fich nehmen fann, ber fann überall nichts lieben alfo auch freilich mich nicht, fonbern er muß feben, wie er fich ohne irgend einer feften und beftimmten Reigung Raum gu geben an bem genugen lagt, mas ibm gerade ber Augenbliff jumirft; wer fein Leben erhalten will, ber fann nicht in irgend eine Sache tuchtig werben, alfo auch nicht ale mein Junger. Da er aber fo nicht gesprochen, ba er gewiß etwas hat bezeichnen wollen, ohne welches wir in allem anderen aut fein konnten und ehrenwerth nur nicht als feine gunger: fo muß er nothwendig mit feinen Worten noch etwas anberes gemeint haben, und es muß gewiß etwas großeres und tieferes fein, was er fagen wollte, als er bie Worte unferes Tertes fprad.

Um nun bies recht inne ju werden, so lagt uns nur feine Worte in ihrem Zusammenhange genauer betrachten und bem gemäß zuerst feben, was boch das für eine Furcht ift, von welscher ber Erlöfer uns befreien will, und von welcher er sagt, daß sie seinen Jüngern nicht gezieme, und bann zweitens barauf achten, wie in ber That nur die ganze und vollkommene Liebe zu ihm im Stande ist diese Furcht zu überwinden und aussautreiben.

L. Unmittelbar vorher, so ergablt ber Evangelist, hatte ber Erloser guerst angefangen zu seinen Jungern zu reden von feinem Leiden, daß sie nun bald wurden nach Jerusalem kommen, daß er dort wurde überantwortet werden in die Sande ber Heiben, und daß er viel leiden wurde und sterben. Da sprach Petrus zu ihm, indem er ihn bei Seite nahm, herr, schone doch bich selbst, das widerfahre dir nicht! Dem herrn aber war diese Rede so wenig genehm, daß er zu diesem seinen lieben und treuen Junger in jene harten Worte ausbrach

und zu ihm sagte, hebe dich von mir Satan, du bist mir dr.
gerlich, benn du suchest nicht bas gottliche sondern bas menschliche, und dann wandte er sich zu der Gesammtheit seiner Junger, die ihn eben umgaben, und sprach die Worte unseres Textes. Zuerst also, was veranlaste ihn zu diesen Worten, und
worauf bezogen sie sich? Offenbar auf die Worte, welche Petrus sprach, der nicht für sich selbst fürchtete sondern für ihn
feinen herrn und Meister, und darauf, daß er wünschte, sein
Meister moge sich noch bei Zeiten hüten, daß ihm das nicht
begegne, was er vorhersagte. Wenn wir also die Worte des
Meisters recht verstehen wollen, so mussen wir vor allen Dingen seine Misbilligung der Worte des Schülers zu verstehen

fudjen.

Bie alfo m. g. Fr., auch eine folche garte Liebe will ber Erlofer nicht? D wie oft bunten wir und in einer folchen recht fcon und ebel bewegt und glauben bie rechte Starte und Tiefe unferer Liebe gerabe baburch erft felbft recht mabrgunehmen und auch anberen anschaulich zu machen! Wenn wir uns ber treuen Liebe bes lebenbigen Ginfluffes berer, bie und Gott gegeben und auf eine besondere Beije jugefellt hat, recht erfreuen; wenn wir recht tief fuhlen, wie innig wir an ihnen hangen, und wir geben bann auf einmal auch nur bem Gebanten Raum, bu fonnteft bie verlieren, an benen beine Geele fo bangt: wie merben wir bann nicht ergriffen bon bem Gefühle bes Berluftes ber Berftorung unferes gangen Buftanbes und ber Dichtigfeit, bie fich bann uber unfer Leben verbreiten murbe. wenn nun gar irgend einem von benen, bie unferem Bergen fo am nachften fieben, eine Gefahr wirflich broht burch Rrantheit ober von Seiten feiner Berhaltniffe in ber Belt: mit welcher Beforgniß begleiten wir bann jeben bebenflichen Mugenbliff! wie fürchten wir bestandig, er mochte bier ober bort gu viel ober ju wenig thun! wie mochten wir ihn warnen bei jedem, wovon wir glauben, es fonnte auch im geringften bie fchlimme und ichwierige Lage, in welcher er fich befindet, baturch erfcmert werben! Und biefe garte Beforgnif ber Liebe verwirft ber Erlofer fo, bag wir benten mußten, wenn bie geliebten ums fered Bergens bem Erlofer recht abulich maren, mußten fie auch ju und fagen, Gebe von mir, bu bift mir årgerlich? Ja es mußte offenbar nun von bem einzelnen abzufeben biefelbe Bemanbnig baben mit unferem Berhaltnif ju bem großeren Gemeinwefen, bem wir angehoren, und bem wir fo gern unfere Rrafte weihen um in bem gemeinfamen Boblergeben bes gan.

gen unfer eigenes ju fublen. Alfo wenn wir jener Sabre gebenfen, bie jest langft hinter und liegen, als wir fast gleich. gultig gegen bas eigene Bohl nur von Beforgnif fur bas Bobl bes gemeinsamen Baterlands burchbrungen waren und mit Bangigfeit nicht nur jebem wichtigen Ereigniß entgegenfaben, welches bevorftand, fonbern auch Rleinigkeiten unferer Gorge nicht ente gingen, welche boch vielleicht irgendwie bas gerftorende Unge. witter naher herbeigiehen fonnten; ale wir jeden Augenbliff fürchteten, nun wurbe gang und vielleicht fur immer von einander getrennt werben, was erichopft und gelahmt wir nur noch fchwach gusammenhalten fonnten; und ohnerachtet wir in bies fer bangen Gorge bie Starte und bie Rraft unferer Liebe fubl. ten, welche fich leiber auf thatigere Beife nur wenig außern Connte: follte bennoch eben biefes theure Baterland, fur melches wir in Liebe verfunten und immer bereit waren ihm uns felbft und bas unfrige jum Opfer ju bringen, follte eben biefee, wenn es une hatte anreben tonnen, une nicht gelobt baben ale feine treuen Rinber fonbern auch jene harten Worte ausgesprochen, mit benen ber herr feinen Junger abwied? Laft und nur m. gel. Fr. gehörig unterfcheiben. Betrubnig und Trauer über ben bevorftebenben Berluft feines Meiftere fprach Petrus hier eigentlich nicht aus; und bag biefe menschliche Empfindung ber Erlofer nicht tabelt, bas miffen wir aus ber Urt, wie er barüber nach bem Berichte bes Johannes mit ihnen gartlich theilnehmend ohne allen Borwurf gefprochen hat. Dar. uber alfo werben auch bie unfrigen und nicht bart anlaffen. wenn fie bie Gefinnung bes Erlofers theilen, und auch unfer Baterland hatte es nicht gethan. Ja auch ben Bunfch, bas ibm bas boch lieber nicht begegnen mochte, mas er porque faate, wurde ber herr bem Petrus fo nachgefeben haben, wie er ja felbft gewünscht bat, bag wo moglich ber Relch ihm mochte vorübergeben; und eben fo wenig wird irgend ein geliebter unferes Bergens und tabeln, als mare es etwas unchriftliches, wenn wir in Zeiten ber Gefahr feine Erhaltung und fein unverfehrtes Boblfein munfchen, noch auch batte un. fer Baterland und beshalb gescholten. Bas aber Petrus wirflich aussprach, bas war ber Bunfch, ber herr moge fein felbft Schonen, bamit ihm bas nicht wiberfahre; er moge lieber etwas nachlaffen in feinem Gifer lieber eine Beit lang nicht tas beln, was er boch tabeln mußte, und nicht verfundigen, mogu er boch berufen war, lieber fich jurutfziehen und nicht babin geben, wo er boch feiner Pflicht und feines Berufes megen im-IV.

mer erwartet murbe. Und lagt und nur gefteben, wenn wir benen bie wir lieben etwas abnliches jumuthen wollten, wenn ihnen auf bem einfachen Wege ihres Berufs irgend Gefahr brobt, mochten fie boch juruffweichen um fich ficher ju fellen: fo murben wir uns nicht munbern, wenn fie uns abnliches guriefen, wie ber Erlofer bem Betrus. Ja wenn wir in jenen gefahrpollen Zeiten bas Baterland nicht nur mit unferer Gorge begleitet und ihm biefelbe Bereitwilligfeit bewiefen batten wie Petrus feinem herrn, bag er namlich gern mit ihm in ben Lob geben wollte, jugleich aber auch bemfelben bei jebem gefabrvollen aber nothwendigen Schritte auf ber Bahn bes Rechts und ber Ehre batten gurufen wollen, fich boch lieber gu fchonen, nicht auch bas noch in Gefahr und auf bas Spiel zu fegen, mas noch nicht verloren mar, und fich lieber in alles zu fugen um wenn auch fur jeben Preis wenigstens noch fortzubefieben: fo batte es mol ein gleiches Recht gehabt uns nicht als treue Rinder zu loben fondern ale verführerifche Rathgeber von fich su weisen, welche nicht fuchten was gottlich fonbern mas menschlich ift.

Das alfo ift es, mas ber herr nicht wollte fonbern migbilligen mußte, bag Detrus ibn gern verleitet batte gu einer Schonung feiner felbft, welche boch ohne einen Mangel an Treue ohne eine Berringerung feines Gehorfams nicht batte ge-Wenn er nun in Bezug hierauf fich gu ubt werben fonnen. ben übrigen Jungern wenbete und fprach, Ber mir nachfolgen will, ber verlaugne fich felbft und nehme fein Rreng auf fich, fo hangt bas wol mit bem vorigen fo gufammen. wiffen ja, wie bie Junger bes herrn immer nach bem Reiche beffelben fragen und ihr Berbaltniß gu ihm gang auf biefes Reich beziehen. Go auch Petrus, als Chriftus von feinem be: vorstehenben Leiben rebete, erschraf vorzüglich beshalb, weil er nicht einfah, wie wenn fein Deifter jest überantwortet murbe in bie Banbe feiner Feinde und, wie er felbft vorherfagte, wirflich getobtet alebann noch biefes Reich fonnte gegrundet werben. Darum ermabnte er ibn fur ben Angenbliff lieber nach augeben, bamit er Beit gewonne fur bie Ausführung feiner Mbfichten. Der herr nun wußte, bag in feinem Reiche nub fur baffelbe gar nichts gewonnnen werben fann baburch, baf man ben Menfchen nachgiebt, wenn boch bas Gemiffen bamiber ift; aber weil er zugleich mußte und es auch ofter vorher gefagt batte, bag feiner Gemeine noch trube Beiten bevorftanben, und baß es ben Jungern nicht beffer ergeben murbe als bem Deifter, fo mußte er naturlich benfen, wenn bie Beforgnig ber meinigen jest ba bas Enbe meines lebens berannaht bie Benbung nimmt, baf fie munichen, ich moge weniger tren und ges . borfam fein, bamit ich nur noch langer felbft fur mein Reich wirkfam fein fonne: werben fie nicht aus eben bem Grunbe auch jeber bem anderen und jeber fich felbft in ben Sagen ber Berfolgung zumuthen fich auf biefelbe Beife gu fchonen um fich fur ben Dienft meines Reiches zu erhalten, ubles thuenb, bamit gutes beraustomme. Das mar es alfo, bem ber Erlofer entgegen grbeiten wollte. Reiner ber feinigen foll furchten, bas tonne jemale ein Uebel fein fur fein Reich, mas einem einzelnen begegnet im Dienfte beffelben; feiner foll glaus ben, es flebe ibm ju auch nur um ein geringeres fich feiner Pflicht gu entschlagen um fein felbft gu fchonen, bamit er fich namlich erhalte fur ben Dienft bes herrn, als ob bas Werf Bottes wenn auch nicht untergeben bod gar nicht ober minber gut murbe geforbert werben, wenn er nicht baran arbeitete; und eben fo wenig foll einer irgend einen andern fur unentbebrlich halten in biefem Ginne, fonbern jeber guten Duthes bleiben fur bie Sache, was auch ihm felbft ober ander ren Dienern bes herrn begegne: fonft kann er fein Junger nicht fein.

Wie wahr nun biefes ift, und wie die Gemeine Chriftit wol wurde untergegangen sein, und also die Junger nicht wurden gesammelt haben sondern zerstreut, wenn jedesmal die ausgezeichnetsten und wirksamsten Diener des herrn sich hatzten schonen wollen und ihr Leben erhalten in den Tagen der Moth und der Verfolgung: das bedarf keiner Erdrterung. Daß aber die vollkommenste Liebe dazu gehort, die größte und reinste, über die keine andere hinausgeht, wenn auch diese Mengstlichkeit von und genommen werden soll, das haben wir nun noch zu sehen.

II. Um nun zu erfahren, worauf es beruht, bag wir von biefer Furcht ganz befreit wurden, so lagt uns, weil wir boch einmal wissen, bag Liebe die Furcht austreibt, auf die Berschiedenheiten merten, die es in dieser hinsicht in der Liebe giebt. Nämlich an jedem Menschen, auf den sich unsere Aufsmerksamkeit richtet, nehmen wir auf der einen Seite basjesnige wahr, was ihm von außen her widerfährt an Leid und Freude Glutt und Ungluts. Eben hieran aber und an dem, was er von innen herausgetrieben thut und unternimmt, of

fenbart und bemahrt fich und auch bas innere feines Bemuthes felbft und beffen besondere Beschaffenheit. Run ift boch alle Liebe gunachft Freude an bem geliebten Gegenftande; und wenn ich nun frage, welche Liebe ift benn wol mehr Liebe, welche ift Die mabre und vollkommene Liebe, biejenige beren Befriebi. gung bavon abhaugt, mas bem geliebten Gegenftanbe außer. lich begegne, weil fie nur in bem einen Salle fich mit ibm freut in bem anderen aber mit ibm weinen muß, ober biejenige welcher es nur barauf ankommt, wie fich bas innere bes geliebten bei jeber Belegenheit zeigt, weil fie gang gufrieben ift, fo lange fie fich nur ber inneren Schonbeit feiner Geele ber Liefe feiner Beisheit ber Grundlichkeit feines Duthe und aller feiner herrlichen Eigenschaften erfrent, mag es ihm au-Berlich ergeben wie es wolle, weil ja biefe Eigenschaften ber Mensch in Freude und Leib gleich vollfommen beweisen fann: o wie unvollfommen m. gel. Fr. erscheint und jene Liebe, wenn wir fie mit biefer vergleichen! Wenn wir nun von biefer lesteren recht erfullt find, fonnen wir bann wol irgend ein Ungluff furchten ober über irgend ein Difigefchitf erschreffen, melches bem geliebten Gegenfand nach Gottes Willen wiberfahre? Bie follten wir wol, ba wir ja unter folchen Umftanben eben fo viel ja vielleicht mehr als je Urfache haben fonnen und über ibn gu freuen; wir mußten benn beforgen, bag fein inneres noch zu fchwach fei, und fein Berg noch nicht fest genug, um wenn biefes ober jenes über ibn fommt fich bennoch fo ju zeigen und zu bemabren, bag wir bie volle ungeftorte Freude unferes Bergens an ihm feft halten tonnen. Gin bebeutenber Unterfchieb alfo ftellt fich und hier von felbft bar. Ift ber Gegenftand unferer Liebe fo beschaffen, bag wir felbft nicht im Stanbe find gu feiner Lauterung ober Bervolltommnung mit jumirfen; fleht er fo boch uber uns, bag unfere Liebe fur ibn nur eine alles was aus feinem inneren fommt bereitwillig auf nehmenbe und fich baran erfreuende Liebe fein fann: fo mare eine folche Beforquif immer nur eine Taufchung in unferer Seele. Der Erlofer aber m. gel. Fr. ift ber einzige, von welchem wir immer nur empfangen fonnen niemals aber ibm et mas wieber erffatten, und über ben wir uns auch nicht einmal taufchen fonnen, als vermodten wir ibn ju meiftern, fonbern unfere Liebe gu ihm fann immer nur bie Unfchauung feiner herrlichkeit fein und bas Berlangen biefe in unfer inneres auf junehmen. Allen anberen, benn in folche Grengen ift bie Ungleichheit ber Menfchen eingeschloffen, fann auch jeber noch ir.

gendwie hulfreich fein; und je mehr wir fuhlen, baf biejenigen welche wir lieben unferes Beiftanbes bedurfen tonnen, um befto ofter fommen wir auch in ben gall gu beforgen, fie mochten für fich nicht ftart genug fein um fich in einer gefährlichen gage tabellos und frei von Bormurfen ju erhalten, wenn nicht wir mit unferer Bulfe bereit maren fie gu tragen und gu ftu. gen. Dur auch bann je fraftiger und ftarter unfere Liebe ift um besto weiter ift auch biese Besorgnif bavon entfernt eigent-lich Furcht zu fein, sonbern Vorsicht und Behutsamkeit ift fie um feinen Augenbliff gu verfaumen, wo wir bem geliebten Gegenftanbe etwas leiften fonnen. Wie follte aber mol jemals ein Junger bes herrn haben bange fein fonnen feinetwegen, als ob Umftanbe eintreten fonnten, unter benen er nicht biefelbe gottliche Schonheit und Rraft ber Geele wie immer murbe bewiesen haben. Unmöglich alfo hatte Petrus, fofern er gu. nachft nur an bie Perfon feines Meifters bachte, ju ihm fagen fonnen, herr ichone bein felbft, bas wiberfahre bir nicht! wenn nicht in feiner Liebe gu Chrifto noch etwas gewesen mare von jener untergeordneten Urt ber Liebe, bie ben geliebten Gegenfand immer am liebsten auch im außerlichen Wohlbefinden feben und fich beffen erfreuen will. Aber wenn es auch gang fo und nur fo gemefen mare: wer unter und mochte wol ben erften Stein auf ihn werfen? Wen hat wol irgend eine Liebe fcon fo gereiniget, bag es ihm gleich viel gelte, ob ber ge-liebte Gegenffand feine Tuchtigfeit beweifet im frifchen ungebemmten Wirfen ober im labmenben Ungluffe, ob fich Gott an ihm verherrlicht in Freude ober in Leib? Wohl mogen wir fagen, je lebenbiger wir uns hineinbenten, bag bas bie bochfte Bollfommenheit perfonlicher Liebe fei. Und ba wir boch uns felbft und alle Junger bes herrn mit feiner anberen Liebe lieben follen ale ibn felbft, weil wir une und fie nur in ibm und um feinetwillen lieben: fo mogen wir es uns gefagt fein laffen, daß wir ohne zu biefer Bolltommenheit ber Liebe burchs gebrungen gu fein und nicht werben überall als feine Junger bemåbren fonnen.

Petrus aber stand vielleicht boch in biefer vollfommenen Liebe, was die Person Christi betrifft; und vielleicht lediglich nur, bamit fein Werk nicht zerstort und bas Reich nicht von ihm genommen wurbe, wollte er nicht, bag ihm jenes widersahren sollte. Und eben so meinen wir es gewiß oft, wenn wir trauern und zagen, sobalb ausgezeichneten und geehrten Meuschen große Wiberwartigkeiten bevorstehen. Sie sind entweder

in irgend einem bestimmten Werke begriffen, wovon wir glauben, es könne nicht ohne Gefahr für bas ganze Werk bes herrn unterbrochen werden, ober wir halten überhaupt ihre Kraft in dem herrn für so start und ihren Einstuß auf die schwächeren Glieber für so entscheidend, daß wir fürchten, ihr Unglüft werde zu vielen zum Falle gereichen. Und freilich giebt es Zeiten und Verhältnisse, in denen solche Besorgnisse nur zu gegründet scheinen, und auch Petrus hatte zu der seinigen, wenn wir und in seine und ber anderen Apostel Stelle versezen, Grund genug. Aber eben daraus, daß auch sie nicht frei davon blieben, mussen wir sie vollkommenste Liebe zum Erlöser frei davon machen kann, und daß wird auch von allen ähnlichen Besorgnissen gelten, welche wir besogen können.

Das ift aber bie Bollfommenheit ber Liebe, auf welche es bier anfommt, daß fie auch vollfommen vertraut, und bag fie nichts vergift. Das erfte freilich gilt im allgemeinen nur bon ber Liebe gu benen, von welchen wir felbft empfangen. Bas biejenigen betrifft, benen wir ju geben und die wir gu bilben haben: fo ift freilich Miftrauen gegen fie immer auch eine hemmung und Befchrantung ber liebe und wirb oft genug auf bas fchmerglichfte empfunden im fleinen und im großen; aber inbem wir ihrer Billigfeit und Empfänglichfeit vertrauen und fur jebe Erweifung unferer Liebe und alles guten ju ihnen verfeben, muffen wir jedem Scheine als ob fie unferer Sulfe nicht mehr bedurften besto bebutfamer migtrauen. Gegen alle aber, von benen wir felbft empfangen, ift unfere Liebe nur fo rein und innig, als unfer Bertrauen fart und feft ift. Denn in bem Dage als wir ihnen nicht vertrauen balten wir ihre Einficht fur mangelhaft ober ihre Rraft fur beschräntt, wenn nicht gar ihren Billen fur unrein; und wie getheilt und befcbrantt ift bie Liebe in allen biefen Fallen, welchen Beigefcmaft hat fie von Geringschagung und Bebauern! Das ans bere aber ift aller Liebe gemein ohne Unterschied. Denn gewiß, je mehr und alles gegenwartig bleibt im Gemuthe, was fic auf ben welchen wir lieben begiebt, und am meiften, mas er felbft gerebet und gethan bat: befto mehr ift fein ganges Dafein in bas unfrige verflochten, und befto mehr lieben wir. Menn nun Detrus nur recht bem vertraut batte, was ber herr ihm fo eben gefagt hatte, auf welchen Fele bes Glaubene er feine Gemeine bauen wolle, fo bag auch alles, mas aus ben Pforten ber Solle hervorgeben tann, fie uicht folle übermalti-

gen tonnen: batte er bann fagen tonnen, herr fcone bein felbit, bag bir bas nicht wiberfahre? Burbe er aber nicht auch gleich im Augenblitte biefem theuern Borte, bas ibn bernach fein ganges leben hindurch geleitet bat, vertraut haben, wenn ihm alles fruber gegenwartig gemefen mare, mas ber herr in Bezug auf die Beit nach feinem Leben auf Erden gefagt hatte, bag es ben Jungern nicht beffer geben werbe als bem Meifter, fonbern fie wurden gehaft werben um feines Das mens willen, bag aber boch wer bis ans Ende bebarre merbe felig werben; bag fie murben vor Furften und Ronige geführt werben, bag aber wenn fie fich ju ihm befennen er fich auch ju ihnen bekennen murbe vor feinem Bater; baf gmar viele nicht glauben, unter benen große Thaten gefcheben maren, bag aber boch bem Cohne alle Dinge übergeben maren vom Bater; und bag bie fleine Beerbe fich nicht furchten folle, weil es bes Batere Bohlgefallen gewefen ihr bas Reich ju geben. Ja wenn bes Jungers Liebe fo volltommen gemefen mare, bag bie Erinnerung an alle biefe und abnliche Borte bes herrn in ibm maren Geift und leben geworben: fo batte ber Berr ibm nicht jene icharfen Borte gurufen burfen, bie er in unferem Texte in eine allgemeine Barnung verwandelt. Run aber fonnte er nicht andere ale auch einem fo treuen und bewährten Junger fagen, fo lange bu noch biefe Beforgnig hegft, bag burch irgend ets mas, mas mir auf bem Bege meines Berufe begegnet, bie Erfullung bes gottlichen Rathschluffes tonne geftort werben, bift bu noch nicht gang mein Junger; fonbern in jedem folchen fchwachen Augenblitfe bift bu mein Wiberfacher, bu fuchft mas menschlich ift und nicht bas gottliche; bu liebst mich nicht mit reiner und ganger Liebe um mein felbft willen, fonbern bu willft bich nach menschlicher Beife auch an meinen außeren Berbaltniffen erfreuen.

Doch m. g. Fr. last uns von bem Petrus, ber noch eisner solchen Zurechtweisung bedurfte, ab und auf ben Petrus seben, ber befestigten herzens, auch als das haustein ber gläubigen noch gang flein war, und das Gebäube ber Kirche auf einen geringen Umfang berechnet noch kaum über ben Grund hervorragte, boch mit bem Wahlspruche, Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, jeglicher Gesahr entgegen ging. Da hatte er gelernt sich selbst verläugnen und wurde jedem, der ihm håtte zurusen wollen, Petrus schone boch bein selbst, eben so entgegnet haben, wie der Erldser ihm hier antwortete. Eben so festen Vertrauens, daß, nachdem Gott sich einmal in Christo

offenbart bat, bie gefegneten Folgen ber Genbung bes Gob. nes nie wieber tonnten verschwinden; baf ber Geift Gottes nie wieder aufhoren fonne ju weben auf Erben und glaubige See: len gu beleben, feit er guerft ben Mund ber Junger aufthat um bie großen Thaten Gottes ju preifen: biefer feften Buberficht find von ba an alle treuen und eifrigen Diener bes herrn gemefen, welche in bem Rampfe gegen bie Welt, bie einen immer heftigeren Wiberftand gegen bas Reich Gottes entwittelte, ihrer felbft nicht gefchont fonbern fich verläugnet haben ben herrn gu befennen; und wie großen Gefahren bas fleine Dauffein oft ausgesest war, bat biefe Buverficht fie nie verlaf. fen; und fo burch bas Feuer, in bem viele Gefchlechter ben Sob fanben, immer mehr bon allen irbifchen Schlaffen gereis niget bat fich bie Liebe gu Chrifto in immer reinerem Glang verflart. In ber Rraft biefer Liebe bat fich bie Stimme ber Dabr. beit immer wieber erhoben, fo oft auch bas Bort bes herrn burch menfchliche Schwache und Berkehrtheit verbunkelt mar; und es bat nie an folchen gefehlt, bie ihr Leben baran fegten um ber Rirche Chrifti eine reinere Geftalt gu erhalten ober wieber ju geben.

Go wollen benn auch wir, je mehr wir uns freuen in bies fem erneueten Lichte bes Evangeliums ju manbeln, um befto weniger guruftbleiben. Weit entfernt gu bebauern, bag wir nicht in ben Tagen feines Rleifches leben, wollen wir und freuen, bag unfere Liebe uber biefe Berfuchung binaus ift fein irbifches Leben und Wirken über bas von Gott gefegte Biel verlangert gu Aber je weniger wir bas menschliche suchen, wohl wiffend, bag bas Rleifch fein nuze ift, um befto mehr follen alle berrlichen Borte bes Erlofers von ber geiftigen Begenwart, mit ber er unter und wohnen, von bem Beiftanbe, ben er allen leiften will, die fur ibn gu thun ober gu leiben baben, wie benn bas Saupt feine Glieber nicht verlaffen fann, biefe follen immer herrlicher in und tonen. Dann werben wir einen Schat haben, welcher ausreicht, wenn menschliche Bulfe und menschlicher Duth zu Enbe geht, und ein helles Licht, wenn es wieber trube wird im Reiche Gottes; bann wird und jebe Gelbft. verläugnung leicht werben in bem Bertrauen, bag fein Saar von unferem Saupte fallt ohne ben Willen beffen, ber alles gum beften feines Reiches gu lenten weiß, und bag jeber, ber in feinem Dienfte bie Rraft feines Lebens baran fest und fein Rreut auf fich nimmt, auch bas Biel bas er fich vorgeftefft bat erreiden wirb. Ja, nichts fann und ichaben, wenn wir nur bem guten nachtrachten, was fein königliches Regiment über bie Gemeine, die er auf Erden gegründet hat, von uns fordert; und
wie der Apostel sagt weder Trübsal noch Angst weder Bersolgung noch Hunger weder Fährlichkeit noch Schwert weder gegenwärtiges noch zufünstiges weder Leben noch Tod nichts kann
uns scheiben von der Liebe Gottes, die da ist in Christo unserem
Derrn. Amen.

#### XL.

Von dem Wankelmuthe in dem, was aus Liebe zum Erlofer geschieht.

Text: Matth. 14, 28-31.

M. a. Fr. In Christo Jefu gilt nichts als ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift. Diefe beiben aber find auch auf bas inniafte mit einander verbunden. Wenn ber Glaube bie Liebe gar nicht hervorbringt, fo ift er tobt; wenn die Liebe fchmach ift, wenn es ihr mangelt an Rraft Innigfeit und Ausbauer, fo fann ber Grund in nichts anderem liegen ale barin, bag ber Glaube, aus bem fie bervorgeben muß, nicht fart und fraftig ift. Aber auch ber Glaube feinerfeits fommt aus ber Predigt und madft in ber Gemeinschaft, und beibe find bas Bert ber Liebe. Go find Glaube und Liebe beibe burch einander bedingt und follen mit und burch einander machfen. Aber bie menschliche Gebrech lichfeit zeigt und mehr ober weniger bie Unvollfommenbeit von beiben. Diefe finden wir auch in bem Bantelmuthe und ber Unficherheit bes Upoftele, bie fich in bem gelefenen barftellen. wenn nun alles mas gefchrieben ift in ben beiligen Buchern uns jur lehre gefchrieben ift: fo laffet uns auch biefes bagu gebrauchen, um nach Unleitung eines folchen Beifpiels jest mit einanber nachzudenken über ben menfchlichen Wankelmuth in bem, mas aus liebe jum Erlofer unternommen wird. Dabei nun fommt es auf zweierlei an, erftens, bag wir uns fragen, wie fommen wir gu biefem Bankelmuthe? und zweitens, bag wir feben, mas es bamit bei benen, in welchen ber Glaube gu Chrifto unb bie Liebe ju ihm wohnt, fur ein Enbe gewinnt.

I. DR. a. Fr. Bankelmuth ift immer noch eine gar gewohnliche Erscheinung im menschlichen Leben; aber, wir muffen es gesteben, nicht immer fo unerfreulich als bier. Denn wenn ber Menfch etwas unternommen bat in bem Sochmuthe feines Bergens aus Gelbftfucht und Gigennug ober aus Gitelfeit und felbstgefälligem Befen: wie follen wir uns nicht freuen, wenn er irre wird und unficher mitten in feinem Beginnen bie Sanb bavon abzieht und nicht weiß, ob er in feinem Berte weiter geben foll ober nicht? Das muß uns vielmehr erfreuen, und wie oft, wenn wir die Menfchen verfehrtes und ungottliches treiben feben, tragen wir ein rechtes Berlangen nach folchem Bankelmuthe und warten febulich auf bas erfte Zeichen beffelben! Much biefer Wankelmuth fommt oft genug vor und bat feinen Grund barin, baß fich neben bem gemeinen noch etwas befferes und tieferes in feiner Seele regt und fobann, wenn nicht neue Reigungen bagmis Schentreten, bis zu einem Berlangen fleigt, bag bas Bert ber Rinfterniß irgendwie mochte erftittt werben. Aber m. a. Fr. auch wenn etwas in bem menfchlichen Leben begonnen wird in Begies bung auf ben Erlofer im Glauben an ibn und aus einem reinen Triebe bes Bergens ihm ju bienen und nach beftem Bermogen fein Reich zu forbern: wie oft feben wir nicht, bag auch ba bie Kortfegung bem Unfange nicht entfpricht, Bogern und Bebenklichfeit an bie Stelle ber froben Buverficht tritt, und bag ber fcone Buruf, Lagt und nicht mube werben, benn gu feiner Beit merben wir ernten obne Aufboren! vergeblich gesprochen ift fur manche Seele. Darum nun muß es uns wol wichtig fein und bieruber genauer ju unterrichten, und baju bietet und bie Geschichte bes Apostele, bie ich nur jum Theil gelefen, weil einiges angeführt ich voraussegen tann, bag bas übrige fich von felbft euerem Gebachtniffe barbieten wirb, ein febr flares Beifpiel bar.

Die Junger befanden sich namlich in der Dunkelheit der Racht und bei heftigem Sturme in einem Fahrzeuge auf dem galildischen See; der herr war nicht mit ihnen, aber sie erwarteten ihn und verlangten nach ihm. Da wurden sie ihn gewahr und meinten erst in der Angst, was sie sichen sei ein Gespenst; er aber rief ihnen zu und machte sie gewiß, daß er es sei. Da sprach Petrus unsere Worte, die wir gelesen haben, herr bist du es, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser! Wahrscheinlich war auch das nicht von ihm allein ausgegangen, daß er zu dem herrn gehen wollte. Denn Johannes, der dieser Geschichte auch erwähnt, sagt, als der herr sich ihnen zu erkennen gegeben, hätten sie den Beschluß gesaßt ihn ins Schiff auszunehmen, und

gur Ausführung biefes Befchluffes wollte nun toabricheinlich De. trus fchreiten. Barum aber wollten fie ben herrn wol aufneb. men? Seinetwegen wol nicht, benn bas mußten fie, bag er fur fich wol einen Beg murbe gu babnen miffen wenn er wollte auch burch ben Sturm und uber bie Bellen; fonbern um ihrer felbft willen, wie fie fich benn ichon oft feiner ichugenben Rabe gefreut batten, wollten fie ibn bei fich baben, bamit fein Unbeil fie tref. fen fonnte, und fie alles besjenigen ficher blieben, mas fie noch mit ibm und fur ibn thun fonnten. Das mar alfo allerbings ein Bert bed Glaubens und ber Liebe, und was Detrus that war ber erfte Schritt bagu. Aber nun lagt und ja auch bie Unaleichbeit bemerken unter benen, bie bier bei einander maren, ba. mit und ber gange Berlauf recht flar werbe. Die einen maren fo febr mit ber Gorge fur bie Leitung und Erbaltung bes Rabr. zeuge beschäftigt, bag fie vielleicht gar nichts von ber fremben Beffalt bemerfen fonnten; bie anderen batten fie gefeben, und einer von ihnen batte gefagt, Es ift ber Berr. Enblich, als ber Befchluß gefaßt mar ben herrn einzunehmen, fo mar es befonters Petrus, ber bie Ausführung übernahm. Jenen nun fowol ben gang mit bem außeren beschäftigten als auch ben rubigeren, welche nur am Befchluffe theilnahmen aber boch nicht an ber Musführung, fonnte freilich bie Gefahr nicht entfteben mantelmus thig zu werben, fonbern nur bem Betrus, ber fich wirflich an bie Ausführung gab. Und fo entgeben manche ber Berfuchung wie iene, benn nur in ber unmittelbaren Thatiafeit fann und Banfelmuth überrafchen, und fo fam Petrus baju urfprunglich boch burch feine großere Bereitwilligfeit jum guten. Unftatt nun ben herrn erft zu fragen, Willft bu zu und fommen? ift es bir recht, bag ich bich in bas Schiff bole? feste Petrus voraus, bas mas bie Junger mit einander beschloffen hatten werbe auch bem Berrn genehm fein; und er erbittet nur von ihm ben Befehl, bag er ju ihm tommen folle um ihn in bas Schiff gu bolen. Der herr iprach, Romm. Das flingt allerbinge nicht recht wie ein Befehl fonbern eber nur wie eine Einwilligung, und fo mag es auch ber herr nur gemeint haben; boch aber fleigt auf biefes Bort Detrus aus bem Schiffe um burch bas Baffer ju bem herrn gu gelangen. Da erhob fich ein ftarter Wind, und ale biefer ibn traf, murben feine Eritte unficher, und er fing an ju zweifeln, baß er fich werbe halten fonnen. Auf eben biefem Gee aber war er fchon immer feinem Berufe nachgegangen und mußte mit allen Gefahren beffelben und ben Gulfemitteln bagegen befannt genug fein. Allein er batte mol aus Liebe gum Erlofer und im

Gifer fur bie Gache etwas bebenflicheres unternommen, als er fonft wurde gethan haben; barum verlor er nun bie Rube und bas Gleichgewicht und fing an ju finken. Bare er indeffen nur gewiß gemefen, es fei ber Befehl bes herrn, bag er gu ihm fom. men folle, wie batte er bann wol zweifeln burfen? Satte er nicht muffen gu fich felbft fagen, ber ber mich ruft wird mich auch binburch fuhren; ber es befohlen bat, beffen Bille muß ge-Scheben, er wird ichon bafur forgen, bag ich erhalten merbe, bis ich meine Genbung erfullt habe. Beil er aber beffen nicht gemiß mar, weil ihm im Augenbliffe ber Gefahr zweifelhaft wurde, ob ber Berr befohlen habe ober nur, weil er es gemunicht, ibm erlaubt zu tommen: fo wird er unficher, feine Eritte werben manfend, und biefe Unficherheit bebrobt fein Le. Co m. g. Kr. war Detrus ju feinem Bankelmuthe acfommen, und wiewol es nicht ausbrufflich geschrieben febt. Fonnen wir boch bas mit Sicherheit annehmen, wenn er in feinem inneren gang gewiß gewefen mare, bag ibn bei feinem rafchen Sprunge aus bem Schiffe nichte anberes getrieben habe als bie reine Liebe gu bem Erlofer, ober gar, baf es ein eigents licher Befehl gemefen fei, welchen biefer ihm gegeben: fo murbe er nicht mantend geworben fein, und es murbe ibm biesmal an Musbauer und Standhaftigfeit nicht gefehlt haben. Denn wenn wir freilich ohnerachtet ber herrlichften naturlichen Anlagen gu einer rechten Reftigfeit und Tuchtigfeit biefen fraftigen Junger Doch mehrere Male mit feinem Muthe in Gefahr feben, fo mar Die Sache boch anders. Alle er feinen herrn verlaugnete, mar er nicht mankelmuthig geworben in bem Entschluffe ihm gu folgen, fonbern er ergriff nur in ber Musfuhrung ein fur ficherer gehaltenes Mittel, beffen er fich aber als eines feigherzigen fcha-In bemfelben Entschluffe batte er porber bas men mußte. Schwert gezogen und fteffte es nur ungern ein auf bes herrn Befehl, beffen Bort er nur falfch gebeutet hatte. Und als ibn ein Schauber überfiel, indem ber Berr feine Leiben und feinen Tob vorher verfündigte, wollte er nicht etwan ihm und feinem Reiche untreu werben, fondern er konnte nur nicht begreifen, wie bie Bestimmung Chriffi bas Reich Gottes ju grunden und Leiben und balbiger Tob beffelben mit einander beffeben fonnten. Beit aber murbe er mitten in feinem Unternehmen ungewiß; er mufite nicht, ob er vorwarts follte ober juraff, und ber Berr muß ibn anreben ale einen fleinglaubigen. Wie er nun boch biefem gang ergeben mar, fo fcheint fogar aus feinem wenn gleich auch nicht tabellofen Betragen in jenen anberen gaffen boch biefes ju folgen, bag ibn bier, wenn er nur über ben Willen feines Berrn gang ficher geblieben mare, feine ursprungliche Entschloffen beit nicht murbe verlaffen haben.

Und nun lagt uns m. g. Fr. von biefem Beifpiele bie Unwendung machen auf und felbft. Doch immer und beftanbig gleicht bie Gemeine bes herrn ber Gefellschaft jener Junger auf bem Schiffe. Wie biefe borther famen, wo fie Beugen gemefen maren und Berfzeuge bes herrn bei ber munberbaren Gpeifung mehrerer taufenb Menfchen, und als auch bem großen auf bas mannigfaltigfte jufammengefesten Saufen ein Erftaunen anfam über biefem Zeichen, haben gewiß auch fie bamals und in einem befferen Ginne einen erneuerten Ginbruff erbalten von feiner Berrlichfeit; ba er ihnen aber befahl uber ben Gee gu fegen, und in ber Dunfelheit ber Racht ber Sturm fie bort ergriff: fo wechselt auch jest noch beibes immer und beftanbig unter und. Benn wir einfam ober gemeinfam auf eine befondere Beife um ibn ber find und bie Betrachtung feines Lebens feiner Borte und Berfe in uns auffrifchen, fo erneuert fich auch ber Einbruff feiner Berrlichfeit als bes eingeborenen Cobnes bom Bater. Geht es aber barauf mit und in bas gewohnliche leben binein, wo es balb Sturme und Unwetter genug giebt; tonnen wir und in irbifchem Schaffen und Birten angftlicher Gorge und Unwandelungen ber gurcht nicht ermehren: bann verbunkelt fich bas licht ber Geele immer mehr burch bie Entbehrung ber Dabe bes Erlofers. Aber es fann boch nicht fehlen, bag es nicht auch bann auf Augenbliffe wenigftens aus ber Doth und bem Treiben hervorragt und über bas unruhige Meer hinausschaut; und bann gewiß, barin find wir einanber alle gleich, erbliffen wir auch jenfeits eine bebre Geftalt wie eine anderwarts bergefommene und biefe Unrube nicht theilende, bie und an etwas boberes mabnt. Maein von nun an m. g. Fr. gleichen wir auch in ber Ungleichbeit jenem Bauflein ber Junger in bem Schiffe. Ginige find fo vertieft in bie irbifche Birtfamteit, bag ihre Mugen gehalten werben und fie meinen, was fie feben fei nur ein Gefchopf ihrer eigenen Einbilbung, ba es bod nichts anberes ift als ber einige Gegenftanb ihres Glaubens und ihrer Liebe. Gott fei Dant, fo giebt es aber auch in jedem Augenbliffe einige unter uns, welche mehr gewefft fur bas innere geiftige Leben wie bort Johannes ber geliebte Junger bes herrn ben anberen gurufen fonnen, Das ift ber herr. Go wie wir aber wieber auf ibn geführt werben, fann und auch bas irbifche allein nicht mehr fest halten; mitten

in bemfelben finbet fich auch allemal, unfere Lage fei welche fie wolle, etwas in Begiebung auf ibn gu thun und gu ichaffen, etwas in feinem Ramen und gur Forberung feines Reiches gu Da entfteht wieber eine gemeinfame geiftige Unregung und Erweffung, wenn auch nur wie bei bem Befchluffe ber Junger, bag wir ibn felbft wieder nabe haben und uns in feis nem Dienfte erhalten wollen. Much unter uns aber bat ber Berr feine Gaben verschieben vertheilt. Wenn bem einen gegeben ift in einem folchen Augenbliffe querft ben Berrn gu erfennen, fo ift einem anbern gegeben querft Sand angulegen ju bem, was wir gemeinfam ergriffen haben als bas befte und beilfamfte fur biefen Augenbliff. Alle tonnen wir nicht gleich fart fein fur bas Wert bes herrn und gleich geruftet ju allem, mas in jedem Augenbliffe vorfallen fann. Dag aber nur nicht bie langfameren, welche nicht gleich mit antreten fonbern erft, wenn bie fchlimmften bebenklichften Augenblikke fcon überftanben find, fich bann über biejenigen erheben wollen, welche rafcher gugreifen aber bann auch leicht in Mankelmuth verfallen; wie benn auch wol keiner von benen, die im Schiff blieben, Urfache hatte auf ben Petrus wie von einer Bobe berab gu feben: fonbern biefe mogen wohl bedenten, baf wenn fie nicht fabig gemefen find fur fich allein in bem Augenbliffe, wo es barauf anfam, ben erften Schritt gu thun, fie auch nicht wurden vermocht haben fich in fchwierigen Umftanben fur fich allein gu erhalten. Das feben wir aber beutlich, wenn unter une alles gut geben foll auch nur bis auf ben Punkt, wo fich ber Wankelmuth bes Petrus zeigte: fo ift nothwendig, bag wenn in bem einen ber Ginn offen ift guerft gu feben, was Recht ift, und alfo ben herrn gu erkennen, und in bem andern ber Muth um bie erften Schritte gur Ausführung zu thun: so muß auch ein gemeinsamer Geist in allen sein, ber burch jenen gewekkt unb bestimmt wird und biesen trägt und unterstügt, wenn Werke in dem Geiste bes Glaubens und der Liebe begonnen werden sollen. Und bieses vorausgesest werben wir und nun auch über bie Entftehung eines folchen Banfelmuthe gang verftanbigen fonnen.

Last uns namlich zu bem Falle, in welchem sich Petrus wirklich befand, noch zwei andere hinzubenken. Des einen haben wir schon erwähnt. Wenn Petrus gang fest ware überzeugt gewesen, was auf seine Sitte ber herr ihm zurief, bas sei ein ganz bestimmter Befehl besselben gewesen: bann hatten ihn gewiß Sturm und Wellen nicht irre gemacht. Und baffelbe Zeugenis werben wir auch uns geben konnen. Wo wir gewiß sind,

bag ber herr geboten bat, ba tonnen wir nicht mantenb merben, es mußte benn noch eine andere Liebe in und leben und und treiben ale bie ju ibm, und bann mare unfer gehler nicht ber Bankelmuth fonbern eben biefe Unlauterfeit bes Bergens. Benn bingegen Betrus nicht nur feinen Befehl bes herrn gebabt batte, fonbern feine That batte auch nicht einmal auf bem Befchluffe ber übrigen im Schiffe geruht fonbern ware gang fein eigener Ginfall gemefen: bann batte er gewiß nicht nur gewantig fonbern, fobalb er gemertt hatte, bag es ihm fchmer werben wurbe fich gegen Sturm und Bellen gu halten, murbe er um gefehrt fein und gefucht baben bas Schiff wieber gu geminnen, bas er verlaffen batte. Und nur beshalb ift une bies fo mahr Scheinlich, weil wir burch vielfaltige Erfahrung belehrt von und felbft auch nicht beffer benfen tonnen. Je weiter wir bavon entfernt find ju bem, was wir als Chriften unternehmen, einen bestimmten Befehl bes herrn ju haben, je mehr ein Entschluß gang bon und felbft ausgegangen ift, befto naturlicher ift es und jaghaft gu merben und gu überlegen, ob es nicht rathfamer fei ibn aufzugeben, fobald Schwierigfeiten eintreten, bie und befor, gen laffen, es mochte bes herrn Bille nicht getroffen fein in uns feren Unschlägen. Ift nun jemand in bem Ralle bes Petrus, bag mas er thun will nicht von ihm allein ausgeht fonbern bie Buftimmung vieler anbern Junger bes herrn fur fich bat unb weniger eines einzelnen als vielmehr ein gemeinfames Dert ift bann machft in bemfelben Dage die Buverficht, und ber Duch wird feft. Aber auch bie allgemeinfte Buftimmung wird nie bem einzelnen bei feinem Theile bes Bertes biefelbe Gicherheit ge ben, als wenn er überzeugt ift nach einem beftimmten Befchle bes herrn ju handeln. Bober aber biefes? Daber m. g. &t. find wir auch fcon bis gu bem Bertrauen gebieben, bag wenn wir miffen, ber herr hat geboten, weber gurcht noch irgenb ein finnlicher Reig uns gefährlich werben tann: fo find wir boch nit eben fo ficher, bag nicht, wenn wir etwas weungleich wohlge meintes fur fein Reich aus eigenem Untriche unternehmen, ale bann nicht noch etwas anberes in unferer Seele ift und fich noch immer mehr mahrend ber Ausführung binein mifche, ale bit Liebe gu ihm. Ja wenn wir auch burch bie gemeinfame Stimmt aller aufgeforbert find hervorzutreten, um fei es nun ben erfen Schritt ju thun ober fonft bedeutenbe Gulfe gu leiften: auch ba mifcht fich gar gu leicht menfchliche Gitelfeit mit binein, und ber ursprungliche Wille nur bas mit gu vollbringen, mas alle als bem Werfe bes herrn forberlich erfannt und beichloffen haben,

baf es burchgeführt werben foll, wird gar gu leicht burch bie Freude an unferer eigenen Thatigkeit und an unferem funftigen Mintheil an bem Ruhme, ber bas Berf fronen wird, mehr ober weniaer verunreiniget. Wenn bann mitten auf bem Bege bie aunfligen Ausfichten verfchwinden, ber Ausgang zweifelhaft mer-Den will, und wir nicht wiffen, ob wir mit eigenen Rraften bas Beit erreichen werben: bann wird zugleich auch bas fcharfere und tiefere Gemiffen erwachen; und weil wir wiffen, bag wir feines. weges mit voller Zuversicht auf gottliche Unterfrügung rechnen Ebnnen fur etwas, worin fich ichon menfchlicher Bille und ein Streben von einer anderen Urt eingemifcht hat: fo werben wir mit Recht bebenflich baruber, ob auch bes herrn Bille fei, baf bas burchgeführt werben folle, was wir mit folcher Freudigfeit benonnen haben. Dann gleichen wir bem Petrus, als er begann gu finten. Ja m. a. Fr. ale eine gemeinfame Schwache muffen wir biefen Wankelmuth aufehen und und nicht über ben Junger bes herrn tabelnd erheben, ber und als ein fo hohes Mufter bes Blaubens und ber Treue erfcheint, fonbern einfehren in und felbft um inne gu werben, bag une nur Gerechtigfeit wiberfahre, wenn und ofter als ihn baffelbe betrafe. Dann wird und auch gewiff werten, bag jebe folche Unvollfommenheit immer ein Zeichen ift bavon, bag bie Liebe noch nicht rein und ber Glaube noch nicht lauter und unerschutterlich fest ift, und bag wir noch gunehmen muffen in bem Berte bes herrn, wenn wir bas Biel erreichen mollen, mas vor und liegt.

II. Aber so last uns zweitens sehen, was es mit diesem Wankelmuthe bei bem, was wir aus Liebe zum Herrn entbehren und für ihn, in ben Seelen berer, die wirklich an ihn glauben und wirklich ihn lieben, für ein Ende gewinne. Petrus als er unsicher ward und fürchtete, daß er sinken werde, sprach, Herr hilf mir. Da strekte auch bald der Herr seine Hand aus und hielt ihn mit derselben kest. Freilich war, wie die Vergleichung beider Erzählungen und lehrt, der Zwischenraum nicht groß, der beide von einander trennte, und der Meister nahm ihn bei der Hand um dem rufenden zu Husse zu kommen. Allein das ist nicht etwas, worin wir dem Apostel nachständen. Der Herr hat ja auch und seine immer hülfreiche Gegenwart verheisen; wir wissen, daß er von oben herab seine Gemeine regiert und die Bedürfnisse der seinigen kennt; denn auch was wir den Vater bitten werden in seinem Namen soll und gewährt werden. Wie es nun in dem Zustande, von welchem

3 9

wir jest reben, nicht leibliche fonbern vornehmlich geiftige Sulfe ift, beren wir beburfen: fo haben wir auch an feiner geiftigen Dabe genug. Bei bem Petrus tam es barauf an, bag fein inneres Bagen aufhorte und ber nachtheilige Ginflug, ben bie Unrube feines Bemuthes auf Die Gicherheit feiner Bewegungen ausubte; und gewiß benft niemand, baf es bas lebergewicht forperlicher Rrafte mar, woburch ber herr ibn rettete, fonbern ale ber herr feine Sand ausstreffte war boch auch bas mehr eine geiffige Bulfleiftung, und fie wirfte burch bas Bertrauen, bas bem Petrus eingefloßt murbe. Unfer gall, wenn uns Danfelmuth befallt, wird alfo immer berfelbe fein; und wenn wir mit eben fo viel Glauben und Liebe im Grunde bes Bergens eben fo zu ihm rufen, fo fann es auch uns nicht schlimmer ergeben, als es bem Petrus erging.

Denn freilich ob Petrus, nachtem er wieder auf feften Ruffen fant, auch bas noch auerichtete, was er eigentlich gewollt batte, namlich Chriffum in bas Schiff ju bolen, ober ob er fich begnugen mußte nur mit ibm in Gicherheit am ganbe gu fein, ohne benen im Schiffe noch feine Gulfe zu bringen, bas miffen wir nicht, ja wir haben eher Urfache bas legte zu vermuthen als bas erfte. Mehr alfo tonnen auch wir nicht mit Gicherheit erwarten. Bisweilen ift bas, was und mankelmuthig macht, von ber Urt, bag auch obne unferen Wankelmuth bas unternommene Werk boch nicht hatte gelingen fonnen; wie benn vieles, mas aus Liebe gu Chrifto und jum beften feines Reiches unternommen wirb, boch nicht gelingt. Bieweilen aber fann es uns ericheis nen, als fei unfer Wankelmuth bie Urfache bes Difflingens, und als murben wir unferen 3meff erreicht haben, wenn wir ibn mit unmandelbarer Buverficht und immer gleicher Befonnenheit berfolgt batten. Denn ber Schreff uber einen ungunfligen Mugen bliff, biefer erfte Reim alles Bankelmuthe, verfchulbet gar oft, baß ein gunftiger und entscheibenber unwiederbringlich verfaumt Die nun nie gewantt baben tonnen nicht anbere als fich ibrer Beharrlichfeit freuen, und wenn bas Bert nicht gelungen ift, fo find fie fest und unerschutterlich in bem Troffe, es muffe eben nicht Gottes Wille gewesen fein, baf es gelingen follte; wenn aber body auch von ihnen nicht immer alles punktlich jum Biele geführt wird: wie konnten wol bie mankelmuthigen Unfpruch barauf machen, bie Bulfe bes Berrn folle fich ibuen immer barin zeigen, bag bennoch immer ein gluffliches Enbe ihre Unternehmungen frone? Gewiß wol nicht! Aber welches ift nun bie Bulfe, bie alle glaubigen gewiß zu erwarten haben,

wenn ihnen bas menschliche begegnet ist wankelmuthig zu werben und sie rufen, herr hilf mir? Reine andere boch als baß so viel möglich ber Unterschied zwischen ihnen und jenen, die einer solschen Hulfe nicht bedurfen, aufgehoben werbe. Mir wenigstens erscheint die Sache so.

Db es Gottes Bille fei, bag irgend ein gutes Bert fo wie es unternommen wird auch gelingen folle, mogen auch alle babei treulich bas ihrige thun, ober inbem Gott ber menschlichen Schwachheit burch gunftige Umftanbe gu Gulfe fommt: bas tounen wir nicht eher wiffen als aus ber Erfullung, burch welche er und in tiefer Sinficht allein feinen Willen offenbart. Gewiß wiffen wir nur bas eine, bag fein Reich befteben foll und gur Bollenbung fommen; weil wir aber nicht behaupten fonnen, bag irgend etwas einzelnes zu irgend einer Zeit unerlaglich nothwendig fei: fo find wir uber alles einzelne ungewiß. wir aber feben, bag einer unferer Bruber etwas fei es großes ober fleines, bas ihm nicht fcon von felbft geboten ift burch feinen Beruf, woburch er biefen aber auch nicht benachtheiliget, mit einem gang festen menfchlichen Glauben und aus reiner bon aller Gelbfifucht geläuterter mit feiner Gitelfeit vermischter Liebe unternimmt und fo nach Bermogen weiter forbert, baff er bei feiner Benbung ber Cache wantenb wirb, bag fein irbifcher Blang ber irgendwie auf ibn fallen tonnte ibn verleitet, fein perfonliches Uebergewicht bas er fich uber noch fo viele auch in bem herrn lebende Geelen erwirbt ibn bochfahrend und gebieterifch macht, fonbern er in ber schlichten Ginfalt bes feften Blaubens und ber lebenbigen Liebe fortfahrt wie er begonnen bat: werden wir wol jemals zweifeln fonnen, ein folcher babe gewiß bie Stimme bes herrn in feinem inneren bernommen, und ihr folgend thue er wie er thut; und wie folder Glaube und folche Treue ein Wert bes herrn fei, fo fei es auch fein Wille, bag beibe biergu follen verwendet werben? Aber folgt auch, bag bas Belingen fein Bille fei? Dein m. g. fr.! Conft mußten wir ja fagen, alle erften mehr ober minder immer miß. lingenben Berfuche als Borarbeiten gu bem, mas nach bem. Bil. len bes herrn erft funftig gelingen foll, maren gegen ben Billen bes herrn unternommen worden, ba fie boch nothwendig waren, wenn bas fpatere enblich gelingen follte, und ba fie gang in bemfelben Beiffe und Ginne unternommen wurden. Gar oft weiset und Gott burch folche noch nicht gelingenben Entwurfe ber feinigen in eine beffere Bufunft bin, und Sanblungen folcher Art find fraftigere Beiffagungen und eben fo vom gottlichen

Seifte eingegeben als Borte. Und auf wie mancherlei Beife wird und nicht fonft noch ein miglingenbes gutes Bert gum beilfamen Zeichen ber Zeit, fo bag wir folcher gar nicht entbebren fonnen. Ja nur aus biefem Grunde vorzüglich, weil ber herr unfehlbar aus allem, mas um bes guten willen und in autem Ginne unternommen ift, and gutes hervorzubringen weiß, eben barum ift es unrecht, wenn wir mankelmuthig merben bei ungunftigen Zeichen. Darum nun, wenn wir es bennoch geworben find, thut und vor allen Dingen noth, bag wir und bieruber befinnen und ausrufen, herr hilf mir, bamit bie Prufung und nicht gur Berfuchung und jum Fallftriffe werbe, und wir nicht Schiffbruch leiben an unferem ebelften Glauben. Und bas ift eben bie Gulfe, bie und ber herr leiftet, bag wir wieber tonnen gegen Bind und Wellen anarbeiten um feftzufteben und fortgufchreiten. Denn prufen und guchtigen muß uns ja ber herr auf alle Beife, und nur burch Schwierigfeiten und unfichere Umftanbe gelangen wir fowol gur rechten Gelbfierfennt. nif als gur geborigen lebung und Fertigfeit. Aber fo wie wir uns feine willführlichen Uebungen auflegen follen, als welche und nur bie Zeit rauben, bie wir gebrauchen gum Werfe bes Berrn: fo foll auch feine Prufung, bie und ber Berr in ben Beg legt, und abhalten bon irgend etwas, mas ju unferer Urbeit an bem Werfe bes herrn gebort. Und wie bem Petrus bas urfprunglich zweifelhafte Bort bes herrn, ob es ein Befehl fei ober nur eine Erlaubnig, nun baburch, bag ber herr ibm . felbft bie Band reichte um ihm wieber gu belfen, offenbar und ungezweifelt jum Befehle murbe: fo auch und, wenn wir mit Buftimmung unferer Bruter und in tem und und ihnen gemeinfamen Beifte etwas unternommen baben, wobci wir burch Sturm und Bellen unficher gemacht wurden, bann aber feine Bulfe anriefen und nun mit vollem Bewugtfein ibm allein ben Erfolg anheimstellend erfannten, bag und nicht giemt und burch ben Erfolg bestimmen gu laffen, und bag wir tein Recht haben um beswillen bas fo unternommene aufzugeben, ift bann erft bas Berg vollig fest geworben, eben fo als ob wir von Anfang an einen bestimmten Befehl bes herrn gehabt batten, und aller Wankelmuth ift befiegt.

Aber ber herr streffte nicht nur rettend seine hand gegen ben Petrus aus, sonbern er rief ihm auch ju, Kleinglaubiger, was zweifelst du? Co wenig er nun in jenem Augenblifte selbst eine bestimmte Antwort erwarten mochte, wie benn auch bamals feine Zeit war zu einem ausstührlichen belehrenden Gespräch: fo

ift boch aus feiner Frage beutlich abzunehmen, er wollte inbem er feinem Junger half ibn zugleich veranlaffen, bag er fich felbft Rechenschaft gebe von ben Urfachen feines Bankelmuthe. biefes muffen wir und gefagt fein laffen, wenn wir und feiner Sulfe gang erfreuen wollen. In ben Augenbliffen, wo es gunachft barauf antommt bie Unfalle bes Bantelmuthe burch einen feften Entschluß zu verbrangen, wird es felten moglich fein mit rubigem und ftrengem Blitt in unfer inneres gu fchauen. bie Frage burfen wir nicht vergeffen, wir muffen fie als von bem herrn an une gethan in Ehren halten und burfen ibm und und bie Untwort nicht schulbig bleiben, bamit ber 3meft feiner Prufung gang erreicht werbe. Berbammt uns bann unfer Berg wegen einer und verborgen gebliebenen Unlauterfeit in unferen Bewegungegrunden: molan, fo wollen wir eilen uns fogleich zu reinigen und ber bulfreichen Sand, Die fich und ftugenb barbietet, aufs neue und weihend und felbft immer mehr vergeffen und verlaugnen, bamit die Fortfegung und bas Enbe unferes Bertes, falle es auch übrigens aus wie es wolle, boch in fich felbit beffer fei, als ber Unfang gewesen ift. Bird und flar, bag unfer Berg gwar lauter gemefen, bag wir aber in ber Mus. führung einem unwilltuhrlichen Schauber vor Wibermartigfeiten und Erubfalen unterlegen haben: fo wollen wir bann weit ent. fernt an ber menschlichen Schwachheit ju verzweifeln ober und gebulbig barein ju ergeben, bag wir auch bie gewöhnlichfte noch nicht beffer befiegt haben, mit erneuter Inbrunft auffeben auf ben Bergog unferer Geligkeit, welchen Gott bestimmte burch Leiben zu vollenden, bamit auch wir von ihm Gehorfam lernen, und bamit wir und in ber hoffnung ihm gleich ju werben, wenn wir ibn feben, wie er ift, alle leiben biefer Beit fur nichts ach. tend gegen biefe herrlichfeit, bie an ben Rindern Gottes foll offenbaret werben, immer lebenbiger bes zuverläffigen Bortes in feinem rechten Ginne gu unferer Starfung bemachtigen, bag wenn wir mit fferben wir auch mit leben, und wenn wir mit leiben wir auch mit herrichen werben.

Wir wissen es wohl in. g. Fr., daß wir auch so nicht auf einmal siegen; auch das leben des glaubigen geht hier auf Erben burch einen sich oft wiederholenden Wechsel, und wenn es Zeiten giebt, in benen wir ganz burchdrungen davon, daß Er in und lebt und wir in ihm, und daß sein Geist in und Abba lieber Bater ruft, frisch und fraftig an das Wert des herrn geben: so giebt es wieder andere, in denen wir erfahren, daß er allein in allen Dingen versucht worden ist gleich wie wir boch

ohne Sunde. So wir aber nur fest halten baran, bag wir nichts thun wollen ohne ihn, so wird seine hulfe uns immer nahe sein, und der Junger, ber burch seine bargebotene hand Sieger wurde über Wind und Wellen, sei und immerdar ein sicheres Zeichen, daß diejenigen die sich an ihn halten nicht verberben konnen, und daß er immer auf vielsache Weise bereit ist zu starten und zu bewahren, auf daß der Mensch Gottes immer mehr geschifft werde zu jedem guten Werke. Umen.

#### XLI.

Ueber das Gebot Chrifti um feinetwillen zu haffen.

### Text: Lufas 14, 26.

K. a. Fr. Wir burfen nur horen, baf fich ber herr biefes barten Bortes bebient, bas ich nicht einmal gern wiederhole, fo ergreift und gewiß auch gleich alle übereinstimmend bas Gefühl, fo wie wir es gewohnlich ju brauchen pflegen in feinem eigent lich buchftablichen Ginne tonne es bier und überhaupt als eine Aufforderung bes Erlofere nicht ju verfiehen fein. Auf ber anberen Seite aber haben wir gewiß ichon oft genug bie Erfahrung gemacht, baß gewöhnlich gar wenig Ehrfurcht vor bem gott. lichen Borte, wie es aus bem Munde bes Erlofers und feiner Junger gekommen ift, babei jum Grunde liegt, wenn manche fo leicht bagu schreiten ein Wort ber Schrift, wenn es ihnen in feinem unmittelbaren nachften Sinne nicht einleuchten will, umaubenten und fich mit unbestimmten Milberungen zu begnügen, bie fie ihm unterlegen. Denn auf biefe Beife ift es nicht moglich, mas boch ber Gegen feines Bortes fein foll, bag wir auf alle Borichriften fur unfer Leben, bie wir aus ber Schrift gieben, als auf unumftofiliche gottliche Gebote bauen. Bielmehr ertennen wir überall in folden Befchrankungen aufs Gerathewohl unfere eigene Billfubr; und barum ift es nicht moglich, bag wir auf biefe Beife nicht follten bin und ber fcmanten, balb mehr balb weniger in folche Borfchriften bineinlegen, und bas Berg fann nicht fest werben in bem, mas wir befolgen follen.

Bier aber ift es nicht eine einzelne Borfchrift, bie und ber Berr giebt, fondern er fiellt fogar eine Bedingung auf, unter

welcher allein wir überhaupt ihm nachfolgen und seine Junger sein können. hier also muffen wir, so gewiß unfer Glaube an ihn und unfere hoffnung auf ihn und lieb und werth find, banach trachten seines Wortes gang machtig zu werben, um mit vollkommener Sicherheit zu wissen, wie wir es versiehen sollen.

So lagt uns benn biefes Gebot bes herrn naher mit ein ander betrachten und in beffen rechtes Verständniß einzugehm suchen. Es wird babei auf zweierlei ankommen, erstens, bas wir wissen, was meint ber Erlofer, wenn er fagt, Wir sollen haffen Vater Mutter Weib Kinder Brüder Schwestern? umb zweitens, unter welchen Umständen findet dieses Gebot des Erlofers seine Unwendung? Diese beiden Fragen wollen wir und aus anderen Worten bes herrn zu beantworten suchen.

Buerft m. a. Fr. werben wir wol babei bleiben muffen, baß wenn ber Erlofer fagt: Ber nicht haffet Bater Mutter Beib Rinder Bruber Schweffern, ber fann nicht mein Junger fein biefes Bort unmöglich eine Aufforberung enthalten fonne ju bem Uebelwollen, welches bas eigentliche Wefen bes Saffes ausmacht. Und bicfes behaupten wir nicht etwa, weil es uns fo beffer gefallt, fonbern weil wir nicht feinen und feiner Apoftel eigenen beutlichen Worten wiberfprechen wollen. Gein Gebot ift bie Liebe, und wenn wir recht volltommen find in feiner Rachfolge, fo follen wir geführt merben bis zu einer Liebe, burch welche un fere Geele befreit werben foll von jeber Furcht. Bare es alfo wol moglich, bag er felbft uns bas follte jum Druffteine fur um fere Fortschritte fegen, ob wir auch wol übelwollen tonnen, und ob wir wirflich übelwollen, und zwar nicht etwa benen, bie und gar nicht naber angeben, ober bie vielleicht und felbft baffen, fom bern fogar benjenigen, welchen uns bie Ratur am nachften gte ftellt hat und auch fie am nachften unferer Liebe empfohlen? Ber ba fürchtet, ber ift ein Rnecht, und von biefer Ruechtichaft ber Furcht foll und bie reine Liebe befreien. Ber aber übel mill, ber ift ein Berftorer, und weit beffer ift es immer ein Rnecht gu fein ale ein Berftorer in bem Reiche beffen, ber alles ichafft und er balt. Sollen wir alfo nicht Rnechte fein, wie viel weniger 3et forer. Und betrachten wir weiter, mer benn biejenigen find, bie ber herr hier als Gegenstande unferes Saffes bezeichnet: bat er nicht felbft bie Liebe ber Rinber zu ben Eltern als bas nachfit und naturlichfte feiner und unferer Liebe gu bem bimmlifchen Ba ter aufgestellt? Wie aber tonnte wol biefe menschliche Liebe ein Sinnbild jener gottlichen fein, wenn fie jemale unter welchen

Umftanden auch immer fich mit Recht in ein Uebelwollen verwandeln konnte? Und berjenige, der nicht einmal vermochte seine Feinde zu hassen, die ihn zum Tode brachten, sondern ihnen eine mitleidige Liebe schenkte, die sich im Gebete um Bergebung für sie gegen seinen Bater ergoß, weil sie nicht wüsten, was sie that ten, der sollte uns auffordern irgend einem und zwar unserem nachsten und liedsten übel zu wollen um seinetwillen? Rein, darüber können wir sicher sein aus seinem Worte; das ganze lebenbige Bild, das wir von ihm in unseren Geelen tragen, burgt uns dafür, dies kann seine Meinung nicht sein.

Go lagt und benn gunachft um nicht etwa gu viel gu thun nur ein weniges guruffgeben. Es giebt eine Geringfchagung anberer, welche ichon eine gewiffe Bermandtichaft bat mit bem mas wir eigentlich Sag nennen, eine Bernachlaffigung und hintanfe. gung, bie nur noch eines wenigen bedarf um fich in bas Gegentheil ber Liebe ju verwandeln; follte er bas vielleicht gemeint ba. ben? Ja freilich bat eigentlich fein einzelner Menfch an fich einen Berth fur uns fondern nur in ber Gemeinschaft mit bem Erlofer und um feinetwillen. Daber auch alle, bie wir ftart und feft erfinden in ber Liebe ju ibm, immer auch unferer innigften Achtung am meiften gewiß find. Aber follen und burfen wir um feinetwillen biejenigen geringschazen, benen es noch nicht fo gut geworben ift? Unmöglich m. g. Fr., wenn ber Erlofer nicht fich felbft wiberfprechen foll. Denn er hatte Bruber, bie nicht an ibn glaubten, er trug fie aber bennoch und entzog ihnen nicht feine bruberliche Liebe. Denn wenn er freilich vielleicht nicht felten Urfache batte ihnen etwas abuliches ju fagen wie bas Bort, bas ber Evangelift Johannes uns aufbewahrt bat, Meine Stunde ift nicht eure Stunde, gehet ihr nur bin, bie meinige ift noch nicht gekommen: fo ift bad feine Geringschagung. Und wenn er anch ein ander Mal fagte, feine Junger waren ihm Bruber und Schwestern und Mutter, fo wollte er bamit nur fagen, bag es noch eine bobere bruberliche Liebe gebe als jene naturliche. Aber noch mehr: bat er nicht gefagt, bag er gefommen ift auf Erben ein Urgt um bie franten gu beilen, ein freundlicher Birt um bad verlorene gu fuchen? und wir fonnten glauben, er habe une auf. geforbert biejenigen gu haffen, bie boch ber Begenftand feiner eigenen Liebe feiner beilenden Rraft find und bleiben werben fur alle Beiten, bis alles herbeigeführt ift gu feiner Beerbe? Dein m. a. Fr. ein Geringschagen auch gegen ben fleinften und geringften, ber ein Gegenstand ber Liebe und ber Wohlthaten bes herrn ift, bas fonnen und burfen wir nicht als fein Gebot annehmen; bas

Digital by Googl

wurde allen Auftragen, die er allen feinen Jungern gegeben hat, wibersprechen. Denn wenn wir die verlorenen geringschaften, fo konnten wir ihm nicht helfen fie suchen und herbeifuhren.

Unbere ale bas bieber versuchte flingt, was ber Erlofer felbft an anberen Stellen fagt: wer fein Junger fein wolle, ber muffe verlaffen Bater Mutter Beib Rind Bruber Schweftern und ibm nachfolgen. Ginem folchen verheißt er mit milber schonenber Liebe, mas er verlaffen habe um Chrifti willen, bas werbe er hundertfältig wiederfinden im Reiche Gottes. Ift es nun etwa eben biefes Berlaffen, was Chriftus auch bier meint, nur bag er es hier mit einem barteren Ramen benennt? Schwerlich merben wir auch bas glauben fonnen, wenn wir bie Sache etwas naber betrachten. Damale mar es freilich nothwendig, bag bieienigen, bie fich naber an ibn anschloffen und bie erfte fo vielen Gefahren ausgefeste Gemeinschaft jur Grundung bes Reiches Gottes ftiften wollten, fich mehr ober weniger losfagen mußten von ben ihrigen, welche biefe Gefahren nicht theilen und uberhaupt in biefe Cache nicht verwiffelt werben wollten. fee Berlaffen fonnte ja in voller Liebe gefcheben und bing eben fo fehr mit ber Schonung gegen fie gufammen als mit bem Gifer fur bie Sache. Richt anders als jest, wo boch auch bie meiften burch ihren Beruf und alfo burch bie Stimme bes Gewiffens von ben ihrigen binmeggetrieben werben um in ber Rerne ibre Pflichten ju erfullen an ber Stelle, bie ber herr ihnen anweift, um bort ihr eigenes leben ju gestalten: - ift nun bies Berlaffen auf irgend eine Beife auch ein Rachlaffen in ber Liebe? Dit nichten. Mit febufuchtigen Bliffen geleiten bie Eltern ihre Rinber in bie Belt binaus, freuen fich ihres Bohlergebens, bie Gemeinschaft bes Geiftes bleibt, wenn auch ber Raum trennt, und bas Berlaffen, fofern es ber Liebe auch gar feinen Gintrag thut, ift nicht Safi zu nennen. Ja auch jest finden wir nicht felten iener Zeit noch abnlichere Beifpiele, baß einzelne Menfchen von ber inneren Stimme bes Berufs getrieben fich losreifen aus ben gewohnten Rreifen ja auch aus bem Baterlande, um unter ferne ren Bolfern wie bie erften Diener bes herrn fein Bort gu ver funbigen und fein Reich ju forbern. Db fie Recht haben fo gu thun, bas hangt bavon ab, wie fest ihr Berg ift, und wie mahr und fur fie unabweislich bie Stimme, Die fie in ihrem inneren pernehmen. Aber je mehr fie mahr ift, je mehr bas recht ift, was fie thun, um fo weniger fann folche Entfernung ber Liebe Schaben ober einen fo gehaffigen Ramen verbienen.

3war fagt man, es fei fcon fonft ber Beift mancher flei-

neren chriftlichen Gemeinschaft gewesen und finde fich auch noch jest bei mancher, bag biejenigen bie fich ju ihr bekennen auf eine falsche Weise Bater Mutter Beib Kinder Bruber Schwestern verlaffen und ihnen entfagen muffen, bag es wirklich ber Liebe Schabet und alle geistige Gemeinschaft abgebrochen wirb. Allein Die Apostel und bie erften Chriften wenigstens haben biefes aus ber Borfchrift Chrifti in unferem Texte nicht gefolgert. Ja wenn je eine driftliche Gemeinschaft ben Gag aufftellt und banach lebt, bag bie Liebe jum herrn erfordere ber Liebe gegen alle biejenigen su entfagen, bie und nach ben Gefegen ber Ratur vorzüglich merth fein muffen: fo burfen wir breift fagen, baß je langer je mehr, wenn auf biefem Wege fortgegangen wird, jede Spur mahrhaft chriftlicher Gefinnung aus einer folden Berbindung entweichen muß. Denn daß unfer Berg ben naturlichften Berbindungen entfrembet werbe, bag wir biejenigen von unferer Liebe ausschließen, um beren Bohl und zu bemuben zu unferem urfprunglichen Berufe gehort: bas fann nie bie Wirfung fein von unferer Unbanglichteit gegen ben, welcher felbft um bas Wohl aller bis jum Tobe bemuht gewesen ift und und ihm gu folgen berufen bat.

Bas bleibt uns alfo ubrig, und welchen Ginn fonnen wir bem Borte bes Erlofers beilegen? Lagt uns alfo fragen, wenn boch Saf als bas Gegentheil ber Liebe immer wenigstens eine Berminderung berfelben fein muß, ob benn vielleicht ju bem eigentlichen Befen ber Liebe noch etwas anberes gebore als jenes Bohlwollen und Bohlthun, etwas, bas eber eine Bermindes rung erleiden fann als biefes? Allerdings gebort außer bem, was wir bem geliebten Gegenstande gern thun mochten, jur Liebe auch noch bie lebenbige Freude an bem Dafein beffelben, bie Freude über unferen innigen Bufammenhang mit ibm, bas Wohlgefallen an jebem Ginbrutte, ben er auf uns ausubt, und bie Bereitwilligfeit, mit ber wir uns gern allen feinen Ginwirfungen hingeben und alles mit ihm theilen wollen, mas ihn felbft bewegt. Ift es nun etwa biefer Theil ber Liebe, ber eine Berminberung erleiben fann, welche eine folche Bezeichnung vertruge? Rann es irgendwie gefcheben, bag wir um bes Erlofere willen und alfo burch ihn und unfer Berhaltniß zu ihm bewogen biefer Singebung Schranfen fegen mußten und und vielmehr ben Ginbruffen, Die Bater Mutter Beib Rinber Bruber Schwestern auf unfere Seele ausuben wollen, ju entziehen fuchen? Ift es moglich, baß es jemale unfere Pflicht wird uns gegen biefe fonft fo geliebten Ginfluffe gu verwahren? Ja m. g. Fr. Diefe Doglichfeit muffen wir freilich eingesteben! Und bochft mabricheinlich

war eben biefes auch ber Rall bes Erlofers bamale, als er feine Bruber nicht vor fich ließ fonbern erflarte, bie fein Wort borten maren in einem boberen Ginne feine Bruber. Denn aus feiner anderen Meußerung in unferem Evangelium muffen wir ichließen, bag bie feinigen in ber Abficht famen um ihn wiewol aus guter Meinung in feinem Gange gu fforen, ibn uber feinen Beruf wo monlich ungewiß zu machen und ihn von bemfelben abzugieben. Co fann es auch und begegnen, bag bie unfrigen und in unferem Berufe Chrifto gu folgen irre machen und und bon bem entfernen und logreifen wollen, bei bem allein wir unfer Beil fuchen. Je mehr wir nun fur uns felbft unferer Schwachheit megen zu fürchten baben, um befto mehr muß fich bann bas bert gufammengieben und flablen gegen bie Bumuthungen ber geliebten und gegen bas Andringen ihrer mifleiteten Liebe; und baraus entfieht benn ein Wiberfireben, welches freilich bas Gegentheil ift von jener Singebung ber Liebe und baber, wenn es recht fart bezeichnet werben follte, in ber Sprache jener Beit auch mit bem Mamen bes Gegentheils ber Liebe überhaupt benannt marb. Gein Dbr verftopfen gegen bad, mad Bater Mutter Weib Rinber Bruber und Schweffern verlangen; fich auf alle Beife buten und vermabren, bag ihre Worte feinen Gingang gewinnen in unfere Berten: bas ift es, was ber Erlofer verlangt, wo es gur Erbal. tung unferer Treue gegen ihn nothig ift; bas meint er, wenn er fagt, Ber nicht haffet Bater Mutter Beib Rinder Bruber und Schwestern um meinetwillen, ber fann mein Junger nicht fein. Damit wir aber auch feine Meinung recht genau faffen und nicht babin verleitet werben fruber als nothig ift wenn auch nur ber bingebenben und nicht ber thatigen Liebe etwas zu vergeben: fo wollen wir und nun auch die zweite Frage beantworten, unter welchen Umftanben namlich bie Rothwendigkeit eintreten tonne in biefem Ginne bie geliebten unferes Bergens gu baffen.

II. Wir kennen gewiß alle m. g. Fr. noch ein anderes ernstes und streiges Wort bes Erlofere, wenn er fagt, Wer nicht mit mir ist, ber ift wider mich, wer nicht mit mir fammelt, ber zerstreuet. Deshalb ist meine erste Warnung, daß nicht etwa je mand von biesem Worte eine falsche Anwendung machend glaube, schon bies, wenn Bater Mutter Weib Kinder Brüder und Schwestern nicht mit und sind nicht ganz Eines Sinnes mit und und Einer Ansicht über bas Verhältniß bes Erlösers zu uns und über unsere Verpflichtungen gegen ihn, schon bies sei für uns nach seiner Anweisung hinreichender Grund sie in dem angegebenen

Sinne ju haffen. Dielmehr murbe bies gang gegen ben Ginn bes Erlofers fein; benn freilich, welche nicht mit ihm find, bie find in gemiffem Ginne miber ibn: aber ift er beshalb miber fie? Ronnten wir in feinem Ramen wiber fie fein, fo mußten mir aufhoren mit ihm bas verlorene gu fuchen und burd ihn bie geis ftig franken ju beilen, fo mußten wir und felbft ausschließen pon ber Theilnahme an feinem Berfe und alfo von bem reinften Genuffe, ben une bie Gemeinschaft mit ihm gemabrt. Sat er und aber verheißen, bag er alle bie ju fich giehen wolle, bie ber Bater ihm gegeben, und begen wir biefe hoffnung mit Recht für alle, benen fein Wort eben fo nabe ift als und: fo muffen auch wir als bie fruber bingugetommenen und gern feinem Dienfte in unferem Rreife weiben; und ift ben unfrigen noch eine Umtel. rung jum Erlofer nothwendig: fo muß junachft unfere Liche fein. und was wir thun tonnen um fie auf ben rechten Deg gu leis ten, bieje Umfehr ju bewirten. Gewiß, wenn ber Erlofer nicht ficher ift, bag wir ihm unfere Dienfte leiften bei benen, bie burch bie Ratur und bie nachften find: auf welchen anberen Dienft wird er bann wol von und rechnen fonnen? Wollten wir aber alauben ohne Liebe etwas thun gu tonnen um Glauben und Liebe gu ihm gu entgunden, fo mußten wir vergeffen haben, bag ber .. Glaube, ber boch bier vorzüglich wirtfam fein muß, nur burch Die Licbe thatig ift. Und zwar ift biergu gerabe bie Singebung ber Licbe nothig, bie und erft Bertrauen erwirbt und und in ben Stand fest ben Schaben recht fennen gu lernen, ben wir gern beilen mochten. Dag alfo unfere nachften und geliebten noch nicht mit und find, bas fann noch fein Grund fein fie in bem Sinne bes Erlofere gu haffen.

Aber wenn sie mit ihrer entgegengeseten Denkungsart sich auf alle Weise gegen und stellen; wenn sie von bemselben Eifer für ihre Meinungen beseelt als wir für die unstige und durchaus überzeugen wollen, ihre Ansicht sei die wahre, wir aber im Irrethume befangen und geblendet; wenn sie und vielleicht mit Geschifft und Kunst zusammengestellte Scheingrunde in eine gefährliche Nahe bringen: soll nicht das wenigstens Grund genug sein auf unsere Verwahrung zu benken und unser herz gegen sie zusammenzuziehen und zu verschließen? Nein, gewis! benn das würde wenig Vertrauen voraussezen auf die Sache, der wir bies nen. Wir sollen ja bereit sein zur Verantwortung jedem, der uns den Grund sordert der hoffnung, die in uns ist; und wir sollten nicht auch unsterseits bereit sein die Verantwortung berjesnigen zu hören, die durch die Natur ein Necht haben auf unsere

geiftige Bemeinschaft auf unfere Aufmerkfamkeit und Theilnabme? Gind ihre Grunde auch nur Scheingrunde; wenn fie nur felbft von ber Bahrheit berfelben überzeugt find: fo geben fie uns burch beren Mittheilung bas befte mas fie haben, und bas ift Liebe, eine Liebe, mit ber fie bie Babrbeit forbern wollen. follten wir burch faltes Buruffziehen vergelten burfen? Mein m. g. Fr. bas fann nicht bie Meinung bes Erlofers fein, wir und bem Babrheitsuchen in Liebe irgendwie gumal gegen bie jenigen entziehen follten, welche auch auf ben Mitbefig unferes geistigen Eigenthums, fo weit ein folder moglich ift, ein mobibegrundetes Recht haben. Benn ber Berr gu feinen Jungern fagt, fie follten in alle Belt geben und fein Bort verfundigen: viel mehr fann er von einem jeben unter uns forbern, bag wir ibn feine Lehre und feinen Bund benjenigen in ber mabren Geftalt barftellen, bie gerabe und am beften verfteben murben, weil fie mit uns am meiften leben. Die fonnen wir aber erwarten, baß fie und boren werben, wenn wir unfrerfeits und weigern fie ju boren!

Wenn nun aber auch ein folches Unbringen feine Urt von Entfernung hervorbringen barf: mas bleibt uns noch ubrig, und welches werben bie Umftante fein, unter benen biefes Gebot bes Erlofere feine Unwendung findet? Bielleicht giebt es nur Ginen folchen Fall, ber auch bamale gewiß ofter eintrat; eben fo oft wir auf irgend eine Beife in biefen Kall tommen, wird auch biefes Gebot bes herrn bie einzige Richtschnur fein, ber wir folgen muffen, und von ber wir uns fo lieb und unfere innere Rube ift nicht entfernen burfen, wie theuer auch bie Befolgung berfelben und übrigens mag gu fieben fommen. 3ch meine ben Sall, wenn biejenigen, bie uns nabe fteben und mit uns nicht Gines Ginnes fint, und von unferer Ueberzeugung abzubringen fuchen und uns ju etwas verleiten wollen, mas berfelben gumiter ift, aber auf eine aubere Beife ale burch Grunde. Grunde find bie Bert geuge und Baffen ber Bahrheit; biefe foll jeber handhaben und bamit ftreiten fur feinen Glauben nach feiner beften Ueberzeugung, und aus folcher Eröffnung ber Gemuther gegen einander fann gulegt nie etwas anderes entfteben als eine gesegnete Ummanbelung beffen, ber fich verirrt batte im Geifte ber Babrheit und bes lichtes. Aber wenn Bruter und Schwestern ober wer fonft auf eine gleiche Liebe ein Recht bat irgend etwas, bas wiber un fere Ueberzeugung ftreitet, etwa ale eine unschulbige Gefälligfeit von und verlangen und bie Erweifungen ihrer Liebe gum Preife barauf fegen; wenn Bater und Mutter ober bie fouft ein abn

liches Unfeben über uns auszuuben ermachtigt find, mas rein aus unferer leberzengung berborgeben muß, wenn es nicht Gunbe fein foll, ju bewirken fuchen auf einem anderen Wege, etwa wie fie fonft gewohnt waren in ben Tagen ber Rinbheit, als wir gutes und bofes nicht unterscheiben fonnten und Grunde angunehmen noch nicht fabig waren, fo auch jest noch uns gu leiten fuchen burch finnliche Furcht ober Soffnung, ober wie es im burgerlichen Leben in folchen Dingen gefchieht, bei benen es nur barauf anfommt, bag fie geschehen und moglichft richtig gescheben, mag nun berjenige ber fie gu thun hat fie fur gut halten ober nicht, wie ba fur ben welcher fich auszeichnet angenehme Musfichten und hoffnungen eroffnet werben, begienigen aber Strafen marten, ber fein Theil nicht gebuhrend erfullt; wenn fage ich in folder Urt auch auf bem Gebiete bes Glaubens auf uns gewirft werben will, um etwas gegen unfere leberzeugung burch Furcht und hoffnung burch Drohungen und schmeichlerische Rebe von und zu erreichen: ja bann m. g. Fr., bann gilt es bas ohnebies fcmache Berg jufammengugieben und ju verfchließen, gegen vertehrte Ginflufterungen einer migleiteten Liebe gu bewahren, ebe noch irgend eine verberbte Luft in unferem inneren ein Bundniß eingeht mit benjenigen, bie uns gern ablenten mochten von bem eingeschlagenen Bege bes Beile; bann find wir gewiß volltommen befugt gegen biejenigen, bie und bie liebften finb, benfelben Ernft und biefelbe Strenge anzumenben, womit ber herr einen geliebten Junger abwenbete, als biefer ihm auch abfchmeicheln wollte, er folle fich vor allen Dingen buten, bag ibm nicht biefes und jenes begegne. Ja wo immer unfer Wahrheitsfinn und unfer Oflichtgefuhl bestochen werden foll; wo man burch Lotfungen ober Drohungen Entichluffe und Sandlungen aus uns bervorrufen will, ju welchen nicht nur unfer Berg une nicht treibt, fondern folche, bag wir erft bie innerfte Stimme bes Gewiffens übertauben mußten, ebe wir uns bagu bequemten: ba gilt bas Bort, Man muß Gott mehr gehorchen benn ben Menfchen unb, indem man ihnen Gehorfam und Rachgiebigfeit verfagt, lieber bas Unfeben auf fich nehmen, bag man fie haffe, bamit nur nicht unfere eigene Luft von naturlicher Liebe und Achtung ben Borwand nehmend und untreu mache gegen bie Stimme Bottes in uns.

Aber m. g. Fr. wir fonnen unfere Betrachtung nicht fchliefen, ohne uns noch über etwas zu verftandigen. Auf ber einen Seite fonnen wir uns nicht bergen, ber Erlofer hat Necht wie immer; er hat uns bas einzige Mittel vor Augen gestellt, wie

wir bei unferer Schwachheit fonnen treu fein in feinem Beide, wie wir bie Berfuchungen jum Gegentheile abwehren fonnen auch in ihrer gefährlichsten. Geftalt, und ficher ift fein Math bier wie überall. Aber wenn wir boch genothigt find um bad große feffguhalten irgendwie ber Liebe Gewalt anguthun und einen Theil unferer Birtfamteit aufmopfern: fo ift bas ficherlich immer ein Beichen ber menschlichen Unvollkommenbeit, von welcher wir und auch, wie benn alles unter ben Menichen und gunal unter ben Chriften gemein ift, unfer Theil gufchreiben muffen und nicht etwa glauben, bag wir nur barunter leiben ohne bagu beigutragen. Ja, ich gebe es gu, es ift eine Berfehrtheit auf ben Glauben und bie Ueberzeugung andere mirten gu wollen ale burch Grunde und burch bie Rraft ber Wahrheit. Aber wie entfieht biefe Berfehrtheit, und wie erhalt fie fich? Thut mohl irgend jemanb er mußte benn gang ohne Ginn fein - etwas, wovon er gar feinen Erfolg erwartet? Gewiß nicht. Wenn alfo bie unfrigen Die hoffnung begen burch folche falfche finnliche Mittel auf unfer Berg ju mirfen, bamit es ben Berffand gefangen nehme unb bas Gemiffen betaube: fo muffen wir bicfe Soffnung felbft berfchulbet baben; und wenn es ein noch fo fehr allgemeiner Glaube iff, bag es überall moglich fei ber Unwahrheit und bem Unrechte ben Sieg zu verschaffen, weil namlich ein jeber folchen Beftechungen unterworfen fei, und bag jeber Menfch fur jebes feinen Preis babe, wenn man es nur verftebe feine Ginnlichkeit auf ber rech ten Seite anzugreifen: fo liegt auch biefem Glauben eine gemein fame Berfchulbung jum Grunde. Bir veranlaffen ibn baburch, bag wir ju oft zeigen, wie wir weit mehr Berth als recht ift auf basienige legen, mas Menfchen geben und nehmen fonnen, ba wir und boch laut bagu bekennen nur nach Ginem gu trachten und nach bem Reiche Gottes und nur Gines zu fürchten, baß wir nicht treu erfunden werben. Co lagt uns benn barauf unfer eigenes Berg prufen m. g. Fr., und bamit wir Glauben balten und einen guten Rampf fampfen, fo lagt und immer mehr von allem und reinigen, mas je mit benen bie und von ber rech. ten Bahn ablenten mochten eine verberbliche Berichmorung eingeben fonnte gegen bie Stimme unferes Gewiffens, bamit enblich unfer Berg fest werbe. Denn find wir einmal als felche befaunt, fo werben wir nicht leicht mehr in ben Rall fommen von biefer Borfchrift Chrifti Gebrauch zu machen; und bas ift ja viel feliger. Bohl benen, beren Geele fchon frei ift von allen Retten, burch welche noch bie meiften an bie Welt gebunden find, fo baf iebermann von ihnen weiß, in allem was ihnen felbft anheimgestellt ist seien sie zu nichts zu bewegen gegen ihre Ueberzeugung, und auf ihre Ueberzeugung sei nicht anders zu wirken als durch ein gemeinsames Wahrheitsuchen in Liebe. Solche werden nicht mehr nothig haben sich zurüffzuziehen und zu verschließen, sondern immer gleichmäßig werden sie nach allen Sciten hin das Werk des herrn fordern konnen mit dem erleuchtenden Eruste eines kesten und wahrhaften Semuthes und mit der erwärmenden Kraft einer ganz frei gewordenen und nicht mehr zu trübenden Liebe. In solchen und durch solche offendart sich denn das Reich Gottes in seiner ganzen Würde und Schönheit so nahe als möglich der herrlichkeit bessen, der uns berufen bat. Umen.

#### XLII.

# Christus als Lehrer.

## Tert. 30h. 7, 18.

M. a. Fr. Es find nur wenige Wochen, bis bie Zeit fommt, mabrend welcher wir und in unferen Berfammlungen gang vor guglich an bie Betrachtung ber Leiben bes Erlofers gu halten gewohnt find. Bis babin nun was tonnen wir befferes thun, als baß wir ibn und vorzüglich an bemjenigen zu vergegenwartigen fuchen, mas er vor feinem leiben fur und und fur bad gange menschliche Geschlecht gethan bat und gemefen ift? - Da ift benn wol bas erfte und wichtigfte gewiß basjenige, bem er auch einen großen Theil feiner Lebenszeit gewibmet bat, und mas er felbft als feinen erften Beruf barftellt, wenn er fagt, bag er gefommen fei bie Bahrheit gu lehren.

Alls einen folchen nun fellt er fich bar in ben verlefenen Worten und giebt von fich felbft ein Zeugnif, er welcher mol fagen fonnte, bag wenn er von fich felbft zeuge fein Zeugnif mahr fei, weil ber Bater mit ihm geuge und fur ihn. alfo mit einander feben, wie fich und Chriffus bier als ben Lebrer ber Menfchen in feiner gangen Bollfommen heit barftellt. Es find aber vorzüglich zwei Stuffe, worauf wir hierbei unfere Aufmertfamteit gu richten haben. Das erfte ift biefes, er ftellt fich bar als einen von Gott gefenbeten; und bann zweitens fagt er, baf als folder nun feine Tugend unb Trefflichfeit barin bestehe, bag er nur bie Ehre beffen fuche, ber ibn gefandt babe.

I. Buerft alfo m. g. Fr., ber Erlofer ftellt fich bier bar als einen von Gott gefandten, wie er benn unmittelbar vor ben Worten unferes Textes fagt, Meine Lehre ift nicht mein fondern beg, ber mich gefandt bat, und mer fie thut, ber mirb erkennen, bag fie von Gott fei. Aber eines burfen wir vor allen Dingen nicht überfeben, wenn wir ben gangen Ginn feiner Worte verfteben wollen, bag er namlich nicht nur fich felbft fondern alle überhaupt, welche mahrhaft berufen find bie Menfchen gu lebren, bas beißt ihnen Wahrheit mitgutheilen, biefe alle fammt und fonbers fur von Gott gefendet balt und erflart. Diefes mare gar fein vollfommener Busammenhang in biefer Rebe, wenn fie ja boch bie Menschen theilt in folche, bie ihre eigene Ehre fuchen, und folche, bie bie Ehre beffen fuchen, ber fie gefandt bat. Denn gabe es noch andere lebrer ber Bahrbeit als von Gott gefenbete: fo fonnten ja biefe nicht anbers als von ihnen felbft reben; benn fie haben es ja nirgend anbers ber als aus fich felbft, und fo mochten fie benn auch mit Recht, und ohne bag ber Tabel bes herrn und ber Bormurf ber Ungerechtigfeit fie treffen fonnte, ihre eigene Chre fuchen. Inbem Chriffus alfo fagt, bag nur bie, welche allein bie Ehre beffen fnchen, ber fie gesendet bat, mabrhaft feien und frei von ber Ungerechtigfeit: fo liegt barin offenbar bies, bag alle, bie jemals irgend etwas von ber Babrheit ben Menfchen zuerft fund gemacht und mitgetheilt baben, auch von Gott gefendet und alfo verpflichtet gewesen find nicht ibre fondern die Ehre beffen gu fuchen, von dem fie gefommen maren. Wie er nun auch ein folcher mar, fo fchlieft fich nun ber Erlofer jener großen Reibe von Dienern und Wertzeugen Gottes an, von welchen gefchries ben ftanb in ben beiligen Buchern feines Boltes, von bem erften Prediger der Bufe an, ben Gott aussenbete, ehe bie Strafe fur bas weit verbreitete Berberben bie Menfchen traf, bis auf den, ber unmittelbar bor ibm felbft berging um bas nabe berbeigefommene Reich Gottes ju verfundigen. Bas aber mar bas Geschaft biefer Diener Gottes immer gewesen? Auf ber einen Seite bie Bufe gu prebigen, ben Menfchen bie Mugen gu offnen uber bie Gunde und fie alfo bie Dahrheit ihres eigenen Befens tennen gu lebren, ihnen gu geigen Die Gewiffeit aller traurigen und tobtenden Folgen ber Gunbe und fie alfo bie Bahrheit in bem gottlichen Bufammenhange ber Dinge ju lehren; bann aber auch wieder wurden fie ausgefenbet um bie niebergebrufften und geangstigten Gemuther gu beruhigen, um alle fchonen und lieblichen Berbeiffungen, melde ber Mund anderer Diener Gottes ausge-

fprochen batte, ju wiederholen, auf bie jedesmal angegebenen Umftande anzuwenden und bas Gemuth ber Menfchen mit Der trauen auf Gott zu erfullen und alfo auch ben Menfchen bir Wahrheit ihres eigenen Berhaltniffes gu bem Schopfer aller Di. und ber Quelle alles guten einzupragen. Aber m. g. Fr. bn Erlofer fchließt fich biefen nicht an etwa als ibr Schuler, ber ba gelernt batte von ihnen und abbangig mare in feiner Er tenntniß von ber Babrbeit, bie Gott burch fie offenbaret bat: nein, fondern gang im Gegentheile ale benjenigen fellt er fic uns fonft überall bar, beffen Schuler fie alle gewesen find im Glauben, frob, wenn fie mit bem Auge bes Geiftes von fem feinen Sag feben fonnten. Jene fruberen Diener und gefandten Gottes aber m. g. Fr. maren biefes auch nur in einzelnen Im genbliffen ihres Lebens, ba gefchab bas Wort bes herrn an fic, ba fam ber Geift bes herrn über fie; was fie aber gu anderen Beiten rebeten und thaten, bas rebeten und thaten fie von fich felbft. Und fo waren benn auch ihre Mittheilungen feinesmeges über allen Irrthum erhaben und ganglich frei bavon, weil fie gar leicht verwechieln tonnten in ihrem eigenen Bemußifein bie Er geugniffe folder Augenbliffe, in benen bas Bort bes herrn an fie geschab, und folcher, wo fie aus ber finnerften Liefe ber eige nen menfchlichen und bem Irrthume unterworfenen Geele rebe ten. Dicht alfo aber Chriffus unfer herr. Er fagt von fich Der Cobn vermag gar nichts ju thun von ihm felbft, fonbern nur was er ben Bater thun fiebt, bas thut er fogleich auch. Eben fo fagt er, bag er nichte rebe von ibm felbft aber alles ben Menfchen fund made, was ibm fein Bater gegeben, und was er von ihm gehort babe. Bei ihm alfo verhalt es fich fo: fein ganges Dafein und Leben und fein von Gott Gefenbetfein war eines und baffelbige; feine Gedanten und bas Bort Gotte, welches in ihm wohnte, waren immer und in jedem Augenbliffe feines Lebens eines und baffelbige; feine Thaten und bie Thaten, die ihm ber Bater geigte, maren in jebem Augenbliffe eines und baffelbige; alles was er rebete von Gott gerebet, und alles was er that in Gott gethan. Er alfo war in einem boberen Ginne ber von Gott gefendete Lehrer und fo, wie es niemals ein ander rer gemefen mar. Eben fo m. g. Fr. maren ce nicht etwa ber fchiebene Zeiten und verfchiebene Stimmungen bes Gemuthe, in benen er wie auch bie alten Propheten und gefandten Gottes bie Bufe gepredigt batte, und andere wiederum, in benen er bie liebs liche Stimme ber Berheißung batte von fich boren laffen: fon bern auch bas beibes war in ibm eines und baffelbige. Thut

Bufe, benn bas Reich Gottes ift nabe, es ift unter euch getreten und unmittelbar vor end). Und m. g. Fr. wodurch erregte er bie Menfchen gur Bufe andere als burch eben baffelbe, moburch er auch ihre Bergen gu ber trofflichften hoffnung erhob und mit ber unmittelbarften erfreulichffen Gewißheit erfullte, nam. lich burch fich felbft. Die gottliche Reinheit feines Lebens und feiner Lebre, biefe mar es, woburch er bie Menfchen anbere als es vorher jemals geschehen mar, fraftiger und reiner, weniger vermischt mit finnlichen Empfindungen, die in außeren Berbaltniffen ihren Grund hatten, tiefer and bem innerften beraus bas Elend ber Gunde fublen ließ und fie alfo reif machte gu ber Sinnesanberung, welche nur er und Gott burch ibn allein bewirfen fonnte, fo bag wir fagen muffen, auch die mabre Reue, biegottliche Traurigfeit, bie gur Geligfeit fuhrt, fei guerft burch ibn erregt worden. Go war es nun auch eben biefes, bie Reinheit feiner gottlichen Lehre und feines gangen Dafeins und lebens, was bie Menfchen mit Freude an bem herrn erfüllte, inbem fie in ibm und an ihm erfannten bie Berrlichfeit bes eingeborenen Sohnes vom Bater, inbem mit ihm Gnabe und Bahrheit ihnen nabe traten in ihr fo lange verfinftertes buntles und trubes gemeinfames Leben.

Und eben barum m. g. Fr., weil er fo gang und vollfoms men ber von Bott gesenbete mar, bag alles mas aus ihm bervorging Gott angehorte als von ihm unmittelbar gethan; eben besmegen, weil in ihm bas gange Wert ber gottlichen Offenbas rungen gur Bollenbung gebieben und in feinen verschiebenften Richtungen eines war und eben baffelbige: eben besmegen befchließt er nun auch bie Reihe berer, bie von Gott gefenbet find um bas menfchliche Gefchlecht bie Bahrheit zu lehren. Rachbem er ben Menfchen fund gemacht hat alle Borte bes lebens, bie er von feinem Bater empfangen hatte, find bie legten Tage begonnen, und ber Bater fenbet furber feinen mehr; fonbern nur ber Cobn fenbet biejenigen, bie ibm ber Bater gegeben bat. Wie bu mich gefandt baft, fpricht er, fo fende ich fie in bie Belt. Und gemiff war er, ber Geift, ber fich in benen entgunden mußte, bie an feinen Ramen glaubten, werbe es von bem feinigen nehmen und ihnen verflaren, er merbe fie und burch fie alle, bie an ihr Bort glauben wurden, in alle Bahrheit leiten. Go ift er es benn, in bem bie gottliche Liebe, welche bie Menfchen an bas Licht ber Babrheit gieben will, ihre gange Befriedigung findet; fo ift er es, in welchem alle Berheigungen ber fruberen Zeit Ja und Umen geworben find; fo ift er es, in welchem und bei welchem alle, bie bie Bahrheit fuchen und lieben, Rube finden tonnen fur ihre Seelen und Genuge haben und bie Rulle.

Aber m. g. Fr., fo febr wir auch mit alle bem eben fo gewiß übereinstimmen, ale wir in ber That glauben an ben einen, in welchem alle gottlichen Genbungen erfullt find: fo find wir boch auf ber anberen Seite umgeben von fo vielem menfch lichen Forschen nach Babrheit, von fo vielen gehaltvollen und forderlichen Mittheilungen reicher Geelen an folche, bie bungrig und burflig nach ber Erfenntnig find, bag in Beziehung auf biefe wol und allen bie Frage nabe liegt: ob es fich benn auch mirflich gang und buchftablich fo verhalte, wie wir es aus ben Borten bes Erlofers als feine Meinung gefchloffen haben, bag es namlich gar feine anberen gebrer ber Bahrheit gabe, als welche von Gott gefenbet finb? Ja m. g. Fr. auch barin werben wir wol nicht andere fonnen als ibm Beifall geben, wenn wir bas Befen bes Menfchen und feine Berhaltniffe in ihrem gangen Bufammenhange betrachten. Der Apostel Paulus fagt, bag alle Menschen auch unabhangig von bem Erloser, und ehe noch bas Evangelium biefe Rraft Gottes felig ju machen alle Die baran glauben erfchienen fei, fcon von Ratur batten wiffen tonnen, bag ein Gott fei, weil Gott es ihnen offenbart batte. Er führt uns alfo guruft auf eine erfte urfprungliche Offenbarung Gottes an bie Menfchen; aber biefe ftellt er auch bar als eine und biefelbe in allen und gleich fur alle. Das war jene urfprungliche Mittheilung Gottes an die menschliche Geele, welche in ber alten Geschichte ber Schopfung fo bezeichnet wirb, bag Gott bem Menichen eingehaucht babe von feinem Dem, und nur fo fei er bie lebendige Geele geworben über aftes andere its bifche erhaben. Und fofern num ber Menfch, fagt Paulus, mit feiner Bernunft biefem Gotteshauche in ihm felbft biefem Runten ber Gottheit, ber in ibn gelegt war, bie Berte Gottes in ber - Schopfung betrachtet, fo fann er mahrnehmen bie emige Rraft und Gottheit beffen, ber fie hervorgebracht. Aber biefes Bermd gen m. g. Fr. war benn auch in allen baffelbe. Ift es nun in allen baffelbe: wie fann fich bann einer rubmen, bag er ber geb rer ber anderen fei? Rann er ibnen wol aus biefer Rufle ber urfprunglichen Menfchenfraft etwas anberes fagen als bas, mas fie fcon in fich felbft tragen? Rann irgend einer mit Babrbeit bezeugen, bag er auf biefem Gebiete etwas von anberen empfangen habe? Rein m. th. Fr., erregen fann einer biefe Rraft in bem anderen aber nicht ihm etwas geben, fonbern fie muß felbftthatig in jebem mirten. Billigen tonnen wir, mas und einer als

feine Erkenntnis mittheilt, insofern es mit unserer Art und Beise zusammenstimmt; aber empfangen konnen wir von keinem etwas. Der schönste Ruhm, ber einem menschlichen Lehrer gegeben werden kann — nämlich auf demjenigen Gebiete der Erkenntniss, von welchem hier überhaupt die Rede sein kann — ist nicht der, daß er neue Wahrheiten erkennt und mittheilt, sondern nur, daß er heller ausspricht, was in den Tiesen jeder menschlichen Seele liegt; ist nicht, daß er anderen etwas neues offenbaret, sondern nur, daß er sie selbst und sich selbst das allgemein menschliche ihnen beutzlicher darstellt. Und so erst m. g. Fr., nachdem wir auch dieses bedacht, werden wir nun im Stande sein daszenige recht zu versstehen, was der Herr von sich selbst, indem er ein von Gott gessenderer und seine Lehre dessen war, der ihn gesandt hatte, in den Worten unseres Textes rühmt, und was wir nun noch in dem zweiten Theile unserer Betrachtung erwägen wollen.

Er fagt namlich guerft, Ber von fich felbft rebet, ber H. fucht feine eigene Ehre; wer aber bie Ehre beffen fucht, ber ibn gefandt bat, ber ift mabrhaftig, und ift feine Ungerechtigfeit in Alfo auch ruffmarts muffen wir bem gemaß fagen, Ber nur feine eigene Ehre fucht, indem er als von fich felbft rebet, ber ift nicht mabrhaftig, fondern er ift mit Ungerechtigfeit behaftet. Ja m. g. Fr. hatte irgend ein Menfch etwas von Erfennt: niß ber Bahrheit ber ewigen Bahrheit in fid, mas anbere nicht baben: bann tonnte er nicht anbere reben ale von fich felbfi, benn er hatte es aus fich felbft, und er fonnte nicht anbers als feine eigene Ehre bavon tragen, wenn er fie auch nicht eben fuchte, weil er es ja mare, ber bie Dunkelheit erleuchtete, und pon bem ein neuer und eigener Schimmer bes Lichtes ausginge. Aber er mußte auch feine eigene Chre fuchen um ber ihm anvertrauten Bahrheit willen, bie fich ja um fo mehr verbreiten murbe, je mehr er bie Aufmertfamfeit ber Menfchen auf fich goge. aber wie wir gefeben haben ift bas nicht. Wenn alfo bennoch wie auch ter herr fagt von je ber gar viele fo gerebet haben als von fich felbft und fich aufgeblabt, als hatten fie neue Babrbeiten bie gum Leben führten entbetft, als mare ein eigenes Berbaltnif bes gottlichen Befens gur Belt und gu ben Menfchen burch fie allein guerft offenbar geworben: fo mar bas ichon eine Berbfenbung in ihrem Bergen und bing naturlich gufammen mit bem Eroze beffelben und mit feiner Citelfeit, und in biefem Eroze und biefer Sitelfeit fuchten fie auch wirflich ihre eigene Ehre und

wollten angefeben und berühmt fein als Urheber und Entbetter neuer Babrheiten und neuer Ertenntniffe.

Bon folden fagt alfo mit Recht ber Berr, baf fie mit Ungerechtigfeit behaftet maren, und feine Wahrheit in ihnen; bem wenn fie in bas tieffte innere ihres Gemuthes und bes Defens aller Menfchen eingebrungen maren: fo murbe ihnen bas flat geworben fein und gewiß, baß fie nichte neues entbefft batten und bervorgebracht. Dare Wahrheit in ihnen, fo murben fie gewußt baben, bag fie nichts anderes vermocht als bemjenigen, mas in allen andern eben fo mahr ift und fich eben fo lebenbig regt, ein anderes Gewand angulegen, vielleicht ein ber Beit und ben unmittelbaren Beburfniffen ber Menfchen angemeffeneres, vielleicht auch, benn baruber fann immer nur bie Beit richten, ein fchlechteres und verganglicheres. Mit Ungerechtigfeit find fit behaftet, weil fie ungerecht find gegen alle anderen, uber welche fie fich erheben und fie barftellen wollen, als ftanben fie tief un ter ihnen und mußten erft zu ihnen erhoben werben, ba wir boch alle fichen auf einem und bemfelben Boben jener urfprunglichen gottlichen Offenbarung und Mittheilung an bie Menfchen. Aber wie ungerecht erft gegen biejenigen, bie in ber That gefandte Gottes waren, find alle, wenn jest noch unter ben Chriften folde aufsteben, die von fich felbft reben und fur fich felbft etwas geb ten wollen! Wie ungerecht gegen ben, in welchem bie Rulle ber Gottheit wohnte, und welcher und guerft ben Bater fund gemacht bat, ben wir nur burch ibn und in ihm ertennen fonnten! Ja wie vieles ift von je ber als menfchliche Weisheit gelehrt und für eigene Entbeffung, ale fei es von biefem ober ienem an bas Licht gefordert, ausgegeben worden, was boch in ber That Chrifto Aber fie find ungerecht genug gewesen bie Dunge angebort. nicht gu befeben, welche fie in Umlauf festen, und mit ber fit Sandel tricben gu ihrem eigenen Bortheil, und baben nicht gefter ben wollen, bag es fein Rame mar, ben fie trug, und baf fein Bilb und feine Ueberfchrift barauf ju lefen war. Das ift bie Um gerechtigfeit und bie Unwahrheit aller berer, bie von fich felbft reben und ibre eigene Ehre fuchen.

Was sagt bagegen m. g. Fr. ber herr? Wer aber nur bie Shre beffen sucht ber ihn gesandt hat, ber ift mahrhaftig, und ist feine Ungerechtigkeit in ihm. Das war eben seine Wahrheit, baß er sagte, Der Sohn vermag nichts zu thun von ihm selbst; bas war seine Wahrheit, baß er alles gern wollte empfangen baben von seinen himmlischen Bater, was er ben Meuschen gab,

nicht als sein eigenes als von Jesu von Nazareth herrührend sondern bessen, der ihn gesandt hatte. Alles suhrte er zurüff anf seinen und unseren himmlischen Vater als auf die einige Quelle aller beseligenden Wahrheit, als auf den, von welchem akein mit allen anderen guten Gaben auch die beste und herrlichste nämlich das Licht von oben herabsommt. Das war seine Gerechtigkeit, daß weil er wußte, er war von Gott gesendet und sollte nichts anderes thun als den Willen seines Vaters im himmel erfüllen, indem er für ihn lebte und wirkte, so lange es Tag war, um ihm diezenigen zu gewinnen, welche der Vater ihm gegeden hette, und sie für sein Wort zu erhalten, — weil er das wußte und in dieser Gewißheit beständig lebte, so war das seine Gerechtigsteit, daß er auch nicht seine eigene Ehre suchen konnte sondern nur die Ehre bessen, der ihn gesandt hatte.

Aber m. g. Fr. mas heißt nun bas eigentlich? Dhuftreitig beift bie Ehre beffen fuchen ber ibn gefandt hatte noch etwas mehr, ale nur ihm bie Ehre geben bon bem, was ber Bater ibm überliefert und anvertraut hatte. Wenn wir und fragen m. g. Fr., mas beift benn bas, ber herr bat bie Ehre beffen gefucht, ber ihn gefandt hatte? o fo fommen une wol leicht mehrere fchone Worte ins Gebachtniß aus ben Gefangen bes alten Bunbes, mo ber beilige Ganger bem herrn munfchend gelobt, bag er ibn preifen wolle in feiner Gemeinbe, und ibn zugleich bittet baran gu gebenten, bag im Grabe ibn niemand preifen tonne. Das ift es m. g. Fr., fo fuchte ber herr bie Ehre beffen, ber ibn gefaubt hatte, bag er bie Menfchen erretten wollte aus bem Grabe, welches fie gefeffelt hielt, und befreien aus ber Rnechtschaft, in welder ihre ebelften Rrafte entschlummert maren burch bie Gewalt und Macht ber Gunte, fo baß fie fich wieber erhoben und inbem ber alte Menfch begraben wurde mit feinem Tobe burch ibn auferftanben ju einem neuen leben, welches in Gemeinschaft mit ibin bem Cobne Gottes geführt ein boberes mare und nicht gu vergleichen mit ber lebenbigen Geele, ju welcher Gott ben Denfchen urfprunglich und gleichfam nur vorläufig gefchaffen; nun aber follten fie als mahrhaft lebendige, benen fein Tob mehr gebrobt murbe, ben herrn preifen fonnen in Friede und Freude. Das mar bie Urt und Beife, wie ber Erlofer fein ganges Leben bindurch bie Ehre beffen fuchte, ber ibn gefandt hatte, unablaffig nur einfaltig fuchend mas verloren war, unermubet bie mubfeligen und belabenen ju fich rufend um ihnen Rube gu verheißen für ihre Geelen und fie auf ben Beg bes Lebens guruffguführen, bamit burch folche Rulle eines neuen Lebens ber Dame feines

Baters verherrlicht, und beffen ewige Rraft und Gottheit erfannt und gepriesen werbe.

Wenn aber m. g. Fr. auch bie Diener Gottes im alten Bunbe, in fo fern fie bas ihnen anvertrauete Pfund treu bemahr ten und fraftig bamit wirften, ebenfalls bie Chre Gottes gefucht haben und auch barauf ausgingen, foviel als ihnen gegeben mar, Die Menfchen von ben Banden bes geiffigen Tobes ju befreim: fo muffen wir bod, auf ben großen und bedeutenden Untericie zwischen bem alten und neuen Bunde aufmerkfam fein, wenn wir gan; verfteben wollen, wie ber Berr eigentlich bie Ehre beffen ge fucht babe, ber ibn gefandt batte. Er felbft aber beruft fich ta bei auf ein anberes Bort bes alten Bunbes, inbem er fagt: ce fei nun gefommen, was bort ichon gefchrieben febt, Ich will di nen neuen Bund mit ihnen machen, ich will mein Gefeg in ihr Berg geben und in ihren Ginn Schreiben, ba es ihnen namlich vorher nur von außen als ein mit Berheifungen und Drohungen begleiteter Buchftabe gegeben mar, und burch biefen in ihnen felbft lebenden gottlichen Billen follten fie alle von Gott gelehrt fein. Ja m. g. Fr. bas ift bie Ehre feines Baters, bie ber Bert fuchte, bag alle, welche mit bem menschlichen Ramen auch bie menich liche Gebrechlichkeit an fich tragen und bennoch als Bruber bem jenigen verwandt find, ber ohne Gunde und Gebrechlichfeit Fleifc und Blut an fich genommen hatte und geworben war wie unfer einer, auch murben wie er von Gott gelehrt, bag auch in ihnen bas Wort Gottes leben mochte, wie es in ihm felbft lebte und waltete. Dagu m. g. Fr. bat er gewirft fein ganges leben lang; und bie himmlifche Wahrheit von feiner Gendung jum Beile ber Menfchen von feinem Ginsfein mit feinem Bater und von bem Reiche bes Baters, welches er eben beshalb grunden tonnte, wurde burch ihn unauslofchlich eingeprägt bem Bergen freilich ut fprunglich nur eines fleinen Sauffeins. Dazu bat er fein Beben verwendet, bag bie Borte, bie er rebete und bie Geift und geben waren in ihm felbft, auch Beift und leben wurden in benen, welche vermogend waren fie mabrhaft in fich aufzunchmen; baf ber gottliche und himmlifche Same tiefe Burgeln fchluge und herrlich auffeinte in ben Bergen feiner Junger, auf bag noch viele burch ihr Bort glaubig werben fonnten in feinem Ramen. Darin hat er bie Ehre feines Baters gefucht, bag nun alle bit an ihn glaubten auch eins murben unter fich und mit ihm, wie er eine war mit bem Bater, und er ihnen mittheilte bie Berrlich feit, die ber Bater ihm gegeben hatte, und eben baburch fie inne wurden, bag ber Bater fie liebe, wie er ibn ben Gobn geliebet bat.

Diefe Berbreitung ber gottlichen Liebe und ber gottlichen Bahrheit, biefe Gemeinschaft, in welche bie menschliche Geele burch ibn bas Bleifch geworbene Bort verfest wurde mit Gott bem Bater im himmel, und zu welcher bie Offenbarungen bes alten Bundes nur eine ferne Borbereitung maren: bas m. g. Fr., bas war bie Ehre feines Baters, bie er fuchte fein ganges Leben lang. Und wenn er ibm in jenem beiligen Gebote, aus melchem ich jest schon im Berlaufe meiner Rete mehrere feiner tofflichften Borte angeführt habe, Rechenschaft ablegt von ber Urt, wie er bie ihm jum perfonlichen Wirken vergonnte Beit gebraucht habe: fo ift er fich beffen bewuft, bag burch bie Babrheit, bie er in bie Seelen feiner Junger gepflangt, er fie gu Sanshaltern ber gottlichen Geheimniffe, ju Genoffen ber Berrlichfeit bes neuen Lebens, ju Tragern und Berbreitern feines Beiftes geweiht und bereitet habe. Und bas alfo ift bie Wirfung, bie er felbft feiner lebre gufchreibt, in fo fern er mit berfelben überall nicht fich felbft und feine eigene Chre fuchte; nicht wieder eine außere Unftalt und Dronung follte gegrundet, nicht wieber ein beschranktes Bert fur eine bestimmte Beit follte aufgeführt werben, fondern barin bat er allein die Ehre feines Baters gefucht, bag nun allen erfcheine und in allen lebe bas Bort Gottes felbft, burch beffen Barmbergiafeit bie Menfchen beimgefucht wurden von bem Aufgange aus ber Sobe.

Und fo m. g. Fr. aus biefem mahrhaft befreienben bie gott. liche Bahrheit entbetfenden und fraftig ju Beift und leben mittheilenben leben ift er benn hingegangen, als feine Stunde gefommen mar, und wieder aufgefahren gu feinem Gotte und gu unferem gu feinem Bater und bem unferen, voll bes feften Bertrauens, baf feine Gewalt gegrundet fei burch bie Rraft biefer Wahrheit im Simmel und auf Erben, bag bas Reich Gottes befieben und niemals übermaltigt werden murbe burch bie Dachte ber Dunkelheit, und bag ba mo er mare auch alle biejenigen fein follten, bie ber Berr ibm gegeben bat um theilgunehmen an ber Berrlichkeit, die er empfangen bat von feinem Bater. Das werben wir alle m. g. Fr., und bas follen wir alle, wenn wir uns von ihm fenden laffen, wie er gefendet mar von feinem Bater. D bas Bort, welches in bem inneren unferer Geele Rraft und Leben geworden ift, es foll auch in und nicht allein bleiben, nicht aber, als hatten wir es anberemo aus ber Tiefe unferer eigenen Geele hervorgebracht, noch als hatten wir es unmittelbar empfangen bon bem Bater, nein, fonbern ihm muffen wir bie Ehre geben, ben ber Dater gefandt bat. Wie er bie Ehre beffen fuchte,

ber ihn gesandt hat: so auch wir m. g. Fr. mussen bem bie Ehre geben, ber und gesenbet hat und gern bekennen, bag wenn die Menschen an und und unserem leben irgend etwas entdekten von ber herrlichkeit bes eingeborenen Sohnes vom Bater, wenn die Festigkeit unseres Glaubens, wenn das Licht ber Wahrheit sie beslebend hinweglokst von der Dunkelheit, in welche sie vielleicht noch versunken sind, daß das nicht das unsrige ist sondern das seinige. Ihm mussen wir vor allen die Ehre geben und bekennen, daß nur in dem Einen Namen heil den Menschen gegeben ist, und daß nur Einer es ist, vor welchem sich beugen sollen die Rnie aller derer, welche in Demuth die Wahrheit gesucht und sie gefunden haben bei dem, der allein aus der Wahrheit ist. Umen.

#### XLIII.

# Christus als Wunderthater.

Eert: Apostel Gefchichte 10, 36-38.

ies m. g. Fr. find Borte bes Apoftels Petrus, ale er gefandt war gu bem beibnifchen Sauptmanne Cornelius um ibm bas Evangelium ju verfunbigen. Er beruft fich bier im Gingange feiner Rebe auf bas, mas er als allgemein befannt poraussezen fonnte von Jefu von Ragareth, an welchen er ben Glauben ju ermeffen gefommen mar, baf in ihm bas Seil ber Belt ericbienen fei. Go erinnert er uns benn junachft an bas ienige, was wir neulich jum Gegenftanbe unferer Betrachtung gemacht baben, namlich an bie Prebigt, welche Gott bem Bolfe Ifrael gefandt habe burch Jefum von Ragareth, und habe ver-Fundigen laffen ben Frieden und bas Reich Gottes, welches beis bes nur eines und baffelbige ift. Dann aber erinnert er auch an badjenige, mas allgemein befannt mar bon ben munberthatis gen Bulfeleiftungen unferes herrn, indem er fagt, er fei umbergegangen und babe moblgethan und gefund gemacht alle bie bon bofen Seiftern übermaltigt maren, benn Gott fei mit ibm gemes fen. Und eben biefer Theil in bem leben unferes herrn ift es, worauf ich beute eure driftliche Aufmertsamteit binlenten will. Benn wir ben geschichtlichen Theil unserer beiligen Schriften, welcher von unferem herrn banbelt, burchlefen m. g. Rr., fo fann es und nicht entgeben, welch ein bebeutenber Theil feines Lebens biefe munberthatigen Birfungen gemefen find. Wenn fich bisweilen bie Evangeliften über einzelne Gefchichten biefer Art aus. führlicher verbreiten, fo geschieht bies balb einzelner Umftanbe

wegen balb auch beswegen, weil fich befonbers bebeutenbe Beleb. rungen bes herrn an biefe feine Bulfeleiftungen anknupften, ober weil perfonliche Berhaltniffe baraus entftanben. Aber bei meitem ofter bleiben ibre Ergablungen beim allgemeinen fieben, wie uberall wohin ber herr zu tommen pflegte auf ben Reifen, welche bie Berfundigung bes gottlichen Bortes jum 3meffe hatten, Die bulfsbedurftigen ibm guftromten, und wie er oft gange Tage bamit zugebracht ihnen feine Gulfe angebeiben zu laffen. Sat nun ber herr auf biefe munberthatigen Befreiungen feiner Rebenmen fchen von größtentheils leiblichen Uebeln fo viel Zeit verwenber und fich, wenn fo baufige Unfpruche biefer Urt an ihn gemacht wurden, nicht mit feinem boberen geiftigen Berufe entschutbigt: fo burfen auch wir nicht auf biefen allein feben und jenes als etwas unbebeutenbes überfeben, als ob es nur bamale und etwa nur fur biejenigen welche unmittelbaren Dugen bavon jogen von Bichtigfeit gemefen mare, und aber nichts mehr anginge: wenn uns anders baran gelegen ift von bem Birten unfers Erlofers auf Erben ein moglichft flares und vollftanbiges Bilb gu erlangen und fest zu halten. Go lagt und benn nach Anleitung ber gelefenen Borte gegenwartig unferen Erlofer als ben moble thatigen Bunberthater mit einander betrachten.

Es fommt babei auf zweierlei vorzüglich an, einmal baß wir biefe Wirksamkeit unferes herrn an und fur fich betrachtet auf bie gehörige Beife murbigen, zweitens aber auch, baf wir und eine richtige Borftellung bavon machen, wie biefe mehr au-Bere Wirkfamkeit mit bemjenigen gufammenhangt, was ber mefentliche Beruf bes Erlofers mabrent feines irbifchen Lebens mar, wie wir biefen neulich jum Gegenstande unferer Betrachtung gemacht haben. Und bas find nun bie Dunfte, auf welche mir jest unfer Rachbenken richten wollen.

Buerft alfo m. g. Fr., wenn wir alles, was und bie Junger bes herrn von biefen feinen Bunberthaten ergablt haben, mit einander in Gebanfen wiederholen und in unfer Gebachtniß guruffrufen: fo ift wol gang naturlich, bag wie jene unglaubigen Buborer bes herrn in Magareth ale fie feine Rebe vernahmen fich unter einander fragten, Woher tommt benn biefem eine folde Beisheit? fo auch wir unferfeite, wenn wir an bie Bunber bes Berrn benfen, und fragen: woher fommt benn biefem eine folche Rraft? Richt als unglautige gwar, wie jene es allerbings maren, wollen wir biefe Rrage thun, fonbern um und von unferem Glaus ben fo viel ale moglich eine reine und flare Rechenschaft ju ge-

Unfere Untwort auf biefe Frage wird aber offenbar nur ben. bann in Uebereinstimmung fein mit bem Glauben ber erften Junger bes herrn, auf welchen Glauben fich ihre Prebigt grundete, und aus welcher Predigt ber Glaube aller fpateren Chriften bervorgegangen ift und noch hervorgeht; mit jenem urfprunglichen aus ber unmittelbaren Unficht ber Gache entsprungenen Glauben fage ich wird ber unfrige nur bann übereinstimmen, wenn wir eben fo antworten, wie ber Upoftel Petrus bier biefes Gegenftanbes erwahnt. Denn indem biefer fagt, Welchen Gott gefalbet hatte mit bem beiligen Geifte und mit Rraft, fo bag er umbergezogen ift und hat mohlgethan allen: fo verbindet er wiewol nur in einer furgen Andeutung biefes beibes auf bas genauefte, fo bag wir nicht bezweifeln burfen, er wolle bas erfte als ben Grund und bie Quelle barftellen von bem legten; weil Jefus gefalbet mar will er fagen mit bem beiligen Beifte und mit Rraft, fo vermochte er auf eine folche Beife umberzugeben und wohlzuthun und gefund gu machen. Gine andere ale biefe Rechenschaft m. g. Fr. fonnen wir und auch nicht geben, wenn wir bas, mas uns uber Diefen Theil ber Birfungen unferes herrn die Gefchichte ergablt, vergleichen wollen mit anderen abnlichen Wirkungen fei es nun geordneter menfchlicher Runft und Biffenfchaft ober auch überras febenber und unerflarter menfchlicher Rraftaugerungen. Aus bem erften namlich ber menschlichen Runft und Wiffenschaft bes Urgtes gingen bie heilenben Wirkungen bes Erlofers nicht hervor, benn er beilte ohne erft Rachforschungen anzustellen über bie Urfachen und bie Entftebungsart ber lebel und bem gemaß biefes ober jenes Mittel anzuwenden lediglich burch bie Rraft feines Billens und feines Wortes, und in nichts anderem alfo als in biefem, bas heißt in einer unmittelbar wirkenden feiner Runft bedurfenden Macht haben wir ben Grund biefer Birtungen gu fuchen. - Wenn nun aber auch bie Beilungen bes Erlofers von ber Birfungsart ber argelichen Runft fich auf bas bestimmtefte unterfcheiben: fo burfen wir beshalb noch nicht behaupten, bag es gar nichts abnliches gebe, was rein menfchlich ift. Conbern je großere Rraft bes Geiftes wenn auch oft nur in gang befonberer Beziehung fich in irgend einem einzelnen Menfchen finbet, um fo großer auch ift bie Gewalt, bie er ausubt, junachft freilich nur uber bie Gemuther anberer, benn bas ift bas urfprungliche Gebict geiftiger Rraft, aber bann auch vermittelft bes Gemuthes auf ihre leibliche Ratur, fo baf bisweilen fchon burch bie bloge Rabe eis nes folchen Menschen andere fich auch forperlich beruhigt fublen und geftarft. Und fo burfen wir es benn gar nicht laugnen, baß

auch unter une noch Erfahrungen borfommen tonnen bon nicht gemeinen und aus ber Aehnlichfeit mit bem gewöhnlichen feines weges ju erflarenden Wirfungen, welche wie es icheint auch ba blofe Bille ausgezeichnet fraftiger Menfchen in anderen berver bringt: und mag auch etwas verborgen in ber Geele gewirftet bas erfte fein, fo bleibt boch biefes verborgen, mas aber erfchint und überrafcht, ift bie Beranberung, bie in ber leiblichen Ratur Dicht m. g. Fr. als ob uns folche Erfcheinungen ein Dag abgeben follten fur bie munberbaren Erfolge, welche unfir Berr mabrend feines irbifden lebens bewirft bat, fo bag wir ibn gur Gleichbeit mit folchen Denfchen berabrieben wollten; fonbem nur einen Uebergang foll es uns zeigen bon bem alltäglichen p bem, was einzig war in ibm, und uns begreiflich machen, wie auch leibliche Wirfungen hervorgeben fonnten aus ber Galbung feiner Seele mit bem gottlichen Geiffe, fo bag wir feben, wie bas geiftig wunderbare in feiner Berfon gufammenhangt mit bem leibe lich munberbaren in feinen Thaten. Bas wir auch von menfch lichen Wirkungen jener Urt nicht fo erflaren fonnen, bag mir bas Kortichreiten berfelben ju ihrem Biele gleichfam von einem Do mente gum anderen gu begleiten im Stande find: fo bleiben fie und boch immer etwas naturliches, weil auch bie ausgezeichnets fen Wirkungen bes Geiftes und ber Willensfraft boch immer in bem Umfange ber menichlichen Ratur liegen. auch bier ichon einen folchen Unterschied gugefteben muffen, baß einer oft vermag mas taufend andere nicht gu leiffen im Stande find, wie viel mehr noch, wenn wir nun auf bie menschliche Ras tur in ber Derfon unfered Erlofere feben. Bie er auf ber einen Seite freilich berfelben Ratur theilhaftig war und als Denich und allen gleich, auf ber anberen Seite aber weit barüber binant, bag irgend einer fich ihm gleich fellen tonnte, inbem er bom Um beginn feines irbifchen Dafeins an wie ber Apostel es bier aus brufft gefalbet mar von Gott mit bem beiligen Beifte und aut geruftet mit Rraft, ober wie es bie Schrift anbermarts befchreibt - benn bas alles find boch nur verschiebene Borte für eine und biefelbe Sache, - wie er von Unfang an bie Rulle ber Gottheit in fich wohnend hatte: fo muffen auch bie Birtungen, welche " mit biefer geheiligten und bon ber Rraft ber Gottheit erfullten Seele burch bie bloge Thatigfeit und Meugerung feines Billens ausubte, weit über bie Grengen binausgeben, in welche bie Wirfe famfeit ber menfchlichen Datur eines jeben anderen fterblichen ein geschloffen ift. Das ift es m. g. Fr., mas die Meinung bes Apostele war, ale er bie Worte unferes Textes fprach, und mas

bon je ber ber Glaube ber Chriften uber biefen Gegenffand gewefen ift, aller berer wenigstens auch unter uns fpateren, welchen es gegeben ift mit einfachem Ginne und unverfalichtem Muge bes Geiftes biefe Ergablungen unferer evangeliften Bucher bingunch. men. Ja, warum follten wir und nicht auch mit biefen Meufe. rungen feines boberen Befens von Bergen befreunden und mit berfelben Freude auch in ihnen bie Freundlichfeit Gottes ertennen, ber und in Chrifto beimgefucht bat, wie wir auch in ber Lebre bes herrn und in ben Worten ber Beisheit, bie aus feis nem Munde gingen, ben reinen aber auch naturlichen und noth. weubigen Ausfluß jener Galbung mit bem gottlichen Geifte und mit ber Rraft Gottes erkennen und verebren? Rur ein fleinlich Elugelnder Berftand, ber fich freiwilliger Beife bindet und bannt in die Regeln ber alltäglichften Erfahrung und auch bie größten Wirfungen am liebsten aus ihren fleinften Urfachen erflart, nur biefer hat oft auf eine bedauernsmurbige Beife ben Glauben ber Chriften irre geleitet, bedauernewirdig eben beswegen, weil ihnen baburch unfehlbar bas reine Bild bes Erlofere mußte getrubt und, wenn fie es fich gleich nicht felbft gefteben wollten, boch auf mancherlei Weife verunreinigt werben.

Wenn wir nun aber nicht anbers als aus biefer Vereinisgung ber gottlichen Kraft mit ber menschlichen Seele unseres Erbiers biese seine wunderthätigen Wirkungen erklaren konnen: so ift nun unsere zweite Frage die, wie hat er sich denn derselben bedient? Denn Gott mußte doch auch in Christo wie überall ein Gott der Ordnung sein, und wir konnten und nicht ruhmen die Daudlungsweise des Erlösers zu verstehen und konnten also auch nicht seine Negel zu der unfrigen machen, wenn wir nicht auch in dem Sebrauche dieser außerordentlichen Kräfte eine Negel sinden, welche mit der Art zusammenstimmt, wie er überhaupt seinnes Beruses wahrnahm.

Wir werden aber gewiß guerst nicht umbin konnen hiebei bem Erlofer das Zeugniß zu geben, daß er jeder Gelegenheit wahrnahm die sich ihm barbot um mit den Kraften, die Gott in ihn gelegt hatte; seinen Brüdern zu hulfe zu kommen und ihre Leiden zu lindern. Es giebt kein Beispiel des Gegentheils in alsten Erzählungen der Evangelisten, und gewiß wurde ein solcher Fall den Jüngern merkwürdig genug gewesen sein um ihn im Gedächtnisse aufzubewahren und mitgutheilen, wenn der Erlöser es jemals von sich gewiesen hatte hulfe zu leisten, und wenn irgend einer wie verschuldet er auch gewesen sei vor ihm hergegangen ware, ohne daß er seine Bitte gewährt hatte, und so, daß

er ihn auf bieselbe Weise verlaffen mußte, wie er zu ihm gekommen war. Unerschöpflich namlich war bes herrn Vermögen wohlzuthun in dieser hinsicht und bedurfte eben deswegen auch keiner Berechnung und keines genauen haushaltens, wie es bei gewöhnlichen menschlichen Kraften nothwendig ist. Wo hulfe nothig war und von ihm begehrt wurde, da konnte er sie auch unbedenklich leisten ohne etwa eine ähnliche früher eingegangene Verbindlichkeit dadurch zu beeinträchtigen oder einem noch hulfsbedurftigern zu schaden und burch das gegenwärtige etwas kunftiges zu versäumen. Vielmehr konnte er überall dem was der Augenblikt von ihm verlangte genügen ohne irgend eine beschränskende Rüfksicht nehmen zu durfen.

Aber eben fo muffen wir auch zweitens Chrifio bas Beugnig geben, bag er bie Belegenheiten ju munberthatigen Sulfeleiftungen auch nicht besonbers aufgefucht sonbern fie nur mabrgenommen und benugt hat, wie fie fich in bem naturlichen Berlaufe feines lebens von felbft ergaben. - Bare er jemale farg ge: wefen mit ber Unwendung feiner Gaben und Rrafte und batte babei feine Borausficht bavon ju Rathe gezogen, wie ibm bie Menfchen bas wol banten murben, mas er an ihnen gethan, und mas fur einen Gebrauch fie wol machen murben bavon, bag er fie and ihren Erubfalen und Leiben berauszog und fie in ihren naturlichen Buftand guruttfegte: fo mare er nicht gemefen, was er von fich felbft ausfagt, fanftmuthig und von Dergen bemuthig, weil er auch bann ichon bei bem Gebrauche bes ibm anvertrauten Pfundes eine Ruttficht genommen batte auf fich felbft. Roch viel weniger alfo batte er und fich felbft als ein Borbild ber Demuth auffiellen fonnen, wenn er ausbruttlich barauf ausgegangen mare burch bie mobitbatige Anordnung biefer feiner Gaben ju glangen und fich einen Ramen baburch zu machen bor bem Bolte, ober etwas befonderes auch in andes rer Beziehung baburch gelten ju wollen; fonbern bas mar feine Demuth fo wie es feine Sanftmuth war, bag er fich felbft bas bei gang vergaß und baran gar nicht bachte, mas ihm aus feis nen Sulfeleiftungen bervorgeben werbe ober nicht, fei es nun gutes aus Bewunderung und Danfbarfeit, ober fchlimmes aus Deib und Diggunft. Das mar feine Demuth, baf er niemals berumfpabete, mas er wol am meiften in bie Mugen fallendes und die Aufmerkfamkeit ber Menfchen festhaltenbes verrichten fonne; fondern nur wenn fich ibm bie bulfebeburftigen barftellten und gwar als folde barftellten, bie von ihm munfchten Bulfe gu erlangen, bann mar er jedesmal bereitwillig, moch

ten nun die Umstande in Beziehung auf ihn gunstig sein ober nicht. Merkte er, daß seine Gegner auf ihn hielten, so hinberte ihn das nicht; sprach das Bolk, Solche Thaten sind noch nicht geschehen in Ifrael, so brachte ihn das nicht aus seiner gewohnten Ruhe.

Und auf biefe Beife muffen wir auch beurtheilen, in melchem Ginne bisweilen in ben Evangelien gefagt wirb, Chriftus habe an irgend einem Orte um bes Unglaubens ber Menfchen willen nicht viel Zeichen und Bunber gethan. Richt als ob bamit er fie verrichten tonne ein bestimmter Grad bes Glaubens nothwendig gemefen fei, benn wie unvollfommen mar nicht ber Glaube an ihn felbft in bem großten Theile feiner Junger, gefchweige benn bei jenem großen Saufen feines Bolte, ber nur vorübergebend und abwechfelnd feine Reben borte und bald ibm nachfolgte balb ihn wieder verließ ober gar nur verfuchsmeife und mit ungewiffer hoffnung ibm feine franten guführte! Bielmehr ware gewiß gar wenigen leiblich geholfen worben, wenn es Dabei angefommen mare auf ben rechten lebenbigen Glauben an bie Erlofung burch ibn. Sondern nur fo viel ift gemeint, bag ber fo allgemeinen hulfreichen Liebe bes Erlofere in jebem eingelnen ein Beftreben fie auf fich bingulenten entgegenkommen mußte, weil es ja feine Sache nicht mar leibenbe aufzusuchen. Diefes aber tonnte ba nicht fein, wo fcon eine Wibrigkeit gegen ibn fich feftgefest hatte, und barum vermochte er nicht Beichen und Bunder ju thun, wo burch bie Ginflufterungen feiner Begner ber Unglaube bie Dberband befommen hatte uber ben Blauben an feine burch fo viele Erfahrungen ichon bemabrte wunderthatige Rraft.

Und so konnen wir alles zusammengenommen nicht anders sagen, als daß der Erlofer dieses Umbergeben und heilende Bunderverrichten seinem hoberen auf das geistige Wohl der Menschen gerichteten Seruse ganz untergeordnet habe. Er war gesandt, wie der Apostel auch in den Worten unseres Textes ausbrütklich sagt, um zu predigen dem Bolke Ifrael den Frieden. Das war sein eigentlicher Berus, dem widmete er sein ganzes Leben. Berweilte er langer an einem Orte, so geschah es nicht, weil es dort mehr leibende gab; begab er sich von dem einen zu dem anderen, oder zog er langere Zeit umber in den Städten und Fletken des Landes, so geschah es nicht, weil er nun andere hulfsbedurftige aussuchen mußte: sondern lediglich wie es für seinen Beruf das Reich Gottes zu predigen am zwektsmäßigsten war, darnach vertheilte er seine Zeit unter die ver-

fchiebenen Derter und Begenben feines Baterlanbes. Jenes auf bas leibliche gerichtete Bermogen aber, wenn es gleich eben fo fraft feiner Galbung mit bem beiligen Geiffe und mit ber Rraft von oben ihm einwohnte, war boch nicht bas, wonach er fein Leben ordnete ober ben Berth beffelben Schatte, fonbern es begleitete ibn nur überall bin auf bem Wege feines Berufe. Wenn er ba feine Gelegenheit gefunden batte es jum Beil ber Dem fchen zu gebrauchen, fo murbe es unbemerkt in ihm geruht baben, und er mare boch immer gefattigt gewesen burch bie bimmlifche Speife, bag er ben Willen feines Baters vollbrachte und ben Menfchen die Worte verfundete, bie er von ihm gebort Denn fo fegendreich und unbegreiflich auch biefe feine wunderthätigen Wirfungen waren, fo fannte boch Chrifius wie Paulus etwas tofilicheres ale Berge verfegen ober erftorbene Blieber beleben, namlich bas Bert ber erlofenben Liebe, Die anloffende Predigt bom Reiche Gottes. Go fcon und groß es auch war gu ben leibenben fagen gu tonnen, Stehe auf, nimm bein Bett und gebe bin: fo war ibm boch etwas weit größeres bie geiftig belebende und heilende Rraft, welche er ausubte, wenn er gu einem fagen fonnte, Gebe bin, beine Gunden find bir vergeben. Diefe Unterorbnung ertennen wir am beftimmteften auch aus jenem Gebete, in welchem Chriffus che er feine Leiben antrat feinem Bater Rechenschaft ablegt von bem, was er in feinem nun gu Ende gebenben offentlichen Leben ge-Denn hier rebet er nur babon, wie er mit bem Borte Saus gehalten, welches ibm Gott an bie Menfchen gegeben, und wie er fich gefammelt, die eine mit ihm es weiter verfundigen fonnten; aber mit feinem Borte erwahnt er aller au-Berlichen Leiben, welche er burd feine munberthatigen Rrafte hinweggenommen hatte, ober giebt fich ein Zeugniß, baf er fo wie er alle Borte mitgetheilt, bie er empfangen, eben fo auch alle Bunberfrafte angewendet, bie ihm gegeben morben. Und eben fo bittet er auch jum Bater fur feine Junger nur als fur biejenigen, burch welche fein Bort weiter fortwirfen follte unter ben Menfchen, ohne weber beffen fich gu freuen, bag er ihnen auch feine Bunbergaben mitgetheilt, noch auch ben Bater um bie Erhaltung und Fortpflangung berfelben unter ihnen angurufen. Go febr trat ibm bas eine binter bem anberen guruff.

So auch hierin m. g. Fr., fo wenig wir auch unfere Gaben vergleichen fonnen mit ben Rraften, welche ber Erlosfer befaß eben besmegen, weil er gefalbet war mit bem heilis

gen Geifte und mit Rraft von oben, ift er und bennoch wie in allem bas einzige Borbild und berjenige, beffen Sufftapfen wir nachfolgen follen. Denn auf biefelbe Beife foll auch ein jeber unter und es halten mit allen Gaben und Rraften, welche ihm von Gott gegeben find, bamit wie ber Apostel es fagt überall alle Gaben bes Beiftes in einem jeben fich ermeifen mo. gen jum gemeinfamen Rugen. Ramlich bas erfte und beiligfte fei einem jeben ber bestimmte Beruf, ber ihm angewiesen ift in ber menschlichen Gesellschaft, weil er fich ihn mit voller Uebergengung gewählt bat. Mit allen anderen Gaben aber, die und Gott verlieben, fei es unfere allerheiligfte Pflicht gu wirfen , fo viel wir vermogen und jeder Gelegenheit bagu mahrguneb. men, wie ja ber herr felbft fagt, er muffe wirken, weil es Sag ift, ebe bie Racht fommt, wo niemand wirfen fann. Ber fich aber mit feinen Gaben wie foftlich fie auch fein mogen bervorthun und Prunt bamit treiben will, ber bebenfe, bag ibm noch ein weit toftlicherer Weg gezeigt ift, namlich bie Berte ber erlofenten und beiligenben Liebe, welche in ber Rraft bes Beiffes, ber alles aus ben Schagen Chrifti nimmt, ju verrich. ten unfer allerhochster Beruf ift, und bag wenn er etwas über biefe ftellt er nicht mehr bem Beren gleicht, ber in bem Beffge folcher wunderbaren Rrafte, eben weil jenes ihm bas bochfie blieb, boch immer fauftmuthig war und von Bergen bemu. Wer fich einfallen lagt in bem Bewuftfein irgend melcher ausgezeichneten anberweitigen Gaben ben ihm eigentlich aus gewiesenen Beruf gu bernachläffigen ober fur etwas geringes au halten, ber bebente, bag er nicht mehr bem gleicht, melcher, wenn er es auch niemals verfagte wohlguthun und gefund ju machen und auf alle Weife bie Leiben feines Bolfes aufeubeben, boch immer ging und mar mo er mar um feinem eigentlichen Berufe gu leben und gu predigen bem Bolfe Afrael ben Rrieben.

II. Wolan, aber welchen ober vielleicht gar keinen 3usammenhang hatten benn biese wunderthätigen Rrafte bes herrn
eben mit jenem seinem eigenthumlichen Beruse ben Frieden Gottes und bas Reich Gottes zu verkundigen, die Menschen zum Glauben anzulokken? M. g. Fr. Gott sei Dank, mögen wir
wol alle sagen, nicht einen solchen Zusammenhang wenigstens
zwischen beiben giebt es, als ob die Wunder bes herrn ber
eigentliche Grund unseres Glaubens baran sein sollten, daß ihm
ein Rame gegeben sei über alle Ramen auf Erden, der Rame, in welchem allein Beil gu finden fei! 3ch fage, biefes ift nicht ber Bufammenhang swifchen beiben, und wir haben gewiß Ur fach Gott bafur ju banten, bag bem fo ift. Der Apoftel in ben Worten unferes Textes bringt bie Prebigt bes herrn bon bem Fricben in Bufammenbang mit bem Zeugniffe bes Johan Johannes aber predigte nicht ben Frieben als eimas, was er felbft geben fonnte, fonbern nur bie Buffe ale basjenige, me ju er aufforbern mußte; aber boch prebigte er auch bas Rich Bottes und alfo auch ben Rrieben jeboch nur burch ben, bir nach ihm fommen follte. Dichts befto weniger forberte auch a fur biefe feine Berfundigung Glauben, und ber herr felbft in allen feinen Meußerungen fellt ibn bar als einen von Gott gt fanbten, welcher Urfache gehabt habe Glauben gu forbern. De bei aber bezeugt une ber Evangelift Johannes ausbrufflich, bif Johannes ber Taufer feine Bunber gethan. Das Beichen: und Bunderthun war ibm nicht gegeben; bennoch aber werben bie welche ihm nicht geglaubt haben eben fo verantwortlich gemacht wie bie, welche bem herrn feinen Glauben ichenften. muß auch wol ber Glaube an ben Erlofer ebenfalls von eftras anberem ausgehen als von feinen Bunbern. Richt in bem was Chriftus außerlich gethan foll unfer Glaube feine Burgeln fole gen, nicht in bem Berlangen ber Menfchen nach einer außerli chen Sulfe, welche uber bie gewohnlichen Rrafte binausgeht; vielmehr find wir mit allen folden Beburfniffen an bie gemehn lichen Rrafte ber Ratur gewiefen: fonbern ber Glaube foll br vorgeben aus bem innerlichen Beburfniffe folder Denfor welche ben Frieden fuchen, weil fie ibn weber felbft in fich be ben noch auch ihn fich felbft geben tonnen; aus bem Bebut niffe folcher Menfchen, welche bas Reich Gottes fuchen, mil rend fie in fich felbft nichts anderes finden als bie ungejahmte und oft faum ju befiegende irbifche Begierbe und baber aud fein anbered Reich ftiften und erhalten tonnen als bas eine außeren Friedens bei immermabrendem innerem Streite. folches Berlangen ift, ba heißt es auch balb, herr ich glaubi, bilf meinem Unglauben.

Lagt uns aber auch überlegen, was für einen schwaffen ben Grund unfer Glaube hatte m. g. Fr., wenn er nur auf den Wundern ruhen sollte, welche ber Erlofer verrichtet hat; und wie dieses auf gleiche Weise gilt für uns und für die Zeitgenessen bes herrn. Nämlich nicht von ungefähr sondern gewiß and ein Werk der alles fügenden und anordnenden Weisheit Gottes war es, daß jur Zeit des Erlofers auch andere umbergin

gen im gande um wohlzuthun und gu beilen felbft folche frante, von benen gefagt ward, bag fie von bofen Geiftern übermaltigt waren, und fur bie es feine fichere Buflucht bei ber gewohnlichen arzelichen Runft und Biffenschaft gab. Bober und auf welche Beife biefe Leute bergleichen vermochten, bas miffen wir nicht, wir murben es jeboth vielleicht miffen, wenn bie welche bamale lebten und une bie Geschichten aus jenen Sagen ergablt haben es gewußt hatten; aber fie mußten es eben auch nicht und maren, wie man auch aus manchen Spuren erfieht, eben fo wenig als wir im Stanbe bie Bunber bes herrn und bie abnlichen Thaten anderer bestimmt von einander gu fcheiben. offenbar gefteht ber Erlofer felbft eine gemiffe Mehnlichkeit und Hebereinstimmung ju gwifchen feinen Zeichen und Bunbern und ben ungewöhnlichen Beilungen, welche andere verrichteten. Denn nur unter biefer Borausfegung fonnte er benen, welche ibm ben Bormurf machten, er treibe ben Teufel aus burch ben oberften ber bofen Geifter, bie Frage entgegenftellen, woburch benn ihre Cohne und Tochter bie Damonen austrieben, wenn er es auf Diefem Wege thue. Die viel weniger alfo fonnen wir folche Unterscheibungen festsezen, die wir fo weit von biefen Tagen entfernt find, bag auch die ausführlicheren Erzählungen von folchen außerorbentlichen Erweifungen feiner Rraft uns nur felten in ben Stanb fegen und von bem eigentlichen Bergange ein befimmtes anschauliches Bilb ju entwerfen! und vermogen wir nicht bie Bunber bes herrn von benen feiner unglaubigen Beitgenoffen ju unterfcheiben, auf welchem Grunde follte benn unfer Glaube an ihn Unter werfen, wenn wir nur auf biefe QBunber gewiesen maren? Wir, bie wir immer noch auf allen Geiten von Gebeimniffen ber Ratur umgeben find, beren Muge aber nun burd lange lebung gefcharft genng ift um vieles gu beachten, mas fich fonft ben Bliffen ber Menfchen entzog; wir, bie wir nach einer langen Reihe von Jahrhunderten burch einen grofen Schag von menschlichen Erfahrungen endlich gelernt haben Die gottliche Weisheit vorzüglich beshalb ju bewundern, weil fur fie alles basjenige, mas wir fo oft fur zweierlei gu halten geneigt find, ewig eines ift und baffelbige, bennoch aber immer noch vieles finden, was uns unbegreiflich ift und gebeimnifvoll aber body mahr und gewiß, weil es burch bie Erfahrung bestätigt wirb; wir, bie wir wiffen, wie fchwer es ift bie Grenze bes naturlichen und übernaturlichen zu bestimmen, weil fo oft ja man mochte fagen fast immer bas bobere und ubernaturliche aber boch offenbare auf ber einen Geite, und bas naturliche und gewöhnliche aber boch geheimnisvolle auf ber anberen auf eine und unbegreifliche Beife in einander übergeben: fonnten wir und wol rechtfertigen por und felbit, wenn wir an ben herrn glauben wollten aus feinem anderen Grunde, als weil a Bunder gethan, fo lange er auf Erben lebte? Dein m. a. At. und er felbft, wenn er fich gleich oft neben feinen Reben auf feine Werfe beruft, und unter biefen Werten allerdings auch feine wunderthatigen Sandlungen mit begriffen find, fo beruft er fich boch wo er gang eigentlich ben Glauben fordert vor ale Iem immer auf bas Brugnif feines Baters. Das ift aber bie fee Zeugnig? Es ift bas, m. g. Fr., mas er felbft gang beffimmt verspricht, indem er fagt, Ber biefe meine Lebre versicht ju thun, ber wird inne merben, ob fie von Gott fei, ober ob ich von mir felbft rebe. Das ift bas Benguig, welches ibm fein Bater mitgab, baf bie Lebre bie er predigte nicht feine mar fon bern beffen, ber ihn gefandt hatte, bag wenn ber Denfch, ohn erachtet er es nicht ohne ben gottlichen Beiftanb vermag, bod burch benfelben versucht und ben Willen bat biefe Lebre ju thun er bann in bem tiefften inneren feines Gemuthe bie Utber geugung empfangt, bag bie lebre von Gott fei. Darauf allein muß fich ber Glaube an ben Erlofer grunden, daß fein Bort vermag in ben Tiefen ber Geele bas Beburfnig nach jenem gotts lichen Frieden und jener Berrichaft best gottlichen Geiftes, von welcher bie fanbige Geele fich immer mehr entfernt und lodge fagt batte, wieder anguregen und ift es einmal angeregt es auch gu befriedigen. Aber feinem Worte an und fur fich fommt mit ber biefe Rraft nur im Bufammenhange mit bem gangen Bilbe welches wir von ihm in der Geele auffaffen; , biefes flost uns bie Ahnung ein, welche fich balb immer mehr gur Gemifbeit fteigert, bag biefer Jefus gwar wirklich menschliche Ratur an fich getragen, bag er aber boch wenn gleich an Geberben als ein Mensch erfunden ber Gunde nicht unterworfen gemesen if wie wir alle fondern die Bulle ber Gottheit in fich wohnen gt babt hat.

Allein m. g. Fr. wenn nun die Wunder bes herrn nicht ber Grund unseres Glaubens fein konnen und sollen, durfen wir nun deswegen fagen, es gebe keinen Zusammenhang zwischen beibem und alfo auch nicht zwischen bem wunderthätigen Bermisgen bes Erlöfers und feinem geistigen Berufe, um beswillen er eben von Gott gesalbet war mit dem heiligen Geiste und mit Kraft, und seine menschliche Seele geheiligt durch das Einwohnen der Julie der Gottheit in ihm? Allerdings deutet ja auch

ber Apoftel auf einen Busammenhang gwifchen beibem, inbem er beibes in feiner Rebe fo genau mit einander verbindet. auf welchen Busammenhang? Der 3mett Diefer feiner einlaben. ben Rebe war junachft ber bas Bewußtfein rege ju machen von ber tiefen und ungeheuern Berichulbung, welche biejenigen auf fich gelaben, bie ben Furften bes Lebens gum Sobe überant. wortet hatten. Cornelius gwar war ein Beibe und hatte an biefer That feinen ummittelbaren Untheil. Warum ift aber bennoch biefes bas erfte, worauf ber Apostel ausgeht? Deshalb m. g. Br., weil er wußte, in einem jeben reblichen Gemuthe muffe fich burch folche Darftellung nothwendiger Beife bie Uebergeugung bilden und befestigen, baß mas in jenen ber Grund gemefen war, warum fie ben, ber bem Bolfe Ifrael ben Frieden bringen wollte, und ber fein ganges Leben bem Dienfte ber Menfchen widmete, bennoch jum Cobe überantworteten, eben biefes fich auch in mir, wenn ich unter benfelben Umftanben gelebt batte, murbe haben regen tonnen und mich ju berfelben That antreis ben. Denn verschuldet an ben Furften bes Lebens fuchten feine Bunger überall bie Menfchen barguftellen und ihren Untheil an biefem größten Berte ber Rinfternif ind Licht gu fegen, bamit fie in bem, an welchem fie fich verfundiget, bas ewige Beil fuchen Aber Berfchulbung fand nun unmittelbar nicht fatt gegen bie übermenfchlichen Rrafte bes herrn fonbern nur gegen beffen beiligen Billen, welcher Gebrauch von benfelben machte, und nur in fo fern auch gegen jene, weil alles Bunberthun bes herrn jeber Gebrauch feiner übernaturlichen Rrafte nichts anbered mar als Bohlthun und Liebe, und weil bie Menfchen Liebe und Wohlthun gegenseitig forbern nicht aber biefe gottlichen Rrafte fioren und ihre Birtfamfeit unterbrechen follen. fo m. g. Fr. war und ift biefer Zusammenhang noch. Wer in bem Beren abgefeben von feinen Bunberthaten, indem er auf alle Meugerungen feiner gottlichen Geele befonbers aber auf bas was fein Sauptgefchaft war auf feine Lehre achtet, ben eingebos renen Gobn Gottes erkennt, bas Cbenbilb bes Sochften voller Gnabe und Wahrheit: ber erfennt auch, bag feine übernaturlichen Rrafte von eben baber ausgingen, wovon feine erlofenbe Rraft ausging, von ber Salbung mit bem beiligen Beifte und mit Rraft von oben; ber erfennt auch in ber That, welch ein Unterschied gwar ift aber auch welch ein Busammenhang gwischen ber fich feibft fur bas Beil ber Belt bingebenben Liebe bes herrn und bem Reichthume außerer Bulfeleiftungen, ber bas irbifche Leben

bes Erofers fcmufft und verherrlicht. Diefe Berbindung ift es auch, weshalb in bem Evangelio bes Matthaus, wo einmal bie Rebe bavon ift, bag man viele gu bem herrn gebracht batte, und er batte fie alle geheilt von ben verfchiebenften Gebrechen, bekannten Borte bes Propheten in Unwendung gebracht werben, Auf bag geschehe, wie geschrieben fteht, Er nimmt auf fich unfere Rrantheit und tragt unfere Schmerzen, ein Bort, welches wir alle anzuwenden gewohnt find und mit bem größten Rechte anwenden fonnen auf bie geiftige Bulfe bes herrn. Die erlo fende Liebe und bie mobithuende Liebe, welche allen entgegenkam, bie ein Berlangen nach Sulfe empfanden, war eines und baffel Beffen Berg aber fo verftofft mar gegen ben Glauben, welchen Gott allen Menfchen vorhalt, bag er benten fonnte, Jefus von Ragareth mit biefer Lehre mit biefer Beisheit mit bies fer Liebe im Bergen fei nichts anberes als ein Berführer bes Bolte, nur ber fonnte auch eben fo verblenbet fein ju glauben und mar es wirklich, bag er bie Bunber welche er verrichtete nur verrichtete burch ben oberften ber bofen Geifter. m. a. Rr. foll ber Glaube an ben Erlofer felbft und an feine gottliche Burde und Beftimmung abhangen von bem Glauben an feine Bunber, fonbern ber Glaube an feine Bunber foll eine naturliche grucht fein von bem Glauben an feine gottliche Rraft und an feine erlofenbe und beilbringenbe Beftimmung. Beburfnig, bag bie Geele burch ihn erloft werden muß, foll uns auch erft bas Muge aufschließen fur ben gangen inneren Bufammenhang feines mobithatigen und wunderthatigen Lebens, in melchem biefes beibes eines und baffelbe mar, und fo follen wir auch barin bie Spuren finden von ber gottlichen Rraft, die in ibm wohnte; nicht aber foll und bas wunderbare, burch beffen Schein fo leicht bas Auge verblenbet werben fann, ber Grund fein bes Glaubens an ben, ber gefommen mar gu fuchen und felig gu machen, mas berloren mar.

Aber wie muffen wir uns freuen, so viele Zeugnisse zu haben von der Art, wie der herr ausgerustet war mit Rraft von oben, und von der Art, wie er Gebrauch davon machte. Ronnte wol etwas anderes sein, was und so sehr die Fülle der Liebe, wie sie bei jeder Gelegenheit aus ihm heraustrat, offenbaret und ins Licht sezt als eben dieses, wie gern und bereitwillig er sich oft umgeben hat von großen haufen der leidenden und hulfsbedurftigen, die ihn sonst nichts angingen, von benen er nichts zu erwarten hatte, die auch nichts thaten für seinen großen Zwekt

auf Erden. Denn dieses zeigt uns am beutlichsten, wie es ihm nur darauf angekommen die wohlthätigen Rrafte, die in ihn gelegt waren, nicht unbenuzt ruben zu lassen sondern sie zum Ruzen der Menschen so anzuwenden, daß er von dem Gebrauche detselben dem Vater Rechenschaft ablegen konnte, der da seine Sonne scheinen läst über bose und gute, und daß er sich selbst das Zeugnis geben konnte in jedem Augenblikke gethan zu haben, was er vermochte, und wozu sich ihm die Gelegenheit barbot.

Bir nun m. g. Fr. find entfernt bon jener Zeit ber Bunber bes herrn. Seine Junger, Die mit ibm felbst umgegangen waren und ibn auf bas unmittelbarfte in sich aufgenommen batten, verrichteten auch bergleichen in feinem Ramen; aber immer bunfler und unficherer werben bie Spuren jener Rrafte, wenn wir uns von bem Zeitalter ber Apoftel entfernen. Und boch find auch wir gefalbt von oben mit bem beiligen Geiffe und mit Rraft? Ja m. g. Fr., aber nicht-ber einzelne ift es, fonbern es ift bie Gefammtheit ber glaubigen, welcher Chriftus bie Berheis gung gegeben hat, und an ber ift fie in Erfullung gegangen. Diefe hat er ausgeruftet mit ber Rraft von oben und ihr bie Berheißung gegeben, bas mas wir bitten werben in feinem Das men, barum wirb er ben Bater bitten, und ber wirb es gemahren; biefer hat er bie Berheigung gegeben, bag die Fulle bes Beiftes und der Rraft ju feinen Zweffen und in feinem Sinne gebraucht — benn bas heißt in feinem Ramen — ihre Wirfung niemals verfehlen werbe. Wenn aber ber einzelne glaubt fur fich allein hierin bem herrn abnlich werben gu fonnen und gu muffen, ober wenn gar einer biefes als bas rechte Rennzeichen ber Bemeinschaft mit Chrifto ansehen will, auch ber einzelne muffe fo gefalbet fein mit Rraft, bag er ebenfalls vermoge bie Grengen ber Ratur ju überichreiten wie ber Berr: ber mare in einen gefahrlichen Irrthum gerathen, burch welchen er leicht Schiffbruch erleiben fonnte am Glauben. Bielmehr eben baburch, bag er und hat nicht fo einzeln binftellen wollen in ber Welt, wie er felbft freilich ftehen follte und mußte, weil von ihm allein bie Erregung bes gangen menschlichen Geschlechts jum neuen Leben ausgehen follte, baburch hat er und um fo fefter vereinigt burch bas Band ber Liebe und uns bas Gefühl gegeben, bag wir alles vermogen aber nur in ber Bereinigung ber geiftigen Rrafte. enger fich biefe tnupft, befto weniger find wir unfahig ben Beruf ju theilen, ben er feinen Rungern gegeben bat. Je fefter bas

Band ber Liebe alle umschlingt, je mehr biese alle Mangel betkt, bie auch ber Kirche bes herrn nicht fremd sind, um besto mehr werben alle übrigen Rrafte und Saben, mit benen ber herr seine Rirche ausgerüstet hat, bienen muffen zur Forberung seines Reiches und werben sich zeigen muffen als abstammend von bemjenigen und durch ben geheiligt, in welchem bie Fülle ber Sottheit wohnte. Umen.

#### XLIV.

## Chriffus im gefelligen Leben.

Text: Matth. 12, 20.

Dr. a. Fr. Die verlesenen Worte find prophetische Worte aus ben Buchern bes alten Bunbes, bie ber Evangelift, inbem er gegen feine fonftige Beife in einem Augenbliffe ber Begeifferung fe 1bft hervortritt, in feiner Ergablung auf ben Erlofer anmenbet, nachbem er allerlei wohlwollenbes aus feinem Leben mit ben Menichen, freundliche Ginlabungen milte Ausspruche wunderbare Bulfeleiftungen berichtet hat. Bon ben legteren nun ben munberbaren Sulfeleiftungen Chrifti haben wir neulich mit einander gerebet, und wie wir und überzeugt haben, bag fie bei ber gulle gottlicher Rraft, bie bem Erlofer einwohnte, gang naturlich aus feinem gefelligen Leben hervorgeben und bemfelben auch als Erweifungen ber Gute und Milbe angehoren: fo liegt und nun nach jenem nichts naber als biefes, bag wir mit einander ben Erlofer betrachten in feinem gefelligen leben mit ben Menfchen. Und gewiß ift es mahr, und es war ein Mort bes Beiftes aus bem Munbe bes Evangeliften, bag er biefe Befchreis buna bes Propheten auf ben Erlofer auch gang befonders in biefen Begiehungen anwendet. Go lagt und benn gegenwartig bies, bag er nichts gerbrach und nichts ausloschte, mit einander betrachten als bie Regel, welcher er in feinem gefelligen leben folgte, und aus ber wir und alles mas die Schrift bavon melbet erflaren muffen. Daraus alfo, bag er bas gerftogene Robr nicht gerbrechen und bas glimmenbe Tocht nicht auslofchen wollte, erflaren wir und nun.

I. Buerft bies, wie eben beshalb ber Erlofer fic von ben gefelligen Freuben bes menfchlichen Lebens nicht guruffrog. D. a. Fr. Wenn bas Robr gefnifft if und ber Tocht nur noch glimmt, mas ift wol bie Urfache baven und was ift eigentlich bas Wefen und ber Grund biefes Uebels? Die Rraft bes Lebens, welche bem Menfchen beschieben, und ber Benug beffelben, wogu er bestimmt ift von oben, bas ift bie Liebe und nichts anbered. Wenn nun biefe nicht überall fri bervortritt und fich regt im Leben, wenn fie gefchwacht ift ober gar fo unterbrutft, bag fie erftorben ju fein fcheint: bann ift bas Robr gefnitft und wirb balb brechen, bann glimmt bas Tocht nur noch und wird balb erlofchen. Darauf m. g. Fr. haben wir in unferen erften Bufammenfunften feit bem Beginn biefes Jabres unfere Aufmertfamteit befonbers gerichtet; und gemiß, mas mir borber, mas mir auch ichon feitbem wieber von bem menich lichen Leben und beffen naturlichem Berlaufe gefeben und erfabren baben tonnte und bierin immer nur aufe neue beftarten. Je alles, mas irgend bem geiftigen Leben bes Menfchen Gefahr brobt, nicht nur alle Leibenschaften, bie bas Gleichgewicht in ber Geele aufheben, nicht nur alle verfehrten Beffrebungen, melde bon bem befferen ablenten, fonbern auch, mas reine Gache bes Berftanbes ju fein fcheint, jeber Grrthum, ber bie richtigen Ginfichten burchfreugt und fort, jebe Eragheit, welche ben gefunden Lauf ber Gebanten hemmt: bas alles bangt gufammen mit bem Mangel an Liebe. Jebe Befchranftheit ber Geele, woburch bas Leben burftig wird und gang gur Erbe binabgezogen ohne fich in bie Sobe erheben ju fonnen; jede Ralte und Gleichgultigfeit and aegen irbifche Ungelegenheiten, ba fie ja boch alle mit bem gottlichen Leben gufammenhangen, wogu wir berufen find: mas ift bas anberes als nur Mangel an Liebe? Ja, feben wir Den ichen, welche in ber Thorheit ihres Bergens nur ben vergang lichen Gutern biefer Welt nachgeben, und in beren außerem Le ben und gar nichts mehr von lebenbigen Beweifen ber Liebe ent gegentritt, fo bag fie nur ale folche erfcheinen, bie fich felbft fuchen und bas ihrige wollen: fo ift biefes fogar fcon nichts anberes ale eine Unnaberung jum Saffe. Deun einem folchen fann jeber andere gar leicht jum Unftog und Sinbernig werben auf feinem Bege, fowol bie eben fo gefinnten als auch biefenigen, bie bobere Forberungen an ben Menfchen gu machen gemobnt find.

Allein eben fo gewiß ale bie Liebe bie einzige Lebenefraft bes menschlichen Dafeins ift, eben fo gewiß ift auch, bag fie un-

moglich gang erfterben tann, es mußte fonft bie menfchliche Das tur untergeben. Go giebt fie fich benn gurutt in bas allerinnerfte. Die bie Glut bes glimmenben Tochtes nur noch ben engfien Raum umfpielt, wie bie Gafte bes gefnifften Robrs nur noch in einzelnen Gefäßen laufen um bas gange zu erhalten, fo gieht fich bei folchen Menfchen bie Liebe guruff gleichfam in bie innerften Rammern bes lebens und vermag nur noch in ber Berborgenbeit ber engften und nothwendigften Berhaltniffe wirkfam gu fein. Die auch bie robesten Bolter, benen noch jeber frembe ein Feinb ift, boch liebend find unter fich: fo haben auch bie verberbteften und felbftfuchtigften boch Liebe ju ben ihrigen und zu einzelnen Coll nun bas folchergeftalt nur noch glimmenbe Tocht wieber angefacht werben: fo muß ber Menfch ba gefucht werden, wo bie fast erlofchende Rraft bes lebens noch gu finden ift. Und Gott fei Dant ba ift auch faft jeber geneigt bie Liebe bes anberen, wenn fie fich ihm anbietet und gleichfam aufbringt, ju erfennen und aufzunehmen, indem Gefelligfeit und Gaftfreiheit fich anfnupfen an bie unmittelbaren Bedurfniffe bes taglichen Lebens an bas Gefühl ber Gelbfterhaltung an bie Meuferungen bes Frohfinns, welche jeber fo gern mit anderen theilt von einem inneren Gefege ber Matur geleitet.

Darum fagt ber Erlofer von fich felbft, Johannes ift gefommen und ag nicht und trant nicht; bes Menfchen Gobn fommt und ift und trinft. Das war ber Gegenfag gwifchen bem legten bes alten Bundes, ber in bie Unmuth Freiheit und Berrlichfeit bes neuen, wie Dofes einft in bas gelobte gand, nur binüberwies ohne felbft bineinzugelangen, und gwifchen bem Berrn, gefommen war biefen neuen Bund gu ftiften. Johannes lebte in ber Buffe und nahrte fich von heuschreffen und wilbem Sonig. Da war nichte, woran fich ein freudiges gefelliges Berhaltniß hatte anknupfen laffen; und barum hatte er auch feine andere Berbindung mit ben Menfchen als burch bas ftrenge Bort feiner Lehre, welches an alle erging, bie ju ihm in bie Bufte hinausstromten. Freilich fein Beruf war bie Menschen aufzuforbern, baf fie follten Bufe thun, weil bas Reich Gottes nabe berbeigefommen fei; er follte ernfte und brobenbe Borte gu ibnen reben, bamit fie gleichfam bie legte Stunde nicht verfaumen mochten, ba fcon bie Urt bem Baume an bie Burgel gelegt war. Aber bag er biefe feine ernfte und ftrenge Prebigt burch bie Milbe eines freundlichen und gemuthlichen lebens nicht wurzte, ach wie manches gefniffte Robr mag baburch mol gebrochen fein, und wie manches glimmente Tocht mol beshalb

ganz ausgeloscht! Denn in bem Gebrange zwischen ber lange gewohnten Schwäche bes eigenen Lebens und ber erschütternben Gewalt ber prophetischen Drohung, wie leicht muste ba auch eine kleinmuthige Seele in die trozige Verzagtheit verfallen sich bem strengen Worte einer durchgreisenden Forderung nicht zu süsgen! Das wußte der Menschensohn, und darum kam er und as und trank, sich die geselligen Kreise nicht, in denen die Menschen noch am meisten Sinn haben für die zarten und schönen Sinwirfungen geistigen Wohlwollens, ja er begann sein dffentliches Leben ganz eigentlich damit, daß er auf das Hochzeitskest ging zu Kana, wo er geladen war.

Und m. g. Fr. wie viel schones und herrliches bat fich nicht an biefe gefellige Meigung bes Erlofers angefnupft! Was wir mit einander gefungen haben erinnert und an jene beiden Schwestern, bei benen ber herr einkehrte, und von benen bie eine fich freilich junachft an bas lebenbige Wort eigentlicher Lebre bielt, ungebulbig und verlangend nach geiftiger Mittheilung ben erften Angenblitt, ergriff zu einem gufammenhangenben Gefprache biefer Urt, bie anbere aber bie außere Gorge übernahm um bem Berrn und ben anderen Freunden, Die fich ba jufammenfinden mochten, bas Dahl zu bereiten. Jene allerbings hatte bas beffere Theil ermablt; aber auch biefe wird fich nebft ben anderen erquifft baben an bem geiftigen Galge, womit ber herr bas freundschaftliche Mabl wurzte; auch bier wird es nicht gefehlt baben an ermunternber und berichtigenber Lebre, und manches weife Bort wird auf biefem gefälligen Wege angelangt fein in ben Gemuthern und fich eingeprägt haben, bas fonft feine gute Statte gefunden batte; manche mit Borurtbeilen behaftete Geele mag auf biefe Urt allmablig befreit worden fein und gur Babrbeit bingewiesen.

Denkt auch an eine andere Erzählung. Nachdem ber herr eine Zeit lang verweilt hatte in einer Gegend, die er nur selten zu besuchen pflegte, und nun von dannen gehen wollte um anderwarts den Samen des gottlichen Wortes auszustrenen, da brachten ihm die Mutter ihre kleinen, damit sie das Angesicht des großen Meisters noch einmal schauen mochten, und er sie zum Abschiede freundlich begrüßen und segnen. Wie er sich dem nun sügte und seine Jünger, welche dies zudringlich fanden und beschwerlich, mit den bekannten schonen Worten abwies, deren wir und so oft auch in Brziehung auf unsere Kinder erfreuen: welch einen wohlthuenden und erfreulichen Blikt gewährt uns auch dieses in die gesellige Wirksamkeit des herrn! wie vertraulich nunk

er sich bewiesen haben im inneren ber Hauser! wie muß er ben Einbrukt ber Spfurcht gebietenben Würde bes Lehrers gemilbert haben burch theilnehmende Herablassung! wie wird er sich auch ben kleinen liebreich genähert haben um auch ihnen Worte bes Lebens mitzugeben, die in ben jungen Seelen haften konnten, und die gewiß bei vielen reiche Früchte getragen haben! Denn wenn wir nicht ohne Verwunderung in den Zeiten der Apostel so schnell eine große Menge von Menschen, welche noch die Tage des Herrn gesehen hatten, unter die Fahnen des Kreuzes eilen sehen und gläubig werden an den, der auch ihnen zum Heile gegeben war: so war vieles davon unstreitig noch die Wirkung seines Lebens, theils freilich besonders der Worte, die er während seines destentlichen Wirkens lehrend und einladend geredet hatte, gewiß aber auch nicht weniges die Wirkung bavon, wie er im geselligen Leben mit den Menschen umging und sie vorarbeitend bewegte.

Deshalb nun m. gel. Fr. wird es uns auch besonders lehre

reich fein bie Richtung, welche biefe Reigung bes Erlofers fich gefellig ben Menfchen anguschließen in feinem Leben überwiegenb genommen hat, befonbere ju betrachten. - Es giebt gewiß mes niges m. g. Fr., mas nachtheiliger mare fur ben einzelnen Denfchen, als wenn er bas Ungluft hat in ber menfchlichen Gefellschaft ju einer folchen Rlaffe ju geboren, gegen welche ein allgemeines Borurtheil obwaltet; benn biefes brutft mehr ale alles andere nieber und lahmt alle Fortentwiffelung und alle freien Bewegungen bes Geiftes. Wenn gleich ein foldes Urtheil nicht immer fur eine Stimme Gottes gehalten werben fann, vielmehr nicht felten theils Jrrthum und Aberglaube theils Parteiung und felbstifche GinneBart bebeutenben Ginfluß haben auf die Bilbung folder Urtheile: fo tann fich boch, wenn fie fich einmal feftgefest haben und auch ben ruhigen Berlauf bes Lebens beherrschen, nur felten jemand ihrem nachtheiligen Ginfluffe entziehen. Wenn baber Beringschägung und Berachtung eine gange Abtheilung ber Gefellichaft trifft, fo ift es fchwer, bag bie einzelnen fich zu einem freudigen Bewuftfein und zu einer ungetrübten Thatigfeit ihrer gefammten Rrafte erheben tonnen. Diefes allein ift alfo fcon binreichend bas Rohr zu fnitten und bie Flamme bes Lebens fo nieberguhalten, bag fie nur fo eben noch glimmt. Das fuhlte niemand mehr ale ber gang von Liebe und Menfchenfreundlich. feit burchbrungene Erlofer. Darum fagte er benn auch, er fei getommen gang vorzüglich bas ju fuchen, mas verloren fei, und alfo am meiften auch bas, was fcon bie allgemeine Stimme als verloren bezeichnete. Er mußte, bag er beshalb migverftanben

warb, benn im Bufammenhange mit ben Worten, bie ich borber fcon angeführt habe, fagt er weiter, Des Menfchen Gobn tommt und ift und trinkt; ba fprachen fie, Ift nicht ber Menfch ein Kreffer und Gaufer ber Bollner und Gunder Gefell? Aber bas Digverftandnif fonnte ibn nicht bewegen auf irgend eine Beife weber eine erfunftelte Enthaltfamteit anzunehmen, Die feiner Getk fremd war, noch weniger bie Gefellschaft berer ju flieben, bit niemand fo über ihr trauriges Schiftfal gu troffen, niemand fo au erheben und aufzurichten mußte, benen niemand fo bie Bubtt ficht einflogen tonnte, bag auch fie eines murbigen Dafeine fabig maren, als er mit ber gottlichen Rraft feiner Liebe. Darum ging er bor aller Augen ein in bas Saus ber Bollner, wenn fie ibn gum freundschaftlichen Mable luben; ja er felbft lub fich einmal bei einem folden ein, von bem er gewahr murbe, wie er vor Berlangen brannte ibn bon Ungeficht ju feben, ob er wol an Refu Bliff an feiner Geftalt und an allen Bugen feiner boben Ericheinung ben erwarteten Deffias erfennen murbe. Br. ber, welcher fagte, bas fei bie Eigenschaft bes guten birten, bie neun und neunzig Schafe, welche rubig ihres Beges auf ber Beibe gingen ohne baf ihnen irgend etwas ubles bevorftante auch ihres Weges geben ju laffen und vielmehr bas bunbertfte au fuchen, welches fich verirrt batte; ber, welchem überall auch im fleinen und einzelnen die Sandlungeweife bie naturlichfte mar welche feinen bem gangen menfchlichen Gefchlechte beilbringenben Beruf bilbete, bie namlich auch bas fonft gering geachtete und fleine boch feiner Dube und Aufopferung werth zu achten: bet mußte, es gebore ju bem richtigen Saushalten in bem Richt Gottes, welches burch ihn entfteben und auf feinen Ramen gt grundet werben follte, auch im fleinen treu gu fein. Darum ging er bas gu fuchen, mas anbere wegwarfen, und fo unterließ " nicht fich an bas gefellige Leben auch berer angufchliegen, bie ge ring geachtet wurden von ber Welt, und bantte Gott bafur, baf er es biefen offenbare und bagegen ben weifen ben gelehrten ben pornehmen bas Reich Gottes noch verborgen balte.

Freilich m. g. Fr. jene von bem größten Theile bes Bolls so gering geachtete und nachtheilig bezeichnete Rlaffe ber 3ollnet war dies nicht durch fremde Beranstaltungen oder durch die Geburt, sondern es war die freie Wahl eines Berufs, die jeden einigelnen in diese Rlaffe brachte, und darauf stüzte sich eben und schien gewissermaßen gerechtfertiget das harte Urtheil über Istatliten, welche sich selbst und freiwillig einen Beruf wählten, der sie nothigte mehr mit den heiben zu verkehren als mit denen, welche

jum Bolfe Gottes gehörten, und ber fie zugleich außer Stand feste die Gebote und Sazungen in allen ihren kleinsten Bestimmungen mit vollfommener Genauigkeit zu erfüllen. Aber ber herr wußte wohl, wie wenig oft Freiheit herrscht in ber Berufes wahl bes einzelnen, wie mancher in eine bestimmte Lebensbahn hineingebrängt wird durch Umstände, über die er nicht gebieten kann, und barum urtheilte er milb und brükkte in seinem ganzen gefelligen Leben diese Milbe des Urtheils aus.

Aber noch mehr. Als ber herr lebte, beftand fchon feit langer Beit unter ben Bewohnern bes verheißenen ganbes, welche bas Gefeg als verpflichtenb anerkannten, welches Mofes bem Bolke gegeben hatte um nach bemfelben biefes land gu bewoh. nen, eine andere große Spaltung, namlich bie gwifchen Juben und Samaritern. Die legteren fonnten fich feiner reinen und unvermifchten Abkunft von ben Stammvatern bes Bolles rubmen, fonbern von ben Beiten ber Berftreuung ber maren fie eine Mifchung alter Einwohner mit beibnifchem Blute, ja fie bielten fich auch nicht gu bem Beiligthume im Tempel gu Jerufalem, welches freilich fpateren Urfprunges war als bas Gefeg, und gu welchem fich auch fruber ichon bie boben Stamme nicht gehalten batten, indem von einer burgerlichen Trennung balb auch eine Trennung ausgegangen mar in Bezug auf bie Urt wie und ben Ort wo bem herrn offentlich follte gebient werben. Aus biefen Grunben nun waren bem gangen jubifchen Bolte bie Samariter verhaft und von ihm verachtet. Much biefe verlorenen aber fuchte ber herr und beugte fich nicht unter bas gemeine Urtheil und bie gemeine Sitte. Biele, welche fich einer boberen Frommigfeit befleifigten, vermieben, wenn fie um ber boben Befte willen gu ber gemeinsamen Statte ber Berehrung in bie hauptftabt bes Lanbes reiften, bie Strafe ber Samariter und wollten lieber etwas fpå. ter jum Biele gelangen als bas Gebiet biefer verrufenen betreten. Chriftus aber ging bald biefe balb jene Strafe, wie bie Umftanbe es mit fich brachten, er vermieb es nicht famaritifche Stabte unb Plage ju besuchen um bort Dabrungemittel von ihnen gu faufen und bei folchen Gelegenheiten fich mit ihnen in Gefprache eingulaffen, ob etwa auch unter biefen etwas gutes gewirkt werben mochte, bie eben fo gefnifft waren, und in benen eben fo bas Tocht ber mahren Frommigfeit nur noch glimmte, wie in jenen Rachfommen Abrahams. Und wie fcon murbe ber herr belohnt fur biefe Treue, mit welcher er auch ihrer achtete! Belche Freude, als er fie hinweifen fonnte auf bie Zeit, wo von jener außeren Spaltung, welche fur fie als bie aus ber großen Gemeinschaft ausgeschlossenen am bruffenbsten sein mußte, feine Spur mehr übrig sein wurde, ja noch mehr, ba er sie etwas als auch für sie bestimmt konnte ahnen lassen, was viel hoher war als alles, was ihnen burch wiederhergestellte Gemeinschaft bes Tempels und ber Opfer hatte werden konnen, namlich ben Segen der Andetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit! Wie frenete er sich, als er sie sagen horte, sie glaubten an ihn und zwar nicht mehr um der Rebe willen, die sie aus dem Munde eines britten vernommen, sondern weil er selbst unter ihnen gelebt und sich in diesem Leben bewiesen habe als den, der von Gott-gesandt sei.

II. Eben bas m. g. Fr. fuhrt mich auf ben gweiten Ihm unferer Betrachtung, wie namlich biefes, baf ber Berr bas ge fniffte Robr nicht gerbrechen und bas glimmende Tocht nicht ausloschen wollte, fich auch gang vorzüglich barin bewies, baf t fein ganges leben frei bielt bon allem angftlichen Bejen und von aller Rleinigfeitefucht, welcher ber großte Theil feiner Beitgenoffen unterlag. Es gab namlich außer bem Gefege, meh ches Rebovah feinem Bolte gegeben, und welches unfer bette wie er innerhalb feines Bolfes lebend vom Beibe geboren und unter bas Gefeg gethan mar, auch mit aller Treue erfüllte, außer bem gab es eine Menge von Sagungen ber Bater, welche fich an bas urfprungliche Gefes ale Erweiterungen und Erganungen beffelben anschloffen. Denn wie schon biefes felbft gar febr auf bas außere ausging, und biefer berrichenten Richtung gemaß auch alles barin gang außerlich verftanden warb: fo fam es balb la bin, bag einmal hierauf gewiesen berjeuige fich ber befte buntte, ber noch mehr folche außerlichen Regeln und Borichriften befolgte als andere. Daber benn wie ber Apostel fagt bas Gefet tint Laft warb, welche weber feine Zeitgenoffen tragen fonnten, noch auch fcon feit langer Zeit ihre Bater im Stanbe gemefen maren au tragen. Wenn wir und lebhaft babin guruttverfegen, fo met ben wir wol alle ber Meinung fein, bag nichts fo febr bie Rraft bes geiftigen lebens in bem Menfchen bampfe als ber batte Dienft bes Buchftaben und ber außerer Borfcbriften. Diefes tob tenbe nun fonnte ber, welcher felbft bas leben war, nicht in fic aufnehmen. Der Erlofer fab es taglich por Mugen, wie tom über ber Gorgfalt im tleinen ber Ginn fur bas große und für bie Sauptbedeutung bes Gefeges, welches als in fich felbft unge nugend auf ein funftiges binweifen follte, verloren ging. Daber benn ein großer Theil von feinen Reben, wie fie uns aufbehalten find in ben Ebangelien, fich bamit beschäftigt auf biefes große

Uebel aufmertfam gu machen und bor folchem ertobtenben Befen ju marnen. Das erufte Beb ruft er über bie, melde bie Rleinigfeiten bie außerlichen unbedeutenden Borichriften genau beobachteten babei aber bie Gerechtigfeit und bie Liebe gu Grunde ges ben ließen. Und boppelter Ernft war es feinem menfchenfreunds lichen Bergen biermit, weil nicht nur bie fich immer erneuernbe Achtfamkeit auf eine Menge von Rleinigkeiten ohne Werth fur bas menfchliche Leben fchon an fich bie Geele fo nieberbrufft und erfchopft, bag fie an bas große babei nicht benten fann, fonbern noch mehr beshalb, weil vermoge bes naturlichen Beburfniffes nach einer Befriedigung, welche Erfag gebe fur bie laftige Unftrengung in fleinlichen Dingen, fich an bie Beobachtung folcher Borfchriften, wie wir bas ja leiber noch taglich feben, eine eben fo gehaltlofe Gelbstgefälligfeit anknupft und ein Sochmuth von ber barteften und ftrengften Urt, ber fich an anderen gleichfam fchab. los halten will fur ben laftigen Dienft, und biefes beibes gufams men genommen bereitet bem geiftigen Leben bie großte Gefahr. Durftige Rleinigfeit und hochmuthige Gelbftgefalligfeit, bas ift Die erftiffende Luft, in welcher bie Flamme bes lebens nicht brennen fann fonbern fich fo gleichfam vergebren muß, bag fie faum noch glimmt und nur bisweilen noch aufzuschlagen vermag. Richts bemmt fo bie freie Richtung bes Menfchen nach oben, welche immer barauf beruht, bag er bas große und emige vor fich ftellend fich beburftig fublen muß bes Lichtes, bas von oben fommt, und ber belebenden Rraft, Die von ber Sohe bes Simmels ber-Wenn er aber fich felbft gefällt und fich gern fieht in folden Rleinigfeiten, bie nur beschwerlich find und mubfam: fo fchieft er auf als ein fchmachtiges unfruchtbares Robr, bas ein fcmachliches Eigenlob faufelt aber auch gar leicht einknifft und in Gefahr fommt balb gang ju gerbrechen.

Dieser Sinnesart hat sich ber Erloser auf bas fraftigste entgegengestellt aber auch zugleich mit ber größten Milbe sich bes geknikken Rohres angenommen. Den Ernst seiner Rebe hat nichts gemilbert. Er wußte wohl, daß sein strenges Urtheil über pharisäische Geistlosigfeit und Frechheit die Ursache war von allem haffe und aller Feinbschaft, welche biejenigen auf ihn warsen, die selbst ihren ganzen Werth barin suchten diese Sazungen und Ueberlieserungen zu befolgen, und die ihr ganzes Anschen baran wendeten wo möglich bas ganze Volk auf demselben Wege zu ershalten, selbst nicht tüchtig in das himmelreich einzugehen aber auch noch andern den Weg dahin verschließend. Dagegen immer wieder zu reben, das forderte also sein Beruf Er wußte, dieser

Bwiespalt war die Ursache, weshalb die obersten bes Boltes, ba mit sein Unsehn nicht überhand nehme, seine Wunder und sin Leben verlästerten, wenn sie sagten, er treibe die Teusel aus durch ben obersten ber Teusel, und weil er die Sazungen der Volker weber selbst hielt noch auch seine Jünger sie halten lehrte, konnt er nur ein Verführer des Volks sein, wie er denn auch bit Schrift nicht gelehret habe nach ihrer Weise. Darauf nun keim Rüttsicht zu nehmen und nichts zu thun noch zu gedieten, was ihm nicht Wahrheit gewesen ware, das sorderte die göttliche Würde seines Charakters. Und wir werden uns wol alle sagm muffen, daß wir nicht mit demselben seisen Glauben an ihm balten könnten, wenn er im Stande gewesen ware seinem innern Triebe Gewalt zu thun und seinen freien Sinn zu verläugnen um dieses Widerspruchs überhoben zu sein.

Aber m. g. Fr. neben biefer unerfchutterlichen Fefigfeit fand auch wieber feine große herrliche Milbe, wie fie fich in ben Borten unseres Textes ausspricht, ihren Plag in feinem gefelligen Reindfelig war ibm freilich bie gange Gefte ber Pharifaer, und bas fonnte auch nicht anders fein, weil er nicht anbers fonnte als ihren Grundfagen überall auch öffentlich ffreng und fest entgegen gu treten. Das wußte er, und er rechnete fie mit Recht zu ber Belt, bie ibn hafte und verfolgte. Er mußte auch baß fie auf ihn hielten, wann fie in feinen Reben ober Thaten etwas aufgreifen mochten, weshalb fie eine Schulb auf ibn brin gen konnten. Aber boch ließ er bas bie einzelnen nie entgelten, wenn fich einer in wirklich guter Meinung ober auch nur mit fcheinbarer Uchtung ibm naberte. Sonbern mit ben einzelnm hatte er Mitleib, wohl wiffend fie feien nichts anderes als ein geknifftes Rohr und ein nur noch glimmenbes Tocht; und als folche hatten fie Unfpruch auf feine Liebe und Milbe fo gut wie alle übrigen und nur um fo mehr, je franker und burftiger fil Das war aber ihre befondere Rrantheit, bag bie grom migfeit nur noch auf ihren Lippen wohnte und auf ber Dbet flache ihres Befens, und bag ber tobtenbe Sauch bes Budfia ben ibr ganges Befen erfaltet, und ber leere Sochmuth bie Bicht bis jum Berlofchen in ihnen guruffgebrangt batte. nun verweigerte er fich feinem einzelnen unter ihnen meber jum ernften Gefprache, wenn auch Streitfucht und verfangliche Fragen auf ibn lauern follten, noch jum zwangloferen gefelligen Umgange fonbern auch ale ein glimmenbes Tocht und ein gerfnifftes Robt gerbrach er fie nicht und vernachläffigte er fie nicht. Bielmehr wie er einging gu ben Bollnern, wenn fie ibn luben, fo ging et

auch ein zu ben Pharifaern und zu ben obersten bes Bolks, und es ift gar herrlich, baß wir Beispiele haben, wie er auch mit biesen gesellig lebte, bie zu ber Klasse seiner Gegner gehörten. Da lesen wir, wie er in seinen Tischreben mit ihnen sie warnt vor selbstgefälliger Sitelkeit und allem leeren Hochmuth: aus bem Gange bes gewöhnlichen lebens die Beispiele herausgreisend, wie übel es dem gehen musse, der sich selbst erhöhe, und wie wahrshaft hoch zu siehen komme, wer sich selbst zurüfthalte; aus den kleinsten Umständen des Lebens die Beranlassungen nehmend zum Aussprechen der wichtigsten und tiefsten Belehrungen, ob etwa das Schwert der Wahrheit auch in ihre Seele bringen möchte um Mark und Gebein zu scheiden, wie es allen widersahren muß, die von der Kraft seiner Lehre wirklich ergriffen werden.

Und fo m. g. Fr erfcheint und bes Erlofers Freundlichfeit und Milbe im gefelligen Berfehre ale ber rechte Mittelpunkt feines gangen Wirkens. Bon folden Berhaltniffen ging ein großer Theil feiner Bunber aus, an folche fnupfte fich auch haufig bas Bort ber Ermahnung und ber Lehre. Und fo mar nichts in feis nem Leben überfluffig ober gleichgultig, fonbern alles ftimmte auf bas genauefte jufammen und war aus Ginem Stutte. gefellige Binneigung gu ben Menfchen gemabrte ibm eine Rulle von Beranlaffungen ihnen bie emigen Guter bes Beile angubieten, ale beren Ausspender er getommen mar. Benn er bas irbifche Brot mit ihnen af, fo reichte er ihnen bas himmlifche Brot, aber ohne Unmagung, ohne erzwungenes Befen, ohne aus ber Urt und Beife eines folden Berhaltniffes binauszugeben. Wenn er fich nicht von ihnen guruffzog um einfam gu leben in ber Bufte fonbern mitten unter ihnen manbelte, fo that er es boch immer als ber, in welchem gwar bie Bulle ber Gottheit wohnte, ber aber weil er Gleifch und Blut angenommen hatte tein bon ber Ratur geordnetes und bem Geifte angemeffenes Gebiet bes menschlichen Lebens mied ober verschmabte.

Ja m. g. Fr. wenn wir uns benten bas Fleisch geworbene Wort auf biese Weise in die Sauser ber Menschen eingehen und mit ihnen wandeln und leben; wenn wir uns benten, wie Ehristus mit bem hauche ber gottlichen Liebe auch die gewöhnlichsten Berhandlungen im menschlichen Leben behandelt hat, in alltaglichen Worten und Gesprächen spielend aber boch immer so die Menschen auf das geistige Bedurfniß hinweisend und im scheindar unbedeutendsten ben heiligsten Beruf fest im Auge haltend: bann m. g. Fr. muffen wir sagen, daß auch hierin ber herr unser hodostes Vorbild ift, und wir nichts besteres thun konnen als

District by Google

fo genau es irgend geht in feine Rufftapfen treten. Denn bas war nicht fur ihn allein, fonbern es ift bie Beife und bas Gefg bes neuen Bunbes im allgemeinen ichon beutlich genug in ben Worten ausgesprochen, tag bie Junger bes herrn bas Gali ber Erbe find, bag wir nicht follen bie Bufte fuchen wie Johannes und warten, ob bie Menfchen binaustommen wollen und gu fu chen, fonbern, indem wir wie ber herr in bem gewöhnlichen Sange bes menfchlichen Lebens bleiben, foll auch unfer leben wie bas feinige gang aus Ginem Stuffe fein, und inbem wir je ber Gelegenheit mahrnehmen mit ben Gaben bes Beiftes ju wit fen und feine Geftalt verfchmaben, unter ber es wirklich gefche ben fann: follen wir auch alles babin wenden, bag verlorenes gefunden schwaches gestärft und gebeugtes aufgerichtet merte. Und an Beranlaffung ibm nachzuahmen fann es uns nicht fch Denn wie vieles auch fcon gefcheben ift; wie berrlich und reichlich schon viele Borte in Erfullung gegangen find, welche in Bejug auf ben neuen bie Propheten bes alten Bundes gesprochm haben, wenn ein Sauch bes gottlichen Geiftes fie anwehete: fo ift boch auch uns in einer fegensreichen Gegenwart noch vieles au thun geblieben fur die Bufunft. Wahr ift an uns geworben, beren Borfahren in ber tiefften Finfterniß bes Beibenthums ber famen, mas einer von ben alten Propheten fagt "), 2Bo es trob fen war und obe, ba werben frifche Quellen ftromen, und mo Schlangen nifteten, ba foll Gras wie Robr in bie Bobe fpricfen und grunen; ja berrlich und reichlich ift bas in Erfullung gegall gen: aber m. g. Fr. wie viel gefniffte find nicht immer noch un ter biefen Salmen, welche bedurfen gepflegt und verbunden p werben burch bie milbe Sant ber Liebe. D mabr ift es, mo bit falte und obe Bufte war, ba quillt jest bas lebenbige Baffer vom herrn, und nicht nur eine heilige Strafe giebt es, auf ber man fich nicht verirrt, fonbern auch eine Stadt Gottes ift aufgt richtet, zu welcher bie erloften fommen mit Jauchgen, und welche ihr Licht nicht verbergen tann, weil fie erbaut ift auf ber bobe. Und wer wollte laugnen, bag nicht auch auf vielfaltige Beife bas Bort bes herrn in Erfullung ginge, bag bie Chriften ihr Licht follen leuchten laffen vor ben Leuten, bamit auch bie Delt ihre guten Berfe febe und ben Bater im Simmel preife. Aber m. g. Fr. wenn unfer Licht leuchtet, wie ungleich ift nicht bod Die Flamme! wie oft Scheinen die Sturme bes Lebens fie faft auszulofchen! wie oft geschieht es nicht, bag bas Tocht nur eben

<sup>\*) 3</sup>ef. 35, 7.

noch glimmt! Bohl m. g. Fr., bas gefniffte Rohr mit ber jarten Sand ber Liebe binden, bas glimmenbe Tocht mit fanft fich einschmeichelndem Sauche, ber aber boch ber Athem ber Bahrbeit fein muß, wieber angufachen: bas war bas Bert bes Erlo. fere, und bas foll eben fo auch bas Wert aller ber feinigen fein; und wie er bagu ein ganges leben benugte, nicht bloß bie amtlichen Zeiten feines Berufes nicht blog bie feierlichen Stunden offentlicher Lehre, fonbern auch bas freie freundliche gefellige Les ben, und nur befto lieber, je mehr in biefen Berhaltniffen, wo bie Menfchen am ungefünfteltften fich außern und am unbefangenften aufnehmen. Und wenn biefe Berhaltniffe nicht felten baburch herabgewurdigt werben, bag bie Menschen babei auch bas außere und finnliche suchen: so foll uns bas eben so wenig fidren und hindern als ben Erlofer. Je mehr wir von feinem Beifte burchbrungen finb; je mehr wir und einer Gemutherube wie bie feinige erfreuen und fein Frieben uns erfullt: um befto mehr werben wir auch bier fchon mit ihm berrichen, ben verberblichen Geift allmählig bampfen und bas leben immer mehr fo reinigen, bag wir überall vor ben Menfchen und unter ibnen wandeln wie im himmel und fie mit in biefen himmel aufzuneh-men fuchen, in ben himmel, ber in jedem herzen ift, in bem Gott und ber Erlofer mohnen. Dann werben wir Junger bes herrn fein, welche viel Frucht bringen, und fein Segen wird auf uns allen ruben. Amen.

### XLV.

# Chriftus unter feinen Jungern.

### Tert. 30h. 15, 16.

D. a. Fr. Eines ift uns noch vorzüglich übrig nach bem bisherigen, wenn unfere Betrachtungen über bas leben unferes herrn auf Erben wenigstens bie wichtigsten Beziehungen bestelben bei aller Rurze boch in einer gewissen Bollständigkeit umfaffen sollen, und zwar gewiß von allem bas wichtigste und größte ist noch zurüff: sein leben mit und unter feinen nach ften Jungern. Ohne bieses m. gel. Fr., wenn er sich nicht außer ber allgemeinen Lehre noch besonders biejenigen berusen und zugerüftet hatte, welche seine Zeugen sein sollten auf Erben, wurde bas Leben, in welchem er so furz es währte die herrlichkeit bes einzehorenen Sohnes vom Bater offenbarte, wurde ber Tob, bem er sich hingab, auf baß er bas heil ber Welt begründete, bennoch vergeblich gewesen sein.

Aber wie sollen wir uns nun von bem leben bes herrn unter feinen Jungern unterreben in einer furzen Stunde? wie soll diese hinreichen um die verborgene und bem Anscheine nach so geringsugige Werkstätte ber neuen Welt auch nur mit einem fluchtigen Bliffe zu betrachten? Berborgen ift sie und freilich großtentheils; zusammenhangend kennen wir das Leben des herrn mit seinen Jungern nicht: aber wie viele herrliche einzelne Zuge, von benen jeder und langer sesshaten mochte, als wir hier mit einander reben können, theilen und boch die Schriften die von dem Leben bes herrn handeln barüber mit! Aus dieser Berlegenheit bes Ueberstusses nun helfen und die verlesenen Worte m. g. Fr.;

benn ftatt und in bas einzelne zu gerftreuen fuhren fie uns bon felbft guruft auf brei Sauptmomente in biefem gangen Ber-Benn ber herr fagt, Ihr habt mich nicht erwählt, fonbern ich habe euch erwählt, fo ftellt er uns bamit bar bas wefentliche von bem Unfange feines Berhaltniffes gu jebem einzelnen unter feinen Jungern. Wenn er fagt, Ich habe euch gefezt, daß ihr Frucht bringet, fo enthullt er uns damit nicht nur feinen gangen 3mett bei biefen Berhaltniffen fonbern auch feine gange Arbeit an ben Jungern. Denn m. g. Fr. biefe Borte find nicht nur ber Ausbruft feines Willens und feiner Abfichten, fonbern follten bie Junger Frucht bringen und ihre Frucht bleiben, fo mar er es, ber fie bagu in ben Stand fegen mußte, und bavon zeugen fie auch alle, baf mas fie waren fie nur fein konn-ten burch feine Rraft, Die in ben schwachen machtig war. hier alfo ift es bie fortwahrenbe Arbeit bes herrn an ihren Geelen, bie er und in ihrem gangen inneren Befen barftellt. aber, wenn er fagt, 3ch habe euch gefest, bag ibr Frucht bringet und eure Frucht bleibe, fo fuhrt und biefes bin auf bie Rurge und Berganglichkeit feines lebens auf Erben, über welches binaus ihre Frucht eben bauern follte, und alfo von feinem Birten auf ihre Geelen in Bezug auf die bald bevorftebenbe Erennung, bei welcher er fie feinem Bater übergeben mußte. - Dies alfo m. g. Fr., bas find alfo bie brei Sauptpuntte, auf welche wir in unferer Betrachtung werden ju feben haben, und nun laft und in biefer Orbnung ju ben Borten unferes Tertes uns binmenben.

I. Ihr habt mich nicht erwählt, sonbern ich habe euch erwählt, so beschreibt der herr im allgemeinen und ohne irgend eine Ausnahme zu gestatten ben Anfang seines besonderen Berbältnisses mit benen, die in einem engeren Sinne seine Jünger sein wollten. Es konnte wol manchem unter ihnen so scheinen, und auch uns kann sich die Sache burch die Erzählungen welche uns davon überliesert sind so darstellen, als ob doch in der That mehr sie ihn erwählt hätten als er sie; und eben so konnte es manchem vorkommen, als ob er seine Erwählung wenigstens auch noch anderen zu verdanken hätte und nicht gerade ihm allein unmittelbar und ausschließend. Bon allen solchen Borstellungen aber lenkt uns der herr in diesen Worten ab und sührt uns darauf hin, daß dieses nur von seiner Thätigkeit von seinem freien Willen von der Krast, mit welcher er auf sie gewirkt, davon und von nichtst anderem dies ausgegangen sei. Wenn Johannes der

Laufer Jefum wanbeln fieht und fpricht ju feinen Jungern, Ge bet ba Gottes Lamm, welches ber Welt Gunbe tragt, und fie nun Jefu nachgeben und ibn fragen, wo er einkebre und mobne: fo fcheint bas fo, ale ob fie fich nun ibn ermablt batten in bie fem Augenbliffe ju ihrem Meifter, und er gleichfam nur jugt ftanbe, inbem er antwortet, Rommt und febet es. Wenn einer au bem anberen fagt, Bir haben ben Deffias gefunden, und ibn auf diefe Beife vielleicht balb willig halb unwillig ju Chrifto bingiebt: fo fcheinet es, ale ob bier einer ben anbern ermablt babe und bem herrn jugeführt. Aber m. g. Fr. bas alles ma ren nur Beranlaffungen und Borbereitungen; baburch mar nur Belegenheit gegeben gu einer Berbindung gwifchen ihm und ib nen: bas Band felbft aber, welches fie auf immer an ihm fch bielt, noch feinesweges gefnupft. Und biefen Rnoten bat immer er felbft gefchlungen; ber Einbruff, ben er auf ihre Bemuther machte burch bie Ulrt, wie er fich ihnen barftellte und offenbarte; Die Gewalt, mit ber er bie Menschen ergriff: bas war es, worin ber Grund ihrer Ermahlung lag. Und wenn er fpaterbin es aleichsam in ihren freien Willen ftellt, fie felbft aufforbernd fic ju erflaren, indem er fagt, Wollt ihr mich auch verlaffen und ju ruffgeben? fo war er feiner Sache wol ficher, baf feine Ermit lung feft fanb. Denn wenn fie fagten, herr, wo follten wir bin geben? bu allein haft Borte bes Lebens! fprechen fie bamit aus ein Wert ihrer freien Bahl? Rein, fonbern fie legen ein 3rugniß ab von feiner unwiderstehlichen Gewalt über ihre Geden; und wenn fie fagen, bag er allein bas Bedurfnig berfelben ge ftillt habe: fo jeugen fie von einer Erfahrung, die fie nicht fuchen fonnten, fondern bie fich ihnen aufbringen mußte; von einer gott lichen Rraft, bie fie nicht burch Beobachtungen ober burch Ber fuche entbettt hatten, fonbern bie ihnen überall entgegentrat, in bem, wie das licht unwiberftehlich in das leibliche Muge einbringt, eben fo in ihr geiftiges Muge von ihm aus die Berrlichfeit bes eingeborenen Gobnes vom Bater unwiderfteblich und unverten bar einftromte.

Aber m. g. Fr. wenn er fagt, Ich habe euch erwählt, und nicht ihr mich: so laßt uns boch auch fragen, woraus bem batte er sie erwählt? was lag ihm zunächst vor von ber menschlichen Natur und von bem ganzen haufen ber Menschen auf Erben, woraus er bie erwählen konnte, die seine Zeugen sein sollten auf Erben? Unter einem Volke lebte er m. g. Fr., über bessen halftarrigkeit Gott der herr so oft geklagt hatte burch ben Mund seiner Diener und propheten, von dessen Unbankbarkeit alle Blat.

ter ber Schrift zeugen ohnerachtet aller ber weifen und berrlichen Rubrungen, beren Gebachtniß niemals unter ihnen verlofchen tonnte; unter einem Bolfe, von bem es immer wieber aufe neue bieg, Mit ihren Lippen ehren fie mich, aber ihr Berg ift fern von mir. Darauf war ber Erlofer beichrantt, befferes lag ihm nicht vor Sanden, woraus er feine Gehulfen in bem Aufbane bes bes neuen Reiches Gottes ermablen fonnte. Doch wir haben bier noch mehr zu bewundern. Go war bas Bolf im ganten: aber in anderer hinficht war fur bie Muswahl ein großer Raum porbanden. Die Berichiebenheit war großer vielleicht gur Beit bes Erlofere als in fruberen Perioden ber jubifchen Gefchichte; mach. tig waren einige und angefeben, theils weil fie einer fremben Gewalt und Macht anbingen, theils weil fie burch bie gauberifchen Banbe bes Bahns ju herrichen wußten über bie Gemuther bes aroffen Saufens; wohl unterrichtet im Gefege waren einige, fo baß fie bafur galten bas Bort und ben Rath bes herrn ju verfteben, ja bag viele glaubten, im Reiche Gottes tonne nichts gefcheben ohne ihre Buftimmung: aber berer maren wenige, bingegen arm verachtet gering unmunbig von Berftand mar ber großere Theil. Woraus nun mablte Chriftus? was fagt er felbft? 3ch bante bir mein Gott, bag bu es ben weifen verborgen baft, und haft es ben unmunbigen offenbaret. Bas thoricht ift und verachtet von ber Welt, bas ift bie Stimme, bie wir oft fo beutlich vernehmen in ben Worten bes herrn, bas bat er fich ermablt. Etwa m. g. Fr., bamit feine Beisheit ober feine munberbare Macht befto berrlicher ericheine, beswegen etwa batte er fich bas fcmachfte und unmunbigfte ausgefucht? Rein, folche eitle Groß. fprecherei ift weit bavon entfernt bie Cache ber gottlichen Beisbeit ju fein; fonbern wie bie Junger auch maren, boch maren fie biejenigen, bie Chrifto am nadiften fanben, naber ale jene berrs ichenben und geseggelehrten, bie zugleich buntelweife maren und rechthaberifch; boch maren fie biejenigen, benen er fich am leiche teften offenbaren, von benen er am leichteften verftanben merben Konnte, bei benen er bie meiften Anfnupfungepuntte fant um bie Mugen bes menfchlichen Beiftes ju offnen und menfchliche Bergen empfanglich ju machen fur feinen Berth und ju ermarmen fur feinen Beruf.

Doch noch eine Frage liegt und wol fehr nahe. Benn es benn boch ber große Saufe war, die gange Menge der unmunbigen im geistigen Sinne und ber geringgeachteten, die ihm am nachsten stand, und er aus diesen allen wahlen konnte: was mag benn noch in Beziehung auf diese einzelnen ihn bestimmt haben aus

ber gangen Menge gerabe biefe ju ermablen, um bie fleine Schaar Die ibn gunachft umgeben follte gu bilben? Aber fo nabe auch bie Frage liegt, vergebens m. g. Fr. erwarten wir hierauf eine beftimmte Untwort; fie wird und nirgende in ber Schrift gegeben! 3m beffen wenn wir boren, bag Gott feinen Cobn in bie Welt gefandt babe, bag er Rleifches und Blutes fei theilhaftig geworben wie mir anderen, bag er unter bas Gefeg fei gethan gemefen wie jeber in feinem Bolfe: fo fugen wir wol unbebenflich von felbft bingu, baf er alfo auch in bemfelben Ginne und Dage wie wir unter bas Gefeg und in Die Gewalt ber menfchlichen Berhaltniffe gt ftellt gemefen fei, burch welche bas irbifche Leben eines jeben un ter und bestimmt ift, fo bag wir wohl wiffen, unferer Bahl unfe rer Freiheit ben Gefühlen unferes Bergens ift bier immer ein be beutenber Spielraum vergonnt, aber ber Rreis, innerhalb beffen es auf biefe Beife von uns abhangt zu fuchen und zu vermei ben, fo bag bas eine feine muthwillige Barte ift und bas anden feine lufterne Billfuhr, biefer ift jedem von une gezeichnet burd bie Berhaltniffe, unter benen er geboren wirb, und burch bie Att wie Gott ibn weiter fuhrt, welches alles wieber mit ben allgt meinen Ordnungen ber Belt und bem gefammten gufammenhangt. Co m. g. Fr. ließ gewiß auch ber herr, wie er in allem wollte ale ein Menfch erfunden fein, menfchliche Berhaltniffe malten bei ber Babl feiner Junger. Mancher fraftige Petrus mancher liebe volle Johannes mancher biebere Rathanael ber naturlichen In lage nach mag noch im Bolfe gewesen fein; aber mablen fonnte er nur aus benen, bie ibm nabe ftanben, bie von ibm auf bem gewöhnlichen menfchlichen Wege fonnten unterschieben merben, wobei es freilich ein Bewinn war, bag er nicht immer an Ginem Orte blieb fonbern balb bie balb ba manbelte und lehrte; bed aber blieb er immer befchrantt in feiner Bahl burch biefes Biff ber Raturlichfeit bes menfchlichen Lebens. Und fo aefchah to nicht nur, bag er nur Ginen Detrus batte und Ginen Johannes fonbern fo fehr ließ er biefe menfchlichen Berhaltniffe malten, baf unter biefen zwolfen, bie er fich erwahlte und zwar gewiß nad einem und bemfelben Gefege, auch ein Jubas mar. hat er nicht felbft von Unfang an eilfe erwählt gu Gefägen ber Snade und ber Barmherzigfeit und einen ausbrufflich jum 60 fage bes Bornes nach feinem freien Willen; fonbern nur fo fon nen wir und biefen immer munberbaren Umftanb, bag auch un ter biefen gwolfen einer nicht mit ibm war fonbern wider ibn einigermaßen erflaren, bag in und unbefannten Berbaltuiffen bet Grund gelegen, weshalb Christus wol konnte ben Judas nicht ben zwölfen zugesellen, wenn er nicht jene Ordnung verlezen ober irgend etwas thun wollte, was er nicht wollen konnte. Denn nur so hatte er sich auch menschlicherweise gar keinen Vorwurf zu machen aus dieser Wahl.

- Und nach biefer felbigen Ordnung maltet nun ber herr noch immer. Go wird bas Evangelium Stabten und Bolfern geprebigt, Er ermablte fie burch ben Dienft feiner Junger und nicht fie ibn. Go murben Stabte und Bolfer und werben noch jest nach bemfelben Gefeze bie eine fruber als bie andere in fein Reich gefammelt. Daffelbe gilt aber auch von und einzelnen; auch wir burfen nicht fagen, bag wir ibn ermablt batten, fonbern er ermablt und. Die es jest in ber chriftlichen Rirche fiebt, bag gar viele von Jugend an bin und her gezogen werben von verfchiebenen Denkungsarten, bon glaubigen und unglaubigen angezogen und abgeftogen, balb bierbin gelofft balb borthin als gur rechten Quelle ber Bahrheit fowol ale einer richtigen Lebensorbnung: fo mogen fich wol viele erinnern, wie fie fich lange Beit in einem Buffanbe ber Berathschlagung mit fich felbft befunden und bie gottliche Beisheit, bie fich in Chrifto offenbaret bat, neben bie affgemeine Offenbarung Gottes in ber naturlichen Bernunft bes Menfchen geftellt und beibe zweifelhaft gegen einander abgewägt baben, ob fie wol Jefum von Ragareth auch gu ihrem eigenen Meifter und Saupte mablen ober nicht lieber frei umber manbeln follten in bem großen Reichthume menfchlicher Beisheit, welchen bie Geschichte une barbietet, balb bier balb bort ausfuchend bas befte und ebelfte und fich fo felbft Ordnung und Gefeg bilbend. Go fann es benn freilich fcheinen, ale hatte es eine Beit gegeben, wo fie ibn ermablt haben, und nicht er fie. Aber m. g. Fr. fo lange einer bon und in einem folchen Buffanbe gemefen ift, bat er freilich gewählt aber nicht erwählt. Gin feftes Band hat ba noch nicht beftanben, wie es feine rechten und mahren Junger unaufloslich an ibn feffelt; biefes fann vielmehr nur von ibm ausgegangen fein, und eine folche Bereitwilligfeit ihm überall bin ju folgen und ihm unter allen Umftanden treu gu bleiben, wie er fie ale er biefe Borte rebete bei feinen Jungern fchon borausfest, bie tonnen wir nur guruftfuhren auf feine Rraft, fie ift feine That und nicht bie unfrige.

Und wenn nun auch jest bie Schaar ber glaubigen nicht nur groß ift fondern auch mannichfaltig, wie benn bie Rirche Sprifti in einem folchen Umfange nicht bestehen konnte, wenn nur bie unmundigen barin maren und bie geringen, es mußte sich

benn bas gange menfchliche Leben gubor umtebren; wenn frei lich fonft auch bie Ronige und Rurften fich wie bie geringfen unter ben chriftlichen Boltern beugen vor bem Ramen Sefu; und auch bie menfchliche Beisheit je gehaltreicher fie ift um fo lieber ben Schat, welcher fur ibren eigenen gilt, von ibm gu gebn nimmt und fich um fo mehr reinigt und fcmufft, je mehr fie fich in bem Spiegel feines Bortes beschaut: fo ift bennoch und bleibt auch bas immer noch mahr, wie ber herr feinen Bater bafur pries in ben Tagen feines Rleifches, bag er es ben weifen bet borgen babe und ben unmunbigen offenbaret. Denn m. g. ft. anbere mag es mit benen fein, welchen Chriftus nur ber Gipfel ift menschlicher Lebensweisheit, mib fein Unfeben bas boofit menfchliche Unfeben; wenn und aber Chriftus, wie ich bei und allen glaube borausfegen ju tonnen, mehr ift als biefes; wenn er und in feinem Ginne ein Gunber por Bott ift mie fonft allt fonbern einen eigenthumlichen Rubm bat, beffen fich eben biejenis aen erfreuen follen, die bes Rubmes ermangeln, ben fie vor Gott baben follten aber nicht baben: bann muffen wir ebe wir feiner frob werben erft inne geworten fein, bag menfchliche Beisbeit bie nicht etwa von bem feinigen genommen bat, uns bas nicht geben fann, mas wir bedurfen; bag wenn auch nicht einer immet ben anderen babei ergriffe, bag er auch ben 2Babn erfaßt babt ftatt ber Bahrheit, both biefe wenigen jugangliche menichliche Beisheit, mehr bie Forschbegierde unterhaltend als bas Gemith befriedigend, bas Duntel, in welchem wir manbeln und aus meb chem wir une binaussehnen, nur mit einem fcmachen Licht et leuchtet; bag bie Liebe, welche menfchliche Beisbeit forbert, und au welcher menschliche Engend vorleuchtet, nie frei gewesen if bon Befchrantung und nur felten alle Gelbftfucht ausgetrieben bat; bag wenn wir aus menschlichen Quellen schopfen ber Kriebe bet Bergens und die Freudigkeit bes Lebens nur auf fchmankenben Soffnungen beruben, und zwar gleich febr fur ben, welcher in ben Schagen ber Beisheit mublt, als fur ben, welcher fich unter ben gaften und Gorgen bes alltäglichen Lebens mubt und qualt. Go muffen wir erft niedrig geworden fein und mabrhaft unmin big und gering geachtet vor und felbft, che er fich und offenbaren fann. Dann aber, wenn wir mit feinen Jungern fagen, 2Bo fob len wir hingehen! wie burftig erscheint und alles, nachbem mit recht ben Geift genahrt haben an biefer gottlichen Speife! Dann werben wir auch nicht zweifeln, bag jenes unftete Schwanten gwar auf jenes unbefriedigte Berlangen von uns ausging, biefe Gider beit und Geligfeit aber von ibm, und bag er und ermablt bat.

Fragen wir endlich auch m. g. Fr., Wie waltet benn bie Ermablung bes herrn jest, feitbem er nicht mehr manbelt auf Erben? fo giebt es ebenfalls feine andere Untwort ale, Mach bemfelben Gefege, nach welchem er handelte, ale er lebte. In ber Berborgenheit ber menfchlichen Berhaltniffe, beren Bufammenbang wir nicht ermitteln tonnen, entfaltet fich ber gottliche Rathichluff über bie einzelnen Gemuther. Wenn ber eine fruber ber andere fpater, ber eine auf biefe ber anbere auf jene Beife ju berfelben wenn gleich verschieben fich gestaltenben Erfenntnig, ju ber gleis chen Unbetung wenn auch in jebem auf anbere Beife ericheinen. ben Geligfeit gelangt: bas ift ber und unerforschliche aber überaff in ben menschlichen Dingen auf biefelbe vor Gott ewig gefegmas Bige Beife bie Faben anknupfenbe gottliche Rathfchluß. Darum m. q. Fr. wird es auch fur uns, wenn es barauf antommt, wie wir und bie engeren und vertrauteren Berhaltniffe bes chriftlichen Lebens bilben follen, bas geziemenbfte und gottgefälligfte fein, baf auch wir hierbei bie allgemeinen menschlichen Berhaltniffe malten laffen; je weniger wir mit Abficht und eigenfinniger Auswahl nach unficheren Beichen in ber Ferne fuchen und bagegen verfchmaben, mas nabe bor und liegt: befto ficherer werben wir fein, bag auch unter und jebes nabere Berhaltniß gefnupft ift nach berfelben. Ordnung, wie auch ber herr ju feinen Jungern gelangte.

II. Wenn er fie aber erwählt hatte m. g. Fr., fo feste er fie bann zweitens, baß fie Frucht brachten; und biefes kounte nur die Folge fein von feiner beständigen befonderen Arbeit an ihren Seelen.

Hier m. g. Fr. stehen wir also vor ber verborgenen Werksstätte ber christlichen Kirche, in welcher die ersten Arbeiter bersels ben die ersten Zeugen Christi zugerichtet wurden. Rur weniges bavon wissen wir, aber wie konnte es auch anders sein! Denn wie die Schrift selbst sagt, wie hatte die Welt die Bucher sassen wollen, wenn und das ganze in seiner scheinbaren Beschränktheit boch ewig reiche und fruchtbare Leben des herrn hatte sollen vor Augen gelegt werden! — Rur das wissen wir m. g. Fr., seine Arbeit an den Seelen der Jünger ging auf die Art oder vielmehr dadurch von statten, daß sie ihn fast beständig umgaben. Sie waren Zeugen davon, wenn er diffentlich vor dem Bolke lehrte, und dann waren sie seinen übrigen Zuhörern gleich und sichopften wie diese die Worte der Weisheit aus seinem Munde. Iber wenn er dann mit ihnen allein war, so war das ihr besonderes Recht, daß sie ihn fragten, was doch dieses oder jenes be-

beutet habe. Dann borte er auf in Rathfeln und Gleichniffen au fprechen und entwittelte ihnen, was jedesmal bas Beburfnif ihrer Seele war in vertrauten Gefprachen und erlauternben Re ben zu befriedigender Rlarbeit. Indem fie nun fo eines an bab anbere fnupfen tounten, mußte naturlich ihr Berftandniß bes gott lichen Wortes immer richtiger und vollständiger werben. Satten fie bas Berlangen nicht gehabt fich von ihm beuten gu laffen, was fie noch nicht verftanben: fo hatte er auch fein Bert in ib ren Geelen nicht vollbringen fonnen. Das Berlangen in ihnen und bie Bereitwilligfeit in ibm, bas war es m. g. Fr., woraus allmablig ihre Ginficht in bie gottlichen Gebeimniffe erwuche, bas war es, was fie in ben Stand feste in ber Rolge bas Rich Gottes in Bufe und Glauben ju predigen, die Geelen burch bit Erubfal ber Berknirschung in bas Parabies ber Liebe gu führen und die glaubigen gufammen gu binben in ber Ginheit ber driff lichen Rirche. - Aber m. g. Fr. wie mußte um fie fo weit ju bringen bie gottliche Gnade und Beisheit bes herrn maching fein in ben fchwachen! mit wie vieler Gebulb und langmuth mußte er fie tragen! Ja, wenn wir biefe Tugend bes Erlbfets ermeffen m. g. Fr., nicht zeigt fie fich fo bewundernewurdig in ber Urt, wie er biejenigen ertrug, Die feine Wiberfacher maren und feine Feinde; nicht fo gewaltig und fraftig in ber Art, wie er bas Bolt ertrug, bas ihn beute bis in ben Simmel erhob und morgen wieder umgeftimmt wurde von benen, die auf bem Stuble Mofis fagen: ale fich feine Langmuth gang unerfchoflich bemabit in feinem Leben mit feinen Jungern. Wenn fie, ohnerachtet er immer wieber auf bas reingeiftige in feinem Berufe gurufffam, ohnerachtet fie an feiner gangen Erscheinung faben, wie ju ber wirkfamen Offenbarung ber gottlichen gulle, Die ibm einwohnte gar nichts außerliches gehörte, und an feiner gangen Lebensmeife baß er felbft nach gar nichts angerlichem ftrebte, boch immer fragten, wann benn bie Stunde fommen werbe, wo er fein Reid auf Erden bauen und feine Macht in ihrem vollen Glang ent witteln murbe; wenn fie, ohnerachtet fie es fchon immer muften und taglich mahrnahmen, wie jeder von ihnen nichts war ohn ibn, und wie fie auch wieberum jeber bes anderen bedurften um immer fefter gegrundet gu werben in ihrem Berbaltniffe gu ibm bennoch mit einander ftritten, wer nun ber größte fein follte if feinem Reiche; wenn fie auftatt fich froh und felig an bas emigt gu halten, wie ihr Meifter es ihnen in jedem Angenbliffe feines Lebens barreichte, immer in bie Ferne faben und nach Beit und Stunde fragten: - o wie unerschöflich mußte ba bie gangmuib bes herrn fein, ber ihrer boch nicht mube twurde sonbern ihnen mit gleicher Liebe immer baffelbe wiederholte; sie immer wieder von allem anderen auf das Eine nothwendige zurüffsührte, immer wieder aufs neue Geduld hatte mit ihren Schwächen und sorg-fältig jede Gelegenheit wahrnahm um aufs neue den Funken der reinen gottlichen Liebe in ihren herzen anzusachen! Ja n. g. Fr. darin mehr als anderswo verherrlicht sich und die Kraft der Gottheit, die in ihm wohnte. So wie wir das höchste Wesen den herrn der ganzen Welt in seiner Allmacht zwar erkennen aber in dem innersten unseres herzens seiner nur wahrnehmen in seiner Gnade und Barmherzigkeit: so zeigt sich uns auch Christius nirgends größer und nirgends deutlicher als den Sohn Gottes wie in der Geduld, die er hatte mit den Schwächen der seinigen.

Aber m. g. Fr. biefe Gefchichte, ift ce eine andere als uns fere eigene? Wenn wir in und felbst einkehren, muffen wir nicht bezeugen, Ja fo arbeitet Chriftus noch immer mittelbar an jeber Geele, und es giebt auch jest noch feine andere Art und Beife, wie er bie feinigen wenn auch nur febr allmahlig weiter fuhren Fann auf bem Wege bes Beile? Gin feftes Band ber Geele mit bem Erlofer besteht auch jest nur baburdy, einen ficheren Bachsthum in ber heiligung giebt es auch jest noch nicht anders als burch eben bas innige Berlangen fich immer mehr von ihm benten gu laffen ein jebes Wort bes Lebens. Manches anbere mag wol fur manchen eine feine außerliche Bucht fein; aber fommt es auf die Forberung unferer Geligkeit an, fo muß unfer tagli-ches Berk fein guzunehmen in dem Borte Gottes, und ber und beftanbig leitet fein anderer als, Das Fleifch ift fein nuge, aber Die Borte bie er rebet find Beift und leben, und Geift und Leben aus benfelben einzuathmen, bas muß unfer beständiges Befreben fein. Und biefes belebenbe Bort ift nicht fern von und; es liegt und bicht bor unferen Augen und ift immer fchon in un. ferem Munde, fo bag es nur barauf aufommt, bag wir es recht bewegen in unferem Bergen, bamit es fich regen fann aus bem innerften unferer Geele, wenn wir feines Lichtes und feiner Rraft beburfen mitten in bem menfchlichen leben, um immer mehr in bie Liefen bes herzens hineinzudringen und überall richtig zu treffen, welches da fei der wohlgefällige Wille Gottes. Gedeiht uns bas gute Werk ber heiligung, wirken wir wahrhaft segenstreich auf andere Gemüther, gelingt es uns anderen oder uns felbft irgend eine buntle Macht abzuwehren und guruffzubrangen, bie und von ihm abzumenben brobt: fo gefchieht biefes nur ba-

Pp 2

durch, daß bie Worte bes herrn Geist und Leben werben in miferer Seele. Wie er uns erwählt und nicht wir ihn, so sobert auch er uns und nicht wir selbst. Das Verlangen ist unser, bie Kraft ist die seinige. Aber indem er uns weiter bringt, sest er uns auch, daß wir Frucht bringen, und eines ist vom anderen nicht zu trennen. Lebt Christis in uns, so wirkt er auch durch uns; denn er wirkt immerwährend wie sein Vater auch, er sucht durch uns das verlorene und bearbeitet durch uns seiner Weinberg.

Rur ift auch bas immer noch eben fo mahr m. g. Fr., haß feine Arbeit an und, bamit wir Frucht bringen, auch ein Bat großer Langmuth und Gebuld fein muß. Er follte beren mol weniger beburfen mit uns, unter benen fich fchon fo lange fein Wort verherrlicht bat und wirkfam gemefen ift, mit une, bie wir bas Reich Gottes welches er erbauet nicht erft fommen feben fonbern es fcon gegenwartig fchauen und in bemfelben leben me ben und find. Aber boch, fragen wir nicht auch noch gar oft wie jene Junger ungebulbig nach Zeit und Stunde und mochten nur ju gern, bag gerate ju unferer Zeit und fo viel als moglich burd und gefchebe, was wir fur beilfam achten? Gind wir nicht eben fo unartig, bag wir ungufrieden mit ber Gegenwart, in ber boch auch nicht nur gefaet wird fonbern auch ber Deigen gebeiht und reift, und ungern ber fernen Bufunft vorbehalten feben, mas felbft genoffen und erfreuen und entschabigen tonnte? Und leiber, fatt bag wir immer mehr fuchen follten und unter einander ju fordern, bamit jeder Rugen giebe aus allem, was bie gottliche Enabe auch in anderen wirft; fatt bag wir in bem Bewuftfein noch immer ben Reim in und ju tragen gu ber Ralte und ber Dunkelheit, aus ber wir glutflich find herausgeriffen worben, gern gegenseitig Licht und Barme geben und nehmen: fatt beffen wit viel Streit und Sader, wie viel gegenseitiges Burutfftogen und Entfremben unter benen, bie boch von ihm erwählt alle feint Junger find aber immer noch nicht unter einander fich berglich anerkennen, immer noch nicht in einen feften Bund ber Liebe und bes Bertrauens jufammengetreten find, wie er es georbnet bat in ben Lagen feines Rleifches, und wie es und noch weit natur licher und leichter fein follte nach fo manniafaltigen und ergreit fenden gemeinfamen Erfahrungen.

III. Wenn es nun nicht beffer fant auch um bas theine Sauflein feiner Junger, ba bie Stunde bes Scheibens fam und jeber Borgug, ben fie vor uns hatten, mit ber Entfernung bes

Erlofers von biefem irbifchen Schauplage ganglich verfchwand, ba fie nun fatt ber fichtbaren Geftalt bes Erlofere eben wie wir nur an feine geiftige Segenwart und an feinen Geift tounten ges wiefen fein, alfo auch was heilbringend war unter biefen Umftans ben es und ebenfalls fein muß, wie benn in biefer Beit furg bor bem Scheiben bes herrn wir Spatlinge zuerst vorkommen in ben Reben und Gebeten, worin er bie Junger seinem Bater empfahl und ihm Rechenschaft ablegte und nun mit Zuversicht zuerft betete fur biejenigen, bie burch ihr Wort an ihn wurden glaubig werben: o fo laffet und benn' feben, wie er von ihnen geschieben ift, und was er scheibend fur fie gethan hat und noch fur fie ift und thut, nachbem er gefchieben. Bie er nun auf ber einen Seite bie Junger in feinem legten Bebete feinem Bater inbrunftig empfiehlt und fie ihm gleichsam in feine Banbe guruff giebt als ein Gut, bas er bisher verwaltet habe, beffen Berwaltung indeß — nicht gang freilich aber boch auf die Weise, wie es bisher geschehen war — jest ein Ende nehmen musse: so scheibet er nun von ihnen selbst nicht ohne kräftigen Trost und nicht ohne erfreuliche Berheißung. Er wußte wohl, daß so wie sie waren bei seinem ersten Scheiben von ihnen das Wort alle Unwendung auf fie finden murde, bag wenn ber birt gefchlagen mare bie Deerbe fich gerftreuen werbe und jeder wieder geben in fein eiges nes; und wenn er ihnen nur buntel fonnte gu verfieben geben, Daß fie ihn über ein fleines auf furze Zeit wiederfehen murden, und bag er fie in diefer Zeit aufe neue fammeln und nun unerfchutterlich fest auf ben großen Beruf ihres Lebens hinfuhren werde: fo verherrlicht er fich an ihnen vor feinem Scheiben burch bie flare Zuversicht, mit welcher er fur alle Zeiten und zu einem vollkommenen Befige fich felbft ihnen verheißt. Er geht ein mit menfchlichem Gefühle in ihre Trauer baruber, baf fie ibn nicht mehr unter fich haben wurden, aber er fagt ihnen, es fei ihnen gut, bag er auffahre ju feinem Bater und ju ihrem Bater; er fagt ihnen, baf wenn feine leibliche Gegenwart auch nun ein Ende hatte er boch bei ihnen fein wurde im Geifte alle Tage bis an ber Belt Enbe; er fagt ihnen, daß wenn fie nun auch nicht mehr von ihm felbst die Worte ber Weisheit boren und von ihm felbft bitten tonnten was fie gebrauchten, fo follten fie nur bit-ten ben Bater im himmel aber im Ramen ihres herrn und Meisters, ber ihnen bagu bas Recht gabe, so murben fie empfan-gen, so sollten sie nur harren, bis ber Geift ber Wahrheit über fie fame, ber es von bem seinigen nehmen seine Worte ihnen berflaren und fie in alle Babrheit leiten merbe.

Ja m. g. Fr. biefes verheißungereiche Bermachtniß, wie es nur in ber gottlichen Rraft bes Erlofers feinen Grund hatte, bewahrte fich auch burch bie Rraft, Glauben und Liebe unüberwind lich ju erregen und ju befeftigen; und noch jest bewährt ce fich badurch, bag noch immer nur Chrifti Bort vertlart wird burch ben gottlichen Beift, und noch immer alles, was mahrhaft aus bem inneren leben ber chrifflichen Rirche hervorgeht, von ber gei fligen Begenwart ihres Sauptes zeugt. Und wenn auch wir mol faum bes Erlofere irbifches leben betrachten tounen ohne eine gewiffe Cehnfucht, bag wir ibn auch mochten gefchaut baben nicht nur mit bem geiftigen fonbern mit bem lebenbigen gufammenfaffenden und ficherer festhaltenben außeren Muge: fo follen auch wir burch biefen Eroft und gleich fo aufrichten laffen, baf wir nicht trauern follen über biefe fcheinbare Entbehrung. geiftig ift boch fein ganges Wert und Reich, geiftig ift feine Liche und feine Einheit mit bem Bater, in welchen beiben boch feine gange erlofende Rraft liegt: und fo follen auch wir genug haben an biefen Berheifungen und einfehen, baf fie uns überfchwant lich mehr gewähren, als wir burch eine leibliche Gegenwart em pfangen fonnten. - Denn bas Gleifch ift fein nuge, ber ben aber ift ber Beift, und feine geiftige Begenwart alfo auch bas hochste.

Alber wenn nun ber Erlofer feinen Jungern bas eine Mal verheißt, Ich will bei euch fein alle Tage bis an ber Belt Enbe, und bann wieder ihnen verheißt, Ich will ben Bater bitten, und er wirb euch fenben ben Geift ber Bahrheit, bag er euch in alle Bahrheit leite: fo laft und ja nicht barüber flugeln, ob bas eine und biefelbe Berheißung ift, ober ob es zwei verschiebene finb; vielmehr mogen wir und huten hieruber eine gu genaue Untwort forbern ober geben zu wollen. Wohl wiffen wir, im wefentlichen fann beibes nur eines und baffelbige fein. Er felbft ftellt uns ben Geift ber Berheißung nicht bar als eine neue Offenbarung von oben, fondern von dem feinigen werbe er es nehmen und es ihnen geben. Und wiederum feine des Erlofere mabrhafte jebech unleibliche Gegenwart, was fann fie wol andere fein ale fin wirkfames leben in une, wirkfam gur hervorbringung alles gett gefälligen und gottahnlichen, welches immer in ber Schrift bem Beifte Gottes jugefdrieben wird. Dies beibes wiffen wir; aber Samit m. g. Fr. ift ce auch ju Ende mit unferer Beiebeit. It mehr und in allem, was und gur Wahrheit leitet und gum Lichte führt, bas perfonliche Bilb bes Erlofere ins Auge tritt, um befo mehr werben wir immer geneigt fein gu fagen, Das ift feine Gt

genwart im Beifte, bas ift bie verborgene geheimnigvolle Rabe, mit welcher er bie glaubige Geele umschwebt, bas ift ber Bug ber Liebe, mit welcher er von oben berab allen benen jugethan ift, bie ibn erkennen. Aber lagt es auch fein, bag bas perfons liche Bild bes Erlofere und oft mehr gurutftritt in Augenbliffen, bie boch nicht nur wichtig find im Leben, fonbern in benen mir auch bie gottliche Erleuchtung und Rraft nicht verfennen fonnen: wir werben bann nicht minber bantbar befennen, Das ift ber beilige Beift von oben, ben Chriftus feiner Gemeine verlieben bat, bas ift ber feine Stelle vertretenbe Erofter, ben er ben feinigen verheißen und gefandt bat, und ber immer mad er giebt aus ben Scharen Chriffi nimmt, unbeforgt barum, wenn er felbft auch bes balb weniger gepriefen wirb. Wollte aber ein Augenbliff von biefer Art ben von jener anberen vernichten, und ber eine mehr fein als ber aubere: bas mare eine gefährliche Zwietracht, welche ben ruhigen Frieden ber glaubigen leicht gefahrben fonnte. Dag Chriftus fich bem einen mehr fo offenbaren bem anberen mehr anberd; mag immer ber eine von feinen Jungern mehr an bem verfonlichen Bilbe bes Erlofere und an bem geheimnifvollen Berfebr ber Geele mit ihm auch in ber Folge gehangen haben, ber anbere mehr fich bewußt gewesen fein, baß er erfullt war von ber Rraft bes Geiftes: fo mußte er boch aus bem Borte bes herrn, fur welches fein eigenes Bewußtfein Zeugnig ablegte, bag Diefer Beift nicht batte fommen fonnen, wenn ber nicht vorber ba gewefen mare, ber ben Bater allein bewegen fonnte ibn gu fenben, ber aber auch felbft erft bas Bott bes Lebens bringen mußte, welches diefer Beift wieber verflaren follte. Und eben fo wußte auch ber andere, baß Gedanfen und Entschluffe, bie fich auf bas genauefte mit bem Bilbe bes Erlofers in ibm vereinigten und ibm ale ein Ruf bes herrn erschienen, eben burch feinen Beift gewefft murben und aufgeregt: und fo war beides eine und Diefelbe Offenbarung von oben, beibes eine und biefelbe Erleuch tung und Belebung, und fein Junger bes herrn wird was er als eine Birfung bee Beiftes ertamite auf etwas anderes guruftgeführt haben als auf bas Wort, welches Rleifch warb und unter und mobnte.

Wir nun m. g. Fr. sind auf die gang gleiche Weise gestellt und berathen wie die ersten Junger des herrn. Auch uns ist der herr nahe in seinem Worte in seinem Mahle und in dem Regimente, welches er als das haupt von oben herab über seine Kirche führt; überall können wir ihn spuren in seinem offenbaren und doch geheimnisvollen Walten. Und eben so ist auch uns ge-

geben ber Beift, ber es von bem feinigen nimmt und und verflart Sind bie einen mehr geneigt mas fie erquifft und ihr geiftiges Leben auregt und bewahrt auf ein perfonliches Berhaltnig geifib ger-Dabe bes Erlofers guruttguführen und meinen, ber Beift of fenbare fich mehr in gugerorbentlichen Gaben; erfennen bie anberen in jeber Stimme Gottes in ihrem innern, fei es eine Stimme ber Belehrung ober ber Warnung bes Troffes ober ber Erquib fung, am liebften ben auch und verbeißenen und erbetenen Geift und meinen, ein perfonliches Berhaltniß bes einzelnen gum Erle fer fege fur und, bie wir fein finnliches Bilb von ihm im Ge bachtuiffe haben, feltene Gemutheinftande voraus, über welche fic ber Menfch nur ju leicht taufchen tonne: wohl! beibe find unfert Bruber, beibe feien es auch unter einanber; benn es gebort jut Bollftanbigfeit ber driftlichen Rirche, bag was neben einanbet fand in ber Berheißung bes herrn auch in ihr neben einander erfüllt wirb. Rur wenn uns ber Bufammenbang gang verloren ginge swiften bem Geifte bes herrn, wie er in feiner Gemeint waltet, und gwifden ber geiftigen Rabe bes herrn, wie fie fic ben einzelnen offenbaret: bann freilich mußte uns bange werben, ob wir noch auf bem rechten Wege manbeln. Bollte fich jemanb folcher Offenbarungen bes Geiftes rubmen, bie fich von ber Der fon bes Erlofere fo gang lofen, bag teine Gicherheit mehr ubrig bleibt, es fonne nichts babei mit unterlaufen, mas mit bem per fonlichen Wefen und Wirten Chrifti im Wiberfpruche ftanbe: bet ware wol in großer Gefahr, mag es nun einer fein ober eine gange Berfammlung und Gemeinschaft von Chriften. Gollten ja irgendmo bie einzelnen fo gang verfenft fein ieber in bas Bertebt feiner einzelnen Geele mit bem Berrn, bag ihnen ber Geift ent fremdet wurde, ber in allen als berfelbige maltet und fie gemein fa mreibt, fo bag fie fich felbftgenugfam vereinzelten, und bas Band ber Gemeinschaft baburch geschwächt murbe ober gar ver loren ginge: bas mare ein bebenklicher Buftanb, mochten es nun viele ober wenige fein, bie bavon ergriffen find. In beiben Gal len mußte und bange werben, ob wir auch noch theilhaben an ber Berheifung bes herrn, und ob bas Banb, mit welchen " und unter einander gefnupft bat, nicht gerreifen wolle.

Dor folchen Verirrungen moge ber Geift felbft uns bewahren und allen immer mehr alles verklaren, was irgendwo Chriftift, und jedes lebendige Bewußtsein der geistigen Nahe des Erldigers in ber Seele immer wieder jedem in herzlicher Liebe allein zuwenden, was der Geift Gottes in den feinigen bewirkt. Ja swehen wir mit einander immer die Wahrheit in Liebe: so mogen

wir sicher sein, daß der Herr auch die Gefahr solcher Zertrennungen von seinem geistigen Leibe immer mehr abwehren wird. Und so der Gewißheit lebend, daß er nicht von und laßt, wenn wir nicht von ihm lassen, so gewiß, daß wir nichts verloren haben durch seine Entsernung von der Erde sondern eben so mit ihm eins und von seinem Geiste durchdrungen sein konnen wie die, welchen er unmittelbar diese Berheißung ertheilt hat, und welche ihn mit dem Auge des Leibes geschaut hatten, laßt und nun, nachdem wir ihn betrachtet haben in seinem Leben und Wirken, frei von aller Trauer frei von allem Verlangen nach seiner leiblichen Rabe mit einander übergehen in die Zeit, die uns bevorsteht zur Betrachtung seines Leidens, damit uns auch bessen Kraft durchdringe und auch uns immer mehr in den Stand seze seine Zeugen zu sein auf Erden. Amen.

#### XLVI.

# Das Marten des Chriften.

### Text. Apostel : Gesch. 1, 4.

In biefen Worten m. a. Fr. ift bie Rebe von ber Beit, melde fich jest in unferem firchlichen Jahre wiederholt, swifden ber himmelfahrt bes herrn und ber Ausgiefung bes Beiftes an feine Junger. Denn in Beziehung auf biefe gab er ihnen als er von ihnen hinweggenommen ward und aufgehoben gen him mel biefen Befehl, und bag ber herr feinen Jungern befahl p warten, bas ichien mir mertwurdig genug um beute jum Gegenftanbe unferer Betrachtung gemacht zu werben. Denn billig mun bern wir une, bag er berfelbe herr, welcher fonft fur bas Bar ten und fur langfames harren und Ruben eben nicht eingenom men war vielmehr biefes als feinen Bablipruch befannte, Rein Bater wirft und ich wirfe auch, und jenes, Er muffe mirten fe lange es Tag fei, che benn bie Racht tomme, wo niemand mit ten tann, daß biefer felbige bier boch feinen Jungern befieht # Wenn ich nun wol von und allen annehmen fann, bas wir uns oft zwischen beibem in Berlegenheit befinden und mei felhaft von bem einen ju bem anderen hingezogen werben, balb und von innen heraus unaufhaltfam getrieben fühlen gu einer rafchen Thatigfeit, fo baß wir feinen Augenbliff verfaumen med ten, balb wieber gemabnt es uns entgegengefest, als fei es beffer noch zu ruhen und zu warten: fo muß es uns wichtig fein, baf auch ber Erlofer beibes empfiehlt. Denn baraus feben wit, bei bes ift recht, nur jebes an feinem Orte; und bag wir nun eben überall in biefer hinficht bas rechte treffen, nicht ba warten mo

wir rasch zugreifen sollten, nicht ba übereilen wo und gebührte ju warten: woher anders follten wir das lernen als aus dem Beispiele und ben Worten des Erlosers? Darum lagt und eben biefen feinen Befehl mit einander beherzigen und dem gemäß über bas Warten bes Christen mit einander nachdenken.

Es ift aber in allen Fallen, wo es und begegnet, bag wir warten, ein Berlangen ober eine Gebnfucht in une nach ets mas, bas und gwar ohne unfer Buthun fommen foll; aber im eigentlichen Ginne warten wir bann boch nur, wenn wir bieferhalb und felbft in Beziehung barauf aufhalten, fo bag wir etwas. nicht thun fonbern aussegen und unterlaffen, was wir gern thun mochten. Wenn wir und nun fo unferes Thund begeben: fo ift auch biefes wieberum nur baburch ein Barten und fein Entfas gen, bag wir bie hoffnung begen, biefer Buftanb werbe ein Eube nehmen, und bas unthatige Sarren werbe fein Biel finden. Dies fee alfo find bie Sauptpunkte, in Begiebung auf welche wir bie Worte bes Erlofers genauer ju betrachten haben: erftlich, wenn wir und in bem galle befinden ju warten, welches bie Thatigfeiten find, bie fich aufschieben laffen, b. b. womit wir eigentlich marten burfen ober follen; zweitens, um mas fur eines Berlangens ober einer Ausficht willen es fich wol giemt etwas bas wir fcon thun wollten aufzufdieben, alfo worauf wir marten follen; brittens enblich aber, welches bas rechte und mahre Biel unferes Bartens fei, ober wie lange wir marten follen. -

I. Die erste Frage also, die wir uns vorlegen um ben Befehl bes herrn zu verstehen und ihn in unserem eigenen Leben anzuwenden, ift diese, Womit sollen oder burfen wir warten, und womit nicht? Giebt es Berhaltniffe, unter benen gar kein Warsten erlaubt sein kann, und andere, unter benen es geboten werben kann, wie der Erlöser hier gebietet, und welches sind sie? Das ift offenbar das erste, worauf es aukommt.

Aber baß nur nicht jemand, indem ich mich anschiffe diese Frage zu beantworten, einen guten Rath erwartet fur die ganz weltliche Behandlung weltlicher Dinge, also Regeln und Borschriften der Klugheit, unter welchen Umständen wol dieses und jenes mit Bortheil könne unternommen werden, und unter welchen es bester sei aufzuschieben. Wenn jemals Rathschläge ähnslicher Art hier gesucht, und wie wichtig auch die Gegenstände sein mögen, und wie wohlgemeint die Borschriften von dieser Stätte herab ertheilt werden: so liegt das wol ganzlich außer den Grenzen unseres Beruss. Denn wir sinden über solche Dinge

nirgenbe Aufichluß in ben Worten bes Erlofere und unferer neuteffamentifchen Bucher überhaupt. Und wie wir bier verfammelt find, follen und burfen wir auch nach nichts fragen, als mas jum Reiche Gottes gebort. Es ift freilich fcon biefes felbft eine Unvollfommenheit, wie ihr ofter von mir werbet gehort baben, baf ich es bafur halte, wenn wir ale Chriften glauben, bag es fur uns folche weltlichen Dinge gebe, bie mit bem Reiche Bot tes in gar feiner Begiebung fteben und alfo blog weltlich bebanbelt fein wollen und burfen; benn wir follen alles auf bas Reich Bottes und beffen Rorberung beziehen, und wo wir eine folche Begiebung nicht bemerten fonnen, ba foll auch bas gleichaultigere anfangen, worauf wir feine befonbere Aufmertfamteit gu menben berufen find, und es fich felbft überlaffen. Bis babin aber und wo biefes noch nicht eingetreten ift follen wir auch überall unfere Sanblungen nach feinen anberen als nach ben Gefegen bes Reiches Gottes einrichten und nur fo, wie ber Stifter beffelben es und vorschreibt, banbeln. Saben wir aber noch iene Unvollfome menheit und behandeln manche Dinge in unferem leben anbers: wohl, fo muffen wir auch anbermarts aber nicht aus bem Borte Bottes, welches nur auf bas geiftige Leben ber Menfchen gerich. tet ift, bie Regeln einer folchen weltlichen Rlugbeit fuchen. bemjenigen alfo, was wir felbft, infofern wir noch nicht alles auf bas Reich Gottes begieben, ober biejenigen, welche überhaupt noch nicht in bem Reiche Gottes und fur baffelbe leben, mas biefe und wir als folde in Sinficht auf bas Warten gu thun baben ober ju laffen, bavon fann bier nicht bie Rebe fein.

Aber eben fo m. g. Fr., wenn bie Frage bavon mare aus biefem Buffanbe bes noch Fernfeins vom Reiche Gottes in ben feligen Buftand ber burch bie Bahrheit frei gemachten Rinber Gottes überzugeben und von nun an in bemfelben und fur baffelbe ju leben: o bag es, wenn biefer beilfame Ruf an ben Menfchen eraebt, gar fein Warten geben fann, welches Gott gefällig mare, bierauf alfo auch gar feine Ermabnung jum Warten angewenbet werben fann, bie wir irgend in Worten bes Erlofers antreffen mogen, bas foll fich wol fur alle von felbft verfteben. fcon ber Borlaufer bes herrn fpricht mit dem tiefften Erufte bas Begentheil aus und ermabnt mit bem ungebulbigften Gifer biejenigen, benen noch nicht ber Ginn fur bas Reich Gottes auf gegangen mare, inbem er ibnen fagt, bie Urt fei fcon bem Baume an bie Burgel gelegt, und wenn er fich nicht recht balb bagu begeben werbe bie rechtschaffenen Fruchte ber Bufe gu tragen, fo murbe er abgehauen werben und ins Reuer geworfen.

Da rath er alfo gur Gile und nicht gum Marten. Und eben fo ernft und bringend rebet ber Erlofer felbft, balb ftrenger brobend bald liebreicher ermahnent, jurufend und alle einladend aufs balbigfte einzugeben in bas Reich, welches er ju fiften gefommen war. Und fo waren benn auch folche, benen erft Gingeben in bas Reich Gottes noth that, nicht unter benen, welchen er biefen Befehl ertheilte, bag fie warten follten; fonbern biefer ift lediglich an feine Junger gerichtet, an biejenigen, bie fcon mit ibm berbunben und vereint waren, bie fchon fich felbft fo wie ihrem herrn und Meifter und feinem himmlifchen Bater bas Bort gegeben hatten fur nichts anberes als fur fein Reich gu leben. Diefe felbft aber haben auch nachher nie aufgehort eben wie Johannes und ber Erlofer felbft alle, welche fich mit bem Reiche Gottes noch nicht in Berbindung gefest hatten, vom Barten abgumabnen und gur Gile gu ermuntern, bamit fie bie gunftige bargebotene Beit nicht verfaumten.

Diefes nun bei Geite gestellt burfen wir uns boch auch Gott fei Dank als folde betrachten, welche fich bem Reiche Chrifti auf Erben ichon angeschloffen haben, und burfen wir nun auch ju unferer eigenen Belehrung fragen: womit alfo follten benn bie Junger eigentlich marten? Auf ihre bieberige Thatigfeit fur bas Reich Chrifti, bie aber freilich nur barin bestand fich unter einan. ber ju befestigen und ju etwas großerem gefchitft ju machen, auf biefe fann ber Befehl Chrifti nicht geben; benn er befahl ihnen nicht mit etwas aufzuhören, mas fie fcon thaten. Und fo haben fie auch ben Erlofer nicht verftanden. Denn fie blieben wie es ihnen ber Erlofer gefagt hatte in Jerufalem; aber ba maren fie einmuthig bei einander gu eben biefem 3meffe, und wie und biefelbe Geschichte erzählt fowol in ihrem engeren hauslichen Rreife als auch in bem eben fo gemeinfamen öffentlichen leben, welches ber Tempel barbot, priefen und lobten fie Gott. Ja fie blieben nicht nur wie bisher mit einander auf biefe Beife verbunden, fondern auch bie Rebe bes Wetrus an bie verfammelten Junger, worin er ihnen vorschlägt an ber Stelle bes einen verlorenen Rindes einen anderen wohl geeigneten aus bem gefammten Saus fen ber Junger gu mablen, ber ben leeren Plag einnehme, bamit wie ehemals ihrer zwolfe waren auch jest wieber bie Bahl ber gwolf erfullt murbe, auch biefe Rebe fallt ebenfalls in bie Beit zwischen ber himmelfahrt bes herrn und ber Ausgiefung bes Beiftes. Bas alfo unmittelbar ju ihrer fchon bestehenben Berbindung gehorte; was unter ihnen fich von felbft ergab ale ber ngturliche Ausbruft ber fie gemeinfam befeelenden Gefinnung und

Soffnung; was aus bem naturlichen Wechfel ber Dinge berverging und gefchehen mußte, wenn alles nur in bem bisherigen Sange follte erhalten merben: bamit fubren fie fort und unterliegen nichts babon; alfo barauf bezogen fie auch nicht bas Gebot bes herrn, bag fie warten follten. Und gewiß thaten fie recht baran, und auch wir muffen und baffelbige fagen. Die fe lige Gemeinschaft ber feinigen, bie ber Berr gestiftet bat, foll un unterbrochen fortbefteben, und jeber, wo fich ihm nur ber Unlag barbietet, feinen Theil haben an bem gegenfeitigen Geben und Empfangen, Ermetten und Beleben, wofur wir auch in unferem beutigen Gefange und wieber erwarmt haben. Unfere Gorafalt fur biefelbe um fie in biefem beilfamen Bange gu erbalten, bie Luffen bie entftanben find zu ergangen, bas mantenbe gu ftugen, bem fchwachen nachzuhelfen: alles, mas ba binein fchlagt, babei findet fein Abwarten ftatt, bas leibet feinen Auffchub, eines reibet fich an bas andere, und wenn wir aufrichtig fein wollen, fo muffen wir fagen, weit entfernt marten gu burfen fonnen wir bier nur miber Willen verfaumen, fo viel liegt und immer porbanden gu thun.

Geben wir aber etwas weiter und fragen: follten benn bie Apostel mabrend biefer Zeit bes Wartens etwa gang unguganglich gewesen fein und verschloffen fur alle, die nicht zu bem unmittelbaren immer noch fehr fleinen Rreife ber eigentlichen Junger bes herrn gehörten? Burben fie etwa megen biefes Befehles Chriffi, wenn jemand im Gefprache fie gefragt batte, ibm nicht Rebe geftanben haben über ihren Glauben, über ihre fortbauernbe Buberficht auf ben, ben jene freilich gefreugigt hatten, ben aber Gott ber herr wieber aufermettt habe? Das m. a. Rr. burfen wir gewiß nicht annehmen, fonbern zuverfichtlich - wenn und auch Die Geschichte, wie fie in ber Schrift aufgezeichnet ift, nichts barüber melbet - burfen wir vielmehr bas Gegentheil glauben. Denn bagu waren fie fcon lange verpflichtet burch bas Bott bes Erlofers, welches er nicht guruffgenommen batte, ibn gu befennen, wenn nach bem Grunde ihres Glaubens gefragt murbe. Thaten fie bas nicht, fo verlaugneten fie ibn ja vor ber Belt, und bas batte er ihnen unter ber ichrefflichften aller Drobungen Doch nicht ber Drohung wegen allein batten fie bas Bekenntnig nicht unterlaffen fonnen, fondern weil es ihnen fcon immer auf ben Lippen ichwebte aus bem vollen Bergen beraus, fo fonnten fie es nicht mehr gurufthalten, wenn fie noch bagu ermuntert wurden von augen. - Daffelbe nun burfen wir alfo nicht nur fondern muffen es auch uns fagen. Wogu wir fcon vermoge unferer Theilnahme an bem Reiche Gottes fo fart von innen ber getrieben find, bag wir uns faum guruffhalten es auch gang auf Gerathewohl ju thun; wenn wir bagu noch einen Unftog von außen erhalten, ber mit ber inneren Reigung gusammen-trifft: fo muß es une nicht moglich fein noch angustehen. Damit alfo ju warten, fann uns ber herr nicht befohlen haben, er mußte benn haben unmögliches gebieten wollen. Er bat es aber auch nicht geboten. Bielmehr wurbe es nicht genug fein, wenn wir fagen wollten, wir burfen getroft in jedem folchen Falle unferem Bergen freien lauf laffen, fonbern biefes ift wirklich Chrifti Gebot. Was wir auf folche Beife thun ift ber leichtefte und ficherfte Gewinn, ben wir machen konnen mit feinen Gaben; und wenn wir es unterlaffen, gleichen wir nur gu febr bemjenigen, welcher bas ibm anvertrauete Pfund vergrub ftatt es auch nur jum Wecheler gu tragen. hiermit alfo gu warten, bas ift gewiß nicht bes herrn Bille; fonbern bieber gebort, bag wir wirken follen, wenn wir ben Bater wirten feben, ber uns ja bie Thure bes Befenntniffes öffnet.

Bomit alfo endlich, nachdem wir fo vieles fcon abgethan hatten, womit follten bie Junger bes herrn marten? was ber herr ihnen fchon oft aber als ein allgemeines Gebot nur im voraus aufgetragen batte - in einzelnen Sallen batten fie es freilich fchon geubt, aber jebes Dal nur auf fein befondes red Gebeiß - und mas er ihnen jegt eben wiederholt, baf fie follten feine Beugen fein, nicht nur fich unter einander erinnernd ober in ber Stille im Rreife ihrer Freunde und Befannten fein Undenken erhaltend und verbreitend, fondern öffentlich vor allem Bolt, und fie follten fein Zeugnif tragen fo weit fie vermochten bis an bas Enbe ber Erbe, anhebend aber gu Jerufalem eben ba, wo er gelitten hatte und geftorben war. Diefes nun war fo wie es ihnen jest oblag fur fie ein neuer Beruf. Es fehlte ihnen bagn gwar nicht an Antrieb in ihrem Bergen - benn wie waren fonft Dantbarfeit und Liebe gu ihrem Meifter in ihnen gemefen? - aber bie außere Aufforberung fehlte. Da war niemand, ber ihr Zeugnif verlangte, und fie mußten alfo nicht nur zeugen konnen sondern auch felbst die Ohren offnen, welche bas Bengnif aufnehmen follten; nicht nur ben berherrlichen tonnen, in bem fie fcon lange bie Berrlichkeit bes eingeborenen Gohnes erkannt hatten fonbern auch bie Bebanken erft wieber auf ibn richten und bie Augen ber Menschen öffnen, bamit fie feine geis ftige Schonbeit faffen und im rechten Rubme erblitten fonnten. Das war ber Auftrag, ben fie jest erst erhielten, verschieben von ihrem bisherigen um so mehr, als die Gegenwart des Erlbsers nicht mit ihnen wirkte. Und diesen Auftrag konnte er ihnen so scheint es nicht geben ohne fie zugleich zu verpflichten, daß sie warten sollten.

Die wenben wir nun biefes auf uns an m. g. Fr. um auch fur uns ben rechten Unterschied gu finden zwischen benen Ballen, wo wir rafch und unaufgehalten burch allerlei Bedenflich feiten banbeln tonnen, und swifchen benen, mo auch uns wie bier ben Jungern gebuhren mag zu marten? - Wenn nun aud und in allen Rallen, wo ein Ruf ber Liebe ober bes Beburfniffes an und ergebt, nicht fann geboten fein zu marten mit bem, wou fcon von felbft unfer Berg und treibt; wenn auch wir nicht gogern burfen mit bem, mas ichon von felbft aus mabrer Stellung in ber Gemeine Chriffi folgt, und woran ohnebies nie ju viel gefcheben fann: fo bleibt fchon bon felbft nichts ubrig, als bag und bas Barten nur fann erlaubt fein ober geboten werben mit folden Sanblungen, bie zwar auch in unferem driftlichen Sinne ihren Grund haben, ju benen wir aber nicht fo unmittelbar berpflichtet, und bie une nicht burch Aufforderungen gugemuthet find, benen wir une nicht entgiehen tonnen. Die Sand an etwas legen, mas nicht zu bem bisber uns angewiesenen Rreife bes Birfene gebort, Beranberungen bemirten ober bervorrufen in bem bisberigen Buftanbe ber Dinge, in Berbaltniffe eintreten, in benen wir bieber noch nicht gewirft haben, ber Thatigfeit unferer Bruber neue Bahnen anweifen: biegu und mas bem abnlich ift und wir mogen wol fagen, alles fchlieft fich biefem an, was in irgend einem Ginne als etwas neues erscheint, - gu bergleichen nun finden wir und in vielen Rallen innerlich aufgefordert, und wenn bergleichen nicht Statt fanbe, wie follten wol irgend be beutenbe Berbefferungen in menfchlichen Dingen entfteben? aber felbft wenn wir glauben eine bejabende Stimme Gottes gu ber nehmen, bies bleibt boch bas Gebiet, wo wir zweifelhaft fein burfen und bebenflich. Oft fann es und bunfen, ber erfte Mugenbliff, ber ben Gebanten in und erzeugte, fei auch gur Ausfuhrung ber rechte ber beffe ber bon Gott gebotene, und es mag fein, bag es auch in manchen Rallen biefer Urt beilfam ift und recht rafch ju banbeln und nicht ju jaubern; aber gewiß eben fo oft wird bier auch an und ber Bille und bas Gebot bes herrn baffelbe fein, baf mir marten follen. Bann nun aber biefer Rall eintrete, bas fonnen wir nicht anbere entscheiben, als inbem wir uns

II. bie Frage vorlegen: worauf wir benn in bem Raffe, wo und gebuhrt gu warten, eigentlich marten follen? Das Beiben und ber Tob bes herrn waren bas Wert einer gegen ibn gerichteten und immer tiefer eingewurgelten Feindschaft, eines von Stoly und Gelbftfucht eingegebenen Argwohns gegen basjenige, was aus feinen Beftrebungen wol naturlicher Beife hervorgeben mochte und bavon ju erwarten mare. Beibes war allmablig in eine niebrige wilbe und gang befinnungelofe Leibenfchaft ausgears tet, bie Gewalt mar gemigbraucht, und bas Recht ju Unrecht gemacht worben, eine Diffethat fchwer gu verantworten laftete auf bem gangen Bolfe und vorzüglich auf benen, bie es leiteten. Durch feinen Sob aber erfchienen nun biejenigen, welche fo verfebrt von ihm bachten, ganglich feine bobere Beffimmung verfamten und die gude ber Gottheit in ihm nicht gu ahnen bermochten, biefe erfcbienen nun außerlich als Gieger; er bingegen ericbien als ber verworfene, alle Unfpruche, die er gemacht hatte, alle hoffnungen, bie andere auf ibn gefegt hatten, als nicht bewahrt von Gott. Und eben an biefem Orte, unter eben biefen Bewegungen ber noch fo febr aufgeregten Gemucher, nach einem fo ganglichen außerlichen Miglingen ihres Meiftere follten bie Apostel, Die weit hinter ihm guruftftebenben Junger bes Berrn Beugen beffelben fein. Gagt er nun etwa gu ihnen, fie follten fo lange noch marten mit ihrem Zeugniffe, bis fich bie Gemuther wieber mehr befanftigt hatten? fie follten barauf warten, bag bieienigen, welche fich am fchmablichften vergangen hatten, endlich von felbft einfaben, wie groß ihre Berfehrtheit und ihre Berfennung ber Bahrheit gemefen, ober wenigstens barauf, bag biefe gefährlichen Seinde meggenommen murden von ber Erde ober ihres Unfehens und ihrer Macht beraubt, fo bag fie ihnen nicht mehr fo gefahrlich werben tonnten, wie fie ihm felbft gewefen maren? Rein, nichts bergleichen geht aus feinem Munde. Gagt er etwa, fie follten warten, bis fonft irgend ein gunftiger Umftand fich ereignen murbe, ber ihnen eine beffere Musficht gemabrte, bie brobenbe Gefahr verringerte und eine gegrundete Soffnung gabe, baß ibre Bemuhungen nicht gang vergeblich fein tourben? Dein m. g. Fr., nichts von alle bem fagt er ihnen. - Bohl m. a. Fr., babei lagt auch und guerft fichen bleiben und es gu Bergen nebmen. Dergleichen alfo ift es niemals, worauf ber Chrift warten foll. Rublt einer bon und in fich einen Beruf zu irgend einer Sanblung, welche eine Ueberlegung biefer Urt erforbert; ift er über bie Gache felbft im flaren und fragt nur noch, ob es gerathen fei ju marten, ober ob fchon unmittelbar ber rechte glus

genbliff ba fei bas Bert felbft ju beginnen: bann, fo gewiß als es ein Werk im herrn gethan fein foll, nur nicht nach folden auferlichen Dingen gefragt und auf folche gewartet! nur ja nicht ben Heberlegungen eines noch zweifelbaften Gemuthes bie Rich tung gegeben biefes und jenes fich vorzustellen, mas ben aufm lichen Erfolg begunftigen founte, und bann bas eine ober anber von biefer Art abwarten gu wollen! Und nicht etwa nur besbalb warne ich bavor, weil bas nur ju leicht ein Soffen und harrn wirb, was gar febr gu Schanben werben laft: fonbern es if feine Sandlungsweife, bie aus ber Befinnung bes Chriften ber vorgeht; bas ift nicht bas Berhalten beffen, ber fur bas Rich Gottes und fur bie Gache ber Wahrheit und bes Lichtes batie nige thun will, wogu er fich von innen getrieben fublt. Co me nig mare biefe weltliche und menfchliche Rlugheit fur uns foilt lich, baff fie nicht nur fcon baburch gar oft in bem Reiche Got tes ju Schanden gemacht wird, bag nicht felten bie größten Dinge burch Gottes Gegen gerabe benen gelingen, welche foldt Ueberlegungen nie angestellt baben fonbern alle Regeln biefer bot fichtigen Rlugheit aus ben Augen fegen; fondern ich will noch mehr fagen, wenn und etwas auf biefem Bege gelange und fo baß jeber geftanbe, wenn wir nicht gerabe ben gunftigften Bugen bliff mit bewundernsmurbiger Gebuld abgewartet und bann auch eben fo genau und zweffmaffig ergriffen batten, ein folder Er folg nicht ware zu erreichen gewesen: fo muften wir boch und mehr barüber ichamen als uns Beifall geben und marben billig zweifeln, ob biefer gunftige Ausgang fich auch auf bie Lange bemabren, und auf einem fo geführten Unternehmen auch ein blei benber gottlicher Gegen ruben tonne. Denn wollen wir an einem Berte Gottes arbeiten, glauben wir auf fein Gebot gu banbeln: fo muffen wir auch vertrauen auf bie Munacht Gottes, bie überall ihr vorgefestes Biel gu erreichen weiß. Richt ale ob wir auf etwas wunderbares rechnen follten, ober als ob ber gottlicht Rathichlug in menichlichen Dingen anbers ausgeführt werben fonnte als burch menfchliche Sandlungen; nicht als ob ich mid auf bie taufenbfaltigen Erfahrungen berufen wollte, bie freifich niemand in Abrebe ftellen fann, wie oft bas unerwartetfte ohne alle Rlugheit und Borficht gelingt, und bie befte Ermahnung an bem geringfügigften Umftanbe ju Schanben wird : fonbern gani einfach beshalb, weil ber Ausgang gar nicht unfer ift fonber bes herrn, weil wir alle bie Sandlungen, welche in benfelben eingreifen, boch niemals in unferer Gewalt baben fonnen und beshalb auch unfer Berbienft gar nicht in bem Erfolg fichen

follen, weil es eben beshalb bochft verfehrt ware ben Ausgang unferer Unternehmungen als ben Dafftab ihrer Gottgefälligkeit anzusehen,- und wir boch nur nach bem einen ohne irgend etwas anderes einzumischen überall trachten sollen, bag unfer Thun und Laffen Gott wohlgefällig sei.

Bobl alfo, wenn und bas nie abhalten foll irgend ein que tes Wert bas une am Bergen liegt rafch anzugreifen, bag ungunftige Umffanbe und bon allen Geiten umringen; wenn und bas nicht hindern barf, bag manches gunftigere und vielleicht fpaterbin bas Gelingen febr erleichtern fonnte: worauf follen wir benn warten? 36r follt marten, fprach ber herr gu feinen Juns gern, auf bie Berbeigung bes Baters, welche ihr gebort habt von Das war aber feine anbere, als wie er es auch anbers ausgebrufft bat nach ber Ergablung beffelben Evangeliften an einem anberen Orte, Ihr werbet angethan werben mit Rraft aus ber Bobe. Doch bier wird vielleicht mander bei fich felbft benfen: bas ift freilich bas alte Berlangen und bie Gehnfucht aller Menfchen, in benen jemals bas mabre Leben fich geregt bat, welche fich fo ausspricht, D bag bu ben himmel gerriffest und führeft herab! Go feufste von alten Beiten ber jeber, bem etwaß abnete von gottlicher Rraft, welche in bem Menfchen fein und wirfen fann, und burch bie er fich uber bas gemeine vergangliche und weltliche Treiben und über die beschrankten und fleinlichen Regeln beffelben erheben murbe. Auf eine Mittheilung gottlicher Rraft an ben Menschen warten, auf ein Licht warten, welches jebesmal bie fichere Leuchte unferes Fuges fein tonnte: bas ift freilich bas einzige, mas in bem aus eigenen Rraften immer vergeblich erneuerten Rampf allein bem einigen und mahren zugewenbeten Gemuthern übrig blieb. Aber wir wiffen ja, baß biefe Sehnfucht langft erfullt ift, feitbem bas Bort Bleifch marb und auf Erben manbelte. Run follen wir ja nicht mehr rufen, D baf bu ben Simmel geriffeft und fubreft berab! fonbern nun beißt es, und bas foll unfere lebendige Ueberzeugung fein, Das Bort Gottes ift und unmittelbar nabe auf unferen Lippen und in unferem Bergen. Bie fann man nun alfo ben zweifelhaften noch verweifen auf eine Rraft von oben, welche ihm gegeben werben foll, ba uns allen alles fcon gegeben ift? Schon recht! bie Rraft, auf welche wir ju marten haben, foll auch nirgend anbers herkommen, wie auch ber Beift, ben bie Junger empfingen, alles nur von Chrifto nahm. Aber bas miffen wir boch auch, bag bie gottliche Rraft auf Erben nur Ginem einwohnte ohne Mag, weil biefer felbft bas Dag fein follte fur alle anderen

Bir baben fie nur nach bem Dag und zwar nicht nur jeber berfchieben von ben anberen, fonbern feiner ift aud gleich fraftig gu allen Zeiten. Run ift aber fo viel gewiß, bag wir meniger beburfen, wenn unfer Leben in bem gewohnten ebenmäßigen Sang fortschreitet, mehr aber, wenn wir etwas nicht gang fo aus bem bisherigen von felbft fich verftebendes unternehmen wollen. Darum werben wir bann auch fo leicht bebenflich und hatten gern einen bestimmten Befehl, ob wir gleich jugreifen follten ober marten. Bober fommt bas? Bon nichts anberem ale von ber Ungewig. beit in uns felbft, ob wir bas hobere Dag von Rraft auch wirt. lich fcon haben, welches allein und berechtigen fann basjenige zu thun, worauf unfer innerftes Gemuth gerichtet ift, ober ob wir erft noch eines Buwachfes beburfen; und je fchwerer bie innere Unficherheit zu befiegen ift, um befto mehr ift fie gleichfam felbft ichon ber Befehl zu marten. - Ein eben folder Bumache mar es ja auch nur, auf welchen bie Apostel warten follten. Denn gewiß waren fie nicht gang ohne ben gottlichen Beift, als ber Berr ihnen auflegte, bag fie marten follten, bis fie murben angethan werben mit Rraft aus ber Sobe. Denn niemanb nennt Jefum einen herrn ohne burch ben beiligen Geift, und fie batten ibn fcon feit langerer Zeit erkannt als ben eingeborenen Gobn bes ewigen Gottes, und er felbft batte ihnen gefagt, bas babe ihnen nicht Fleifch und Blut geoffenbaret fonbern ber Bater im Simmel; und beshalb brauchten fie nun fur bie weitere Entwil felung ihres eigenen boberen Lebens von biefem Grunde aus ichon bamale auf nichts mehr zu warten. Gie waren nicht ohne ben beiligen Geift, bas feben wir auch baraus, bag Chriftus felbft ibnen in ben Tagen feiner Auferftebung gefagt batte, Rebmet bin ben beiligen Geift, und wem ihr bie Gunden erlaffet, bem find fie erlaffen, wem ihr fie aber behaltet, bem find fie behalten. Das mar gewiß fein leeres Bort, wie benn auch bier bie Rebe ift von einem Umt, welches fie nicht konnten ausüben, und ju bem er fie nicht fonnte berufen, weun fie nicht auch ben Geift Gottes ju gleicher Zeit von ihm erhielten. Aber biefes Umt befchrantte fich auch auf ben Rreis ber ihrigen, und fur ihre Thatigfeit in biefem brauchten fie alfo ebenfalls auf nichts mehr au warten, weil fie biefes Dag fcon hatten. Singegen um offent lich vor aller Belt feine Beugen gu fein, wie fie es follten, und auch verftottee Bergen aufzuregen gur Buge und ihnen ben bet achteten ben verworfenen ben gefreuzigten barguftellen als ben Beiland ber Belt, ob fie bagu auch fcon bas geborige Daff pon Rraft erlangt batten: bie Frage hatten fie fich vielleicht noch nicht

recht bestimmt vorgelegt; aber ber herr macht gleichfam ichon im boraus ihrer Ueberlegung ein Ente, indem er ihnen unum. wunden fagt, fie maren noch nicht in tiefer Berfaffung und muß. ten baher noch marten, bis fie bie Berheißung bes Baters, bie fie von ihm felbst gehort, empfangen hatten. Co m. g. Fr. mogen auch wir es halten. Ift noch eine Ungewißheit in unserem herzen, wenn wir etwas vorhaben; bas nicht in bem Kreife un. ferer unmittelbaren und burd unfere Berhaltniffe feft bestimmten Pflichten liegt; fublen wir uns nicht hinreichend auf etwas gro. Beres geruftet: fo mag und bas immerhin ein Zeichen fein, bag wir bas nothige Dag von Rraften noch nicht haben, und wir mogen bann marten aber es auch bamit fo halten wie bie Apo. ftel, welche in biefer 3wifchengeit einmuthig mit einanber verfam. melt in der Gemeine bes herrn fich immer enger verbanden auf ben gemeinsamen Zwelf und fich aus dem Worte Gottes ftarkten und troffeten. Denn bas ift gewiß, ein anberes Mittel haben wir nicht um bie Gaben bes Beiftes in immer reicherer gulle auf und hinzuleiten als ben Gebrauch bes gottlichen Wortes und bie Unregungen ber Liebe. Mus biefen Quellen tonnen und muffen wir alle ichopfen, wenn wir fublen, bag une noch etwas fehlt um bas getroft gu beginnen, wozu wir berufen find. Rur m. gel. nicht bas barf uns ungewiß machen, baß wir nicht sicher find, ob wir es auch glutflich burchfegen und ben gewunschten Erfolg erringen werben; nicht bagu follen wir und ein hoheres Daß von Rraften munfchen und barauf warten. Davon fann auch hier nicht bie Rebe fein; fonbern nur bie Rraft follen wir begebren, bas was wir thun wollen auf gottgefällige Beife ju thun, ohne bag wir uns felbft babei verirren ober verwirren, und fo, bag bie Einficht flar bleibt und ber Gifer rein, und fo, bag außere Bufalle und weber eitel machen noch gaghaft.

III. Wohl m. g. Fr., ift nun bas herz in biefer inneren Ungewißheit, ober wiffen wir bestimmt, bag es noch mehr muß gestärkt und befestigt werben in biesem Sinne, wollen wir bann weber trozig sein noch verzagt sondern in guter hoffnung warten auf die hulfe von oben und im lebendigen Glauben dieser hulfe entgegengehen: wie lange benn sollen wir warten, und welches ift bas Ende und bas Ziel unseres Wartend? wodurch soll uns bekannt werden, daß wir nun die Rraft aus ber hohe empfangen haben?

Lagt uns horen, mas ber herr barüber feinen Apoffeln fagt. Ihr merbet - biefe Worte merben uns an einem anberen

Orte ergablt als bei berfelben Belegenheit gefprochen, - ihr werbet ausgeruftet werben mit Rraft aus ber Sobe nicht lange nach biefem Tage. Aber mas ift lange ober nicht lange? Ge bulb bat er ihnen baburch wollen einfloßen, bag er ihnen ihr Warten vorgestellt hat als ein folches, welches nicht lange bauern werbe. Und bas ift freilich auch ber naturliche Bang. Bergiebt Die Bulfe gu lange, fo verliert fich auch ber Gifer, ber Segen fand felbft entzieht fich und vielleicht, ober wir werben von un feren bestimmten Pflichten gu febr in Unfpruch genommen und geben unfer Borhaben auf. Grengen giebt es alfo bier allerbings. Aber wie unbestimmt ift nicht boch biefer Ausbrutt bes hern! Indeffen wir finben ja gerabe biefe Unbeftimmtheit überall bei ibm; überall weift er und barauf jurutt, Beit und Stunde gebuhte und nicht zu tennen, bie miffe auch er nicht, fonbern ber Batt habe fie feiner Dadyt und Beisheit borbehalten. Aber gerate in biefem Kalle hatte es ibm boch befonbere nabe gelegen feinen Jungern Beit und Stunde ju bestimmen! Denn es mar ein bent wurbiger Zag, und ber befonbers fchifflich mar, bag feine Ber beifung an bemfelben in Erfullung ging, es mar ber Lag bet Pfingften, ber Sag, an welchem bas jubifche Bolt gugleich auch bas Unbenten an feine alte Gefeggebung feierte; an bemfelben Tage follte nun auch ber neue Bund fichtbar werben burd bir erfte offentliche Prebigt ber Junger und die Sammlung ber erfien großeren Gemeine. Ungethan mit ber Rraft aus ber Dobe foll ten bie Apostel an biefem Tage einer großen Angabl ibret Mit burger bas geben, mas ihnen bas Gefeg nicht ju geben vermoditi namlich mit ber Bergebung ber Gunben bie Baben bes Geiftet ber in bem Reiche Gottes wohnen follte, in welchem nun jend Gefer nicht mehr nothwendig mar fonbern vielmehr gum leben und gur Gerechtigfeit überfluffig, benn bie bom Geifte getrieben werben fichen nicht unter bem Gefeg. Und biefer fchon an fic fur bie Erfullung biefer gottlichen Berheifung fo fchitfliche Sa war noch bagu fo nabe, bag es bem herrn faft auf ben Lippen gefchwebt baben muß ihn ju bezeichnen, als er fagte, Richt lange nach biefen Tagen, und boch fügt er biefe Bestimmung nicht feiner Rede bingu. Bobl! fo wollen wir und benn bierburch auch warnen laffen, wie ja bie Schrift fonft auch oft thut, nicht auf ben Sag und bie Stunde gu barren. Mite leicht befchaf. tigt fich ber Menfch in feinen Gebanten mit bem Berechnen ber Beit, wann biefes ober jenes eintreten werbe, und wenn er aus ben vorliegenden Umftanben feinen einigermaßen ficheren Schluß siehen fann, fo halt er auf Tage, ja wir feben bicfer Schmach

beit nicht felten auch febr bebeutenbe und geiftvolle Menichen unterworfen; boch Schwachheit ift wol ein zu gelinder Rame, es ift ein Wahn, ben bie Schrift nirgenbe begunftigt, und ber uns gar ju leicht irre führt, bag wir manche gute Stunde verfaumen, weil fie nicht auf folche Weife bezeichnet ift, ober auch gu leicht bie hoffnung aufgeben, wenn bie am ichonften bezeichnete Stunde fruchtlos und fpurlos vorübergeht. Richt an ein folches augerliches Busammentreffen, nicht an unfichere und babei boch immer willfuhrliche Beziehungen auf fruber erwartete Ereigniffe binbet fich ber Geift Gottes mit feinen Wirkungen, fonbern er webet, wo und wann er will. Richt fo leicht hat es uns bie Borfebung gemacht, bag wir burch eine gefchittte Bufammenftellung von Bab. len ober anderen Beichen follten entbeffen tonnen, mann einer von ihren Rathfchluffen in Erfullung geben wirb. Muffen wir einmal warten, bag wir uns ja nicht auf eine fo willführliche Beife ein Biel fegen, wie lange.

Sehen wir nun umher und fragen, woran erfannten benn bie Junger, bag nun wirflich bie Berheigung bes herrn in Erfullung gegangen war, fo baß fie nun nicht langer gauberten fonbern bon Stunde an begannen feine Beugen gu fein, anhebenb von Jerufalem und fo weit fie tommen fonnten? Da wird und ergablt von herrlichen außerlichen Zeichen, von welchen biefe Musftromung ber Rraft aus ber Sobe auf bie Apoftel begleitet mar. Der Sturmwind braufte und erschutterte bas Saus, in welchem fie maren, und wie feurige Bungen war es gu feben an ben Apofeln bes Berrn: Aber wenn wir auch fein Bebenten haben bies fes alles buchftablich fo ju verfteben, fo lagt une boch nicht vergeffen, bei einer fruheren Gelegenheit, als Gott fich einem feiner Diener offenbaren wollte, braufte auch ber Sturmwind, aber ber herr war nicht in bem Sturmwind. Eben fo hatte ce fein fonnen, bag auch jest ber Geift nicht war in bem Sturmmind, und ber war alfo ein gweibeutiges und ungewiffes Zeichen, wie benn auch Detrus fich nirgend merten lagt, bag er fich barauf beruft. und Chriffus felbft, fo lefen wir, als einftens feine Junger gu: ruttfehrten von einer Gendung, Die er ihnen anvertraut batte um bas Reich Gottes ju verfündigen, und fie fich freuten über ben gunftigen Erfolg, ben ihre Bemuhung gehabt batte, inbem ibnen auch bie Geifter unterthan waren in feinem Ramen: ba fprach er gu ihnen, Ja ich fab wol ben Catanas vom himmel berabfahren wie einen Blig. Alfo batte auch bas feurige Zeichen eben fo gut bie Begenwart eines bofen Beiftes verfunbigen tonnen, ale es bier wirklich jufammentraf mit ber munberbaren Er,

giefung ber Rraft aus ber Sobe. Auch biefes war also nur ein zweidentiges Zeichen. Und so wollen denn auch wir eben so weig auf außere Zeichen warten um an ihnen bas Ende unferet Wartens zu erkennen. Zeichen geschehen wol wie auch Lage warfammentreffen, aber es ist immer ein verkehrtes und Gott versuchendes Geschlecht, welches nach Zeichen fragt und sie forbett.

Woran benn alfo m. g. Fr. wenn auch bieran nicht, woran enblich erkannten bie Junger bes herrn, bag ihr Warten in Ende babe, und bie Stunde gefommen fei, wo fie ibr Bengmis ablegen und ben großen Beruf antreten follten, ben ber bert ib nen übertragen batte? - Es ift ja wol nur noch eines übrig nicht fo außerlich nicht fo in bie Augen fallend aber befto ficht rer, namlich bie frobe und feste Buverficht, welche ploglich in ib rem innern erwachte in bemfelben Augenbliff, wo fich ihnen auch Denn ba liefen bie Gelegenheit barbot fie fogleich zu bemabren. bergu Spotter und Berlaumber, von benen fie fich batten fonnen einfdreffen laffen, ba ftromte aber auch berbei eine neugierige Menge, welche gern bas weitere boren wollte, und unter bieft mußte wol manches fur bie Predigt bes Evangeliums empfang liche Gemuth zu finden fein. Diefes nun wird auch wol licht einen Ginwurf nieberichlagen, ber gewiß manchen auf ben gippen Ich hore namlich fragen, Collte es benn nicht auch hierin eine gefährliche Taufchung geben? follte man fich nicht ein bilden konnen eine Zuversicht zu haben, die fich boch bernach nicht bewährt? Allerbinge ift nichts baufiger ale tiefes, aber nut fo lange, bis bie Aufforderung ju einem Sandeln eintritt, welche ohne feste Zuverficht gar nicht moglich ift. Die Gache felbst muß es zeigen; ber entscheibenbe Mugenbliff muß es bemabren. Und am allerficherften ift biefes Beichen, wenn bie Aufforberung fo bringend wirb, bag was urfprunglich ein gang freier Entichlus war nun bas Unfeben gewinnt eine Pflicht ju fein, ber man fich nicht entziehen fann. Diese Menge, welche Petrus nun nicht af aufzusuchen brauchte, fonbern welche fich beranbrangte, eine Mengt aus einem bruberlich verbundenen Bolfe begierig gu boren, batte fie nicht ein Recht zu verlangen, bag er ibr Rebe fieben follt? Und fo finden wir benn auch biefe fefte Buverficht bei Detrub und ben übrigen Aposteln, als er auftrat und fprach, Diefe find nicht voll fugen Weines, fondern bas ift es, was ber Prophet gubor gefagt bat, Bon meinem Geift will ich ausgießen in diefen Tagen über alles Fleifch! Diefe Buverficht mar felbft fcon bie erfte Wirfung jener Rraft aus ber Bobe, mit welcher fie in rei cherem Dage erfullt murben, und fo erfannten fie auch an ibr zuerst, daß der herr sein Wort gelost habe, und daß nun nicht langer Zeit sei zu warten. Wie vorher noch mancherlei Zweifel und Bedenklichkeit in ihnen selbst gewesen waren, in welchen eben der Befehl daß sie noch warten sollten gegründet war: so war nun auch der Punkt gekommen, die wie lange dieser Befehl gultig sein sollte, nun in ihnen selbst alle Bedenklichkeiten verschwunden waren. Mit der Zuversicht hatten sie nun auch die Ueberzeugung, daß die Stunde gekommen sei, wo sie von ihrem herrn und Meister Zeugniß ablegen sollten, und bei solcher inneren Gewisheit und solcher dringenden Ausstorderung wurde est ihnen nicht möglich gewesen sein langer zu warten, welche außerslichen hindernisse ihnen auch in den Weg treten möchten, und wie wenig Unterstüzung ihnen auch von außen geboten werden möchte. Bon nun an konnten sie mit Recht sagen, sie könnten nicht ans ders; der herr hatte gesprochen, sie mußten gehorchen.

Und biefes m. g. Fr. fonnen wir ohne Bebenfen als bie allgemeine gottliche Orbnung anfeben. Wenn wir bie Starfung burch bie driftliche Gemeinschaft bie Befestigung aus bem gottlichen Wort nicht verfaumen, bann wird und gu jedem guten und gottgefälligen Bert, wogu wir uns aufgeregt fublen, nicht nur bie Rraft in ber Stille wachsen, bis fie in schoner und fefter Buverficht hervorbricht; fondern wenn es Gottes Wille ift, bag wir et. was ausrichten follen, wird er und auch die Gelegenheit nabe bringen, wie er es bier that. Beibes gufammentreffend ift bas Beichen bes herrn, bem wir fo gepruft und fo vorbereitet mit Sicherheit folgen tonnen. Berfaumen wir überhaupt bas Barten nicht fonbern prufen forgfaltig alle auffteigenden Entwurfe: fo werben fich abenteuerliche wenn gleich noch fo wohlgemeinte Einfalle nicht in unferer Geele befestigen, und wir werben unfere Beit nicht an Unternehmungen verschwenden, bie gar nicht in ben Tagen bes herrn liegen. Salten wir mit bem Barten feft au biefer Regel, wie wir fie an bem Beifpiel ausgebrufft finben, welches bie Apostel und geben: fo werben wir weber burch etwas aberglaubisches ober fcmarmerifches mifleitet werden noch auch unfere Rrafte in unnothigem harren erlahmen laffen und fo gleich: viel ob fleines ober großes furg immer vieles von bem unterlaffen, mas wir gur Forberung bes Werkes Gottes batten beitragen tonnen. Go gewiß, ale wir schlechte Werfzeuge Gottes maren und fein Reich wenig forbern murben, wenn wir auch bas beffe und fegensreichfte ju fruh bas beißt mit einem noch ungewiffen und gaghaften Bergen unternehmen wollten, nicht beffer als jener Prophet, ber, ale ibn ber Berr aufhalten wollte um ibm noch

bas nothwendige zu sagen, immer vorwarts eilte und trieb, bis er von bem unvernünftigen Thiere, auf welchem er saß, gestraft wurde: eben so strafbar wurden wir fein, wenn wir der Stimmt einer guten und auf die rechte Weise entstandenen und genähtten Zuversicht, unähnlich allen, die in folchen Fällen sprachen, sie tonnten nicht anders und Gott werde ihnen helfen, nicht wollten sir die rechte Stimme Gottes in uns erkennen sondern ihr Widerstand leisten und uns dadurch denen gleich stellen, welche im harren ohne rechtes Ziel zu Thoren geworden sind.

Benn wir nun auf nichts anderes gemartet baben und mar ten wollen ale auf bie Rraft von oben, welche une in ben Gtant fest richtig gu handeln, und feinen anderen Beichen in biefer bin ficht trauen ale ber feften Buverficht, welche ale bie erfte Bir fung jener boberen Rraft auch jugleich bas ficherfte Beichen ber felben ift: fo wollen wir uns benn auch vollfommen genugen laf fen, wenn wir in biefer Rraft richtig banbeln, ohne und einen Bormurf meber ber Uebereilung ober Berfaumnig noch auch bn Abweichung bon bem geraben Bege machen gu burfen. Bie viel aber bann aus unferer Thatigfeit entfteben foll, ob fie einen blei benben Erfolg hervorbringt ober nur Borbereitung bleibt, bie aber boch gewiß einer reiferen und befferen Butunft einmal ju Ctatten tommt: bas tonnen wir nur Gott überlaffen; und ift biefes then fo menig zu wiffen bergonnt, als und überhaupt auf Beit und Stunde gu achten erlaubt ift. Eines von beiben aber fann nicht fehlen. Derjenige, ber fein Saar verloren geben lagt, ber Guf ger und Thranen gablt und magt, welche boch oft nur fraffloft Bunfche find und unthatiges Bebauern: ber lagt gewiß nicht eifrige Beffrebungen ungenugt, welche bas Beugnig feines Beifich für fich haben und in feinem Ramen gewagt find. Sinne alfo wird gewiß jedes gottgefällige Bert eines Chrifien gefront auch in bem, baf je weniger er irgend einen Erfolg feiner Bemuhungen wahrnimmt um besto gewiffer er auch inne mith baf ber Segen, ben er anberen bringen wollte, auf ibn felbft # rufffommt. Denn geforbert werben wir felbft gewiß burch allet, was wir ohne Gelbftfucht und Gitelfeit nur als Chriffi Dient und fur ihn verrichten, weil benen bie Gott lieben alles jum be ften bienen muß. Was mehr ale bies geschieht, bas ift nicht um fer fonbern bes herrn, ober um es anbers gwar aber eben fo richtig auszubruffen, bas übrige ift nicht mehr unmittelbar unfer Bert fonbern vielmehr ichon ber Lobn fur unfer Bert. Denn ber herr fennt feinen anberen lobn, ale bag ber getreue Rnecht aber mehr gefest wird. Sind wir nun felbft fo gefegnet gemefen bas Reich Gottes wenn auch nur um ein weniges zu reinigen ober zu erweitern, so sind wir eben baburch schon über mehreres geset. Dahin führt uns reiner Wille gebulbiges Warten kräftige Aussuhrung. Da aber aller kohn von oben nur uneigentlich so beißt und nicht Gerechtigkeit ist sondern Gnade: so wollen wir auch niemals scheel sehen wie jene Arbeiter, die mehr auf ihren Nuzen bedacht waren als auf das Werk, an dem sie geholsen batten. Gedeiht die Arbeit des einen zu hundertsältiger Frucht; nuzt sich das Werk des anderen zehnfältig; und giebt es auch solche, die nur dreistältig ernten: so sollen doch alle den loben und preisen, der sie dessen gewürdiget hat. Denn er allein halt Wast und Wage in sicherer Hand, sein ist das Werk, er wird es hin-aussühren. Amen.

#### XLVII.

Der rechte Dank für die Errettung des Baterlandes.

## Tert. Ephef. 5, 10. 11.

M. a. Fr. Reiner unter und wirb wol unterlaffen haben am Unfange ber borigen Boche, wenn gleich nicht mehr burch au-Berliche Buruftungen und Sefflichkeiten veranlagt, in bem innern feines Bergens bas Unbenten bes erften unter jenen großen Iegen \*) ju feiern, burch welche bie Bieberherstellung fo wie aller beutschen Bolfer fo auch unferes Baterlandes in feine urfprung. liche Ordnung errungen worben ift, und wie ihr wift find wir angewiesen auch in unferen offentlichen gottesbienftlichen Berfamm. lungen biefer merfmurbigen Tage ju gebenten. Benn nun jebe fromme Gebachtniffeier biefer Urt vornehmlich Dantbarfeit gegen Gott fein foll und auf ben rechten Gebrauch ber gottlichen Bobl. thaten, beren wir gewurdiget worben find, gerichtet: fo habe ich bie vorgelefenen Borte vorzüglich beshalb gemabit, weil ber Apoftel in benfelben biefer Dantbarfeit ibre mabre und gottgefällige Richtung giebt. Der Rath, ber und in benfelben ertheilt wirb, ift zwar urfprunglich ein gang allgemeiner, ben fich alle Chriften unter allen Umftanben follen gefagt fein laffen, und er fest fein befonberes Berhaltnig voraus. Demobnerachtet werben wir hoffentlich bei naberer Betrachtung

<sup>&#</sup>x27;) Es mar nämlich bie nachfte Probigt nach bem 18. October.

finden, baß biese Worte eine gang vorzügliche Anwendung leiben auf diejenige gottliche Wohlthat, beren wir an dem heutigen Tage zu gebenken haben, so daß wir daraus werden sehen können, was uns gang vorzüglich obliegt in Beziehung auf die Errettung, die uns Gott damals hat widerfahren lassen. Dies sei also der Gegenstand unserer christlichen Andacht und Ausmerksamkeit in dieser Stunde. Es ist aber zweierlei, wozu uns der Apostel in den verlesenen Worten auffordert, zuerst zu prufen, was da sei wohlgefallig dem herrn, dann aber auch keine Gemeinschaft zu haben mit ben dem göttlichen Willen und bem Wohlgefallen bes herrn entgegengesezten Wersten der Finsterniß.

Line W. of

I. Der größte Theil von und m. g. Fr. fann fich gewiß noch febr mobl bes Buftanbes erinnern, welcher jenem großen und von Gott fo befonbere gefegneten Rampfe unmittelbar voran ging, und er erfcheint gewiß auch jest noch in ber Erinnerung allen eben fo wie bamale ale ein allgemeiner Buffanb von gabmung; alle Rrafte fühlten fich gebunben, und faft niemanb mar im Stanbe ben gewohnten Beg feiner Thatigfeit auch mit bem gewohnten Gifer ju verfolgen. Go mar es benn wol gang nas turlich, was auch alsbalb nach wiedergewonnenem Frieden gefchab, baß nun jener Rampf beenbigt war eine große Thatigfeit fich von allen Geiten regte um ju erfegen und nachzuholen, mas mabrend ienes Buffandes mar verfaumt worben und verloren gegangen. Und wie bies naturlich ift, fo ift es auch loblich. Dur m. g. Fr. ift nicht jebe Thatigfeit bes Menfchen auch wohlgefällig bem Berrn; und fo enthalten benn in biefer Begiehung bie erffen Borte bes Apostele einen Rath, ben wir uns nicht genug vorbalten tonnen. Drufet, mas ba fei wolgefallig bem Berrn, bamit ihr bie wiebergeschenkten Rrafte nicht nur gebrauchet fonbern auch feinem heiligen Willen gemäß gebrauchet, burch beffen Erfullung boch allein euer mabres Bobl fann gegrundet und gefichert werben ergebie from bas nanthaue was gammand anemale

Bundchft m. g. Fr., wenn auch vorher schon die Thatigifeit gar vieler einzelnen unter uns wie anderwarts nur eine eigennuzige war, auf den eigenen Bortheil auf das eigene perfonliche Ansehn in der Welt auf die Bermehrung der Macht und bes Bermögens gerichtet: so schlug auch nachher ohne hinreichend zu bedenten, wie sehr eben eigennuziges Wesen dazu beigetragen batte jenen Zustand herbei zu führen, die Thatigkeit gar vieler auch benselben verderblichen Weg wieder ein, sei es nun, daß sie

Digitation Good

gang auf ihre eigene Sand bas ihrige fuchten, ober bag fie to ihrem eigenen Bortheile fur bas ficherfte und gerathenfte bielten fich andern angufchließen und benen bienftbar und gefällig ju met ben, bon benen fie jebes Dal am meiften eine fraftige Borbe rung ibrer Abfichten erwarten fonnten. Golches Sanbeln m. ! Fr. ift nun immer ein ungepruftes. Denn wenn ber Denfc fid auf bie Prufung feines Thund einläßt, fo fann er nicht umbin einzuseben, bag er zufolge ber gottlichen Orbnung nicht für fo allein geftellt ift in ber Welt, bag es nur ein fcheinbares und un ficheres Boblfein ift, welches er gleichfam im Streit mit anbem und mehr ober weniger auf ihre Roften fich erringen fann. Dif alfo nur feiner glaube Gott einen moblgefälligen Dant bargubrin gen, ber wieber aufs neue Gottes Ordnung bintanfegen will und noch nicht gesonnen ift von ben wieber erworbenen Gutern einen andern Gebrauch zu machen als zu fo oberflächlichen und unge nugenden Beftrebungen, burch welche er nur einen leeren und ge baltlofen Schein bervorbringen fann.

Aber weit entfernt bin ich ju glauben, es fei ber großt ober auch nur ein bebeutenber Theil unferer chriftlichen Dithir ger, an welche biefe Ermahnung muß gerichtet werben. Rein, wie ber Rrieg, beffen glanzenbe Tage wir feiern, nicht miglich gewesen ware ohne einen allgemeinen Geift ber Singebung unt Aufopferung fur bas gange: fo waltet biefer noch immer unber feunbar fort, und reichlich feben wir unter und lobliche und toll Beftrebungen gebeihen, wobei bie einzelnen fich nur als Bertjugt fur bas gange betrachten, und bie gang auf bas gemeine Bobl gerichtet find. Aber m. g. Fr. es giebt auch eine Baterlandeliebt, welche nicht pruft, was ba ift wohlgefällig bem herrn. Derrn. fonnen in Zeiten ber Rube und bes Friedens wie wir uns ihm jest erfreuen bem gangen, welchem wir angeboren, mit aller Auf opferung bes eignen Bortheils leben, mit ber treuesten Anfin gung aller unferer Rrafte ibm ohne Borbebale bienen; aber mem bies nur in bemfelben Ginne und Geifte gefchiebt, wie ber felbe füchtige Eigennug bes einzelnen bas eigene fucht: fo ift auch un fere Baterlandsliebe nur Eigennug in einem großeren Daffiabe: und wenn wir meinen boch etwas ebles und gottgefälligte " griffen gu haben, fo ift bas ein Bahn, ber nur von bem Umfang! bes einzelnen Wefens, beffen eigenes wir fuchen, ergengt und ge nahrt wirb. Denn auch ein Bolf und ein Staat find eingelnt in ihrem Berhaltniß ju ben übrigen. Wenn wir auch für unft Baterland nur nach bemjenigen ftreben, was zu feinem finnli chen Boblbefinden gebort und Reichthum Dacht und Anfeben

beffelben mehrt: fo bertennen wir fein mabres Bohl auf eine eben fo gefährliche Beife, wie ber niebrige perfonliche Eigennug bas feinige verfennt. Wenn ber Wetteifer, ber fich naturlich gwiichen mehreren Bolfern erzeugt, welche in Gemeinschaft mit einander auf ber gleichen Babn ber Berbefferung fortichreiten, ein folder ift, bag wir glauben nur auf ihre Roften unferm Biele naber fommen ju tonnen: fo manbeln wir auf einem eben fo verberblichen Wege wie ber habfuchtige ehrgeizige und berrichbegierige einzelne. Wenn wir fur bie Fortichreitung unferes gemeinfamen auch mabren und boberen Boblfeine fein anderes Daf fennen, als wie weit wir hinter anbern Bolfern guruftbleiben ober fie binter uns jurufflaffen: fo artet unfere Baterlanbeliebe in biefelben thorichten und vergehrenden Leibenschaften bes Deibes und ber Schabenfreube aus wie die abnliche Eigenfucht bes eingelnen. Wenn aus ben unglutflichen Zeiten ber Unterbruffung und bes Rrieges fich etwas von bem giftigen Camen ber Berachtung ober bes Saffes gegen anbere Bolter feftgefest hat in unferer Geele: fo ift unfere Baterlandeliebe weit entfernt eines chriftlichen Bolfes murbig au fein. Und biefes alles, wie weit auch von perfonlichem Eigennuge entfernt, fann boch bemienigen umnoglich wohlgefällig fein, welcher gemacht bat, bag von Ginem Blute aller Menfchen Gefchlechter auf Erben mohnen, und Biel gefest und guvor erfeben, wie weit fie fich erftreffen follen, bamit fie wie von Ginem Blute abstammend fo auch immer mehr Ein bruberliches Geschlecht werben bagu vereint, bag fie ben herrn fuchen, ob fie ibn fublen und finden mochten.

Bolan, wenn wir freilich nicht laugnen tonnen, bag biervon auch viele von unfern beffern nicht frei find, und beshalb wol jeber fich prufen muß, ob er nicht hierin abgewichen fei von bem wohlgefälligen Billen Gottes: fo burfen wir boch auf ber anbern Seite freudig bekennen, bag wir reiche Relber mannigfaltiger Thatigfeiten in unferer Mitte aufzeigen tonnen, welche jum Theil fogar in fchonem Bereine mit Gliebern anberer Stag. ten und Bolfer auf bas mas mahrhaft und fur alle gut ift gerichtet find und nichts anderes als biefes bezweffen. In bem aufrichtigen Busammenwirten ber Regierungen um Friebe und Rube aufrecht gu halten; in ben freien Mittheilungen ber Forfcher auf jedem Bebiete ber Erkenntnig; in ben Beftrebungen ber frommen bas licht bes Evangeliums ju verbreiten in ber Dabe und Ferne: in bem allen waltet feine Gelbftfucht einzelner Gefell. fchaften, fein befonberer Bortheil wird gefucht, feine verberbliche Leidenschaft findet Rahrung; fonbern bier berricht eine Gefinnung,

welche in ber That bas allgemeine Bohl forbert und gu bem gemeinfamen Biele, an welchem fich alle vereinigen follen, liebeboll und fraftig binfubrt. 2Bobl mabr m. g. Kr., und Gott fei Dant, bag wir an einem Refte bes Dantes und fo moblaefalliger Defer ruhmen fonnen. Lagt und aber boch was im großen betrachtt allerbings biefe schonen Buge barftellt boch auch im einzelnen und mit besonderer hinficht auf bie nachft vergangene Beit, ber beut unfere Blitte befonders jugewendet find, und auf alles qute und fchone, was fie und gebracht bat, aufmertfam und in bem licht ber reinen Babrheit etwas genauer betrachten. Dir mogen mol fagen, bag wir und alle Bolfer unferes Welttheils aus bem lan gen und barten Rampfe bervorgegangen find mit einem auf richtigen Berlangen in Friede und Rube Die geretteten geifigen Guter angubauen und ju genießen; aber weil bie Borfiellungen fo verschieden waren bon bem, was ben Denichen frommt, und von ber Urt, wie bas gemeinfame Wohl muffe begrundet und ficher geffellt merben: wie viel Streit und Uneinigkeit ift nicht gu zu bald unter benen ausgebrochen, bie boch nicht nur felbit be baupteten, fonbern benen auch anbere gern bas Beugnig gaben, baf fie nichts wollten als bas gute! Go viel, daß indem balb bie einen von ben anbern bes gefährlichften Grethums über bas beilfame be fchulbigt werben, balb auch bie einen an ber Gefinnung ber anbem ameifeln, amar nicht mehr bie Bolfer und Staaten aber emei Bartein in allen Staaten, zwei Zeitalter in allen Bolfern einander mit verhaltener Reintfeligfeit gegenüber zu fteben icheinen, fo mis trauisch beobachten fie einander, fo viel angftliche Borficht if in ihrem allerdings nicht gang aufgehobenen ober gerftorten Bufam menwirfen. - Mitten im Druffe des Friedens im Getummel -bes Rrieges haben wir Eroft und Muth gefunden in ber From migfeit; und gur Rube und Sicherheit guruffgefebrt erfannten wir und guerft wieber in bem gemeinsamen Gefühle, bie Krommigfeit muffe ber Grund fein, auf welchem wir ein fefteres Gebaube auf führen tonnten als bas vorige. Aber als nun bie Frommigfeit wieber anfing wie fonft fich in verschiebenen auf verschiebene und jum Theil einander entgegengefeste Beife auszusprechen: wie balb glaubte ba nicht mancher auf bas ernftlichfte vor benen marnen ju muffen, bie er noch vor furgem ale gleichgefinnte mit ber in nigften bruberlichen Liebe umfaßt hatte obne eine Berfchiebenheit ju ahnen, bie ju folder Trennung fuhren fonnte. - Goll ich noch mehr anfuhren, ober ift biefes fchon genug um jeden barat gu mahnen, wie vieles fich auch in unfere beften und reinften Beftrebungen eingeschlichen hat, was abweicht von bem wohlgefällie

gen Willen Gottes? Denn bas konnen wir boch nicht laugnen, baß eben hierdurch bas frohliche und frische Zusammenwirken zum guten vielfältig gar sehr ift geschwächt worden unter und. Die Thatigkeit ber einen hat die ber andern bekämpft und ihr entges gen gearbeitet, und aus bem schonen Ausschwung, den wir genommen, aus ber regen Anstrengung von Kräften, welche doch alle bemselben guten und wohlthatigen Ziele entgegenstrebten, ift wir mussen ger hervorgegangen, als wir nach ben ersten gunstigen Zeichen zu erwarten berechtigt waren.

Doch an einem Tage ber Freude und bes Danfes foll nichts gefagt werben um chriftliche Bergen fleinmuthig gu mas Es fei baber auch nur gefagt um uns befto bringenber bie Ermahnung bes Apoftele ans Berg zu legen, Prufet, was ba fei wohlgefällig bem herrn. Biele von biefen Mangeln, bie wir nicht genug bedauern tonnen, und bie und mehr als nothig mare ber menschlichen Gebrechlichkeit und ben baraus entftebenben Irrs thumern aller Urt preisgeben , haben ihren Grund unftreitig Darin, bag fich und im-thatigen leben nur gar gu leicht bie Borfellung bes guten und heilfamen trennen will von ber Borftels lung bes gottlichen Gebotes und Bohlgefallens. Daburch aber werben wir ichon ber Zeit ungetreu, an bie wir heute besonbers Denn was in jenem großen Rampfe unfere gemabnt merben. Befirebungen fo gebeihlich und fo fegensreich machte, war gerabe bas übereinftimmend in allen fich aussprechende Befuhl, es fei nur ber gottliche Wille, bem wir folgten, es fei nur bas gottliche Boblgefallen, bem wir fein Recht anthun wollten burch alle Singebung und Aufopferung, bas Bewuftfein, es gehe mit Gott fur Ronig und Baterland. Das war es, worauf ber Gegen jener Beit berubete, und immer wird und berfelbige Gegen folgen, wenn wir nichts wollen als mit Gott geben, wenn wir alles nur mit berjenigen Festigfeit wollen, welche aus ber erpruften Gemife beit entfieht, bag es Gott moblgefällig ift. - Doch bag nur nicht mas eine freudige Ermunterung fein follte fich in eine Schwermuthige Rlage verwandle. Damals hatten wir alle bie guversichtlichfte Gewißheit, mas wir thaten fei Gottes mohlgefallis ger Bille. Aber, fo bentt gewiß mancher bei fich, bas ift eben ber eigenthumliche Borgug eines folchen Buftanbes ber Begeiftes rung, ben nur außerorbentliche Umftanbe erzeugen. Aber ber gewohnliche Lebenegang bringt, wo nicht die ftrenge Pflicht uns einen Beg bestimmt anbeutet, eine folche Gicherheit nicht bervor; und schwankt ber Mensch erft, so ift er auch allem wieber ausgefest, was wir nur eben wehmutbig weggewunscht haben.

Ich weiß biegegen nichts zu fagen in. th. Fr., als baß th fich eben umgefehrt verhalten follte. Der Buffant ber Begeifte rung foll und nicht etwas feltenes fein nur burch befonbere au Bere Umftaube erregt; vielmehr foll es und etwas feltenes fein ibn gang gu vermiffen, und balb follen wir uns aus einer folden Schlaffheit wieber ermannen. Dicht als ob wir in febufuchtiger Begeifterung erft mußten bie Wogen bes Meeres tragen ober ben himmel fturmen um bas Bort Gottes berab gu holen. Es if und ichon nabe. In ber Berrlichfeit bes eingeborenen Gohnes vom Bater erbliffen wir ben Bater felbft; wir haben an bem Cobne ben Abglang bes gottlichen Befens, in welchen bineingu Schauen wir immer ertragen tonnen um in feinem Leben und Bir fen ben Billen bes Baters und fein Boblaefallen gu erfennen. Denn er war ja nichts anberes um es recht gu fagen als bas unter und erfchienene und menfchlich lebenbig geworbene Boblet fallen Gottes. Und ift nicht ber Erlofer eben besmegen ein Ge genftand, ber und immer begeiftern follte? Ift es nicht auch bie Erfahrung bes chriftlichen Lebens, bag biejenigen benen er am meiften gegenwartig ift auch am meiften erregt fint, nicht von einer flüchtigen Begeifterung, welche außerer Umftanbe bebarf und mit ihnen wieder verschwindet, fondern die auch ein außerlich unscheinbares leben abelt und burch einen von innen bervorbte chenben Glang verfchont. Aber nicht nur biefes, fonbern bie Be geisterung, bie von Chrifto ausgeht, ift auch eine folche, burd welche bas Berg fest wirb, wie er immer festen Schrittes man belte, in jebem Angenblitte von feinem Berufe erfullt, burch bit Unfchanung ber Werte feines Batere gefraftigt und vollfommen in fich felbft gewiß, was bas rechte fei. Gben biefe Gichenbeil nun, das ift die Erfahrung aller chriftlichen Zeiten und Bollen geht von ihm auf jeden glaubigen über in bem Daff, ale er fic feft an Chriftum balt, auf fein Borbild febend und fein Bort und Willen in fich aufnehmend. Denn ber Beift nimmt es fon bem feinigen und verflart es uns fur bie wenn auch noch fo fcht von ben feinigen verschiedenen Berhaltniffe unferes Lebens. Unt für biefe Wahrheit fei uns befonders jene Zeit ber Begeifferund ein ficheres Zeugniff und Gemabrleiftung. Berben wir mit einer folchen Berlaugnung unfrer felbft begeiftert fein fur bas Rich Gottes; wird eben fo ausschließend oder vielmehr alles in fich aufnehmend und mit fich verfnupfend bie Liebe Chriffi und erin

gen: fo werben uns auch eben fo alle Schwankungen und Besbenklichkeiten verschwinden, und wie jeder fest und gewiß sein wird in sich selbst, so werden wir benn auch unter einander einig fein und wohl zusammenstimmen.

Doch ich will auch bas nicht verbergen, bag vielleicht mancher bei fich felbft bentt, wir hatten es bamale auch gewußt, bag wir nicht alle immer fo gufammen ftimmen murben, wie es auch bie Erfahrung hernach gelehrt habe, und bag es nur bie Roth gewesen fei, burch bie wir fo innig verbunden murben, und um berentwillen jeder geneigt gemefen fei gar viel gu überfeben gu erfezen und wieber gut gu machen. Ja feinestweges fei aus einer befonnenen Drufung bie Rraft und bie vereinte Euchtigfeit jener Beit hervorgegangen, fonbern ungepruft fei auch bas großte gethan worden, und bie Prufung fei nur himten nach gekommen um fur bie Bufunft noch eine fpate Frucht ber Erfenntniß gur Reife au bringen. Bohl! wir wollen auch mas biefe fuhlere Betrachtung und barbietet nicht verschmaben, ohne jeboch jenes guruffgunehmen. Bahr ift es, auch bie am eifrigften und begeiftertften in ber Gemeinschaft Chrifti leben find nicht immer gang feft und noch weniger gang unter fich einig. Bir burfen es uns nicht verhehlen, fo herrlich auch biefe erfte Regel ift, bie une ber Apostel giebt, Prufet, was ba fei wohlgefällig bem herrn: fo ift boch feiner unter und, wenn er fich auch fagen tonnte, wie aufrichtig und fleifig er auch forfche in bem, mas uns aufbehalten ift von bem Borte bes lebens burch bie Junger bes herrn, wie beftanbig er fich auch bas Bilb bes Erlofers vorhalte und in ber Treue gegen ibn bie Gicherheit und bie Festigfeit feines lebens fuche, feiner ift boch babor ficher, benn es ift bas allgemeine menschliche Loos, bag er nicht auch bier irren tonne; und feiner ift immer feiner Gache in folchem Grabe ficher, bag ihm nicht fehlen tonne, die andern mußten ibn anerkennen und ibm beiftimmen. Aber babei bleibt es auch, und alle Beiten heftiger Rampfe fur ben Glauben beweifen es, je allgemeiner bas Gefühl ift, es brobe Gefahr in bem Reiche Gottes, um befto herrlicher offenbart fich auch ber gange Segen ber von Chrifto ausgebenben Begeifterung. Und brobt nicht immer Gefahr, biefe ober eine anbere, fo lange licht und Finfterniß noch mit einander fampfen, und es noch eine Dacht ber Finfterniß giebt? Darum lagt uns nun auch bie Regeln bes Apostels nicht trennen fonbern gu ber erften noch bie zweite bingunehmen, bie grabe bierauf fubrt, wenn er uns namlich

Digraced by Cown le

fagt, Und habt feine Gemeinschaft mit ben un fruchtbaren Berfen ber Finfternif, ftrafet fie aber vielmeht. Much biefen Rath bes Apoftels m. th. Fr. fonnen wir wol an einem Tage wie ber beutige nicht vernehmen, ohne babei fogleich gang befonders an bie Beit guruffgubenfen, welche jenem beife men Rriege boranging. Denn was uns bamals feit einer Reibe von unglufflichen Jahren mit einer fast gauberifchen Gemalt brobte und fcbreffte und mit noch furchtbarerer Lift und um ftriffte: bas ericien und allen in bem tiefften Grunde bes bir gens als ein Bert ber Kinfterniß und nicht als ein gewöhnliches etwa fonbern als bas großte, was fie mit aller ihrer Dacht und burch eine, ba bas bofe fouft felten einig unter fich zu fein pflegt, bochft feltene Bereinigung aller ihrer Rrafte jemals gu Stanbe gebracht hat um fich alle weltlichen Dinge ju unterwerfen und alles geiffige und hobere bavon auszuschließen und fo gleichiam auszuhungern; und bie berrliche Capferfeit unferes Bolles ging aus von bem innigen lange gehegten Bunfche aller Gemuthe aus aller Gemeinschaft mit biefem Berte ber Kinfterniß logu fommen, welcher Wunfd nun endlich, als bie von bem hern beffimmte Stunde gefchlogen batte, auf rechtmäßige und gottge fallige Beife in That übergeben burfte; und fo gebieb es babin baß wir und nicht nur lofen fonnten von ber Gemeinschaft mit biefen Berten ber Finfternif fonbern fie auch menfchlichen Red ten und menschlicher Ordnung gemäß ftrafen. Ift es nun micht ber erfte und naturlichfte Danf fur ben erfahrenen gottlichen Bit fand, baf wir bei biefem von Gott gefegneten Beftreben und von aller Gemeinschaft mit ben Berfen ber Finffernig nicht nur loggumachen fondern fie auch zu ftrafen nun auch auf biefelbe rechtmäßige und gottgefällige Beife verharren, fo lange mir noch an bem Berufe unferer Thatigfeit etwas mahrnehmen von Mir fen ber Finfterniß? Wenn wir bamale boch alles, mas ber ber an und und ben unfrigen that, inne wurben; wie er bas fegnetie baß wir einen festen Entschluß gefaßt hatten und frei ju madm von ber Befletfung, Die eine folche Gemeinschaft nach fich jicht muffen wir nicht baburch bie fefte Heberzeugung gewonnen baben, auch bie fernere Fortbauer feines Gegens tonne nur barauf mben bag wir unverruftt fieben bleiben auf ber Geite bes lichts und und eben fo auch immer von aller Gemeinschaft mit ben Werten ber Finfterniß frei gu halten fuchen? Wohl verftanden m. g. &. nicht bag wir auch burchaus feine Gemeinschaft follten baben mol ten mit folchen Menfchen, von benen wir ju furchten Urfacht

haben, benn mehr fonnen wir boch felten behaupten, baf fie noch immer an ben Berten ber Finfterniff arbeiten und in ihre Rege verftrifft find; benn wie ber Apostel an einem anbern Orte faat, wenn wir bas wollten, fo mußten wir lieber auch aus ber Belt binausgeben. Dur mit ben Berfen ber Finfterniß felbft follen wir feine Gemeinschaft haben, ihnen nicht bienen mit irgend einer von unferem eigenen Billen abbangigen und unferer eigenen Berantwortlichkeit überlaffenen That. Bir bienen ihnen aber fo, wenn wir ungepruft mitwirken gu folchen Unternehmungen anderer, welche und nicht ben Ginbruff machen, bag fie Werte bes Rechtes find; wir bienen ihnen, wenn wir unfere Digbilliqung aegen irgend etwas verichweigen, mas unferer leberzeugung nach ber Finfterniß angebort, ober wenn wir gar ben Urhebern folder Sanblungen Beifall beucheln und fchmeicheln, mabrend wir fie boch in unferem innern verurtheilen und verabichenen. - Benn aber bie Frage aufgeworfen wird, ob wir auch alle wiffen und alfo auch einig baruber find, mas fur Sandlungen benn unter. Diefe Berfe ber Rinfterniß gerechnet werben follen, mit benen wir feine Bemeinschaft baben burfen; und ob wir benn wol in bem gewöhnlichen Sange bes Lebens, wo es auf einzelnes und geringeres ankommt, ein fo festes und übereinstimmenbes Urtheil bieruber baben werben, ale wir in jener außerorbentlichen Zeit alle in einem und bemfelben Gefühle und Urtheile gufammentrafen: mas follen wir bann antworten? Freilich werben wir bas fchwerlich im allgemeinen bejahen tonnen m. g. Fr., aber was Sinfterniß ift, bas ift boch fo beutlich und flar und und allen eben beswegen, . weil auch unfer Berg in bemfelben Ginne verfinftert gewesen ift, fo mobl befannt, bag auf ber anbern Geite faum gu benten ift, wie wir alle, die wir bem Dienfte und ber Rnechtschaft ber Sin-Gernif fcon felbit entfommen find, nicht bie Berte berfelben noch von ehebem ber ertennen follten. Denn wenn jemand fas gen wollte, er babe gwar jest bie troffliche Heberzeugung ein Rind bes Lichtes gu fein, aber er mußte boch aus feinem fruberen Leben nichts, was augenblifflich verbiene als ein Wert ber Finfterniß angeseben gu werben; ber bebenft wol nur nicht hinreis chend, bag wenn ibm Gott erfpart hat viel Berte ber Finfternif außerlich ju vollbringen boch bas Berberben, worand biefe bervorgeben, ibm in ibm felbft nicht unbefannt geblieben fein fann, und bag er biefes wohl foll wieber erfennen fonnen, wo er Berfe fieht, bie eben baber rubren. Indeg um uns biefe Unwendung su erleichtern, giebt ber Apoftel und in ben auf unfern Text fol.

genden Worten noch eine besondere Andentung, die wir nicht ber

Er fagt namlich, Bas beimlich von ihnen geschieht, bas ift fchandlich zu fagen, und wir konnen bies immer m. g. Fr. in bem pollften und allgemeinften Ginne nehmen, bag namlich alles, was beimlich gefchieht, ein Werk ber Rinfterniß ift. auch bamale an, was bernach freilich nur allgu offenbar hervor trat, mit beimlichen Aufwiegelungen und Ginflufterungen, namlich bas Beffreben alles, mas anderwarts Recht und Ordnung und Gefes war, umgufturgen und alles in benfelben Strubel ber Berwirrung bineinzuziehen. Und wo noch jest abnliches beimlich gefdzieht, heimlich einzelne fich verbinden um wenn es moglich mare ben Buffand ber Orbnung und ber Gefege unberufen und aufs Gerathemobl aufzulofen; aber eben fo auch auf ber anbern Gitte, wo noch jest beimlich einer auf Worte und Winke bes anbem lauert um ein folches Bilb von ihm gu haben, was bann weiter verbreitet auch ben unschuldigen verbachtig machen und babin fib ren fann auch an einem folden eine Sache zu finden, befim ganged leben und Thun wie es offen por ber Belt ballegt feinem gerechten Tabel ausgefest erscheint: ba geschieht baf felbe Wert ber Finfternig, was wir in jenen Zeiten ber Treule figteit und ber Bermirrung fo oft erlebt haben, ja baffelbe, mas auch gegen unfern herrn in ben Tagen feines Rleifches gefchab. Und fo liefe fich noch vieles auführen abnliches und anderes was heimlich geschieht, und fobalb wir es genauer betrachten, met ben wir auch immer fagen, es fei ein Werf ber Rinfternif und schandlich zu fagen eben beswegen, weil es bas Licht fchent.

Welches aber ift biefes Licht, von bem alles finnliche fo bald es offenbar geworben auch geftraft wird, und vor bem fich beshalb bie Berfe ber Rinfternif aber auch nur fie fo fehr ichenen? Run fur und alle m. g. Fr. gewiß fein anderes als bas Licht bes gett lichen Bortes, bas Licht, welches und ber Erlofer gebracht bat, ber nur baburch und gur Beisheit und gur Beiligung werden fonnte, baf er felbft bas licht und bas leben ber Beg und bie Babrheit if. Was von biefem Lichte nicht angezogen wird und fich ihm gern gumen bet, was nicht in Uebereinstimmung mit Chrifti Berrichaft über allte was auf Erben ift gebracht werben fann, was fich beffen großem Gebote in Liebe alle Menfchen ju vereinigen irgendwo entgegen fiellt : bas ift gewiß ein Werf ber Rinfternig und ift nicht in Gen Und muffen wir nicht Gott banten, bag biefes licht fo gethan. viel wenigstens überall gilt, wo ber driftliche Rame berricht, baf was vor bemfelben wiffentlich nicht besteben fann auch nur beim

lich ober entftellt aufzutreten magt? - Allein m. g. Fr. es giebt auch folche Berte, welche auf alle Beife bafur gelten wollen mit bem Befen und ben Grunbfagen ber herrschaft bes Erlofers übereinzustimmen, und welche gar mohl zu befteben meinen por feinem Lichte: fie treten aber boch nicht recht offen beraus fonbern haben etwas beimliches anderer Urt, mobei und bisweilen gar unbeimlich werden will. Gie glauben namlich, bas Licht bes Erlofers tonne nicht eben fo vollkommen bestehen vor bem ihrigen, und fie tonnten gar wohl in manchen Stuffen feiner Meifterschaft über biefem Meifter fteben: einige in ber Meinung, bas naturliche Licht ber menschlichen Bernunft, bie freilich bor Chrifto nur geirrt habe und bon ihm erft neuen Glang erhalten, leuchte boch in ihnen ftarfer, ale er es erhalten fonnte; andere, indem fie fich ein übernaturliches Licht gufchreiben, welches fie auf eine urfprungliche Beife und nicht aus ber Berbinbung mit Chrifto empfangen hatten. Wenn wir nun benjenigen ohne Bedenken gleich abfagen, welche bies offen und gerade beraus behaupten: haben wir nicht alle Urfache wenigstens febr behutfam in Beziehung auf biejenigen zu fein, von welchen wir faum anderes glauben fonnen, ale bag fie es eben fo meinen und es nur aus weltlicher Rlugheit beimlich halten und verfteffen? Dber follte biefe Beimlichfeit nicht ein Bert ber Finfterniß anzeigen, welche babin firebt unvermerkt bas gottliche Licht felbft ju verbunkeln? Darum fagt ber Apostel in bem Berlaufe feiner Rebe, Alles, mas offenbar ift und wirb, bas ift Licht. Ramlich offenbar nicht, als ob bie Finfterniß felbft baburch Licht werben tonnte, bag fie recht fcmarg und fcmer auf unfere Mugen brutte und alfo offenbar wird, fonbern ber Apostel meint, alles, was und burch bas licht wirflich offenbar wird, fo bag wir es im Bufammenhange mit bem einen mas noth thut gang burchschauen fonnen, alles, mas in ber allgemeinen Regel unferes Lebens fo aufgeht, bag nichts aus biefer nicht gu erklarenbes barin guruttbleibt: bas ift Licht, bas wirft mit jenem gottlichen Lichte als bemfelben angehörig; und biefes follen wir bewahren und beffen Wirkfamteit fo viel an und ift forbern, wenn wir anbere Gott einen wohlgefälligen Dank barbringen wollen. Das aber burch bas Licht nicht offenbar wird fondern bunkel und ungewiß bleibt, wie es fich ju bemfelben verhalte, bavor follen wir und felbft bewahren und und bavon gurutthalten, immer aber aufe neue prufen, ob etwas gottgefälliges baran fei, bamit wir nicht inbem wir an einem Berte ber Kinfternig theilnehmen irgend etwas von bem felbft wieber bervorrufen, movon Gott und befreiet bat. Und wenn

wir nun mit biefer genaueren Reuntnig bon bem Ginne ber Borte bes Apostele noch einmal guruftfeben auf basjenige, mas wir porber beflagten, namlich bag es und boch nicht immer go lingen wirt, wenn wir bei ber Prufung beffen was wir gu thun baben nach verfchiebenen Geiten bingezogen werben, mit Gicher beit zu erkennen, welches nun bem Beren am meiften woblgefall lig fei: wohl m. g. Fr., fo wollen wir und begnugen, wenn mit auch fpater erft und in einem zweiten Augenbliff basjenige fin ben, was und in bem erften bisweilen fehlen fann. Denn wem bas nun auch jedem begegnen fann bei bem beften Willen und bei ber reinften Abficht, bag er irriger Weife etwas fur wohlgt fallig bem herrn balt, was es wirklich nicht ift: fo fann bieft Brrthum niemals lange mabren, fondern bie 3meifel werden fich bald gerfireuen. Und biergu muffen und bie Rinder ber Finfternif felbft freilich wiber ihren Willen gar ein großes helfen. Ramlich fobalb etwas aus bem innern bes Menfchen beraustritt und Ihal wird, fo bort auch bie Berborgenheit auf; bas gleiche wird von bem gleichen erkannt und gesucht und erkennt und fucht es and felbft. Dag nun eine wirfliche menfchliche That fo gang und gar rein und fo vollig bem Lichte angeborig fei, baf bie Rinber bet Finfterniß gar feine Gache baran finden und fich gar nichts ba von aneignen konnen, nichte, worauf fie fich einmal berufen tonn ten um fich gu rechtfertigen ober gu entschulbigen: bas ift, fo werden wir wol alle glauben, fireng genommen ber ausschlich liche Borgug Chrifti, und wenn und auch anderer Menfchen Tha ten bisweilen fo vollfommen erfcheinen, fo bat bas feinen Grund entweber in unferer Gelindigkeit, die nicht fo tief einbringen will fonbern gufrieden ift, wenn fie in ber Sauptfache bas gute to fennt, ober in unferer Rurgfichtigkeit, welche nicht tief genug ein Die Rinder ber Belt aber erfegen bier unfern bringen fann. Denn bag fie fcharffichtig find Unvolltommenbeiten auf gufpuren und die leifesten Spuren bes bofen unter einem febr m bellenden und vergrößernden Glafe ju zeigen, bas gebort ju ihrn Rlugheit, und daß fie es genau und fcharf nehmen mit benen, Die nicht zu ihnen gehoren, nun bas fennen wir an ihnen. Wem fie nun etwas aufgefangen haben und fich in Gemeinschaft bamit fegen wollen um ben, welchem etwas menfchliches begegnet if noch tiefer zu verwitteln ober ihn als ihres gleichen barguftellen und um wegen ber Unvollkommenheit bes guten bas gute felbft verbachtig ju machen: fo lagt und barauf merten, bag bier etwas fein muffe, was bem herrn nicht wohlgefällig ift, weil es eine Bemeinschaft anfnupft mit ben Werfen ber Rinfternig. Go gt warnt wird es uns dann immer mehr gelingen, daß wir uns felbst immer mehr losmachen von allem, was einen Theil hat an der Finsterniß, und daß wir auch andern die Augen dfinen und die Hand reichen um von falschen Wegen umzukehren, wenn wir oder ste glauben konnten, es sei etwas an unsern Handlungen aus der reinsten Liebe des Herzens zum guten hervorgegangen, was doch von dem noch nicht überwundenen Verderben zeugt: damit so unser Dank immer reiner werde, und unser Dienst an dem Neiche Gottes wohlgefälliger und gesegneter, und unser ganzes keben immer gesonderter von den Werken der Kinsterniß.

Aber eben beswegen m. g. Fr., weil wie wir gesehen alles unvollkommene auch an solchen Handlungen, die in der Hauptssache und ursprünglich Gott wohlgefällige sind, doch verwandt ist mit der Finsterniß und streng genommen ein Werk derselben; deswegen, weil jeder, der auf solche Weise irre geleitet werden kann, schon in dem ersten Augenblikke bei dem innern Ansange einer That, auch in keinem spätern Augenblikke sich selbst genug sein kann um jede solche Unvollkommenheit in der Aussuhrung wahrzunehmen oder gar zu verbessern: darum sagt nun der Apostel, der Ruhm, daß wir keine Gemeinschaft haben mit den Werken ber Finsterniß, sei nur dann vollkommen, wenn wir die Werke der Finsterniß auch strasen, und darum stellt er uns eben dies als eine heilige Pflicht jedes Christen dar.

Und gewiß unfere eigene Erfahrung auch bie aus unferm gemeinfamen Leben, welche wir heute am leichteften und liebften bervorrufen, muß bem Apostel hierin beiftimmen. Denn wenn felbft in ber rubmlichften am ftanbhafteften und tapferften gegen bas boje und verfehrte gerichteten Thatigfeit unbemerft noch etwas felbft vertehrtes und bunfles mitwirft und ungeftraft guruff. bleibt: wie balb geschieht es nicht bann, bag bie Finfternif fich wieber Raum macht und um fich greift, um fo fchneller und gefabrlicher, je langer fie fich binter bem guten verbirgt, und ie leichter fie in ber Freude über ben glufflichen Fortgang überfeben Dies an leiber nur zu vielen Beifpielen in ber Gefchichte aller menfchlichen Dinge flar vor Augen habend muffen wir wol einsehen, wie nothwendig es ift, baf fich alle Rinder und Diener bes lichts verbinden gu jedem Biderftande, ben fie in ihrer Gewalt haben gegen bie Berte ber Kinfierniß! Aber wenn einmal bas nicht genug ift, bag wir nur felbft feinen Untheil baran nehmen; wenn wir fie auch fo viel an und liegt nicht burfen gemahren laffen: fo bleibt und nichts übrig bingugufugen als biefes, baß wir fie auch beftrafen. Gie werben aber geftraft, inbem fie

ans licht gebracht werben. Denn fobalb etwas als ber Sinfterniß angehörig und alfo ale bem Lichte fremb und feinblich auch anerkannt wirb: fo treten alle Rinder bes Lichts bavon guruff. Ja welchem mabren Chriften fo etwas in feiner eigenen That gezeigt wirb, ber wird fich alsbalb bavon losfagen. fchon in ber burgerlichen Gefellichaft bas bie rechte und geborige Strafe ift, woburch bie bofen auch fo lange unschablich gemacht werben, als fie fich nicht beffern: fo giebt es auch in bem Reiche Gottes feine andere Strafe, als bag bie Berfe ber Finfternig - ausgeschloffen werben aus ber Gemeinschaft bes Lichtes und in bem Gebiete beffelben unwirtfam gemacht. Dagu aber giebt es fein anderes Mittel, als bag wir, was und als ein Wiberfpruch mit bem Geifte und ben Gefegen bes Reiches Gottes vorliegt, fobalb unfere Ueberzeugung feft geworben ift, auch als folches bar. Bei wem bann unfere Strafe fangt, und er fagt fich los von biefem verberblichen und mablt, wenn wir ihm Licht und Rinfternig neben einander ftellen, nicht bie Rinfternig fonbern bas Licht, fur ben ift bann biefes bofe unschablich gemacht; bei mem fie gar nicht fangt, nun ber wirb fich baburch boch aufgeforbert fublen icharfer gu prufen, was ba fei ber mobigefallige Wille Gottes; wer aber bas ftrafenbe Urtheil anerfennen wollte aber boch nicht laffen von bem, was gestraft worben ift, ben brauchten wir nicht weiter gu richten, fonbern er richtete fich felbft und fprache und los von ber Gemeinschaft mit feinen Werken. bies ift bie Strafe, welche ber Apostel meint. Geinen Borten einen anbern Ginn unterlegen, als ob wir etwa wenn wir irgendwo ein Wert ber Finfternig ertennen baburch bie Befagniß erhielten es in irgend einem außerlichen und thatlichen burgerlichen Ginne an feinem Urheber ju ftrafen: bas mare bas größte Unrecht, welches wir bem gufugen fonnten, ber fo oft bie Chriften ermabnt bat, bag fie unterthan fein follen ber Dbrigfeit, die Gemalt über fie bat, und ber allein gebuhrt bas Schwert zu fubren sum Schus ber auten und gur Rache uber bie bofen. Denn felbft in ihrem Ginne ftrafen wollen, bas beißt ihr bas Schwert, melches fie von Gott empfangen bat, aus ben Sanben nehmen, und bies biefe boch offenbar ben Geborfam auffunbigen, ben mir ihr fchulbig find, und uns felbft unbefugt in bas Umt einbrangen, meldes Gott ihr gegeben bat. Aber mit bem Schwerte bes gott. lichen Bortes bie Berte ber Finfterniß ftrafen, bas tann nicht nur jeber unter uns, fondern jeber foll es auch, wenn es ihm andere Ernft ift bie Gemeinschaft mit ben Berten ber Finfterniß ju meiben. Denn wenn wir burch unfer Schweigen bie Ungewißheit barüber fortbauern laffen, ob etwas ein Werk ber Finfternis ober bes Lichtes ift, während wir boch für uns selbst gar nicht zweiselhaft sind sondern eine feste Ueberzeugung haben, die boch in bem Maße wirksam sein konnte und sollte, als sie sich auch andern klar und beutlich darstellen ließe; wenn wir sage ich auf diese Weise unsere Wirksamkeit zur Berichtigung des Urtheils und also auch zur Sonderung von den Werken der Finsternis aufgeben: so heißt das selbst noch in einer verdorgenen Gemeinschaft mit denselben bleiben, sowol in so fern auch der Mangel an brüderlichem Vertrauen, der dabei zum Grunde liegen muß, selbst der Finsterniß angehört, als auch sofern durch ein solches Schweigen die Werke der Finsterniß geschütz und gehegt werden.

Im Andenken an jene Zeit m. g. Fr., als das große und heilige Streben und loczumachen von der Gemeinschaft mit ben Berten ber Finfternig und biefelben gu ftrafen, fo lebenbig alle befeelte, bag es oft genug berausbrach auch vor bem außeren Rampfe, wo noch jedes Bort Gefahr bringen fonnte, und bag bernach aus bemfelben unferm gangen Baterlande eine fo berrliche Bieberherstellung hervorging, wie bie ift, beren wir und jest erfreuen, und wofur wir aufs neue Gott banten, fo oft einer jener benfmurbigen Tage wieberfehrt: im Unbenfen an jene Beit mogen wir es und fagen, bag wir und bamals eine folche Freimuthigfeit in ber Liebe fchulbig geworben fein murben, wenn nicht biefe beilige Pflicht unter Chriften ichon immer bestanden batte. erfullen wir biefe nicht, fo haben wir auch bamals nichts erworben, weil und bas erworbene boch nicht gebeiben fann gur Forberung bes Reiches Gottes unter uns. Darum lagt uns ja nicht vergeffen, bag berfelbe Rampf noch fortbauert, und wir wie ber Apoftel fagt immer noch ju tampfen haben nicht mit Bleifch und Blut fondern mit der Gewalt und Macht der Finfterniß, mit ben mannigfaltigften und in ben verschiedenften Abftufungen verderblichen Ginftuffen theils berer, bie noch gang in bie Finfterniß ber Belt verftrifft find, theile berer, beren Gemuth im gangen wol bem herrn geweiht ift, in benen aber von bem verfehrten Geifte ber Belt boch leiber noch manches guruftgeblieben ift. Darum laßt uns immer mit bemfelben Gifer als in jener gefeierten Beit - benn soust ware ja auch jener falsch gewesen - fortsahren in bem guten Kampfe, um theils von allen Werken ber Finsterniß uns felbft gu lofen, theils auch baburch bag wir fie ftrafen wie wir tonnen und follen nach Bermogen gu ber Befreiung berer mitguwirken, welche wir noch in einer Gemeinschaft mit ber Sinfternig erblitten. Damit wir aber einen feften Boben unter und

haben bei biefem Rampfe, fo lagt und auch immer fortfahren reblich und treu bei bem Scheine jenes himmlifchen Lichtes, welches Gott unter und angegundet bat, ju prufen, mas ba'fei mobigefällig bem herrn. hierburch werben wir alle Gott bem herrn ben Dant abstatten, ber ibm wohlgefallig ift, weil wir baburch feine großen Boblthaten unter und befestigen und mas er uns gutes erwiesen auch wieber gewiffenhaft verwenden in fein Reich. Und fo merben fowol biejenigen, welche ben Gegen jener Tage mit haben erwerben belfen, ihren gerechten Unfpruchen auf unfere Dantbarfeit bie Rrone auffegen, wenn fie biefes Beges manbeln und in ben Tagen ber außeren Rube fich als eben fo tapfere Streiter fur bas Licht bemabren, wie fie in ben Zeiten bes Rries ges tapfere Rampfer waren fur bas Recht bes Baterlandes; wir aber werben auch ihnen nur baburch unfern Dant, fo wie fie ibn als Bruber in Chrifto erwarten fonnen, barbringen, wenn wir und ihnen bierbei jugefellen, jeber nach bem Bermogen, bas Gott ihm gegeben bat, und und mit allem mas und wieber erworben ift bem Dienfte beffen wibmen, von bem nicht nur alles gute fommt, fondern in beffen Damen allein auch alles gute gethan Umen. wirb.

#### XLVIII.

# Ueber die Ginigfeit im Beifte.

## Tert. Ephes. 4, 1-3.

Wenn andere menfchliche Gefellschaften vielfaltig nur burch irgend einen gemeinsamen Bortheil gebunden und erhalten werben und ohne eigentliche innere Uebereinstimmung boch gur Erreichung eines gleichen Zwetfes gufammenwirfen fonnen: fo ift es vom erften Unfang ber chriftlichen Rirche an nur bie Einigkeit bes Beiftes gewefen, welche bie glaubigen gufammen. bielt; und auch feitbem ift immer allgemein anerkannt worben, bag biefe Uebereinstimmung in Begug auf bas innerlichfte unb bochfte auf der einen Seite unbedingt nothwendig ift, wenn bie chrifiliche Gemeinschaft foll zusammengehalten werben, weil es nichts anderes giebt, mas alle ihre Glieber unter einander berbinden tonnte; auf ber anderen Geite aber ift nicht minder alls gemein bezeugt worben, bag nur bier eine folche Uebereinftim. mung im gangen und vollften Ginne bes Borts zu finden fein fann ale bie eigenthumlichfte und herrlichfte Frucht bes in biefem gangen maltenben Geiftes.

Aber so allgemein bas Anerkenntniß, eben so verschieben bie Boraussezung, von der babei ausgegangen, und die Anwenden, welche bavon gemacht wird. Wie weit und über wie vierles biese Einigkeit bes Geistes sich erstrekten solle, was sie alles in sich begreifen muffe: barüber haben von je ber die verschiedensten Meinungen neben einander bestanden, und so mußte auch bie Handlungsweise und ber Lebensgang ber Christen in bieser Beziehung sich sehr verschieden gestalten. Auf ber einen Seite,



von bem was wir fo eben mit einander gefungen haben ausgehend, bag namlich in ber Bionsgefellschaft Bruber über alle fonflige befannte geftellt werben, und bag biefe Bruber um unter fich recht innig zufammenzuhalten auch bie verwandten nach bem Rleifche verlaffen, bat es nie an Chriften gefehlt, welche bie & nigfeit bes Geiftes nur mit folden festhalten wollten, welche fit nicht nur in Abficht auf alle ihre befonberen Unfichten und De nungen als Bruber anerkennen fonnten, fonbern bie ihnen auch in allen mehr außerlichen Bugen und Bewegungen ihrer geiftigen Geftalt fo abnlich maren, wie auch naturliche Bruber einander leiblicher Beife nur felten fein konnen. Die nun fo gefinnt find in biefer Sache finden naturlich immer nur wenige, mit benen fie geneigt find bie Ginigfeit bes Beiftes gu halten; und indem fie gegen bie übrigen feine folche Berpflichtung fublen, fo berurfachen fie eben baburch fo viel an ihnen ift ftatt ber Ginigkeit eine Bertrennung ber Beifter. Auf ber anbern Geite bat es immer viele gegeben, welche eben aus Diffallen an biefer Bertrennung und an allen Spaltungen, welche ind fleine geben und alfo and Die innigere Liebe auf ein engeres Gebiet befchranten, im Gegen fate gegen jene ben Grunbfag aufgestellt haben, man muffe nicht fo große und genaue Aufpruche machen um bie Ginigfeit bes Aber auf biefem Wege find fie allmablig ba Beiftes in balten. bin getommen, baf ihnen faft aller Inhalt ber chriftlichen Ge meinschaft nicht zwar verloren geht fur ihren eigenen Befig und Genug aber boch als unwefentlich erfcheint fur bie Ginigfeit bet Beiftes, und baß fie fich fchon begnugen wollen mit einer Uebet einstimmung nicht etwa nur in bem, mas bas eigenthumliche De fen bes Chriftenthums ausmacht, fonbern biefes fogar, weil im mer auch hieruber gar verschiedene Unfichten obgewaltet baben lieber gang bei Seite fellen und Ginigfeit bes Beiffes ohne eine engere Berbindung gu begebren mit allen benen balten wollen welche bas allgemein menfchliche Gefühl fur bas rechte und gutt festhalten und barin fich und andere gu forbern fuchen.

Zwischen biesen beiben außersten aber, zu beren feinem wir und wol gern bekennen mochten, wo liegt bie richtige Mittel Die Ermahnung bes Apostels in ben verlesenen Worten ift nicht nur so herzlich und bringend sondern auch so sehr der eigentlich Mittelpunkt, um welchen sich ein großer Theil seiner folgendem Rede in diesem Briefe breht, daß wir mit Necht erwarten duffen in benselben einen für unser Bündniß hinreichend klaren Ausbruft seiner christlichen Weisheit und Einsicht über diesen Gegenstand zu finden. So laßt uns benn in unserer gegenwärtigen Betrach

tung auf biese Worte bes Apostels genauer merken, um ben Sinn seiner Ermahnung, bag wir fleißig fein sollen zu halten bie Einigkeit im Geifte, richtig zu sassen, bamit wir dann auch unser ganzes Leben banach einrichten können. Es wird hierbei vorzüglich barauf ankommen, baß wir uns zuerst fragen, worin benn nach bem Sinne bes Apostels die Einigkeit im Geiste bestehe, und zweitens, was wir unserseits zu thun haben, wenn wir nun seiner Ermahnung gemäß auch allen Fleiß anwenden wollen um sie zu halten.

I. Wenn wir guerft fragen, worin benn nach ber Deinung bes Apostels bie Ginigfeit im Geifte besteht, gu melcher er bie Chriften ermabnt: fo muß uns allen aus vielen feiner bebeutenbfien Ausspruche gar wohl ins Gebachtniß eingeprägt fein, wie er immer auf mannigfaltige Beife im Streite mit Menschen, welche die Frommigfeit gang ober großentheils in außerlichen Dingen fuchten, Geift und Buchftaben gegen einander ftellt, jenen als bas lebenbig machente, biefen anberen als bas fo balb es vom Geifte getrennt ift tobtenbe; fo bag wir nicht zweifeln burfen, wenn er bie Einigfeit im Geifte forbert, fo will er barunter feinesweges eine Uebereinstimmung verftanden wiffen in alle bem, was wir im weiteften Ginne bes Borts gum Buchftaben rechnen. Aber wir burfen uns hiebei nicht auf ben Apostel allein berufen, fonbern wir haben eben bieruber auch gar manches theuere und große Wort unferes Erlofere felbft, von benen ich euch aber nur an bas eine erinnern will, Richt alle, bie ju mir herr herr fagen, werben in bas himmelreich fommen. Go herr herr gu ihm fagen, bas ift ber Buchftabe; benn wer Chriftum im Geifte einen Berrn nennt, ber fann es auch nur burch ben heiligen Geift, und er ift alfo fcon im himmelreich. Es ift aber und bas muß uns bier wichtig fein ber allereinfachfte Buchftabe, fo bag man glauben follte, in biefem tonne am wenigsten Berfchiedenheit enthals ten fein; und boch, wenn ber Erlofer fagt, einige, bie Berr Berr ju ihm fagen, wurden allerdings in bas himmelreich fommen, aber nicht alle, fondern einige andere, bie auch fo fagen, murben richt hineinkommen: fo giebt er baburch flar gu verfieben, baß ein und berfelbe Buchftabe befannt werben fann und ausgefprochen und zwar von allen, both nicht gedankenlos ober heuchles rifch fondern ale Ausbruft bes Gebantens, aber boch bei einem gang verschiebenen Geifte. Denn bem Geifte nach verschieben muffen boch auf alle Beife bie, welche in bas himmelreich eingeben, von benen fein, welche nicht bineinfommen, weil es eben

nur Ein Beift ift, ber Geift von oben, ber und ben Beg in bab felbe babnt. Ift alfo nach biefem Borte bes herrn bie Ueber einstimmung im Buchftaben feine Burgfchaft fur bie Ginigfeit im Beifte, fo fann fie auch nicht etwa ein nothwendiger Beffantibil fur benfelben fein; fonbern wir muffen auch auf ber anbern Gitt augeffeben, bag eine Ginigfeit im Geifte fattfinden tann auch bi einer großen Berichiebenheit tes Buchftaben: und bavon jugt gleich ber Unfang ber drifflichen Gefchichte. Denn ale in jenen erften Tagen nach ber Auffahrt bes herrn ber Geift ausgegoffel ward gufolge ber alten von Chrifto erneuerten Berheiffung iber allerlei Rleifch, ba gab er fich gleich fund in einer Mannigfaltig feit ber Sprachen und rebete ans jedem auf eine andere Dit aber alle lobten Gott und ruhmten feine großen Thaten, nachbem ihnen ber Beift aab auszusprechen. Dier baben wir glio bott Aufang an beibes neben einander, bie fraftige und auf bie belt benbfte Beife burchbringenbe Audgieffung bes Beiftes, und bie freiefte und großefte ja man mochte fagen als unendlich fich an Punbigende Berfchiebenheit bes Buchftaben. Denn wenn mit boch fo bestimmt gejagt wird, es habe berfelbige Beift, ber allen mitgetheilt wurde, aus fo vielen verschiedenen Menichen auch gar verschieden gewirft, mogen es nun verschiedene Sprachen go wefen fein ober nur Munbarten ober gar nur verichiebene Int bruffemeifen berfelben Sprache: immer find es boch anbere gi mendete Gebanten - benn beibes ift zu genau verbunden um fo getrenut merben gu tonnen, - welche burch verschiebene Bont ausgebrufft werben, und boch waren fie alle bas Bert bes inen und felbigen Beiftes. Das wollen wir alfo anderes fagen, ale baß ber gange Reichthum bie gottliche Rulle biefes Geiftes fich gar nicht andere offenbaren fann, als eben in einer folden Man niafaltiafeit und Berichiedenheit bes Buchftaben; wie benn noch immer berfelbe Beift jedem auf eine andere Beife giebt ausil fprechen, was zwar verschieden flingt und fich verschieden gefial tet, weil es aus gan; verschieben gearteten Gemuthern beroot geht, aber boch indem es auf biefelbe Gefinnung gurutfmeift Beugniß giebt, baf fie von berfelben gottlichen Rraft burchbrun gen bed bei aller biefer Berichiebenheit festhalten fonnen bie & nigfeit bes Geiftes. Ja wenn nur in fo vielen einander theils fcheinbar ausschließenden theils leiblich erzeugenden verschiebenen Beifen biefes Beiftes gange Berrlichfeit fich offenbaren fann: fe muffen wir auch gefteben, bag wir ohne biefe Manniafaltigfeit auch bie fruchtbare Rraft bes Geiftes nicht eben fo gu erkennen alfo and bie Einigfeit bes Beiftes nicht eben fo feft gu balten vermogen mutben

So kann also m. g. Fr., wo wir aus anderen sicheren Zeichen Ursach haben benfelben Geist vorauszusezen, auch die große Verschiedenheit des Ausbrukts und der Gedanken, da sie ja doch denselben einen Geist verkündigen sollen, und niemals abhalten die Einigkeit des Geistes zu halten. Und übersehet nicht, wie schön hiermit auch das übereinstimmt, was wir gesungen has ben, Jeder, der nur irgend von oben geboren ist, der ist auch von Christo zum Bruder erkoren, und also ziemt auch allen, die sich eben so rühmen Brüder Christi zu sein, daß sie mit zedem solchen, der also auch ihr Bruder in Christo ist, in der wahren brüderlichen Einigkeit des Geistes leben ohne erst nach irgend etz was anderem nur besonders zu fragen.

Wenn nun aber feinesweges bie Uebereinftimmung im Buchftaben nothwendig ift gur Ginigfeit bes Geiftes, fo gebort auch eben fo wenig bagu bie lebereinstimmung in ber Urt und Beife gu banbeln. - Der Apostel erinnert und felbft auf eine febr beutliche Beife in bem gangen Berlaufe ber Rebe, aus welcher bie Borte unfered Textes genommen find, an basjenige, mas er bieruber ausführlich in feinem erften Briefe an bie Rorinther gefchrieben bat. Wem jene herrliche Stelle gegenwartig ift, ber fagt auch gewiß voraus, bag mit ber bier geforberten Ginigfeit bes Beiftes auch bie bort bargeffellte Berfchiebenheit ber Gaben muß verträglich fein. Gin Beift aber vielerlei Gaben, fagt er, Gin Berr aber vielerlei Hemter, und auf biefer Ginheit bes Geis fees und bes herrn beruht ja auch bie Ginigfeit bes Geiftes in ber Gemeine bes herrn. Die aber bie Berichiebenheit ber Gaben mit ber naturlichen Berichiebenheit ber GemuthBart offenbar sufammenhangt: fo ift es unmöglich, bag aus biefer ohnerachtet bes gemeinschaftlichen Biels und ber gemeinschaftlichen Lebensregel nicht follte eine große Mannigfaltigfeit in ber Urt und Beife au empfinden und gu handeln hervorgeben. Diefe muß alfo auch beffeben tonnen mit ber Ginigfeit bes Beiftes; und wenn wir um Die Ginigfeit bes Beiftes festguhalten auch glauben uber eine aenaue Aehnlichkeit gwifchen unferer Empfindungs, und Sandlungs, weife und ber unferer Bruber halten gu muffen: fo verkennen wir ben Billen bes herrn und überfeben, wie er felbft burch beufelben Geift bie Gemeine feiner glaubigen von Unfang an bat geftalten wollen; wir verfengen aller Erfahrung jum Eros, baff fie fo auch gestaltet bleiben muß, fo lange fie bier auf Erben fortbauert. Denn es ift offenbar, bag bier auf Erben bie faft unenbliche Berfchiebenheit in bem eigenthumlichen Befen ber eingelnen Menfchen fowol ale ber Gefchlechter und Stamme und

Bolfer ben Reichthum Gottes in ber Schopfung ber menfchlichm Ratur befundet. Und wie ber Cobn gefommen ift nicht ben Bater ju verbunteln fondern ibn ju vertlaren: fo foll auch biefer Reichthum nicht verbunkelt werben, wenn die Menfchen in bie Bemeine Chriffi eingeben, fontern bie gottliche Gnabe foll alle erleuchten aber ohne ihre Berichiebenheit zu gerftoren. Daber nun auch in ber Gemeine bes herrn nothwendig entfteht bie Berichiebenheit ber Baben, weil nicht in ber einen Geele fich alles in bemfelben Berbaltniffe entwiffelt wie in ber anderen, und eben baber nothwendig bie Berfchiebenheit ber Memter, weil wenn bas Bert bes herrn aufs befte foll geforbert werben auch ichn in bemfelben auf biejenige Beife muß gebraucht werben, welche feinen Baben und ber Eigenthumlichfeit feines gangen Befent bie angemeffenfte ift. Aber eben baber auch abgefeben von eigent lichen Gaben und Memtern im gangen Leben bie große Mannig faltigfeit, mit ber eben fo gewiß bie Ginigfeit bes Beiffes befichen foll, als bie Gemeinheit nur erbauen fann burch bie Berichiebm beit ber Gaben und ber Hemter.

Wolan denn m. g. Fr., wenn also auch hier gilt, was wir vorher von dem Buchstaben eingestanden haben, so daß auch die größte Verschiedenheit in der Empfindungsart und handlungsweise der Menschen, wie sie sich von selbst dußert in dem, mas sie dußerlich beginnen und treiben, uns nicht hindern darf die Einigkeit des Geistes mit ihnen festzuhalten, sofern es nur der selbe Geist ist, der sie zu so verschiedenem treibe: so fragen wir uns nun billig weiter, worin nun eigentlich diese Einigkeit des Geistes besteht, und woran die Gelbigkeit des Geistes erfamt wird, worauf jene beruht.

Die Einigkeit bes Seistes, die wir halten sollen, besteht werst in ber anerkannten Zusammengehörigkeit eben dieser Berschiedenheiten zu einem großen in sich völlig zusammenstimmenden wie in seiner Schönheit und herrlichkeit di herrlichkeit und Beibeit bes herrn verkundigenden ganzen. Wie dies das erste Stiff ber allgemeinen Menschenliebe ist, das wir ein Wohlgefallen sieden an allen noch so verschiedenen Gestaltungen und Entwikkelungen ber gesunden menschlichen Natur: so ist auch das estustente in der berüherlichen Einigkeit des Geistes, das wir und freuen in diese Mannigsaltigkeit deisstlichen Denkens und Lebend gestellt zu sein, daß die freundlichen Beziehungen zu derselben unser geistiges Wohlbesinden nicht storen sondern erhöhen, indem dadurch unser Blikk geschärft wird und unsere Ersahrung erweitert, und wir selbst uns badurch in unserem eigenthumlichen Weitert, und wir selbst uns badurch in unserem eigenthumlichen Weiter

fen ergangt finden, und es zugleich ale Ergangung anberer gleich. fam gerechtfertiget wirb. Darum fagt ber Apoffel, wie unmittels bar auf unferen Text folgt, Gin Leib und Gin Geift, wie er auch in bem Briefe an bie Rorinther fagt, Wir find alle in bemfelben Beifte ju Ginem Leibe getauft und ju Ginem Geifte getrankt. Bebort nun gur Einigfeit bes Geiftes biefes Bewuftfein, bag mir nicht jeber fur fich allein find fonbern Ein gemeinschaftliches Leben bilben als Gin Leib: fo burfen wir wol nicht vergeffen, benn ber Apostel bat zu viel Bleiß baran gewendet biefes auf unfere Berbindung gu Giner chrifflichen Rirche übergutragen, bag wie fie Ein Leib fein foll auch in ihr wie in jebem anberen lebenbigen gangen eine große Berichiebenheit ber Glieber fein muffe, bie fich unter einander alles mittheilen und fich gegenfeitig ergangen gu einer und berfelben Lebenstraft und Rulle, fo burch und fur einander genahrt und gebilbet, wie bie Glieber bes Leibes nur ein ganges bilben, und jedes nur auch mit allen anderen lebt und Rur je flarer und inniger biefes Berhaltniß ift, befto pollfommener ift auch bad leben entwittelt. Das will es beiffen, mas ber Apostel weiter in bemfelben Rapitel fagt, aus welchem unfere Textes : Borte genommen find, Indem wir hinanreifen gu ber volltommenen Erfenntnig Chrifti, follen wir auch immer mehr werben ein volltommener und vollendeter Mann. Go foll in eines gufammengeben alle Mannigfaltigfeit ber Gaben und ber Memter, alle Berfchiebenheit ber einzelnen Raturen, ber große Reichthum und bie unendliche Fulle driftlicher Gebanken und Empfindungen, bie unter verschiebene Menfchen vertheilt nur gufams mengenommen ben gangen Umfang und Inhalt ber Birfungen bes Beiftes offenbaren. Go foll alles gufammenftimmen gu einem gangen, und bas Beftreben und bes verfchiebenen aber burch benfelben Beift gebildeten immer in biefer Uebereinstimmung bewußt au fein, bas ift ber Anfang biefer Ginigfeit bes Geiftes, ju melcher uns ber Apostel ermahnt.

Wenn aber, wie schon jenes ahnliche Stutt ber allgemeinen Menschenliebe nur selten gefunden wird, sondern die Menschen schon oft um kleiner Verschiedenheiten willen einander feindselig entgegen treten statt an der gesammten Mannigsaltigkeit der menschlichen Natur sich zu erfreuen, da es doch hier so leicht ist bei der Verschiedenheit doch das gleiche zu erkennen, was ihr zum Grunde liegt, so auch in der christlichen Kirche fast überall die Verschiedenheit Mißfallen und Widerwillen erregt, und hier noch dazu kommt, daß wo dieser Fall eintritt auch immer gleich gestritten wird, ob in dem was und zurükfstieß auch wirklich

iener nicht fo leicht als bie menfchliche Ratur auszumittelnte Eine Beift porbanden fei, ber und chen gum Salten ber Giniafeit ber pflichten foll: fo tonnten wir wol bedenflich werden, bag es icon um ben erften Unfang ber Erfullung biefes apostolifchen Gebetts fo mifflich fiebe, und es beflagen, bag ber Gine Beift auf ben et bier aufommt nicht fo leicht zu erkennen ift, wie es scheint, als Die gemeinsame menschliche Ratur. Aber follte nicht biefer Schim boch immer ein falfcher fein? Freilich an außerlicher Gefalt und außerlichem Betragen muffen wir ben Geift nicht erfennen wollen, benn mit außerlichen Geberben fommt bas Reich Gotte Aber wenn wir boch wiffen, es ift ein und berfelbe Grif verheifen ichon in ben Beiten bes alten Bundes, erbeten fur und von bemienigen, in welchem bie gulle ber Gottheit mobnte, aus gegoffen biefer Bitte und jener Berbeifung gemag uber bigmi gen, fur welche ibn Chriftus erbat, und von biefen immer wieber allen verheißen, welche Chriffi Ramen befennen murben: ift und baburch nicht gang beutlich bas Gebiet bezeichnet, in welchen wir biefen Geift nicht etwa nur fuchen follten ale etwas, bas fich wenn auch sparfam boch bie und ba gerftreut wohl finden merbi fondern vielmehr vorausfegen als in biefem Gebiete ein fur alle mal und überall vorhanden? Und wenn es berfelbe Geift ift, ber biefe Einigkeit forbert, auf ben fie fich bezieht, und ber fie auch bewirken muß: follte er benn, worauf es boch allein aufommi nicht fich felbft erkennen? Und haben wir nicht Urfache genug su beforgen, bag er in benen am wenigften fei, bie ibn nirgmit anders feben wollen als an fich felbft und einem fleinen binf lein. Gewiß m. gel. Fr. hat ber Apostel Paulus nicht umfonft gefagt, Diemand fann Jefum einen herrn beißen benn nur burd ben beiligen Geift. Und nicht umfonft lebrt und Chriffus felbi auf eine gang einfache Beife auch hierin bas mabre vom fal fchen unterscheiben, indem er fagt, nur ber nenne ibn in Babt beit und fo bag es ibn jum himmelreich fubre einen bem in welchem auch bas Beftreben fei ben Willen feines Baters, bit namlich ber Gobn und offenbaret bat, ju erfullen. Wem alfe bas Rreus Chrifti nicht ein Aergerniß ift und eine Thorheit, for bern mer mas er gebietet als ben mahren Billen Gottes auft fennt - benn Gottes Willen fann niemand gnerfennen obne im auch erfüllen zu wollen, fonft mare er mahnfinnig und bejahit was er in bemfelben Augenblitte auch verneinte, - wer alfo Chriffi Lehre und Gebot ale ben mahrhaften Billen Gottes an erfennt: ber nennt ibn auch mabrhaft einen Berrn und thut et burch ben beiligen Geift.

Muf biefem Standpuntte m. Br. muffen wir und festhal. ten, und fo muffen wir bie Augen offnen, wenn wir nicht mit jenem migmuthigen Propheten glauben wollen fo gut als allein su fteben, fonbern bie taufenbe feben, welche ber herr fich auf. bewahret bat. Ueberall mo Chriffus auch nur fo auerkannt wird ba ift ber Beift Gottes, und ba follen wir uns freuen an allem, was er wirft. Je inniger wir biefe Wirfungen mitfuhlen, befto großer foll auch unfere Frende fein an bem mas fchon ba ift; je mangelhafter fie und noch erfcheinen, um befto mehr Behlgefallen follen wir baran haben, bag boch ein Anfang gemacht, und baff und felbft und anderen eine Thur aufgethan ift, um was berfelbe Geift fchon reicher und unferer Ratur gemäß in uns gewirft bat in eine großere Gemeinschaft belebend einzuführen. Diejenigen unferer Bruber aber, welche gu einer folchen freudigen Unficht nicht burchgebrungen find, wollen wir boch bei uns felbft entschuldigen mit einem abnlichen Falle, ber und gang nabe bor Augen liegt. Wir wiffen namlich aus ber Erfahrung, bag gu allen Zeiten, je weniger bie Menfchen von ber großen Mannig. faltigfeit ber menschlichen Ratur mußten, um befto mehr jebe Berichiebenheit fie auf eine feindselige Beife anregte, je mehr aber bie Bekanntichaft mit bem menfchlichen Gefchlechte fich erweiterte, befto mehr wuchs auch bie Befreundung, und bas feinbfelige Befen verlor fich.

Eben fo nun ift es in ber Rirche Chrifti. Denen unferer Bruber, welche am wenigsten wiffen von ber unerschöpflichen Mannigfaltigfeit in berfelben, ift es auch am leichteften ju vergeiben, wenn fie noch wo ihnen boch etwas bavon auffioft gu Feiner mabren Freude baran gelangen; aber bie beffer unterrichte: ten follten auch barin ihr Licht leuchten laffen und barauf vertrauen, daß fich nichts fo leicht fortpflangt als bie Freude, wenn fie nur mitgetheilt wirb. Suhlen wir aber, bag uns allen bierin noch etwas fehlt: wohl, fo lagt und zu unferm Erofte bebenten, baß die Rirche Chrifti noch nicht fo vollftanbig vorhanden ift, wie wir bies wol fagen tonnen von ber menfchlichen Datur. erft ber Rame bes herrn überall geprebigt fein; bat bie Gemeine bes herrn erft feften guß gefaßt unter allen Bolfern und Gefchlechtern: bann wird auch unfere Freude vollfommen fein. Die allgemeine Berbreitung bes geiftigen Leibes Chrifti und bas vollfommen innere Wohlbefinden beffelben: biefes beibes lagt fich nicht bon einander trennen. Darum, fo lieb es und ift, baf bie Giniafeit bes Geiftes immer vollfommener werbe unter ben Chris fen, und vermoge biefer inneren Bufammenftimmung aller Theile bas Bilb bes herrn sich immer reiner barfielle in feiner Gemeine: in bemfelben Maße muß und auch baran gelegen fein, so bis wir ben Umständen gemäß gern baran theilnehmen, bag die Licht bes Evangeliums sich immer weiter verbreite, und alle noch bunkelen Gegenden ber menschlichen Welt von bemselben erleuchtet werden.

Und fo kommen wir von felbst auf das zweite. Denn bie Einigkeit des Geistes besieht nicht nur in der Zusammensimmung alles verschiedenen von demfelben Geiste ausgehenden zu einem ganzen, sondern es gehort bazu auch bas Zusammenwirken biefe verschiedenen Theile bes ganzen zu Einem Zwefk und Ziele, nicht nur bas ruhige gemeinschaftliche Leben und Wirken.

Bon einem anbern Biele aber fann bei uns nicht bie Rebe fein als von bem bas Reich bes herrn auf ber Erbe gu forbem; bics ift, so wie ber Sauptgegenstand bes täglichen allgemeinen Gebetes bes Chriften, fo auch ber gemeinschaftliche Beruf alla. Was nun bie Mehrung bes Reiches Chrifti nach außen betrifft, fo fonnen wir baran gwar nur febr mittelbar theilnehmen; abn erwäget boch auch bier, wie fegendreich bie Ginigfeit bes Beiftes Wirfen nicht fur Berbreitung bes Evangeliums Chriften von verschiedenen Bolfern und Rirchengemeinschaften und in jeder auch wieber von gar verschiebenen Denfungsarten? Benn nun feiner bie Werke bes anderen fort, fondern fie benfen in bem rechten Sinne, fo nur Chiffus verfanbigt wirb, und forbern einander wie fie tonnen: febet, bas ift bie fcone Ginigfeit bes Geiftet, und Gott fegnet fie auch beut gu Tage, wie er immer geton bat. Wenn aber bas Reich uneins murbe, und jeber bacht gt nau genommen, es fei beffer, bas Chriftenthum wurde gar nicht verfundigt als in einer Geftalt, welche nicht gerate bie feinige if: fo murbe bas Werf untergeben burch Schulb berer, welche ber Bas und aber allen weit naber pflichtet find ibm gu bienen. liegt ift bas Beftreben bie Jugend empfänglich zu machen für bie Segnungen bes Chriftenthums, fo wie folche unter unferen ichon mundigen und felbständigen Brubern, welche verfaumt worben find in bem, was jum Beile ihrer Scele gebort, ju verbreiten. Machen wir bier nicht taglich bie Erfahrung, baf feiner alle fann? Bebarf nicht jeber felbft in feiner Birtfamfeit auf bit welche ibm bie nachsten fint, both immer ber Buife und Unter ftugung anderer? Bemerken wir nicht, wenn wir nur einige Bit gelebt haben, oft große und burchgreifenbe Beranberungen, fo baß gewiffe Borfiellungen gewiffe Unfaffungen ber Gemuther, welche fich lange Beit bochft fegensreich erwiesen batten, allmab

lig ober auch gleichsam auf einmal ihre Rraft zu verlieren scheinen, und es ber Ginnegart welcher fie angehoren nicht mehr gelingen will andere ju erregen und fich ihnen ju empfehlen? Werben nicht gange Gegenben, wo lange Beit Gleichgultigfeit unb laues Befen geberricht batte, oft erwarmt und wie neu belebt, wenn ihnen bad Chriftenthum in einer anderen ale ber gewohnten Korm bargeboten wirb? Zeigen fich nicht auch folche Berfchies benheiten und Bechfel überall im einzelnen und fleinen ebenfalle? Sebet, ba gilt es nun bie Ginigfeit bes Beiftes halten in eifrigem und jugleich bingegebenem Bufammenwirfen. Und ihr febet wol, wie febr bies beruht auf jener Frende an ben verfchiedenen Geffaltungen und Erweisungen bes driftlichen Beiftes. woran wir und nicht erfreuen fonnen, wie es ift, bas werben wir auch nie gern weber unterftugen in feiner eigenthumlichen Birffamfeit noch auch Bulfe bort fuchen fur bie unfrige. body fonnte, wenn alle waren wie Giner, bas Wert bes herrn nicht zu feinem Biele geforbert werben bei biefer Mannigfaltigfeit ber Beburfniffe, bei biefer verschiebenen Beschrankung ber Empfanglichkeit. Auf verschiedene Urt muß fich ber Beift ausspreden, burch verschiebene Menschen in Bort und That, bamit wo bas eine nicht an bie Gemuther bringt fie erweicht und ergriffen werben von einem anberen. Der flare Berftanb bes einen und bas leicht bewegte Gemuth bes anderen muffen einander nicht abftoßen und gu verbrangen fuchen, fondern vielmehr eines bas andere unterftugen. Wo einer merft, baß feine Strenge nicht Eingang findet, ba rufe er bie Milbe bes anberen gu Bulfe. Wenn fo alle Gaben nicht nur frei gelaffen werben fonbern berbeigerufen; wenn fo alle Memter nicht mit einander in Streit lienen fondern beilfam in einander eingreifen, alle Rrafte einander nicht abftumpfen fonbern ftarten: ba ift bie mabre Ginigfeit bes Beiftes, und wenn wir bie fest halten und bie Wirfungen berfelben balb im großen vereint balb im einzelnen gerftreut zu unferer Freude mahrnehmen, ba merten wir immer ausrufen muffen, D welche Liefe bes Reichthums, beibe ber Beisheit und ber Erfenutniß Gottes! Und ift es nicht gang baffelbe, wenn wir auf bie Forberung bes Bortes Gottes nach innen feben, auf bie fortschreitende Reinigung ber Gemuther von ben Irrthumern und ben Berberbniffen ber Zeit, auf bas machfende Berfiandnif von bem Borte Gottes, auf bie innigere Befestigung ber driftlichen Gemeinschaft? Wer mochte wol fagen, bag bagu auch nur in irgend einem fleineren Rreife irgend eine gute Gabe bes Beiftes, bie von oben berabtommt, überfluffig mare! wer wollte nicht bants

bar eingesiehen, daß wie jede Schrift von Gott eingegeben so auch alles, was von bem Geift Gottes in einer menschlichen Secle zeugt, auch nuze sei zur Lehre und zur Strafe, zur Befferung und

gur Buchtigung in ber Gerechtigfeit!

Alles aber, was wir und jest vor Augen geftellt, bie Bm breitung bes Evangeliums unter ben verfchiedenften Bolfern, bie gleiche ober vielmehr immer gefegnetere und verflartere Erhaltung beffelben unter allen auf einanber folgenben Gefchlechtern, bie fortschreitende und fich immer erneuernde Reinigung ber Gemei nen und ihrer einzelnen Glieber: alles bies ift immer nur bas Berf ber Ginigfeit bes Beiftes. Romen nun in allen biefen Beziehungen auf ber einen Seite auch wir auf unfere Beit mit berglicher Dankbarkeit gegen Gott binfeben, wie ber Geift bis Bengniffes fich machtig regt, nachbem er lange ju fchlummen gefchienen, wie Jung und Alt mit großerem Ernft nach Gott frogt wie ber Ginn fur bas gottgefällige empfindlicher ift, und bas Ur theil fich bestimmter auspragt: fo lagt und bas gur fraftigen Inf munterung gereichen immer fefter gu halten an ber Lehre unt & mahnung bes Apostels. Wenn wir aber qualeich uns nicht ber gen tonnen, wie bas driftliche Leben unter uns auch in biefer Begiebung feine Schattenfeite bat; wie es auch jest nicht an Un verträglichkeit und Zwiespalt fehlt, welche nicht erbauen sondem gerftoren; wenn wir gefteben muffen, bies Berberben fei im bod ften Grabe anftettenb, und die Aufforderung oft fo bringent, bat manches Mal auch ber milbefte mit verftrifft wird in Storungen bes Friedens: wolan, fo lagt und baraus lernen, bag es mit allem bem nichts leichtes fein muß um biefe Ermahnung bes Apostele. Darum nun lagt und im gweiten Theile unferer Bo trachtung feben, mas wir vornehmlich zu bebenfen haben und und queiquen muffen, wenn bie Giniafeit bes Beiftes foll feft gehalten werben.

II. Last uns zu bem Ende auf den ganzen Zusammenbanz und Inhalt der Worte unseres Textes sehen. Der Apostel sagioned fleisig die Einigkeit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Run ist es freilich deutlich, daß von Frieden nur die Rede sein kann, wo es wenigstens Gelegenheit und Beranlassung giebt zum Streite, und daß Friede immer eine Berschiedenheit in den Ansichten und Bestredungen derer vorausseszwischen denen er statt findet, weil es eben Friede ist und nicht Einerleiheit. Doch aber vermissen wir nur um so schmerzliche eine nähere Erklärung dieser Worte und fragen, worin dem das Band des Friedens eigentlich bestehe. Indessen wir nicht

glauben, daß ber Apostel hier etwas unbekanntes werbe vorgesschrieben haben, etwas, wovon er nicht voraussezen durfte, daß bie an welche er schrieb Beranlassung hatten es auf eine und dieselbe Weise zu verstehen. Und dies führt uns auf die früheren Worte bes Apostels, auf welche er hier zurükkverweist, Co ers mahne nun auch ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wandelt in Demuth und Sanstmuth und durch Geduld, in welcher ihr berufen seid, und vertraget einer den anderen in der Liebe. Also dieses m. g. Fr. ist das Band des Friedens, durch welches die Einigkeit des Geistes sessgehalten werden muß: Demuth und Sanstmuth und Geduld, mit welcher jeder den anderen verträgt in der Liebe.

Ja gewiß, bei ber großen Berschiedenheit, welche auch unter ben Chriften fatt finbet, ift Demuth bas erfte und nothmen: bigfte, wenn bie Ginigfeit bes Beiftes foll erhalten werben. Worin beffeht aber eigentlich bie mabre Demuth, bie und fo oft als bie gang eigenthumliche Tugend bes Chriften gepriefen wirb? Micht barin m. g. Fr., baß einer fich erniebrige und herabseze unter bie anderen, benn fonft wurde bie Demuth bes einen bie Demuth bes anderen aufheben und unwirkfam machen, und fie wurde fatt bas Band bes Friedens ju fein vielmehr, je ernfili. cher alle fich ihrer befleißigten, um fo mehr nur eine neue Quelle ber 3wietracht werben, und nur baraus entfteben, bag jeber jebe Laft und jebe Berantwortung fuchte von fich ab und auf bie anberen ju malgen. Die mahre Demuth m. g. Fr. befteht vielmehr barin, baf feiner weber bei fich noch bei anderen — benn mogu maren wir in einem fo engen Sinne als Chriften auch Bruber, wenn wir hierin einen Unterschied machen wollten jeder gwischen fich felbft und einem anberen? - einen Berth fege auf bas, mas affein in ber gemeinsamen menschlichen Ratur und in bem, mas in Begiehung auf biefelbe ben einen von bem anberen unterscheis bet, ober in ber Perfon und ben perfonlichen Umftanden eines jeben feinen Grund hat; fonbern bag nur Berth gefest werbe auf bas, was bas Wert bes gottlichen Geiftes ift in ber menfch. lichen Ratur. Die mabre Demuth bes Chriften hat gar nichts gemein mit ber perfonlichen Schagung eines einzelnen im Bers aleich mit einem anberen, fonbern fie ift bie gerechte Schagung ber menfchlichen Ratur in Bergleich mit ber gottlichen Gnabe. Cie begieht fich aber freilich in jedem auf feine eigene Perfonlichfeit, weil wir bas reinmenschliche in uns felbft, wenn es gleich auf ber einen Seite auch eine gottliche Sabe ift, boch auf ber anberen mit bemfelben Rechte, mit bem wir und als lebenbige und

thatige Befen betrachten, auch und felbft gufchreiben. Denn wenn gleich auch ichon von Geburt an ein Unterschied unter ben Rem fchen besteht von biefer naturlichen Seite angefeben: fo miffin wir boch, bag biefer fich in einem jeben nur burch feine eigene Gelbfitbatiafeit entwiffelt, und fo lagt fich benn, wenn wir bier auf allein feben, bas allerbings boren, was oft genug gefagt wird, baff jeber in einem gewiffen Ginne fein cigenes Bert if indem er bas, mas er anderen in feiner Entwiffelung verbanft und in biefem Kalle befindet fich jeber ohne Ausnahme - wieber aut macht burch bas, mas fpaterbin auch er wieber anderen ju leiften im Stande ift. Und ba geschiebt es benn gar frict, baß einer, indem er von biefem Standpunfte aus fich mit anberen vergleicht, fich feiner felbft überhebt und bann burch Stoly und Sodmuth freilich allemal nur einem tieferen Ralle entgegengebt; aber wenn einer bavor bewahrt bleibt fich felbft maßig ichat und andere im Bergleich mit fich eber gu erheben geneigt ift als berabiufegen, und mir nennen bies Demuth: fo ift bas nur tie lobenswerthe gefellige Demuth eines gutartigen Menfchen, welche, wenn fie teine Biererei ift fonbern mit ber Babrbeit befiebt, bed nur bie moglichfte Abmefenheit jenes verfehrten Sochmuths fein fann, und wozu bie Erleuchtung bes Chriftenthums nicht noth wendig ift. Bang anbere aber wird es, fobalb uns bas bobete und gottliche leben aufgegangen ift. Dann erfennen wir, wie aller Unterschieb, ber innerhalb ber uns allen gemeinfamen urfpring lichen menschlichen Ratur nachgewiesen werben fann, und wenn wir auch bas gewöhnlichfte ja niebrigfte und untergeordnetfie wie mittelbar mit bem berrlichften und vortrefflichften vergleichen, mas nur bie reich begabte Derfonlichkeit unter ben gluttlichften Um ftanben leiften fann, bag body biefer gange Unterschied verichmin bet, fobalb mir ben naturlichen Menfchen auch in feiner größten Schonheit und herrlichfeit mit bem Menfchen vergleichen, ber aus Gott geboren ift, und in welchem ber Geift Gottes mobnt Das leben aber, welches biefer uns bringt, vermogen wir nicht uns felbft beigumeffen; benn wir miffen, bag es aus Gott femmt Darüber alfo muß jeber, wenn er nicht in ber größten Gelbf taufchung leben will, Gott allein bie Ehre geben, und eben birfic nun m. g. Fr. ift bie mahre Demuth bes Chriften und auch fo mabrhaft eine ihm eigenthumliche Tugenb, ale biefes leben aus Gott ihm eigenthumlich ift. Und biefe Demuth ift gewiß bab Band bes Friedens; benn ihr ift es naturlich jedes Bert bes gottlichen Beiftes auch in anderen boch und werth ju achten. Bas ber gottliche Beift anberen giebt auszusprechen und barge

ftellen von ber Ruffe bes gottlichen lebens, bas muß jebem mabr. baft bemuthigen nicht nur weit über bas naturlich menschliche in ibm felbft geben, fonbern ibm minbeftens eben fo viel merth fein als bas, mas ber Geift ibm felbft gegeben bat bervorzubringen; ja noch bober muß jeber achten, was bem anberen gegeben ift, weil bas mangelhafte unferes eigenen Wirkens burch bie Gabe bes anderen ergangt wirb. Diefe Demuth alfo beforbert fowol bie Uebereinstimmung aller biefer Berfchiebenheiten ber Gaben und mas bamit gufammenbanat, wie wir porber geseben baben. als auch bas Busammenwirken berfelben zu bem gemeinschaftlichen 3meffe. Denn bas Berfchmaben beffen, woran wir gwar benfelben Beift ertennen, was und aber fonft fremd ift, wird niemals frei fein von verberblichem Gigenbunkel, und nur bie mabre Des muth macht und geneigt auch auf untergeordnete Beife und gleichfam in bem Berfe, bas einem anberen Rnechte anvertraut ift, bulfreich zu fein, worin boch bie Ginigkeit bes Geiftes fich am ichonften und rubrenoften ausspricht.

Aber eben fo mefentlich gehoren auch Sanftmuth Lang. muth und Gebuld ju bem Banbe bes Friedens, wodurch bie Ginigkeit bes Geiftes festgehalten werben muß. Denn bas ift wol eine febr allgemeine Erfahrung, bag bie Ueberzeugung, welche wir von anderen baben babon, bag fie aus Gott geboren find und Gaben bes Beiftes empfangen baben, aus benen ihre Gebanten und Sandlungen bervorgeben, gar febr ungleich ift. Geber ift bas wol von anderen, bie ibm naber fteben, fo feft überzeugt, baß ibn nicht leicht etwas irre machen fonnte, und wo es fo fteht, bat es auch feine Roth mit ber Ginigfeit bes Geiftes. Uber in Begi hung auf andere ift bie Ueberzeugung fchmacher und je fchmacher befto mehr auch Schwanfungen ausgefest. Und in foldem Salle werben wir bann am leichteften irre, wenn vieles portommt in ihren Meußerungen und ihrer Lebensweife, mas unferer eigenen Urt und Beife fremb ift. Dann wird es uns fchmer auch bies aus bemfelben Geifte zu verfteben; und wenn wir auch nicht furzweg abforechen und verdammen, fo gerathen wir boch nur gu leicht aus Ungebulb in Berfiimmung und in vertebrten Eifer, und bie Ginigfeit bes Beiftes ift geftort. Das murbe uns nicht begegnen, wenn wir nach bem Rathe bes Apostels fanfts muthig und in Gebuld allewege nuchtern waren unbefangen und wachfam, um bas leben bes Geiftes in allen feinen verschiebenen Bergweigungen und Gestaltungen ju verfolgen, wenn wir nicht cher rubten, bis wir bie Menschen um und ber auch wirklich verftanten haben. Unferer eigenen Echwachheit, fei es nun Be-

Schränktheit ober ungebulbige Uebereilung, follen wir es immer sunachft gufchreiben, wenn es und nicht gelingen will bas frembe su verfteben, und uns felbit gufprechen gur Lanamuth und Ge bulb. Bir follten und niemale begnugen mit einer mabridein lichen Bermuthung ober eingebilbeten Gewiffheit, bies und jenes, weil es nicht unfere Borffellung ift und unfere Sanblungewiff fei unchriftlich ober fundlich. Wir follten niemals glauben m fere Bruter in folchem Ralle gu verfteben, wenn wir und nicht auch Rechenschaft barüber geben tonnen, wie benn eben bich wenn es undriftlich ift und fundlich, boch in ihm gusammen be ftebt mit allem, worin wir bie Gelbigfeit bes Beiftes nicht bir fennen burfen; und follten fo lange immer in Sanftmuth und Gebuld ausbarren, bis wir zu einem Berftanbniß gelangen. Die oft murbe bie Einigfeit bes Geiffes ungeffort bleiben, und bri berliche Berbaltniffe ungetrubt, wenn wir alle nach biefer Regel banbelten! Und ift nun wirflich bem, mas boch Birfung bes Beiftes ift, auch fundliches und verfehrtes beigemifcht; finden fic auch in Gemuthern, welchen ber Geift Chriffum verflart, mehr ober meniger Stellen, wo bas Befen bes Chriftenthums undent licher ausgeprägt und vermischt erscheint: bann thut es erft nicht noth Sanftmuth und Langmuth angumenden, um bie Einigfeit bes Geiftes zu erhalten, ohne welche bas lebel nicht fam ge beffert werben. Dber wo maren wir insgesammt, wenn ber Er lofer mit feinen Jungern, an benen fo febr vieles auszufegen mar, in bemfelben Ginne nicht hatte wollen burch biefes Band bes Friedens bie Ginigkeit bes Geiftes erhalten? Ja gewiß nur auf biefem Bege fann es babin fommen, daß wir alle erfennen und erfannt merben; bag wir alle aus Ginem Geifte thatia find an bem Berte bes Berrn, mit einander wirfend und auf einanter. Dies ift ber Preis ber Demuth und ber Gebuld.

Wenn wir nun m. g. Fr. in unseren lezten Betrachtungen barauf vorzüglich ausmerksam gewesen sind, daß, so wie die volksommene Liebe die Furcht austreibt, so auch alles, was die Bolksommenheit der Liebe in uns hindert, immer auf irgend eine Weife Furcht ist: sollen wir nicht auch heute in Beziehung auf dieles herrliche und köstliche Werk der Liebe namlich die Einigkeit des Geistes uns fragen, ob nicht, wenn wir sie nicht kesthalten denn daß alsdann auch die Liebe schwach sein muß, leidet keinen Zweisel, — auch dieses seinen Grund in irgend einer Furcht daben mag. Wohl m. g. Fr. wird uns dieses bei näherer Erwägung nicht entgehen können. Denn hochmuth nicht minder als lungeduld und salscher Eiser haben ihren Grund in der Furcht

Bon ber Ungebuld ober bem falfchen und verfehrten Gifer ift es fcon eber flar, baf fie in ber Regel bei bem gefunden werben, beffen Berg nicht fest ift, und ein unficheres Bewugtfein und Kurcht find fo genau mit einander vermandt, bag wir ichon in Bebanken beibes nicht von einander trennen fonnen. Bebenken wir aber noch biefes, wie bier Ungebuld und Gifer vorzuglich burch bas frembe in ben Borftellungen und ber Sanblungsweise anberer erregt wird, und wir fragen und, weshalb boch einer bas mas ibm entgegentritt auszurotten ober menigftens entfernt zu balten fucht: fo ift wol faum eine andere Untwort zu geben, als bag er weil er es nicht verfteht irre gemacht zu werben furche tet auf feinem Lebenswege, und biefe Rurcht ift es eben, woburch chriffliche Sanftmuth und Gebuld, welche nur von ber Liebe ausgeben fonnen, aus feiner Geele verbrangt merben. Schwerer aber ift es vielleicht bom Sochmuthe einzuseben, wie er mit ber Rurcht jufammenhangt, ba bie bochmuthigen eber fcheinen anbere in Rurcht gu fegen als felbft furchtfam gu fein. Aber wenn wir und einen Chriften benfen, ber boch einen Werth fest auf feine Perfonlichkeit und biefe berausheben ju muffen glaubt: muffen wir nicht glauben, bag es ihm noch fehlt an bem rechten Bertrauen auf bie Rraft bes Geiftes, und bag er beshalb - Mangel an Bertrauen ift aber boch immer Furcht - glaubt, er muffe auch feine einzelne Ratur mit ihren Eigenthumlichkeiten und fein befonberes Leben, wie es fich entwiffelt hat, mit in bie Dagschale legen? Gewiß fann unter Chriften nur ein folcher Mangel an Bertrauen bie Urfache fein, wenn einer fich felbft überfchat und vielleicht fur bie Forberung bes Reiches Gottes fich felbft fur unentbehrlich halt mit bem, mas er gemiffermagen als fein eiges nes Wert und als eigenen Befig anfeben tann. Ift biefe Furcht erft aus ber Geele vertrieben, fo fallt auch jeder Sochmuth von felbft meg. Benn wir feft auf bas Bort bes herrn vertrauen, baf fein Reich, welches nach unferen beffen Rraften gu forbern doch ber 3mett unferes lebens ausschliegend fein muß, bon ben Pforten ber Bolle nicht fann übermaltigt werben; wenn wir barauf vertrauen, bag es burch bie Birtfamteit bes Beiftes Gottes zur rechten Stunde niemals fehlen werbe an tuchtigen Bertteugen um bas auszurichten, was jebesmal gefchehen muß; wenn wir in Begiehung auf bas, was ber einzige Gegenstand unferer Sorge fein foll, in biefer Furchtlofigfeit gegrundet finb: marum follen wir bann angftlich gufammenrechnen, was und wie viel gerate wir wol auszurichten im Ctanbe fein mochten? Der gotteracbene und gottvertrauende bat feinen Reit jum Sochmuth, fo

wie ber, beffen herz fest geworben ift in bem gottlichen Werte, nicht leicht versucht werben wird zur Ungeduld und zu einem falschen Sifer: sondern in Liebe werden biese jeden andern ertragen, für die gemeine Sache bes Christenthums auf jeden rechnen, bei welchem sie Spuren antreffen von der Wirksamkeit des Geistes, und jeden solchen verstehen wollen um felbst von ihm geforden zu werden und wo es noth thut auch wieder ihn zu fordern und zu beffern.

Co m. g. Fr. ermabnt ber Apostel gur Ginigfeit bes Gi fes bie Chriften, an welche er fchreibt, feiner befonderen lage ge maß als ein Gefangener bes Berrn. Gin folder nun mar er auf folche Beife, bag man beutlich fieht, aus feiner Geele mar alle Rurcht verschwunden. In Reiten war er ein Bote bes Evange liums, in aller Freiheit rebend und hanbelnd und auf nichts an beres febend noch nach etwas anderem tichtend und trachtenb als baf ihm gegeben werbe freudig ben Dund aufzuthun, auf baf er Bengnif gebe bon bem, beffen Diener er mar. Ale im folder Zenge bes herrn, ber feine menfchliche Gervalt fein Uchel feinen Job fürchtete um bem Berufe treu gu fein, ben er bon oben empfangen batte, ale ein folcher ermabnt er jur Einigfeit bes Beiftes, und biefer Ermahnung foll fein Beifpiel ben rechten Rachbruft geben und bie Chriften anfpornen eben fo alle furcht aus ihrer Geele treiben gu laffen burch bie Liebe, bamit fie auf biefe Beife gewiß fleißig murben burch bas Band bes Rriebens bie Giniafeit bes Geiftes gu balten.

Daß er nun aber ermabnt ale ein Gefangener bes bernie bas erinnert und freilich noch an etwas andered. In bemielben Sinne wie er find es jest nur noch wenige Menfchen; ber Rampi bes Lichtes gegen bie Rinfternif, ber Streit fur bas Bort bes herrn bat eine andere Geffalt angenommen: aber fo viel liegt boch ju Tage, baf fo lange biefer Streit noch beftebt bie Erent in bem Dienfte bes herrn eine Quelle mannigfaltiger Uebel wirt Wenn auch nicht gefangene und verfolgte aber boch gebruffte und leibenbe auf mancherlei Beife find alle, welche beharrlich und mit Unftrengung arbeiten an bem Berfe bes herrn. Giebt es nun immer noch genug zu bulben fur biejenigen, welche Die ner bes herrn find: warum follen wir m. g. fr. bie leiben bet Rirche Chriffi noch vermehren und fie jugleich verunreinigen burd Uneinigfeit? Warum follen wir bie Geburtschmergen ber neuen Welt noch scharfen burch bie Bein, welche aus bem Mangel an Einigfeit bes Geiftes entfieht? Warum foll an bem duften Streite noch ber innere Zwiespalt bingufommen, in welchem bie

Rrafte fich gegenfeitig aufreiben, welche gufammen gehalten merben follten jur fegenereichsten Bereinigung? Barum wollen wir immer aufs neue auf bie traurigste Beife bie Erfahrung machen, bag felbst bas, mas ber Geift bes herrn unter uns wirft uns boch nicht gebeihlich werben fann, wenn wir uns in Uneinigfeit einander vergehren? Go wollen wir und benn gu Bergen geben laffen bie Ermahnung biefes großen Streiters Chrifti, ber uns gleichsam bei feinen Banben beschwort. Immer aufs neue wollen wir und einander gufprechen bei allen Rampfen, bie bas Reich Gottes noch immer gu befteben hat mit ben Dachten ber Finfternig, feftguhalten bie Ginigfeit bes Beiftes burch bas Band bes Friedens. Immer beffer wollen wir und gewohnen mit Freudigfeit aus Ginem Beifte hervorgeben ju feben bie Manniafaltiafeit ber Borftellung und bes Buchstabens eben fo wie bie Mannigfals tigkeit ber Gaben und ber Aemter und wie bie Mannigfaltigkeit ber Raturen und Sandlungsweifen, bamit im Bertrauen auf bie Rraft bes Ginen und felbigen Geiftes fich immer freudiger und freier unter une gestalte bie lebereinstimmung aller ju einem gangen, auf bag fo in allen und burch alle verherrlicht merbe berjes niae, ber ba mirfet alles in allem! Amen.

### XLIX.

Wie der Same des gottlichen Worts weggenommen wird.

### Tert. Luf. 8, 12.

DR. a. Fr. Wenn wir an bas guruft benfen, was in ber gulest vergangenen Beit uns vorzuglich in unferem gemeinsamen firchlichen Leben bewegt bat; wie wir mit einander bas Reft ber Musgiegung bes Beiftes und ber erften offentlichen Drebigt bes Evangeliums gefeiert baben, bon welcher an erft in Gerufalem eine orbentliche und fesifiebenbe Gemeinbe von Befennern unferes herrn ift gefammelt worben, und fo bas Bort Gottes in guten Beiten und in fchlimmen verfundiget immer weiter feinen lauf genommen bat, wir tonnen nun fagen faft uber bie gange Erbe; wie außerbem in ben vergangenen Bochen überall in ben ber schiebenen Gemeinden unferer Stadt bier etwas fruber bort et mas fpater eine Angabl junger Chriften aufgenommen worben if in ben Schoog ber Rirche, welche von fich bezeugt haben, baf fie bas Bort Gottes empfangen batten in ihre Bergen, und baf fie gefonnen maren es gur Richtschnur ibres lebens gu machen: wenn wir hieran guruff benten, fage ich m. g. Fr .: fo muß und wol auch gang befonders bas ein gemeinfames Unliegen und ein wichtiger Gegenstand unseres Rachbenkens fein, wie wir wol bas Gebeiben bes Bortes Gottes überall um und ber, fo weit nur irgend unfer Ginflug fich erftretten fann, am beften gu for bern vermogen? Ift es und aber biermit Ernft, fo muffen wir wol guborberft mit einander barüber nachbenfen, mas wol bei ber Beschaffenbeit ber menschlichen Geele und bes menschlichen

Lebens biefem Gebeihen bes gottlichen Worts am meiften im -

Diefe Betrachtung bat mich barauf gebracht bas Gleichniß unferes herrn, aus welchem bie verlefenen Worte genommen find. und welches fich bekanntlich bierauf gang vorzüglich bezieht, theilweise jum Gegenstande unferer nachften Betrachtungen gu machen. Denn m. g. Fr. bie Rraft bes gottlichen Borte ift freilich eine gottliche, und wir fonnen nichts weber bagu thun noch auch bas von nehmen: wir alle aber find boch nach Gottes Willen und Ordnung bie Erager biefer gottlichen Rraft, benn fie wirft nicht anbers als burch menfchliche Berfundigung und Auslegung, nur baff wir wie ber Apostel fagt bas toffliche Rleinob in schmachen und gerbrechlichen Schalen bemabren. Und barum wird boch bas gottliche Wort wiewol an und fur fich felbft immer und überall fich felbft gleich naturlich in feiner Wirkfamkeit ein ftarferes ober fchmacheres burch biejenigen, welche berufen find es fortgubemegen. Aber nicht nur biefes, fondern weil es auch lebendig aufgenommen werben muß, wenn es eine meufchliche Geele umgestalten foll und fie Gott befreunden, fo fommt es nicht nur barauf an. mit welcher Rraft und mit welchem Gefchiff wir es banbhaben und ben Menschen anbringen, sonbern auch barauf, in welcher Berfaffung fich biejenigen befinden, welche es vernehmen; benn auch am reinften vorgetragen und am fraftigften empfohlen wird es boch nur bem gemäß balb mehr balb weniger wirfen. eben biefe Beschaffenheit berer benen geprebigt wird ift ber Gegenftand, womit fich biefes Gleichniß bes Erlofers befchaftigt. Ich feze es ale befannt voraus und habe beshalb nur benienigen Theil ber Erflarung beffelben gelefen, mit welchem wir es beute jundchft zu thun baben.

hierbei wurde ich wenig schaffen in einer kurzen Rebe, wenn es nothig ware zu biesem Behufe erst eine Verständigung ober eine Ausgleichung zu suchen in Beziehung auf die verschiedenen Meinungen, welche wie unter den Christen unserer Tage überhaupt so auch wol unter uns gesunden werden über den Teufel, wie es in den Worten unseres Tertes heißt, oder den argen, wie in einer anderen Erklärung unseres Gleichnisses vorkommt. Denn m. g. Fr. wenn wir uns ein Wesen bieses Namens und des daran haftenden Bildes wurdig benken, so muß doch alles was Versuchung ift und Verleitung zum bosen, alles was ein hinderniß sein will für die Wirksamkeit der göttlichen Gnade mit zu dem Gesschäfte und zu der Freude dieses Wesens gehören, und nichts dies ser Art darf ihm fremd sein. Dann darf also auch nicht nur

Eines befonders, wodurch bas gottliche Wort fur bie menfcliche Seele verloren geht, biefem argen gugefchrieben werben, fonbem eines wie bas andere. Benn alfo ber Erlofer weiterbin in unfo rem Gleichniffe faat, bas Bort bleibe bei vielen unwirffam, weil fobalb Zeiten ber Unfechtung fommen fie abfallen; wenn er ber nach fagt, es fonne bei anberen nicht gebeiben, weil bie Gorgen und bie gufte bes lebens es nur gu balb weit überwachfen und unterbruffen: fo fragen wir billig, warum foll an biefen beiben lesten ungunftigen Ausgangen ber Tenfel ober ber arge meniger Untheil baben ale an ienem erften? gaffen fich etwa Unfechtum gen und Berfolgungen, welche bas Evangelium und feine Befen ner pon je ber erfahren baben, nicht auf ibn guruftführen, menn boch bie Schrift von ihm fagt, baff er umbergebe wie ein brullender Lowe und fuche, welchen er verschlinge? \*) Und wie, ibm follten wir nicht bie Lottungen jufchreiben burfen, bie noch ju pon ben Freuden und ben Luften bes lebens ausgeben, ba " boch querft bie erften Menfchen burch bie finnliche Luft gelofft hat? Dber bie Mengfilichfeit und ber Mangel an Befinnung, ber aus ben Gorgen biefes Lebens entfteht, foll nicht auf feine Red nung fommen, ba boch von ihm gefagt wird, er babe fein Baf in ben Rindern bes Unglaubens? \*) Alfo baran fonnen wir nicht zweifeln, ber Erlofer hatte eben fo gut auch bei jenen anberen Ertlarungen bie er giebt fagen fonnen: ber Teufel fommt und nimmt bas Bort hinweg, inbem er Unfechtungen an bie Gelk bringt; ber Teufel fommt und nimmt bas Wort binmeg, indem er bie Geele verftrifft balb in bie Gorgen balb in bie lufte be Alfo ift auch bier bei biefem erften Sauvtftuffe unferes Gleichniffes bies nicht bas unterscheibenbe, worauf es vorniglio ankommt, bag er bier ben argen ale Urbeber angiebt und ber nicht: vielmehr fagt er bies fur bie anderen Ralle auch gulfigt bier eber ein fur alle Mal; bas eigenthumliche aber, was er bir im Sinne bat, ift fruber. Inbem ber Ertofer bernach fagt, Bem Beiten ober Anfechtungen fommen, fo fallen fie ab; wenn fie m ter bem Reichthume und unter ben Gorgen bes lebens aufmad fen, fo erftifft bas Bort: fo giebt er in bent einen und bem @ beren Kalle eine besonbere febr merkliche und von außen ber auf bie Geele wirkenbe Urfache an von biefem Berlorengeben be gottlichen Bortes und feiner Fruchtbarteit; bier aber giebt er tim folche an, fonbern fagt, Die am Bege gefaet find, bas find bie

<sup>\*) 1.</sup> Petr. 5, 8.

<sup>&</sup>quot;) Ephef. 2, 2.

melche bas Bort boren, aber bernach fommt ber arge, und ohne weiteres nimmt er es von ihrem Bergen. Das ift alfo ber eigentliche Sampipunft, wornach wir zu fragen, bas ift es, mas wir und naber beutlich ju machen haben, wenn wir ben Erlofer verfteben wollen, wie es boch jugebt, bag bei manchen Menschen bas gottliche Bort, wiewol es ihnen angebracht und gleich. fam in bie Seele gefaet wirb, noch ohne grucht bleibt ja nicht einmal bis zum Reimen gelangt, ohne bag man eine beffimmte auffere Urfache ober Beranlaffung bagu angeben tonnte. Und an Erfahrungen bieruber wird es gewiß feinem unter uns fehlen. Dun fann man freilich fagen, bag auch zu allem, mas in ber menfchlichen Belt gefchieht, boch irgend etwas auferes mit-Allein je mehr fich biefes wie es bier gemeint fein muff in bem alltäglichften und gewohnlichften Lebensgebiete verliert, um befto mehr muß boch bie Schuld bes Berlaufs auf ben inneren Gemutheguftand gemalt werben. Und bies find bemnach bie beis ben Fragen, die wir uns hierbei vorzulegen haben: querft, mas benn bas eigentlich fur ein Gemuthequitanb fei, bei welchem ein fo fchnelles Berlorengehen bes Bortes moglich ift; und bann meitens, wie biefer Buffand bervorgebracht wird. Saben wir uns biefe Fragen beantwortet m. gel. Fr., fo miffen wir bann auch, wie wir jeber fich feibft, und wie wir traft ber liebe, bie und gufammenbalt und verbindet, auch andere vor einem folden Untergange bes gottlichen Bortes in bem Bergen gu behuten haben.

1. Fragen wir alfo, Was fur ein Gemuthszustand ift boch bies, bei welchem auf eine so leichte und unerklärliche Weise, wenn bie geistige Kraft des gottlichen Wortes wirklich in die menschliche Seele aufgenommen ift, wenn das Wort wirklich, wie es in der anderen Erklärung des Gleichnisses heißt, in das herz gesäet worden ift, boch wieder kann hinweggenommen werden und versloren geben?

Um uns diese Fragen zu beantworten, laßt uns recht genau an das Bilb uns halten, welches der Erlofer uns vor Augen stellt. Da finden wir den Gegensaz zwischen dem Akker, in welschen eigentlich der Samann das Wort sam will, und zwischen dem Wege, auf welchen einzelne Korner desselben fallen und dann eben da nicht gedeihen konnen. Ueber den Akker m. g. Fr. geht der Pflug und zieht seine tiesen Furchen hindurch. Die Oberstäche und das tieser liegende werden mit einander vermischt, daß das eine auf das andere zu wirken vermag, und was auf die Obersstäche gelegt wird eindringen kann in das innere. Nach dem

Bfluge geht bie Eage barüber, um ben fibrenben Bufammenbang ben jener noch übrig gelaffen bat unter ben einzelnen Theilen, auch noch hinmegrunehmen; und wenn bann fo ber Boben auf geloffert ift, bann freuet ber Sdemann ben Samen binein. Strut er ibn bann auch nur auf bie Dterflache: jedes Thautropfdm, welches barauf fallt, jebe leife Bewegung ber Luft brinat unter ben einzelnen Erbtheilchen eine Bewegung berbor, burch melde bas Camentorn immer tiefer einbringt unter bie Dberfidde und fo babin gelangt, wo es verborgen und ungefiort jenen mobilbi thatigen Sob flirbt, burch welchen es nicht allein bleibt fonbem viele Krucht bringt. D. g. Kr., was giebt uns bas für ein Bil pon ber Seele, bie einem folchen Alffer gleicht? - Sier feben mir bie lebenbige Empfanglichfeit ber Geele abgebilbet fur bit beilfamen Wirfungen von oben; bier wird und ein Gemuth bar acfiellt, in welchem es bas gewöhnliche ift, bag beilfame Roben und Borftellungen in bas innere bringen und fich bort verfenten-Sind fie aber ba, bann geht auch ohne Storung bie Befruchtung ber Geele burch bas gottliche Wort von ftatten, bann wird burch iebes Samenforn ein neues leben in ber Seele gewefft; mb wenn wir auch nicht fagen burfen, Reines geht verloren: fo ent fieht boch nach Dagaabe bes übrigen eine reiche und gefrantt Grnte.

Aber was ift ber Beg? Da m. g. Fr. bringt nichts unter bie Dberflache, fonbern alles bleibt auf berfelben liegen. Freilich viele Bewegungen und Erschutterungen erfahrt ber Beg, aber fie gebeiben nur bagu, bag er immer mehr verhartet wird, immer fo fter bie Dberflache gufammengebrufft, und jede Doglichfeit immet mehr entfernt, bag irgend etwas fonne in bie Liefe einbringen. Da ift alfo auch feine Thatigfeit zu erweffen, fonbern mas auf ben Weg fallt ift wie verloren und bie Beute eines jeben, ber th nehmen will; ba ift feine Rabiafeit porbanden etwas fefisibalten etwas zu verbergen und es in fich felbft zu verarbeiten. Und fe m. g. Fr. find bemnach Diejenigen befchaffen, bon benen ber & lofer fagt, Wenn babin bas Wort Gottes fallt, fo fann es bir arae ohne weiteres wieber von bem Bergen nehmen. Im Gegen fate acgen jene Empfanglichfeit bes Gemuthe fur bie Ginbruffe bes gottlichen Worts feben wir hier, ach movon es auch unter und gar ju viele Beifpiele giebt, ben flachen Ginn, ber unfabig ift irgend etwas in die Liefe des Gemuthe aufzunehmen und bort feffguhalten und in ber Stille fortwirfen gu laffen. Alles anch bab ebelfte und beilfamfte bleibt auf ber Dberflache liegen, ohne baf irgend ein gebeibliches leben baraus auffeimte. 3a m. a. Fr. bi

einer Lebensweise wie bie unfrige, so jusammengesezt, so vermittelt, wo jeber Mensch so vielfältigen Berührungen ausgesezt ist: wie oft kommt und ba nicht biese bedauernswurdige Verfassung bes Gemuthe entaggen!

Aber laft und bie Sache noch von einer anderen Geite anfeben. Wenn wir ein Relb feben, wohl vorbereitet und beaffert, und wir feben entweber felbft, bag ber Gaemann ben Gamen bineinftreut, ober wir merfen es feinem gangen Buftande an, bag bies ichon geschehen ift: muffen wir nicht alle fagen, wenn wir nur nicht fo mit anderen Dingen beschäftigt find, bag wir baran porubergeben ohne barauf zu achten, fo ift es und allemal ein rubrenber und beiliger Unbliff, co mefft in und eine fille Schen und achtungsvolle Theilnahme, wir feben ba bie Bebeimniffe ber Schopfung malten, wir gebenten bes gottlichen Segens, ber baraus hervorgeben wird, und jeder ernfte und befonnene Menfch wird weit entfernt fein biefes geheimnigvolle Wert fforen ober etwas jum Rachtheile beffelben thun zu wollen. Bas ift aber ber Bea? Bie er gu nichts anberem ba ift, als bag alles fich auf demfelben begegnet burch einander rennend und an einander porbei: fo feben wir auch überall nicht barauf, was er felbft ift, fondern nur barauf, was auf bemfelben geschiebt. Der Beg felbft ift fur uns gar nichte, fondern nur auf biefes Begegnen, auf biefe Mitthei. lungen, auf biefes Sine und Berbewegen von ben verfchiebenften Begenftanten ju ben verschiebenften Zweffen fommt es und an. Je mehr bied geschieht, befto mehr erfüllt ber Beg feine Beftimmung, aber ohne bag er einen anderen Einbruft auf und machte ale ben ber Leichtigfeit und Schnelligfeit, mit welcher biefer allgemeine Berfehr auf ihm erfolgen fann.

Und nun sprecht, wirken nicht eben so verschieden auf uns auch verschiedene menschliche Gemuther? Wenn wir einen Menschen sehen, in dem sich eine lebendige Empfänglichkeit regt; dem es anzumerken ist, daß er mit vollem Ernste seines Gemuths auf etwas bestimmtes gestellt ist, mag der Gegenstand uns nahe verswandt sein oder auch fremd, sei es das geistigste und höchste von allem, was den menschlichen Geist beschäftigt, als wovon eben hier die Rede ist, oder auch nur etwas bedeutendes in anderen menschlichen Dingen: immer stößt uns ein solcher dieselbe Uch, tung und Ehrsurcht wie ein eben bestelltes und eingesäetes Feld ein. Da sehen wir ein inneres Schaffen und Bewegen, welches wir, wenn wir auch gar nicht geeignet sind es zu fördern, doch um keinen Preis stören möchten; wir empfinden eine heilige Schen, welche daher entspringt, daß wir an die geheinnissvolle Fortpstan-

jung geiftiger Regungen und Entwiffelung geiftiger Rrafte, babei an ben allgemeinen Beruf aller Menfchen, an bas große Bert, an welchem und für welches wir alle arbeiten follen, gemahnt werben, und es por uns gebeiben feben, weil uns bie Mannigfal tigfeit vor Augen tritt, nach welcher Die gottliche Beisheit bie Gaben austheilt und jebem feinen Ort und feinen Beruf ange Geben wir bagegen Menfchen von iener Urt bem Wege gleich ohne alle Rabigkeit etwas in bie innere Liefe mahr baft aufzunehmen, lauter Dberflache, über welche fich alles bunt burch einander gerfireuet: fo werben wir immer nur an bas be beutunostofe und eitle bes menschlichen Lebens und Treibens mit Behmuth erinnert. Bogu - bas ift ber Ginbruft, ben ein folcher Menich auf uns macht - worn ift er ba, als nur baf ich fo fage um Rachricht zu geben, was bier feit furzem vorüberge gangen ift und fich burchbewegt bat, und eben beswegen, um ben leichtsinnigen und eitlen zu einem Uebungeplage gu bienen auf bem fie fich gern bin und ber bewegen. Es ift mabr, in foldes Gemuth nimmt alle Einwirfung auf und weift feine gan; von fich, aber auch nur fo, wie ber Weg fich gefallen laft, baf alles über ihn bingebe und abfichtlich ober gufallig etwas auf ihn abschuttele, ohne bag etwas gedeihliches fur ibn felbft baraus entfteht; aber bie Bewegungen pflanzen fich nicht fort in ibm fonbern mas es empfangen bat giebt es auch wieber ab, ohnt weber fur fich etwas bavon guruffgubehalten noch fur andere th mas bingu getban gu baben.

Wenn ein ernfter Mensch eben vermittelft ber theilnehmen ben Uchtung, mit ber wir ihn betrachten, une auch ein Befirben einflogt ibn gu bewahren, wo es noth thun mochte, und ibn p forbern wie wir nur tonnen, fo vermag biefer und gu feiner un von thatiger Theilnahme zu reigen. Sat er etwas beilfames auf genommen, wer founte fich groß barüber freuen? Raum bat " fich barüber ausgesprochen, fo ift es auch fchon verflogen. 3 ihm etwas verberbliches genabet: Die Trauer barüber fann mis nicht tief geben, benn ber nachfte Augenbliff nimmt es wiebe mit hinweg. Go fagt auch ber herr in biefem Gleichnif, Dem ein Camentorn auf ben Beg fallt, fo fommen bie Bogel bit himmels und nehmen es mit leichter Dube binweg. fich bie Bogel bes himmels über einen wohlbestellten und beide ten Uffer, fo fliegen fie vielfaltig barüber bin und verfuchen ball bie bald ba: aber burch alle Unftrengung ibrer Augen, burch alle emfigen Bewegungen unter bie Dberflache ju bringen um etwi ju finden wird ihnen boch wenig ju Theil. Bas aber auf ben Weg fallt sei es Samenkorn ober etwas anderes, das ist verloren, und jeder nimmt es weg und trägt es heim, wer es sindet. So m. g. Fr. ist es auch mit solchen Menschen. Nichts wird jes mals ihr bleibendes Eigenthum, und nicht etwa nur für das gottsliche Wort haben sie eine solche Unfähigkeit, sondern je mehr sie so sind wie der Erldser sie beschreibt, desto mehr gilt dies von allem. So viele Bewegungen erfolgen, durch welche bald dieses bald jenes auf ihrer Oberstäche liegen bleibt: eben so viele auch, wodurch es wieder weggenommen wird; immer bleiben sie in sich selbst leer, und niemals werden sie in dem wahren Sinne des Wortes von etwas erfüllt.

Und hier in. g. Fr. habt ihr nun ben gangen Unterschied wie zwischen bem After und bem Wege so zwischen ber segendreischen Empfänglichkeit eines ernsten und stillen Gemuths und ber unfruchtbaren Durftigkeit einer flachen Seele, wie viel anmuthiges auch baran glangt und flimmert, wie groß ber Reichthum guter ober fluchtiger Einbrukte auch sei, womit sie prangt.

Aber m. g. Fr. wenn wir bebenken, wie ber Mensch vom Anfange seines Lebens an ein Kind ber Sorge ist und ein Kind ber Liebe, wie er nur gedeihen kann und zu einem selbstständigen Dasein gelangen burch bas, was an ihm geschieht; wenn wir bebenken, wie boch alle biejenigen, welche so an bem Menschen arbeiten vom Ansange seines Lebens an, und an ihm gearbeitet wird immer, boch einen würdigen Begriff bavon haben, was der Mensch sein soll, und nicht gemeint sind ihre Sorge und Liebe an etwas nichtiges zu verschwenden: so müssen wir uns um so mehr wundern, wie boch dieser Fall so häusig eintritt, und aus dem Mensschen, der dazu bestimmt ist, daß er soll ein gedeihlicher After sein für das göttliche Wort, dennoch nichts anderes wird als eine ofs seersstraße.

11. Darum last uns nun bie zweite Frage auswerfen, Wie wird ein solcher Gemuthszustand so ungedeihlich für das gottliche, so ungunstig zur Mittheilung alles guten, was der Mensch aufnehmen soll, so herabwurdigend endlich für die menschliche Natur? wie werden einige Menschen zu einer solchen Heerstraße, wahrend andere zum fruchtbaren Alker gedeihen? Von Natur m. g. Fr. besteht ein solcher Unterschied nicht. So wie kein Theil unssers Erdbodens von Natur ein fruchtbarer Alker ist, so auch keiner von Natur ein Weg, sondern jeder wird erst dies oder jenes burch die Bestimmung, welche die Menschen ihm geben; wo wir aber in einer Gegend fruchtbares und gedeihliches Land sinden,

ba fuhren auch bie Strafen jum Theil über biefes fruchtbare und gebeibliche gand hinmeg, und es ift nicht moglich auf eine folde Weife gu fonbern, bag nur ber bon Ratur beffere Boben befaet werbe, und nur ber geringere gur Strafe bestimmt. Go ift es auch mit bem Menichen; ber Unterschied, ben und ber Erlofer bier por Augen fellt, bat feinen Grund nicht in einer ursprünglichen Berichiebenheit ber Gemuther und Gaben. Gine folche anm nehmen, werben wir freilich alle burch bie Erfahrung genothigt; aber eine folche Bewandniß bat es nicht bamit. Conbern wie es unbaufbar mare, wenn irgend einer behaupten wollte, er wurde obne alle Offege und obne allen wohltbatigen Ginfluff anderer vermoge feiner naturlichen Beschaffenbeit baffelbe geworben fein: fo mare es auch nur eine verberbliche Beichoniaung unferer Sabr. laffigfeit, wenn wir meinten und glauben machten, wie viele es auch leiber unter ben Chriften noch gebe, bie nichts anberes maren als eine folche Beerftrafe, bie Schulb baran lage immer nur in ber geringeren urfprunglichen Befchaffenheit ber Geele. g. Fr., alle urfprunglichen Berichiebenbeiten menschlicher Geelen. welche Gott geordnet bat, follen auch wie alles mas fein Wert · ift zu feinem Breife und feiner Berberrlichung gereichen. Es fonnen alfo auch nur folche fein, bag babei jebe Geele fo weit veredelt und fo angebaut werben fann, bag fie einen fruchtbaren MEfer barftellt. Ift gleich ber Unterfchied ein folder, bag nicht auf jebem Affer fann bundertfaltige Krucht gewonnen merden: last fich auch nicht jeber babin bringen breifigfaltig gu tragen: feiner ift bod von ber Ratur fo verfaumt, bag er bei geboriger Dube und Pflege nicht follte etwas bervorbringen fonnen. Menfchen gabe fcon von Ratur fo geartet, bag bas gottliche Bort gar nicht jum Leben in ihnen gelangen fann: wie fonnten wir behaupten, bag Chriftus ber Erlofer fei fur bas gange menfche liche Geschlecht? wie tonnten wir bem Apoftel Beifall geben, melcher Zeugnig giebt, bag bas Evangelium eine Rraft fei Gottes alle felia gu machen, bie baran glauben? Wenn wir alfo biebei auf eine urfprungliche Beschaffenheit nicht guruttgeben burfen, mas bleibt uns ubrig als ju fragen, wenn einer ein folcher Beg wirb. was muffen andere an ihm gethan ober verfaumt, was muß er felbft an fich verschulbet haben? Und m. g. Fr. bie Untwort auf biefe Rrage ergiebt fich fchon gang aus bemienigen, worauf ich euch vorbin ichon aufmertfam gemacht habe. Bie ohne Borbereitung und ohne Bearbeitung fein Menfch ein fruchtbarer Affer wird, fonbern bas alles an jebem gefchehen muß, mas ber ganbmann an feinem Affer thut, theils bamit ber Game bes gottlichen Borte

in die Geele fallen fonne, und zwar biefes fcon, ebe Beit und Stunde gefommen ift, wenn er bineingestreut gu werben pflegt, theils auch alles nothige, bamit wenn er hinein gefallen ift er auch gebeiben und Rrucht bringen fonne, und auch biefes gur geboris gen beilfamen Beit: eben fo ift auch mancherlei gefcheben an jebem Stuffe Laubes, che es ein Beg wirb. Rur bat es biermit in fo fern eine umgefehrte Bewandnig, als wenn an einem Bege noch gar nichts geschehen ift ober boch viel zu menig, als baff man ibn fcon mit Bequemlichfeit begeben und befahren tonnte, es bennoch am leichteften gefcheben tann, bag ein Camenforn, welches zufällig barauf fallt, bis zum Reimen gelangt und fich über bie Oberflache erhebt, wiewol es boch balb wird gerftort werben burch bas, mas bie Bestimmung bes Beges ift. man aber ein Stuff gandes erft funftlich bereitet um ein auter Weg zu fein, und wir miffen ja, wie biel faure Dube und fchmere Arbeit bas foftet; wie bas innere muß aufgeriffen werben und von einander gebreitet, und vielerlei frembes barauf gufammen getras gen von ber Liefe bis gur Dberflache: fo ift benn bies alles qu feinem anderen 3meffe und in feiner anderen Abficht geschehen als um ben Boben gu verharten, und er ift erft vollfommen geworden was er fein foll, wenn er eine fo fefte und undurchbrings liche Oberflache barbietet, bag niemals mehr ein Samenforn ba Feimen und gebeiben fann.

Uch m. g. Fr. mochte boch, bamit bies an feiner Geele gefchabe, querft recht viel Dube und Sorgfalt überall auf eine jebe gewendet werben um fie jum Alfer zu bearbeiten und bem gottlis chen Borte Gingang und Unterfommen bei ihr ju verschaffen! Bas muß aber gefcheben, bamit bas Bort Gottes Frucht bringen tonne, wenn es in bie Geele gefaet worben ift? Laft und auf Gott feben und fragen, wie er wol ju biefem Enbe bas gange menfchliche Gefchlecht bearbeitet hat und vorbereitet. Ueberall ift vor bem Evangelio bergegangen bas Gefes, und gewiß glauben wir es alle bem Apoftel, wenn er fagt, bas Gefeg fonne ben Menfchen weber gerecht maden noch felig; aber Erfenntniß ber Gunbe, fpricht er, bringt es bervor, und bagu bat Gott es vorangefdifft. Erfenntnig ber Gunbe m. g. Fr., welch eine beilfame und nothwendige Borbereitung! Wenn biefe Pflugschaar nicht bie Seele burchritt bat: fo fann auch fein Berlangen nach Errettung fein Durft nach bem Evangelio entfteben; und ohne Reigung und Sehnfucht bas gottliche Bort in die Tiefe bes Bergens einzufaugen, wie follte ber Menfch es aufzunehmen und zu schägen miffen? Die entffeht aber Erfenutnif ber Gunbe aus bem Befete?

Gefegesworte muffen fchneibend fein und fchlicht, Achtung gebietend und ftreng; und je einfacher bann bas leben gehalten wird, fo bag man es leicht überfeben fann; auf je weniger und beftimmte 3mette alle Sandlungen bes Menfchen bezogen werben, fo bag es leicht etwas gewohntes wird bei jeber bedeutenben Beranlaffung auf bas innere berfelben guruffzugeben: um befto gemif fer entfieht bann burch bie lebertretung, welche boch nicht aus bleibt, die Erfenntniß ber Gunbe, weil unter folchen Berbaltmis fen ber Menfch fchon zeitig und auch bei gewöhnlichen Rraften bes Geiftes im Stanbe ift Recht und Unrecht in feinen Sandlum gen ju unterscheiben und ju fchagen. Stellt aber ben Menfchen ungeubt in ein vielfaltig gufammengefegtes Leben, bag er bei allem mas er thut eine Menge von verwiffelten Berbaltniffen alaubt berufffichtigen gu muffen: wie leicht verwirrt fich bei ibm ba Recht und Unrecht, wie findet er bald bie balb ba einen Bormand um fich zu entschulbigen, fo bag bas fundliche und bas gefegmäßige fich in einander zu verlaufen fcheinen; und bann entfteben aus bem Befege auftatt ber Erfenntniß ber Gunbe nur jene ftreitenben Gebanten, die fich unter einander gwar verflagen aber bann auch wieder entschulbigen und immer zu bem argen geboren, welches aus bem menfchlichen Bergen fommt.

Denten wir nun ichon felbit, fo oft von einer Borbereitung bie Rebe ift und von einer Zeit, ehe bas gottliche Bort in bie Geele gelangt, alle vorzüglich an unfere Jugend: nun wohl, fo laft und barauf bebacht fein fie auf biefe gottliche Beife vorzubereiten, auf baß fie ein fruchtbarer Atter werbe! Lebren wir fie Menfchenwort halten, bamit fie bereinft auch Gottes Wort auf. nehme! Bater und Mutter geborchen, bas ift bas Gefes, welches bem Evangelio vorangeht. Die Luft wird auch von biefem Beranlaffung nehmen und bie Gunde and Licht bringen; foll aber eine fruchtbare Erfenntnig ber Gunbe entfieben, fo haltet bie Jugend fest bei einfacher Bucht und Sitte. Je einfacher ihre Berhaltniffe find, je fchlichter und gemeffener ihre Lebensbewegungen: um beffe leichter wird es ihr in bas innere guruffzugeben und es richtig ju Bewahren wir fie in bauslicher Stille, bis ber Grund bes Gemuthe aufgelottert ift burch bie Ertenntnig ber Gunte, und bann ber Same bes gottlichen Worts reichlich bineingeffrent; balten wir fie fern von ben bunten und loffenben aber auch verwirrenben und Schwindel erregenden Geftalten bes Lebens, bamit fie nicht burch eine gu große Rulle lebhafter finnlicher Einbrutte ben Gefchmaft verlieren an ben tieferen aber milberen Ginbruften des geiftigen Lebens: bas ift bie befte Borbereitung, bamit bie gottliche Gaat feiner Zeit gebeihe. Lagt ihr fie aber hinaus in jenes bunte Gewühl; meint ihr, es fei etwas wichtiges, baf fie geitig Befcheib wiffe mit allem, was im menfchlichen Leben vorfommt; glaubt ihr, es lohne fcon Ginfalt bes lebens und innere Unfdyulb bes Bergens preiszugeben lieber, als bag man bie gunffige Gelegenheit vorbeilaffe ihnen bie moglichfte Manniafaltigfeit oberflachlicher Einbruffe juguführen: wie fonnt ihr bann erwarten, baß vor fo vollftanbig eingeweihten irgend jemand noch follte jene beilige Schen und Achtung begen, wie vor einem moblgepflegten und bestellten Affer! Ihr gebt euch bann viel und pielleicht in einem gewiffen Ginne wohlgemeinte Dube um fic, aber ihr bereitet fie boch nur gu einer folchen funfigerechten Strafe, an ber nichts gu Schagen ift als bie glatte aber fefte Dberflache. Menfchen werben fich gern bei ihnen begegnen; was fich in einer Seele auch nur fo weit regt, bag es uber bie Lippen gleitet, bavon werben fie etwas in fich aufnehmen: aber immer mehr wird fich bann auch bas traurige Geheimnig ber Gache offenba-Denn ift bie Geele ein folder offentlicher Ort, wo fich bie gemischtefte Gefellschaft in entgegengefester Richtung bewegt; wo fich gutes und fchlimmes von aller Urt wie im Fluge burchfreugt: fo ift fie auch fur jebe bobere Beftimmung verloren und zeigt fich immer untuchtiger gu allem ernften und fchweren, immer leerer an innerer Babrheit und Rraft, am allermeiften aber immer unfabis ger einem Samenforne bes gottlichen Bortes eine bleibenbe und fruchtbare Statte in ihrem inneren ju gewähren.

Doch m. gel. Fr. lagt und nicht etwa glauben, biefer Rath beziehe fich allein auf unfere Jugend, als ob nur biefe um ein fruchtbarer Affer gu merben einer vorbereitenben Bearbeitung beburfe , wenn aber bas leben gereift fei, fo muffe auch bie Gaat bes gottlichen Wortes fcon von felbft in bie Aehren fchiegen, und bann fei feine Arbeit und Furforge mehr nothig. Bie? finbet ihr feinen Unterschied swifchen benen, welche auch im geschaftigen leben noch bie Stille lieben und fich ihr hingeben wo fie tonnen, und benen, welche fie flieben und überall bem bunten Gemuble nachgeben und nichts bavon verfaumen mogen. Freilich follen wir fcon von ba an Frucht bringen, wo wir uns als Mitglieber ber Rirche gelobt haben; aber ift besmegen Bearbeitung und Saat beendigt? Gewif, bas wird feiner behaupten, ber nicht über bie Gebuhr von fich felbft halt und indem er fich weife buntt jum Thoren wird, feiner, ber ben Gegen einer fleißigen Befchaf: tigung mit bem gottlichen Worte fennt. Denn biefes fallt immer wieber als Samen in unfere Geele, mogen wir es vernehmen in

ber großen Gemeine, mogen wir es theilen mit unferen Sausgenoffen und Freunden, wenn wir und einfam baran erbauen, ober mag und unwillführlich bies und jenes baraus fich ploglich vergegenwartigen und und and herz gelegt werben: bies alles ift im mer eine neue Caat, und jede folche Saat muß aufgeben und ihr Rorn bringen, wenn wir nicht follen leer erfunden werden an auten Werfen. Und boch liegt es ju Tage, wie manche folche Gant fo aut als gang verloren geht. Denn immer noch, wie feften Ruf wir auch ichon gefaßt baben mogen im Reiche Gottes, freitet fich bie Belt mit bem gottlichen Beifte um unfre Geele. Dag wir ein fruchtbared Relb werben mogen und bem herrn tragen was ihm wohlgefällig ift, fei es nun auch viel ober menia, batu find alle gesegneten Orbnungen ber dyriftlichen Rirche berech net, baran arbeitet bie chriftliche Liebe burch marnenbe und aufmunternde Bufprache, barauf wirft und treibt ber ernfte und in Gott rechtschaffene Sinn eines jeben felbit; aber auf ber anberen Seite wie viel leeres Treiben um und ber, bem wir uns boch nicht gang entgieben fonnen, wenn wir nicht aus ber Belt geben wollen, und bas nur gu leicht auch bie ber Stille geweihten Stunden ju fforen weiß! wie viel noch ber Citelfeit bingegebene Rebenmenfchen, bie und in baffelbe Gebiet hinubergieben mochten, und von beren freundlichen Berloffungen nur gar gu leicht etwas bangen bleibt! Duffen wir alfo nicht, je mehr unfer leben in bas anberer Menschen verwiffelt ift, um fo ofter immer wieber ben Entschluß erneuen und bem, mas bie Welt an und fucht, ju berfagen und und ju bem, woburch bad Bert bes Geiftes geforbert wird, bingumenben? Duffen wir nicht ernftlich barauf Bebacht nehmen ben Boben bon Beit ju Beit wieber gu reinigen, bamit auch bie erneute Saat mit wohlbegrundeter hoffnung und unter gunftigen Borbereitungen bineingeftreut werbe? Duffen wir nicht ftreng barauf halten alles zu verhuten, wodurch fich bei anderen bie beilige Schen verlieren fonnte, mit ber man einen mobibeftells ten und weislich eingefriedigten Affer betrachtet? Ift nicht gu beforgen, daß, wenn jemand fich beffen überheben gu fonnen glaubt, biefer einen Sochmuth in fich trage, auf welchen ber gall balb gu folgen pflegt? Dber wenigstens, wird ber mit gutem Erfolge fich bemuben die Jugend gu bewahren, ber mit fich felbft faft leicht. finnig umgeht? Darum m. q. Fr. wie febr uns auch bas leben brangt, fo febr wir auch ju munichen Urfach haben, es moge endlich feiner Borbereitung bedurfen, fondern alle Beit, Die noch ubrig ift, einer unmittelbar fruchtbaren Thatigfeit gewibmet merben tonnen: lagt und, wie wir es bantenb erfennen, bag ber gottliche Same immer noch in unfer herz gestreut wird, auch die Mube nicht scheuen es immer wieder zu bearbeiten, auf daß Pflug und Egge nie ruhen, es immer wieder einzuhegen, auf daß die Juße sern gehalten werden, die sich einen verbotenen Steg durch Saat bahnen und ben Alker zum Wege verharten mochten. So wird die Saat zur gedeihlichen Ernte emporwachsen, und die Einträgslichteit des Bodens gesordert werden zum Preise bessen, der der her ber herr bes Alkers ist und seine Diener sendet, daß sie saen; so wird je mehr wir Furcht bringen in Geduld um besto mehr auch der göttliche Same unter uns bewahrt werden vor jenem Missesschilt auf solchen Boden zu fallen, wo er kaum gesaet auch gleicht wieder hinweggesührt wird und ohne Nuzen verschwindet! Amen.

#### L.

# Vom Abfalle in den Zeiten der Anfechtung.

### Text. Lufas 8, 13.

Roch ein trauriges Bilb bes menschlichen herzens und bes menfchlichen Lebens m. a. Fr., welches uns ber Erlofer bier auf ftellt aus ber Fulle feiner Erfahrungen! Eine hoffnungsvolle Caat ift aufgegangen, bas geiftige Leben feimt und blubt; aber wenn bie Conne nun bober binauffleigt am himmel, fie bie fonft alles nahrt und gur Reife bringt: bann welft biefe Caat, und wo man bie ichonften Fruchte erwarten gu burfen glaubte, ba ift balb nichts mehr zu feben als ein ausgebrannter verbbeter Boben, bas Bilb bes Tobes. Rreilich, biefe hoffnungen maren nicht fo wohl begrundet wie andere! Denn in einem anderen Bericht von biefem Gleichniffe fagt ber Erlofer, Rur beshalb, meil ber Came auf folchem felfigen Boben nur wenig fruchtbares Erb reich fanb, nur beshalb ging er fo fchnell und freudig auf. Go ift es m. g. Fr., Die auf bem Felfen haben nicht Burgel, fagt er, und zu ber Beit ber Unfechtung fallen fie ab. Rafch und froblich ift in ihnen ber Came bes gottlichen Bortes aufgegangen eben besmegen, weil nicht fo viel fruchtbarer Boben ba mar, baß fie mehr Zeit hatten brauchen fonnen um gubor ibre Burgeln in eine großere Liefe gu fenten. Diefer Musbruff ift fo mabr, bag er ichon gang in bie gewohnliche Gprache unferes gebilbeteren lebens übergegangen ift. Wir nennen einige Gemuther flach; bas find folche, too man bei übrigens auch bem gunftigften Boben boch febr balb barunter ben unfruchtbaren barten Stein antrifft, und es geht ihnen gerabe wie es hier beschrieben

Undern fcbreiben wir eine Tiefe gu. Benn biefe einen belebenben Ginbruff empfangen baben, fo vermogen fie ibn oft lange Beit in fich verfchloffen zu halten und zu bewegen, fo baß er fich aleichsam einfaugt und befestigt, und in folcher Stille und Infichgefehrtheit Begiebungen angefnupft werben mit allen vorherrs fchenden Unfichten und Sandlungeweifen. Dies find bie in bie Tiefe fich fentenben Burgeln bes geiftigen Lebens. Meufferlich ift aber mabrend biefer Beit von irgend einem Erfolge gar nichts au merten; fein milber Regen fein freundlicher Connenschein lofft irgend ein Zeichen hervor, bag ber Came angefangen habe zu feimen, und mancher ungebulbige Affersmann bat vielleicht bie hoffnung fchon aufgegeben, bag ibm von ba eine freudige Ernte ericheinen werbe. Wenn aber Zeit und Stunde gefommen ift, und die Pflange ihre Deffe burchbricht und ans Licht tritt: fo bleibt fie es auch. Und bat fie auch etwas zu bestehen von Dite ober rauber Witterung: fie übermindet, weil fie tief und feft gewurzelt ift. Jene aber, bei benen fich bie guten Wirfungen bes gefaeten Bortes fo leicht und fo zeitig entwiffeln, bag man fie batte fur empfanglicher halten follen und bem guten befreundeter, wenn fie benfelben Droben ausgefest werben im Rampfe, mit welchem die anderen immer mehr erftarten: fo zeigt fich bie Schwachliche Matur und bie geringere Lebensfraft; fie troffnen Bon biefen mannigfaltigen Proben nun aus und welfen bin. hat ber Erlofer bier vorzüglich biejenigen im Auge, welche fich auch am leichteften mit ber allgu großen vergehrenben Sige ber Sonne vergleichen laffen, und welche wir auch insgemein burch ben Ausbruck Unfechtung ju bezeichnen gewohnt find, wenn nam. lich biejenigen, welche bas Wort in fich aufgenommen haben, in ben Rall gefegt merben um bes Glaubens willen, ber in ihnen aufgegangen ift, ju entbebren und gu leiben.

Bon biesem Abfalle in ben Zeiten ber Anfechtung laßt uns jest nach Anleitung dieses Gleichnisses mit einander reden, aber nicht sowol um etwa zu überlegen, wie wir und selbst helsen wollen, wenn Ansechtung über und kommt — denn wie kann eine solche schwächliche Pflanze sich selbst helsen? — sondern um zu sehen, was und wol obliege gegen diejenigen, die auf so ungunstigem Boden and licht getreten so schwach gewurzelt sind. Laßt und die Sache zuerst im großen betrachten, in Beziehung auf die Rirche Christi überhaupt, und dann mehr auf unsere gegenwärtigen Berhältnisse und auf das innere unserer evangelischen Kirche sehen.

Wenn wir m. g. Fr. in bem erften Theile unferer Rebt biefen Gegenffand im großen betrachten, fo fcbeint er allerbings mehr nur fich fur unfer chriftliches Mitgefühl gu eignen als m unferer eigenen unmittelbaren Forberung gereichen zu tonnen. Betrachten wir unfere Lage in ber Rirche bes Berrn, nun fo fon nen wir nicht fagen, bag, wenn unter und im großen ber Same bes abttlichen Bortes ausgeftreut wirb, benen bie ibn aufgenom men baben irgend eine Beit ber Unfechtung bevorzufteben pflege. Der Same erfreut fich auch nachbem er eingestreut ift alles auße ren Schutes; in ber Gemeinschaft find eine Menge bon Daffre geln getroffen um alles abzuhalten, was ihm verberblich merben tonnte; eine Menge von belebenben und forbernben Ginbruften fleht einem jeben ju Gebote; und faum follte man glauben, bas unter und eine andere Urt vorfommen fonnte, wie ber Came bes cottlichen Bortes nachbem er einmal Burgel gefaßt bat wieber unterache, ale bie, von welcher ber Erlofer in bem folgenden Theile unfered Gleichniffes rebet, und bie wir einer funftigen De trachtung vorbehalten. Aber freilich, bem Erlofer ale er biefes Gleichniß fprach lag bie Zeit am nachften, welche ber Birtiam feit feiner erften Junger gu benen er rebete nach ihm aufbebal-Da fiel ber Came, ben fie auf gleiche Beife wie er ed gethan nach ihm ausstreuen follten, in bas geiftige land als etwas beinahe fremtes und unbefanntes; gang entgegengefeste Uebergeugungen hatten überall Burgel gefagt burch bie Gewalt ber Ergichung und ber Gitte, und nur im beftanbigen Rampfe gegen biefe mufite bas Wort Gottes verfunbigt und angenoms men werben; ba war es benn naturlich, baf fich Unfechtungen erhoben. Fragen wir und nun, was es boch mit biefen im allgemeinen fur eine Bewandnig habe: fo fonnen wir wol nicht anbere fagen ale, fie bewirken bies ober jenes nach Dafaabe bes Die es Gewächse giebt, bie ichon ihrer Urt nach auch bie ffartfte Connenbige ertragen, und bann auch wieber in jeber Urt farte Pflangen, bie fich noch lange halten, wenn ichon viele ihres gleichen verborret find, und vielleicht lange genna um burch milben Regen gu befto fraftigerem Leben geforbert gu merben: fo ift es auch bier. Und wenn bem nicht fo mare, batte ber Erlofer auch nicht bie Erubfale und Berfolgungen, wie er es in unferem Texte thut, mit ber Sige ber Conne vergleichen tomnen, welche jebem Gewachse in geborigem Dafe gugetheilt es belebt und reift, ift fie aber ju ftart bann auch nicht meniges ausgehrt und tobtet. Dabei bleibt es, was uns allen gefagt if Dhue Trubfal geht niemand in bas Reich Gottes ein. Die Wie

bermartigfeiten bes Lebens, wie fehr fie und auch bruffen mogent, find immer ein Gegen von oben; und auch bamale, gefest bie Borfebung batte bie Bibermartiafeiten bie aus bem Glauben entstanden guruffgehalten: warlich, es wurde um bas geiftige Les ben ber Chriftenheit um nichts beffer geftanten baben, fonbern nur viel mehrere batte es bann gegeben, bei benen bas gute unter ben uppigen Dornen bee Lebens erftifft mare! Ja an fraf. tigen Gemuthern, bei benen bas Bort Gottes tiefe Burgeln batte Schlagen tonnen, offenbarte fich auch bamale bie lauternbe und zur Reife bringende Rraft ber Trubfal. Je heftiger bie Berfolgungen maren gegen bie erften Befenner bes Glaubens, befto lebenbiger theilten fie bie Ueberzeugung bes großen Apostele, Wir haben allenthalben Erubfal, aber wir angften und nicht; wir leiben Berfolgung, aber wir werten nicht verlaffen; wir werben unterbrufft, aber wir fommen nicht um .). Alles geffaltete fech in ihnen ju einer immer großeren Freudigfeit bes Befenntniffes, au einer immer fefter gewurzelten Rraft bes Glaubens. Die gefchiebt es benn nun, wenn biefes herrliche Mittel ber abitlichen Gnabe, bas ja noch fraftiger fein muß, wenn bie Erubfal um bes Glaubens willen felbft fommt, boch in anberen Gemuthern einen fo gang entgegengefesten Erfolg, ben Abfall und ben Berluft bes Glaubens bervorbringt. Unfer Text fagt, ber Rels perurfache biefes. Relfen ift, fo weit unfere Renntnig reicht, ber eis gentliche Rern unferes Erbforpers; bie fruchtbare Erbe ift ein fpateres Erzeugnig. Bie wir nun überall unter berfelben fei es auch noch fo tief ben Relfen finben, fo auch überall in bem Dens ichen bie irbifche Ratur, welche am funlichen Boblbefinden bangt. Dag nun einer im Schweiße feines Ungefichts fein Brot effen und nur burch bie großte Unftrengung im Stanbe fein bie erften Beburfniffe bes irbifchen Dafeins gu befriedigen; mag ein anderer berrlich und in greuben leben, fo bag ibm viel genommen merben fann, und er murbe boch immer noch nicht mit jenem taufchen: beibe fteben einander gleich, benn bem legten ift bie Gewohnheit, mas bem erften bie Datur ift. Saben beibe gu wenig fruchtba. ren Boben, fo fann ber gottliche Same in ihnen gwar aufgegangen fein, eine Liebe ju bem unverganglichen, ein geiftiges leben fann fich in ihnen gebilbet haben; fommt aber eine Beit ber Babl, foll ber eine von allen feinen gewohnten Befriedigungen Abschieb nehmen und bas Elend fennen lernen, wenn er bas geiftige lebeu feftbalten will, welches burch bas gottliche Wort in ibm ift er-

<sup>\*) 2</sup> Korinther 4, 8. 9.

IV.

wefft worben; trubt fich bem anderen auch bie Ausficht bas fpar liche Brot ber Dube wenigstens in Rube und einer ungeftorten Regelmäßigfeit bes lebens zu verzehren; fieht er nur ungemeffe nen Druff poraus, wenn er bas neu gewonnene geiffige Gut nicht wieder fahren laffen will: bann fiegt bie naturliche Bergagtheit bes menschlichen Bergens, und fo geschieht es, bag fie in Beiten ber Unfechtungen abfallen. Diefe Beiten fennen wir nicht aus eigener Erfahrung; aber mohl fonnen wir bie menfchliche Schwache mitfublen und und gefteben: es gebort fcon ein febr fruchtbares Land bagu, wenn bie Pflange bes Glaubens fart genug geworben fein foll um bie Borte wirklich mabr zu machen, bag jeber fein Rreug auf fich nehmen foll und fich felbft verläugnen, wer ibm nachfolgen will, und bag nur wer auch bas Leben verlieren molle um feinetwillen bas leben erhalten werbe. Muf biefe pergate Durftigfeit ber menschlichen Ratur haben immer bie Reinbe als les befferen und am meiften bie Reinde bes Evangeliums guerf Diefe Pfeile Schoffen fie vergeblich gegen ben Erlofer felbft und gegen feine erften getreuen ab; aber viele gingen fcon binter fich, weil Chriftus folche Musfichten eröffnete, und Gubas ward ein Berrather, weil fein Deifter folche Bege nicht einschlegen wollte, woburch bie feinigen außerlich maren ficher gefiellt worden; und fo find auch nachher viele verloren gegangen in ber Bige ber Unfechtung, in benen bas geiftige Leben freudig gwar und lieblich aber boch nur schwächlich aufgegangen war.

Auf biefelbe irbifche Ratur bes Menfchen fann aber noch auf eine anbere Weife babin gewirft werben, bag bas geiffige Leben untergeht, wenn ber Kels nicht burch einen großen Reichthum fruchtbaren Bobens bebetft ift. Der Furcht fieht bie Doffnung gegenüber; und wenn ben fchwachen im Glauben Quend. ten eroffnet werben auf ein genugreiches und gefichertes Leben aber an bie Bedingung gefnupft bie neue Orbnung ber Dinge wieber zu verlaffen; wenn babei bie alte Unbanglichkeit an alle bie ihnen immer lieb und werth gewesen find, in Unspruch genommen, und fo bas Gemuth auf eine fchwachenbe Beife erweicht wird: o bann zeigt fich, wie mahr es ift, bag bie fchmeichlerifde Berführung fchlimmer ift als bie offenbare Gewalt. ift biefe eine noch heftigere Bige ber Unfechtung ben unbefeffiaten Befennern bes neuen Glaubens, bie irgend gu ben begunfligteren Abtheilungen ber Gefellichaft gehörten, aus biefen Loffungen bet Welt entftanben, und wir burfen ihnen unfer innigftes Mitleiben nicht verfagen als folchen, welche auf bie Drobe famen mit bem Worte bes herrn, Ber nicht haffen fann Bater und Mutter um

meinetwillen, ber ist mein nicht werth: einem Worte, welches auch in seinem richtigen Sinne gefast ber menschlichen Natur hart eingeht. Ja auch auf die ist es schwer den ersten Stein zu wersfen, welche nicht stark genug waren alles, was ihnen außerlich lockendes dargeboten wurde, für Schaden zu achten um Christi willen, und sich versparen wollten ihre Schnsucht nach einem boberen Leben dann zu stillen, wenn es mit Beibehaltung einer verz größerten Wirksamkeit und eines befriedigenderen außeren Justandes wurde geschehen konnen. Uch gar viele junge Sprößlinge bes Glaubens standen für solche verzehrende hize auf zu wenig fruchtbarem Boben.

Doch m. g. Fr. es giebt noch eine anbere Unfechtung außer ben Drohungen und Berfolgungen, welche bie gurcht erregen auf ber einen Seite, und ben gefährlichen loffungen, welche bie Luft aus ihrem Schlummer welfen auf ber anderen Geite: eine Infechtung, bie wir ebenfalls fennen, aber bie wir vielleicht lieber einem fchneibenben eifigen Binbe, ber ja auch viele jungen Pflangen tobtet, vergleichen mochten, ale ber Sige ber boch am Simmel berauffteigenden Sonne; ich meine die Aufechtung bes Gpot-Aber wenn gleich ber fpottenbe felbft und immer ale ein Falter ericheint, focht nicht bem verspotteten bas Blut in ben Abern? ift es nicht eine innere und gwar feine belebenbe fonbern eine verzehrenbe Sige, welche bie Rothe ber falfchen Scham auf Die Bangen treibt? Diefe Unfechtung ift auch feit bem Unbeginn ber chriftlichen Rirche thatig gewesen. Schon Paulus unterfcheibet biejenigen, benen bad Rreug Chrifti ein Mergernig mar, von benen, welchen es als Thorheit erfchien. Die erften waren am meiften bie, benen gugleich Macht und Wohlleben zu Gebote fanben, und fie fuchten lottend und verfolgend ihren 3mett gu erreichen. Die legten waren vornehmlich folche, welchen bie irbis Sche Beisheit gu Gebote fand und bie Gewalt ber Rebe, bie Macht ber Junge, bie eben fo viel Unbeil ale Gegen anzurichten permag; und biefe wollten bas, mas in ihren Augen eine Thorbeit war, burch ben Ginflug bes Spottes besiegen. Das Streben nach ber Achtung und bem Beifall bes nachften gebort obnfreitig ju bem ebelften in ber irbifchen Ratur bes Menfchen; aber weil boch biefer angehörig wie oft macht es ibn nicht gum Rnechte falfcher Meinung und erbrufft ober labmt wenigstens in noch nicht farten ober burch bie Gewalt bes Augenbliffs gebunbenen Geelen bas begonnene geiftige Leben! Ja wenn gleich nur vorübergebend erlag ber Gewalt bes Spottes einer ber treueften Junger bes herrn. Denn mar es etwas anberes ale ber

verhöhnende Con in ben wiederholten vorwizigen Fragen, Bift bu nicht dieses Menschen Junger einer? was in einem bedrängten Augenbliffe ben soust muthigen Petrus zu jener Verläugnung seines Meisters bewog? Wie könnten wir und also wundern, wenn schwächere auch weiter verlofft worden sind und, nachdem sie bas äußere Bekenntniß zurüffhielten um ben hohn der Welt zu vermeiden, balb auch die lebendige Gemeinschaft des Glautens persoren.

Bie nun alle biefe Unfechtungen in ben erften Beiten ber driftlichen Rirche vorfamen, fo blieben auch unfere naberen Bor fahren im Glauben aus jener Zeit nicht bamit verschont, als nach langer Berbunkelung bes gottlichen Wortes bas Evangelium in erneuetem Lichte wieber zu glangen anfing, und auch bamals ging Die fraftigeren Glaubenshelben bes neuen Lichte, biejenigen, welche im Stanbe maren fich felbft Rechenschaft m geben in ihrem inneren von ber Richtigfeit ihres Beges bem fie folgten, murben nur noch mehr befestigt burch Berfolgung und Brubfal, und bie vergifteten Pfeile bes Spottes praliten ohn machtig jurutt von ber mobibeschirmten Bruft. Aber freilich, wie viele Gemuther mag es auch bamale gegeben baben, bie nicht im Stanbe maren biefen feinbfeligen Rraften, mochten fie nun vereint wirfen ober einzeln, ju wiberfteben! Bie balb fice aber auch bie Sige biefer Drangfale gu einer verberblichen Bobe, wie balb nachbem biefer eble Game bes Wortes aufgegangen mar! und wie viel Stellen gab es auf ben Relbern ber Ebriffen heit, wo ber fruchtbare Boben nur fparlich gleichfam über ben Relfen bingeftreut war! Belche blutigen Streitigkeiten, welche jerfibrenben Rriege, bie vorzuglich nur gegen bas neue Licht bes Epangeliums gerichtet waren, und in benen fich fo oft ja wir burfen es mol fagen alle Grauel ber alten beibnifchen Berfeb aungen wieberholten! Das Bunber, bag viel fchmachliches Le ben auf biefe Beife untergegangen ift, viele hoffnungevolle Can ten, benen ihr Boben nicht Rrafte genug barbot, fo gang ber troffnet find, bag feine Spur bon ihnen ubrig ift! Wie ift in gangen Gegenben, wo noch nicht fruchtbarer Boben genug ver handen war, bie alte Finfterniß juruttgefehrt, nachbem jene erfte Saat unterlegen hatte balb bem Schwerte ber Berfolgung balb bem Stachel bes Spottes. Run m. g. fr, nachbem biefe offen baten und ins große gebenben Rampfe vorüber find, und nur iest noch einzelne von ber Gemeinschaft ber evangelischen Babo beit abtreten, und andere Zaufchungen babei wirtfam find nicht aber iene Sige: wie fonnten wir andere ale mit berglichem Ditaefuble

jener langst vergangenen Zeiten gebenken und schweigend bie Wege bes Sochsten verehren, ber allein sich selbst Rechenschaft bavon giebt, warum so viel begonnenes besteres Leben unter ben Drangsalen und ber Feinbschaft, welchen er gestattet gegen bas Reich seines Sohnes sich zu erheben, wieder zerfiert worben ift.

Aber m. g. Kr. wenn gleich wir von unferer bisberigen Betrachtung nicht eine fo unmittelbare Unwendung machen fonnen, ale galte es une felbft vor ben nachtheiligen Folgen jener tobtenben Size ficher zu fellen, fo balte ich es boch fur gerathen, che ich zu bem anderen Theile unferer Betrachtung übergebe, noch basienige aus biefem bervorzubeben, mas wir uns allerbings anaueignen haben, namlich baf wir und buten nicht felbft folche Dige gu erregen. Wir fichen jegt in gefonberter Gemeinschaft und Begiebung auf die Rachfommen berer, welche gur Beit ber Rir. chenverbefferung bem erneueten Lichte bes Evangeliums nicht folg. ten. Bir erkennen fie fur unfere Bruber in Chrifto, aber unfere gottesbienfilichen und fonft firchlichen Gemeinschaften find getrennt; jeber Theil eifert fur bie Urt, wie fich eben bie Gemeinschaft ber Chriften auf feiner Seite geftaltet bat, fur bie Urt, wie bier bas gottliche Bort aufgefagt wird und gelehrt, wie bier bemfelben in ber Art und Beife bes driftlichen Lebens Bennige geleiftet wirb. Loblich ift biefer Gifer an und fur fich betrachtet, und wir wollen und freuen, wenn er fich recht fraftig regt in unferer Gemein-Schaft. Und wenn wir als evangelische Chriften eine lebenbige Heberzeugung bavon haben, bag bie Anbetung Gottes im Geiffe und in ber Bahrheit unter und fefter erbaut ift; bag bie Freibeit, ju ber bie Rinber Gottes berufen finb, fich ebler unter uns gestaltet: fo ift es nicht nur ein verzeihlicher Bunfch, bag viele Seelen, bie auf jener Seite fichen, fich mit und biefes helleren Lichtes und biefer großeren Freiheit erfreuen mochten, fondern es ift loblich, wenn wir alles bagu tonn, was in unferen Rraften Rebt. 3ft aber biefer Gifer loblich: o bag er nur auch immer gang rein fei und fich auch fo erhalte! bag boch niemals irgendwie von unferer Seite weber bie Gewalt angewendet merbe noch bie Berführung, weber bie brobente That noch bas bobnenbe Bort, um auf biefe Beife uns ueue Freunde und neue Bruber gu gewinnen! Bobl ber driftlichen Gemeinfchaft, welche auch in Diefer Begiehung fagen fann, bag fie immer nur Unrecht gelitten bat und niemals gethan. Denn nur bie franthaftefte Berblens bung, welche aus bem milben Lichte bes Evangeliums niemals entfleben fann, vermag zu mabnen, bag wer bies thue thue es bem Berrn; jenes aber ift eine Prufung, welche von Gott fommt.

Und wenn gleich babei immer einige zeigen, baf fie nicht frucht baren Boben unter fich baben: eine gange Gemeinschaft von Jungern bes herrn und ber Wahrheit wird niemals über Bermogen versucht. Diese Barnung aber m. g. Fr. ift nicht etwa ein Bort, welches nur an biejenigen gerichtet werben fann und foll, benen Gott bas obrigfeitliche Schwert über chriffliche Bolfer anvertraut hat, und tie es eben besmegen in ihrer Gewalt haben auch un ter bem Bormanbe bes menschlichen Gefeges und in ber Geffalt bes ftrengen Rechtes Drangfale und Berfuchungen aller Urt berbeiguführen. Dein m. g. Fr., überall wo menschliche Gemein fchaft ift, ba bat jeber, ber irgent felbfiftanbig ift, auch eine Macht. Gie wird im bauslichen und gefelligen Leben nicht nur bon benen geubt, welche zu gebieten haben, fonbern auch wenn gleich gang geffaltlos boch febr merflich von allen gegenfeitig, bie einander gleich find; und vermoge biefer Dacht ift jeber im Stanbe irgendwie jene verberbliche Dite gu erregen, wenn er Mitglieber einer anderen Rirchengemeinschaft einzeln und gerfirent Wenn wir folche, bie fich nicht binreichenb in feiner Rabe bat. an ihre unmittelbaren Glaubensgenoffen anschliegen fonnen, bas irgendwie fühlen laffen, bag auch bie allgemeine chriftliche Liebe, bie wir allen schuldig find, fich boch wirkfamer gegen fie beweis fen wurbe, wenn fie auf unferer Geite ftanben; wenn fie nicht mit und leben fonnen ohne bei jeber bebeutenben Gelegenbeit mabrgunehmen, bag unfer Berg burch eine Rinbe von Gleichaultigfeit gegen fie verschloffen ift, fo bag wir ihnen fast nicht obne Wiberftreben nur fargliche Theilnahme nur unerfreuliche bulfe und Unterfingung angebeihen laffen; wenn wir auch in bie allgemein menschlichen Ungelegenheiten immer bas Gefühl von unferer Glaubensverschiedenheit einmischen: erregen wir ihnen ba nicht eine unerträgliche Sige ber Beflemmung? Giebt es etwas ausgehrenbered, ale wenn bem Menfchen bie Frende an feiner Uebergengung verfammert wirb, und muß bies nicht nothwendig erfolgen, wenn ihm ber Glaube, von bem fein Gemuth fich boch nicht lofen fann, überall gum Sindernig wird, nur gur Diffempfehlung? Dein, fo wollen wir nicht verfahren mit anbereglaubigen Brubern, bie nur in geringerer Angahl unter und leben! Wenn wir fie nur baburch zu und berüber loffen wollen, bag wir ihnen nicht nur geigen, wie viel leichter und bad leben gemacht ift, und wie wohl wir und babei befinden von ber ichweren gaft außerer Gebote und Menfchenfagungen entbunden gu fein, welche fie noch zu tragen baben; wenn wir fie, ohne bag ernfte Sprache und Wiberlegung vorber Gingang bei ibnen gefunden batte, jum Mitgenuffe einer

Freiheit einlaben, zu welcher sie noch nicht burch die Wahrheit frei gemacht sind: ist das nicht eine gefährliche Versührung? heißt bies nicht die Gewissen verwirren und die schwachen im Glauben mit sich selbst entzweien? Wenn wir uns auf eine solche Weise unseres Lichtes und unserer besseren Erkenntnis überheben, daß wir demuthigend von unserer Hohe auf sie herabschauen als auf solche, die der gleichen Kraft des Geistes nicht theilhaftig geworden sind, daß unser brüderliches Mitleiden den Ton der Geringsschäung annimmt: o schon das ist ein tief verlezender Stachel des Spottes, wenn wir auch nicht so weit gehen muthwilligen Scherz zu treiben mit dem, was ihnen heilig ist!

So hute sich benn jeber, m. g. Fr., daß er auf feinerlei Weise eine Anfechtung herbeiführe auch nicht über diese und ferner sichenden Brüber! Jeber sage ich; benn wie groß auch die Unterschiede sein mögen, jedem ohne Ausnahme ist von oben eine Macht gegeben sowol auf dem Gebiete des Geistes als auf dem des außeren Lebens, welche er zu irgend einer Gewaltthätigkeit mißbrauchen kann. Jeder ohne Ausnahme muß in seinem Berufsgeschäft so wie im hanslichen leben wirksam sein mit eben jeuer gewaltigen und bewundernswürdigen in ein so kleines Glied gelegten Kraft der Nede, welche benn auch in gehässigen und vernichtenden Spott gewendet werden kann. Jeder also hat beisdes wovon die Ansechtung ausgeht in trgend einem Grade in seinem Besige. D laßt uns beides hüten, daß wir die zarte Linie nicht überschreiten, über welche, wenn der Same hinaussteigt am Himmel, sie eine tödtende Kraft wird für das doch auch unserer Liebe anvertrauete und empsohlene unbesessigte Leben.

11. Mun aber laßt une, von bem was außer une ift abfebend, unfere Aufmerksamkeit auf die inneren Berhaltniffe unferer eigenen kirchlichen Gemeinschaft besten und seben, was une benn bier ber auch unter une nicht abzuläugnende Unterschied zwischen dem fruchtbarsten Atter und bem nur erst mit einer dunnen fruchtbaren Krume belegten zur Pflicht macht; benn nicht sowol zu besnen will ich reden, welche von jener hige etwas zu besorgen baben, sondern nur für sie zu den anderen.

Buerst also body gewiß bieses, baß boch niemand von ben unfrigen in unserer eigenen Mitte eine solche verberbliche hize errege! Grund genug ist zu einer solchen Warnung vorhanden, benn bie Sache liegt uns nahe. Die evangelische Kirche ist freilich Eines gegenüber bem unverbessert gebliebenen Theile ber christlichen Kirche in unserem Welttheil: aber sind wir badurch auch fcon vollig unter und Gined? giebt es in unferer Gemeinfchaft feine Urt von Bertremung ber Geifter? fieben wir alle einanber gleich nabe in Uebereinstimmung bes Glaubens und in Berglichfeit ber Liebe? Wer bas erfte bejahen wollte, gu beffen Dhren mußte munderbarer Beife gar nichts gebrungen fein von ber lauten Rlage über bie fo große Mannigfaltigfeit ber Unfichten, bag nicht wenige unter und fich gegenfeitig faft fur Unchri ften ober fur entschiebene Berberber und Berfalicher bes mabren und urfprunglichen Chriftenthums balten. Und mas bas andere betrifft, fo liegt es taglich vor Augen, bag es gleichgefinnte giebt, bie unter fich eng gufammen balten und fich von ben übrigen nicht ohne einen Schein von Ralte und Gleichgultigfeit mehr und mehr guruffziehen, und wieber anbere, bie jeben Berein von Chris ffen außerhalb bes offentlichen Gottesbienftes mit argwohnischen Mugen betrachten, ale brute er über Spaltungen und Berftorung. Co lange nun bie legteren fich nicht gang auseinanbergefest baben, was Gott verhuten wolle, und fo lange bie erfteren fich noch nicht gegenfeitig für unverbefferlich baleen, werben auch beide auf einander gu wirfen fuchen. Das ift nicht anders und foll auch nicht anders fein m. g. Fr. Wir fonnen uns gmar verhalten, es fei ja eigentlich bie Beife ber Rinder alles verfchies bene nur barauf anzusehen, welches ben beiben bas beffere fet und welches bas ichlechte; und nicht nur unter ben unbedenten ben Dingen fonbern auch in ben größten und wichtigften giebt es Berfchiebenheiten von ber Urt, bag man nur fagen fann, alles ift gut, wenn gleich eines nicht ift wie bas anbere. Bir Fonnen bas einfehen, aber bie wenigsten find im Stande biefer Ginficht gemäß ju banbeln. Berfteben fie eine frembe Gitte und Beife weniger als ihre eigene, nun fo ertennen fie auch weniger autes baran. Aber gefest auch, wir maren nicht immer gleich feft über geugt andere eines befferen theilhaftig ju machen, wenn wir fie ju bem unfrigen berübergieben: bie Liebe treibt boch immer barn. weil mir und bann beffer in ben anberen bineinverfegen, weil wir eine reichere Gemeinschaft mit ihm anfnupfen fonnen. Bolan, wenn es nur immer bie Liebe mare, bie und bagu treibt, fo murben wir auch mit feiner anberen Rraft als mit ber Rraft ber Liebe gu biefem 3mette auf anbere gu mirten fuchen, und bann fonnte auch feine Urt von Unbeil baraus bervorgeben. Denn wie fonnte ein liebenbes Gemuth eine mahre Freude haben an ber naberen Gemeinschaft mit einer aus ihrer inneren Babrbeit berausgeschrefften ober berausgelofften Geele? Rein, Die Liebe fann einem Bruber nichts anheften wollen, was ihm wirflich fremb ist; sie kann nur wollen, baß jeber wie er ist frei heraustrete, damit ihm wohl sei in dieser Uebereinstimmung mit sich selbst. So buldet wer liebt alles an bem nachsten, und nur wo er eine Unsicherheit gewahrt, wo er einen geheimen Mangel an Befriedigung spurt, ba versucht er die Empfänglichkeit zu wekken für das, was ihn selbst befriedigt. Ja wer ganz in der Liebe bleibt, der kann auch nicht anders als in der Wahrheit bleiben. Aber wollen wir und nicht aubers als in der Wahrheit bleiben. Wern wollen wir und nicht täuschen über das, was unter und vorgeht, so werden wir wol gestehen muffen, daß in allen diesen Berhältnissen zwischen benen, die in Sachen des Glaubens versschieden denken und empfinden, noch etwas anderes wirksam ist als die Kraft der Liebe.

Mamlich, wenn bie gleichgefinnten auf eine nur irgenb wahrnehmbare Urt befonbers gufammen halten, inbem fie fich gegenseitig in ihrer Denfungsart immer mehr befestigen, gleichmaßig in ber Erziehung ber Jugend wirken und bie schwachen und guruffgebliebenen berangubilben fuchen: fo fommen fie allmablia gu bem allerdings wohl begrundeten Bewußtfein, bag fie eine geiftige Macht bilben in ihrem Rreife. Ein wohlbegrundetes Bewuftfein, aber wie gefährlich! wie leicht führt es babin mit irbifchen Baffen um badjenige ju fampfen, mas boch nur geift. lich gefchlichtet fein will! Denn querft begegnen folche chriftlichen Freunde überall auf ihrem Wege vornehmlich in ber Bearbeitung berer, in benen bas geiflige leben noch nicht gewefft gu fein fcheint, auch anberen, welche zu bemfelben 3meffe aber auf ihre Beife und in einer anderen Dentunggart arbeiten, und inbem nun beibe Theile benfelben Boben anbauen mochten fur bas Reich Gottes: fo ericheinen fie einander als feinbfelige Gewalten. Gefchieht es nicht, bag bann jeber fucht ben feinigen bulfreich gu fein und fie gu forbern, und gwar in jeber Urt von Wirkfamkeit in ber menfchlichen Gefellschaft, weil ja boch alles jufammenhangt, und es fo naturlich ift angunehmen, bag biejenigen, welche im wefentlichen bie beften find, auch alles in ber Sauptfache am beffen machen werben? Bie aber bie einen geforbert werben, fo fann es nicht anbers fein, ale bag man bie anberen befchranft und juruffbrangt. Und fo wird febr balb allgemein befannt, wie bier bie eine Denfungsart forthilft und forbert, und bort bie anbere, eben beshalb aber auch bier bie eine nur Sinberniffe und Burufffegungen erfahrt, und bort bie andere. Ja wenn auf biefe Beife überall nur bie geiftig farten einander gegenüber ftanben und bie außerlich gleichen, fo murbe fich balb alles ausgleichen und zu einem Stillftanbe ber Baffen und einer rubigen Theilung

ausschlagen. Aber bie armen auf beiben Gelten, bie geifig fcmacher und aufferlich abbangiger fich nicht überall bes Gow ged ber ihrigen erfreueten fondern babin verschlagen find, wo bie anderen vorherrichen: wo follen fie Lebenstraft bernehmen um biefer Size zu miberfteben? Wie ftill fich auch ein folder muth lofer Detrug verberge, gar balb bort er bie ausfunbichaftenbe Rrage, Bift bu nicht auch einer von jenen? und wie will er bin bern, bag ibn nicht bies ober jenes in feiner Sprache verratte! Wird fo bas freie Befenntnig guruffgebrangt, fo ift bas, als wenn man eine ftarte Pflanze, Die obnebies ichon an verberblicht Site leidet, auch noch von ber Berührung ber freien guft and schließt; ba werben bie Borgeichen bes geiftigen Sobes balb im treten. Und feben wir es nicht taglich, wie auf biefe Beife bie fchwachen überall verleitet werben fich von einer Geite gur anberen binuber zu neigen ohne mabre Uebergengung, balb indem fi fich felbst taufchen, bald indem fie miffen, bag fie nur anden taufden wollen? und ift bas nicht ber geiftige Tob?

Und wenn nun ber Gifer immer beftiger wird, je mehr to ibm zu gelingen icheint, aber auch immer blinder: wenn nun bit Rebler und Schwächen, Die mit einer entaggengefesten Unficht und Behandlung bes evangelifchen Chriftenthums am meiften verbunben gu fein pflegen, als bas gefährlichfte und verberblichfte überall bervorgehoben werben, und alle Henferungen berielben forgfalig aufgefucht; ja nicht genug, fonbern wenn auch bas qute, bas fic bei bem Wibervart am freudigften entwittelt, nur ju oft in bem ungunftigften Lichte bargeftellt wird wenn gleich ohne bofen Die len, fonbern nur weil man vorausfest, bei folchen Britbumern und Abweichungen tonne nicht fo viel mabrhaft autes befieben: muß bas nicht auf unbefestigte Gemuther gang fo wirfen, wie bit ftechenbe Rachrebe, wie ber beißenbe Gpott? Der ftarte, beffen Berg fest geworben ift, geht mit ungefchwächter Rraft burch gutt Beruchte und bofe Beruchte; aber bie armen, bie nicht fruchtbu ren Boben genug unter fich haben, wenn fie fich mit ibren Det fen nicht mehr bervorwagen an bas licht, weil fie gwar nach ber Regel bes herrn an ihren Berfen erfannt werden follen, aber Die Berfe werben nicht an bem reinen Lichte ber Conne betrach tet fonbern burch ein entftellendes Glas: wie follen fie nicht un tergeben?

Ach m. g. Fr. wie mannigfaltig wird immer noch geftell in ber Behandlung ber anders benkenben unferer eigenen Kirchel. hier ift wol keiner, ber fich nicht aus eigener Erfahrung biefe einzelnen Buge ausmalen konnte zu einem vollständigen leiber

nicht erfrenlichen noch erbaulichen Bilbe. Ift es nicht bas Bilb bes Erlofers, baff es eine Sige giebt, bei welcher bie Saat vertroffnet, welche nicht bie Rulle bes fruchtbaren Bobens unter fich bat? Gollen wir, bie wir bie Bige erregen, barthergig genug fein au fagen, baf fie vertroffne fei ihre eigene Schulb und nicht bie unfrige? Dein, lagt und lieber und felbft prufen und ftrafen, ehe benn bas Gericht anfange im Saufe bes Berrn. Und giemet nicht verberbliche bige ju erregen; will ber Berr folche Bruffungen berbeiführen über bie fcmachen, fo moge er andere Berf. genge batu fuchen ale ihre Bruber. Und glemet nur bie moble thatige Lebensmarme überall burch ben belebenben Sauch ber Liebe bervorzurufen. Die Liebe fchust und pflegt, Die Babrbeit reiniget und erleuchtet: lagt uns beibe ungertrennlich mit einans ber verbinden; lagt und burch nichts anberes mirten wollen als burch bies beibes. Ift es und bamit Ernft, fo werben wir auch gleich mifftrauisch fein gegen und felbft, fobalb bie Dahrheit fich ausschlieffend und absprechend geberbet, sobald fie bie schneidende Beffalt bes Rechthabenwollens annimmt; benn fie beginnt bann fich ju lofen von ber Liebe. Wir werben und mifftrauen, menn Die Liebe nicht mehr annuthig und mild erscheint mit freundlichem Sauche jedes leben befruchtend und forbernd; benn fie flut fich bann nicht mehr gang auf bie Rraft ber Bahrheit! Lagt uns benn gleich forgfaltig forschen, ob wir nicht Berfzeuge ber Berfuchung zu werben im Begriffe find, indem wir Unfechtungen beranbringen, benen fchwache Gemuther erliegen, und ob wir nicht perschulben, bag biejenige Geftalt bes geiftigen Lebens, in welche fie gefest find, in ihnen untergeht, ohne bag wir fie boch gu berjenigen umgubilben vermochten, bie wir ihnen gern geben moch Denn bas fann auf feinem anberen Bege gescheben, als auf bem ber Liebe und ber Wahrheit. Denn fur bie Babrbeit follen wir freilich alle ftreiten; aber es giebt feine andere Baffe, mit welcher gefampft werben barf, ale bas Schwert bes Geiffes. von bem Urme ber liebe geführt. Je mehr es nun Berichiebenheiten ber Unfichten giebt und ber lebendregeln, um beffo firenaer muffen wir uns felbft prufen, ob wir auch fest fteben in ber Liebe, und ob wir um nichts eifern als um bie Bahrheit? Und ift auch unfer Gifer rein, fo wende fich boch ber Gifer ber ftarfen auch am meiften wieber gegen bie farten; aber bie fcmachen im Glauben follen gefchont werben, fei nun ihr Glaube gang ber unfrige ober nicht. Denn feiner fann fich von Berichulbung frei iprechen, ber gegen fie irgend eine Urt ber Gewalt ober Berführung ober Spott fei es auch in ber milbeffen Geffalt anmenbet um auf ibre Ueberzeugung zu wirken. Und gebort jemand gu ben ffarfen Gemuthern, bie Erubfalen und Wiberwartiafeiten mit fe ftem Muthe widerfteben, wenn es barauf ankommt an bem fc au halten, mas fie fur bie Stimme Gottes erfennen; gebort einer ju ben erleuchteten und freien, an benen bie Pfeile bes Spottes abaleiten, weil fie ben Sarnisch ber Wahrheit tragen: wohl ihnen, baß fie feinen nachtheiligen Ginftuffen ungunftigen außeren Em bruffen ausgeseit find; bag fie von ungewohnter guft von frembartiger Bitterung nicht gleich eine Rrantheit zu beforgen baben; baff fie weber einer Furforge beburfen um bemahrt gu werben, noch angstlicher Borfchriften um fich felbft zu bewahren. ein folder überhebe fich boch nicht fonbern febe guruff auf jeme fruberen Zeiten, wo auch ihm bas geiftige Leben noch fchmach mar und unbefestigt, ob er felbft im Ctanbe gemefen fein murbe bas alles fiegreich zu befteben, woburch er jegt feine Bruber in Berfuchung führt, und gewinne Achtung für einen Buftand, uber welchen ibn felbft bie gutigen Rubrungen Gottes glufflich bin ausgeleitet haben. Laft boch, wenn einmal bie eigentlichen 3ch ten ber Erziehung und Belehrung vorüber find, welche Geffalt evangelifcher Frommigfeit bann in ber Geele Burgel gefaßt bat, biefe fich auch rubig befestigen, bis bie Beit ber Reife gekommen ift, bie Beit, mo jebes bis babin glufflich burchgebrachte Gemachs auch bie ftartere Bige eines fraftigen Streites vertragen fann.

Allein wir wurden freilich bas lebrreiche in biefem Gleich. niffe bes herrn nicht erfchopfen, wenn wir blog babei fieben ble ben wollten, bag, weil Gott ben burftigen felfigen Boben men bem uppigeren wie überall ben armen neben bem reichen gemacht bat, und bie Gaat auf jenem burch ungeitige Bige leicht verloren geben tann, wir uns huten follen felbft folche ungeitige Sige gu Befferes Beifpiel feben mir ja an ber Urt, wie fur bie irbifche Gaat biefelbe Ungleichheit bes Bobens behandelt wirb. Seid ihr mehr m. gel. Fr. burch anmuthige und befonbers ben menfcblichen Kleiß verherrlichenbe Gegenden gereift, wo auf bem felfigften Boben boch bie gefegnetften Relber mit fruchtbringenben Beinbergen und grunen Matten wechseln, und wie boch auch bie Sonne emporfteige, und bie Sige jufammengehalten werbe in ben abgeschloffenen Thalern, boch gebeiht bas Gras ber Biefen, und bas Relb giebt gur rechten Beit feine grucht. Aber wie mubfan wird auch bie fruchtbare Erbe gu fleinen Theilen binangetragen zu ben schroffen Boben, um zu erfegen, mas oft bie Regenguffe binunterfpulen; wie forgfaltig werben gegen voreilige Size bie garten Pflangen geschütt, und bie lechgenden wieber erquifft! D

gefegneter Rleiß best treuen Arbeiters, bem wir vor allen Dingen nachahmen follten auf ben Rluren und in ben Beinbergen bes Berrn! Dann murbe wie bort auch ben fchwacheren Gemuthern Die Dice ber Unfechtung nicht ichaben. Ja lagt und bebenfen, wie viel wir zu verantworten baben, ohnerachtet es mahr ift, bag in ber auf ben Relfen gebauten Rirche bes Geren auch viel burftiger Boben angetroffen wirb. In wie reicher Gulle wirb nicht wieberholt ber Came bes gottlichen Bortes ausgeftreut von ba an, wo bie Jugend mit ber Mild bes Evangeliums genabrt wirb um gur volligen Aufnahme in die Gemeine ber Chriften gu erftarfen. Wenn die Menge ber Chriften gufammentommt an ben öffentlichen Dertern ber Unbacht um fich aus bem gottlichen Morte ju erbauen: welche reichliche Caat fallt ba in ben moble. bereiteten Boben! Benn Morgens und Abends zwei ober brei ober mehrere im bauslichen Rreife versammelt find um bas irbifche, was fie beginnen wollen ober mas fle hinter fich haben, burch bie Begiebung auf bas emige zu beiligen: auch ba wird Mort Gottes gefaet; aber wie in ber Ratur nicht nur bie Gemachfe, melche barauf eingerichtet fein muffen ber Bflege bes Menfchen zu entbehren, fich bon felbft ausfaen, fonbern auch eben fo unfere mobigehegten Baume und Gewächfe und bas Rorn unferer Relber nicht felten freiwillig ihren Samen ausstreuen von Luft und Conne gur guten Stunde angesprochen offnet fich ein Camenbebaltnig, bas ichon reife Rorner in fich ichlieft, und eine gunftige Luft führt biefe fo bem Erbboben gu, baf fie fich unter bie Dberflache vergraben fonnen, und manches fommt bann meiter begunftigt unerwartet empor und wird gur fraftigen Pflange: - fo giebt es auch auf bem geiftigen Gebiete ein Ausstreuen ienes gottlichen Camens, welches unabhangig ift von jenen befonbers zu biefem Behufe in ber driftlichen Rirche getroffenen Beranftaltungen. Ja noch reichlicher erfahren wir alle bies jeben Augenbliff. Dber giebt es irgend ein Ereigniß in unferem Les ben, mas und nicht bei richtiger Stimmung bes Gemuthe fonnte und follte zu einer fruchtbaren Gaat bes gottlichen Bortes gebeiben? Steht nicht alles, was unfer Gemuth bewegen fann und von außen in und eingebt, in einem folchen Bufammenbange mit unferem geiftigen leben, bag es jur Forberung beffelben gereichen fonnte? D m. g. Fr. wenn wir bas überlegen: wie reich mußte auch auf felfigem Boben bie Ernte fein, wenn bas alles gebegt wurde und gepflegt! wie viel fraftiger mußten überall driftliche Lugenden fich im Leben erweifen, wie viel fefter überall ieber auf feinen Uebertengungen fteben, wie viel reiner überall bie

Einfichten in bie Bahrheiten bes Beile fich entwiffeln! Darum lagt und frei fein wie jene Arbeiter, bamit überall ber fruchtbare Boben fich mehre, und biefe Ungleichheit aufgehoben merbe, melde Gott eben bagu gefest bat, bamit Rleif und Ereue, bamit tuch tige Saushaltung mit ben gottlichen Gebeimniffen fich babei be-Go lagt und benn biefe gufammenfparente mabren fonnen. Beisheit üben jeber in feinem Rreife. Die Dube foll uns nie verbriegen fcmacheren Brubern bie oft theuer erfauften Schate eigener Erfahrungen bienftfertig gugutragen, bamit fie nicht uberrafcht werben von ber Stunde ber Unfechtung. Dit vorbilblichen Bugen drifflicher Besonnenbeit und Sapferfeit wollen mir ibre Geelen gur rechten Zeit befruchten, bamit fie wenn bie Conne hober emporfieigt in ben Liefen ihres Gemuthe eine Rraft finden um ber Sige ber Berfuchung ju wiberfteben. Mit ber fraftigen Bufprache theilnehmenber Liebe wollen wir fie fcbirmen gegen bie verberbliche Glut. Mit aufopfernder Treue wollen wir bie bremnenden Stiche ber Berfolgung ober bes Spottes auf und binlenfen und zu ben feinbfeligen Gewalten forechen, Guchet uns und laffet biefe geben! - Machen wir fo bie Unfechtung gemein, find fo bie ftarten bereit bie Laften ber fchwachen zu tragen, tre ten bie bewährten überall als Befchuger berer bervor, melde bie Brufung noch nicht besteben tonnen: o bann fteche auch bie Sonne, und es wird boch feine Ernte Gottes verloren geben. Daran will und ber Erlofer in biefen Borten bes Gleichniffes mahnen, bag jeber gufebe nicht nur, bag feiner einem unter feinen Brubern gur Berfuchung gereiche und jum Mergernig, fondern bag allem Mergerniß vorgebeugt merbe, und aller Abfall verbutet, bis fein fchmacher mehr fei in ber Gemeine, und immer mehr bie Fruchtbarfeit bes Bobens fich ausgleiche, und ber Reichthum ber Ernten berfelbe werbe jum Dreife beffen, ber uns alle immer mehr fich gleich machen will! Umen.

### LI.

## Der gute Same im Rampfe mit den Dornen.

Tert: Matth. 13, 22.

. a. Kr. Wenn wir und in einer Gegend befanden, wo bie Sand bes Menfchen ihr Werk noch nicht begonnen bat, und wir faben aus bem Boben eine große Rulle von Gemachfen aller Urt bervorfpriegen, mochten bann auch jene widrigen und fachlichten barunter fein, welche bie Borte unferes Tertes bezeichnen: fo wurden wir und boch freuen an ber Fulle ber Lebensfraft, movon une bas ein Zeugniß gabe. Wo aber ber Menfch fchon gewaltet und feine Berrichaft begrundet hat; wo er ben Boben mubfam pflugt und ben Schweiß feines Angeficite baran gemenbet um bon gutem ausgeftreuetem Samen auch eine belohnende Ernte gu erzielen: ba erregt uns jene freiwillige Fulle je uppiger fie ift nur um befto mehr Bebauern und Diffallen. Wir moch: ten ba gar nichts anderes feben, mare es auch bas lieblichfte bas fchonfte und freundlichfte Gewachs, fonbern nur was aus bem geftreuten Samen hervorgefproffen ift. Aber wenn nun gar bas Unfraut und die Dornen bas mas gefaet ift gang erftiffen, ift bann ber traurigfte Unbliff, ber und merben fann. Bu biefem aber führt und unfer Text; noch ein folches unglutfliches Geschiff ber menschlichen Geele ftellt er uns bar, namlich ben Untergang bes gottlichen Bortes in berfelben burch einen unglutflichen Rampf, wie ber herr felbft fein Bort erflart, mit ben Gorgen ber Belt und bem Betrug bes Reichthums. lagt und alfo jest jum Gegenstanbe unferer Betrachtung machen. Laft und guerft feben, wie es benn bamit gugebt, und wie biefes unglükkliche Ergebnis herbeigeführt wird; bann aber auch, was benn geschehen kann um basselbe zu verhindern, und was und bemnach obliegt, bamit ein so unglükklicher Erfolg immer seltener werbe und am Ende gar nicht mehr vorkomme in der christlichen Kirche.

I. Wenn wir und nun querft fragen m. g. Fr., wie es benn bamit jugebt, bag bas gottliche Bort auf biefe Beife m ftifft wirb: ach fo burfen wir uns auf eine gewiß fur uns alle nicht feltene Erfahrung berufen. Ber follte es leiber mol nicht in feiner Rabe erlebt haben, bag junge Gemuther bie befte Soffnung geben zu gebeiben fur bas Reich Gottes; baf fie gern und leicht ben eingestreuten Samen in bas innere bes Bergens auf nehmen: aber fpaterbin und am meiften, wenn jene verberbliche Dire über fie fommt, geht bann biefes Unfraut und biefe Dornen auf. Gie werben von bem Strubel ber Belt ergriffen; fie at fallen fich in ben mancherlei argen Gebanten, welche aus bem Boben bes menfchlichen Bergens von felbft auffpriegen; und wenn wir fie bann in ber Mitte ber irbifchen Laufbahn erblitten, jo zeigt fich uns gewiß nicht felten eben biefes traurige Schaufpiel, welches und ber Erlofer bier ichilbert. Wenn wir aber uns fra gen m. g. Fr., wober benn biefe Gorge ber Belt und biefer Betrug bes Reichthums und bie uppige Rraft, mit welcher fie ems porschießen und ben schon fruber aufgegangenen und im Bache thum begriffenen guten Camen überwachsen? fo lagt uns nur guerft eine Borftellung befeitigen, ju welcher freilich bie Ausbruffe Chriffi in unferem Texte einige Beranlaffung geben. Bem wit boren von ber Gorge ber Belt, fo benten wir nur gar gu leicht an bieienigen unter unferen Brubern, welche am meiften mit ber Moth ber Erbe ju fampfen haben, welche von ber Laft biefes Le bens gebrufft find und, weil fie ichon bie angeftrengtefte Thatigfeit anwenden muffen um ben erften Bedurfniffen beffelben für fich und bie ibrigen zu genügen, nichts mehr thun fonnen um ben Camen bes gottlichen Bortes, ber auch in ihre Geelen aus geftreut worben ift, weiter ju pflegen. Soren wir bingegen bon bem Betruge bes Reichthums, fo benten wir wieberum am mei ften an bie traurige Bethorung, welcher biejenigen ausgefest fint Die fich in bem Befige bes Reichthums befinden. Aber m. a. R. gang fo ift es wol nicht von Chrifto gemeint. Die Gorgen ber Mabrung freilich eignen vornehmlich benjenigen unter unferen Brubern - und bie Ungabl berfelben ift allerbinge überall beben tend, wo bas Leben ichon eine febr gufammengefeste und verwif

telte Geffalt angenommen bat, - welche auf einer fo ungunfi. gen Stufe fichen, bag fie fich feiner beiteren Gicberbeit auch für bie unmittelbare Bufunft erfreuen und gu bem angenehmen Gefuble einer außerlichen Bulanglichkeit bes Lebens nicht gelaucen. Aber bie Gorgen ber Mabrung find auch nur ein fleiner Theil von ber Gorge ber Belt, welche Chriffus im Auge bat, und von ben übrigen Geftalten berfelben find auch biejenigen nicht frei, welchen mitten in ber gulle ber außeren Guter ihre Stelle angewiesen ift. D bie Gorgen bes Chrgeiges, ber immer bober emporfirebt in ber menichlichen Gefellschaft, immer weiter um fich greifen will mit feinen Rraften, immer mehr von ben gemeinigmen menschlichen Dingen bem eigenen Willen und ber eigenen Macht zu unterwerfen fucht: biefe fonnen nur in einer folchen Geele entfteben, welche in die Rufle bes außeren Lebens bineingeftellt ift. Und bie Gorgen ber Menfchenfurcht, welche bei bem Gebanten erfchrifft bie Gunft berer gu verlieren, von beren Boblwollen eben am meiften bie Fortbauer eines angenehmen Buffanbes und bie Aussicht ibn noch ju erhoben abzuhangen scheint, Dieje fo fehr bruffenben und bie menfchliche Geele nicht felten fo tief erniebrigenden Corgen, wo finden wir fie baufiger als bei benen, bie burch ihre Geburt ober burch ihre Unftrengungen fcon ben freieren Raum gewonnen baben in ber menfchlichen Gefellschaft, wo fie basienige foften und genießen, mas eine Rrucht ber Bunft ift und bes Beifalls. Co ift es benn naber betrachtet nicht anders, bei einer lebensweise wie bie unfrige finden mir bie Gorgen ber Belt überall, unter einer anberen Geftalt bier, unter einer anderen bort. Ja fie mogen wol ziemlich gleich vertheilt fein unter bie armen und unter bie reichen, unter biejenigen, welche beneiben, und unter biejenigen, welche ale bie beneibens werthen ericbeinen in Begiebung auf ihr irbifches Loos. ber Betrug bes Reichthums? Ja jener traurige Betrug, ber mit allen feinen gerftorenden und einen furgen Leichtfinn nur allen freng und lange bestrafenden Folgen fo oft fein Defen treibt por unferen Mugen, bag namlich biejenigen, welche in bem Beffie bes Meichthums find, mahnen, bag fie baran etwas feffes und ficheres baben, und bann ploglich wie aus einem Traume erma. chen, wenn bie Bahrheit in ihrer gangen Strenge vor ihnen fieht. baf es mit bem Reichthume und ber flugen Geschifflichfeit ibu feffsuhalten nicht anbers ift wie in jenem Rinderspiele, wo man glauben follte, etwas werbe burch eine Menge feft verfchlungener Raben gehalten, und ploglich fieht man, es bangt fo frei, baff es durch eine einzige leife Bewegung ju Boben fallt; ja biefem nach affer Erfahrung fich immer aufe neue wieberholenben Betruge bes Reichthums find nur jedesmal bie mobihabenden in ber burgerlichen Befellschaft ausgefest. Aber m. g. Fr. ber weit allae meinere Betrug bes Reichthums ift ber, bag bie Menfchen im mer noch und immer wieder glauben, eben biefes was gleißt und glant fei bas mabre Golb bes lebens; bag fie, weil viele obne ben Reichthum fo wenig befriedigt fint, von ihrem Dafein immer mieber mabnen, Die mabren Rreuben bes lebens bangen auf ir gend eine Beife mit bem gufammen, was feil ift fur bie tobten Schate biefer Welt; ber Betrug bes Reichthums ift ber, wenn wir meinen, wir murben und einer ficheren Rube erfreuen in unferem Gemuthe, wir murben aller irbifden Beforgnig entnommen fein, ja erft bann recht bie Freiheit fühlen und bas leben genie fen, wenn wir eine großere Menge von biefen außeren Gutern befäßen. Das ift ber Betrug bes Reichthums, bem bie burftigen eben fo febr ausgefest find als bie reichen felbft. Und wenn er bie legteren immer festhalt und immer wieber aufs neue verlottt und bezaubert, ohnerachtet ihre Erfahrung fie nuchtern machen follte: fo wird er ben erfteren bie Quelle einer immer ungeftillten Sehnfucht, unter welcher ihnen bas irbifche Leben vergebt. ift benn ber Betrug bes Reichthums wie bie Gorge ber Belt ebenfalle berfelbe fur alle, fur bie, welche ben Reichthum beffien, und fur bicjenigen, welche wenn aud noch fo vergeblich nach bemfelben vielleicht nicht einmal trachten, weil fie es boch fur unmoglich halten ibn zu erreichen, aber fich boch banach febnen.

Demohnerachtet fonnen wir und bas nicht ablaugnen m. g. Er., es murbe folche Gorgen ber Welt und einen folchen Betrug bes Reichthums gar nicht geben, wenigstens mit bem gegenwartigen nicht zu vergleichen, wenn nicht in ber menfchlichen Gefells fchaft biefe große Ungleichheit mare, vermoge welcher eben bie einen arm find und unvermogend, bie anderen aber machtig und Gegen wir und in Gebanten guruff auf ben erften em fachen Buftand ber menfchlichen Gefellschaft, fo benfen wir uns auch barin weber jene Gorge noch biefen Betrug: fonbern indem bie Menfchen bort einander fo ziemlich gleich find entweber in bem Rampfe, ben fie einer wie ber anbere gu fampfen haben gegen bie Unfreundlichfeit ber Ratur, ober auch in ben Begunfigungen, welche fie von berfelben erfahren, fo erfcheint feiner bem anderen andere, ale er fich felbft fieht. Gie fieben insgefammt unter einem und bemfelben Gefege; und wie es in ihren Berball niffen nichts giebt, mas fie taufchen fann, fo auch wieberum nicht was ihr Gemuth aufregt ju einer besonderen Gorge, weil gut nicht fo mannigfaltige Geftalten bes Lebens ihnen vor Augen ftes ben, gegen welche fie fuchen mußten fich ju vermahren, ober auf welche fie ihr Berlangen und ihre Sehnfucht richten fonnten. Denten wir und m. g. Fr. einen Buftanb, wie er vielleicht nies male gemefen ift und wenigstens nirgende vor Mugen liegt, aber ben wir boch an und fur fich betrachtet als moglich anerkennen muffen, bag namlich bei einer gleichen Entwiffelung ber mannigfaltiaften Thatiafeit, wie wir fie bei uns finden, bei einem gleichen Grabe von geficherter und geordneter Berrichaft über bie noturlichen Rrafte und bei einer eben fo forgfaltigen und zweffmäßigen Bergweigung ber Beschäftigungen, wie fie nothwendig ift um bies fen Buftand gu erhalten und gu vervollfommnen, boch ubrigens Die Berhaltniffe auf eine von ber unfrigen fo gang verfchiebene Weife geordnet maren, bag ber Unterfchieb an Reichthum und Dacht zwifchen bem einen und bem anberen in ber Gefellichaft viel geringer mare als jest: gewiß murbe bas gemeinfame Leben bann jenem einfachen und urfprunglichen, mas bie Gorge ber Belt und ben Betrug bes Reichthums anlangt, weit abnlicher fein als bas unfrige. Bas jebem fur Bechfel bevorfteben fonnten, liefe fich viel leichter überfeben, und fo hatte auch jeber um fo viel meniger von der Gorge ber Belt, als auch fcon bie großere Bleichs beit eine großere Sicherheit mit fich bringt. Und weil jedem alles bekannter mare, indem alles naber gufammenlage, fo mare auch weniger vorhanden, mas burch trugerifche Borfpiegelungen überliften fonnte.

Bohl aber mochte jemand fagen, ja wenn bem fo mare, fo ware wol die Gorge nicht und ber Betrug bes Reichthums nicht; aber bie Luft! bie Luft! biefe gefährliche Mitgabe bes Menfchen, ber es ia naturlich ift wenn fie empfangen hat bie Gunde ju gebaren, murbe biefe bann auch nicht fein, ohnerachtet boch eine Menge von Mitteln jedes Berlangen gu befriedigen in ber Gefell. schaft verbreitet mare? ober murbe fie beshalb ben einen meniger teigen, weil auch bie ubrigen einen ziemlich gleichen Antheil an ihr haben tonnen? Denn bie Gitelfeit freilich fucht nur bas ausgezeichnete und befondere, und fur fie verliert feinen Berth, was gemein wird; aber die Luft lottt gewöhnlich nur um fo ftars fer, je weiter wir fie verbreitet feben, und die Befriedigung wie bie Berfuchung machft eber, als bag fie abnimmt burch bie Menge ber Gefährten. - Freilich m. g. Fr. ift bas alles nicht ju laug. nen, und in einer anberen Erklarung unferes Gleichniffes, wie fie aufgezeichnet find - benn es find uns beren mehrere aufgezeich net, - finden wir auch swifchen bie Gorge ber Belt und ben

Betrug bes Reichthums ausbrufflich bie Wolluft bes lebens ein-Alber ich mochte boch fagen, eben baraus bag nicht alle Evangeliften biefen Ausbruft gezeichnet haben, welche boch unfer Gleichniß vortragen, icheine fchon bervorzugeben, bag biefer Dunft auch von bem Erlofer felbft in feiner Rebe am weniaften fei ber porgehoben worden. Indeffen foll ich euch m. g. fr. meine Di nung über biefe Cache recht beutlich machen, fo muß ich euch bitten mir mit euren Gebanten bieber noch ein wenig gu folgen. Der wollte es wol ablaugnen, bag fo manches Gemuth auch auf biefe Beife untergeht unmittelbar in irgend einer Urt ber finnlichen Luft bes Lebens, wenn eines ju geitig gefangen wirb pon ber Sewalt ber Sinnlichfeit; benn indem eine fo bezaubente Seele nach einer Unenblichfeit bes Genuffes ftrebt und fich immer wieder in benfelben Strudel hineinfturgt, muß fie, ce fann nicht andere fein, je langer je mehr bie Sabigfeit verlieren fich zu ber boberen Stufe eines geiftigen Dafeins ju erheben, fich wenn auch fpåt boch enblich loszumachen von bem verganglichen, um liebe bem emigen zu gewinnen. Ja ich gebe auch gern gu, wenn es überhaupt lobut folche Bergleichungen anzuftellen, bag biefet bie unmurbigfte Urt ift, wie ber Came bes gottlichen Wortes erflifft wird burch ben überbauften Genuß ber finnlichen Rreuben: aber bie baufigfte ift es gewiß nicht. Denn viele, benen gulet auch nichts übrig bleibt ale fich in biefen Genug bineingufturgen, haben ibn nicht urfprunglich gefucht, fonbern fie find in ben Gor gen ber Belt und bem Eruge bes Leichtfinns verftrifft gemein und ba ichon ift ber gute Came fo gut ale erfifft, und erft nach. bem auf bieje Beije bas gange Tichten und Trachten ber Geele jufammengezogen war und herabgewurdigt hat fich ihr ber fine liche Genuß allmablig empfohlen als eine Erholung nach ben it bifchen Muben, ale ein Eroft nach miglungenen Beftrebungen. Das alles habt ihr gewiß alle ju oft erlebt, als bag ich mich nicht follte getroft auf euch felbft berufen tonnen. nun biefes mit in Dechnung, fo feben wir balb, wie richtig ber Erfofer die Sinnenluft an und fur fich nicht befonbers berausgehoben bat ale basjenige, woburch bie ans bem guten Samen fcon aufgeschoffenen Salme erftifft werben. Denn auch bas fann man nicht fagen, bag alle, welche fich abqualen in ben Go gen ber Belt und fich mube affen laffen von bem Bege bet Reichthums, babei eigentlich boch bie Ginnemluft in Gebanten baben und alles um ihretwillen thun. Bielmehr gereicht vielen un ter ihnen gerade bicfes bag fie bie Ginnenluft verebren gum Rall ftriff, fo bag fie boch meinen, es fei etwas ebleres in ihnen, obni erachtet bie gottliche Saat gar fein Leben mehr zeigt in ihrer Seele.

Wenn nun aber gefragt wird, wie es benn quebe, bag ber gute Came bon ben Dornen erftifft wirb, wenn bie ibm feind. felige Gewalt ber Sinnenluft nicht babei im Spiele ift: fo mogen biejenigen es felbft fagen, benen bies begegnet ift. Wenn wir fie nun fragen, warum ihnen benn bas Leben bes frommen fo wenig gefällt: was fagen fie wol, ober was laffen fie fich merten? Ift es nicht biefes, bag es ihnen zu fill ift und zu einfach, zu wenig bewegt und fich zu wenig bervortbuend? in bem ibrigen bagegen rubmen fie bie lebenbige Mannigfaltigfeit ber Berbaltniffe und ber Buffanbe, bie Raffloffafeit ber Bewegung und bes Umfchwungs. Diefem Reize einer immer wechselnben Geschäftigfeit nach außen, eines icheinbar thatigen Sichfelbftverlierens in ben außeren Dingen erliegt bas bobere Leben. Und lagt und nicht vergeffen, bag auch bie Ausbruffe bes Erlofers gang vorzüglich geeignet finb bied ju bezeichnen. Denn bie Dornen und bas Unfraut find boch auch ein leben, und es find biefelben Thatigfeiten ber Erbe und ber Luft, bes Lichtes und ber Conne, vermoge welcher Dornen und Unfraut bervormachfen, und vermoge welcher ber gute Came gum Reimen jum Bachothum und gur Reife gebracht wird. Aber bas leben, welches fich an ben Gorgen ber Belt und bem Betruge bes Reichthums nahrt, übertrifft jenes anbere an icheinbarem Reichthume und großerer Mannigfaltigfeit und nimmt bie Seele gefangen burch ben Bahn, bag vieles immer mehr fei als feines. Ift es aber einmal im Befige bie Dahrungsfafte an fich su gieben, fo muß bas anbere immer mehr verfurgt werden und nur gu balb untergeben. Denn jenes lagt feine Raft und feine Rufe; immer giebt es etwas ju erreichen oder abzuwenden, Berbindungen angufnupfen ober ju erhalten, immer lofft etwas ober brobt etwas. Wird nun fo alle Zeit in Unfpruch genommen von bem Leben in ben weltlichen Dingen; muffen immer biejenigen freundlich erhalten werben und jum Mitwirfen angefeuert, welche Unterficiung leiffen tonnen unter ben Gorgen biefer Belt; wirb es immer wieber nothig fich gemeinsam mit benen gu ermuntern und zu troffen, welche in bemfelben unfeligen Betruge bes Reich. thums befangen find: fo fehlt es naturlich zuerft an Beit bie bergliche Berbindung mit folden zu unterhalten, bie weil fie mit allen ihren Rraften bem Reiche Gottes bienen auch am beften im Stanbe find in unbefestigten Gemuthern bie Gaat bes gottlichen Wortes su pflegen. Dann fehlt es an Beit an ben offentlichen Erbaunn. gen ber Chriften theilzunehmen und baburch bie Gaat bes aott.

lichen Wortes zu erquiffen; die ewige Wahrheit, so schmeicheln fie sich, lebe ja doch im herzen, sie treibe und warne sie, lobe und table noch immer mit ungeschwächter Kraft. Aber nur immer sparsamer vermag sie sich hervorzubrängen, immer weniger wird sie vernommen; was Wunder, wenn zulezt alle Lebensregung aufbort, und so das erfolgt, was der Erlöser hier weisflagt, das die gute Saat ganzlich ersieft wird und ohne Frucht bleibt.

Dies m. g. Fr. ift ber Bergang in einem Gemuthe, welches fich mit feinem gangen Sichten und Erachten immer mehr ben Dingen biefer Belt bingiebt und balb gang bon ben Gegenftap ben ber Gorge von ben Taufchungen und bem Betruge bes Reich thums eingenommen ift, fo bag ber guten Saat allmablig aller Bufammenbang mit bem belebenben Lichte und ber erfrifchenben Luft entzogen wirb. Fragen wir nun, wie es benn in biefer Dim ficht bei une fiebe: fo burfen wir wol fagen, In vieler Sinficht beffer als fonft. Bir finden unfere firchlichen Bufammenfunfte nicht mehr fo verobet ale fruber, und niemand fann mehr mabnen, es fei um ihnen Theilnehmer zu gewinnen bas befte, wenn auch bier am meiften bie Rebe fei von ben Gorgen ber Belt und bem Betruge bes Reichthums um Rathichlage ber Rlugbeit und Borficht und Sulfemittel jum Gelingen mitzutheilen. Es giebt nicht mehr bestimmte Rlaffen weber folcher, bie von ben burftigften Gorgen bes Lebens gebruttt, noch folcher, bie am meiften bem Betruge bes Reichthums ausgefest find, welche fich ganglich ausschloffen von benjenigen Beranftaltungen, woburch ber Game bes gottlichen Wortes im großen gepflegt und begoffen mit; vielmehr burfen wir gefteben, mogen wir nun auf bie Regeln bes chriftlichen Lebens ober auf bie Form ber öffentlichen Erbauung und auf bie Gestaltung ber firchlichen Ginrichtungen feben, es ift in ben verschiebenften Begenben ber Gefellschaft ein lebenbiges Intereffe an biefen Gegenftanben wieber erwacht; man bort bie und ba auch in ben gefelligen Bufammentunften ber Denfchen theils ausbrufflich bie Rebe fich wenden auf jene großen geiftigen Angelegenheiten, theils auch ift felbft inbem fie bie Dinge biefer Belt befprechen boch immer bas Auge mit auf basjenige gerich tet, mas bas mabre Seil ber Menfchen forbern fann und fichet Co ift es; aber wir miffen auch, mas uns allein pu Bulfe gefommen ift, welches Ungewitter von oben bie uppier Dornen gerichlagen bat, bag bie ichon gang barunter verftellite aute Gaat wieber Luft und Licht gewinnen fonnte. wir nun Rechenschaft bavon geben, ob bies auch übergil fo fcheben ift, baf mir mit Buverficht behaupten burfen, Unfraut mit Diffeln könnten sich nicht wieber erholen, und das Geschiff bes Feldes und ber Ernte nicht noch einmal zweiselhaft werben; wird gefragt, ob es nicht Felder genug giebt, die immer noch einen sehr zweideutigen und verdächtigen Andlikf gewähren, und auf welchen eine große Mischung statt sindet von gutem Samen und Unkraut: so werden wir wol gesiehen mussen, noch mit vielen siehe es so, daß eine größere Weisheit als die unfrige ist dazu gehört um den Ausgang zu leiten oder auch nur vorherzusehen. Ist also die Gemeine des Herrn auch bei uns noch gar nicht ein so reines und gesichertes Feld, als sie es sein sollte, nun so muß bies unsre Sorge sein, und das ist keine Sorge der Welt sondern eine Sorge sur das Neich Gottes, in welchem wir leben, wie wir das Feld des Herrn gegen solche Verwilderung sicher stellen und die gute Saat vor dem Emporwachsen der Dornen und des Unkrauts beschügen können. Und das laßt uns denn in dem zweiten Theile unserer Betrachtung mit einander untersuchen.

Wenn es einmal gefchehen ift m. g. Fr., wenn bas Unfraut und bie Dornen fo emporgewachfen find, bag fic ben guten Samen erftifft haben, und ber Berr bes Felbes geht an bemfelben poruber und betrachtet es: mas fur einen Entschluß fann er faffen? D bann ift bie Zeit gefommen, von welcher ber Berr anbermarts fagt, bag er feinen Dienern befehlen wird nicht fowol zu ernten, benn ernten beißt nur bie Krucht bes auten Samens einfammeln, und von bem ift bier feine ju hoffen, aber boch baß fie bie Dornen und bas Unfraut abschneiben und sammeln und es mit Feuer verbrennen. Das ift freilich ein Gericht m. a. Fr., aber es ift nicht bas Ende, fondern wenn fo bie Dornen berbraunt find gur rechten Beit, und ihr ber Bufunft gefährlicher Same mit gerftort ift: bann fann bie Ufche wenn fie mit untergepflugt wird bie wohlthatigfte Wirfung haben auf bie Fruchtbarfeit bes Bobens; und wenn bernach von neuem auter Game gefreut wird, fo wird ber herr bes Relbes vielleicht in Bufunft Urfache baben zu bezeugen, auch biefe traurige Beit ber machfenben Dornen fei nicht vergeblich gewesen, benn bas Relb, welches fonft breifigfaltig getragen batte, tragt bann vielleicht fechetigfaltig ober hundertfaltig. Das aber m. g. Fr. ift bie Sulfe, bie mur ber herr ber Ernte felbst geben fann, und bie wir nicht vermogen herbeiguführen. Ja es mare ein ftraflicher Borwig, wenn wir und anmagen wollten über andere gu ihrer Prufung und Lauterung Leiben ju verhangen und fo in bes Bochften eigenes Umt eingugreifen. Seine Sache nur ift es folche Seelen in bas reinis

genbe Fener ber Trubfal zu führen, in benen ber Same bes gonlichen Wortes erstikkt ist von ben Dornen und bem Unfraun.
Auf biese Weise in einem Feuer, worin alles zerstört wird, wat
seines üppigen freiwilligen Wuchses wegen bem Menschen ben
Schein eines krästigen Lebens gab; in der Seele durch die Schmerzen der Buße den Keim eines höheren Lebens zu entwiffeln und
durch die bitteren Erfahrungen des bisherigen in vergeblichen und
unwürdigen Bestrebungen hingebrachten Lebens den lezten noch
übrigen Theil desselben desto mehr zu bewahren und zu krästigen:
das ist das Werk Gottes allein. Aber wohl freilich denjenigm,
seien es nun nur einzelne, denen das begegnet durch eine beson
bere Schikkung, oder sei es ein großer Theil der lebenden Gesch
schaft, dem es begegnet zusolge allgemeiner Trübsale und Röthen,
wohl immer benen, die so wie der Apostel sagt als ein Frank
aus dem Feuer gerettet werden.

Was wir aber zu thun vermögen m. g. Fr., bas bar bem nach nicht auf irgend eine außerordentliche Weise geschehen, nicht durch etwas auß der Negel herausgehendes, sondern nut durch die Regel selbst, daß sie die richtige Einrichtung des ganzen Lebens, daß sie eine solche gottgefällige und das Neich Gottes siedennte Ordnung sei, durch welche dann der einzelne schon frid gehalten wird, indem sie dem Ausschießen der Dornen ungunftig

bem gottlichen Camen aber forberlich ift.

Wenn man bie verschiebenen Ergablungen und Erflarungen Diefes Gleichniffes in ben Evangeliften lieft, fo bleibt es meifel haft, ob Chriftus als er fagt, einiges fci unter die Dornen grab len, gemeint habe, bag bie Dornen fchon feien aufgegangen gt wefen, ober ob er nur ein gand habe anzeigen wollen, in meldem fcon viel Samen folchen Unfrautes verborgen und zum Reimen bereit gelegen habe. Aber fo viel ift boch gewiß, bag bem guten Samen in ber Geele bas fchlimmfte um befto gewiffer bevorftebl je geitiger bas Unfraut ben Borfprung por ibm gewinnt. Daber liegt uns gewiß biefes querft ob bafur gu forgen, bag ber Game bes gottlichen Wortes geitig aufgebe, geitiger als bie Dornen und Diefes aber werben wir immer in unferer Semalt bas Unfraut. haben, wenn unfere bausliche Lebensordnung - benn in biefem garten Alter, welches ich bier meine, find boch bie Rinber mit Recht gang auf bas Saus befchrantt, - wenn alfo biefes nur auf zweierlei eingerichtet ift. Buerft namlich, bag auch im hauft ber gottliche Same ausgestreut werbe; benn geschieht biefes nur auf bie rechte Beife, bie jungen Gemuther - bafur baben wir eine freudige und fehr allgemeine in unferer Rirche verbreitete Er

fahrung - find willig genug bie gottlichen Borte bes lebens in fich aufzunehmen und zu bewahren, am meiften, wenn nicht ein orbentliches Gefchaft baraus gemacht aber von felbft jeber fchiffs liche Augenbliff bagu benutt wirb. Aber eben fo nothwendig ift, bag bas Leben zweitens barauf eingerichtet fei bie Jugend recht lange fern gu halten von allen ben bunten Ericheinungen, burch welche nur gu leicht ber Betrug bes Reichthums fich in bie Geele fchleicht, von allen ben verworrenen Auftritten, worin bie Corge ber Belt ihr bem Unichein nach glangenbed und gewinnreiches immer aber verberbliches Spiel treibt. Gelingt es uns fie mabs rend biefer Zeit ber erften geiftigen Entwiffelung in ber Stille bes baudlichen Lebens bewahrt zu halten: fo burfen wir hoffen, baß ber Same bes gottlichen Bortes ungeffort von ben Diffeln und bem Unfraut nicht nur nach unten ju Burgeln fchlagen und fich im Boben befestigen fonbern auch nach oben gu feimen und in bie Bobe ichiegen werbe. Ja alle erften Meugerungen eines findlich frommen Gemuthe feien une in biefer Sinficht ein guns ftiges Zeichen und eine frohe Burgichaft, bag wir ichon etwas nicht unbebeutenbes gewonnen haben über bie Dornen und bas Unfraut und ihnen wenigftens einen fchweren Rampf bereitet in ber Geele, fo bag wenn fie fich hernach boch zeigen, mas wir freilich nicht leicht werben gang verhuten fonnen, fie boch gewiß nicht mehr bas gange Erbreich begieben merben.

Wenn nun aber bie Zeit fommt, ba wir eine folche Bewahrung nicht mehr fortsegen tonnen, weil bie Jugend boch einen Borichmaft befommen muß von ber Belt, in welcher fie balb auch eine Stelle einnehmen foll; wenn wir bann verhuten wollen, bag nicht boch, mabrend bas gute und fchone nur langfam gebeibt, bie Dornen, find fie erft einmal aufgegangen, ihr fchnelles Bachethum jum Berberben bes guten Camens entwiffeln: bann fommt ce junathft barauf an, bag, wenn bie jungen Gemuther bie Prahlereien bes Reichthums und bie viel umfaffenden Auftalten ber Sorge erbliffen, fich alebann nicht bie erwachenbe Luft gu biefen Bilbern gefelle. Denn gefchieht biefes, fo fundigen fich alle jene Unholbe ale Diener ber Luft an, und biefe fuhrt fie in bie Geele ein, und auf biefe Beife entfteht jene Gefahr an ber Unerfattliche feit bes Berlangens auch bei bem lebermaße ber Befriebigung gu Grunde ju geben, welches wir fur bas unmurbigfte Berberben bes guten Camens fchon erflart haben. Benn wir es boch bas bin bringen konnten, bag bie niebere Ginnenluft gar nicht erwachte in ben Gemuthern! wenn es gelange ein gang reines gelb bargus fiellen, auf welchem von biefem Unfraute gar nicht erft etwas

aufginge! nicht wegen Durftigfeit bes Bobens, fonbern fo, bak befto uppiger und bichter bie eble Saat empormachfe! Und icheint ber Erlofer bas nicht ftillschweigend poraustuseten, mo er bernach von bem fruchtbaren Felbe rebet? Es ift ein naturliches Berlangen nach Boblbefinden in allem lebendigen, bas vermogen wir nicht auszurotten, und wenn wir ibm auch nie einraumen follen bas legte Biel bes Lebens gu fein, unterbruffen tonnen und follen wir es auch nicht. Aber m. g. Fr. ift nur einmal ber Same bes gottlichen Bortes in ber Seele ju einem erften freudigen Bachsthume gelangt, fo giebt es auch gleich ein Boblbefinden, welches von biefem ausgeht. Das ift bie Freude an bem Berrn, wie auch junge Gemuther ihrer empfanglich find, bie Freude an ber Uebereinstimmung bes Lebens mit bem immer mehr erwachenben und fich befinnenben Gewiffen, an einem frei von bitteren Dig fimmungen bingleitenben Dafein, an bem gegenscitigen Geben und Empfangen ber Liebe. Guchen wir bie Geele bierbei fefin halten und fie an biefer Befriedigung fortsuleiten, baf fie fic gern in einem folchen lebensftrome bewege; tonnen wir es babin bringen, bag auch, wenn ber Ratur ber Cache nach ber Lebensfreis ber Jugend fich allmablig erweitert, boch alles an biefen innerften Rern anschieße und im Bufammenbange mit biefem bleibe: bann merben wir wol gethan haben, mas wir fonnten, und mehr mochte nicht in unferer Gewalt fteben um fie gu bemabren', bag fie nicht in ben Strubel ber nieberen Sinnenluft verfinte und fei nen Befdmaff an ibr gewinne, wenn auch biefe fich ibr anbietet und fich bei ibr einschmeicheln will; benn gewiß wird bann meniger Gefahr fein von biefen uppigen Dornen, baf fie ben Gamen bes gottlichen Wortes gang übermachfen und unterbrutten Dies alfo m. g. Fr. ift unfere Aufgabe in Begiebung auf bie eine rechte Ordnung und bie mabrhaft driffliche Art bes bauslichen und auch bes gefelligen Lebens, fo weit es auch ber Jugend geoffnet fein muß. Berfteben und lofen wir fie recht, fo wird feine Gefahr fein, bag bie Jugend aus Durftigfeit und Mangel an Befriedigung fich ber nieberen Luft bingebe. es ift nicht fo, bag alles anmuthige und fcone, was uns bie Belt barbietet, im Biberfpruch ftanbe mit einer folchen geiftigen Rebensfreube: fondern eine reiche Rulle bes Genuffes, nur bag et einfach fei und flar, tann fich anschließen. Die ausschließende Strenge aber wirb nur gu leicht gur fchweren Berfchulbung. Dein mabr ift es und bleibt es, bag bie menfchliche Geele je unerfah rener und alfo je unbefriedigter befto mehr fich nach bem unbe fannten und alfo auch nach bem verbotenen ausftrefft. Dichte

verwehren und versagen, so fern es als eine Sabe Gottes kann bargeboten und angenommen werben, aber alles nur in der Gesstalt darbieten und empfehlen, wie es sich mit dem einigt, was das Tichten und Trachten des geistigen Lebens ist, so aber auch alles aufnehmen um mit diesem die ganze Welt, so weit sie in eines jeden Lebensfreis hineintritt, zu umfassen: dadurch werden junge Semuther am besten geschützt gegen die Versührungen der Lust, die ihnen später entgegengetreten. Haben sie zeitig dem edleren und schöneren Geschmaft abgewonnen, so werden sie sich nicht leicht an dem schmuzigen und geschmaktlosen Treiben des bloß sinnlichen Genusses sättigen wollen.

Aber wenn fie nun bernach feben, wie es bei benen, bie am meiften gelten in ber Gefellschaft, nicht bie unmittelbare Ginnenluft ift, worauf es binauslauft mit bem Betruge bes Reichthums. fondern bag es bie Freuden ber Gitelfeit ober ber Macht und ber Berrichfucht find, weshalb fich fo viele verfiriffen in bie Gorge ber Belt: werben fie bann nicht von biefem Glange befto leichter geblendet und gur Dachfolge gereigt werben, weil fie fich fark fublen gegen bie Luft? Wohl muffen wir es alle eingesteben, bag biefe Gefahr noch immer nicht gering ift unter une, und baff . burch gablreiche und eben fo lottende ale gefährliche Beisviele bie befiederten Camen biefer Dornen nur allgu ungefcheut in viele junge Semuther gefchnellt werben. Bober aber m. a. 3., als meil leiber unter uns bad große Bort bes herrn, Diemand fann zween herren bienen, noch immer nicht fo anerkannt ift, bag es ale bie Orbnung unferes gangen offentlichen Lebens hervoreritt; bag es als bie vorwaltenbe Gitte erscheint alle außeren Guter nur als Mittel gur Erfullung unferes gemeinsamen menfchlichen und driftlichen Berufe ju gebrauchen; bag banach guerft ber Berth aller berer, welche bem offentlichen Urtheile vorzüglich ausgefest find, gefchat wirb, ob fie in jedem Betrachte barüber binaus find fich und bas ihre ju fuchen. Wenn bies ber Jugenb überall entgegentrate, uns biejenigen nur als bebauernswerthe mit bem bffentlichen Sabel belegte Ausnahmen erfchienen, welche fich abmuben auf eine felbftfuchtige Beife; bann tonnte es feine bef. fere Sicherheit geben fur bas Gebeihen ber Gaat bes gottlichen Wortes auch gegen biefes Unfraut. Doch aber ift bas Gefühl, bag bie menfchliche Seele ohne fich felbft zu gerftoren feine folche Spaltungen vertragen fann, lange nicht allgemein genug! Roch wird bem viel ju wenig wiberfprochen, bag man tonne bem herrn bienen wie Chriffus gethan bat, aber boch bie eigene Chre fuchen wie er nicht gethan bat! Roch wird feine große Regel, Trachtet

am erften nach bem Reiche Gottes, zu haufig fo migverftanben, als ob wir bemnachft nach allem anberen trachten fonnten, und nicht, wie er es gemeint bat, bag wir bann ju erwarten batten, wie und bas andere gufallen werbe! In bem Dage nun, als bies nocht fortbesteht, werben wir immer noch bem Diffmachfe ausgefest fein, welcher immer erfolgen muß, wenn biefes Unfraut uber machft. Die berrlich mare es, wenn wir alle bem Erlofer biefen Dienft leifteten vor ber Belt ben Beweis ju fubren von ber Bahrheit biefes Bortes und ben tiefen Ginn beffelben allen vor Mugen ju legen! Geht auf ben Apostel, von beffen Birtfamteit wir am meiften Renntnig baben! Ber fuchte meniger feine eigene Ehre, wer war mehr ber Diener aller anberen, und wer wußte boch beffer fich bas gebubrende Unfeben zu bewahren und fich auf ber Stelle, bie Gott ibm angemiefen hatte, gu fchugen und ficher ju fellen? Achtete einer wol nicht alles fur Schaben, auf baß er Chriffum gewinne? und boch founte er fo berglich ermab. nen jebem Lobe nachgutrachten und allem, mas ehrbar ift und wohl lautet! Go muß ja boch wol alles, was wahrhaft Ebre bringt und lob, alles, mas wohl lautet in einem gefund gebilbeten Ohre, fich auch mit jenem einzigen Streben und Trachten in Bereinigung bringen laffen.

Inbeg wenn wir auch fur bie Bufunft hoffen, es werbe fich in ber chriftlichen Belt immer mehr babin geftalten, bag allem nur in bem Dage beshalb ein Berth beigelegt werbe, weil es beitragt jum Reiche Gottes: fo ift boch fur jest bie Babl berer, melde nach biefer Regel einhergeben und es burch bie That beweifen, bag ber Menich auf ber einen Seite vollfommen genug bat an bem Tichten und Trachten nach bem Reiche Gottes, bag er aber auch auf ber anberen Seite baburch fur nichts verschloffen und unempfänglich gemacht wird, was irgend verbient in feine Geele aufgenommen zu werben, biefe Angabl ift fur jest noch gu flein, ale bag jene Beit nabe fein fonnte, wo bie traurige Beis beit nach ben Dingen biefer Belt zu trachten und es Gottes Gorge fein ju laffen, ob alles am Reiche Bottes fortbefieben fann, feine Unbanger mehr findet unter ben Chriften, wo ber vergebliche Berfuch bas Berg zu theilen zwischen Gott und bem Mammon gar nicht mehr porfommt, und alfo auch ber Betrug bes Reichthums und bie Gorge ber Belt ber driftlichen Jugend nirgende vor Augen gefiellt wirb. Bis babin alfo, und fo lange biefer Unbliff nicht fann verhutet werben, und alfo auch jene Dornen und jenes Unfraut fich noch in allen Gegenden unferer Relber zeigen: mad ift gu thun? - 3ch weiß nur eines m. gel. Fr.

Lafit und ber Jugend fo geitig wir fonnen eine recht tiefe und beife Liebe einfloffen gur mahren Freiheit. 3hr wift ja, wie febr ber Erlofer felbft tiefe und als unfer bochftes Biel aufftellt und und perheift, bag er felbft uns frei machen wolle burch bie Bahrbeit, und wie in ber Schrift überall von ber Rreiheit ber Rinber Gottes gerebet wird. Ift nun unfere Jugend ichon erftarft gegen bie niebere Luft: fo hat fie fchon einen Borfchmaff von biefer Freiheit, und ce gilt nur noch ihr ju zeigen, bag auch alle jene Beftrebungen, welche ben Geift in bie Gorgen ber Welt verwiffeln, und burch welche er immer wieber bem Betruge bes Reichs thums verfallt, nichts anderes find als eine glangende Ruechtichaft; bie mahre Freiheit aber nur bei benen mobnt, welche haben als hatten fie nicht und eben beshalb feiner Saufchung und feinem Betruge bes Meichthums ausgesest find, mogen fie nun baben pber nicht: nur bei benen, welche fich freiwillig aber auch aus. fchliegend hingeben in ben Dienft ber Gerechtigfeit und bann auch von fich fagen fonnen, Bir werben verfolgt, aber wir geben nicht unter; wir beweifen und als Diener Gottes unter Ehre und Schanbe, unter guten Beruchten und bofen Gerüchten, als bie traurigen, aber allezeit frohlich. Die erhebenbe Freude an folcher Freiheit ift bie befte Bulfe fur bie garteren Pflangen bes gottlichen Bortes in jungen Gemuthern, woburch fie erftarten und nicht mehr konnen erftittt merten vom Unfraut, wenn biefes auch in bie Sobe ichieffen will, fontern es wird niebergehalten merten und unichablich gemacht. Um biefen Ginn gu erweffen haben mir bie gange driftliche Gefchichte por und mit taufend glangenben Beifpielen einer Seelenftarte und eines Belbenmuthes, wie nur ber Beift aus Gott fie bewirken fann. Und ift ber Ginn bafur aufgeregt burch jene großartigen Erfcheinungen ber Apoffel und Martyrer und Bengen: o fo werben wir baffelbe auch im fleinen wieder finden, jeder in feinem Bereiche. Ja es giebt wol feinen unter une, die wir im hauslichen leben ober in offentlichen Gefchaften einen leitenben Ginfluß auf bie Jugend ausüben, ber nicht mannigfaltig aufgeforbert fein follte fich ebenfalls als einen folchen freien Diener Gottes zu zeigen, fo bag bie Jugend je mehr fie biefen Berfuchungen entgegenwachft auch um befto mehr Beranlaffung bat bie mabre Freiheit mit jener glangenben Rnechtschaft bes Betruges und ber Corge ju vergleichen.

So laßt uns die Sache angreifen, und feiner halte feinen Untheil baran für etwas geringes, worauf nichts ankommen konne! Bielmehr, da wir überall von folchen umgeben find, in benen die Saat bes gottlichen Wortes einer starkenben Bulfe bedarf, fo

werden wir hieran am sichersten wahrnehmen können, daß unsteben nicht eine vergebliche Arbeit ist in dem Herrn. Denn mislingt auch das meiste in seiner eigentlichen Absicht, theils indem wir manches gute und förderliche jeder in dem Kreise seines Berufes nicht zu Stande bringen, weil der Herr es erst einer spätren 3ch ausbewahrt hat, theils indem wir manchem hereinbrechenden Unbeile nicht wirksamen Abstand zu halten vermögen; wir haben aber dabei ein von allen Nebenabssichten freies rein und lutter auf den Willen Gottes gerichtetes Streben bewiesen: so werden wir immer etwas gutes in schwachen Gemüthern bewirft haben durch die Kraft des Beispiels, welches sich an die große zusammenhängende Ueberlieferung christlicher Tugend anschließt.

So lagt und benn insgesammt mit biefer tofilichen Gobe bes Geiftes bem lauteren und unverfälschten Willen rechtschafen haushalten und Treue barin beweisen: so werben wir auch interfammt etwas beitragen zum Schuze und Fortfommen ber Gulyberen Gebeihen immer ber sehnlichste Wunsch unseres hennt bleiben moge, bag sie von Dornen nicht erstifft werbe. Umen.

#### LII.

Von der Fruchtbarkeit des göttlichen Wortes.

## Text. Matth. 13, 23.

C. a. Fr. In ben fruheren Theilen biefer Gleichnifrebe zeigte und ber Erlofer, was bem gottlichen Worte nachtheiliges in ber menichlichen Seele gu begegnen pflege, fo baf bie Abficht, wes. halb es in biefelbe gefaet wird, nicht erreicht werben fann; bier nun Schließt ber herr bie Erflarung feiner Rebe mit bemjenigen, was fich auf bas Gebeihen bes gottlichen Bortes begiebt. er nun aber bies in ben Worten, welche er an feine Junger rich. tet, bas Beheimniß bes himmelreichs ober bes Reiches Gottes nennt, fo mogen wir freilich und barauf gefaßt halten, weil bas nur bie mahren Geheimniffe find, an benen immer etwas geheim bleibt, baf es uns auch mit biefem Geheimniffe, welches ber herr uns eröffnet, nicht anders geben werbe. Beil er es aber fo fchlechthin bas Geheimniß gleichfam bas eine alles umfaffende bes himmelreichs nennt, fo muffen wir auch bavon ausgeben in unferer Betrachtung, bag biefes Gebeihen bes gottliches Bortes alles in fich fchließt, was mittelbar ober unmittelbar in Bahrheit jum Reiche Gottes auf Erben gehort. Die Rirche bes herrn in allen ihren verfchiedenen Geftalten, die fie unter verfchiedenen Gefchlechtern ber Menfchen und zu verfchiebenen Zeiten angenommen bat, nicht nur an fich, fondern auch ihren wohlthatigen fowol ermunternden als reinigenden Ginfluß auf alle menschlichen Beschäfrigungen und Berhaltniffe, und auch in jeder einzelnen biefer beiligen Gemeinschaft angehörigen Geele, mas in ber That von oben her ift und nicht ber Welt angehort: bies alles vom größten bis

gum fleinsten haben wir hier mit zu benken als die Frucht, welche bas gottliche Wort in einem guten Boben trägt, wenn es babin fällt. Go last uns also auf diesen Inbegriff aller gettlichen Segnungen über bas menschliche Geschlecht, auf diese Frucht barkeit bes gottlichen Wortes in dem Akker der menschlichen Natur unsere andächtige Ausmerksamkeit richten in tigs Stunde. Es ist aber zweierlei, worauf die Worte des hem selbst uns hinweisen; das eine ist das Land, das andere bie Ernte.

I. Einiges, fo fagt alfo Chriftus zuerst in bem Gleichnist felbst, fiel auf ein gutes Land, und was auf bas gute land gefäet ift, fügt er in ben erklarenben Worten unseres Textes bie, bas sind die, wenn jemand bas Wort hort und versicht ei ber Evangelist Lukas aber fagt statt bes lezteren, und bewahn es in einem feinen guten Derzen, und es gelangt ba zu seine

Frucht.

Go viel feben wir alfo wol m. g. Fr., was ber Bert unter Diefem auten ganbe verftebt. Wenn in ber menichlichen Gult bas Berftanbrif unverborben ift und rechter Urt um bas genliche Mort aufzunehmen; wenn ein Gemuth ba ift im Ctanbe et # behalten zu bewahren und gu bewegen: bann entfieht barans je nes gebeibliche Bachethum, welches bem Berrn ber Ernte labat mit feiner Frucht. Das aber bie Worte bes Berrn nach bem i nen, und was fie nach bem anberen evangelischen Berichte bil gen m. g. Fr., bas ift genau genommen nicht verichieben, fonten es ift einerlei. Das unverborbene Berftanbnif und bas mit fcbloffene Gemuth, beibes wenn wir genau barauf achten meben wir immer vereinigt finden. Es fann allerdings bem Denfchen bei einem Bergen, welches mohl geneigt ift bas gute in fich # bemabren und zu bewegen, an einer gemiffen Gemanbebeit bie Berffandes fehlen in Beziehung auf weltliche Dinge, an einer & wiffen Schnelligkeit bas, was mannigfaltig ift und bunt in fic felbft, gleich auf die rechte Weife ordnend zu unterscheiden und ben gemäß barüber zu befchließen; aber bas Berffandniff bes gutte nicht in allen feinen mannigfaltigen Meuferungen, wohl aber # fich und in feinem inneren Befen ift bon ber Reigung bes & muthe ce in fich aufzunehmen und zu bewahren ungerfreunte Und wenn wir auf bas mancherlei traurige Diffgeschiff bes gib lichen Bortes gurufffeben, was uns ber Erlofer in ben fruber Theilen biefes Gleichniffes bargeftellt bat, fo tonnen wir auch Begiebung bierauf baffelbe gegenseitige Berbaltnig nicht verfenns

Diejenigen, beren Gemuth Chriffus mit bem Bege vergleicht, weil ba ber Same nothwendig auf ber Dberflache liegen bleibt. bas find freilich folde, von benen wir immer werben eingefteben muffen, bag fie bas gottliche Bort, wenn fie es auch mit gang. gefundem und unverfürgtem Ginne außerlich mahrnehmen, boch innerlich feinem eigentlichen Werthe nach gar nicht verfteben. Denn wenn bem nicht fo mare, fo murben fie fich gegen bie Ginbruffe beffelben nicht eben fo verhalten wie gegen bie von bem nichtigften und verganglichften, was ihnen auf ihrer Lebensbabn beaeanet. Bober aber anbers, als weil ihr Gemuth fur biefen Unterschied nicht empfanglich und nicht geeignet ift etwas langer zu bemahren, ale bas fluchtigfte und nichtigfte bewahrt fein will. Und wiederum mas biejenigen betrifft, welche bas gottliche Bort in ihrem Gemuthe fo wenig bewegen auf eine lebenbige Beife, bag bas Unfraut und bie Dornen es leicht überwachsen fonnen, von benen werben wir freilich fagen muffen, fie haben es nicht fo bewegt in ihrem Gemuthe, wie es fich gebuhrt batte fur ben gottlichen Samen, weil fie nicht wiffen noch ahnen, wie verberblich fich badjenige, mas fie fo ungeftort feimen und machfen laffen in ihrer Geele, nur gar ju balb gegen jenen eblen Samen bemeifen wirb. Denn ihre Abficht ift es nicht, bag er untergeben foll, fondern fie miffen nur nicht, was fie thun noch was fie unterlaffen. Go m. g. Fr. forbert eines bas anbere gegenseitig, bas Berfteben und bas Bemabren; fo wird bas eine burch ben Mangel bes anberen gehinbert, und beibes bat feinen Grund in einer und berfelben Quelle.

Go viel alfo ift und flar, bag bie Rruchtbarfeit von biefer übereinstimmenben Empfanglichfeit bes Berftanbes und bes Gemuthes abhangt; aber geheimnifvolles bleibt uns auch bier genua ubrig, weil wir auch jenes naturliche Berbaltnig nicht gang gu burchbringen vermogen, an welchem und ber Erlofer bas geiftige erlautert. Die fachkundigen wiffen wol auch aus vielfaltigen Erfahrungen, welche Urt bes Bobens fruchtbar ift fur biefe ober iene Urt bes Camens; aber wie es nun gugeht im Schoofe ber Erbe, wie und woburch nun auch in einem fruchtbaren Lande bas fcheinbar tobte Camentorn aufgeregt wird und aufängt ein neues eigenthumliches leben aus fich zu entwiffeln: bas verfteben wir nicht, wie forgfaltig wir auch biefe Entwiffelung auf allen ihren perfchiebenen Stufen beobachten. Und wie hernach am lichte und . burch ben Ginflug ber Sonne bas immer weiter gebeihende Bachs. thum entflebt; wie fich aus biefem bie hoffnungsvolle Blute und Die reife Frucht entfaltet: taglich feben wir es vor unferen Aun n

gen, aber es bleibt uns immer ein Bunber, in beffen innerfte Diefen wir nicht einbringen fonnen; und wie viel nun von bem Segen ber Ernte ber Gute bes Camens gugufchreiben ift, ber -Beschaffenheit bes Bobens ober ben gunftigen Berbaltniffen bes Luftfreifes, bas wiffen wir nicht. Eben fo m. g. Fr. ift es auch in bem menschlichen Gemuthe. Taglich feben wir bas nur, wie bas gottliche Bort gefaet wirb; wir bemerten auch bas Auftommen und ben Bachsthum ber Gaat und alle iene verberblichen Ginfluffe, von benen fruber bie Rebe mar; bemerten und beflagen es auch, wenn bie Saat vom Binte verweht wird auf einem gu leichten Boben, ober wenn in einem Lande werth befferes gu tragen bie Dornen und bie Difteln bie Dberhand gewinnen; wir bemerten auch wol bie gesegneten Rolgen von bem fillen Wirfen und Weben eines auf bas gottliche gerichteten Gemuthe: aber wie nun beibes fich gegen einander verhalt, bie Geelen, in welche gefaet wirb, und bie guten Lebren und Bufprachen, welche gefaet merben; ber Geift und bie Ereue ber pflantenben und begieffenben. und bann wieber bie Witterung, in welcher bie bearbeitete Geele fich befindet; wie viel von bem grofferen und geringeren Gebeiben auf Mednung bes einen gebort ober auf bie bes anberen: barüber wiffen wir noch nichts und erfahren auch nichts barüber burch bie Gleichnifrebe bes Erlofers, weil baffelbe auf bem Gebiete ber Datur nicht minter buntel ift.

Ronnen wir und aber wehren alles wiffen gu wollen, mas nur irgend mit bem fehnlichften Bunfche unferes Bergens, bag bas Reich Gottes zu allen fommen moge, zusammenbanat? alles, befonders movon wir glauben muffen, bag mußten wir es mir im Stande fein murben unfere eigene Thatigfeit in Begiebung auf Diefen Bunfch richtiger gu leiten? Gewiß mare es nur eine ftumpf. finnige Tragbeit, wenn wir jemale aufhoren wollten barnach gu forschen; wenn wir voreilig glauben wollten, wir burften barüber nichts miffen, weil Chriffus uns gerabe bier nichts bestimmtes barüber ju fagen fcheint. Wohl! bas erfte, mas uns wichtig mare gu wiffen um Zeit und Rrafte nicht unnug zu verschwenden. ift unftreitig biefes, ob es Menichen giebt, beren Geelen pon Datur fruchtbares land find, fo bag eine Ernte, und mare es unter ungunfligen Umftanben auch lange nicht eine breifigfaltige boch eine lobnende gewiß immer ju erwarten ift; und andere von Das tur unfruchtbare, an benen alle Dube und Arbeit immer mur vergeblich verwendet mare; und woran benn wenn es einen folden Unterichieb giebt bie einen und bie anderen fonnen erkannt werben. Gollte uns ber Erlofer über eine fur fein Reich auf Erben

so ungemein wichtige Frage in Ungewißheit gelaffen haben? unb hatte nicht die Entscheidung berselben ganz besonders hierher gebort? Doch was mir zuerst abgesehen von dieser seiner Rede in dieser Beziehung ins Gedachtniß kommt und vielen von ench gewiß ebenfalls, das ist dieses. Wenn eine solche Unfruchtbarteit der menschlichen Natur irgendwo im großen vorhanden ware, so daß es ganze Geschlechter vieler Bolker gabe, in welchen der Same des gottlichen Wortes niemals Frucht bringen konnte, und dies hatte dem Erlöser irgend vorgeschwebt, wurde er dann wol seinen Jungern ohne allen Unterschied gesagt haben, Gehet hin und lehret alle Bolker? Gewiß nich! denn wie sehr hatte das Reich Gottes dadurch können gehemmt werden! So wollen wir denn auch nicht weiser sein als er und als der göttliche Geist, welcher überall hin zur Verkündigung des Evangeliums aufgeregt und auch unter den unangedautesten und wenigst versprechenden Bölkern eine Frucht geschaffen hat.

Mur bas bliebe noch moglich, bag in allen Gegenben ber menfchlichen Ratur in jeber auf eine eigene Beife ein folcher Unterichied bes Bobens vertheilt mare. Aber mas fur eine Unbeustung finden wir hieruber in unferer Gleichnifrede? Wenn ber Berr noch andere eben fo wichtige und wirtfame Sinderniffe fannte, woburch bas Gebeiben bes guten Camens aufgehalten wirb: follte er gar nichts bavon gefagt haben? Unter ben bier angeführten aber ift fein einziges, welches auf eine in ber Ratur begrunbete Untqualichkeit bes Bobens ichließen ließe. Go muffen wir benn fagen, bag ihm bier, wo er mehr an bie Berfchiedenheit einzelner Bemuther bentt, eben fo wenig von biefer Urt in ben Ginn getommen ift, ale bort, wo er mehr bie Bolter und Geschlechter im großen im Auge hatte. Wir muffen alfo wol aus feiner Rebe aufammen genommen fchließen, nicht nur bag es unter allen Bols fern und Befchlechtern ber Menfchen einiges gute land giebt, fonbern bag jebe einzelne menfchliche Geele von Ratur gutes gand ift und alfo auch ber Dube und Arbeit ber Junger Jefu murbig. Denn betrachten wir alles, mas und in biefer Gleichnigrebe als Urfache bargeftellt wird von bem Difrathen bes gottlichen Bortes in menschlichen Geelen: nichts beutet auf eine ursprungliche Unfabigfeit, vermoge beren ber gottliche Camen gar nicht jum Leben tommen fonnte in ber Geele; fonbern alles fieht irgendwie in Berbindung mit bem Bufammenfein und Ginwirfen ber Menfchen auf einander. Dber ift irgend ein Stuff land fcon von Ratur und burch feine urfprungliche Befchaffenheit ein Beg? Gewiff verneinen wir bies alle!

Berbartet muß ber Boben erft merben, inbem immerfett über ibn gegangen und gefahren wirb, ehe er fich bestimmt vom Atter fcheibet. Und bie Dornen und Difteln? Dun ber Came berfelben gehort boch auch nicht jur Ratur bes Bobens, fonben er muß auch hineingebracht fein wie es auch immer gefchehe, fonf fann biefes Unfraut eben fo wenig aufgeben, wie die Frucht bet gottlichen Wortes ba nicht jum Borfchein fommen fann, wobin fein Same gefaet worben ift. Ja felbft in jenem Ralle, wo tat freilich feiner Ratur nach unfruchtbare Geffein gu nabe liegt m ter ber mit bem gottlichen Samen beffreuten Erbe, ale bag biefer geboria und auch fur burre Beiten gureichend Burgel fchlagen fonnte, ift boch in ber Rebe bes herrn feine Gpur von ber Bor aussezung, baf jene Erbe felbft an und fur fich untauglich fr ben guten Samen gu nabren; fonbern es ift nur nicht genug bi von bem guten Boben. Goll aber ein folches Land beshalb ven aller Bearbeitung fur ben himmlischen Camen ausgeschloffen fein? Schon besmegen gewiß nicht, weil bies ja nicht ein Buffant ift, ber mo er fich einmal finbet auch unabanberlich fo bleiben mußte! Conbern bie Arbeit an einem folchen Boben bebarf nur einer an beren Ordnung und einer weiteren Ausbehnung. Es fann ber geblich fein fo wie er ift ben Samen bineinzuffreuen, gumal wem große Size bevorfteht; aber beshalb ift er feinesweges gan # überfeben. Fragen wir nur, Wo finden wir eine folche Durfig feit ber menschlichen Ratur auf eine ursprungliche Beife und im großen? Denn fo ift alles leichter zu betrachten. Un ben auffr ften Enben ber Erbe, wo bie Menfchen nur gerffreut bingeworfen find und nur gleichfam burch befondere Unfalle borthin veffalle gen zu fein scheinen aus ihren urfprunglichen Bohnfigen, ba brangt immer und immer bie Roth und troffnet aus, und geht wo etwas geistiges Leben auf, fo ift es ju fchwächlich um bleibend in at Daraus aber folgt both immer nur, es muffe noch eint andere Pflege ber Berkundigung bes gottlichen Bortes in felden Gegenden vorangeben ober fie beständig begleiten. muß eine mannigfaltige Gemeinschaft eröffnet werben gwifden biefen verfaumten und benjenigen Theilen bes menfchlichen Ge fchlechte, in benen bas geiftige Leben fcon weiter entwiffelt if. Daburch wird benn eine großere Menge bes fruchtbaren Botens allmählig borthin geleitet, und je mehr bies fcon vorber gefche ben ift und gleichzeitig noch immer geschieht, mit befto größert hoffnung auf guten Erfolg fann bann auch bort ber Game bet gotflichen Wortes ausgestreuet werben. Wie viel mehr noch muß

baffelbe gelten, wenn es nur einzelne Abtheilungen der Gefellschaft ober gar nur einzelne Gemuther find, die noch zu geringen Unstheil haben an dem eigentlich fruchtbringenden Boden. Und so laßt uns denn freudig glauben, daß es ursprünglich in der menschlichen Natur nicht zweierlei entgegengesete Beschaffenheiten giebt in Bezug auf jenen göttlichen Samen.

Bielleicht aber bente mancher unter euch, Wie ift es benn, ftimmen bie nicht mit bem Erlofer überein, ober ftimmt er felbft nicht mit fich überein, wenn biejenigen anderen feine Ausfpruche fur fich haben, welche fagen, es gebe feinen mabren Glauben an ben Erlofer als ben, welchem bas Bewuftfein von einem angeftammten Berberben, von einer urfprunglichen Unfahigfeit ber Geele jum Grunde liege, welche nur burch einen folden gottlichen Erlofer wie Chriftus ift fann aufgehoben werben? Denn ohne bics tonnte feine Erfcheinung gwar eine herrliche Berfchonerung bes menfchlichen Lebens fein und bie Entwiffelung unferer Ratur auf eine eigenthumliche Beife befchleunigen; aber ein wefentliches Beburfniß fei fie nicht. Wenn nun bagegen bier Chriftus felbft bie menfchliche Seele wie fie ift, wenn ber Same bes gottlichen Bortes in fie bineingestreut wird, als ein gutes land beschreibt: ftimmt bies beibes mit einander? Es fcheint vielleicht nicht; aber bennoch glaube ich, bag gerabe biefe Borte bes Erlofers recht geeignet find übertriebene ober vielmehr ihrem inneren Befen nach gang falfche Borftellungen von biefem wichtigen Theile unferes Glaubens gu befeitigen. Denn bemerkt nur, wie weit ber Erlofer bavon entfernt ift jugugefteben, bag bie menfchliche Geele wie fie war und wie er fie fand im Stande fei bas gute und mabre, benn bas ift boch bie Krucht bes gottlichen Samens, aus fich felbst hervorzubringen. Sonft ware es ja vollig überfluffig — fo aber will er bie Sache gewiß nicht barftellen, — bag man erft einen Samen bes gottlichen Bortes bineinftreute. Darüber alfo fpricht fich ber Erlofer beutlich aus, bag an eine brauchbare Ernte auf biefem Boben nicht zu benten fei, wenn nicht erft ber Came bagu von außen hineingebracht wird. Demohnerachtet aber nennt er die menschliche Ratur im allgemeinen ein gutes land, und mit Recht, in fo fern er ihr bie Sabigfeit und bas Bermogen aufchreibt, bag fie bas gottliche wenn es in fie bineingefact wird aufnehmen, bas heißt auf ber einen Seite verfteben auf ber anderen auch es in fich bewahren und bewegen fonne. Dun aber ift Er ber Gaemann, ift er alfo nicht nothwendig? ift bas gotts liche Bort, welches er ausfaet, nicht unentbehrlich, wenn irgendwo

ein fruchtbares Relb ericheinen foll? Mur fo weit m. a. Kr. mol len wir und niemals verirren, benn fo weit geht bann auch ber Erlofer nicht mit, bag wir einem Theile bes menfchlichen Ge fcblechte ober irgend einem einzelnen menfcblichen Gemuthe bas Bermogen absprechen follten, wenn bineingefaet wird bann auch Frucht zu tragen. Dber muffen wir bann nicht behaupten, baf ber Came bes gottlichen Wortes nirgenbe gebeiben tonne? mar bann nicht auch ber Gaemann vergeblich gefommen, ber ihn antftreut? fonnte bann irgenbmo etwas anderes gefunden werten als Die traurige Frucht ber Dornen und Diffeln? Dabei alfo blibe es: unfruchtbar ift an fich bie menschliche Ratur: ber Erlofet if gefommen fie gu befruchten; er bat bineingeffreut ben eblen unb herrlichen Samen bes gottlichen Bortes. Aber nur vom gutm Lande fann auch geforbert werben, bag es Frucht trage; und wenn nicht überall bie menschliche Ratur folch gutes gand man, bann batten wir auch nicht Recht zu behaupten, bag ber Erleft gefommen fei um alle zu erlofen, fonbern auch Er fonnte bann nur einigen helfen, bie namlich gutes Land maren. Giniae marm bann geschaffen, um wenn bas gottliche Wort in fie bineingt ftreut wird Frucht zu bringen und fo gerettet zu werben in bit Scheure bes bimmlifchen Baters; andere aber mußten geichaffen fein um nichts gu tragen als Dornen und Difteln, welche ber brannt werben am Zag ber Ernte. Glauben wir alfo an eine allgemeine Gnabe Gottes in Chrifto, fo muffen wir auch glanber, Die menfchliche Ratur fei gutes land fur bas gottliche Dort Wie fonnte es auch fonft eine Berwandtschaft geben gwijden im ber gefommen ift zu erlofen, und und, bie von ihm erloft meten follen, und bie er boch feine Bruber nennt, wenn wir auch bas Bermogen nicht hatten ben gottlichen Camen in uns aufunth men, ibn gu begen und gu nabren. Dabei aber bleibt ber mefent liche Unterschieb, baf Er allein bas himmlische Beigenforn, bat in bie Erbe fallen mußte und erfterben, bie gange menfchliche Ra tur befruchtete; benn jedes Gottes 2Bort, bas in irgend eint menfchliche Seele fallt, fammt von ihm ab. Wir aber bringen Frucht nicht fo, ale ob aus bem Boben von felbft bie gefegnett Ernte hervorfpriege, fonbern burch bie lebenbige Rraft in bem Camen, ben ber herr ausftreut, und burch bie gebeimnifvollen Wirkungen bes gottlichen Geiftes, und burch bas gange allge meine Leben im Reiche Gottes entfteht Gebeiben und Wachsthum und Rrucht. Bohl m. gel. Fr., fo ift es alfo, und immer met ben wir fagen muffen, wo bas nicht gefchieht, ba find es menfa

liche verberbliche Wirkungen, welche vorangegangen find. Das ursprüngliche Verhaltniß zwischen bem Erlofer und ber menschlichen Natur ift nicht verschieben von bem naturlichen, burch bas Christus es lautert; ber Came wird gestreut in ein Land, welches fahig ift ihn zum Reimen Wachsen und Neisen zu bringen.

II. Aber nun lagt uns zweitens unfere Aufmerkfamkeit richten auf die Ernte. Er bringt dann Frucht der gestreute Same, sagt der herr, und einiges trägt hundertfältig, einiges sech ic fältig, einiges breißigsältig. Große und bedeutende Unterschiede! aber überall m. g. Fr. welch ein herrlicher Reichthum tritt uns entgegen in den Zahlen, die der herr hier anführt! welche freudige Zuversicht zu dem Wachsthume des göttlichen Samens nung uns erfüllen, wenn wir horen, daß den Boden bearbeiten, säen pflanzen und begießen nicht ein so undankbares Geschäft ist, daß es nach aller Mühe nur einen kärglichen Ertrag gewähre, sondern daß überall eine reiche und herrliche Ernte lohnt! Auch hier m. g. Fr. giebt es also zweierlei, worauf wir unsere Aufmerksamkeit zu richten haben: das eine ist eben die herrliche Külle, die der Eldser in seinen Worten ankündigt, das andere ist die Ungleichheit, die er uns aufschließt.

Ift nun bas gefammte Reich Gottes auf Erben biefe Ernte: muffen wir nicht guerft in Demuth baran benten, wie nach fo vielen Jahrhunderten alle driftliche Tugend und chriftliche Einficht noch immer fo febr unvollfommen bleibt? Go erfennen wir benn auch barin bie Langmuth bes herrn, ber bas nicht in Rechnung bringt, wenn nur bas innerfte bes Menfchen gewonnen iff, wenn nur bas lebenbige Streben und Treiben bes Geiftes in ibm nicht nachließ. Und fo burfen wir benn getroft auf ben Umfang bes Bobens feben, ber ichon gefegnete Ernten tragt. Ja mit viel auter und frohlicher hoffnung burfen wir beut ju Lage auch auf biejenigen Theile bes menfchlichen Gefchlechts feben, wo ber gottliche Came noch nicht geftreut ift. D wie vieles ift ichon verbereitet um auch auf folche verobete Begenden bas fruchtbare Land zu bringen in einem folchen Dage, bag bernach ber Same bes abttlichen Wortes wird Wurgel faffen fonnen! und welche beilfame Rener ber Lauterung und ber Prufung find fchon ergan. gen über jene milberen Gegenben unferes Geschlechte, mo auf eis nem an fich fruchtbaren und herrlichen Boben boch bis jest nichts anberes als Unfraut und Dornen gewachsen ift! und wie wirb biefes beilfame Reuer ben Boben reinigen von ber verberblichen

Saat, daß er herrliche Frucht bringt, wenn auch seine Stude gefommen sein wird, und bort ber gottliche Same wird ausgestreut werden! und biese ganze reiche unübersehbare Ernte von einem einzigen Rorne! Das eble Weizenkorn, welches mußte in die Erde gesenkt werden und ersterben, damit es nicht allein bliebe sondern Frucht brächte: es hat diese große unübersehbare Emt hervorgebracht.

Salten wir nun bas feft im Muge m. a. Fr. und bebenten, wie bas gefegnete Geschaft biefes geiftigen Afferbaues immer noch fortgebt, und ber Came bes gottlichen Bortes, ber nun bie grucht ift von fo vielen Jahrhunderten und Gefchlechtern, feitbem bas Eine Beigenforn ift gefdet worben, immer wieber ausgeftreut mit und jebes Gefchlecht feine reiche Ernte tragt; feben wir, wie bie jenigen welche berufen find gu faen fich von Zeit gu Zeit immer weiter umber anfiebeln über ben gemeinsamen Boben ber Erte bamit überall bas eble Rorn bes gottlichen Bortes machie: mes foll und bann wol bie Ungleichheit fummern, wenn nun and it niges nur breifigfaltig tragt, mabrend auberes bunbertfaltig lobm! Aber m. a. Kr., fo ift bie menfchliche Ratur, bag mir boch von biefer Ungleichheit unfere Aufmerkfamkeit nicht ablenken fonnen. Der herr verbirgt fie uns nicht, wir wollen fie uns auch nicht verbergen; aber lagt und barauf achten, bag wir fie auch nur fo beurtheilen, wie er es uns lebrt, und wie mir feinen Geift und Sinn barüber fennen.

Buerft m. g. Fr. lagt und bas fefthalten, bag wir bierbei eine zwiefache Stelle einnehmen; wir find ein Mal ein Theil bes befaeten fruchtbaren gandes, aber bann theilen wir auch ben ge meinfamen Beruf zu faen und bes Affers zu pflegen. - Bas nun bas erfte betrifft, fo bleibt es babei, ber Rubm und ber Preis von ber breifigfaltigen fo wie von ber fechzigfaltigen und von ber bunbertfaltigen Ernte gebubrt immer nur bem Ginen. bringen beständig unfere Frucht, aber nur, wenn auch immer auf neue ber Same bes gottlichen Bortes in unfere Seelen geftrent Borte bas einmal auf, fo murbe jeber Wind balb Camen bes Unfrautes genug auf ben Affer fubren, und biefes murbe bann ungehindert fortwuchern, bei bem einen mehr biefe bei bem anderen mehr jene Urt. Darum nehmen wir mit verlangenbem Bergen immer aufs neue ben toftlichen Samen in unfere Sell auf um ibn gu verfteben und in und ju bewegen. wir Ungleichheiten bes Wachsthums finden, bie auf eine Ungleich beit ber Ernte Schliegen laffen: bag fich bann feiner bes gunfigen

Berhaltniffes überhebe und voreilig feinen Boben fur beffer erflare fonbern fich barauf gefaßt mache, baf ift einmal bie Bitterung ibm gunftig gemefen fie es bann wieber einem anberen fein, und er ihre Ungunft erfahren wirb. Denn innere Ungleichheiten giebt und Chriffus feine anderen gu ertennen, als bie wir neulich bebergigt haben, bag einige mehr geneigt find wenn auch nur vorübergebend verhartet zu werben, fo baf fie bann ben gottlichen Samen nicht in die innerfte Liefe bes Gemuthe aufnehmen; ans bere wieber fo geartet find, bag von Beit ju Beit bie Dornen fchneller bei ihnen machfen, ale ber gute Same aufgeben fann und gebeiben. Golche Ungleichheiten verschiebener Zeiten wirb jeber an fich felbft fennen. Bisweilen ift ber Boben fo aufge. lottert und empfanglich, bag man bie froblichften und fchonften Soffnungen ichopfen fann; bismeilen ift er ftellenweife fo verbartet, bag manches fcone Rorn verloren gebt, welches einen auten Beitrag jur Ernte murbe gegeben haben.

Co laft une benn in biefer Beziehung machen und beten, und jeber wenn er fart ift nehme bes schwächeren mahr: so wirb mit Gottes Sulfe bie Ungleichheit sich allmählig immer mehr ver-

ringern.

Und fo führt bie Sache felbft und ju bem anberen Stuffe, bag wir namlich auch ohne Musnahme ben großen Beruf theilen gu faen und bes Affers ju pflegen. Stellt ber Erlofer fich felbit unter bem Bilbe bes Gaemannes bar, welcher ben guten Gamen ausstreut: fo gehoren wir alle auch zu benen, welchen er gesagt hat, Die mich ber Bater gefenbet bat', fo fenbe ich euch. Gaen alfo follen wir wie er nur nichts anderes, als was wir von ihm empfangen haben. Und biefes Berufes find wir gewiß alle fo freudig bewußt, bag wenn ber herr Rechenschaft bavon forbert feiner unter und wie jene, bie fich fur gerecht halten, wird fagen wollen, herr, mann hatteft bu mich ausgefenbet und mir ein Relb anvertraut um es ju befåen? und wann hatte ich wol ben Gamen bes gottlichen Wortes in meine Banbe empfangen, bag ich ibn ausstreuen tonnte? Ja wir follen ihn ausstreuen und ftreuen ihn aus bewußt und unbewußt burch unfer ganges leben. Ueberall wo wir mit fchwacheren Brubern leben und mit bem jungeren Gefchlechte, ba ift ein Felb unferer Pflege anvertraut; überall mo wir burch Wort und That Zeugniß geben von bem Glauben an ben herrn, ber unfer Berg erfullt; überall wo ein Bort ber Lebre ober bes Eroftes ober ber Warnung über unfere Lippen geht; überall mo etwas aus uns rebet, bas ba fpricht, Wie follte ich

ein fo großes Uebel thun und wiber ben Beren meinen Gott funbigen; überall wo ber gottliche Geift fich bewegt und außert in einer von jenen lieblichen Fruchten, bie und ber Apoftel befchreibt: ba überall ftreuen wir zugleich gottlichen Camen aus, ber unter Gottes Beiftand Frucht bringen fann. Und wie wir uns ichen neulich baran erinnert, bag nicht nur im Reiche ber Matur viel mehr Camen aller Urt ausgestreut wird ohne menschliche Dibe und Arbeit, wenn Luft und Conne die Sulle offnen, fo bag ber Same berabfallt in bas aufgethane gand; fonbern bag auch eben fo auf bem Gebiete bes geiftigen Lebens überall biefes bemußle fen Caens weit mehr ift, welches wie von felbft burch bas allae meine leben in ber driftlichen Rirche verrichtet wird, mehr als bes abfichtlichen burch bas ausbruffliche Wort ber lebre und ber Ermabnung im öffentlichen Leben fowol als im bauslichen: fe tonnen wir alle m. g. Fr. um fo reichlicher auch bas froblide und bantbare Bewußtsein haben, bag wir auf mancherlei Beife beitragen zur Reichlichfeit ber Ernte. Mag irgenbmo in unferer Mabe ber Boben breifigfaltig tragen ober fechzigfaltig ober bunbertfaltig; haben wir nur in ber That bas gottliche leben in uns: fo haben wir auch bieran unferen Theil als Diener als Berfreuge bes Berrn als lebenbige Glieber an feinem geiftigen Leibe. arbeitet einer von und etwa vorzüglich ba, wo es nur breifigfaltig tragt ober weniger, ein anberer aber ift ba angefiellt, wo eine bundertfaltige Ernte lacht: follen wir icheel feben ober neibiid fein? Fern fei bas von und! Wenn wir und boch bes herrn freuen follen allewege, und wenn burch biefe Rreube aus ber Gemeine bes herrn berbannt fein follen alle Schmergen alle Geuf. ter alle Thranen: fo muffen wir wol befonders bamit anfangen Die Gift bauchenben Geufger bes Reibes und bie frampfhaften Thranen ber Miggunft zu verbannen, und freudig tonnen mir ia baran benten, bag alles bas unfrige ift. Eben fo menia aber fei einer fo hochmuthig, wenn bas Relb an welchem er arbeiten bilft reicher traat, ale er ein anderes in ber Rabe fiebt; benn ber Sochmuth murbe boch nur vor bem Ralle fommen. Sier in bem Reiche Gottes noch weit mehr als in anderen menschlichen Din gen ift eines eben fo wenig an feiner Stelle als bas anbere und nur ein Zeichen, bag wir noch febr wenig verfteben geiftige Dipet geiftig zu richten. Ja faum fann es fur uns etwas verfebrieres geben, als wenn einer fich irgend bebeutend von bem anbern um terfcheiben will. Goll von ben Borgugen eines einzelnen bie Rebe fein: ift benn ber einzelne fur fich felbft etwas in bem

Berrn? wird bei ber Ernte Rechnung gehalten von jedem Salme? Ja wenn ber Berr ebe bie Relber reif find fie burchwandelt und feine Frente hat an ber Fruchtbarteit, Die ihn überall umgiebt: Dann zeichnet er fich wol aus einen einzelnen über bie anberen besonders hervorragenden und mit reicheren Rornern ausgeftattes ten Salm und bat feine Freude an bem Schmuffe, burch welchen er unter ben anderen fich auszeichnet; aber bei ber Ernte felbit verschwindet bas alles, jeder fann ba nur auf ben großen Reich. thum bes gangen feben, und alles einzelne ift gu gering um betrachtet zu merben. Go m. a. Fr. auch wir. Betrachten wir mas und von ber großen Gemeine bes herrn umgiebt in gang rubigen Augenbliffen, wo es und nur um bie Unschauung gu thun ift: bann ift es recht und billig, bag wir uns freuen an allen einiels nen ale Miteigenthumer bes herrn; aber bann wird auch jeber an fich felbft am weniaften benfen. Aber wenn wir in bem Berte bes herrn begriffen find, fei es nun faend ober pflangend. begießend ober erntend: bann muß und eben fo bas einzelne verfeminden, und wir unfere rechte Freude nur haben an bem gangen.

Ift aber bie Rebe von ben gelungenen Berfen und Thaten bes einzelnen, von ben guten Dienften, bie einer bem gemeinfasmen herrn ber Ernte geleiftet bat: wie mare es wol moglich, ba wir alle jugleich an anberen arbeiten, und bon anberen an und gegrbeitet wirb, bag einer mit irgend einiger Rlarbeit und Sicherheit fich felbft ober irgend einem anderen einzelnen irgend etwas besonderes bestimmt und ausschließend guschreiben wollte. Eragt ein gelb hundertfaltig: Einer hat bas nicht bearbeitet, fonbern es ift bie Rrucht von ber gemeinsamen Dube und Arbeit aller unter bem gottlichen Beiftanbe, ohne welchen nichts gebeibt. Fragt ein anderes nur breißigfaltig: wir fonnen auch nicht über einen ober mehrere berfahren, baf fie es vernachläfigt hatten! Immer werben wir mohl thun auf ber einen Geite biefes Buruff. bleiben als bas Berk ber gemeinschaftlichen Unvollfommenheit angufeben; auf ber anberen Seite aber foll auch ein folcher Theil . ber gottlichen Ernte mit berglichem Danke gegen ben, ber fo viel Gebeihen gegeben bat, aufgenommen und eingefammelt werben. Darum m. g. Fr., ohne und bei folden Unterfcheibungen aufzubalten und um ihretwillen gu veruneinigen, benn bas murbe felten ausbleiben, wollen wir vielmehr und felbft und andere bemabren, bag immer weniger folche Mugenbliffe in unferem Leben fein mogen, wo irgend ein Samenforn bes gottlichen Bortes pergeblich hineingestrent wird. Wir wollen und unter einander ermum tern, daß wir alle treu und steißig sein mogen im Saen und im Pflanzen und im Begießen, damit der herr von jedem Geschlechte, welches auf Erden lebt und blubt, immer eine reiche Ernte moge zu sammeln haben. Und wenn wir so weit unser Auge tricht noch auf manche minder fruchtbare und angebaute Gegenden trefen in diesem großen Gebiete des Reiches Gottes: so last uns vor allen Dingen das Wort des Erlosers zu herzen nehmen, Bittet den herrn der Ernte, daß er Arbeiter sende in seine Emt.

### LIII.

# Christi Vorschrift, wenn einer etwas wider uns hat.

## Text. Matth. 5, 23. 24.

DC. a. Fr. Wir haben feine Altare mehr, auf welchen Gaben und Opfer bargebracht werben. Geitbem ber Schatten bem Befen Plag gemacht bat, und wir als Mitglieber bes neuen Bunbes gur Anbetung Gottes im Beift und in ber Bahrheit geleitet find, ift alles mas ben Dufern abnlich ift aus unferen Gottesbienften verschwunden, indem wir nur Gin Opfer ertennen und Gine Gabe, welche Gott mohlgefällig ift bargebracht worben von bem Sobenpriefter bes neuen Bunbes, als er namlich fich felbft einmal geopfert hat am Rreuge. Das follen wir alfo fur eine Unwendung machen von einer Borfchrift unferes Erlofers, bie nur ben Genoffen bes alten Bundes gegeben ju fein fcheint, welche fortmabrend auf ben Altaren bes herrn Opfer und Gaben bes Danfes bargubringen hatten? Dennoch find fie in ber That uns gegeben auch biefe Regeln bes herrn, benn er beginnt eine gange Reibenfolge von Borfchriften, mobin auch bie verlefenen Borte geboren, bamit bag er fagt, Es fei benn eure Gerechtigfeit beffer benn ber Schriftgelehrten und Pharifder, fo werbet ihr nicht in bas Sim. melreich fommen. Go fonnte er nur feine Junger anreben, nur folche, bie in bas himmelreich begehrten, beffen Beffe er nur feinen Jungern gufichert; und benen alfo giebt er bier Borfchriften, welche fie murben gu beobachten haben, wenn fie fich biefes verheißenen Befiges wirflich erfreuen wollten. Lagt und aber nicht vergeffen m. g. F., bas Darbringen ber Opfer auf bem Altare

war begleitet mit frommen Gebeten und war also eine Handlung ber Andacht; alle verschiedenen Arten ber Opfer waren vorgtschrieden in bem göttlichen Geseze, und ihre Darbringung war also eine Handlung des Schorsams, und wer nun darbrachte was ihm das Gesez darzubringen gebot bei dieser oder jener Selegendeit, sei es auf Beranlassung einer Schuld, die er auf sich geladen, oder einer göttlichen Wohlthat, die ihm geworden, der hosse im Bertrauen auf die Krast des göttlichen Gesezes dadurch des göttlichen Wohlgefallens auch würdig zu werden. Von dem Sehorsame gegen die Einsezungen Gottes und besonders von der gemeinsamen öffentlichen Andacht ist hier die Rede, und so lasse und denn in näherer Erwägung der Worte des Herrn, die wir mit einander gehört haben, fragen: was er uns benn in diesen Worten auch insbesondere in Beziehung auf unsere gemeinsame christliche Andacht hat lehren wollen.

Wir finden aber bei unserer Betrachtung querft, bag unser Erlofer hier einen allgemeinen Grundsag ausspricht; bann aber auch zweitens, bag er von bemselben eine besondere Anwendung macht. Auf beibes laft uns nun in ber folgenden Betrach

tung mit einander Rutfficht nehmen.

Benn ich fage, ber Erlofer fpricht über bas rechte Befen ber chriftlichen Unbacht in biefer feiner Borfchrift einen alleemeinen Grundfag aus, fo mochte bies vielleicht nicht einem jeben fogleich einleuchten. Die Gache aber ift die. Der Berr fiellt eis nen bar im Begriff feine Gabe auf bem Altare bargubringen ber aber am Altare ebe bie beilige Sandlung noch vollbracht ift inne wirb, baf einer feiner Bruber etwas miber ibn babe. Lobt ber herr ober tabelt er ben, welchem indem er in einer Sandlung ber Andacht begriffen ift bies in feiner Geele lebenbig wird? Dffenbar ja tabelt er ibn nicht, fonbern er lobt ibn; benn mare er nicht eingebenf geworben, bag fein Bruber etwas wiber ibn babe und nicht umgefehrt und hatte fich mit ihm verfohnt: fo mare faat er bie Gabe, bie er barbringen wollte, feine moblaefallige que mefen. Lobt nun ber herr, wenn ber, ber eine Gabe barbringen foll, eingebent wird in feiner Geele, bag fein Bruder etwas wiber ibn bat: wird er nicht auf biefelbe Beife auch loben muffen, menn mir mitten in ben Sanblungen ber Unbacht eingebent fint als beffen, was irgend gu ben geiftigen Berbaltniffen unferes & beng gebort? Und bas ift eben ber allgemeine Grunbfat, ben ber Gribfer über bas rechte Befen ber chriftlichen Unbacht in biefen Morten ausspricht. Reineswegs also ift er ber Meinung m.

Rr., bag wenn wir versammelt find an ben Statten ber offentlichen Gottesverebrung berienige am wohlgefälligften fein werbe, ber am meiften fich felbft vergift; ber ba meint, er muffe nun alle Berbaltniffe feines Lebens, in benen er boch entweder Gott mobiges fallia gewandelt hat ober nicht, als unbebeutenbes ober zeitliches binter fich werfen und gang allein in bas Bewußtfein bes bochften Befene, welchem er in Unbacht naben will, verfunten fein. Reinesweges ift berienige ber frommfte, welcher glaubt, er muffe in ben Stunden ber anbachtigen Betrachtung vergeffen, wie er fich in allen Berhaltniffen bes Rechts ber Ordnung ber Liebe bie vergangene Beit über erwiesen bat, er burfe fich burch Erinneruns gen an Derfonen und Begebenheiten nicht fforen laffen, bamit er gang in ber Betrachtung ber gottlichen Geheimniffe unferes Glaubens ber boben Lehren und Berheiffungen bes gottlichen Mortes vertieft bleiben tonne. Dag aber unfer Erlofer Diefer Deinung auch gar nicht babe fein fonnen m. g. Fr., bavon fonnen wir ung febr leicht überzeugen. Benn ber Apoftel Vaulus in feinem Briefe an bie Romer von ber naturlichen Erfenntnif Gottes rebet, wogu bie Sabigfeit und bie Unleitung in ber menfchlichen Ratur felbft liegt, und bort fagt, bie Menfchen tonnten an ben aottlichen Werfen mahrnehmen bie emige Rraft und Gottheit bes bochften Wefens in feinen Werten: mas will er bamit anbers fagen als bag fur jeben, welcher nur biefer Unleitung bes beffen und ebelften in feiner Datur folgt, bas Bewußtsein bes Schopfers mit ber Ertentnif feiner Berte ungertreunlich verbunden fei. Bon einem Bemuftfein Gottes alfo, welches jebes anbere Bemuftfein audichließt und bie Geele gang allein erfullt, weiß er nichts und meifi und feine Unleitung bagu ju geben ober nachzumeifen in unferer Ratur; benn wenn ibm eine Sabigfeit gu einer folchen pon ber Beschäftigung bes Menschen mit ben Berken Gottes aans unabhangigen Erfenntniß Gottes befannt gewesen mare, fo wurde er ja noch viel mehr auf biefe verwiesen baben. Gonbern in und mit ben Berten Gottes follen wir und gugleich ber emis gen Rraft und Gottheit bes Schopfers bewußt werben. freilich bie naturliche Erkenntnig bes Menschen von Gott, werbet ibr fagen, bleibt weit guruft binter ber Erfenntnig bes erleuchtes ten Chriften. Allerdings wohl! aber worauf beruht biefe? Das rauf, bag und bie vaterliche Liebe Gottes erschienen ift in feinem Cobne, fo bag wir nun nicht nur in ber Belt in welche wir gefest find bie Spuren ber gottlichen Allmacht finden, fonbern in ber gottlichen Beranftaltung um ben Frieden und bie Bervollfominnung unferer Geele ju bewirken, fo wie fich bie gottliche Gnabe

in uns felbft bewährt, außer ber Allmacht auch bie Liebe Gottes fich und verfundigt, und wir bas hernieberfteigen bes Baters, ber mit bem Gobne Bohnung machen will in unferem Berien, mit inniger Dankbarkeit mahrnehmen. Bie alfo bor ber Erichei nung Chriffi bas Bewuftfein Gottes ungertrennlich perbunden war mit ber Babrnehmung feiner Berfe: fo ift in ber Geele bet Christen biefes Bewuftfein bedingt burch bie Erfenntnig bes Er lofers und burch bie Erfahrung von ben Gnabenwirfungen bes gottlichen Beiftes in ber menschlichen Geele. Und wie ber natite liche Mensch feine andere Sabigfeit bat fich Gottes bewuft # werben als mit feinen Werken qualeich: fo ber bequabiate Menic feine andere als fich bes himmlischen Baters bewußt zu merben in ber Liebe bes Gobnes und qualeich mit bem neuen leben bes Beiffes, welches biefer erwettt bat. Dies ift aber auch fein in fich felbft abgefchloffenes; fonbern alle Baben bes Geiftes find sum gemeinen Rugen und erweifen fich baber porguglich in ber Gefammtheit unferes gemeinschaftlichen Lebens. Allio um befio lebenbiger wird auch unfere Undacht gumal unfere offentliche und gemeinfame Unbacht fein, je flarer bas geiftige Leben por und liegt, welches in ber Gemeinschaft von Chriften beftebt, ber wir felbft angehoren, und je mehr wir und alle Fruchte bes Beiffes vergegenwartigen, burch welche fich bie gottliche Gnabe in bemiel Die mare bas aber moglich, ohne bag auch ben verherrlicht. unfer Untheil an bemfelben uns bestimmter bor Mugen trate, fo baf wir und felbit an bem gangen meffen und und bemufit merben, wie viel von biefen Fruchten bes Geiftes auch in uns machfen und gebeiben, und worin bingegen wir guruffbleiben, und leiber bas Unfraut in und noch nicht erftifft ift. Und bag nur nicht iemand bente, es genuge in biefer Begiebung fcon gur Bebenbigfeit unferer Unbacht, wenn jeber einzelne bem gangen gegenuber fich nur ale ben geringften anfebe unter feinen Bruber. benn eine folche vergleichende und boch unbestimmte Demuth tam gar leicht unwahr fein und franthaft; ober wenn jeber einzelne fich nur im allgemeinen ber Gunbhaftigfeit bes Menfchen uber baupt und alfo auch feiner eigenen bewußt wird und alfo mit einem nach neuen Erweisungen ber gottlichen Gnabe verlangen ben Bergen fommt; und es fei in ber That ber Sache angemef fener und bie rubige Betrachtung weniger fiorend, wenn wir uns mit biefem allgemeinen Bewußtfein begnugen, als wenn wie ju einer mehr gerftreuenben Bergegenwartigung ber Gingelbeiten bes lebens ausbehnen. Dicht alfo! benn bag menigftens ber &

lofer bas Gegentheil gebacht und bei Darbringung ber Gaben und Opfer nicht nur bas allgemeine Bewuftfein ber Gunbhaftig. feit vorausgefeit babe fonbern gerade eine folche lebenbige Bergegenwartigung unferes gefammten Gemutheguftanbes, wie er fich in ben verschiebenften einzelnen Momenten fund giebt, in benen wir im Berhaltniß gu anderen unfere einzelnen Sehler und Gebrechen und bie Urt wie fie in bie Erscheinung treten beutlich mahrnehmen fonnen: bas feben wir aus bem einzelnen Beifpiele, welches ber Erlofer bier auführt. Denn aus bem allgemeinen Bewuftfein ber Gunbhaftigfeit und bes Berberbens fonnte bas nicht hervorgeben, bag einer ber feine Gabe barbringen wollte eingebent murbe, wie irgend einer feiner Bruber etwas miber ibn haben tonne; fondern bagu gebort eben jene Bergegenwartigung bes gangen Lebens, welche alfo gerade bas ift, mas ber Erlofer forbert. D wie fonnten wir auch fonft bas, was und in ben Stunden ber gemeinschaftlichen Undacht am meiften beschäftigt, fei es bie allgemeine Betrachtung ber hulfreichen Gnabe und Barmbergiateit Gottes, ober feien es bie heiligen Lehren unferes Glaus bens und bie tiefen Gebeimniffe beffelben, wie fonnten wir bies unmittelbar anwenden und in unfer Leben einführen - und pon ba muß boch aller Zuwachs ber Gottfeligfeit fommen, - wenn nicht unfer ganges Leben und bei folchen Betrachtungen gegens martig mare? Dur alfo in einem folden fich felbft bemußten Gemuthe fonnen aus ben Stunden ber gemeinsamen Unbacht bie Borguge entfiehen, welche ber Befig bes Befens, bas uns ber neue Bund fichert, namlich ber Unbetung Gottes im Geift und in ber Bahrheit, fatt bes Schattens, mit bem ber alte fich beanugen mußte, und ju berfchaffen geeignet ift. Denn fo bilben fich bei jeber Beranlaffung in ber Geele von felbft bie Sinmeis fungen auf bas, was jedem einzelnen vorzüglich noth thut; fo gebeibt bas allgemeine Bort zu einem befonderen und eigenthumlichen Leben; fo gestaltet fich bie allgemeine Berheifung ju einer bestimmten und erregenden hoffnung; und bie Buverficht gu ber abttlichen Gnabe richtet fich unmittelbar auf bas Bert, mas eis nem jeben obliegt, und in beffen Umfang er fich in jebem Mugenbliffe auf eine bestimmte Beife feiner Gaben und Tugenben fowie feiner Gebrechen bewuft wird. Je mehr bie Geele fo ihrer felbft eingebent wird in ben beiligen Stunden ber Undacht: befto berrlichere Fruchte tragen fie; befto mohlgefälliger fleigt bas Gebet ber Chriften ju bem herrn binauf; befto gefegneter ift jebe Gabe ber Demuthigung und ber Gelbfterkenntnig, welche fie an ben Statten driftlicher Unbacht nicht barbringen fonbern empfangen burch ben Beiftand bes gottlichen Geifies; und befto mehr geben fie nicht nur gerechtfertigt sondern anch gestärkt burch bie Rraft bes Wortes in bas Leben gurutf.

Aber lagt und nun zweitens m. g. Fr. von bem allgemeinen Grunbfate aus auch ben bestimmten Rall noch befonders betrachten, an welchem ber Erlofer in unferem Texte jenen Grundfag barfiellt. Er fagt, Wenn bu beine Gabe opfern willft auf bem Altare, und wirft allba eingebent, bag bein Bruber etwas wiber bich bat: fo febre fcnell um und verfohne bich mit ibm und bann tomm und opfere beine Gabe. Sier m. gel. Fr. if nicht bie Rebe von unferer eigenen Berfohnlichfeit, falls mir etwas haben gegen einen unferer Bruber in unferem Bergen und und pon ihm gefranft beeintrachtigt ober beleidigt glauben. Much gu biefer ermuntern mir und mit Recht und ermabnen und unter einander ichon immer zu vergeben, wie Gott uns allen um Chriffi willen viel taufend Mal mehr vergiebt, befonbers aber auch wenn wir zu bem beiligen Dable ber Liebe und bereiten, bei welchem eben biefe bruberliche Liebe ber Chriften unter einander gang ungetrubt und rein bor Gott erfcheinen foll. Doch bier ift nicht von unferer Berfohnlichfeit bie Rebe fonbern bavon, wenn einer unferer Bruber etwas hat in feinem Bergen wiber uns. tonnte freilich wol eine barte Rebe fcheinen, bag und bies auch unschulbigerweise zu einer folchen Unterbrechung unferer Undacht gebeiben foll. Denn wie oft geschieht es nicht, und wie leicht fann es nicht geschehen, bag einer unferer Bruber etwas miber und bat ohne all' unfer Berfchulben! Aber ber Erlofer untericheis bet bas nicht in feiner Rebe, ob auch von Seiten beffen, ber feine Gabe barbringen will, ein Berfchulben ba ift ober nicht; fonbern nur, fo bu beg eingebent wirft, verhalte es fich übrigens wie es Wiffen wir nun nichts bavon, bag unfer nachfter etwas wiber uns hat: nun bann tonnen wir freilich beffen nicht einge bent werben und alfo auch nicht bingeben um une mit ihm st verfohnen, und bie Borfchrift bes Erlofers findet feine Unwenbung fonbern erlebigt fich von felbft. Wiffen mir es aber, fo follten wir eben beshalb, weil wir und unferes gangen Lebens bor Gott bewußt fein follen, vorzüglich auch eines folchen Ber baltniffes eingebent fein; und werben wir beffen eingebent, nun fo miffen wir, bag wir und auch punftlich ju halten baben an bie Borfchrift bes herrn. Es wird uns aber auch m. g. Fr. in Beziehung hierauf nicht fchwer fein ben Grund gu biefer Bor

fchrift bes herrn einzuseben, fo bag fie und nicht zu groß und ausgebebnt erfcheint, wenn wir bie Cache nur von ber rechten Seite betrachten. Es gab namlich feinen anderen Altar Bottes au ben Zeiten bes alten Bundes als in bem beiligen Umfreife bes Tempels; bort mußten alle Opfer und Gaben targebracht werben, anderwarts burfte es nicht geschehen, biefer Drt mar alfo ber offentlichfte fur bie Berfammlung ber frommen, und an biefem follte jeber eingebenf merben, mer etwas miber ibn babe. Bollen wir die Anweifung Chrifti recht verfteben, fo muffen wir fragen: was baben benn wir wol fur befondere Urfache beffen was jemand wiber und bat eingebent zu werben an ben Dertern unferer gemeinfamen Gottesverehrung, welche auch bie offentliche ften find fur bie Bersammlung ber frommen? Run tonnen wir boch nicht laugnen, so oft wir uns bort versammeln um uns gemeinfam gu frarten in ber chriftlichen Gottfeligkeit, follen wir einander auch vertreten mit Gebet und Furbitte und follen bie Wirkfamfeit bes gottlichen Bortes gur Reinigung unferer Bergen nicht anfeben als eine Angelegenheit bes einzelnen, fonbern wie fie es auch ift ale bie gemeinfame Ungelegenheit ber Chriftenheit. feht ieber von und bort vor Gott fur fich felbft, fonbern jeber fur alle, und alle fur jeben.

Rann aber m. g. Fr. Bahrheit fein und Treue in biefem Gebanten von einem Bufammenwirken, wo wir aus ber Duelle bes gottlichen Bortes ichopfen, in biefer Borftellung von einer Rraft gemeinsamer Furbitten und Dantsagungen, wenn wir nicht por allen Dingen barnach trachten gu balten bie Ginigfeit im Beifte, fonbern gleichgultig fein fonnen bei bem Gebanten, co fonne einer unter unferen Brubern etwas wiber und haben in feinem Bergen, fo bag er lieber nicht mochte in einer folchen Bemeinschaft ber Erbauung und bes Gebetes mit und fieben, fonbern fich lieber von und trennen murbe wenn er fonnte, ale fich. in biefer beiligen Beziehung mit uns vereinigen? Dein m. a. Rr., ber rechte Gegen ber gemeinsamen Anbacht beruht auf einer ungebeuchelten Bereinigung aller Bergen gur chrifilichen Frommigfeit por Gott, auf bem ungeftorten Bestande bes bruberlichen Bereins, ber unter allen Befennern bes herrn fattfinden foll, bag jeber fich freut, wenn er eingebent wirb, bag ein anderer, mit bem er in irgend einer bestimmten Gemeinschaft ftebt, ober beffen Leben überhaupt irgendwie auf bas feinige einwirft, feiner auch in irgend einer besonberen Begiehung bruberlich gebenft beim Gebete und bei gemeinfamer frommer Betrachtung. Ja bies foll uns befondere erwetflich zu Bergen geben, und wir burfen fagen, bag

obne folche Regungen mabrer Bruberliebe unfere offentliche In bacht menia mare ober nichte. Denn ihr Befen befiebt barin, baff wir und unter einander erbauen, nicht etwa nur jeber für fich. Golde Buberficht und Kreubigfeit aber fann nur fattfinben, menn feiner etwas hat wider ben andern. Daber bat ber ben gang Recht, bag wir innehalten follen mit Gaben und Dofn, weil ja boch ber Gegen ber Undacht und verfummert bleibe, wem wie es nicht anders fein fann, bie Freudigfeit bes Gemuthe mi geffort, und bie Erbebung bes Bertens in ber gemeinfamen In bacht entfraftet wirb, fobalb wir beffen eingebent werben, baf i ner unferer Bruber, bem wir auch einen immer reicheren Gemis ber Segnungen bes Chriftenthums wunfchen, und ben wir ein fcblieffen in unfer Gebet und in unfere Rurbitte, etwas wiber und bat in feinem Bergen, weewegen er vielleicht gar biefe lieber mode pon fich ftoffen als annehmen. Darum werben unfere Bufam. menfunfte nur bann vor Gott recht wohlgefällig fein und mit reichem Segen von ihm gefront, wenn von folchen Bibrigfritm gar nicht bie Rebe ift unter ben Chriften. Goll fcon bie Conne nicht untergeben über ben Aufwallungen bes Borns: wie viel meniaer noch bie Woche endigen über ben Rachmeben beffelben. Mile Migverftandniffe follen immer ichon aufgehoben fein, the unfer gottesbienftlicher Tag fommt, bamit wir und ungeftort mit einander bes herrn freuen fonnen, indem wir und aufe neue im Glauben an ibn verbinden zu rechter fefter Treue in feinem Bente und uns reiche mittheilbare Erfahrungen wunfchen von allem guten, womit er und nach feiner Berheißung fegnen will. Und bie fen rechten Frieden wieber berguftellen, bagu foll jeder imme bet erfte fein wollen, am meiften aber ber, beffen eigene Gemutberubt am wenigsten getrubt ift. Dicht genug m. g. Fr. fonnen wir biefe Ermahnung und Vorschrift bes herrn ju Bergen nehmen; und gewiß, wenn wir und fragen, warum unfere chriftlichen Bufam mentunfte nicht in foldem Grabe bon Gott gefegnet find, wit wir hoffen burften, ba ja boch bas Bort Gottes in feiner law terfeit und Reinheit unter und verfundigt wird, und bie gange Einrichtung unferes Gottesbienftes an fich betrachtet als erbau lich mit Beifall und Freude anerkannt wird: fo fallt gewiß nicht ein fleiner Theil ber Schuld eben barauf, bag wir nicht immet porber unfere bruderliche Liebe abzuflaren fuchen von allem, mas ihr fei es flein ober groß in bem Berufe bes lebens gur Gib rung gereicht hat; bag wir vorher nicht, fonnten wir und noch fo rein und unschulbig bunfen, bas Berg jebes Brubere ju # weichen und zu gewinnen fuchen, ber etwas wider uns baben fant.

Sch fann mich aber nicht enthalten von bem bieber gefag. ten noch eine besondere Unwendung zu machen, die gegenwartig und allen vorzüglich nabe liegt, fo bag jeber gewiß fchon von felbft baran gebacht bat. Denn auch bier gebt es wie überall, baß boch eins vor bem anderen uns nabe liegt. Geben wir auch gern gu, bag unfere Unbacht immer nur um fo gefegneter fein wird, je beutlicher und por Gott unfer ganges leben por Mugen liegt: fo tonnen wir boch nicht in Abrede fellen, bag nicht alle Berhalmiffe beffelben fich jebesmal gleich febr bagu eignen uns vergegenwartigt zu werben in unferen Unbachtoffunden, fo baff es und in ben Ginn tommen mußte, wenn in Sinficht ihrer jemand etwas gegen und bat, fondern jedesmal eins bor bem ans bern. Rur mas gang unmittelbar mit unferen gottesbienftlichen Anftalten felbft gufammenhangt, bas liegt uns immer am nach. ften. Run leben wir jest gerabe in einer Beit, wo bie befte Urt und Beife ber Ginrichtung unferer öffentlichen Gottesverehrung um mabre und chriftliche Unbacht am meiften und allgemeinften ju forbern gur großen Freude aller berer, benen es Ernft ift um bas Beil ber drifflichen Rirde, gang aufe neue fomol ein Gegenftand reiferen Rachbenfens und genauerer Ermagung gemor. ben ift als auch Stoff ju mancherlei Borichlagen und Berfuchen gegeben bat. Leiber aber bringt auch bier bie menfchliche Schwach. beit mit fich, bag je mehr an ben Tag tommt, wie weit bie Un. fichten ber einen und ber anderen über bas befte und zwetfmäßigfte und über bie richtige Urt es geltend gu machen auseinanbertreten, baraus auch ftorende Reibungen und widrige Empfindungen beiber Theile gegen einander entfteben. Fern fei es von mir reinen und loblichen Gifer bampfen zu wollen, zumal um einen fo wiche tigen Begenftand; vielmehr mare ce bie Gleichgultigfeit, welche am meiften mußte getabelt werben. Aber liegt es nicht ichon in ber Ratur ber Gache, bag basjenige, was und eben lieb ift, weil es unfere Bereinigung bor Gott ausspricht, was und gefegnet fein foll als ein Starfungemittel ber Bruberliebe, als eine Befeftigung ber Ginigfeit im Geifte, nicht barf eine Beranlaffung werben gur Bertrennung ber Geiffer und gur Storung ber Licbe? Das muß wol jedem einleuchten. Aber bas ift freilich eben fo einleuchtend, bag wenn in biefen Dingen zweierlei einander gegen. über geftellt wird bie Gemuther fich unvermeiblich theilen. möglich werben alle gleich bas alte verwerfen; unmöglich werben ibm alle tren bleiben, weil boch bas neue nothwendig einigen muß mabr und gut erschienen fein, ober es batte gar nicht fonnen jum Borfchein fommen. Goll alfo vielleicht um jebe Erem nung zu vermeiben alles immer bleiben, wie es gemefen ift? Much bas fonnen wir nicht behaupten, weil es fonft überall feinen evangelischen Gottesbienft geben murbe; wiewol allerdings bei allem gemeinfamen weber moglich noch nothwendig ober auch nur rathfam ift jebe Unvollkommenheit fogleich auszumergen, wenn ei ner ober menige einzelne fie ale folche erfannt baben. Grenze aber gieht und ber Erlofer in unferem Texte auf bas al-Die lebhaft auch jemand überzeugt fei, basieniat, le beftimmtefte. bem er fich entgegenfest, fei nicht nur unvolltommen fonbern ver berblich; ober wie viel autes fich einer bavon verfprechen maa wenn er bas, was nach feiner Uebergeugung bas beffere ift, gel tenb machen fonnte in ben chriftlichen Berfammlungen: merben fie wol, biefer wenn er bas feinige glufflich burchfest, jener wenn er bas alte glufflich befeitigt bat, bingutreten fonnen gu bem 26 tare bes herrn um bie neue ihnen felbft moblgefällige Gabe bargubringen, wenn fie fich boch ber Beforgnif nicht erwehren tonnen, bag eben beshalb gleichviel ob einer ober viele erwas gegen fie babe? Saat boch ber Erlofer gerabe beraud, lieber follten wir bie gange Unbachteubung aufgeben als wiffen, bag ein Gruber etwas gegen uns habe, und es babei bewenden laffen! Und ob wir es verschulbet haben burch Beftigfeit im Diberfprud, burch Unbrüberlichkeit im Streite, burch untreue Darftellung ber entgegengefesten Sache, ober überall burch gar nichte, bas gilt bem Erlofer vollig gleich; lag beine Gabe auf bem Altare und gehe guvor bin und fohne bich mit ihm aus. Liegt barin nicht offenbar, baf in folden Dingen feine Berbefferung ber Rebe werth ift, wenn irgend eine Bibrigfeit eine Storung ber Liebe baraus entffeht unter benen, bie mit einanber leben und einander nothwendig eingebent werben muffen am Altare; es mußte benn fein, bag einem fein Gewiffen gar nicht gestattete bas bisberiat ferner zu behalten, wie es bei unferen Borfahren ber Rall mat bie fich guerft gur evangelischen Rirche wendeten. Go lange nun einer nur ben anbern zu überzeugen fucht, fann feine Stornna ber Liebe entfteben, benn bies ift nur ein Beweis ber Liebe. Go bald aber bie Gache eine andere Wendung nimmt, bag bie So muther fich wie es nicht gum guten fuhrt erhigen und von ein ander entfernen: fo follen wir ben fchmachen tragen, auf baf nicht unferer Freiheit und Ginficht wegen unfer Bruber gearget werbe, weil wir ja boch mußten Altar Altar fein laffen um en bingugeben und ibn und ju verfohnen. Go bat es ber Berr ge

ordnet, ber wie er in anberer hinficht beutlich fagt, bag er nicht gefommen fei Krieben ju bringen fonbern bas Schwert, fo auch wohl wußte, bag unter feinen Jungern felbft bei ber weiteren Entwittelung feiner Lehren fowol ale feiner Dronungen Berfchiebenbeit ber Meinungen, reiferer und ichmacherer Ginfichten, rich. tigeren und gewagteren Berfahrens nicht ausbleiben murbe. bat er es geordnet, bamit burch alles was geschehen mochte bas Band ber Liebe und bie Ginigfeit im Geifte nicht geloft fondern nur befeftigt murbe. Dur wenn bies überall bas erfte ift, wonach wir trachten, und jeber auf jebe Beife bemubt ift jebe auch ichulo. los von feiner Geite entstandene Gebrung aufe balbiafte mieber aufzuheben, fo bag wir viel lieber bis beffere Ginficht fich verbreitet etwas unvollfommenes bulben in unferem Gottesbienfte. als bag bie Liebe gefiort merte: nur bann verfammeln mir uns gur gemeinschaftlichen Undacht auf eine Gott moblgefällige Beife; nur bann liegt ein reiner Ginn gu Grunde bei unferem Beftreben bie Ungelegenheiten ber driftlichen Rirche gu forbern; und nur bann auch fann es fo gebeiben, bag wir wirflich mas in unferen Rraften febt baju beitragen Diefe Braut bes Erlofers feis ner wurdig rein und unftraflich vor ihm barguftellen. Go foll jeber thun mas er vermag, bamit burch ben rechten Ernft in ber Cache ber Gottesverehrung und burch ein mohlgeordnetes Stres ben nach bem befferen auch hierin die Gemuther einander naber gebracht und babin gestimmt werben fich gegenseitig ihres Gifers fur biefelbe große Cache ju freuen.

Und nachbem wir bies alles bebergigt: wie follten wir uns nicht noch einmal in biefem Ginne mit ganger Buftimmung bas Bort bes Erlofere wiederholen, Go bu beine Gabe opfern willft auf bem Altare, und wirft allba eingebent, bag bein Bruber etwas wider bich bat, fo gebe erft bin und verfohne bich mit ibm, und bann fomme und opfere beine Gabe! Gollen wir als Chriften anhalten im Gebete und nicht aufhoren in ber Dankfagung: fo laft uns auch auf bas ernftlichfte alles vermeiben, mas und nach bem Willen bes herrn nothigen murbe Gebet und Dantfagung zu unterbrechen. Saben wir gemeinsam unfere Luft an bem Borte bes herrn, und wollen wir und bei beffen Betrachtung unter ein. anber erbauen mit Dfalmen und geiftlichen Liebern: fo lagt uns bebenten, baf und gegiemt bie Bahrheit gu fuchen in Liebe und ber Bolltommenheit in allen Dingen nachzutrachten aber nicht anbere ale in Frieben, benn bas ift ber fchonfte Schmuff ber driftlichen Gemeinschaft. Rur was auf biefem Wege gedeiht ift

Sott gefallig; und nur barauf tonnen wir hoffnungen grunden fur und felbst und fur bie Geschlechter, bie nach und tommen werden. Und ewig wahr bleibt bas Wort bes Apostels, Unser jeziges Wiffen ist Stuttwert; bas Stuttwert wird aufhoren, wenn bas vollfommene erscheinen wird, bag wir erkennen, wie wir erkannt find.

Was aber jest schon nicht Stuffwerk sein soll sondern gang rein und vollkommen, das ist die Liebe, die das Band der Bellkommenheit ift, und die da bleiben wird, wenn die Erkenntnis aufhort, und wenn die Weisffagung aufhort, und wenn der Glaube aufbort. Umen.

### LIV.

Die schüzende Verheißung Christi an feine Rirche.

## Tept. Luf. 21, 15.

DR. a. Fr. Bor wenigen Tagen war ber Jahrestag berjenigen Begebenheit, bie wir gewohnt find als ben erften wirklichen und bestimmten Unfang jener Berbefferung ber chriftlichen Lehre und bes chrifilichen Lebens anzusehen, woraus unfere evangelische Rirche berborgegangen ift; und nach menigen Sagen wiederum febrt ber Tag wieber, an welchem jener ausgezeichnete Diener Gottes bas Licht ber Welt erblifft bat, ber biefes große Werk auf folche Beife begann ohne auch nur ju abnen, wohin biefer erfte Schritt führen murbe. Wir find gmar nicht gewohnt m. g. Fr. und balten es auch nicht bem Beifte bes Chriftenthums wie wir ibn erfannt haben gemäß bas Gebachtnig einzelner Meufchen auf befondere Beife ju feiern; fondern, wie viel fie auch gewirkt haben burdy bie Enabe Gottes, fo wollen wir boch bie Dantbarfeit gegen ben, ber allein alles wirfet in allen, auch nicht bem Scheine nach irgend ableiten auf feine Bertzeuge. Ja wir in unferem Lande find auch nicht gewohnt ben Gebachtniftag bes Unfanges ber Rirchenverbefferung jahrlich zu begeben, indem wir mit Recht vorausfegen fonnen, bag bennoch bie gange Urt unfered Gottes. bienftes burch bas Geprage unferer Frommigfeit ja burch bas Wort Gottes in unferer Mutterfprache biefe große Erinnerung immer in und lebenbig erhalten wird. Dennoch muß es wol und allen ermunicht fein bieweilen hierauf befonbere guruttgeführt gu werben, um in gemeinsamer Dankbarkeit ju ermagen, nicht nur was für großes Beil und burch biefe Begebenheit geworben ift,



sonbern auch burch was fur gottliche Saben und was fur driftliche Lugenben es uns und unseren Nachkommen ist erworben worben.

Darauf nun m. g. Fr. weisen uns bie Borte unfered Em ted guruff. Gie enthalten eine Berbeiffung bes herrn, bie er m nachft feinen Aposteln gegeben bat; allein wir burfen nur jenes Beitraums, in welchem unfere Rirchenverbefferung zu Stante tom und ber Urt und Beife wie bies gescheben ift gebenfen um mis gleich zu fagen, Ja, bamale bat ber Berr biefe Berbeifung auf neue erfullt! Und wir burfen bie gange Gefchichte bes Chrifim thums bon feinem erften Unbeginn ber nur in ibren großten Bugen und einigermaßen vergegenwartigen: fo merten mir gewiß auch immer fagen fonnen, es ift auch immer biefelbe Gabe gemefen, burch welche ber Berr feine Rirche gu jehn Beit aus allen noch fo entschiebenen Gefabren errettet bat, io baf wir ibr auch fur bie Bufunft eben fo febr vertrauen burfen, wie fie fich in ber Bergangenheit bewährt bat; ja nicht nur bas fonbern bie driftliche Rirche wird auch niemals was ihr auch noch bevorfiche eine aubere Unterftugung von oben zu erwarten haben. Go lagt und benn m. gel. Fr. gufeben, ob wir nicht bie Berbeifung, welche ber Berr in unferem Texte feinen Jungem giebt, ale eine folche anseben burfen, welche ihnen nicht allein für ibr perfonliches Geschäft gegeben mar und auch nicht ibren Der fonen allein galt, fonbern, wie fcon bamals auch fein Bliff und feine Rebe auf bie gange Bufunft feiner Gemeinbe auf Erben ge richtet mar, ale eine immermabrenbe und fich immer erneuembt Berheißung. Es fommt aber bierbei, wenn wir ficher fem wol len bie Borte bes herrn weber in ju enge Grengen eingufdlie Ben noch auch mehr bineinzulegen, als er felbft gemeint bat, vor gualich auf breierlei an: einmal, was verbeißt bier ber ben junachft? zweitens, mas fur Umftanbe finb es, unter benen wir die Erfullung biefer Berheifung gu erwarten baben? endlich aber auch brittens, wem eigentlich verheißt er zu geben, mas er bier fagt? Diefe Fragen alfo wollen wir uns nach einander beautworten.

I. Alfo juerft, indem ber herr feinen Jungern bier alt Schwierigkeiten und Wiberwartigkeiten vorhalt, bie ihrer in finem Dienfte warten wurden, was verheißt er ihnen zu geben? Ich will euch geben Mund und Beisheit. Sehet da m. gel. Fr., nichts außerliches verheißt er ihnen, keine hulfe der gewaltigen auf Erben, keine außere Macht, die fie fur sich wurden be

grunden fonnen; furg es ift bier gar feine Rebe von irgend einer Art außerlicher Bulfemittel, burch welche fonft bie Menfchen fich unter allerlei Gefahren ju fchugen ober ihnen ju begegnen pflegen. Doch verftebet mich ja nicht fo m. gel. Fr., als wollte ich basienige als ermas geringes barftellen, mas ber herr ben feinigen perheift, und unferer Betrachtung bie mehr als billig beliebte Menbung geben, ale ob auch bier ber herr bie verborgene Deis. beit offenbarte, welche nur burch geringe Mittel großes auch auf bem geifligen Gebiete auszurichten weiß. Dein warlich fie ift nichts geringes, biefe Rraft ber Rebe, welche bas erfte ift, beffen ber herr bier ermabnt, vielmehr bie unmittelbarfte und innigfte Birtfamteit bes Geiftes, ber in einem anbern nur etwas bervorbringt, indem er fich außert, ibn nur erregt, indem er fich mittbeilt immer querft und gunachft burch bie Rebe. Daber auch bie beilige Schrift felbft bas urfprunglich fchaffenbe Bert ber gottlichen Allmacht nicht beffer gu bezeichnen mußte als inbem fie fagte, Gott fprach, fo warb es, Gott gebot, und es gefchab alfo: und ju einer hoberen Darftellung bes bochften Befend haben es Die Menfchen nie bringen tonnen, als bag Bort und Gebante beffelben gugleich Bert fei und That. Und eben fo mirfte bie Rulle ber Gottheit in Chrifto in ben Tagen feines Rleifches; nicht nur verrichtete er faft immer jene munterbaren Bulfeleiffungen. welche auszuüben ihm verlichen war, auch burch bas blofe Bort feines Muntes; bie munberthätige Rraft erschien nicht nur in bem nebietenben Cone feiner Rebe: fontern auch bie befeligenben Bir. Fungen feines Dafeins bedurften feiner anberen Buruffungen als ber Unmittelbarteit bes Wortes. Durch bie Worte bie er rebete theilte er Beift und Leben mit, Rleifch mar ibm bagu fein nus. Die Borte bes lebens, bie er hatte, maren bie geheimen Banbe, woonfch er biejenigen fefthielt, bie er fcon gefunden batte, und biejenigen erfchutterte, welche gefteben mußten, fo babe noch fein Menfch gerebet wie biefer. Und ber Beift Gottes, ale er fich auf bie Junger Chrifti berabließ, war es nicht fein erftes, baf er ihnen ben Mund offnete und ihnen Rraft und Rebe gab um in allerlei Bungen gu verfundigen bie großen Thaten bes Berrn? Co ift es bemnach; und Chriften ift bie Rraft ber Rebe fcbier Das Bort ift bas Element, in welchem wir' leben, und burch welches wir wirfen. Denn bemjenigen, ber felbft bas Bort beift, und ben wir auch alle fennen als bas lebenbige Bort feined und unferes himmlifchen Baters, bem gebuhrte es auch per allen anderen bie feinigen auszuruften mit ber Rraft bes Wortes und ber Rebe.

Aber freilich, und bas bezeugten auch fchon bie Apoftel bes Berrn, giebt es auch eine menschliche Rraft und Runft ber Rebe, welche mit jener auf feine Beife verglichen werben fann, ja un wurdig ift im Reiche Chrifti und gu feinem Dienfte gebraucht m werben; eine Rraft ber Rebe, welche nicht nur burch fcone und wohlgefeste Tone bas Dhr und mittelft bes Dhres bie Ginnlich. feit bes Borers anlottt und firrt, fonbern auch burch funftid aufammengefügte und jum Behuf einer oberflächlichen Heberrebung abgeschliffene Gebanten bas gefunde Urtheil fur ben Mugenblitt gefangen nimmt, und im Raufche einer fich leicht mittbeilenben falfchen Begeifterung bas trogige ober vergagte Berg bethort und Diefe fur unfundige und unbewachte Geelen gefabrliche Runft fommt freilich nicht von oben. Bas ber herr mittbeilt ift nur jene ungeschminfte Rraft ber Rebe, Die auf nichts anberes fich verlagt ale auf die Dahrheit, und feiner anderen Gulfemittel babarf als nur ber Scharfe und Genauigfeit eines bie Babrbeit fuchenben Geiftes und bes lebenbigen Gifers, ber einem von ber Babrbeit erfüllten Gemuthe naturlich ift; jene Rraft, mit ber fic feine andere Schonheit verbinden will als die ichlichte und naturliche, bie bas felbft gefebene und empfundene in ben einfachften und angemeffenften Borten wiebergiebt. Die Apostel aber m. g. Rr., wenn fie fich biefe Aufgabe ftellten, mußten wol ausrufen, Bober Brot nehmen in ber Bufte? und bedurften um fie gu lefen eines machtigen Beiftanbes. Denn bebenfet nur, mas fie berfunbigen follten mar bie Botschaft von einer burch Opfer und Gaben nicht zu vollbringenben Berfohnung; es mar bie gebre von ber Burutfführung bes Menfchen gur Gemeinschaft mit Gon burch ben lebenbigen Glauben an benjenigen, in welchem gottliches Befen und menschliche Ratur mit einander verbunden mar; es war bie lebre von einer boberen geiftigen Gerechtigfeit, bie aber in bem Menschen nur fonne bemirft merben, indem er jenem gottlichen Erlofer abnlich aus beffen Beift geboren eine neue Rreatur murbe; von biefer neuen Schopfung ju einem boberen Leben, nachbem ber Menfch bem alten abgeftorben mare, tobt bem Geis fomol ale ber Gunbe: und bagu batten fie nur Sprachen, in benen bieber mit Ausnahme beffen, mad ber Erlofer felbft barin gerebet batte, nichts meufchliches bargeftellt worben mar als eben jenes bem Untergange geweihte Leben. Wenn bie eine bon ibnen fo febr für bas Gefes bes Buchftaben und burch baffelbe gebilbet mar, bag alles in ihr nur eine außerliche Bebeutung gewonnen batte: fo mar bie andere fo febr einem von ber außeren Ratur begunftigten finnlich froblichen und leichten Leben gewidmet; mit

wenn sie nicht ohne große Muhe und Anstrengung allerdings auch bazu war ausgebildet worden tieffinnige Forschungen solcher Manner auszudrüffen, beren Bernunft nach dem hoheren strebte und vielleicht so viel bavon erreicht hat als ihr möglich ist: so lag dieses wiederum ganz außerhalb des Kreises der unmundigen und ungelehrten, an welche der Ruf des Evangeliums erging. Was für eine Kraft bedurften also die ersten Berkündiger des Christenthums? Sie mußten unbekümmert um Schönheit und Anmuth den Sprachen, welche sie fanden, einen neuen Geist einhauchen, das außerliche zu dem innerlichen zurüftwenden, das sinnsliche zu dem geistigen erheben; solchen Mund mußte ihnen der Herr geben, wenn sie mit solchen Mitteln die größte aller Thaten Gottes die Erlösung verfündigen sollten!

Aber baffelbige Beburfnig m. g. Fr. trat auch wieber ein in ienen Tagen unferer beutichen Rirchenverbefferung. Denn es batte fich alles verberbliche und verkehrte ber vorchriftlichen Beit alls mablig wieber eingeschlichen in bas leben und fo auch in bie Unter Buffe verftand man willführliche Hebungen und Beinigungen, unter Glauben ein tobtes Biffen und Rachiprechen unverstandener Kormeln, und unter Liebe eine Menge von großen. theile unfruchtbaren außerlichen Berfen. Da war alfo wieber eine Gabe ber Sprache nothig um biefen berabgemurbigten Tonen ihren eigenthumlichen Gehalt wieber ju geben, ben inneren Denfden burch fie anguregen und ben Eroft bes Evangeliums wieber in Umlauf gu bringen. Und weil bie Boten felbft nicht mehr fo beweglich maren wie in ben Briten ber erften Jungerschaft: fo mußte bas Bort beffügelt werben um fich fconell zu verbreiten pon einem Ende bes landes jum anberen. Bor allem aber that noth, baf bie beilige Schrift felbft in ben eigenen Bungen ber Bolfer rebete um allen zuganglich und immer gegenwartig gu fein.

Und so haben die Manner Gottes ber bamaligen Zeit ber christlichen Frommigkeit unter unserem Bolke eine Sprache gebildet, in ber wir uns was sich auch sonst andere immer verstehen über die großen Bedurfnisse bes Geistes, und in ber sich hell und klar die einsache Lehre von der Rechtsertigung des Menschen durch den Glauben und im lebendigen Zusammenhange mit dem Sohne Gottes von allen Traumereien der Menschen und allem verfehreten Wahn der außeren Werkheiligkeit sondert. — Aber damit dieses geschehen konnte, mußte est auch eine züchtigende Kraft der Nede geben um das verkehrte kenntlich zu machen und zu scheisden, um die hoffahrt zu demuthigen und den Wahn in seiner Bloße darzustellen.

Milber tonte fie aus bem einen, schärfer schmetterte fie aus bem anderen; aber Mund gab ber herr auf alle Beise, um wir und wo es noth that auf ber einen Seite zu schügen und abzw wehren, auf ber anderen zu lautern und zu lehren, bamit bas Bort des Lebens bem herzen ber Menschen naher gebracht, und ihr Berstand mit bemselben wieder befreundet wurde.

Das zweite aber, was ber Berr feinen Jungern verbief, war Beisheit. D welch großes und ebles Bort! und gemiffer magen ftimmen aud alle barin überein, mas es bedeutet, alle verfteben barunter bie 3melfmägigfeit und Duchtiafeit bes menich lichen Thund; aber freilich mas nun richtig fei, und welches bie mabren 3mette, barüber theilen fie fich. Go fennen wir benn wol alle eine gar bunte und gufammengefeste menfchliche Beis beit. Eines genugt ihr nicht als 3metf, fonbern von allem etwat, bie ein wenig und ba ein wenig; und fo bat fie auch bier eine Regel und bort eine Regel, nicht Gine Richtigfeit bes Thuns fonbern fur jeben Rall etwas befonberes; und auf biefe Beife ohne je fich felbft gleich zu bleiben bentt fie fich burch alle Schwierigkeiten und Sinderniffe burchzuwinden. Aber bas feben wir wol leicht, bag biefe Beisheit, welche ben Denfchen feinen Beg nicht gerabe verfolgen lagt fonbern ibn in ben verworren ften Richtungen umbertreibt, nicht bie Beisheit ift, bie Gott ben unmundigen offenbart bat, nicht die Beisheit, bie in einem Gott ergebenen Bergen wohnt. Bohl! wenn boch aber ber Berr auch biefes gegeben bat, wie er es verhieß, mas batten benn feine Bunger fur eine Beisheit? Trachtet guerft nach bem Reiche Got tes, und bas übrige lagt geben, wie es fommt. Das ift bie fcblichte Beisbeit, nach bem Ginen allein freben mas noth thut und gang einfaltig an bem Ginen bangenb, fonft weber fleines noch großes achten ober verachten, und fich immer ba balten, mo biefes Gine gu finden ift. Wo follten wir bingeben? bu allein baft Worte bes Lebens. Und wie bied ihr einfacher 3meff ift, fo bat auch bie gottliche Beisbeit nur eine einfache Richtigfeit bee Thung, namlich, Das ihr thut, was eben vor euch liegt, bas thut obne rechts ober links ju feben nur fcblichtmeg gur Gbre Gottes; verfundigt burch alles ben, welcher und gebracht bat w feinem munberbaren Lichte. Wir glauben, barum reben wir; bie Liebe Chriffi bringet und alfo, wir tonnen nicht anbers. Das if Die Deisheit, welche ber herr feiner Berheigung gemaß feinen Gungern gegeben bat; mit biefer ausgeruftet haben fie jeber nad feinem Mafe gearbeitet in feinem Berte, und burch biefe bat fic bas Reich Gottes gebauet von Aufang an. Und nur mittelft bicie

Beisheit ift auch bas gefegnete Bert unferer Rirchenverbefferung Bit Ctanbe gefommen. Ja man hat bamale recht feben fonnen. mas ber Avoftel fagt, bag auf benfelben Grund ber eine mit feffen Steinen bauen fonne, ber anbere aber mit gehm und Stroh, bes einen Bert aber beffebe bann, bas aber bes anderen veraebe, wenn auch er felbft gerettet werbe. Denn bie fich an jener schlichten Beisheit begnugen liefen, die haben bas Berk Gottes mabrhaft geforbert; bie aber mit weltlicher Rlugbeit verfebren wollten, bie und da auch gegen ihre beffere Ueberzeugung etwas nachlaffen um eines falichen Friedens willen, ober bie etwas heilfames gu erreis chen fuchten auf frummen Wegen: beren Wert ift vergangen, fo aut fie es auch mogen gemeint haben. Jene anberen bingegen, Die eben weil fie nicht anderes fonnten als fo handeln auch bie Teufel auf ben Dachern nicht gablen wollten, haben auch von folden Wiberfachern nicht unterbrufft werben tonnen, welche gu ben würdigften Schülern jener beweglichen menschlichen Beicheit geborten, auch wenn biefe noch bie Dacht in Santen batten ober Und bas ift auch ber Ordnung ber gottlichen auf ihrer Geite. Gerechtiafeit gemaß. Denn bei ben einen ift Sicherheit unb Muth, bei ben anberen aber Bebenflichkeit und Mangel an Bertrauen; und fo wie jenes auch andere begeiftert, fo im Gegentheil halt biefes guruff und macht, bag fie binter fich geben. Daber wirb auch nie etwas großes im Reiche Gottes gefcheben, wenn ber herr nicht biefe Beisheit bagu verleiht.

Bene Rraft ber Rebe aber und biefe Beisheit und Richtig. feits bes Thung bat ber herr feinen Jungern auf eine folche Beife verheißen, bag ihnen nicht follten wiberfprechen mogen noch wiberfteben alle ihre Wiberfacher. Wie m. g. Fr., ift benn biefes Mort jemale in Erfullung gegangen? bat ber Berr feinen Suns gern mehr verheißen und mehr burch fie geleiftet und leiften mollen, ale er feibft geleiftet hat? Er war bas Bort und bie Beis. beit; aber wie febr erfuhr er nicht bas Biberfprechen ber Guns ber, und wenn fie ihm auch nicht mehr widersprechen fonnten, mie wiberftanden ibm nicht feine wibermartigen! fo baff er felbft und feine Junger es gleichfam als ein Rennzeichen feiner Beisbeit und feiner Babrheit aufftellten, bag fie ben meifen biefer Belt eine Thorheit fei, und bag nur biejenigen ihr nicht miberfprachen, die menschlich angesehen auch bie menigfte Rraft gum Biberftanbe batten, namlich bie ba fur weife und thoricht gehals ten murben von ber Belt. Satte aber ber Berr felbft nicht biefen Biberfpruch erfahren: wie mare bie Schrift erfullt morben? Batte bie Bertundigung ber Apostel nicht balb gafferung balb

Spott rege gemacht unter Beiben und Juben, wovon wir in ihre Geschichte und ihren Briefen fo viele Spuren finden: wober mi ren ihnen bie Erubfale gefommen, die boch ihr Meifter fo beffimm porherfab, und auf bie er fie fo forgfaltig porbereitete? Sam nicht robe Gewalt auch blutig gewuthet: wie batte fich bie Rraft bes Glaubens im Befenntniffe perberrlichen tonnen? Batte man nicht von ben erften Zeiten bes Chriftenthums an eine Rufle wen Dit und Berftand, von Renntniffen und Gelehrfamfeit gegen bes felbe aufgeboten: wie batten bann Mund und Beiebeit ber feini aen ibre gange Rraft offenbaren tonnen? Und follte es etma in jenen fpateren Beiten ber Reinigung ber Rirche anbers geganem fein? Ich glaube nicht, bag wir bas munfchen fonnten. auch bamale haben Biberfpruch und Wiberftand aller Urt ben Sieg ber Bahrheit nicht nur verherrlicht und in bas rechte Licht gestellt fonbern wirflich auch vergrößert und vervollstänbigt. Ge bemnach fann es auch ber Erlofer nicht gemeint haben mit biefer Berbeifinna, bag alle wibermartigen nicht follten im Stanbe fein feiner Junger Mund und Beisheit zu wiberfprechen und zu mi-Rebet er bod auch oft genug von Beit und Stunde gur volligen Aufrichtung feines Reiches, welche ber Bater feiner Macht vorbehalten habe; und wenn er gleich biefe Beit nicht beftimmt, fo giebt er fie boch ju, fo bag wir unmöglich glauben tonnen, er habe jemale auch nur vorübergebend ben Gebanten gehabt, bie Pflangung und Befestigung feines Reiches fonne fo gleichfam ein Bert bes Augenblifts fein, bag Rommen Reben und Siegen feiner Boten Eins mare, wie es ja batte fein muffen, menn Biberftand und Biberfpruch nicht gemefen maren. mehr gebort es mit jum Rleifchgeworbenfein bes gottlichen Borte. baff es Beit bebarf um ben Raum zu burchwandeln und wirflich einzunehmen; bag es in menfchliche Digverftanbniffe und menfch lichen Streit muß verwiffelt werben um ju einer feften Berrichaft über bie Gemuther gu gelangen. - Aber nicht nur bat es Chib ftus felbft nicht fo gemeint, fonbern auch feiner unter feinen gun gern bat feinen Worten bie Deutung gegeben, ale ob auch ber größten Rraft und gulle von Mund und Beisheit ein fo leichtes Bert verheißen murbe! Dachten fich auch viele von ben Chriffen iener erften Beit ben Sag ber Berrlichfeit bes Berrn und alfo and ber Bollenbung feines Berts viel naber: fo haben fie fich bod nie in furgfichtiger Berblenbung bie Schwierigkeiten verbergen meb len, mit benen fie felbft ju fampfen batten. 3meierlei aber baben fie gewiß troffliches und ermunterndes in biefen Worten Chriff Das eine ift biefes, bag alle Bibermartiafeiten aller

Beiten und Orte gufammengenommen aller Rraft und Beisheit ber Berfunbiger bes Evangeliums gufammengenommen nicht fonnen Widerftand leiften, bag alfo, wie wechselnd auch bie Begegniffe bes Reiches Gottes auf Erben fein mogen, ein enblicher und allgemeiner Gieg beffelben zuverfichtlich ju erwarten ift, und bag biefer burch nichts anderes, nicht burch ben Borfchub, ben menfche liche Gewalt geben fann, nicht burch irgend eine Ausficht ober Soffnung, welche bie Ginnlichkeit ber Menfchen reigt und anlofft. gewonnen werben foll, fonbern nur burch Mund und Beisheit, Die ber herr verleiht. Das ift bas Bort, bag auch bie Pforten ber Solle nicht vermogen follen bie Gemeine Chrifti gu überwinben; und biefes ift immer ber Eroft aller berer gemefen, welche auf bas Beil ibres Gefchlechtes hofften. Um aber biefen Giea berbeiguführen, bas lagt und nicht vergeffen, find bei bem allaemeinen Bange aller menichlichen Dinge Ereigniffe bon folder Urt wie unfere Rirchenverbefferung uneutbehrlich. Denn immer fchleicht fich wieder unreines und verfehrtes ein, bie vereinzelten ununter brochen fortgebenden Bemubungen bagegen fruchten nicht genug. und bann tommen Zeiten, und noch oft wird fich bas wiederho. Icu, wo ber Rampf beftiger wirb und allgemeiner, und mo auch großere Gaben von Mund und Beisheit gebraucht werben. -Das zweite aber, was wir in biefer Begiehung in unferen Borten Chriffi finden, ift biefes, bag fein Wiberftreben ber mibermartigen jemale bat binbern fonnen, bag nicht auch jeber einzelne, ber fich wirklich feinem himmlischen Meifter jum Berfzeuge bingab, auch etwas ausgerichtet und irgend eine Frucht gebracht bat. Und bat etwa jemals irgend ein Diener bes Erlofers mehr gehofft ober fich eingebildet mehr leiften gu tonnen? Ift nicht jeder immer gufrieben gemefen, wenn es ihm gelang bem Berrn auch mur ein fleines beigutragen, nur ein Scherflein gu geben, beffen Gebalt zwar im gangen verschwindet, welches aber boch ibm felbft sum Zeugniffe gereicht fur feine Erene und feinen guten Willen. Hind andere fann es ja auch nicht fein, ba jeber einzelne fo gut wie alle insgefammt nichts geringeres will und anftrebt als bas . aante Reich Gottes. Bas maren wol bie erften Gemeinen in Berufalem und ber Umgegend gegen bie feurigen Bunfche ber Gilf für ihr gefammtes Bolt? Bas maren alle bie großen Dinge, bie bem b. Paulus gelangen, im Bergleich mit ben rafflos fich erweiternben Entwurfen feiner helbenmuthigen Geele? Und bie Diener Gottes vor breihundert Jahren, munfchten fie nicht auch unferen gangen Belttheil befreien gu tonnen von bem wieber aufgelegten und immer bruffenber geworbenen Jodie ber außeren Maa IV.

Berfe und Gebrauche? Die nun aber allen biefen, benen bas Berg groß war und angefchwellt von Gebanten ber Liebe, bod einiaes gelang, und fie bas weitere Gott anbeimftellend fich aud bamit begnugten und Gott von Bergen banften fur jebe Thure Die Gott ihnen offnete: fo wird es auch feinem einzelnen unter und, wie weit er auch bavon entfernt fei eine eben fo ausgezeich nete Stelle wie jene in ber Rirche Chriffi einzunehmen, boch wird es feinem, ber bas gange Wert Gottes mit inbrunftigem Beren beachtet, jemale feblen, baf nicht auch burch ibn etwas geicheben follte, bas bie wibermartigen nicht bemmen fonnen, und weren ihr Biberftreben zu nichte wirb. Tragen wir boch afte bei bas gottliche Bort und bie barauf gebaute Gemeine ben Eunftigen Gefchlechtern zu überliefern, und bas tonnen bie wibermartigen nicht wehren. Und wollen wir nur alle beitragen echt evangelifchen Ginn und Geift frei von Entftellungen und Berkehrtbeiten barguftellen und aufrecht zu halten: fo wird auch barin ieber etwas ausrichten fonnen, bem fie nicht vermogen zu widerfprechen. Doch immer wird bied nur gefchehen fonnen burch Dund und Beis. beit, welche ber Berr giebt. Und bamit wir und in biefer Doffnung noch zuverfichtlicher befestigen und fie und noch genauer beffimmen, fo lagt und nun

feben, ob wir bies fur eine beftanbige Berheifung einmal fur immer angufeben haben, bag ber herr feinen Jungern biefe Gabe bes Munbes und ber Beisheit verfpricht, ober ob er fie nur in Begiebung auf gewiffe Umftanbe gegeben bat? Geben wir auf ben unmittelbaren Busammenbang in ben Worten unferes Textes: fo muffen wir und wol fur bas legtere entscheiben. Chrifind faat feinen Jungern borber, wie fie in ber Erfullung ibres Berufe murben gur Berantwortung gezogen werben und umbergeführt in ben Schulen und lehrhaufern; wie fie fich wurden vertheidigen muffen vor Ronigen gurften und Obrigfeiten auf ber einen Seite, por Prieftern und Schriftgelehrten auf ber anderen in biefen Tagen ber Berantwortung aber, fo troffet er fie bann, follten fie nicht bange fein, benn es werbe ihnen gegeben merben Mund und Beisheit. Ja auch unfere bisherige Rebe bat nachf bem bie Borte bes herrn boch vorzuglich nur angewendet auf iene ausgezeichneten Tage ber Ernenerung bes Glaubens, bie auch nicht ohne Schmach und Berfolgung waren, und wo es auch bie Rraft ber Berantwortung galt vor weltlichen und geiftlichen Rich Und fo fcheint es, wir muffen und begnugen, wenn bie Berbeifung bes herrn fich und erfullt in befonderen Beiten fowol ber Gefahr und ber Sichtung als auch eines fraftigeren Untriebes ju einer fchoneren Geffaltung ber Lebre und bes Lebens. Muf ber anderen Seite aber m. g. Fr. muffen wir boch obne alle Ruftficht auf biefes Bort ber Berheiffung biefes eingesteben, baf beibes, Mund und Beisheit, beständige Gaben bes herrn in ber chriftlichen Rirche fein muffen. Dber ift es moglich, bag ber gottliche Geift, ber in alle Babrbeit leiten foll, in ber Gemeinde lebe und fie befeele, ohne bag er fich irgend zeige in richtiger Lehre und fraftiger Ermahnung? Ift es moglich bei biefem moble aefuaten Bufammenfein ber farten und fchwachen, ber munbigen und unmundigen, bag bie einen gwar Dhr und Berg geoffnet baben, ber Mund ber anderen aber fchweige? Rann ber Beift bes Berrn in ber Gemeinde ber glaubigen malten, ohne baff fie meis fer bervorginge aus allerlei Prufungen und Erfahrungen, und ohne baff er fie befreiete von aller Thorheit und alfo auch von ber falichen Beisheit ber Rinder biefer Belt? Go muffen wir bemnach Mund und Beisheit fchon immer haben unter und. Gewiff m. g. Fr.; was aber ber herr mit ben Worten unferes Tertes in biefem befonderen Busammenhange meint, ift biefes. Wenn nun feine gange Gemeinde ausgeruftet mar mit biefen Gaben bes gottlichen Geiftes, fo baf fie fich ihres rubigen Beges fortgebend gur Genuge bauen fonnte und gur Bollfommenbeit beranmachfen: fo fonnte nun um fo leichter, wenn biefe Stille ploglich verschwand, und folche Zeiten ber Berfolgung bes Streites und ber Berants wortung tamen, wie er bier beschreibt, bei ben glaubigen eine Beforquiff entsteben, ob auch bas, was fie ichon immer brauchen um bie taglichen immer wieberfehrenben Beburfniffe zu befriedigen. auch fur fo außerorbentliche Ralle hinreichend fein werbe, und ob fie fich bann nicht vielmehr nach Sulfemitteln von einer anderen Urt umthun mußten, um bem mit Erfolge gu wehren, mas fich von außen gegen fie und gegen bie Gache bes Erlofers erhebt? Da that es allerdinge wol noth, bag ber herr um allem Unbeil porzubengen, bas aus fo verfehrten Unternehmungen batte ents fpringen muffen, ihnen fagte, auch bann mochte ihnen nicht bange fein, es murbe ihnen mas fie beburften gegeben werben, aber es fei nur auch wieber nichts anberes als Mund und Beisheit. Befteben wollen wir aber gern, baf fie eines folchen Wortes ber Berheiffung bedurften. Denn es war nichts geringes, wenn fie fich ploglich herausreifen follten aus bem auch mubfeligen und arbeitvollen Rreife ihres Berufes gu gang anderen Gefchaften. Gie hatten bas Umt bie Berfohnung gu predigen und bie Menichen an Chrifti fatt gu bitten, bag fie fich mochten verfohnen

laffen mit Gott. Darin ichafften fie nun balb viel balb wenig mit ber Rraft ber Rebe und mit ber fchlichten Beiebeit, werin ibr Meifter fie unterwiesen und ihnen bas Beifpiel bavon gegeben Aber bierbei batten fie es boch immer auf bie gange mut mit Menfchen gu thun, welche Luft und Gebuld batten fie anw boren, und von benen fie alfo je langer fie aushielten mit beit grofferem Rechte hoffen burften, fie murben bon ber Dabrbit ibrer Rebe ergriffen Buffe thun und glauben. Gie batten bat Umt über ben Gemeinden zu machen fie zu ermahnen und gurecht sumeifen, ja mo ce noth that auch fie gu guchtigen und eine beilfame Betrübnif in ibnen ju ermeffen. Aber alle, in Bequa auf welche ihnen biefes oblag, batten boch Bertrauen gu ihnen und betrachteten fie ale Gefanbte und Dolmetfcher eines boberen gon lichen Lehrers. Aber gang etwas andered mar es, wenn mun Gewalthabende gegen bas Evangelium aufffanben, wenn fie min aus biefer geschäftigen Stille bervorgeben follten in ein feinbiefiges Betummel, Rechenichaft ihres Glaubens ablegen bor folden bie fchon im voraus abgeurtheilt hatten über biefen neuen Beg. fich gegen faliche Beichulbigungen verantworten por folden, bie fcon Rache und Berfidrung fchugubten, weil fie pon ber neuen Lebre folche Beranberungen in bem Leben ber Menfchen befürch teten, bie fie nicht glaubten eintreten laffen ju burfen. Wenn mir und bied recht vergegenwartigen: wollen' wir es ben glaubigen jener Tage verargen, bag fie eines folchen ausbrufflichen Bortes ber Berheißung bedurften, bas beißt, baf fie wenn fie es nicht gehabt batten wohl murben in Berfuchung gemefen fein fich eine andere Bertheibigungefunft gu munichen ale bie mit biefm ein fachen Waffen bes Beiftes?

und hieran m. a. Fr. laßt und eine unparteische Erwögung knupfen, die und in diesen Zeiten sehr nahe liegt; ich meint die Beschulbigung, welche so häusig unseren Mitchristen von der römischen Kirche gemacht wird, daß sie sich im Streite gegen und, in dem Bestreben und wieder zu sich hinüber zu ziehen, unrechter Wassen und unwürdiger Mittel bedienen. Wecker will ich die Thatsache untersuchen, denn bas gehort nicht hierher, noch auch unter Boraussezung derselben den Tadel abweisen, wohl aber unfer Urtheil über die Sache etwas genauer bestimmen, damit wit auch hier nicht zu scharf und ungerecht richten. Wenn schon der Erlöser es als möglich voraussezt, weil er ja sonst nicht nicht gehabt hätte zu verheißen, daß jene ersten Zeugen, die in ihrem Geschäfte innerhalb der Kirche von nichts anderem wissen wellten als von Mund und Weisheit des Herrn, dennoch sobald sie

in einen außerlichen Streit geriethen auf ben Bebanten batten Kommen tonnen noch andere Sulfemittel anzuwenden: wie viel milbernbes tommt baun in biefem Falle gu fatten. Bar es boch Ieiber lange vorher schon nicht ungewöhnlich bei Berkundigung Des Evangeliums unter heibnischen Bolfern auch andere Mittel zu Bulfe zu nehmen neben ber Rraft ber Rebe. Batte man boch schon ofter aus guter Meinung und unterstügt von angesehenen Lehrern, benen auch wir billige Verehrung zollen, gegen solche, bie von bem hergebrachten Glauben mehr ober weniger abwichen, mit Leibesftrafen gewuthet. Alfo waren fie in alter freifich nicht loblicher noch bem Ginne Chrifti gemäßer Gewohnheit und Uchung und behandelten auch biefe Bewegungen in ber Rirche nur fo wie fie immer gepflegt hatten, jebes Mittel fur bas befie haltend, welches ihnen bas wirtsamfte fchien. Und es mare mol munberbar gemefen, wenn fie baburch auf einen richtigeren Weg maren geleitet worben, bag aus ben Beffrebungen jener Diener Gottes, ohne baß einer von ihnen es eigentlich gewollt batte, burch ben Lauf ber Begebenheiten unter gottlicher Julaffung biefes unerwartete entstand, daß sich eine neue christliche Gemeinschaft bilbete neben ber alten. Und immer noch konnen sie fich bei biefer Trenmung nicht beruhigen fonbern halten es fur ihre Pflicht uns gu fich biniber ju gieben. Brauchen fie nun aber andere Mittel als mabrhaft driftlichen Mund und Beisheit: nun fo wollen wir bruberlich ihnen ihr Unrecht zeigen aber fie nicht zu ftreng richten. Gie balten fich eben nicht fo ausschließend an bie Worte Chrifti fonbern 3u fehr an die Beife ber Borfahren; fie benten, Gottes Gnabe torne auch folchen Bemuhungen Gedeihen geben; und wenn ihnen felbst wol flar fein muß, baß auf biefe ober jene Beife feine eigentliche Ueberzeugung fann bewirkt werben, so meinen fie boch, es werben, find auch bie Eltern nur balb gewonnen, bie Dachs fommen ihnen wieber gang angehoren. Und boren wir nicht eben biefes oft genug auch bon ben unfrigen, wenn fich uns in eingelnen Sallen bie Bemerkung aufbringt, bag wol manche aus bent Bolfe bes alten Bunbes nicht aus rechter Ueberzeugung fonbern aus anberen Grunben gur driftlichen Rirche übergeben? Darum laßt uns auch hier ben sicheren Weg ber Liebe einschlagen, welche nicht richtet. Rur bag wir ja babei bleiben auch in biesem guten Streit unb Rampf unserseits feine anbere Waffen ju gebrauchen ale eben biefe, mit welchen Chriffus in unferem

Terte bie feinigen auszuruften verfprochen hat. Was nun aber aus jenem und aus biefem in Beziehung auf unfere Frage folgt, bas scheint mir folgenbes zu fein, und ich wunfche, baf ihr es mit mir finten moget: Mund und Beis beit, wie Chriftus es bier meint, tonnen wir freilich in feiner Rirche niemals entbehren. Jeber bebarf biefer Gaben bes Gi fice in feinem bauslichen Rreife ober in feinem gefelligen ober offentlichen Leben, gestalte es fich auch wie es wolle, wenn et andere auch nur irgend etwas ausrichten will fur ben Weinben Je außerorbentlichere Umftante und aber einzutrem fcheinen; je fchwieriger und bie lage ber Rirche bebunken will: um besto bringender wird bie Berfuchung, bag wir und gleichfam Erlaubnig erbitten mochten auch andere Rrafte in Bewegung ju fegen, wenn wir auch nicht gerabe wollen Feuer vom himmel regnen laffen, wie jene beiben Junger über bie Camariter. herr nun frebt ichon felbft bem entgegen und verweifet und auch fur alle außerorbentlichen galle eben wie fur ben taglichen Go brauch nur an Mund und Weisheit; und wie fein Reich immer und überall von jener Welt ift: fo foll auch immer und überall bafür nur mit folden Baffen gefampft werben, welche bon jener Welt find, in welcher es weber finnliche Loffungen giebt noch finnliche Gurcht, fonbern nur Geift und Leben Bahrheit und Ge-Rur und aber wird es um fo wenig als moglich ben bem rechten Bege zu weichen weislich gehandelt fein, wenn mit jene Berfuchung nicht an und fommen laffen. Lafit une alio ia nicht gu leicht und gu geitig was und in unferer firchlichen Ge meinschaft gur Berantwortung ober jum Streite aufforbert für außerorbentlich und ungewöhnlich halten und und bann beforgt und angfilich umfeben, ob nicht auch etwas angergewobnliches und befonderes gur Gulfe ericheinen werbe, was mehr fei als Mund und Beisheit. Mochten wir es alle fo halten auch in Begiehung auf bie jezigen Erscheinungen in ber chriftlichen Rirde überhaupt und in unferer evangelischen infonderheit, Die und oft fo fchmerglich bewegen. Frage boch jeber fo viel er fann barnad wie ce von je ber in ber Gemeinde Chrifti gemefen ift! Und wem Die Quellen ber alteren Geschichte nicht zuganglich find, wiewel bieruber unfere ftabtifchen Gemeinden wol wenig Entschuldigung haben mochten: wenn ber boch nur forschte aus ben Quellen ber mundlichen Ueberlieferung, was auch nur feit Menfchengebenten geschehen ift! Auf biefe Beife murbe fich jeber leicht überzeugen, bag nichts neues gefchieht unter ber Sonne, und bann um beffe leichter fich ber froben Buverficht überlaffen, bag auch in jezigen und funftigen Sallen um bie Cache Chrifti mabrzunehmen merte auszureichen fein mit Mund und Beisheit, und bag, wenn jeder einzelne und jebes Gefchlecht nur tren bauebalt mit bem was im

verlichen ift von biefer Gabe, wir auch bann wo es noth thut fo werben über mehreres gesett werben, baß es niemals in seiner Gemeinde an wohlgeübten Streitern sehlen wird, welche biese allein von dem herrn gesegneten und geweiheten Waffen so zu handhaben wissen, daß eben, wie vor dreihundert Jahren Lehre und Leben sind gereinigt worden, und eine Gemeinde entstanden ist, welche das Joch der Menschensaungen großentheils abgeworfen hat, so auch die Anderung Gottes im Geist und in der Wahrsbeit immer unter uns wird erhalten werden, und aller Ansaz zu Spaltungen bestegt durch die Einigkeit im Geiste.

III. Um nun aber nichts ju übergeben, fo vergonnt mir noch eine paar Borte über unfere legte Frage gu fagen, wiewol es fcheinen fann, als ob fie burch bas vorige auch fchon beants wortet fei. Es mar namlich biefe, Wem benn eigentlich Chriffus tiefe Berheifung gab, und wer fie fich alfo auch fur bie Butunft angueignen habe, und wer nicht. Dun aber haben wir und fchon barüber verftanbigt, bag Dund und Weisheit nothwendig fein muffen, wo ber Geift Gottes ift, und fo gewinnt es bemnach bas Mufehn, als fei ichon gefagt worden, Jeber burfe und folle fich Diefe Berheißung aneignen. Allein gang ift bem boch nicht alfo. Denn ber Geift Gortes ift zwar überall in ber Gemeinde, aber alle feine Gaben find beshalb nicht in jebem einzelnen; Dund und Beisheit aber find auch folche. Und braucht fie jeber eingelne in feinem Rreife ohne fie felbft gu haben: fo find wir ja chen bagu ein Leib aus vielen Gliebern, bag jeber fich bes anberen bebienen fann; und bagu find überall in ben Gemeinden einige Propheten und Lebrer, andere find Belfer und Regierer, wenn fie auch nicht ben Ramen bavon fuhren. Außerdem aber haben wir boch unterschieden swifchen bem gewohnlichen Dag von Beisheit und Rraft ber Rebe, wie es immer und überall foll gu finden fein, und swifthen jenem boberen, welches uns gunachft ber Begenftand ber Berbeifung in unferem Terte gu fein fchien. Wie ift es nun mit biefem? ift es wie nur fur gewiffe Beiten fo auch immer nur fur einige wenige verheißen, und fur welche? Um und biefe Krage zu beantworten, mare wol bas erfte und nachfte, baß wir wiffen mußten, wie es benn urfprunglich gewefen; ob Chris ftus, indem er biefes fprach, nur ju ben zwolfen geredet bat, ober auch ju anberen; und wenn nur ju ihnen, ob auch nur von ibs nen, ober ob er außer ihnen auch noch andere gemeint hat. Aber leiber permag wol niemand hierauf bestimmte Antwort ju geben. Rur bas miffen wir, bag auch Paulus, ber boch nicht unter ben

zwölfen war, zu benen Eriftus rebete, boch Mund und Beisheit gehabt hat in diesem hoheren Maße; ja auch Stephanus, ber nicht einmal wie jener späterhin ben Aposteln ist zugezählt worden. Und bas zeigt wol die Folge beutlich genug, daß die Apostel je langer je weniger barauf gehalten haben, daß ein irgend fester Unterschied bestände zwischen ihnen und anderen ausgezeichnet begabten Manner in der Gemeinde. Aber ist nicht das schon klar, daß wenn wir nicht wissen, auf wen Christus diese Berbeißung erstreftt hat, wir noch weniger ein Recht haben konnen zu behaupten, daß er irgend einen bestimmten Theil der seinigen von seiner Verheißung bestimmt habe ausschließen wollen? Doch genügt uns das nicht, nun so laßt uns etwas bestimmter in den ganzen Verlauf der Verfündigung des Evangeliums und der Berantwortung darüber zurüftgehen, nur so weit die Sache uns allen bekannt sein muß.

Der erfte Berfunbiger und auch ber erfte Beuge, ber fic verantworten mußte, mar Chrifius ber Berr; benn auf bas, mas ibm vorbereitend voranging, wollen wir und nicht verbreiten. Der hatte Mund und Beisheit ohne Dag und fo, bag alle Beis. beit und alle Rraft ber Rebe, welche gutes bemirfen fann in feinem Reiche, nothwendig abgeleitet fein muß bon ber feinigen. Eine großere Ungleichheit, bas wiffen wir auch alle, giebt es nicht, als bie gwifchen ihm und allen anderen. Aber fie ift auch bie einzige in ihrer Urt. Er ift es allein, welcher Giner ift unter allen und fur alle; und wir wollen es bantbar erfennen, bag auch biefes unter uns fur immer festgestellt worben ift bei ber Berbefferung ber Rirche, und bem Bahne auf bas bestimmtefte wiberfprochen, als ob Chriftus einen einzelnen gu feinem Stellvertreter gefest habe; ja auch nicht einmal moglich mar es, weil er feinem bie Sulle ber Gottheit, wie fie in ibm mobnte, als urfprunglich und angeboren mittheilen ober fie an ihn übertragen Diefer Unterschieb alfo gwifchen Chrifto und allen anberen ift unerachtet feines furgen Lebens und eines menfchlicher Beife angefeben nur febr geringen Erfolges feiner außeren Thas tigfeit fo groß, bag aller Unterfchieb, ber unter biefen felbft flatt findet zwischen einigen und anderen, fich gar nicht bamit vergleichen lagt; benn Chriftus berricht, aber fein anberer barf berrichen in ber Rirche Chrifti. Geringer alfo auf jeben gall mar ber Um terschieb zwischen ben Aposteln und ben übrigen Christen. verringerten nicht bie Apostel felbft biefen Unterschieb noch mebr als fie bie verfammelte Gemeinde aufforberten ihnen an Judas Stelle einen anberen gwolften guguordnen? Und bat fich nicht bie

Ungleichheit noch immer mehr vermindern muffen, je größer bie Babl berer wurde, welche burch ausgezeichnete Gaben auch ausgezeichnete Dienfte leiften fonnten? Sieraus nun follten wir nicht fcbließen burfen, bag ber Beift Gottes fich auch mit feinen Gaben immer gleichmäßiger verbreiten merbe in ber Chriftenbeit? D wer noch jagbaft ift bies ju glauben, ber bore ben Detrus, welcher nicht etwa bie ju biefem ober jenem Umte in ber Gemeinde bes herrn bestellt find fondern die Chriften insgemein fo anrebet, Ihr feib bas fonigliche Priefterthum, bag ihr verfundigen follet bie Tugenben beg, ber euch berufen bat. Und fo ift auf biefes fefte apostolische Bort auch biefes feftgeftellt worben bei unferer Rirchenverbefferung, bag co eine fefte Abftufung driftlicher Burbe wie in ber romifchen Rirche gwifden Prieftern und gaien unter und nicht giebt, fonbern alle Chriften find Briefter in Begiebung auf bie übrigen Menfchen, in ber Gemeinde aber follen auch alle theilhaben an ber Berrichaft, burch welche bie Hemter geordnet und befiellt werben. Ja boret Chriftum felbft, welcher bie Bolls enbung bes neuen Bunbes fo befchreibt, feiner folle nothig baben, daß ber andere ibn lebre, fonbern alle follten von Gott gelebret fein. Go zeigt er und bemnach ale unfer Biel und Enbe eine vollige Gleichheit aller, welche alfo auch fur alle außerorbents lichen galle, wenn bergleichen bann noch eintreten mußte, gureis chend fein muß.

Bit aber biefes bas Biel: fonnen wir wol anbers glauben, als bag bie Rirche Chriffi bemfelben auch von Beit gu Beit naber fommen muß, bag alfo im gangen betrachtet auch bie Ungleichs beiten immer mehr abnehmen muffen? Gewiß muffen wir bas Wenn alfo in ben erften Zeiten bes Chriftenthums immer nur auf einer fleinen Angahl vorzüglich Mund und Beisheit rubte: fo mar bas naturlich theils als ber nachfte Uebergang von ber Beit, ba Chriffus allein Mund und Beisheit, theils beshalb, weil iene Beit am weiteften von biefem Biele entfernt mar. fpaterbin aber um befto mehr muffen wir urtheilen, bag ein folcher Buffand entweber auf einen Berfall beutet ober auf auferordentliche Umftanbe, unter benen bamale noch auch außerorbents liches hervortreten mußte, was immer nur unter wenigen fein fann. Beibes nun vereinigte fich in ben Zeiten unferer Rirchenverbefferung, bas Berberben mar tief eingefenft und weit verbreis tet, barum mußte ber herr wieber junachft einige wenige aussen: Ihr Zeugniß mußte großen Wiberfpruch finden, barum wurben fie auch besonders ausgeruftet, einige mehr mit Rraft ber Rebe, andere mit mabrer Beisheit, andere mit beibem.

nes Sauffein, bas fich tibef balb mehrte; aber je großer es wurde, je mehr bie Gaben fich verbreiteten, um befto mehr nahm bie Auszeichnung einiger wenigen wieder ab.

Bobl! fo weit ift bas Wert gebieben, ber Geift biefer 3em gen ift nun weit umber verbreitet in ber von ihnen begründeten Gemeinschaft; Die evangelische Rirche fieht ba eine Stadt auf d nen Berg gebauet, welche nicht fann verborgen bleiben. Gie laft auch ihr Licht leuchten weit umber und bat burch fortgesette in nere Reinigung burch lehrreichen und belebenben Ginfluß auch auf ben Theil ber Rirche, ber in bem alten Buftanbe geblieben if burch Berbreitung bes Evangeliums unter undriftlichen Bollem unter abwechselnden Erfolgen boch mancherlei gefchafft, mas bir herr an jenem Tage wird ju fchagen und zu belohnen wiffm. Alber bie abwechselnden Erfolge werben auch in Bufunft nicht ausbleiben. Wollen wir und nun bem voracftetften Biele nabern fo lafit und bebenten, wo und wie wir fteben. Die Rirche neben und wird ihren Weg auch funftig geben wie bisher. fich ber fchwachen wieber zu bemachtigen und fiebt babei bie Der Wenn wir nur jeber an fich felbft benten, wenn feine Rurforge getroffen wirb, fo werben auch bon ben ichmachen unter und immer mehrere fallen. Daburch aber wird bie Gpannung gwifchen beiben Darteien immer großer, Die Erbitterung nimmt gu, und irgend ein gewaltfamer Ausbruch rufft immet naber. Und wie fieht es bei uns felbft? Gewiff wird niemand langnen, bag auch bei und befferes mit fchlechterem gemifcht if; reines und unreines, vollfommenes und mangelhaftes unter im ander, und entgegengefegtes auf mancherlei Beife einander acgres Streit giebt es immer, einiger wirb befchwichtiget, andere ift im Begriff auszubrechen, und balb mehr balb weniger find wirkliche Spaltungen zu beforgen. Gollen wir nun immer bas alte erwarten; wenn es arg genug wird geworben fein, wenn eine Berfehrtheit ihren hochften Gipfel wird erreicht haben, bann merte ber Berr auch wieber einige aufruften mit einem boberen Grate von Mund und Beisheit, um wieber gut gu machen in einer to cheren und befferen Beit, was in einer Beit ber Unvollfommenbit ift verfaumt worben? Gine ichone und troffliche Soffnung und bevorwortet genug burch alles große und berrliche in ber Berant genheit. Wir wollen fie auch nicht aufgeben, vielmehr foll fie und aufrichten, wenn wir jeber an feiner Stelle bas unfrige gethan baben, und Mund und Beisheit icheinen vergeblich verbrauche zu fein. Abar bag wir und nur nicht auf fie allein verlaffen und bas unfrigt verfaumen; benn bann mare bie Bufunft nicht unfere Schuldnerin,

fonbern wir die ihrige! Daß wir nur nicht zu zeitig glanden, die Stunde zu einer erfolgreichen Thatigkeit fei noch nicht gefommen, und es fei beffer die Rrafte zu sparen! Denn das ware schon die berechnende Weisheit, welche ber herr uns nicht gelehrt hat; vielmehr wurde er uns dann bem unnuzen Anechte gleichschäsen, der weil er seinen herrn in Verbacht hatte, daß er ernten wollte wo er nicht gesäet habe, ihm das anvertrauete Pfund ungebraucht zurüftgab. Darum laßt uns ja nicht, indem wir auf Tage besonderer heimsuchung warten, indem wir einen neuen Paulus eiz nen neuen Luther vom himmel herabwunschen, die alltäglichen Gaben des Geistes gering achten.

Ereten wir nur gufammen in bem Bewuftfein, bag wir alle fchulbig find unfere Rrafte und Gaben wirflich zu gebrauchen, und wirklicher Gebrauch ift nur im bruberlichen Busammenwirfen: fo wird auch genug unter und gu finden fein von ber Beisheit, welche richtig erforscht, worauf es gu jeder Zeit aufommt in bem Dienfte bes herrn. Salte nur feiner in feinem Rreife guruff mit seinem Rathe in Bezug auf bas, was er von ben gemeinfa-men Angelegenheiten ber Rirche überschauen fann, so wird uns allen gufammengenommen bas befte fo flar werben, bag es nicht fann verfehlt werben. Brauche nur jeber in bem Augenbliff, wo etwas gutes noth thut ober fchlimmes abzuwehren ift, bie tunfflose Rraft ber Rebe, bie in feinem fehlen fann, ber von bem Gegenstande burcherungen, und bem bas herz voll ift von gott. gefälligem Eifer. Denn erfcheint auch einer in anderen Dinaen burftig an Worten: fieht nicht in ben Angelegenheiten ber chrifts liden Gemeinschaft jedem bie gange Ruftung ber Schrift gu Gebote mit ficher treffendem Gefchof? Gind nicht eine Menge von fernigen Spruchen tapferer Streiter aus alter Zeit und vorzuglich auch aus benen ber Rirchenverbefferung in aller Munde? Rennen wir nicht alle bie ftarten und anmuthigen Cone unferer chriftlichen Lieber, beren reicher Schas fur jeben Sall etwas barbietet, mas bie Bergen ergreifen und bewegen muß? Das lag benen, welche Bott für jene Zeit bes Rampfes in bem unfere evangelische Rirche fich gebilbet hat ausruftete, im Ginne, bag bie Gemeinschaft, welche burch fie begrundet warb, erftarfen follte gu biefer Bollfommenheit, baf alle von Gott gelehrt maren; barum firebten fie fo eifrig banach bas Bort Gottes in aller Mund und Sande gu bringen. Das war ihr nachftes Biel, bag fchlichte Beisheit und Rraft ber Rebe nicht wieber verfchwinden mochte aus ber Gemeinde. Darum befeitigten fie ben verführerischen außerlichen Prunt und fammelten flatt beffen einen Schas fur bie mabre Erbauung

gur Anbetung Gottes im Geift und in ber Babrheit. Lagt uns ihren Fußstapfen folgen, lagt und ihre reiche und berrliche Sinterlaffenschaft in ihrem Sinne gebrauchen: fo wird fich zeigen, wie weit ihr Werf gedieben ift, wie viel naber bie Beit gefommen ift, wo es feiner großen Ummalgungen und alfo auch feiner befonderen Ausruftungen mehr bedarf, fondern wo bie rubige Mirtiamfeit mobiverbundener Rrafte genugt. Ja m. g. Fr. bas ift bie Munbigfeit, ju welcher junachft bie evangelische Rirche fic erheben foll, in welcher wir alle ber Schrift gemaß berufen finb ju ber Gleichheit eines priefterlichen Bolfes. Berrlicher ale bie alangenbften Zeiten bes helbenmuthes und bes Martorerthums wird bie Beit fein, wo wir feiner Belben mehr beburfen, weil alle fraftig find und befonnen, feiner Martnrer, weil bie Babrbeit aus allen in ruhiger Burbe rebet und wirft. Preidmurbiger. ale die Zeiten, wo taufente voll Bewunderung binauffaben an wenigen, welche ber herr hingeftellt hat, werben bie Zeiten fein, mo bie farten Borguge verschwinden, wo bie Bewunderung feinen Gegenstand mehr bat, und bie Befcheibenheit feine Tugend ift, mo in bruberlicher Begenfeitigfeit bes Gebens und Empfangens bas Reich Gottes besteht und gebeiht. Diefem Biele ftrette fich bie Gemeinde entgegen und vergeffe mas babinter ift; fie wirb bas Rleinob erringen, und alle wibermartigen werben fich bergeblich aufgelehnt haben gegen bas, mas Dund und Beisbeit pon oben gebieten und bewirken. Umen.

## LV.

## Die erfte merkwurdige Rettung des Erlofers.

Text. Matth. 2, 13 - 15.

Unter ben wenigen Geschichten aus ber erften Rinbheit unferes Erlofere m. a. 3., bie und in ben beiligen Schriften aufbewahrt find, und bie wir gewiß alle im Bergen bewahren, ift biefe bie legte und gewiß nicht minder ale bie vorhergehenden allen gelaus fig, theile megen ihres genauen Bufammenhanges mit jener beab. fichtigten graufamen Berfolgung bes Erlofers in feinen erften Lebenstagen, welche wir erft furglich jum Gegenftande unferer Betrachtung gemacht haben, theils auch weil fie von je ber nicht minter als bie Anbetung ber weifen und bie Borftellung im Temvel ben Mugen ber glaubigen oft und vielfaltig bargefiellt worben ift in ben Werfen ber driftlichen Runft. Wir betrachten fie als bie erffe bentmurbige lebensrettung bes Erlofers, ber von feiner erften Erfcheinung bis ju ber ihm von Gott beffimmten Stunde eines besonderen gottlichen Schuzes bedurfte gegen bie ibn bebrobenbe feinbfelige Bewalt; ja wir burfen es zugleich als ben erften Unfang feines Leibens anfeben, bag er ichon als Rind flieben mußte aus feinem Baterlande. Lagt uns biefe Errettung bes herrn mit einander aus einem zweifachen Gefichts. punfte betrachten, querft namlich in Beziehung auf bie gotts liche Furforge, bie babei gewaltet bat; aber bann auch wie es uns überall geziemt, wo bei einem wichtigen Ereignif freie menschliche Sandlungen mitgewirft haben, lagt uns zweitens barnach fragen, ob auch Gottseligkeit und Rechtschaffenheit über. all babei beachtet worben ift.

I. Das verficht fich fur und überall von felbft, bag bit Erlofer bamale unmoglich von ber graufamen Sand bes Reintes, ber ibn tobten wollte obne ibn gu fennen, wirflich batte erricht und getroffen werben tonnen. Denn gar manche freilich mitt ber großen Bahl ber Menschenfinder, bie burch befondere Unfalle fchon zeitig aus biefem Leben hinweggenommen werden, mogen geiftig fo ausgeffattet fein, bag fie treffliches und großes fur be menfchliche Gefellichaft hatten leiften tonnen; aber andere treten an ihre Stelle, und alles gute, mas ber Berr befchloffen but geschieht boch. Un Chrifti Stelle aber fonnte niemand anders treten, fondern nur allein burch ibn ber ewige Rathichlug Gottes ju unferer Erlofung in Erfullung geben. Aber, tonnte man ber fen, weshalb mußte nun ber Erlofer um feiner funftigen Birt famfeit aufgespart zu werben fcon in feiner Rindheit folche South fale erfahren, bie boch nicht einmal zu feiner Entwiffelung etwas beitragen fonnten, bas ibm fonft nicht gefommen ware? Barum mußte gerade er fchon fo geitig fein Baterland meiben, batt bemfelben fo innig ergeben mar, bag in ber Rolge er felbft mit male iraend einer Gefährlichkeit wegen fich aus ben Grengen beb felben entfernte vielmehr immer bezeugte, fein perfonlicher Bemi beschränte fich lediglich barauf bie verlorenen Schafe aus bem Saufe Ifrael gu fammeln und felig gu machen? Batte nicht bie machtige Sand Gottes auch auf irgend eine andere Urt fo über ibn walten tonnen, baf ibn bie Sand feines Reindes nicht gefun ben batte? Dit abulichen Fragen m. g. Fr. find wir bei ber gleichen Rallen gar leicht bei ber Sand; aber fcmierig fint fie immer, und wir burfen feinesweges erwarten bie gottlichen gi rungen überall fo im einzelnen zu verfteben, baffe wir angeben fonnten, warum es bei erfolgreichen Ereigniffen gerabe fo mit nicht anders bergegangen ift, warum fich bedeutende Menfchen gerade unter folchen Umftanden und in folcher Lebendordnung and miffeln mußten. Indeffen gerade bei unferem vorliegenden Till findet fich zweierlei, worauf icber bei einigem Rachbenten licht verfallt, und mas bei jener Frage zu einiger Befriedigung bient

Das erste ist dieses, daß doch alles, was unmittelbar we Erhaltung bes Erlosers geschehen mußte, wenn nicht doch etwas trübes bavon zurüffbleiben follte, frei sein mußte von Schulb und gerechtem Vorwurf. Es war unstreitig eine sehr ahnliche Bischenheit in der früheren Geschichte bes alten Volles Gottes, all der Konig von Aegypten befahl, weil jenes Volle sich zu ich mehrte, daß eine Zeit lang alle Knablein die geboren wurd sollten gezobtet werden, wobei es auch galt einen Woses zu reim

ber jum Gefeggeber feines Bolfes bestimmt mar. Aber wie fchlau er verborgen marb und ber Tochter Pharao's jugeführt, babei war bod eine folche Berheimlichung und Abfichtlichkeit, Die fchon in Taufdjung bineinfpielt, und es mußte boch ein Ungehorfam begangen werben gegen einen freilich wibernaturlichen und graufamen aber boch über bas Recht bes Berrichers nach bamaligen Begriffen nicht hinausgehenden Befehl. Go viel aber unfer Erlo. lofer bober ift als jener Rnecht Gottes, er, ber in bem Saufe Gottes nicht als Diener fonbern wie ein Gobn in bem Saufe feines Batere maltet, und nicht nur bis etwas befferes fomme foubern immerbar; und fo viel reiner feine Seele mar als bie Seele ei. nes Mannes, bem bie Buchtigung gebührte bas gelobte land zwar gu feben aber nicht hineingufommen: eben fo viel meniger burfte nun bes Erlofere Lebensführung abhangig fein von bem gunftigen Ginfluffe folder menfchlichen Sandlungen, bie einem gerechten Sabel unterliegen. Sondern bie Gunde follte ihm gwar gum Tobe gereichen, nicht aber burfte er ihr feine Erhaltung und fein Leben Darum ließ ber Berr ben Joseph marnen burch feinen Engel im Traume und gebot ihm fortzugeben mit bem Rinde und feiner Mutter, fo lange ce noch erlaubt mar, und fein menfchliches Unsehen baburch gefährbet wurde, bamit weber er noch bie Mutter bes Rindes nothig batten feinetwegen über eine Unmabr. beit ju errothen.

Wie wir es aber wurdig finden, baf Chriffus auf folche Beije ohne Rleften und Label biefer erften Gefahr entriffen murbe, fonnte er auch fo nur gerettet werben in ein frembes ganb: fo haben wir biefes billig aud anzuwenden auf alles bebeutenbe, wovon wir glauben, es folle unmittelbar bas Wert und Reich Gottes auf ber Erbe forbern. Ja wir fonnen eben biefes gum fichern Beichen nehmen, ob ein Ereignig von biefer Urt fei ober nicht. Saben Gunde und Unrecht fich erft in ein menschliches Unternehmen eingeschlichen und es verunreinigt: fo bat auch bie Belt ihren Theil baran, und es ift in bemfelben Dafe nicht mehr geschifft fie gu überwinden. Bas bagu gemeint ift unmittelbar bas gute und mabre ju forbern, bas barf nicht felbft gefchüst und gefordert worden fein burch Ungerechtigfeit und fund. liches Befen. Denn bas ift Gottes heiliger Bille, was in feimen Tempel in bas Gebante bes Beile felbft eingefügt werben. nicht etwa ihm nur gu einem Gerufte bienen foll, welches wieber weggenommen wird: bas barf nicht auf fundlichem Boben gewachsen fein. Das m. g. Fr., bas ift bie Geftalt, welche bie geiffige Erlofung, bie ber ewige Gegenstand unferes Preifes und

unferer Dankbarkeit ift, von Anfang an immer an sich getragm hat, und beshald ift auch dies ber keste und nuerschütterliche Grundsaz aller wahren Christen, daß wir nie durfen auch das geringste bose wissentlich thun in der Absicht, etwas gutes solle besto bester von statten gehen; denn wer boses thut, der hat dadurch schon ausgehort mit seinem Borhaben Gott und dem Herrn zu dienen. Darum last und bei allem, was zur Shre Gottes unternommen wird, sei es nun großes oder kleines, mit Witten oder Flehen vor Gott treten, daß so wie unser Sim babir rein ist und ihm wohlgefällig er es auch bewahren moge, das nicht Eitelkeit und unreines Wesen, daß nicht Unwahrheit und Ungerechtigkeit von außen binzutrete und es verderbe.

Das zweite aber m. g. Fr ift biefes, baf, wie ber Etle fer ein Gegenftand bes Glaubens fein und nur burch ben Glaus ben wirken follte, fo nun auch bie gottliche Beisheit billig Gorge bafur trug, bag ber Glaube an ibn von Anfang an rein fein fonnte und ungefarbt. Auffallenbe Beichen, glangenbe Borbeben tungen, bas wiffen wir alle wol, find nur gu gefahrlich fur bie menfchliche Schwachheit, nur gu febr geeignet bas Urtheil gu tri ben und bas Gefühl zu bestechen. Golde bebeutente Beiden hatten bie Beburt bes Erlofere begleitet, und wenn biefe unftrei tig feinen Eltern und allen benen beilfam und erwefflich maren tie ibn pflegen und leiten follten ju einer Beit, mo fie an ibm felbft bie Berrlichfeit bes eingeborenen Cobnes vom Bater nod nicht erkennen konnten: fo hatten fie gugleich bier und bort bie Aufmerkfamkeit bedeutenber Menfchen auf bas Rind gewettt, mel ches fcon bei feiner Geburt und feiner Darftellung im Temel fo ausgezeichnet und verherrlicht worden mar. Wenn unn nichts bagwifchen getreten mare, fonbern ber Erlofer bon ben erften 20 gen feiner Rindheit an immer ununterbrochen unter benfelben Menfchen gelebt hatte, zu benen ber Ruf von biefen Beichen go brungen war, ober bie unmittelbar Beugen berfelben gemefen mo ren: jo hatte fich bie Runde biefer Begebenheiten, bie mir jut Beit feines offentlichen Auftretens gang verschollen finden, natur lich erhalten muffen und batte immer weiter um fich gegriffen; fo aber ware bann vielleicht fcon bie Unbefangenheit bes Erlo fere geffort worden burch eine ungeitige außere Berehrung; und je naber bie Beit feines offentlichen Auftretens beranruffte, m besto weiter verbreitet fchon murbe ibm ein ungebulbig erwarten ber Glaube vorangegangen fein, ber wol bei ben wenigften rech ter Urt, ich meine ber Geistigfeit feines Bieles entsprechend go wefen mare. Und fage niemand etwa, wenn ber Erlofer eine

folden Glauben und eine folde Quelle beffelben gang verfchmaht batte, fo batte er auch nicht burfen Bunber thun. gang richtig, wenn er jemals folche Bunber gethan batte, wie ber Berfucher ibm borfchlug! Die feinigen aber maren Berte ber bulfreichen Liebe; und wenn bie Leute Gott priefen, ber folche Rrafte bem Menfchen gegeben: fo fonnten fie biefe Rrafte nicht trennen von ber Gefinnung, burch welche fie in Bewegung gefest wurden. Aber einem von aller eigenen Richtung bes Gemuths unabhangigen Erstaunen über außere begleitenbe Beichen, einer baburch aufgeregten und alfo naturlich auch überwiegend auf etwas außerliches gerichteten Reugierte burfte ber Erlofer, als er feine Birffamfeit beginnen tonnte, feine Unerfennung ale berienige, ber ba fommen follte, ober auch nur irgend einem gunftis gen Borurtheile nicht ju verbanten haben. Denn eine folche Stimmung hat an und fur fich ju wenig Bermanbtichaft mit bem Bedürfniffe bes Bergens, welches allein bem feligmachenben Glaus ben jur Grundlage bient, ber fich bie geiftige Rraft bie von Chrifto ausgeht aneignet und in biefer Rraft bie Welt überwindet.

Darum fcbeint es mußte ber Erlofer balomoglichft bem Schauplage wieder entrufft werben, mo feiner Erscheinung febr bebeutungsvolle Zeichen vorangegangen waren, und auch nach feiner Ruttfehr aus Megnpten anbermarts in feinem Baterlande aufwachsen, wo als er bernach lebrend bort auftrat feine anderen Erinnerungen gewefft murben als bie an einen fillen außerlich unbebeutenben Ramilienfreis. Go fonnte es benn gefcheben, bag, ale querft Johannes burch ein foldes Beugniß auf ibn aufmertfam machte, welches ibn ausschliegend als einen Retter aus geis fligem Elende bezeichnete, bier und ba einige in biefem mahrhaften Ginne fagten, Wir haben ben Meffias funden! baf bie, welche ibn fo erfannt hatten, fich auch ohne alles Zeugnig bielten an Die Borte bes lebens, bie er ihnen barreichte, und an bie alls mablige Entfaltung ber Berte, welche fein Bater ihm aufgegeben batte ju vollbringen. hieran m. th. Fr. find nun auch wir ges wiefen; und je fraftiger nun bie Befchichte an allen Enden ber Erbe bavon jeugt, was ber bom Bater gefenbete bewirft bat: um befto naturlicher finden wir es auch gewiß, bag alles wune berbare unn ganglich guruffgetreten ift; und wir vermiffen es wol nicht, bag wir bergleichen nicht felbft erfahren fonbern es nur aus ben einfachen treuen Berichten jener erften Beugen tennen. wie in ben Sagen feines Bleifches bem Erlofer gewiß nichts erfreulicher war, als wenn recht viele fagten, Richt um bes Beugniffes willen glauben wir, welches und guerft angelofft bat, fonbern um beewillen, mas wir felbst von ihm gesehen und gehen haben: so will Gott, baß auch wir alle nicht an das wenn auch noch so überwältigende Zeugniß ber Geschichte mit unserem Glauben angereiht bleiben, sondern biefer soll auf ber eigenen Ersahrung bes Herzens und Lebens ruhen.

Doch um ju unferem eigentlichen Gegenftanbe guruffjulch ren, fo wird wol jeber einfeben, wie mobitbatig es gemefen fti, baf bie Ginbilbung einer burch Druff bervorgerufenen Gebnfucht nach außerer Freiheit und außerem Glange feine Rahrung weiter fant, und ber Gegenstand berfelben ibr fo weit entrufft mart, bag fie ibn vergeffen mußte. Alber wenn nun Gimeon und Sanna, in bem ebelfen Ginne folche, welche auf bas Beil bes herrn warteten, eben weil felbft ju betagt um noch bie Erfül lung ju fchauen nur um fo gewiffer ju gleich gefinnten von ihren Erwartungen gerebet hatten; wenn es in Bethlebem, ber Gtabt Davibs, nicht fehlen fonnte an folchen, die bie prophetifchen Berheißungen von ber Emigkeit feines Stubles auf eine murbigt Beife beuteten: follen wir bie nicht bedauern, die von ber Ber fundigung ber Engel in jenen Zeiten gebort und fich ichon ge freuet batten, baf ber Beiland ber Belt geboren fei, benen bit anbetenbe Bug jener weifen befannt geworben, ober benen Sanna bon Simeon ergablt, und bie ichon mit ibm Gott gepriefen bat ten, bag burch biefes Rind Ifrael aufs neue folle ein licht ber Beiben werben; follen wir biefe alle nicht bebauern, bag ihr Bot fat bie meitere Entwiffelung biefes Rindes ber Berbeifung mit ber aufmertfamften Aubacht zu begleiten, burch fein plotlichet Berichwinden fo bitter getaufcht murbe? Und wenn fie min lange auf feine Ruftfunft vergeblich geharrt, werben fie nicht p lest geglaubt baben, alle jene wunderbaren Erfcheinungen fein bod nur Taufchungen gemefen ober Betrug? Und wie manche bamale noch jugenbliche Gemuth mag fraterbin, menn es von Jefu von Ragareth borte und fich zu ibm bingezogen fühlte und auch bei fich überlegte, ob er nicht Chriftus fei, einen fcmern Rampf zu fampfen gehabt haben, wenn es noch an jenen Etin nerungen bing, auf bie Bieberfehr bes bamale angefundigten boi fend, weil est ja nicht auf ben Gebanten tommen founte, bas Refind eben berfelbe fei! Das follen wir anders biergu fagen m. gel., ale bag fie alfo gleich bamale ba fie gesprochen murbe jene Beiffagung, ichon anfing in Erfullung zu geben, bag ber Berr vielen in Ifrael werde jum Falle gereichen und vielen jun Auffteben? Diejenigen, welche jene Berbeifungen in ihrem mab ren geiftigen Ginne ergriffen hatten, bie glaubten, und biefe mer

ben in bemfelben Rrieben ihrer Beimfahrt gebarrt baben wie Gi-Und wenn fie nun beshalb bernach Berbacht gegen bie Wahrheit jener prophetischen Zeugniffe gefchopft baben, weil fie ben geiftigen Erretter, auf ben fie nicht aufhorten gu boffen, nicht fommen faben, fo wird ihnen Gott bas nicht gurechnen. wenn folche Gemuther bernach Jesum faben ober von ihm borten, jo tonnte ce fein gerftorenber Rampf fein, ben fie gu befteben batten swifchen bem Einbrutte ber prophetischen Zeugniffe und bem ber unmittelbaren Gegenwart; und immer fonuten folche Mugen nicht gehalten werben, bag fie ibn nicht erfannt batten. Mochten fie bann vermuthen, er fei berfelbe, ober mochten fie ber eigenen Erfahrung vertrauend es babin geftellt fein laffen, mas fur eine Bewandniß es mit jenen Zeugniffen gehabt: in beiben Rallen haben fie fich ber gottlichen Gnabe erfreut, fo bag nur benen jene Zeichen gu einem Zeugnif wiber fie gereichten, welche bie Berbeigung gwar aufnahmen aber nachbem ihnen bie Babr. beit bes Beile vor bas Gemuth getreten ihrer boch bernach nicht geachtet haben fondern guruffgebracht find gu bem eitlen Ruhme an ihrer Geburt und an bem Gefege. Aber folche Prufungen waren ungertrennlich von ber Ericheinung bes Elbfers. hat nicht auch nachbem er ichon offentlich aufgetreten war bie fchwachglaubige Ungebulb gefragt, Barum jogerft bu? bift bu es, ober follen wir eines anberen marten? Ja an folchen Prufungen fehlt es und allen nicht, und wohl benen, welche fie glufflich befteben! 3hr alle, bie ihr ber Aufforderung bes Ertofers gemaß fchon feit lange her gefucht habt bie Beichen biefer Beit zu ber-Reben: wie oft ift es euch nicht gescheben, bag ihr im Lichte ber Babrheit erfannt habt, mas biefem Geschlechte noth thue, und baf euch wie mit einem Schlage ein Zeichen gefchab, es fei nun nabe; und wie oft verbarg fich nicht bie Conne wieber, von ber ihr glaubtet, fie merbe nun burchbrechen, und ber himmel bezog fich mir trubem Gewolf! Bohl benen, bie bann boch - wenn fie fich auch bescheiben muffen, ihr Berlangen babe fie irre geführt mas Zeit und Stunde betrifft, bas Zeichen fei nur ein Borgeichen gemefen, und bie Erfcheinung felbft habe noch aufgefpart werben muffen fur eine beffere und forberlichere Butunft - feft vertrauen, es werbe erfcheinen was wir fein follen, und es werbe gur reche ten Beit nicht mehr aufgehalten werben fonnen burch bie Reinbe bes auten. Bobl benen, bie noch bas was fie einmal im Lichte ber Babrheit ertannt baben in ihrem inneren fefihalten, und inbem fie bie Beisheit bes heren verehren, welcher mit feiner Bulfe noch verzeucht, boch weit entfernt find fich wieber verflechten git

laffen in ben Unfath ber Welt und einer Zeit, von welchem fie burch jene Erkenntniß schon gereiniget waren: bamit es ihnen nicht ergehe, wie bort ber Apostel fagt "), daß bas lezte mit ihnen drger werbe als bas erste! Wohl benen, welche in allen solchen Prüfungen Nachfolger berer werden, die burch Glauben und Gobuld bie Verheißung ererbt haben "")

Aber außer biefen beiben Sauptpunkten giebt es boch in unferer Gefchichte, fofern wir fie als gottliche Rugung betrachtm, noch einen Umftand, ben ichon felbft nicht leicht jemand übersehm wird, namlich bag ber Engel bes herrn bem Jofeph ausbriff lich befahl, er folle binflieben nach Megnpten. Die Macht bet Berodes reichte nicht fo weit, bag bie fliebenben nicht ichen biel eber ihre Schritte batten aufhalten fonnen und boch maren in Sicherheit gemefen mit bem ihnen anvertrauten Rinde. Bem wir alfo gerabe Megnpten fo bestimmt als bas Biel ber Rife nennen boren, fo tonnen wir barin bas bedeutsame nicht überfe ben, wie es auch unfer Evangelift nicht überfeben bat, welchn eben beshalb bas prophetifche Wort bier in Unwendung bringt, Da Ifrael jung mar, hatte ich ibn lieb und rief ibn meinen Gobn aus Megnoten \*\*\*). Go lauten bie bier angeführten Borte bes Propheten, und fie geben alfo offenbar genug auf bas Bolt bei alten Bundes und auf ben Urfprung fener Ginrichtungen und Befege, an beren Stelle nun etwas vollfommneres treten follte. Aber fo groß bie Reigung bagu auch ift m. gel. Fr., fo ift d bod) immer etwas febr bebenfliches bei wichtigen Ereigniffen ein folches Bufammentreffen aufzusuchen. Denn wenn fich auch ter gleichen findet, und bie Geele alfo baruber gur Rube fommt: fo ift es bod immer nur etwas außerorbentliches, und auf bergleichen viel zu halten ift eine fleinliche Auficht, bie nur gu leicht von bem wichtigeren abführt. Finden wir nun aber trog aller Bemibun gen nichts bergleichen: wollen wir bann im Ernfte glauben, it gend ein Ereigniß fei minder wichtig, weil es nicht mit irgend einem abnlichen in folchen außerlichen Berhaltniffen gufammen triffe? Ift aber bas nicht, nun fo haben wir auch feine Urfade wo fich bergleichen finbet barauf an und fur fich einen großen Werth zu legen. Bang etwas anberes aber ift es, wenn ein folches Bufammentreffen zugleich Gebanten aufregt, welche bas Ge muth auf eine verwandte und beilfame Beife bewegen.

<sup>\*) 2.</sup> Petr. 2, 22.

<sup>&</sup>quot;) Ebr. 6, 12.

<sup>&</sup>quot;") Sof. 11, 1.

benft nicht babei, bag ber Erlofer in jenes gand ber Rnechtschaft feines Bolfes flob, nur um fo lebhafter baran, bag auf biefer Erbe, in welche er berabfam, alle vor ihm aus Furcht bes To. bes Rnechte waren? Ber benft nicht baran, wie ber Erlofer felbft bie von ihm gestiftete geistige Befreiung burch fein beiliges Bebachtnigmabl in die engfte Berbindung gebracht hat mit ber Befreiung feines Boltes aus Megypten. Dies m. a. Fr. ift bei bies fem Umftanbe bas erfreuliche und erhebenbe, mas wir uns nicht follen entgeben laffen. Aber erinnert euch auch, bag unfere beis ligen Schriftsteller febr oft, wenn fie Stellen aus ben Schriften des alten Bunbes im Ginne haben, nur ben Anfang anführen, in ber guten Buverficht, bag ihren Lefern bas weitere einfallen werbe. Und mas fagt jener Prophet weiter? 218 Afrael jung war, ba rief ich meinen Gobn aus Megnpten; jest aber wenn ichfie rufe boren fie nicht fonbern bienen ben Baale. Das ift bie wehmuthige Erinnerung an bie Unbankbarfeit, mit welcher von je ber viele Menfchen bie gottlichen Gnabenbeweise von fich ge-Lont und nun biefe Rebe fo beforglich aus bem Munbe bes Evangeliften entgegen: fo muß es uns um fo fchmerglicher bewegen, bag gerabe auch bie Blucht bes Erlofers nach Megnyten nicht wenigen folchen jum Fallftriff geworben ift. Denn ichon bie alten Wiberfacher bes Chriftenthums unter ben Beiben, welche an bas licht ber burch Chriftum mitgetheilten Erfenntnig bes Da. tere nicht fommen fondern lieber fortfabren wollten ben Gogen gu bienen, wenn man ihnen bie Bunber bes herrn vorhielt und fie aufforberte, fie mochten boch erflaren, mober biefem folche Rraft tomme, beriefen fich barauf, baf er ja nach Acgypten gefloben fei. Das fei ja ber alte Gig feltener und tiefer Beisheit und fo auch geheimnigvoller und blenbenber Runfte, fagten fie, und ba fei benn ber Erlofer ober, wenn ihnen einfiel, bag er noch jung gemefen, bie feinigen, bie es ihm bernach mitgetheilt, unterrichtet worben in folcher Beidheit und folchen Runften, und fo habe er hernach aus folder Schule gefommen nicht nur reben gekonnt wie fein anderer in feinem Bolte, fonbern auch mit allen jenen Thaten, welche man einer eigenen ibm einwohnenden gulle gottlicher Rraft jugeschrieben, fei alles auf biefe Beife gang naturlich zugegangen. Wenn man alfo freilich fagen fann, bag er auch hierburch fcon einigen jum Falle gereicht hat: fo ift boch baran nicht Schulb, bag Jofeph gerabe nach Megypten gewiesen wurde; benn wir feben ja noch taglich, wie leicht biejenigen, welche nicht glauben wollen, eine Entschuldigung finden, und geht es bamit gerabe fo, wie ber Erlofer von bem Bolle fagt in Beile.

Digitated to a Coole

bung auf ibn und Johannes, inbem fie von bes legteren Strenge fagten, er habe ben Teufel, und von bes erfteren Milbe, er fi ein Kreffer und Beinfaufer. Go auch bier. Burben teine Bunber von ihm ergablt, fo batten fie ibn fur nichts gehalten als einen maffern vollemafigen Lehrer; foll er Bunber gethan haben, fo glauben fie fcon viel zu thun, wenn fie nicht fagen, er habe bie Menfchen getäufcht, fonbern, fie batten fich felbft getäufcht. Darnach alfo, wie ber Unglaube, ber fein Beburfnig eines Gib fere fennt, bie Begebenheiten in bem Leben beffelben auffaffen murbe und beurtheilen, barnach fonnte bie gottliche Beisheit mit ihren Rugungen fich nicht richten; fonbern wenn was in ber Ind ftattung bes Erlofers und in ben Subrungen feines lebens be beutend war und bas menschliche Dag überfchritt mit faliden und fchielenbem Beiftesauge angefeben wirb: fo gereicht bas fol chem Unglauben burch feine Schulb gum Rallfriff und gum Ber berben.

Aber nun lagt und auch zweitens, indem wir bie Att tung bes Erlofere betrachten ale eine menschliche That, barauf feben, in wiefern babei, wie nach meiner vorigen Rebe biefet ab lein ber Beisheit bes Sochften gemaß ift, alle Gefete ber Recht Schaffenheit und ber Gottfeligfeit find beobachtet worden. Dem m. g. Fr. gewiß, es fonnen uns bagegen mancherlei 3meifel im Dber mare es nicht bebenflich, wenn wir und bieran in Borbild nehmen wollten bei jebem Anfcheine von Gefahr fluchtig gu werben, unferen Aufenthalt gu anbern, unfere Lebensmeift # verlaffen, eine Menge von fegensreichen Berhaltniffen mit anberm Menfchen plotlich abzubrechen? Barlich bas gebort zu ber fomb lichften Ruechtschaft aus Furcht bes Tobes! Run fluchtete freilich Joseph nicht ans irgend einer Beforanif fur fich felbft fonden fur bas ihm anvertraute verhängniffvoile Rind. Aber muß nicht ein Bater auch feine Rinder Gott befehlen und barf fich mid burch eine Gorge fur fie bestimmen laffen, wenn bie Frage bavon ift, ob er auch ferner feines Glaubens leben, feinem Gotte bienen feinem Gemiffen folgen folle ober nicht? Unfer Erlofer nanntt auch feine Junger feine Bruber und Schwestern, auf ihnen bem bete bie Berbreitung feines Bortes: aber fo wie er mußte, mit nothig ihnen eben beshalb feine Gegenwart mar, und er boch fin felbft nicht fchonte, fo ließ er auch fie alle Gefahren mit befieben Gie maren bei ibm, als man ibn vor Berodes warnte, als th biefer ihm thun wolle, wie er bem Johannes gethan batte; der er entgegnete gang feff und guversichtlich, Giebe, ich treibe Smid

aus und mache gefund heute und morgen; am britten Tage aber gebenke ich ein Ende zu machen. Ja späterhin warnten sie selbst ihn und sprachen, Jenes Mal wollten sie dich steinigen, und du willst wieder in Judam ziehen? Er aber ließ sich nicht irre machen und entgegnete, Wer bes Tages wandelt, der stöft sich nicht, denn er siehet das Licht dieser Welt. Und doch ahnte es ihm, daß bald für ihn die Racht kommen würde, da niemand wirken kann, und doch hatte er keinen sessen, daß er hier sein sollte oder dort!

Sollte nun nicht Jofeph eben fo gehandelt haben? Gollte er nicht ber Borfchrift eingebent gewesen fein, Die fcon allen Menfchen in bas Berg gefchrieben ift, bie aber feinem Bolfe noch befontere gegeben mar, Bleibe im lande, welches bir ber Berr bein Gott angewiesen bat, bag bu es bewohneft? Satte er nicht nur um fo ftarteres Bertrauen ju Gott baben follen, weil ibm ein folches Rind auf eine fo munberbare Beife mar gefchenkt worden? Gollte er nicht gebacht haben, ber herr wird wohl wiffen gu belfen und feinen Gobn gu retten, auch ohne bag mein guf weicht? Und m, gel. bag wir und ja nicht alle Bedenfen biefer Urt, bie in unferer Geele auffleigen mogen bei ber Betrachtung Diefer Gefchichte, fogleich burch ben Gebanten befchwichtigen wollen, es fei ja ber Engel bes herrn gemefen, ber bem Jofeph ben Befehl jur Blucht von oben brachte, und ba babe alfo eigenes Rachbenken und eigene Ueberzeugung fur nichts gegolten, wurde gar nicht mit ber Lehre übereinstimmen, welche uns bie Schrift giebt. Wenn biefe fagt, es burften auch bie Engel ber Rinfterniß fich anftellen wie Engel bes Lichts: fo forbert fie uns auf mohl zuzufeben, ebe wir einem vertrauen. Wenn berfelbe Apostel Paulus fagt, Und wenn ein Engel vom Simmel fame und predigte euch ein anderes Evangelium als bas, welches unter euch verfundigt ift, fo burft ibr ibm nicht glauben: fo reat er alfo unfere Bernunft auf auch in Begiebung auf bas, mas uns ein Engel gebieten tonnte, bag wir guvor mohl unterfuchen follen, ob ein folches außerorbentliches Gebot auch nicht in Wiberfpruch febe mit bem gottlichen Willen, ben wir bereits auf orbentlichem Wege erfannt und und ihm verpflichtet haben. Go mar es alfo allerdings auch bier bie Gache bes Jofeph bei fich felbft gu prufen, ob ce auch wirklich ein Engel bes herrn gewesen, ber ihm ben Befehl gebracht, ober ob ibn leere Furcht in einem eiteln Traumgeficht getäufcht babe. Ja wenn er auch ein ficheres Renngeichen batte um beibes gu unterscheiben, burfte er boch bem En-

gel nur folgen, fofern er feine Uebertretung eines gottlichen Ge botes von ihm forberte. Und freilich wie ber Erlofer und and in biefer Begiebung ein Borbild gegeben, bas und nicht fo leicht erlaubt von ber Stelle zu weichen, bie unferer Thatigkeit angemit fen ift, um bort bas Bert bes herrn gu treiben: fo muffen mit munichen, baf fein Leben nicht fei burch eine Sandlungemeife er halten worben, die er felbft bernach nicht fonnte gebilligt baben. Aber genan betrachtet hat Joseph auch nicht bagegen gehandelt. Der Erlofer, ben zu pflegen und gemeinschaftlich mit beffen Dub ter menschlichermeife auszubilben fein beiligfter Beruf mar, blib auf lange Beit von allen Ginfluffen anberer ausgefchloffen und bem Baterhaufe allein anempfohlen. . Fur ihn alfo mar es fo lange gleichgultig, mo Joseph wohnte, bis er fur ben gemeinfe men Unterricht in ber Schrift reif mar und an bem offentliden gottesbienftlichen Leben feines Bolfes theilnehmen fonnte. Und wir burfen geverfichtlich voraussegen, um bicfe Beit murbe Joint boch mit bem funftigen Retter biefes Bolfes in bas Land befich ben guruffgefehrt fein, wenn auch ber Engel bes beren ibn nicht bagu aufgeforbert batte. Und mas ben Beruf Jofephs in ber burgerlichen Gefellschaft betrifft: fo mar er eines von jenen ehrem werthen Gefchaften, bie fich auf wefentliche Bedurfniffe ment auch nur tes außerlichen und leiblichen Lebens beziehen. Und weil Joseph einen folchen Beruf batte, fo mar er um befto freit auch feinen Aufenthalt im Kalle ber Roth ju anbern. ber, ber folder Gulfe und folder Berte bedarf, fand gar leidt einen anderen, ber ihm baffelbe leiftete; und fo auch fonnte 30 feph mit feiner Runft nicht minber auch im fremben ganbe mit lich fein und war vielleicht bort nicht minder willfommen, als a and willfommen gu gunftiger Zeit wieber gurutffebrte. fcheint benn auch bier feine beilige Pflicht fein menfchliches Da baltniff verlegt; mit feiner verwerflichen Schwache fieht bie & rettung bes Erlofers in Berbindung, fondern frei von allem & bel konnte Joseph bem Rufe bes herrn folgen und auf einige Beit fein Baterland verlaffen und feines gottlichen Schuglings Aber freilich, wenn ich boch alles fagen foll, fo wahrnehmen. fann ich auch nicht laugnen, mare Joseph fchwerer gu biefem Entschluffe gefommen; batte er feinen Beruf in ber menschlicha Gefellichaft anbere angefeben, ale ich es oben bargefiellt; bitte er feine Stellung unter feinen Mitburgern an bem Orte mo a wohnte hoher angeschlagen und babei feften Bertrauens auf ben Schus bes Sochsten, ber unter allen Umfranden und gegen jet menschliche Gewalt feinen auserwählten murte gu bewahren miffe weniger Werth auf bas gelegt, was ihm boch nur im Traume begegnet war, weil er nicht sicher sein konnte, wie viel ober wenig Untheil seine eigenen und anderer forgenvollen Gedanken daran gehabt hatten; hatte er sich noch bringender rufen und mehr als einmal den Ruf sich wiederholen lassen, bis er endlich ergriffen von einem bestimmten Gefühle der Unwiderstehlichkeit dieser Warnung keinen Zweiseln mehr hatte Raum geben konnen: ich wurde auch dann weit entfernt gewesen sein ihn als hartglaubig oder ungehorsam zu tadeln.

Die alfo, mochte bier wol jemand fagen, fo giebt es benn wirklich im menschlichen Leben und zwar nicht nur wo es fich von unbedeutenben Rleinigfeiten handelt fonbern auch bei großen Dingen folche Salle - und wer weiß, wie mancherlei es bann fein mogen! - wo nicht eine von allen gemeinsam anerkannte Regel bes rechten auch alle gleichformig leitet? Und je mehr uns vergonnt ift in bas innere ber Gemuther einzubringen, um befto ofter follen wir fagen muffen, ber fo gehandelt fei nicht zu tabeln, aber wir burften auch ben nicht verurtheilen, ber gerabe bas ents gegengefeste gethan? Ja mohl ift bas fein fleines Bebiet, auf welchem fur verschiedene Gemuther auch nicht baffelbige recht fein fann; aber wir tonnen und babei ruhig eines jeben frommen freuen, beffen Berg feft ift in bem, mas er thut! - Rann aber nicht überall, wo es an einer allgemeinen Regel fehlt, auch jeder ungewiß fein und schwankend in fich felbft? und verbreitet fich von hieraus nicht eine beflagenswerthe Schuchternheit und Uns ficherheit über bas gange Leben? - Freilich mol ift es oft nichts leichtes, bag bas Berg feft merbe! und glufflich wollen wir jeben preifen, bem, je mehr bie ftreitigen und bebenflichen Ralle mit feiner Arbeit am Reiche Gottes in Berbinbung fieben, bann wie bem Jofeph ber Engel bes herrn erfcheint und ben Ausschlag giebt in bem fcmantenben Gemuth! wohl ibm, weil er bernach es gebe wie es wolle fich beffen getroften fann, bag er bem gefolgt ift, was ihm als ein Ruf Gottes gewiß murbe! Und lagt uns bies nicht etwa nur als einen feltenen Borgug meniger ausermablten anfeben, die wir nur glutflich preifen tonnten ohne abnliches fur une hoffen ju burfen. Dein m. gel. Fr., ber Berr ift nabe allen benen, bie ibn fuchen! und wie er in ber leiblichen Beltauch Flammen und Sturme fu Engeln macht, bie feinen Willen vollftreffen: fo fehlt es ihm auch in ber geiftigen Belt niemals, baß er nicht balb unter biefer balb unter jener Geftalt Engel fens ' ben fonnte um feinen Willen gu verfundigen. Gei es bas frembefte und fonberbarfte, mas fich als merkwurdiges Beifpiel einer

gottlichen Beifung auf Rind und Rindestind fortergablt; fei et bas naturlichfte und befreunbetfte: immer fommt es nicht barauf an, woher ober auf welche Beife, fonbern nur bag uns, mem wir ernftlich barnach ringen in fcmierigen Rallen gu erfahren was der wohlgefällige Wille Gottes fei, wenn wir aufrichtig nicht anberes begehren als nur biefen gu thun, mas auch rechts und links begegnen moge, bag uns bann eine Gewiffheit werbe, in ber unfer Berg fich freudig beruhigt: fo ift biefe immer eine bimm lifche Lichtgestalt, welche bas Dunfel ber Ungewißheit vertritt, bag wir bann am Lichte bes Tages manbeln. Doch laft uns noch einmal zu unferer Gefchichte guruttgeben. 216 nun Jofch fich entschloffen batte, mit bem Rindlein und feiner Dutter bei Baterland verließ und fein Ungeficht nach Megnpten wendete: mit mancherlei Befchmerben und Gefahren werben ibn nicht bebrobt baben auf ber weiten und unvorbereiteten Reife in einer unrubi gen Beit und burch jum Theil unwirthbare und ungaftfreundliche Gegenden! Aber es ift gewiß im boberen Ginne mabr, mas it oft werbet findlicherweise bargeftellt gefeben baben, bag die Engel ibm mit ben feinigen Rube und Erquiffung bereitet baben auf ber Klucht. Und bas werben wir auch erfahren, wenn bie mit folder freudigen Heberzeugung eingeschlagene Babn auch fdwirig ift und raub. Freundliche Eroffungen, bie auch bon oben fem men und bem bimmlifchen Ruf verwandt find, werben und nicht fehlen; benn wer bie Gewigheit festhalten fann, bag er ben 99 len Gottes thut, ber wird fich auch in ben rauben Buffenein des lebens und auf wilb verwachsenen Pfaben von erquitfenten Engeln umgeben finben. Lagt und jeboch nicht vergeffen, bof wir nicht bestimmt find bierbei fteben zu bleiben. Denn wie be fcbreibt ber Erlofer bie Zeit, welche eigentlich bie feinige ift? Mi eine folche, wo ber Simmel offen ift, und beftanbig Engel Gottel berabsteigen und hinauf. Das galt ibm auch in biefer Sinfa Er that nichts anderes als bie Berfe, bie fein Bater ibm alfo alles mit berfelben inneren Gicherheit; fo mußte er, mas in Menfchen mar, fo wie er ibn behandeln muffe; fo mußte # # reten, fo gu fchweigen, fo gu bleiben, fo gu geben. feinige foll auch bas unfrige werben; immer mehr foll fich fein Leben in ber gulle ber manulichen Rraft und Bolltommenbeit und geftalten. Wie verschieben auch bie Menfchen, mit bem wir in Gemeinschaft geffellt find, une gleich und ungleich gefeit fein mogen: wie mannichfaltig fich auch bie Berbaltniffe bes & bens oft icheinbar ploglich vermiffeln und verwirren fonnen: 10 alles mar bei bem Erlofer auch ber Rall, und wie rein und fift

hat er alles entschieben! Warum anbers, als weil er gang ber reine mar! Benn und ber gange Rreis unferes lebens und Bir: tene nicht flar genug vor Mugen febt, fo bag wir noch oft fcmanfen, was bas rechte fei, und fo erft eines befonberen entscheibenben Rufes bedurfen: fo lagt uns nur immer glauben, bag bie Schuld baran gum Theil, und wer weiß ob nicht gum größten Theil, an ber Unlauterfeit unferer Gefinnung liegt; bag wir nebenbei wenigstens noch erwas fur une ober irgend noch etwas anbered wollen ale ben Willen Gottes thun. Denn bann bat das Auge fein urfprungliches Licht verloren, und ber Bliff ift getrubt. Je mehr wir gefinnt find wie Jefus Chriftus auch war, und felbft nicht beachtend fonbern nur auf bas und anvertraute Wert Gottes febend: um befto ficherer und fchneller wird wenn ja eine ftattfindet unfere Berathichlagung fein, um befto reifer und Eraftiger unfer Entschluß, um befto reiner und fegenereicher bie Musführung.

Und nach biefem Biele immer eifriger ju ftreben, bagu forbert uns auch bie Gefchichte, bie wir beute betrachtet haben, auf eine eigenthumliche Beife auf. Denn wenn wir und freuen, bag in ber garten Rindheit bes Erlofers, ale er felbft noch nicht beffimmen fonnte mas zu thun fei, und alfo andere fur ibn banbeln mußten, fein geben aus einer bringenben Gefahr auf folche Beife gerettet murbe, bag und babei auf ber einen Geite eine befonbere gottliche Rubrung beutlich in bie Augen fallt, babei aber auf ber anderen Seite auch alles fo jugegangen ift, wie es mohl lautet bor Gott und Menfchen, ohne bag etwas verfaumt morben, ohne baß fich irgend ein unreiner Bewegungegrund eingemifcht: fo lagt und bebenten, bag bas Reich Gottes auf Erben unerachtet feiner langen Dauer und feiner weiten Ausbreitung boch auch in biefem Ginne noch immer in ber Rindheit ift, baß nicht alles barin von-felbft geht, fonbern balb biefer balb jener einzelne, balb biefer balb jener großere Theil ber Gemeinschaft zugreifen muß um gu fchugen, abzuwehren, ficher gu ftellen. Und find folche Zeiten eingetreten, welcher mabre eifrige Chrift nahme nicht auf irgend eine Beife Theil an bem, mas gefchieht? Mochte nur bann auch immer alles eben fo gefcheben wie bier, und nicht anders! Das Balten einer bobern Sand bat bie driffliche Rirche au allen Zeiten fo erfahren, bag ber Glaube, biefes Reich Gottes Fonne burch nichts übermaltigt werben, fich immer auf bas berrlichfte bewährt bat. Aber freilich, bag man fich immer gebutet batte bofes gu thun, bamit gutes heraustomme: bas tounen wir, fo beutlich fich auch bas Wort Gottes bierüber ausspricht, boch nicht rühmen. Daß man fich nie erlandt hatte um ber Sache Gottes willen meschliche Berhaltniffe zu verlezen, sei es nun im Eifer bes Angriffs ober in ber Angst ber Vertheibigung menschliches Recht zu beugen und hintanzusezen: es ware sehr schon wenn wir bas betheuern konnten. Last uns aber nur zugleich gestehen, baß wo wir solche Mangel sinden auch unsere Freude an der gottlichen hulfe, wie herrlich sich diese auch offenbare, nothwendig getrübt wird. So lasset uns denn sorgen, daß alles ohne Fletten sei und ohne Tadel, was wir für den geistigen Leid Ehristi und seine Bewahrung thun mogen, auf daß der herr um sere Opfer annehme mit Wohlgesallen. Amen.

## LVI.

Die an uns alle gerichtete Aufforderung dem Leiden Christi ahnlich zu sein.

Die Gnabe unfers herrn Jesu Chrifti, die Liebe Gottes bes Baters und die Gemeinschaft bes Geiftes fei mit uns! Amen.

Die Worte ber heiligen Schrift, welche unfrer anbachtigen Betrachtung jum Grunde liegen, finden wir aufgezeichnet

## 1. Petri 2, 20-22.

Was ift bas fur ein Ruhm, so ihr um Missethat willen Streiche leibet? Aber wenn ihr um Wohlthat willen leibet und erduldet, bas ist Gnade bei Gott. Denn
bazu seid ihr berufen. Sintemal auch Christus gelitten
hat fur uns und uns ein Vorbild gelassen, baß ihr sollt
nachfolgen seinen Jußtapfen, welcher feine Sunde gethan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden.

D. a. Fr. Wenn wir biefe Worte aufmerkfam bebenken, so kornen wir nicht anders als und in einer gewissen Berlegenheit befinden. Was die Apostel des herrn den Christen ihrer Tage Streiben, das sehen wir an als fur alle Zeiten geltend und als ben so gut auch den spaten Nachkommen gesagt; und gewiß, es hatte von vielen Seiten auch gar viel bedenkliches, und es drinte uns von dem großen Nuzen, den wir aus der Schrift chopfen sollen, viel entgehen, wenn wir zu bereit waren dasje-

nige, was nicht fo leicht fcheint fich auf uns anwenben ju laffen, nur auf jene erften Unfange bes driftlichen Lebens gu begieben Und boch wenn wir und benfen, bag bird fur alle Beiten gelten foll und ben Chriften gang im allgemeinen und fur immer gejagt wird, fie feien berufen um Bobltbat willen gu leiben und in bie fem Stuffe bem Borbilbe ju folgen, was Chriffus und gegebm bat: mas follen wir bagu fagen? Goll ber Bibermille ber Rm ichen gegen bie gottliche Ordnung bes Beile und gegen alles gute, mas aus berfelben fommt, niemals aufboren? Gollen bit Chriften aller Zeiten immer aufe neue um bes Glaubens und bes Befenntniffes willen leiben und bas Rreug Chrifti tragen mit bie Martyrer ber erften Sabrbunderte? Wir mußten ichen bin anabigen Rubrungen Gottes unrecht thun: wir mußten ben ber Berrlichkeit Chrifti foweit fie fich offenbart bat viel überfchen, wenn wir fagen wollten, baß es noch fo fei wie ebebem; mit mußten wenig Buverficht baben gu ben Rraften ber gottlichen Gnabe, wenn wir glauben follten, es muffe auch immer fo ble ben. Demobnerachtet wenn ein Wort ber beiligen Schrift im Aufforderung enthalt Chrifto abulich zu werben, lieber und the rer als ein folches foll und ja wol feines fein; und fo wollm wir auch biefe Aufforberung bes Apostels noch eben fo betrachten und nun feben, wie es eigentlich obne allen Unterschied ber 3m bamit gemeint fein fonne, bag wir aufgeforbert merben bem li ben Chrifti abnlich gu fein.

Aber wenn ich darüber euch meine Gedanken mittheilen follfo kann ich es nicht anders als fo, daß ich zuerft die Frage auf werfe: wie fich benn überhaupt dies zweifache, was ber Apoftel hier aufstellt, um Miffethat willen leiden und um Wohlthat mulen leiden, zu allem menschlichen Leiden überhaupt verbalt.

und in bem Beift ber Lehre Chrifti werden beantwortet haben, bann werden wir weiter gehen und zweitens auch bas beantwoten fonnen, was es mit ber Aehnlichkeit ber Leiden Chrifti, prelcher wir aufgefordert werden, für eine Bewandniß habe.

I. Zuerft also in. g. Fr. lagt und erwagen, wie fich mel ber Gegensag, welchen ber Apostel hier aufstellt zwischen einem Leiben um Wiffethat willen und einem Leiben um Wohlthat willen, zu bem menschlichen Leiben überhaupt verhalt? Ronnen mit benn wol sagen, es gebe fein brittes Leiben zu biesen, sonben jebes muffe eines von biesen beiben sein? Lagt fich behaupten alles was ber Wensch leibet sei entweder um Uebelthat willen

und bas ift benn bas Leiben, welches nicht fein foll, ober um Boblthat willen, und bas mare bas, worin wir Chrifto abulich werben follen? Diefe fchwierige Frage m. g. Br. wurde ich leicht befeitigen, wenn ich fagte, ber Apostel rebe bier nicht von allen meufchlichen Leiben im allgemeinen; fondern wenn wir ben Ausbruft genauer betrachten, beffen er fich bedient, Wenn ihr um Miffethat willen Streiche leibet: fo fei ja beutlich genug, bag er nur von benjenigen Leiben rebet, welche bie Menfchen fich unter einander gufugen, und zwar auch nicht von biefen ohne Unterfchied fondern von bem, welches unter bem Bormanbe bes Rechts und ber Gerechtigfeit und um beiber willen bem Menfeben quaefugt wirb. Aber m. g. Fr. wenn bas auch bon einer Seite noch fo richtig mare, ich wurde baburch bas nicht erreis chen, beffen ich ale Borbereitung ju unferer zweiten Frage bebarf; und ich glaube, es murbe mir auch nicht gelingen, wenn ich biefe Frage fo beseitigen wollte, bann eure Aufmerkfamkeit feffenhalten gerabe jest, indem fo ungeheuer viel menschliches Leis ben aus ber Ferne und vor Alugen tritt, welches nicht von Menfchen ben Menfchen jugefügt wird, fonbern nach ben gebeimnigpollen Rugungen Gottes aus ber Datur entfteht. Diefe burch Erschütterungen ber Erbe vermufteten Stabte und menschlichen Bohnungen; bie taufenbe von leichnamen, bie aus bem Schutte gezogen werben, und von minfelnben verwundeten, bie bas licht nur noch einmal feben und noch einmal Luft schopfen um mit flarem Bewußtsein ihre Qual gu enden; bie ausgetretenen Kluten, die fo viel fruchtbare Gegenben und mer weiß auf wie lange verheert haben; bie mit Mube gu bunderten aus ben Rluten geretteten Rinder, Die ihrer Eltern entbehren; biefe ungebeus ren Berftorungen, von benen wir fagen muffen, es ift feine Berfebulbung fichtbar, womit fie gufammenbangen: wie follen wir es magen ben Gegenfag ben ber Apostel aufstellt auf biefe anguwenden? lagt und m. g. Fr. feben, mas ber herr felbft in einem abnlichen Falle fagt, ale er namlich mit feinen Jungern in Jerufalem manbelnd einen blindgebornen fab, und bie Jun. ger ibn fragten, wer benn wol gefündigt habe, biefer ober feine Eltern, daß ihm folches widerfahren fei. Bovon ging biefe Frage aus m. g. Fr.? Bon ber Borausfegung unftreitig, bag alles Leiden muffe in ber Uebelthat feinen Grund haben, auch basienige, welches mit ber menfchlichen Ausübung ber Gerechtigfeit in gar feinem Bufammenhang feht. Aber mas fagt ber Berr? Deber biefer noch feine Eltern haben gefundigt, bag ibm bies wiberfahren ift; fonbern es ift ibm wiberfahren, bamit bie

Berte Gottes offenbar werben. Durch bicfe Antmor m. a. Rr. bat nun freilich ber Berr bas aufgehoben, bag alles Leiben muffe ein Leiben um Miffethat willen fein, aber feinesno ges auch jenes, bag es entweber bies fein muffe ober ein leibm um Boblthat willen; benn es giebt ja gewiß feine großere Bobl that, ale wenn Berte Gottes offenbar werben. An jeuem blind gebornen verherrlichte fich ber Berr felbft, indem er ibn febrah machte burch bie ibm von Gott verliebenen und bie Echranten bes menichlichen Bermogens überfteigenben Rrafte; und inbm und nun ber Berr biefen Fingerzeig giebt, fo beruhigt et unt über alles Leiben, welches auf eine abuliche geheimnifvolle Die ben Menfchen fommt. Aber wie? Dur fo, bag er fagt, Die Berte Gottes follen baburch offenbar werben. Rem alfo nun ber Apostel und bier aufforbert, bag wir follen tem Borbilbe folgen, welches und Chriftus gelaffen bat, und feinen Rufftapfen nachgeben: wie fonnen wir bies anders verfiebn als fo, bag uberall wo Chriftus ift und lebt, überall in feiner Richt feinem geiftigen Leibe bies bie Ordnung fein foll, baf mo fich Leiben findet, ba auch Berte Gottes offenbar werben fellen. Menn m. a. Fr. auf bas Leiben ber Menfchen bie driffliche ficht fich binwentet; wenn fie oft aus weiter Kerne ber einen Damm aufrichtet gegen bie Fluten, daß fie gurufftreten, und fruchtbatt menfchliche Arbeit wieber beginnen fann; wenn fie burch ben 300 ber ihrer Rrafte mas bie Datur gerfiort bat in furger Beit mit ber aufbaut: bann werben Berte Gottes offenbar in ben Berin ber Liebe. Daffelbe muß aber auch gelten von allem Leiben, bet und durch Menfchen fommt ohne und jeboch im Ramen bei Gefezes zugefügt zu werben. Und fo feht benn allerbings alle Leiben, von welcher Urt es auch fei, unter biefem Gegenfal, be ber Apostel aufstellt; es ift alles immer nur ein Leiben entweit um Hebelthat willen ober um Boblthat willen!" Aber freitich af eine zweifache Beife. Es giebt ein Leiben unt Boblibat will einmal um beren willen, zu welcher wir gereigt werben fant burch bad Leiben felbft, bamit fo Berte Gottes offenbar medmi es giebt ein Leiden um Wohlthat willen namlich um felder Moblibat willen, welche nur burch Leiben fonnte erworben men ben. Es giebt Leiden um lebelthat willen ebenfo auf eine be pelte Beife; bas eine, beffen Grund bie lebelthat ift, mag bat bas Leiben burch Musubung ber menfchlichen Gerechtigfeit ent ben, ober mogen wir barin bie verborgenen Berichte Gottes mit nehmen; bas anbere, ein Leiben um Diffethat willen in be Ginn, baf in bem Leiden und burch baffelbe bie Gunbe

Licht kommt und hervortritt; benn wie bas ein Leiben ist um Wohlthat willen, wodurch Werke Gottes offenbar werden: so ist auch das Leiden um Uebelthat willen, wodurch bose Werke offensbar werden. So ist es mithin dies zwiefache Leiden um Misserthat willen sowol als um Wohlthat willen, worauf wir zu sehen haben, wenn wir den Sinn der Worte des Apostels ganz erschöpsfen wollen. Und so ausgerüstet werden wir nun die Hauptfrage beantworten konnen, welche die Worte des Textes veranlassen, nämlich,

II. welches eigentlich ber Sinn biefer Aufforderung bes Apostels fei, bag unser Leiben dem Leiben Christi ahnlich sein soll. Denn bas meint er boch, wenn er fagt, Dazu seib ihr berusen um Wohlthat willen zu leiben, wie auch Christus fur uns gelitten hat und uns ein Vorbild gelassen, bessen Fußstapfen ihr nachfolgen sollt.

Wenn wir uns nun biese Frage beantworten follen m. g. Fr., so last uns zuerst bei bem Leiben um ber Uebelthat willen siehen bleiben und uns fragen, was es benn in dieser hinsicht für eine Achnlichkeit mit dem Leiden Christi gebe, zu welcher wir uns burch das Wort des Apostels erwekten lassen sollen. Der Apostel stellt das Leiden um Uebelthat willen dar als ein solches, welches dem Leiden Ehristi entgegengesezt ist, indem er dieses ganz und gar nur bezeichnet als ein Leiden um Wohlthat willen. Wenn wir daher dem Leiden Christi ahnlich werden wollen, so muß sich das zuerst darin zeigen, daß auch wir eben so wenig als er um Uebelthat willen leiden, und zwar weder so daß eine schon offenkundige Uebelthat der Grund sei, aus welchem das Leiden hervorgeht, noch auch so daß burch das Leiden selben sieden lebelthat zeige.

Beides m. g. Fr. erinnert uns junachst auf bas lebhafteste an ben ganzen Inbegriff ber Bollkommenheit bes Christen, wie sie uns überall in ben heiligen Schriften bes neuen Bundes als unfer gemeinsames Ziel dargestellt wird. Wo keine Uebelthat mehr ift, wo die Gunde ihre Kraft verloren hat, wo in allen handlungen und lebendigen Bewegungen der Menschen sich nichts mehr zeigt als die Wirksamkeit des gottlichen Geistes, nämlich das schoden herrliche Leben in der Freiheit der Kinder Gottes, die Früchte, die er hervorbringt, nämlich alle christlichen Tugenden: wohl, da kann aus der Uebelthat kein Leiden mehr entsiehen, weil sie nicht mehr da ist; da kann auch durch nichts was irgend dem Reusschen begegnen kann etwas hervorgelokkt werden, was ja in

feinem innern langft erftorben ift. Wir tonnten bann gunache alles was une begegnet in fo fern fur gleich achten, bag nichts und geschebe um einer lebelthat willen, bie wir begangen batten. Benn und Leiben treffen, bie aus ben gewaltigen Rraften ber Ratur nach ber Orbnung Gottes entfieben', wurden wir nicht in Berfuchung fein gu fragen, wie bie Junger bes herrn ibn meger bes blinbaebornen fraaten, mas wol wir ober unfre Eltern at fundigt haben. Benn bas Bewuftfein ber Gunbe verfcmunber mare, bann murbe ce une nicht einfallen einen Bufammenbang gu fuchen gwifchen ber Gunde und allem Uebel und Unbeil, mel ches bem Menichen in biefem irbifchen leben von außen ber be gegnet. Aber biefe Bollfommenheit m. g. Fr., bie wir nirgent anbere ale bei bem Erlofer finben, fie ift gwar bas Biel, bem auch wir alle und nabern follen, wovon wir aber auch baffelbe wiffen, was ber Apoftel fogar mit Freudigfeit fagt, Dicht baf ichs ergriffen batte, aber ich jage ibm nach. Tief fublen wir, bag bis mir es ergriffen haben in bemfelben Daag, in welchem bie Gunde noch in uns wohnt, auch 'eine reiche Quelle von Leiben über bas leben fich ergieft und balb groffere bat geringere Bermuffungen anrichtet. Da feben wir mit Schander wie es und auch jest an einem großen Beispiel vor- Augen ficht bie Santhabung menschlicher Ordnung burch graufame Millitik entehrt, bie bon Gott jum Schug ber guten verliebene Dadi parteiifch gemigbraucht, bas leben von taufenden burch Rurdt und Schretten verbittert, welches in Rube und Frieden babie fließen follte, Ungewigheit und Schreffen fich über alle menfe lichen Berhaltniffe verbreiten. Bir wiffen, bergleichen fann mid gescheben, wo nicht die Gunde in reichen Stromen von viden Ceiten ber gusammenfließt, und fo fagen wir mit Recht, Go um der Miffethat willen leidet, was habt ihr fur Ruhm? Ibn bas ift die Aufforderung, die der Apostel an uns ergeben ich wie Chriffus gelitten bat ohne bag eine Diffethat in ihm etfo ben wurde, fein Betrug, feine Uebertretung ber gotelichen Both in feinem Leben, feine Gunde, ber ihn jemand geihen fonnte: fe follen auch wir fein wie er war, gang fein, um ohne Sopf froben und froblichen herzens allen menfchlichen Leiben, bie et ben Schiffungen Gottes entfteben, entgegentreten ju fom Bolan benn m. g. Fr., nicht jedoch, ale ob ich bies ale im Beweggrund une fchneller und emfiger von ber Gunde in if gen geltend machen wollte! nein, reinigen von ber Gunde f wir und nicht, weil fie eine Quelle bon liebeln ift, fondem fie und entfernt bon ber Alebnlichkeit mit bem, ber ber Mil

ber gottlichen Liebe ist, weil sie uns bes Friedens mit Gott nicht genießen laßt, ben er uns bereitet. Als ein Beweggrund also uns von ihr zu trennen sei es nicht aufgestellt; aber ber Zuverssicht wollen wir uns doch ermuntern zu leben, daß je mehr wir uns jeder für sich und alle verbunden im gemeinsamen Leben von der Sewalt der Sünde losmachen, desso mehr auch die Quelle der menschlichen Leiden verstopft werden wird, und desso froher wir werden in die dunkle Zukunft hineinsehen können.

Aber freilich ift bas nicht alles; wir follen auch nicht in bem Ginne um Uebelthat willen leiben, bag burch unfer Leiben irgend eine uns bisher verborgen gewesene Gunbe jum Borichein fomme, und bas Leiben uns alfo jur Offenbarung ber Gunbe Das hat ber Apostel auch vorzüglich im Ginne, inbem er in ben auf unfern Text folgenben Borten von dem Erlofer fagt, Belder nicht wieberschalt, ba er gescholten marb. Denn auch bas mare fchon ein Bervorbrechen ber Gunbe gemefen, weil es ja eine leibenschaftliche Bewegung feines Gemuthes gewesen mare. Und boch, wenn wir ibn erft einigermagen ju und berabziehn und ibn une nur nicht gang mehr als ben benten, ber er mar, werben wir und leicht vorftellen tonnen, es fonnte wol gewesen fein, wenn er nicht ber mare, ber er war, bag er fonft gwar in feinem Leben fich nie folchen leibenschaftlichen Bewegungen überlaffen batte, fo lange namlich fein leben ohne Storung verfloffen mare, baß es aber boch in einer Zeit voll Berdruß und Rrantung, wenn er gescholten worben mare und bas Unrecht gefühlt hatte, ihm batte miberfahren fonnen wiebergufchelten und aufzubraufen gu einem leibenschaftlichen Wiberftanb. Und fo gefchieht es uns anbern ferblichen oft, bag burch bas Leiben bie im Bergen berborgene Gunbe gum Borfchein tommt. Ja m. g. Fr., bas erfahren wir alle vielfaltig! tein Leiben, bas nicht eine Quelle von Sanblungen und oft genug junachft von folchen murde, woburch verborgene Liefen bes herzens aufgebefft werben. Die leicht ift es mit ben gottlichen Rugungen gufrieben fein, fo lange bas Leben ruhig ohne qualende Storungen bingeht! Wie leicht ift es freudig und mobithatig in bas leben anberer eingreifen, fo lange Die Rubrung bes unfrigen uns in eine freudige Stimmung verfest, bie und jebe Erweifung unferer Rraft jum gemeinen Dugen erleichtert! Aber wie balb geigt fich bie Tragbeit und Thorheit bes menfchlichen Bergens, wenn die Prufung bes Rummers und ber Gorge angeht! Die fchwer wird bas gute, wenn und ber Duth gefunten ift, und wir ftatt um und ju fchauen was und porbanden fomme gu thun ben fchwermuthigen Bliff nur immer

erdwarts richten! Wie leicht geschieht es, bast wir um von bem Drukt ber Sorge frei zu kommen zu solchen Mitteln unfre 3w flucht nehmen, mit benen wir unter andern Umständen jede Gemeinschaft wurden vermieden haben! Das m. g. Fr., das ist das andere Leiden um Uebelthat willen. Denn wie konnen wir es anders ansehen als so? Und hier m. g. ist der Ort, von mo ich noch einmal zurüktsehen mochte auf bas, was ich im ersten Theile unserer Betrachtung gesagt habe.

Wenn wir und freilich gern einen großen Theil bes menichlichen Leibens gleichfam als gufallig benfen mogen, und bas beift boch immer nur losgeriffen von allem Busammenbang mit Diffe that und Boblthat: burfen wir bann wol fagen, bag wir bem noch bas menschliche Uebel betrachten aus bem Gefichtspuntt ber gottlichen Beltregierung? Ronnen wir wol biefe jemals benten ohne ihr überall bas gute und beffen Rorberung jum Grunde pu legen? Ronnen wir uns bas bie Belt lenkenbe emige allmachtigt Befen benten als bas, welches bie Liebe ift, ohne bennoch alles was von borther fommt barauf angufebn, wie es gum guten führt? Dur barum giebt es fo viel Leiben in biefer Delt um Uebelthat willen auf bie Beife, Die ich eben befchrieben babe, ba mit ben Menfchen bie Mugen geoffnet werben, bamie fie fich felbf erfennen lernen, wie fie fich in ben guten Sagen ber Freude und ber Rube nicht erkennen murben, bamit ihnen bie verborgenm Schwachen fund merben, bie nun burch bas lebel gereit um Borfchein femmen, und bamit fie fo lernen unter ben Prufungen Gottes und feinem Beiftanbe auch ben tiefften verborgenften Grund ihrer Bergen reinigen. Darum m. g. Fr., fo lange wir noch nicht, indem wir immerfort und bei ieber Beranlaffung, welche bas leiben und barbietet, in ben Spiegel bes gottlichen Bond fchauen, bas Wert ber Beiligung mit bem großeften Ernft, wie bie Schrift es ausbrufft, mit gurcht und Bittern treiben, wit und muß ce gu unferer Forberung folche Leiben um ber Uchel that willen geben. Und wie fonnen wir andere ale in benfelben ben allmachtigen liebreichen Bater, ber und gum guten führen will, erfennen? wie fie anders anfeben, als baf fie eine willfon mene Argenei feien, fobalb fie und fennen lebren bas perborgen bofe, welches ohne fie nicht erkannt werden murbe? Aber barus ift auch bas herrliche Biel berer, bie in ber That Chrifto nachfole gen, nichts geringeres als die Bollfommenheit ber chrifflichen Go meinschaft, bag in berfelben immer weniger fein und am Ente aufhoren werben Leiben um ber lebelthat willen.

1-1 Dr 5

Bie aber m. g. Fr. ficht es nun zweitens in Begiebung auf bas Leiben um Boblthat willen? Lagt uns bie Beantwortung Diefer Frage an bas fnupfen, mas ich eben gulegt gefagt habe. Mues Leiben, welches ben Menfchen gang unverschulbet gufommt, von dem wir aber bennoch entweder die Quelle fuchen fonmen und wirflich ju fuchen baben in Uebelthat anderer, wie auch Chriftus indem er litt unfere Gunben geopfert bat, wie ber Upoftel fagt in ben auf unfern Tert folgenden Borten, ober beffen gottliche Abficht in ber Uebelthat bes leibenben felbft liegt, welche baburch ans Licht fommen foll: immer ift boch Uebelthat ents weber vorangegangen ober entwiffelt fich erft aus bemfelben. Wenn wir bies betrachten, wie fonnen wir außer Ucht laffen, bag folche Leiben zugleich fein follen ein Leiben um Wohlthat willen, um ber Wohlthat willen, ju welcher wir baburch follen gereigt werten, um folcher Wohlthat willen, burch welche bie Berte Gottes offenbar werben. Go ber herr überall, wo er bie Leiben ber Menfchen burch feine munberthatige Rraft beilte und banu fagte, Gebe bin, beine Gunben find bir vergeben, funbige binfort nicht mehr! wo eben biefes fein tiefer Bliff in bie Berborgenheit bes menfchlichen Bergens fab, wie auch folche Leiben, wenn fie auch in feiner frubern Ucbelthat ihren Grund bats ten, boch gewiß bem Menfchen bie verborgene Uebelthat feines Bergens befannt gemacht haben mußten, und fie auf mancherlei Beife and licht hervorgelottt. Aber wie ber Erlofer feine Gulfe austheilte an bie leibenben ohne fich abhalten zu taffen baburch, daß ihr Leiben in irgend einem Ginne ein Leiben um Uebelibat willen war: fo follen wir auch barin bem Borbild folgen, welches Chriffus uns gelaffen bat, bag alles leiben ber Denfchen, melches gu unferer Renntnig tommt, bie wir auf ben Ramen Chrifti verbunden find und, wenn wir auch nicht feine munberthatigen Rrafte auf bem Bebiet ber Ratur theilen, boch an ben weit bobern gottlichen Rraften, vermoge beren er ber Abglang ber gottlichen Berrlichkeit war, burch feinen Geift Untheil haben, und bafur in Bewegung fege, wie auch er jebesmal that um bie Leiben ber Menschen gu lindern. Wiefern fie aus Hebelthat entftanben feien ober nicht, bas ift etwas, was wir allerbings wenn wir es ertennen fonnen gu unferm eignen Beil und unfrer eignen Lebre ju bennzen haben, mas aber unfer Sandeln gegen bie leis denden felbft nicht beftimmen foll. Denn fo unterschieb auch ber Erlofer nicht, ber boch mußte, mas in eines jeben Bergen mar. Mogen wir jene alfo erkennen ober nicht und die Uebelthat ber Brüber benugen fonnen ober nicht, immer muffen wir banach

fireben, bag immer ihr Leiben werbe ein Leiben um Wohlthat willen, bag Berte Gottes baburch offenbar werben, namlid Berfe ber bruberlichen Liebe, bie feine Entfernung ber Beit und bes Raumes achtet um wirtfam ju fein auf biefe mahrhaft gottliche Beife. Co m. g. Fr. hat fich auch bie Gemeine Christi von Unfang an bewährt und erbaut. Bon jenen erften Lagen ber Apostel an, ale fie noch fo burftig berathen war mit allen außerlichen Mitteln, ale fie noch fo wenig verbreitet mar, unt alfo auch fo wenig menschliche Rrafte in ibr verfammelt, feben wir body bei jeber Belegenheit bie bruberliche Liebe fraftig um Leiben ju feuern und baburch Werte Gottes gu offenbaren. De murbe alles ein gemeinfames Gut; bas Beburfnig und leiben bes einen, bie Freudigkeit und ber frifche Duth bes andern, bie ber Befig bort ber Mangel: alles wurde in Gines gufammenge bracht. Denn im Bewußtfein ber Berganglichfeit aller menfc lichen Dinge und in ber Erwartung eines herrlicheren Buffanbes, wo nur bas geiftige gelten werbe, mußten fie nichts beffere als fich fo zu verhalten, bag, wie fchwach und armfelig bie Rrifte gur Gulfleiftung auch fein mochten, boch alles wie ce Gott be lieb bineingezogen murbe in Gin Leben ber Liebe, und alles mat jeber befag willig gufammengebracht in Ginen gemeinfamen Cou aus bem alle Gaben und Erweisungen ber Liebe bervorgingen ohne bag lirgend einer fich feines Antheils befonbers rubma fonnte. Te mehr nun auch wir biefes nach unferer Beife unt unferen Umftanben gemäß nachbilben, um befto berrlicher wirb ef fund werben, bag in ber Gemeine Gottes und burch fie alles ir bifche Leib ein folches Leiben ift um Boblthat willen. Ja babin foll es fommen burch biefe troffenbe und aufrichtenbe Rraft bet Liebe, bag wir es benen felbft, bie auf bas moglichft unverfcul bete leiben burch bie gewaltigen Rrafte ber Ratur, fobalb' fie nut einigermaßen wieber gur Rube gebracht find, fagen tonnen, un fo bag fie es gern hinnehmen und felbft befennen, es fei Gnatt von Gott auch fo gu leiben um Bobltat willen, bag bas leiben einiger Beranlaffung giebt zu neuen Berfen Gottes, Die mu allen fund und offenbar werben. Denn wir tonnen gu feine berrlicheren und freudigeren Bewuftfein Gottes erreat werben als wenn er fich fo in feinen Rindern offenbart ale ben Gott mi Bater ber Liebe in allen ben guten und fchonen Werken, burd welche Thranen getroffnet werben, Schmergen gelindert, gedanit ter Muth wieder erfrischt, gefuntene Lebensgeifter neu aufgetige und burch welche aus tiefem Runmer icone Soffnungen mid aufgehn. Go entfteht ben leibenben felbft ein Eroft, ber fie mit

nur die Leiden der Erde vergeffen lehrt, sondern durch den fie sich mitten im Leiden hoher gehoben fuhlen, als in einem ruhigen ja anmuthigen Fortgang des Lebens geschehen kann. Denn so von den Erweisungen brüderlicher Liebe getragen wandeln sie unster schöneren und herrlicheren Werken Gottes als gewöhnlich und werden so mitten unter irdischen Schmerzen deutlicher inne, wie hier schon unser Wandel im himmel ist.

Aber noch berrlicher ift es freilich um Wohlthat willen leis ben in jenem anbern Ginne bes Bortes, namlich um bes gutenwillen, welches burch unfer Leiben felbft entfteht und ohne baffelbe nicht wurde gu Stante gefommen fein. Das hat ber Apofiel im Sinne gehabt, indem er fagt, Ihr maret worher wie bie irrenden Schafe; nun aber ber herr gelitten bat um Boblthat willen, nun er unfre Gunbe geopfert bat an feinem Leibe auf bem Soly, nun feib ihr befehrt gum Birten und Bifchof eurer Geelen. Benn nun bie Schrift biefes fagt, und ber herr felbft fagt, Dufte nicht Chrifing alfo leiben und gu feiner herrlichkeit eingehen: was ift benn in biefem Bufammenhang feine Berrlichfeit wol anberes als eben unfre von ibm ausgebende Geligfeit? und fein Leiben war ein Leiben um Boblthat willen, inbem bas ewige Beil ber Menfchen baraus hervorwachsen und fich bis gur himmlischen Wollendung vermehren follte. Dag wir tonnen ber Gerechtigfeit leben, bas leitet bier ber Apostel von bem Leiben und Sobe bes Erlofere ab. Wir follten gerecht merben burch ben Behorfam Diefes Ginen, und er mußte gu bem Enbe feinen Geborfam bewahren bis gum Tobe am Rreug, bamit er jenen Ramen empfinge, ber über alle Ramen ift. Und in eben biefem Bufammenbang nun ftellt und unfer Text bas Leiben bes Erlofers als ein Bor: bilb bar, bem wir folgen follen. Geine Meinung ift alfo, bag es eben fo noch jest ift, und wir alle als Rachfolger Chrifti gu eben folchem Leiben um bes guten willen berufen find. Go lange bie Gunbe noch mehr ober weniger machtig ift, muß auch ber Chris fius, ber in und lebt, noch immer balb fo balb anbere bie Gun: ben ber Menfchen opfern, um immer mehr biejenigen bie ibn befennen ju reigen, bag fie ber Gerechtigfeit leben. Wenn wir im Biberffand gegen bie Gunbe und in bem Beftreben fie aufgu? beben burch bie Gunde ber Welt leiben, fo offenbaren wir in uns felbit Berfe Gottes, indem wir mitten unter folchem Leiben bie Erene gegen ben gottlichen Willen offenbaren, ohne einen Schritt guruff ju weichen, und werben fo auch anbern wieber Borganger auf biefem Bege bes Beile und erweffen in ihnen bie Luft gu einem fraftigen und fruchtbaren leben in bem Reiche Gottes.

Dies nun ift bas Borbild, wobon Detrus bier fagt, bag Chriffus es uns gelaffen bat. Freilich, je weiter fich fein Reich verbreitet, je mehr biefe Berrlichfeit, in bie er burch Leiben eingegangen ift ben Menfchen ins Muge leuchtet, befto mehr muß fich bie Dien wartigfeit und Reinbichaft ber Menichen gegen bas gute, welchet aus feinen Leiten bervorgegangen ift, verlieren; aber wenn mit und auch biefe fcon gang ausgeftorben benten burften, fo murten wir boch fagen muffen, fo lange noch Gunbe ba ift, wirb es i nen Biberftand geben muffen, ben wir zu leiften haben, fo lange wird auch unfere Arbeit im Beinberge bes herrn mit Leiben per bunben fein, welches wenn auch nur in biefer einzigen Begiebung bem Leiben Chrifti abnlich ift, und nur erft, wenn auch bie Gunte gang binmeggenommen fein wird, wird es fein Leiben mehr geben um Boblthat willen. Huch um uns bierüber ben rechten Auf fcblug gu-geben, erinnert und ber Apoftel baran, wie ber bm nicht wieber ichalt, als er gescholten marb, bas beifit an bie gott liche Milbe, welche immer und überall ben Gebrauch feiner Rraft Denn freilich, wenn wir es baran feblen laffen, fo giebt es mitten in bem an fich loblichften und gottgefälligfien Streit acgen bie Gunbe an bem Leiben, bas uns bieraus entfiebt, eine Berfcharfung, bie nur auf unfrer eigenen offenbar geworde nen Unvollfommenbeit berubt; aber an bem Leiben felbft wirb th auch wenn wir bem Berrn in feiner Milbe nach Bermbaen folgen boch nicht fehlen. Und fo ift bas Wort bes Avoftele in feinem gangen Umfange nicht etwa ein folches, beffen Wahrheit fich be schräufte auf jene erften Beiten ber chriftlichen Rirche, ba wem welche um bes Glaubens willen verfolgt murben man ihnen fo gen tonnte, biefelben Leiben trafen alle ihre Bruber in ber Belli fondern es bleibt mabr fur bie gange Beit bes Banbele ber driff lichen Rirche auf biefer Erbe. Go lange wir bier leben, ift bit Gunde in und und regt fich immer aufs neue im menfchlichn Gefchlecht; ber Rampf bes Beiftes gegen bas Rleifch wird bin nie gang beenbigt. Rur ber Glaube ift ber Gieg, ber bie Bet überwindet, und eben beshalb mabrt auch ber Rampf fo lange als wir unfred Glaubens leben; fonft mare nicht ber Glaube bet Sieg, fonbern bas Schauen, die felige Rube, ber ewige Fricht Dier ift bas land bes Rampfes und bes Streites, und ba Rampf und Streit nicht fein tonnen ohne Leiben, welches fconere 3id fonnten wir und ftellen als immer gu leiben um Wohltbat mi len? welches fconere als bag auf alle Beife burch und alle ben lichen Gotteswerte offenbar werben, bie bavon ausgebn und bam gufammenhangen, bag fich in und bas Bilb Chrifti gefialtet mit

Digitized by Googl

minder als in freudigen und liebevollen Werken auch in dem ernften Widerstande, ben wir dem bofen leisten, darauf bedacht es zu überwinden burch das gute, indem auch wir mit ihm und durch ihn die Sunde der Menschen opfern, um sie hinweg zu nehmen und die Liebe zu offenbaren, die durch seinen Geist in und ausgegossen ist, auf daß auch wir seinen Fußstapfen nachsologend unsere Brüder reizen und kräftigen, daß sie der Gerechtigkeit leben.

Dazu möge seine Kraft in uns reichlich wohnen, dazu auch aller Anblikk menschlicher Leiben auf ber einen Seite, aber auch auf ber andern alle Ersahrung von menschlicher Unvollkommenheit und Gebrechlichkeit uns immer kräftiger antreiben, damit wir dem Ziel immer naher kommen, daß die Gemeine Christi sich offenbare in jener flekkenlosen Schönheit, für welche kein anderes Leiden möglich ist als das selbst schone Leiden um Wohlthat willen, in welchem sich der göttliche Ursprung des Geistes, der über die Gemeine ausgegossen ist und in ihr waltet, immer herrlicher offendare als von Christo nehmend und ihn in uns und durch uns verklarend als unter allen Ubwechselungen dieses Lebens gleich freudig und vertrauensvoll, Abba lieber Vater rufend und die Wacht bezeugend, die uns gegeben ist Kinder Gottes zu sein! Umen.

#### LVII.

## Um Charfreitage.

### Rachmittags.

Eingang. Aus Furcht bes Tobes find bie Menichen Anechte, fo fehr bag von manchen sogar bie unvernünftigen Geschöpfe beneidet werben wegen ihrer Unwissenheit bes Tobes. Nichts sieht biefem niebern Sinne mehr entgegen als jeuer hoht bas Leben freiwillig hinzugeben. Darum geziemte es bem Erlöser von ber Anechtschaft, burch ben größten Beweis ber Freiheit uns anzuspornen bem Oberhaupt einer freien geistigen Welt sein Necht zur herrschaft burch freiwilligen Tob zu bewähren.

Bon ber Ceite wie er mit unferem Glauben und unfern Hoffnungen zusammenhangt hat gewiß schon jeber ben erhabenen Rathschluß Gottes ben wir hente feiern betrachtet. Darum laft uns jezt von bem Tode Jesu Beranlaffung nehmen bas freiwillige

barin in feiner boben Burbe gu betrachten.

### Text. 30h. 10, 17. 18.

Denn anch nicht indem Chriftus fagt, Ich habe Macht es wiederzunehmen, boch indem er fagt, Ich habe Macht mein Leben ju laffen, redet er als der Anfanger und Vollender unferes Glaubens, als das Borbild, dem wir nachfolgen follen. Wenn er nun diefes nicht nur als ein Gebot feines Vaters aufftelt fondern auch als eine Urfache feiner Liebe und als einen Ruhm: fo last uns fehen, wie es auch fur uns ein Ruhm ift und ein Borzug, wenn wir Macht haben unfer Leben ju laffen.

Nicht von ber Möglichkeit ist dabei die Rebe willfuhrlich bas Leben zu enden, welche ben Menschen von ben Thieren unterscheibet; auch nicht von dem zweibeutigen Muth es wirklich zu lassen um ben Relch bes Leibens ober ber Schande nicht bis auf die hefen zu leeren: sondern von der Kraft, welche wir als Christen in uns fuhlen sollen, um des guten willen wosur wir leben auch wie Christus bas Leben zu lassen.

Diefes Bewußtfein ift ein fo hoher Borgug,

Erftlich, weil nichts fo fehr als biefes und über alle Gemalt bes irbifchen erhebt. - Der Bechfel bes lebens wie er und angenehmes und erfreuliches guführt brobt und auch immer allerlei Berluft, und jeber ift um fo fchmerglicher und bemuthigen. ber, wenn wir und bewußt find, bag wir freiwillig bas verlorene nie wurben bingegeben baben. Ginige nun machen ihre Rechnung und begnugen fich, wenn fie einigermaßen bas verlorene aufrechnen tonnen gegen bas gewonnene. Aber muffen fie nicht fublen, baß es immer in frember Sand fieht, auf welche Seite bas lebergewicht fich neigen foll; und muß nicht auch bie befte Rechenfchaft, bie fie fich ablegen tonnen, von einem bemuthigenben Gefuhl ber Abhangigfeit begleitet fein? Unbere wiegen im voraus ab, rechnen vorfichtig aus, laffen nach von ihren Abfichten und Entschluffen, um fich fo lange ale moglich ben Befig ber theuer erworbenen Lebensguter gu erhalten. Muffen biefe nicht geffeben, baf fie bie Rechnung ihres lebens nicht in ihrer Gewalt haben und immer anbermarts bin geführt werben als fie wollen? Es gibt nur bie eine Sicherheit, baß ber Menfch einmal fur alle, fobalb er eine fefte Richtung fur fein Leben genommen bat, fich entschließe auch bas leben felbft, ben Inbegriff aller jener einzels nen Guter, lieber fahren gu laffen als von jener abzuweichen; unb . bag er fich alfo von bem Augenbliff an wo er fich einem Berufe weiht auch ber Macht immer bewußt fei fein Leben gu laffen. In biefem Gefühl ber Entfagung ift ihm bann alles mas er noch nicht verliert ein Gewinn, und jeder Berluft ben ihm bie Treue in feinem Beruf jugieht eine freiwillige Singebung, und bei jebem jufalligen fuhlt er, bag bem ber etwas bat mas ihm theurer ift als bas leben felbft nicht gieme fich weichlichem Schmerg über ein einzelnes Gut bes lebens gu überlaffen. Dur fo tonnen wir uns frei fuhlen und freier, als wenn fo viel irdifche Bulfemittel in unferer Gewalt maren, bag uns feine Gefahr broben founte. Das feben wir am herrlichften an Chrifto. Benn er fich umgeben batte mit ben himmlifchen Beerschaaren und fo ben Banben feiner Beinde entgangen mare, er murbe und nicht fo erhaben erscheinen über bie irbische Gewalt als jezt, da er freiwillig in ben Tob geht.

3weitens, weil nichts fo fehr und über bas unbebeutente unferer Berte beruhigt. - Rach bem Erfolg follen wir freilich ben Werth unferer Thaten nicht schägen fonbern glauben, bag aud Sanblungen bie bierin gang ungleich find vor Gott tonnen gleich geachtet werben. Aber ein anberer Dagftab bleibt uns boch nicht übrig ale ber ber Unftrengung unferer Rrafte. fonnen wir und bed Gefühls nicht erwehren auch ba, wo mit eigentlich mit und gufrieben gu fein Urfache haben, bag bei noch größerer Unftrengung unferer Rrafte wir noch mehr batten leifm tonnen; und in biefem Widerfpruch fcheint es tomme und tim Urtheil barüber gu, ob es in ber That alles gujammengenommen genommen moglich gewesen sei unfere Rrafte auf eine fruchtbat Weife mehr anguftrengen gu bem gegebenen 3mett. Wie oft auf ber andern Geite beflagen wir und und auch nicht mit Unredt, baß wir nicht auf unferm rechten Plag fteben, baß viele Rrafte und vielleicht unfere ebelften und ausgebilbetften gar nicht in Im fpruch genommen werden und ohne unfere Schuld ungenut bleiben; und fo wurden wir und felbft Unrecht thun, wenn wir um fern Berth nur barnach Schatten. Woran alfo fonnen wir uns balten ale an bie Bereitwilligfeit immer alle unfere Rrafte p bem was uns obliegt in Thatigfeit gu fegen? und woran fonnen wir und biefer beffer bewußt werben, als wenn wir in und bit Dacht fühlen auch bas leben lieber zu laffen, ale entweber w thatig zu bleiben ober unfere Rrafte zu andern 3metten gu ver wenden? Much ber Erlofer, welchen großeren Beweis giebt er und von feinem unbegrenzten Gehorfam, ober welchen konnten wit forbern, ale bag er in ben Cob ging um ben Willen feines Ba tere gu erfüllen? Werben wir benn auch mit biefem Billen nie male in Unfpruch genommen: fo wird boch, wenn wir und beffer mit Recht rubmen, und wie ibn ber Bater beshalb lieben.

Drittens, weil nichts so fehr uns reinigen kann von den Berbacht ber Unlauterkeit unserer Bestrebungen. — Wir werben wol alle bekennen mussen, daß so wie das bose uns nie gang verläßt, so es auch wenig bedeutenbes in unserm Leben gibt, wordnes nicht seinen Theil hatte. Rur zu oft werden wir es da noch spat gewahr, wo wir es am wenigsten suchten; nur zu oft mischt auch in das, was aus dem reinsten Triebe begonnen wurde, weiterhin auf irgend eine Weise Selbstzucht oder Sitelseit. It treuer wir uns beobachten, desto ofter werden wir dies sinder und uns also desso riefer in Argwohn gegen uns selbst verlieren

Und boch giebt es feine bauernbe Rube bes Gemuthe, Feine Sicherheit bes gottlichen Wohlgefallens, als in fo fern wir ein einfaltiges und lauteres Gemiffen haben vor Gott! Wober nun fonnen mir biefes fchopfen als ans jener Dacht bas leben gu laffen? Bas fich unreines in unfer gutes mifcht, muß boch irbifche Guter jum 3meft baben. Dag wir nun bie Unbanglichfeit an biefe menigstens immer befampfen; bag bie Reinheit unferes Bergens menigfiens immer gunchmen muß: wober fonnen wir uns beffen beffer verfichern, als wenn wir und fart genng fublen nicht nur einzelne jener irbifchen Guter fondern ben gangen Inbegriff berfelben um des guten willen bingugeben? Go urtheilen wir uber andere, fo burfen wir auch uber uns felbft urtheilen. Dichts mafcht jeben Bormurf ber Unreinigfeit reiner ab als ein achtes Martnrerthum. Ja auch bie argften Reinde bes Erlofere fonnten ibm ale er nun wirflich in ben Tob ging feine unreinen 26fich: ten mehr anbichten.

Wir sehen, wie wahr es ift, daß der Erlofer nur in sofern und ju sich erheben kann, als wir unser Rreuz auf und nehmen und ihm nachfolgen, und daß der schönsten Segnungen seiner Gemeinschaft wir und nur erfreuen können eben durch die Bereits willigkeit fur ihn und fur alles, was zu seinem Reiche gehört, zu leiden und zu sterben. Aber wer burgt uns, daß das Bewustssein bieser Macht unser Leben zu lassen nicht falsch sei? Eben darum war dies eine Betrachtung fur diesen Tag vorzüglich geeignet. Unter dem Arenze Christi gleichsam wird unser herz uns hierüber nicht täuschen konnen. hier sindet jeder, nachdem er es bedarf, entweder die Ueberzeugung, daß er ein solcher ist, oder die Araft hat ein solcher zu werden; und das sei der Segen, den wir alle von unserer heutigen Betrachtung davon tragen.

# Kleinere Amtsreden.

## A. Taufreben.

T.

Die eigene erftgeborene Tochter ward im Saufe getauft.

Deine geliebten Freunde! Wenn ich schon sonst bei Gelegenheiten wie biese nicht viel Worte zu machen pflege, so wird et mir heute um so mehr vergonnt sein mich kurz zu kassen, da die naturliche Rührung bes Vaters die Sprache beengt. Nur als solcher in meinem und der Mutter Namen mochte ich ein Sekenntniß darüber ablegen, wie wir diese heilige Handlung ansehn, und was sie und werth ist.

Wir sind uns zuerst fehr wohl bewußt, daß dieses Rind, welches wir dem Herrn darbringen, die Anlagen zu mancheile Berderben als ein Erbtheil empfangen hat, und daß der Antheil, den wir an seinem Dasein haben, wie undurchdringlich auch diese Geheimniß der Natur bleibt, sich gewiß bald genug auch in ver herrschenden Nichtungen der sinnlichen Rrafte offenbaren wirt, aus welchen mit seiner weiteren Entwifflung unausbleiblich mancherlei Kämpfe zwischen Fleisch und Geist hervorgehen muften, an die wir schon jezt nicht ohne Beschämung und Sorge voraus denken, und vor deren Ausgang uns bangen mußte, wenn ihm von uns allein Hulfe und Unterstüzung werden sollte. Darum ist es unser erste Beruhigung ihm als einem beiligungsbedurftigen Wesen vom Herrn die freie Gabe seines Geistes zu erbitten, th in die erlösende Kraft Christi gleichsam einzutauchen und ihm sein

Anrecht zu fichern an jener Gemeinschaft ber glaubigen, beren offentliche Anstalten und beren filles Wirken alle Unterftuzungen in fich faffen, beren ber Meufch im Streit gegen bas bofe bebarf.

Wir miffen ferner, daß in ber Liebe bes Batere und ber Mutter etwas finnliches und perfonliches unaustilgbar guruftbleibt; bag wir nur gu fehr in unfern Rinbern uns felbft fuchen, auch bas fehlerhafte, worin fich eine bestimmte Alehnlichkeit mit uns offenbart, nachfichtiger und gleichfam leichtfinniger behandelnd und eben beshalb bie eine naturliche Anlage begunftigent bie anbere gleichgultig guruftfegenb. Golche Eingriffe macht nur gu oft bie elterliche Liebe in Die rubige Entwiffelung eines eigenthumlichen Befens. Bir wiffen fein befferes Mittel bie unfere bievon gu reinigen, ale indem wir burch biefe Sandlung und unferer perfonlichen Begiehung zu unferm Rinbe gemiffermagen entaugern und eine bobere aufstellen zwifchen ihm und und. Der Rirche Chrifti fei es geboren, jener beiligen Gemeinschaft bringen wir es bar, in ber alles gute gleich gefegnet ift und gleich werth gehalten, fo wie alles bofe gleich verwerflich geachtet und bestritten wirb. Bon ihr empfangen wir es jurutt ale ihre naturlichen Bevollmachtiaten um ihre erften Segnungen über baffelbe gu ergiegen, und fo glauben wir treuer und felbftverlaugnender es gu bemabren und au leiten.

Alber auch bei dem beften Willen fuhlen wir wohl, bag un. fer Thun und Gorgen nicht hinreichen wirb. Bu vielfaltig beginnen fcon fruh bie Ginwirtungen anderer auf bas junge Gemuth, und niemand vermag gu berechnen, wie balb auch ferneres und vorübergebendes fchon, Ginfing gewinnt als 3mang Aufregung ober Beifpiel. Darum ift es nothwendig auf ber einen Geite bas Rind gu einem Gegenftanb ber Uchtung fur alle ju machen, bie es irgend umgeben ober berühren, und fo follen benn alle burch biefe Sanblung aufgeforbert und erinnert werben es angufeben ale ein Eigenthum bee herrn, fur welches jeber verantworts lich ift nach feinem Dage. Darum ift nothwendig auf ber ans bern Geite es noch ber befonbern Liebe befreundeter Gemuther gu empfehlen, um une felbft ein Recht gu fichern, bei folchen Rath und Beiffand gu fuchen fur biefes eben fo wichtige als fchwere Gefchaft. Dagu haben wir Gie, theuerften Freunde, eingelaben in biefes nabere burch bie Religion geheiligte Berhaltniß mit und gu treten, und fo wichtiges ift es, was wir von Ihnen freudig und vertraueneboll erwarten. Unfre erfte Bitte aber fei, baß Gie fich mit und vereinigen gum Gebete,

Gebet. Gnablger liebreicher Gott! Wir banken bir für biefes köftliche Geschenk und weihen es bir und beinem Dienste mit Gebet und Fleben. Nicht um etwas irbisches! Auch bittend wollen wir dir nichts vortragen über die Länge feiner Tage, bir in beiner Hand siehn, oder über die Schiffungen seines Lebend, die deine Weisheit ordnen moge! Rur daß der gottliche Junke, ben du ihm wie uns allen mitgegeben hast, sieh in ihm entjunder nur daß es dieser Gemeinschaft ber gläubigen, in die wir es jett ausnehmen wollen, je mehr es fähig wird ihr anzugehoren auch besto würdiger werde; nur daß es uns gebeihe zu einem Tempel beines Geistes, bessen Erdauung und Ausschmukkung dir ein wohlgefälliger Dienst sei, und in welchem Jesus Christus sich verhemliche, in dessen Namen wir dich aurusen.

(Dierauf ber Glaube und nach Buftimmung ber Zeugen Die Taufe fellfe

Dach berfelben:)

Go fei benn bir gebanft, gutiger Gott, fur biefes Gebet. bobe Recht unfere Rinber ber Gemeinschaft ber beinigen einzwerleiben, und bein Gegen rube auf bem, mas wir jest gethan ba Bie fonnten wir aber antere als bei jeber folchen Gele genheit bir auch befonders banten fur unfer Unrecht an bie Er lofung beines Cohnes und fur bas geiftige Leben, welches wir burch beine Gnabe in ber Gemeinschaft mit ibm und ben feinigen D wir erfennen fie an alle bie Cegnungen, bie uns aus biefer guftromen! Gieb nur, bag nicht nur wir felbft fie reichlich geniegen; fondern wie bein Gobn und feine Junger fie und ju gewenbet haben, fo lag auch und beitragen fie anbern werth # machen und angueignen und vorzüglich bem jungen Gefchlecht, bas unter und aufwachft. Gieb bagu nicht nur allen chriftlichen Batern und Muttern Rraft und Treue, fonbern uns alle lag im mer vor Augen haben, mas wir ber Jugend fchulbig find an Lebre Ermabnung und Beifpiel. Und wie wir viele unferer icom ften Soffnungen auf fie übertragen muffen, fo moge une uber alles anliegen bie Gefinnungen in ibr zu erweffen und bie Rrafte ju uben und auszubilben, burch bie fie jedes beffern Loofes fabig und murbig merben fann. Bur Erfullung biefer beiligen Pflich ten verleihe uns allen beinen Segen.

Riemand a. v. Fann in eine Gemeinschaft aufgenommen werben, ohne bag man ihm Rechte ertheilt auf ber einen Geite, und Pflichten überträgt auf ber anbern. Wenn wir nun ichon in ben erften Lebenstagen unfere Rinder in die Gemeinschaft ber Chris ften aufnehmen: fo ift biefe Gilfertigfeit leicht zu erflaren in Bes gug auf bas erfte. Denn wer eilt nicht gern feinen Rinbern Rechte von welcher Urt fie auch feien gugufichern, beren Gebrauch in ber Folge ihnen beilfam und erfprieglich fein fann, beren Richt. gebrauch aber immer in ihrer Gewalt bleibt! Wie viel mehr noch ift es naturlich, bag wir ihnen bei ber Unficherheit aller menfch. lichen Dinge fo geitig ale möglich ihr Anrecht fichern an bie chrift. liche Rirche, welche fo große geiftliche Guter verwahrt und aus. fpenbet. Aber wie fommen wir bagu ihnen auch Berpflichtungen aufzulegen ja in ihrem Ramen bie Erfullung berfelben gu verfprechen? mober wiffen wir, bag fie in Butunft gefonnen fein werben unfer Bort ju lofen? Sierauf miffen wir gewiß nicht andere ju autworten, als bag biefe Buverficht ein Theil ift und ein Zeichen unferes eigenen Glaubens. Wenn wir unfere Rinber eben fo bei ihrem Gintritte ins Leben zugleich auch aufnehmen in bie burgerliche Gemeinschaft, ber wir felbft angehoren - benn wiewol bies bei und ohne alle außerlichen Feierlichfeiten gefchiebt, fo gefchieht es boch bem Befen nach: - fo fichern wir ibnen baburch auch Rechte jum Baterlande und legen ihnen Berbind. lichkeiten auf; aber bei ben legten liegt bie Borausfegung gum Grunde, bag bes Bolfes Ginn und Geiff, woraus boch alle Drb. nungen benen fie bereinft geborchen follen hervorgegangen find, ibnen fcon angeboren und von Boreltern ber angeerbt fei, eine Borausfegung, welche auch nach bem Gefege ber Ratur nur in feltenen Ausnahmen trugt. Go fteht es nicht in Bezug auf bie driftliche Rirche. Bas vom Gleifche geboren ift, bas ift Gleifch; und wir miffen, bag ber gottliche Geift, ber in ber chriftlichen Rirche maltet, nicht angeboren wird und angcerbt. Wenn wir alfo auch bier eine abnliche Boraussezung magen wie bort, baß bie Sitten und Ordnungen ber firchlichen Gemeinschaft ihnen lieb und theuer fein werben, je mehr fie fie fennen lernen; bag ber Glaube, ben wir jest fchon in ihrem Ramen bekennen, in ihrem Bergen werbe Burgel faffen, und jener in ber Rirche waltenbe gottliche Beift auch fie bereinft befeelen werbe: fo bezeugen wir IV. 200

baburch gunachft unfer Bertrauen auf ble gottliche Gnabe, bie bie allein bewirten fann, und auf bie Berheißungen über bie Gemeine Chrifti, welche nicht fonnten in Erfullung geben, wenn nicht jetet funftige Gefchlecht wieber in fie bineinwuchfe. Aber auch bie adttliche Gnabe fann nicht wirffam fein, wenn nicht in bem Den fchen eine Sebniucht nach ihr entsteht, und eine lebendige Em pfanglichfeit fich entwiffelt um bas bargebotene aufrunchmen. Darum bezeugen wir burch biefe Sandlung zugleich unferen Glats ben an bie allgemeine Empfanglichfeit ber menfchlichen Ratur für bie Offenbarung Gottes in feinem Cobne; und nicht minder be geugen wir ibn bierburch ale burch bie fich immer wieber ernen ernben Berfuche unter allen auch ben entfernteffen und ungebildet fen Bolfern bas Evangelium zu verfundigen. Dag wir unfein Rintern fcon im voraus bicfe Empfanglichkeit gutrauen, bas mat fie unferm Bergen theurer, verebelt unfere naturliche Liebe ju ib nen und icharft unfere Aufmerkfamkeit auf alles, woburch wir in gend ju biefem 3mette auf fie mirten tonnen. Denn bies ift nun bas britte und fur und bebeutfamfte in biefer beiligen Sandlung, baff mir baburch ein Zeugnif ablegen bavon, baf mir felbft gleuben Werkzeuge ber gottlichen Gnabe an unferen Rindern ju mer Denn ber Geift, fagt ber Apoftel, fommt aus bem Glau ben, und ber Glaube fommt aus ber Pretigt, bas heißt aus allem, mas als eine Berfundigung und Darftellung bes gottlichen Ber tes fann angeseben werben. Soffen wir alfo, bag auch unfere Rinber bereinft ber Geift befeelen wirb, ber in uns allen, lieber Bater ruft, ber eble und herrliche Geift ber Rinbfchaft und bet Breibeit, ohne ben niemand Jefum einen herrn nennt: fo beten nen wir uns auch entichloffen, burch unfer Leben, burch miete Liebe und burch jebes Bort ber Belehrung und ber Ernighnung ihnen bie Engbe und Liebe Gottes in Chrifto augupreifen.

Wie aber alles was in Gott foll gethan fein auch mit bert licher Anrufung Gottes beginnen muß: fo laffen Gie und auch jest bas Werk ber gottlichen Gnabe an biefem Rinde beginnen mit einem anbachtigen Gebete.

(Es folgte Gebet, Glaubenebefenntniß, Taufhandlung und Schlufgetet nach Anleitung bes Fermulare.)

#### III.

In einer feiner Gleichnifreben bom himmelreiche ergablt ber Erlofer, bag ale ber Ronia unter ben gelabenen Gaften einen gefune ben, ber bas Reierfleib nicht angezogen, welches er austheilen laffen, fei er unwillig geworben und habe befohlen, bag er folle binausgeworfen werben. Wenn nun gleich bies nur etwas aufers liches war, fo glaube ich boch, wird auch auf ben erften Unbliff niemand etwas hartes finden in bem Musfpruche bes Roniges. Denn warum follte einer wol jene Chrengabe ausgeschlagen baben, bie boch noch überbies ein Schmuff mar und eine Bierbe? Offenbar entweber aus Gitelfeit, wenn einer fich fo wie er ace fommen fur mobigefleitet genug hielt; und bies mar um fo ans maglicher, ale unfere Rleibung ja nie burch unfer Beburfnif beftimmt wirb, fondern zumal wie wir gefellig erscheinen eben fo viel Beziehung bat auf andere als auf und felbft. Der es mollte einer ausbrufflich eine Geringschagung gegen ben Geber aussprechen burch die Berfchmabung feiner Gabe, und gwar eine Gerinafcha. gung, bie viel merklicher war und viel bestimmter bervortrat als bie Beringschägung jener, welche bei bem Gaftmable gar nicht erichienen. Eine gang abnliche Bewandnig nun bat es mit ben Meugerungen tes Erlofere über bas Befenntnig ber feinigen, wenn er fagt, Wer mich nicht befennet vor ben Menfchen, ben will ich auch verlaugnen vor meinem himmlifchen Bater. Das Befenntniff ift auch etwas außerliches, und es hat von Zeit gu Beit Chriften gegeben, wilche geglaubt haben, man tonne ben Erlofer fennen, ibn im Glauben genießen und fich feiner Gemeinschaft im Geiffe erfreuen: babei aber mol, wenn es rathlich fcheine, mit bem Befenntniffe an fich balten. Dagegen aber erflart fich ber Erlofer felbit mit bem großten Ernfte und gewiß auch mit bem großten Rechte. Denn wenn wir es auch nicht wollten grabegu als eine Reigherzigfeit verbammen, wenn einer fich vom Befenntnig aus. fcbließt um etwa nicht auch bie Schmach Chrifti tragen gu muf. fen: fo fonnen wir es boch gewiß nicht als eine besonnene Deis. beit loben fonbern muffen es immer tabeln als eine Rlugbeit, bie fich verrednet. Denn bas ift boch unlaugbar, wer fich bom Befenntnig ausschließt, ber ichließt fich auch bon ber Gemeinfchaft ber Befenner aus, und auf bieje hat ber Erlofer von Unfang an allen Gegen bes Geiftes und bes Bortes und bes Bebetes ge. legt. Darum burfen wir nun auch nicht glauben unfern Rinbern

zuwiber zu handeln, wenn wir ihnen in biefer heiligen handlung bas Shrenkleid bes Bekenntniffes anlegen, worüber ber herr feiner Semeine zu schalten vergonnt hat; sondern gewiß danken sie uns immer, wenn sie unterrichtet sind und auferzogen in der Zucht und Vermahnung zum herrn, und bas Bekenntniss, welches sie dann selbst ablegen, ist das wurdigste Siegel, bas biefer handlung aufgedrükkt werden kann.

Aber freilich es giebt noch ein anberes Chrentleib, bas mir ihien auch gern anlegen mochten, worüber aber ber herr und nicht eben fo gu fchalten vergount bat fonbern und nur barauf verwiesen, bag mas mir ben Bater bitten murben in feinem Ramen, bas murte er geben. Ramlich, wenn wir mit bem Beichen bes Befenntniffes unfere Rinber nur fchmutten, weil wir wim fchen, ber Glaube an ben welchen wir bekennen merte auch in ihnen lebendig werben: fo miffen wir auch, bag biefer Glaube weign er lebenbig ift thatig fein muß burch bie Liebe; und bie Liebe wenn fie bas Gemuth gang beherricht, fo bag jebe Thatigfeit entfernt und jebe Bewegung ausgeschloffen wird, beren bit Liebe fich nicht bebienen und welche fie nicht in fich aufuchmen fann, zeigt fich bann auch außerlich in einer Rulle geiftiger In muth und Schonbeit und in einer lieblichen Bufammenftimmung und einem Wohltlange bes gangen Lebens. Dies ift bann bas rechte driftliche Chrenkleib und gwar in bemfelben Ginne jumal für ein weibliches Gemuth. Denn was fo aus ber Bollfommen beit ber Liebe entfpringt, bas fann aud ben Glauben nicht ber lauguen, ber burch biefe Liebe thatig ift; bie chriftliche Frommigfeit, bie Freude an bem herrn wird überall burchfchimmern als ber eigentliche Grund tiefes lieblichen Wefens; und tie Gett funbigt fich baburch an ale eine von bem begabte, ber fie allein mit fo tofflichem Gefchmeibe ausstatten fann. Und bies ift com bie eigenthumliche ftille Urt, wie weibliche Geelen ben herrn # bekennen haben, bis er auch fie zu einer geschäftigen Wirtfamfit in feinem Reiche beruft. Dag nun bie Liebe ju einer folde Berrichaft gelange, bas tonnen wir nicht bewirten fondern mir erbitten als eine Gabe von oben. Bitten wir aber barum in Mamen bes herrn bas heißt als feine Saushalter und Gefdet fuhrer: fo ift bas nur Babrheit, wenn auch alle Erziehung und alles leben mit bem Rinbe barauf gerichtet wird ben gottliche Rraften bie Statte gu bereiten und ihre Wirtfamfeit auf all Beife zu unterftugen. Dagu wollen wir benn biefes Rinb ff mit einander Gott empfehlen in anbachtigem und glaubigem Gebat (Rolate Geber und Taufbandlung nach Anleitung bes Komulars)

### IV.

Thristus wurde einst — so erzählen uns mehrere Evangelisten — von betrübten Eltern, beren geliebte Tochter sterbend war, um seinen wunderthätigen Beistand angerusen. Ehe er nun noch in das Haus kam, ward die Nachricht gebracht, das Kind sei berreits todt. Er aber ging dennoch in das Haus; und nachdem er die Klageweiber und alles Getümmel herausgetrieben und mit den Eltern und wenigen Freunden allein war, versicherte er, das Mägdlein sei nicht todt, und rief ihr zu, Stehe aus! Welche wunderdar selige Empfindung muß es für Vater und Mutter gewesen sein, als die todtgeglaubte dem belebenden Ruse gehorchend sich erhob, und der Erlöser sie nun den Eltern wiedergab, auf daß sie ihr stärkende Nahrung reichen und ihrer pstegen möchten! —

Freilich ein Augenbliff hoher elterlicher Freude; aber boch glaube ich bie Frage zu vernehmen, mas wol biefe Gefchichte, bie gwar auf bas glufflichfte endet aber boch mit einem tiefen Schmerze beginnt, mit ber ungetrubten ruhigen Freude unferer beutigen Feier gu thun habe? Der Schmerg ber Gebarerin, melder von Dank und Bonne übertaubt wird, fobald ber Menfch ans licht geboren ift, leibet boch feine Bergleichung mit ber bangen Gorge um jenes Rind, bas verscheiten wollte; und wenn fromme Eltern ein Rind, beffen heiteres gefundes Leben fie mit frober Buverficht erfullt, ja noch mehr, wenn fie ein erfigeborenes Unterpfand bes gottlichen Gegens bem herrn barbringen, mas fann ihre Gemutheftimmung wol abnliches haben mit jener? -Aber boch bringen wir unfere Rinter, und fo auch biefe unfere Freunde bas ihrige, bem herrn bar, auf bag es feinen Untheil erlange an ber Erlofung, bie er gebracht hat. Die Freube, welche ber Erlofer in jener Scene fo mahr und fcon befchreibt, bie reine Freude baran, bag ber Menfch and Licht geboren ift, fie erneuert fich immer wieber und erfullt auf munberbare Beife bas Berg, fo oft unfer Muge auf einem folchen Rinblein rubt. Wie anmuthig aber auch bas junge Leben anzuschauen ift, - wenn bann unfere Gebanten in bie Butunft fchweifen, wie eine Thatigfeit nach ber anderen fich regen, eine Rraft nach ber anderen erwachen wird: bann trifft und ja gewiß auch bas Wort bes herrn, Das aus bem Bleifche geboren ift, bas ift Bleifch; foll es Geift were ben, fo muß es auch erft aus tem Beifte geboren fein. Ja, wir gefieben es ibm ein, bag mas in ihnen bie Mittbeilung unfered Lebens ift, mas fle mitbringen bei ihrer Geburt, immer nur bas Rleifch fei, wie berrliche Geiftesgaben, wie gunftige Unlagen ihnen auch bie Ratur verlieben babe. Das ebelfte und bochfte, bie le benbige Richtung bes Gemuths auf Gott, bie Tuchtigfeit jur mabren Gemeinschaft mit bem bochften Befen, biefe fonnen weber fie felbit aus fich entwitkeln, noch tonnen wir fie aus bem mas ursprünglich unfer eigen ift ihnen mittheilen, fondern nur bon Einem geht tiefes bobere Leben aus; und wie wir felbft es nur von ihm empfangen haben, fo fann auch nur er es unferen Sinbern mittheilen. Diefe Uebergengung, bag bie vollige Gefundbeit, baß bie bochfte Entwiffelung bes geiftigen Lebens ihnen ohne eine frembe Gulfe nicht zu Theil werten fann, wie nabe liegt fie nicht ber ichmerglichen Gorge jener Eltern, welche zweifelten ibr Sind am geben gu erhalten! Aber es ift auch biefelbe glaubige 3mer ficht, welche und antreibt benfelben Ginen berbeigurufen, ber allein belfen fann.

Und ich glaube, bag wir auch bas troffliche Wort bier in Anwendung bringen fonnen, mas er bamals fagte. Go gemif, wie bas buchftablich mabr gemejen ift, bag jenes Dagblein nicht tobt war, und feinesweges ber Erlofer fein Berbienft bat verrim gern wollen, ba er ja alles nur gur Ehre beffen that, ber ibn gefanot hatte; aber eben fo mahr wol auch, baf fo guruffgegogen und unscheinbar bas leben bes Rinbes geworben mar es mit burch ibn, burch feine belebente Begenwart tonnte mieber berver gerufen werben: fo bente ich nun, ift es auch bier auf bem Ge biete bes geiftigen lebens. Wie und bie Schrift alle Meniden, wiewol fich Gott allen offenbart batte in ihrem inneren, bod ohne Ausnahme Schilbert als ermangelnd bes Ruhmes, ben fie vor Gott haben follten: fo burfen mir mol fagen, bas geiftigt Leben war in allen Menschen eben fo guruffgezogen und verber gen, und es fonnte nur hervorgerufen werben baburch, bag Chi ftus erichien und zu bem gangen Gefchlechte ber Menfchen bet große Bort fprach, Stehe auf ber bu fchlafft, auf bag ich bich erleuchte! - Wo er burch feine Diener erfcheint, ba beginnt fic in ben Menfchen ein leifes Berlangen gu regen nach einem beffe ren Leben, und bas ift bas Beichen, baf fie noch nicht gam to ftorben find; aber nur fein machtiges Wort, nur feine bulfricht Sand, bie ben Menfchen ergreift, nur bie Gemeinfchaft, welche er barbietet, vermag bas leben wirflich aufzuregen. Diener ericheinen nun auch wir unferen Rindern bom Unfant ihres lebens an und mirten fo auf fie; aber wenn wir bann aud jene geheimen Lebendzeichen an ihnen bemerten, es bleibt boch be bei, jum wirklichen Leben aus Gott gebeihen fie boch nur burch ibn felbft. Der Geift, ben er gefandt hat, muß das Wort von ihm verklaren zu jener geistigen Gegenwart, in welcher auch uns in ihm erscheint die herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Und wenn die Seele so bei ihm bleibt, dann bildet sich jene Erfahrung, daß Er allein Worte des Lebens hat, und der Entschluß nirgend anders hinzugehen.

Diesen Wirkungen bes gottlichen Geistes weihen wir jest auch dieses geliebte Rind und freuen uns seines Wortes, baß es nicht gestorben ist sondern nur schlaft, so daß wir auch diese Weihe als ein sicheres Unterpfand ansehen durfen davon, daß der belebende Auf bes herrn, Stehe auf! auch an dieses Rind ergest, und daß zn ischen demselben und dem Erloser wenngleich nur vorbereitend und unmerklich schon jest ein Verhaltniß angeknupft wird.

Ramlich wie er bamals jenes Rind feinen Eltern übergab, baf fie es ftarten und pflegen follten: fo auch jest. 36r, meine theuern Freunde, übergebt ibm cuer Rind. Er fpricht bas trofts liche Bort ber Berheiffung aus, baf es lebt und leben mirb, und ihr empfanget es mit bemfelben Befchle wie jene von ibm guruft. In feinem Auftrage und in Bezug auf bas bobere leben, welches Er allein in ibm erwetten fann, follt ihr es ftarfen und pflegen; und wir alle, bie wir ju biefer beiligen Sandlung in berg. licher Liebe verfammelt fint, einigen und bagu mit euch. Menngleich anfange vaterliche und mutterliche Gorge und freundliche Theilnahme nur auf bas leibliche Leben gerichtet fein fann, fo lagt une boch auch biefes von Anfang an in bem Ginne anfeben und behandeln, daß unfere Leiber Tempel fein follen, in benen ber Geift Gottes wohnt. Dagu auch bas Gemuth, wie fich beffen Empfanglichfeit entwiffeln wirb, immer mehr vorzubereiten und baburch mit allem auszuschmutten, mas angenehm ift und moble lautet bor Gott und Menfchen, und in bemfelben bas Berlangen nach bem mas ewig und himmlifch ift immer mehr gu erregen und rege ju erhalten: bas fei es, mas ihr meine theuern, mas wir alle mit euch ber Gemeine bes Berrn, welcher wir biefes Rind guführen wollen, alles Ernfies geloben.

## B. Confirmationsreben.

I.

Unfere Sulfe fei im Namen bes herrn, ber himmel und Erbe gemacht bat. Amen.

Meine anbachtigen versammelten! Die feierliche handlung, welche fich um biefe Beit allmablig in allen unferen Rirchen wie berholt, ift eine besondere Beranlaffung fur alle, und beffen baf wir gusammen eine Gemeine Chriffi bilden auf eine vorzügliche Beife bewußt zu merten. Die erfte Sanblung, burch welche um fere Jugend in biefe felige Gemeinschaft aufgenommen wird, ent gebt großen Theils ber allgemeinen Aufmertfamfeit; bie Saufe gieht fich jum Theil guruff in bie Baufer unferer Gemeineglieder, und auch wenn fie bier an ber Statte ber Unbetung verrichtet wirb, fo find es boch nur bie nachften angeborigen und Freunde, welche fich babei einfinden und gufammen tommen. driftliche Eltern und Pfleger bie treu geleitete Jugend, nachbem fie ben Unterricht ber Diener bes gottlichen Wortes genoffen bat, ber Gemeine barftellen als neue Mitglieber berfelben, ba regt fic eine weit verbreitete allgemeine Theilnahme. Dicht nur bie Eltern, welche ihr Bertrauen in biefer Begiebung auf einen und benfelben Berfunbiger bes gottlichen Bortes gelegt haben, erkennen fich babei auf eine befondere Urt unter einander verbunden, fonbern auch viele andere, bie feinen umittelbaren Antheil an ber Perfonlichfeit ber Jugend nehmen, ftromen überall bergu an folchen Tagen in unfere Gotteshaufer. Ift nun bas auch vielleicht nicht gang obne Debenbewegungegrunde, nicht ohne eitele Rengierbe, fo haben wir boch nicht nur Urfach zu hoffen, bag auch biefe fich zu etwas

gutem hinlenke, sondern wir konnen mit Necht bas Vertrauen begen: es ist der Werth, den alle legen auf unsere evangelische Kirche, auf das Fortbestehen und die fortgehende kauterung dersselben, darauf daß alle Segnungen der christlichen Gemeinschaft den kommenden Geschlechtern erhalten bleiben. So betrachten alle den Nachwuchs der Semeine mit herzlicher und inniger Theilnahme, wie auch allen die Jugend, welche in die christliche Gesmeinschaft aufgenommen wird, empfohlen wird in ihr Gebet und ihre Liebe.

Laffet mich babei, meine theuren Buhdrer, euch ans Berg legen, bamit wir babei auch bas unfrige thun, bas Bort bes Apostels in bem Briefe an bie Epheser im 4. Capitel, wo er in bem 15. Berse sagt, Laffet uns aber rechtschaffen sein in ber Liebe und machsen in allen Stutten an bem, ber bas haupt ift, Christus!

Mit biefen Borten bes Apostels rebe ich benn guerft euch an, ihr theuren Eltern, Pfleger, Angehorige, Lebrer ber bier verfammelten Jugend, bie ihr meine befonberen Mitgenoffen feit an ben Freuden und ben Gelübben biefes Laged: benn auch ich felle bier bar als Bater und Pfleger unter ber versammelten Jugenb bie meinigen. Wenn fie nun aufgenommen ift biefe Jugend in bie Gemeinschaft ber Chriften; wenn ihr alle Rechte berfelben gugetheilt worben find ju fleifigem und treuem Gebrauche: banu laffet und nicht benfen, bag bie Gorge fur ihre Geelen und abgenommen ift und auf fie felbft gelegt. Rein, wie wir als wir fie in bem Bafferbabe ber Taufe ben Segnungen bes Evangeliums barboten une bafur befannten, nun an ihnen bie bevollmachtigten ju fein und bie beauftragten ber chriftlichen Rirche, bamit bas gottliche Werk fich nicht vergeblich zeige an ihren Seelen: fo bauert biefe unfere Berantwortlichfeit fort auch nun, fo lange Gott ihnen und unfere Gorge unfere Pflichterfullung an ihnen und unfere Liebe erhalt, fo lange bis fie unfern Augen entrogen vielleicht in ber Kerne ihre eigenen Bege fuchen und manbeln muffen. Darum wenn fie nun bas Gelubbe ber Treue abgelegt haben und nach bemfelben wieder in unfere vaterlichen und mutterlichen Urme finten, übergoffen von ber Beiligfeit bes Gelübbes, welches fie abgelegt, gleichfam aufs neue hervorfieis gend aus bem Bafferbabe ber Taufe mit gereinigtem und gefarftem Gemuth: o fo werbe auch bas und allen eine Reinigung und eine Starfung unferer Liebe; eine Reinigung, beren fie immer bedarf, um befto mehr, je mehr wir bas Gluff geniegen Rrende gu baben an unfern Rinbern, bamit fich von biefer Liebe

immer mehr trenne alles eitle und irbifche Boblgefallen; eine Starfung berfelben, bamit wir biefen legten Zeitraum unfen Wirtfamteit auf fie auch recht austaufen, bamit und feine Ctunte verloren gebe ohne bagu beigutragen, bag ibr Berg immer mehr feft merbe. Darum laffet une, wie ber Apofiel fagt, rechtichaf fen fein in ber Liebe, rechtichaffen freu und genau gegen uns felbft, nicht nachlaffig, als ob wir nun wenigfiens eines Theils unferer Pflichten überhoben maren, nicht weichlich, ale ob wir nun mehr Urfach batten fle ju fchonen und ben Ernft bit Strenge bie Treue weniger malten gu laffen in unferm leben Aber freilich eine Beranberung geht boch por fich in mit ibnen. unferm Berbaltniffe burch eine Stunde wie biefe. fonft wirb es unferer Jugend gefagt, bag nun freilich ihre Gette was fie betrifft gelegt wird in ihre eigene Sand; baf fie nun felbft achten muffe und fich halten nach bem Borte Gottes, ju bem fie fich offentlich befannt habe, und murbig manbeln in be Gemeinschaft, in welche fie aufgenommen wurbe. Und weil fie alle biefe theuren Rechte mit und theilt, fo erlangt fie baburch einen Anfpruch, welchen fie burch ihr findliches Berhaltnif allein pielleicht noch nicht baben murbe, einen Unfpruch auf eine Gegen feitigfeit unferes Bertrauens; fie bat nun ein neues Recht und i nen neuen Unfpruch auch an unfer Leben benfelben Dagftab ju legen, welcher ihnen geworben ift fur bas ihrige. D wie tonnten wir es alfo nicht aufs neue fur unfere Pflicht erfennen, wie ber Apostel fagt, ju wachfen an bem, ber bas Saupt ift, namlich Wir wiffen es, eben biefe Jahre ber fconften Entwith lung jugenblicher Lebensfraft, in benen unfe:e Rinber aufgenom men werben in die Gemeinschaft ber Chriften, fie bringen ihnen mancherlei neue Gefahren, weil fie mit neuen Banten an bie Welt gebunden werben, fie bringen ihnen mancherlei Rampfe, bon benen bie Fruchte erft fpater fonnen geerntet werben. Das fam ihnen ein befferer Troft fein auf ber Laufbabn, welche fie begin nen, ale wenn an une, bie fie immer bor ihren Mugen manbeln faben, auch mit ben fpatern Jahren bes Lebens bas Wert bes gottlichen Geiftes an ber Geele immer weiter fortichreitet; went fie es mit ihren Augen begleiten fonnen und mit ihrer Liebe, wie wir felbit immer reicher werden an ber Beisbeit bon oben, im mer heller in ber Beurtheilung aller menfchlichen Dinge nach bem Dagftabe bon oben, immer freier bon jeder Unbanglichfeit, bit fich nicht verträgt mit ber mabren und lebenbigen Freiheit bir Rinber Gottes. Go werben wir ihnen am ficherften gur Gid

fung bienen auf ihrer Laufbahn, und ein neues Band ber drifts lichen ber bruderlichen Liebe wird fie mit uns verbinden.

Aber mit eben biefem Borte bes Apostels rebe ich nun auch alle biejenigen bier an, bie fich aus chriftlicher Theilnahme und in folder bier befinden. Go wie ich eben gefagt, meine geliebten Miteltern und Pfleger, follten nicht nur jedem feine eigenen Rinber und Boglinge empfohlen fein, fonbern alle allen; bie Jugend ift bas gefammte Gut, ber theure Befig bes berangemachfenen Gefchlechts in ber Gemeine Chrifti. D bas ift ein fchones fegens: reiches Band, welches bas altere Gefchlecht vereint mit bem juns gern! Unter ben Rampfen und unter ben Bibermartigfeiten bes Lebens, wie ruht ba unfer Eroft auf ber Bufunft, bie fich unferet Jugend eröffnet; wie erwarten wir immer befferes, als wir felbft genießen und bewirfen tomien, von ben Beiten, bie noch fommen follen! Denn warlich, wenn wir und erfreuen an biefem jungen Rachwuchse ber Gemeine bes herrn, und wir follten fagen, wir verlangten und begehrten nichts befferes als bag fie eben auch beranwuchfe in bem gegenwartigen Buftanbe ber Dinge: marben bamit unferm liebenben Bergen wenig genugen! vielerlei Unvollfommenheiten ertennen und befenfren wir nicht in ber Gemeine bes herrn; wie viel Rinfterniß ift noch ba, wo überall bas reine berrliche Licht von oben malten follte; wie viel Streit, wo boch nichts fein follte als ber Friebe Gottes, ber in allen glaubigen Bergen wohnen foll; wie viel Unbanglichfeit an menichliche Dinge, wo boch nichts fein follte als bie reine Liebe su bem und allen gleich gegebenen Worte Gottes. Darum nun, barum laffet und rechtschaffen fein in ber Liebe gegen bas jungere Befchlecht. Diefe Rechtschaffenheit murben wir nicht üben, wenn wir ihnen nicht aufrichtig basjenige als Mangel und Unvollfommenheit aufbetten wollten, mas fie je mehr fie in bas leben felbft bineinvermittelt werben um fo beutlicher mahrnehmen muffen; rechtschaffen murben wir nicht fein in ber Liebe, wenn wir fie nicht wollten buten und bewahren mit bem Muge ber Liebe, fie geitig aufmertfam machen auf bas, mas wir auch in ihrer Geele gemahren ton bem, mas fie binbern fonnte fich bemfelben Biele wie wir mit beschleunigterem und fichererm Schritte gu nabern; rechtschaffen murben wir nicht fein in ber Liebe, wenn fie je aufborten unfere Aufmertfamkeit auf fich ju gieben, unfere Gorge ju beschäftigen und ein wichtiger Theil gu fein von ber Aufgabe un-Aber wie fonnten fie glauben, bag bas Ernft fei, feres Lebens. wenn fie nicht und felbft immer fahen machfen an bem, ber bas Saupt ift, Chriftus! Daran vorzüglich moge unfere Jugend ler-

nen, baf wir in ber That nur ben Ginen Deiffer ertennen, Cho ftum, baf fie fieht, wie wir und immer mehr lofen von allen nur menfchlichen Unfebn in gottlichen Dingen; wie wir imme mehr bem Borte nachtrachten, welches ber herr felbft gefprocen bat, baf feiner unfer Deifter ift als Chriftus; wenn fie erfahrt, wie wir immer fleifig nur in bem Borte Gottes felbft fcoofen nur und bas aneignen und feinen anbern Dafffab erfennen als eben jenen. Und je mehr fie bas fieht, wie viel Theil wir nehmen an alle bem, mas in bem Reiche Gottes vorgebt in ber Ribe und in ber Kerne; wie unfere Gorge und unfere Liebe auf bet Erhaltung und Reinigung bes geiftigen Lebens rubt, welches ber Erlofer ber Welt gegrundet hat: bann wird fie fich auch immer mutbiger und munterer in unfere Reiben fiellen; bann merben mir fie burd lebre und noch mehr burch Beifpiel erzieben gu Strei tern fur bas Reich Gottes und feiner Babrheit; bann wird fie bon und lernen ben Gebrauch ber beiligen Baffen, bes geiffigen Barnifches, bes geiftigen Schwertes und ber beftanbigen Bereit Schaft auf ju fein und ju machen und als Boten bes Friebens ben Rrieben gu verfunden. Bu biefer Treue, gu biefer mitwirfen ben Liebe und gu bem Gebete um ben Gegen Gottes, bagu empfehle ich euch, theure versammelte, bie Jugend, welche wir jest in bie evangelische Rirche aufnehmen wollen. Umen.

### II.

Die Gnade bes herrn fei mit und jest und immerbar! Amen

Uls ich bas lezte Mal in ben Stunden bes euch von mir erstheilten Unterrichts mit euch zusammen war, meine lieben Gobne in dem herrn, da indem wir noch vieles von dem, mas bas wesentliche in der christlichen Lehre ist, mit einander wiederholend burchgingen, und ihr gewahr wurdet, wie freilich nicht alles euch in dem Augenblikke gegenwärtig war, aber doch die Faben dazu vornehmlich in den schönen Stellen und Sprüchen der heiligen Bücher immer wieder gefunden wurden, — da sagte ich euch, daß ihr den Unterricht, den ihr von mir empfangen habt, nicht ansei hen solltet als das Mas christlicher Erkenntnis, welches euch ge-

nigen könnte, sondern daß es nur den Zwekt gehabt hat, zuerst und vor allem in euch die Richtung auf das ewige Leben, welches wir in dem Glauben an den Erloser hier schon haben, zu erregen und zu befestigen, und dann euch vom Berständniß der heiligen Schrift und christlichen Lehre so viel mitzutheilen, daß ihr fähig würdet selbst Gebrauch zu machen von dem göttlichen Worte und euch da, wo dasselbe in der Gemeine der Christen erklatt und angewendet wird, immer mehr zu erleuchten und zu befestigen.

Als ich bas lezte Mal mit euch zusammen war, meine lies ben Tochter in bem herrn, da sagte ich euch, das Wort meines Abschiedes würdet ihr heute vernehmen; denn ich bemerkte, daß unser aller innere Bewegung zu groß war um ihr bort freien Lauf zu lassen. Was ihr nun aber gehört habt, das ist auch das Wort meines Abschieds an euch. So sehet an, was wir mit eins ander gesprochen haben über den Weg des heils, welchen Gott, bem menschlichen Geschlechte angewiesen hat; so und höher nicht schäzet es, und lasset euch nun empsohlen sein die treue Benuzung bes göttlichen Worts in christlicher Lehre in der Gemeinschaft der gläubigen.

Aber fein Abschied ift boch ohne einen guten Bunfch; ich weiß euch allen aber feinen befferen auszusprechen, als was ber Apostel Paulus in seinem Briefe an die Philipper fagt, Freuet euch in bem herrn allewege!

Diese Aufforberung, meine geliebten Rinder, sehet nicht an, als habe sie jundchst ben Zwelf die hohe Feierlichseit und ben heiligen Ernst dieser Stunde gewissermaßen zu mäßigen. Rein! aber ich möchte euch mit wenigen Worten sagen, wie genau eben bieses zusammenhangt mit allen den theuren und heiligen Rechten, welche euch jezt ertheilt werden, sowie mit den Gelübben, welche ihr ablegt, und mit den Pflichten, welche ihr über euch nehmt; ich möchte euch mit wenigen Worten das ans herz legen, wie eben in der seligen Gemeinschaft, in welche ihr aufgenommen werdet, Freude und Ernst, Freude und Sampf, Freude und Streit, alles eins ist und alles zusammengefaßt in der heiligen Freude am herrn.

Wolan, meine geliebten, indem ihr in die Gemeinschaft uns frer evangelischen Rirche aufgenommen werdet, welche bas Wort ber heiligen Schrift zur einigen Regel ihres Lebens und der Ges banken, welche sich auf Gott und gottliches richten, erforen und babei allein festhalten will, indem ihr sage ich in diese Gemeinfchaft aufgenommen werbet, übernehmt ihr zugleich bie Pflicht im mer zu wachsen in ber heilfamen Erfenntniß ber gottlichen Wahrbeit.

Wenn ihr bas thut, wie follte es moglich fein, bag nicht jeber Schritt, ben ihr macht und auf welchem bas Bort bes berm eurem Sufe eine Lenchte ift, euch auch werte gur Freute an bem Berrn, ber mit Recht fagen fonnte, er babe ben Menfden alle fund acthan, mas fein Bater ihm offenbaret habe, und eben be burch habe er ihnen feinen und unfern Bater fo verherrlicht, taf eben biefes nun auch feine Berberrlichung fei. Bas euch in biefer Rrente fioren founte, indem ihr euch mit ben Begenftanten unirt Beile beichaftigt, allen leeren Streit um menfehliche Berte und Meinungen, bad laffet ferne von euch fein und alaubet feft, ibr wachiet nur in bem Dage in ber beilfamen Erfenntnig, ale ihr augleich machfet in biefer reinen und ungetheilten Freude am bem Indem ihr aber in bie Bemeinschafe ber driftlichen Rirche aufge nommen werbet, verpflichtet ihr euch aber auch feierlich Arbeitet au fein in bem Beinberge bes herrn. Immer mehr werbet ibt nun eintreten in bas thatige Leben; es wird fich mit feinen man derlei Gefchaften und Bermittlungen immer mehr por euch auf thun; ibr werbet euren bestimmten Beruf in bemfelben ertenna und, je gescharfter euer Gemiffen ift burch bas gottliche Bort, um befio mehr auch ben Werth biefes Berufe und bie gange Großt eurer Berantwortlichfeit, besjenigen bem ihr ench gemeibt babt murbig manbeln. Das werbet ihr immer mehr und tiefer in em rem Bergen empfinden. Wolan fo freuet euch benn bes bem ber fo fcone Gaben unter feine Diener ausgetheilt bat, ber end gefegnet bat nicht nur mit feinem Borte und ber driftlichen Ge meinschaft, fonbern euch immer mehr fegnen wird mit einer Gtatte an ber ihr felbft thatig fein fount um fein Reich gu ferem und es zu beweifen, bag ibr nicht euch fontern er in euch und ibr fur ibn lebt. Ihr werbet euch immer mehr bes herrn freuen. ber gefagt hat zu feinen Rnechten, Du getreuer Rnecht, bu bif über weniges getreu gemefen, bu follft nun über viel gefest men ten! Und bas wird bie Erfahrung fein, bie ihr von einem Tage ju bem anbern machen werbet; benn bas ift bie eigentliche mit mabre Gestaltung bes driftlichen Lebens, welche ber Berr in bie fem Borte ausgefprochen hat. Ihr feib jest nur über wenige gefest; aber bon bem Augenbliffe an, wo ibr bie Gorge fur eut Geele erfennt als euren Beruf, wo ihr bem herrn und Deffer Chrifto treue und gehorfame Liebe gelobet, von tem Augenbliffe

an feib ibr über etwas gefest; und je mehr ibr treu feib uber bas menige, je mehr ihr alles mas ench obliegt vollbringt in bem Gefühle ber Liebe gu Cott und gu eurem gemeinfamen Erlofer, welche gug'eich auch allein bie mabre und volle Liebe gu ben Menfchen ift, bie unfer Bater im himmel gefchaffen, und bie er burch Chriftum bes Beils theilhaftig gemacht bat: um fo mehr wird fich auch bie Erfenntnig eures Beges eröffnen, und es wird licht werben um euch; um fo mehr werben bie Bergen ber Menfchen fich euch gumenben, und fie bie Rraft erkennen, die in euch wirtfam ift. Und mas gabe es großeres, worüber wir gefegt werden tonnten, als und immer mehr hinein gu leben in bie Gemeinschaft berer, bie thatig find fur bas Reich Gottes auf Erben! Diefe Freude alfo, bie Freude an bem herrn, welcher bie getreuen Rnechte immer über mehr fest, je nachbem fie treu gemefen find über menis ges, bie wird euer feliger Genug fein. Aber euer Leben wird auch nicht fein ohne mancherlei Rampfe, wie es von Unfang an gemefen ift, bag bie Junger bes herrn fagen mußten, Wir haben nicht mit Rleifch und Blut zu fampfen fonbern mit ben Beiffern, bie ba machtig find in ber Belt. Diefer Strreit ift noch nicht gu Enbe, und ihr werbet auch in benfelben verwiffelt merben. Ihr werbet auf ber einen Ceite, indem ihr treu fein wollt, wenn es auch erft in bem wenigen ift, boch immer gehindert werben burch bas Berberben, welches ihr immer mehr und immer reich. licher erblitten werbet in bem menfchlichen leben. D bann freuet euch bes herrn, ber bie Gunbe ber Welt getragen bat, fo bag er querft allein es von fich fagen tonnte; aber lebet ihr in ihm und lebet er in euch, fo mußt ihr bas ja auch erfahren und in bem Wiberftanb gegen bas gute, welchen ihr finben werbet, auch bie Gunde ber Belt tragen und, wie ber herr fagt, fein Rreug ale bas eurige auf euch nehmen und ausharren in ber freudigen Thatigfeit; benn fo nur bat er und anbere batte auch er nicht gefonnt bie Gunbe ber Belt getragen. Aber freilich ihr merbet sicht nur Sinderniffe finden, fondern noch naber wird euch bas vas gegen bas Reich Gottes freitet treten. Es wirb euch nicht ehlen an mancherlei Berfuchungen, und auch in euch felbft meret ihr ju fampfen haben ben Rampf bes Beiftes gegen bas Bleifch. D bann freuet euch bes herrn, ber in feiner eigenen Braft fagen tounte, Der Glaube ift ber Gieg, welcher bie Belt bermunden bat.

Euer Glaube an ihn wirb es fein, ber auch bie Belt in

mals bas Auge eures Seiftes und bie Liebe eures herzens eben biefem unferm herrn guguwenden, fo wird auch immer lebendiger biefer siegreiche Glaube an ihn werden, und je mehr ihr fein loben in eurer Seele inne werbet, um besto größer wird eure 3w versicht fein in dem Streite gegen die Welt und euer Fleisch. —

Aber ich erwähne auch noch das theuerste und heiligste Recht, welches euch heute ertheilt wird, theilzunehmen an dem heiligen Mable des Herrn. Ihr wisset, wie ich davon zu euch geredet habe, wie es das wahre Seheimnis desselben ist, daß es eine geistige Semeinschaft ist zwischen ihm und und, und nicht vermittelt ist durch menschliches Wort und menschliche That das Seheimnis seines unmittelbaren Raheseins unter benjenigen, die an ihn glauben. O freuet euch in diesen heiligen Stunden des Herrn, der gesagt hat, Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Ramen, da din ich mitten unter ihnen! Freuet euch des Herrn, der sagen konnte, Ich din das Brot des Lebens, und das Brot ist mein Fleisch, mein ganzes menschliches Dasein, welches ich gebe für das Leben der Welt."

Und wo euch irgend etwas ben Frieden eures herzens triben will, ba nehmt eure Zuflucht zu biesem geheimnisvollen Mahle in der Verbindung mit allen den heilfamen Einrichtungen der christlichen Kirche, wovon es der hochste Sipfel ist; und ihr werdet in der Starke eurer Gemeinschaft mit dem Erloser, in der Kraft seiner geistigen Gegenwart auch immer mehr Muth gewinnen und Licht, — Muth wo ihr schwach werden wollt, Licht wo der rechte Weg euch zweiselhaft, und wo es dunkel um euch werden kann.

Und so, meine geliebten Freunde, freuet euch des herrn alle Wege! ja alle Wege! benn wenn ihr euch nicht alle Wege seiner freuet, so wird es schwach stehen um eure Freude an ihm; dem nichts, was irgend dem Menschen von Gott gegeben ift, gebore es zu seiner herrschaft über diese Erde, gehore es zu dem frohm Genusse der Guter berselben, nichts kann wenn es recht gedraudt wird die Freude an dem herrn sidren; immer moge sie sich sinden in eurem herzen, wenn ihr sie suchet mitten unter den Genissen, mitten unter den Geschäften, ja auch unter den Genüssen, mitten unter den Geschäften, ja auch unter den Genüsseless Lebens, insofern sie den Christen geziemen; und was euch so bedrängt, daß ihr nicht gleich könnt in euch kehren und die Freude an dem herrn in euch sinden, das sliehet, denn es broth sie euch zu rauben! Aber das ist auch die einzige Gesahr, die für fürchten habt; benn bleibt euch die Freude am herrn, dam

werbet ihr euch recht und ganz freuen können bes herrn, ber ba fagt, Nicht gebe ich euch, wie die Welt euch giebt; meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch! und in diesem werbet ihr dann erhoben sein über den Wechsel der menschlichen Dinge, und auch unter den Trübsalen und Widerwartigkeiten, auch unter den Leiden des lebens werdet ihr die Freude am herrn sesshalten und wiedersinden. So wird es sich euch bewähren, wie wahr es ist, was er sagt, Wer an mich glaubt, der ist aus dem Tode hindurchgedrungen und hat das ewige Leben! Umen.

## C. Beichtreben.

I.

### Um Beihnachtsfeste gehalten.

as jezige Seft m. a. erinnert und an bas erfte Erfcheinen bet Erlofere auf ber Erbe; bie beilige Sanblung bingegen um berent willen wir hier verfammelt find bringt und vorzüglich fein Leiben und feinen Tob ins Gebachtnig. Beibes wiberftrebt einander nicht und fcmacht einander nicht, wenn gleich bas eine fo beftimmt gur Freude auffordert, bas anbere bingegen nur Behmuth ju et regen Scheint. Denn jebe Freude uber bie Beburt Chriffi murbe boch fehr unvolltommen und feinesweges ihrem Gegenftanbe gam angemeffen fein, wenn nicht zugleich bas Unbenten an feine Bollendung und an bie Art wie er vollenbete mit barin eingeschloffen mare. Denten wir nun an ben lobgefang, mit welchem bie En gel bie Berfundigung feiner Geburt begleiteten: fo fonnen wir auch ben nicht einmal feinem gangen Ginne nach auffaffen, wenn nicht unfer geiftiges Muge jugleich nach Bethlebem fiebt und nach Golgatha; und muffen benn gefteben, er fei bamals erft eine Beiffagung gemefen, welche nur in rechte Erfullung ging, als ber herr wieber bon ber Erbe abgerufen murbe. Denn mas if Die Ehre unferes Gottes in ber Sobe, welche erft beginnen tonnte mit ber Erscheinung Chrifti? Dhuftreitig biefelbe, welche ber Er lofer auch meint, wenn er fagt, 3ch habe bich verklaret auf Er ben und vollendet bas Bert, bas bu mir gegeben haft, baf id es thun follte. \*) Aber biefes fonnte ber Erlofer nicht eber, all

<sup>&</sup>quot;) 30b. 17, 4. 7. 8.

bis er auch fagen fonnte, Die Borte bie bu mir gegeben baft habe ich ihnen gegeben, und fie miffen, bas alles mas bu mir gegeben baft fei von bir. Cher mußten fie nicht, bag Gott bie Liebe fei, und bie vollige Liebe alle Furcht austreibe; eber mußten fie nicht, was es fagen wollte, bag Gott Geift fei und Anbeter haben wolle im Geifte und in ber Babrbeit. Und eber bielt ber Erlofer bies alles nicht fur feft und ficher in ihnen begrundet als am Enbe feines lebens, ba bie Stunde gefommen mar, bag ber Bater ben Gohn verflare. - Belches ift ber Friebe auf Erben. ber erft verfundigt werben fonnte, als auch bie Geburt bes Beis landes verfundiget marb? Gemiß fallt und allen babei ein, mas er felbft auch erft furg bor feinen Leiben gu ben feinigen fagt, Meinen Frieden gebe ich euch; nicht gebe ich euch, wie bie Welt giebt, euer Berg erschreffe fich nicht und furchte fich nicht "); und wie er nach feiner Auferfiehung fie burch, Friede fei mit euch, ") begrußt, als er auch ju ihnen fagen fonnte, Wem ihr bie Gun. ben vergebet, bem find fie vergeben. Go werben wir wol gefte. ben, ber rechte Friede auf Erben ben wir bem Erlofer verbanten habe erft ba fein fonnen, wo bas frobe Gefühl ber Bergebung ber Gunden auf feinen Damen feft gegrundet mar, und bas fonnte erft-fein, nachbem er bie Dronungen feftgeftellt batte, nach benen bie Bergebung tonne ertheilt, und bie Menfchen in ben Bund ber Gnabe und ber Bergebung aufgenommen merben; ber rechte Kriete ift erft ba, wo bie Chriften unter bem neuen Gefege ber erlofenben Liebe feft verbunden einmuthig bei einander find. auch baju mußte fein Bert vollenbet, mußte ber neue Bund ber Berfohnung gefchloffen und mit allen feinen beiligen Beichen befiegelt, mußte bas Gebet bes herrn um Bergebung fur alle auch fur feine Reinbe und Morber vor Gott gefommen fein, mußte fich ber Freiheit und Friede bringenbe Geift bes herrn berabgefentt haben auf feine Junger. - Enblich, welches ift bas Bohlgefallen unter ben Menschen, welches bie Engel vertundigen? Bas für ein neuer Segenstand bes Mohlgefallens ift und benn bargeboten morben als nur eben Er felbft, querft in feiner perfonlichen Erfcheinung und bann in ber feines geiftigen Leibes auf Erben, an bem wir aber auch unfer Bohlgefallen nur haben in bem Dage, ale er une bas Bilb Chrifti felbft vergegenwartigte. Auch biefes Bohlgefallen alfo mar nicht gleich vorhanden bei ber Geburt bes Erlofers, ausgenommen unter ber garten Geffalt glaubiger auf

<sup>\*)</sup> Joh. 14, 27.
\*\*) Joh. 20, 21. 23.

weissagende Worte und Zeichen sich stügender Uhnungen in den wenigen, die eine hohere Runde von ihm empfangen hatten; in ben übrigen Menschen konnte es erst entstehen vom Anfange sones öffentlichen Lebens an. Da erst konnte die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Bater aus ihm hervorleuchten, und sein ganzes heiliges Bild sich immer tiefer den Gemüthern ein prägen, als ein Urbild zugleich, in welchem das göttliche Wesen als in seinem Abglanze erscheint, und als ein heiliges Borbild, daß wir seinen Fußstapsen nachfolgen sollen; und auch dieses war erst vollendet, als er gehorsam ward bis zum Tode am Kreuze.

Wenn wir nun biefer Bollenbung bes Erlofers vorzüglich gebenfen bei feinem beiligen Dable: fo burfen wir wol bas am wenigsten vergeffen, bag auch wir Glieber find an jenem geiftigen Leibe bes herrn, beffen felige Bestimmung es ift ihn geiftig gegenwartig ju erhalten auf ber Erbe. Ja m. gel., bas ift auch unfer Beruf, Gott zu verflaren burch feinen Gobn und beffen immer fortgebendes befeligendes Wert an bem menfchlichen Gefchlechte und bie Unbetung beffen, ber und mit feinem Cobne alles geschenft bat, im Beift und in ber Wahrheit barguftellen und gu forbern. Dagu find wir ale biejenigen bie ber Erlofer feine Freunde nennt verpflichtet, bag wir feinen Frieden in uns nicht nur burch nichts außeres ftoren laffen fonbern ibn auch in unferem gangen Leben ju offenbaren und burch ben Geift ber Liebe w verbreiten fuchen, ja bag wir, foviel als moglich Buge aus feinem Bilbe in und felbft vereinigend und unfer lebendiges Undenten an ibn auch andern einflogend, ben Menfchen fo viel an uns ift ben einigen murbigen und reinen Gegenftand ihres Moblaefallens por Mugen malen.

Dazu wollen wir und benn in ber festlichen Freude biefer Tage bei bem Gebachtnismahle bes herrn aufs neue verbinden und, indem wir ihm unfere Treue geloben, und auch gegenseitig alle bruberliche Unterftuzung zusichern. Amen.

(Es folgt bas Formular.)

### 11.

### Tert. Joh. 13, 8.

M. a. Fr. Es fallt gewiß jedem nachbenklichen Lefer unferer beiligen Schriften ale etwas merfwurdiges auf, bag Johannes gleichsam fatt ber Ergablung von bem beiligen Dable, um beffents willen wir hier verfammelt find, wie wir fie in ben brei anderen Evangelienbuchern finden, biefe von ben anderen überfebene Geschichte von bem Sufiwaschen und aufbewahrt bat; und wie nun biefe bie Stelle von jener gu vertreten fcheint, fo giebt es gwisfchen beiben auch bie mannigfachften Begiehungen. Buerft, wie Chriffus bier gu Petrus fagt, Wenn ich bich nicht weibe, fo haft bu feinen Theil mit mir: fo batte er fchon fruber in einer reiche haltigen und tieffinnigen Rebe gefagt, Werbet ihr nicht effen bas Rleifch tes Menfchensohnes und trinken fein Blut: fo habt ibr fein Leben in euch. Aber Leben in und haben und Theil an ihm haben, bas ift einerlei; benn Er ift bas leben Wenn wir nun an biefe Borte gu benfen nicht umbin tonnen bei bem facrament. lichen Genuffe, ber unfer martet: fo bringt es fich wol auf, baß bier bas Effen bed Brotes, welches ber herr feinen Leib nennt, zu bem geifligen Senuffe feines Rleifches und Blutes fich eben fo verhalt wie in ber handlung unferes Textes bas außerliche Bafchen zu ber geiffigen Reinigung ber Geele; und es ift als ob und Johannes recht aufmertfam barauf hatte machen wollen, baß es meber in bem einen noch bem anberen Ralle auf bas fichtbare und außerliche ankommen fann. Denn bier fagt ber herr felbft nachbem er allen bas gleiche gethan batte, 3hr feib nun rein, aber nicht alle, weil auch ber an jener Sanblung Theil genommen batte, welcher im Begriff war ibn gu verrathen; unb eben fo follen wir auch wiffen, bag bas außerliche Effen und Trinfen feinem bas leben weber giebt noch erhalt, fonbern wie bie Reinigung fo auch bie Mittheilung bes Lebens muß etwas innerliches fein. - Dann aber, wie Chriftus biefe Banblung bes guß. mafchens felbft barftellt als einen gur Dachahmung vorgelegten Beweiß herglicher fanftmuthiger und bemuchiger Liebe, wie er fie Die gange Beit feines offentlichen Lebens an feinen Jungern geubt bat: fo ift auch unfer beiliges Mahl eben fo febr ein Gebachtniß feiner Liebe, als auch von Unfang an theils er felbft biefe ben feinigen sum Borbilbe geftellt bat, bag fie fich unter einander lies

ben follten mit ber Liebe, womit er fie geliebt hat, theils auch von je ber ble Chriften befonbere ale Gines heiligen Tifches Ge-

noffen gu folcher Liebe aufgeforbert merben.

Rur biefe Liebe nun geben und bie verlefenen Borte bat rechte Gefchaft an, bag wir und namlich unter einauber reinigen follen, wie ber Erlofer uns reinigt. Und bamit bies nicht etwa einem ju viel fcheine, als bag wir auch nur banach ftreben fonnten, fo muffen wir wol ben Unterfchieb nicht überfeben, ben Chri ftus bier felbft aufftellt. Er fagt namlich, wer einmal gang ge mafchen fei, ber beburfe nur einer theilmeifen Reinigung. fenem rebet er bier nicht weiter fonbern fest es als gefchehmes und als befanntes voraus; biefe aber empfiehlt und übertragt a und, bag wir fie unter einander üben follen. Die er nun jene gant liche Reinigung vollbringt, bas ift ja unfere troffreichfte und feligfte Erfahrung, wie wenn wir ibn erfennen in ber Berrlichfeit bes ein geborenen Cobnes als ben reinen unbeflekten, ber allein von feiner Gunbe mußte, alebann erft ber mabrhafte Abichen gegen bie Gunbe als folche entfleht und bie Gehnfucht nach bem geben aus Gott, bie bann auch gleich in ber Gemeinschaft mit bem Er lofer ihre Befriedigung gu finden beginnt, und in jenem Abiden und biefem Berlangen, welche beibe nun bie bas gange Leben beberrichenden Triebe merten, find wir und ber Bergebung und ber Reinigung bewußt. Doch auch babei gebraucht er ja bie feinigen ale treue Diener und gefegnete Berfzeuge, nicht um gu bewirfen was er allein bewirten fann, aber um andere auf ibn bingumeis fen, bon ibm gu gengen und ibn in jener Reinheit und Liebe batguftellen, bie ihm alle Bergen geminnen muß.

So ist es nun auch mit der theilweisen Reinigung, welche auch die schon gereinigten boch nicht oft genug wiederholen können, weil das Leben immer wieder Verunreinigungen mit sich bringt. Auch diese Reinigung wird nur durch gottliche Rraft vollbracht, wie auch Johannes selbst sagt, So wir unsere Sunde bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sunde vergiebt und reinigt uns von aller Untugend. Aber doch können und sollen wir hierbei uns unter einander Dienste leisten. Auch schon ohe das Bedürsniß der Reinigung eintrit, indem wir uns gegenseing suchen vor Versuchungen so viel möglich zu bewahren und wem sie eingetreten sind uns brüderlich zu unterstüzen durch sehrreiches Beispiel, durch ermunternde Zusprache, durch kräftiges Gebet; aber noch mehr, indem wir uns unter einander aus dem Wortt. Gottes auch zur Erkenntniß der Sünde erbauen und und zum

Befenntniffe ber Gunbe vereinigen.

Diefes nun ift ber bestimmt ausgebruffte 3meft ber gottes. Dienftlichen Sandlung, ju ber wir jest vereinigt find, und fcon Diefe Gemeinschaft bes Bekenntniffes ift fur und alle erwetflich und fiartt und in ber trofflichen Gemigheit ber Bergebung unb ber Reinigung. Aber freilich ift es etwas noch weit fconeres, wenn wir und unmittelbar im Leben bulfreich fein tonnen mit Dath und That bas gottliche Bert ber Reinigung ju unterftugen. Diefes nun geht nur an nach bem Dage, als wir uns einanber nabe fteben, fei es nun burch fefte Banbe auf eine bauernbe Beife, ober fei es auch nur vorübergebend, wie boch oft bas Leben folche fegensreiche Beruhrungen ber Gemuther herbeiführt. Dagu aber ift ber Bund ber Chriften, und baju verbinden wir und am Lifche bes herrn immer aufe neue mit allen und fur alle, bag jeber jebem alles werbe, mas er ihm fein fann, jeber gu jeglichem geiftigen Dienfte und Sulfleiftung allen, welche ben Ramen Chrifti tragen in bemuthiger Liebe, wie-und Chriftus vorangegangen ift bereit fei, bag feiner etwas großeres wiffe als wenn auch nur um ein weniges und im wenigen bie geiftige Reinbeit und Schonheit ju forbern, in welcher fich immer mehr bie Rirche Chrifti ihrem Saupte und Anführer barftellen foll. Amen.

## D. Traureden.

I.

enn ble hellige Schrift bei ber erften Ermahnung bes mnis gen Berhaltniffes, in welches Gie, verehrtefte, jest mit einanber treten, in die Borte ausbricht, Alfo wird ber Dann Bater und Mutter verlaffen und wird bem Beibe anhangen, auf baf fie beibe eine feien: fo ift bas mehr nach ber alterthumlichen Beife jener findlichen Zeit gerebet als nach ber unfrigen. Denn in ben meiften Fallen bat bei uns fchon lange vorher ber Cobn bas vaterliche Saus verlaffen um fich fur einen Beruf in ber burger lichen Gefellschaft zu bilben und ibn angutreten. Conbern bei uns ift es bie Tochter, welche am langften und gewöhnlicher bis fie benjenigen gefunden, mit bem fie fich fur bas leben verbinden fann, im elterlichen Saufe weilt als beffen Bierbe und Freube. Bei ben meiften unferer Bruber nun aus jenen einfacheren Rrib fen ber Gefellschaft, welche mehr bestimmt find in ber Reihenfolge ber Geschlechter bie gleiche Sitte und Lebensweise an derfelben Stelle bes Erbbobens ju erhalten, fiebelt fich bas junge Sefchlecht Micht weit entfernen fich Gohn an in ber Mabe bes alteren. und Tochter, wenn fie ben eigenen Berb grunben, und bie Elien bleiben ihre naben Zeugen, ihre theilnehmenden Berather, ihr lieb fies Borbild. Unbere freilich ift bas Loos ber Jugenb aus benjenigen Regionen ber Gefellichaft, in benen eine großere Sulle geiftiger Gaben und Schage einheimisch ift. Denn wie biefe mit ber gangen Wirkfamteit ihres Lebens auf einen großeren Raum angewiesen find: fo liegt es fcon in ihrem Berufe weiter and einander gerftreut zu werben, ja nicht felten muffen fie in weiter Kerne bas Bilb eines bort ungewohnten lebens aufftellen unb noch ungefannte Guter zeigen und mittheilen. Doch auch barüber troffen fich liebenbe Eltern und angehorige. Benn ber Gobn und Bruber ihnen ichon lange entfernt gewesen ift und bie Duben und Gorgen bes geschäftigen Lebens gefchmefft bat: was fann ibnen erfreulicher fein, als wenn er bie treue Gefahrtin feiner Tage findet? Denn in feinem zumal offentlichen Berufe fehlt es an folden Bufallen und Bermitfelungen, welche bas Gemuth verffimmen, die Thatfraft lahmen und ben Muth niederschlagen; ber eigene Berd aber, von angeren Berhaltniffen weniger berührt, burch Liebe gepflegt und gefdymuttt, bietet eine fichere Freifiatte bar, wo wir in ber gartlichen Gorge und Theilnahme ber trenen Sausfrau, in ber reinen Freude geliebter Befen an unferm Dafein und felbft wieberfinden und aufs neue geftartt allem entgegen geben, was und auf bem Wege ber Pflicht betreffen fann. Unb Eltern, welche bie geliebte Tochter mit ihrem erwählten in bie Kerne gieben laffen, thun es freilich nicht mit thraneulofer Freude aber boch mit Freude. Denn fie wird ja nun mit allen ben icho. nen Gaben und Tugenben, welche fich bulfreich und aufheiternb erwiesen im elterlichen Saufe, ber Mittelpunkt eines eigenen fich immer mehr verbreitenben Birfungefreifes. Das fie in biefem leiten und bilben wird, beffen freuen fich Bater und Mutter im poraus wie eigenen Bertes, weil fie felbft von ihnen ift gebilbet und ju biefem Biele geleitet worben. Was fie mirten und bilben wird, wie ihren Rreis fich geffalten, baran wird bas Geprage bes Baterbaufes nicht zu verfennen fein, und beffen Urt und Geift wird ein wefentlicher Beftandtheil ber Gigenthumlichkeit, Die in feinem gebilbeten Sansftanb barf vermißt werben.

Doch biese Zuversicht ber beiberseitigen Eltern Geschwister und Freunde ist nur ein schwacher Wiederschein von dem unerschützterlichen Vertrauen und ber inneren Gewisheit, mit welcher die beiben selbst, welche sich einander ganz hingeben, ihren neuen ges meinsamen Lebensweg antreten, ist anders der Bund, den sie schließen, auf die rechte Weise zu Stande gekommen. Wenngleich viel einzelnes sich erst recht zeigen kann im Verlaufe des gemeins samen Lebens: dem innersten Grunde nach muffen sie einander doch erkannt haben und anerkannt; von der Gleichheit des Geis stes, der sie beseelt, von der Zusammenstimmung ihres Lichtens und Trachtens, von der vollendenden Ergänzung, die jeder dem andern gewährt: davon muffen sie doch überzeugt sein und wissen, daß keine Verwiffelung menschlicher Dinge, kein neues Lebenssverhältnis zu dem einen etwas von der Art entdeken könnte in

bem anberen, woburch fle an einander irre wurden und furchten mußten eben in bemjenigen, weshalb fie einander ihre Liebe schenten, einer ben andern migverstanden und unrichtig aufgefast pababen. Wenn sie gleich manche Verschiedenheiten entdetten werden, von benen sie bei der Schließung ihres Bundes nichts wusten: in die Uebereinstimmung darf doch fein Missaut fommen, fraft beren allein sie einander ganz angehören können, und ohne welche ein so eng und innig verbundenes Leben sich balb in ein ganz außerliches Verhältnis verwandeln mußte.

Bober aber fommt es bennoch, bag wir fo baufig - um nicht an ben traurigen Sall ganglicher Auflofung zu benten - So ringerungen in ber Innigfeit biefes Bunbes bemerfen, fo bag nach einer Reibe von Jahren nicht wenige Chegenoffen fo gleichgultig neben einander bergeben, bag ihnen fo gut auch gu Duthe fein fonnte, wenn fie gang anbere verbunden maren? Und bas finden wir nicht etwa nur unter benen, welche überhaupt noch nicht leb bafter Empfindungen geiftiger Art fabig find; nicht etwa nur in folden Rallen, wo bas Chebandnif fcon leichtfinnig befchloffen ober nur auf außere Berbaltniffe berechnet mar, und alfo ein bef ferer Ausgang fich nicht erwarten ließ: fonbern auch nicht felten ba, wo die Borbebeutungen glufflich maren, und wir an beiben Theilen viel fcones und murbiges ehrend anerkennen. Bas fol len wir fagen? Dug und nicht biefe Bemerfung barauf fuhren, bag alles in ber menfchlichen Seele ber Ausartung und ber Ber ganglichfeit unterworfen ift, wenn es nicht feine Saltung finbet in ber Berbindung mit bemienigen, mas allein wenn es einmal Burgel gefaßt bat in unferem Bemuthe unverberblich ift und auch anderes ju unberminberter Lebenbigfeit erheben fann. aber nichts anberes als bas Gefühl ber Geele von ihrem Ber baltniffe ju Gott; bat und biefes einmal burchbrungen, fo if etwas gerettet in und gegen bie Bewalt ber Beit und bes irbifchm Wechsels; wie aber Gott bie Liebe ift und fich also auch in allem was Liebe ift am beutlichften ben Menschen offenbart: fo fann auch vorzüglich jebe menfchliche Liebe, bie biefen Ramen verbient, fich am innigften an unfer Gefühl fur bas bochfte Befen anfchlie Ben und burch baffelbe beiligen. Borguglich aber muß biefes gel ten von ber ehelichen Liebe, ber fo vieles und großes anvertrant Go wird es bemnach eine fromme Che fein, welche und Burgichaft leiftet fur bie Beftanbigfeit, welche wir von biefem Bunbe forbern.

Fromme Cheleute werden fich bas Bewußtsein immer erbalten, bag fie gemeinschaftlich Saushalter find über Gottes Gebeim

niffe. Denn was ift wol verborgener und boch in seinen Folgen bebeutenber als ber sille Einfluß, ben ein außerlich wohlgeordnetes geistig reiches sittlich tabelloses christlich gehaltenes und belebtes hauswesen auf seine Umgebungen ausübt? Was ist geheinnisvoller als die Entwiffelung ber menschlichen Seele burch die Unregungen väterlicher und mutterlicher Liebe; und zwar nicht nur die natürliche Entwiffelung sondern noch mehr jene tiefere, welche die Schrift die Geburt aus dem Seiste neunt, und durch welche die Seele Gott zugeführt und durch die Segnungen der Offenbarung und der Erlösung erhoben und beseligt wird.

Wie muffen fich in bem Bunbe ber Che bie Gemuther immer mehr gegen einander aufschließen, wenn bas heilige Berhaltniß aus diesem Gesichtspunkte betrachtet wird? Wie muß sich bie Liebe als die zärtlichste Fürforge barftellen, baß jeder seinen Weg unsträsslich wandele? Wie muß sie erhöht und geheiligt werden burch bie gemeinsame Dankbarkeit gegen Gott und durch ernste

Prufung bes Bergens und lebens vor ihm.

Solcher Glaube und folche Gesinnungen, die Ihnen ohners achtet ber firchlichen Berschiebenheit, welche zwischen Ihnen fatt findet und Ihnen auch an diesem feierlichen Tage nahe getreten ist '), bennoch gemeinsam sind, werden auch Ihnen die festeste Stuze gewähren und bas reinste Glutt in dem Bundniffe, welches Ihre herzen geschlossen haben, und welches wir jest tirchlich segnen und bestätigen wollen.

(Folgte die Trauhandlung nach Anleitung bes Formulars.)

### II.

In manchen Gegenben, verehrtes Brautpaar, ist es auch in unferer Rirche nicht üblich ein eheliches Bundniß einzusegnen in dies ser festlichen Zeit, gleichsam als ob beides, die Freude an dem, welcher uns allen ein neues Leben gebracht hat, und die Freude an dem neuen gemeinsamen Leben, das zwei christlich liebende Gesmuther beginnen, nicht zugleich Raum hatte in der Seele. Wir

<sup>&</sup>quot;) Der Bräutigam gehörte gur römischen Kirche, und bas Brautpaar mar schon einige Stunden früher nach jenem Ritus copulirt.

aber binben barin nicht bie Gewissen und wollen heute unter ben besten Borbebeutungen Ihr Bunbnist segnen, an welchem wir alle und noch viele entfernte ben herzlichsten Theil nehmen, und welches einen noch nicht verharschten Schmerz uns nun vollig reinigt und beruhigt und ein uns allen theures Andenken burch einen heiteren Strahl ber Freude verklart. )

Diefe Abventereit iff unter und, porbereitend bie Reier bar Geburt bes Erlofere, ber allgemeinen Freude barüber geweiht, baß bem Beburfniffe burch eine gottliche Bulfe ift abgeholfm worben, welches wir alle fublen, wenn wir uns in ben fruberen Buftand unfered Gefchlechte guruttbenten; ber Freude bariber, baß bem Erlofer eine Statte bereitet mar, wo er erwartet mutbe, wo fein menfchliches leben von Trauer und andachtiger Liebe gepflegt machfen tonnte und gebeiben bis bie Grunde fam, mo er in feinem offentlichen Leben bas gottliche entfalten tonnte und bie Erfüllung feines großen Berufes beginnen. Wolan, fo erinnere benn biefe Beit Gie beibe auch gang vorzüglich baran, baf jebes chriftliche Sauswesen, welches begrundet wird, auch eine neue Statte ift, welche ber Erlofer findet auf Erben. Micht als ob nicht auch ein einzelnes leben ibm fonnte geweiht fein; maren bod bie meiften, in welche er querft ben Camen bes gottlichen Wortes nieberlegte, nur folche vereinzelte Scelen. Allein bas ein gelne leben wenn nicht burch einen befonderen Beruf gehoben be ficht felten ale ein ganges fur fich, es fchließt fich anderen band lichen Rreifen an, bem einen in biefer bem anbern in jener Bo giebung, und in biefer Berftrenung verbirgt es fich und ift mie gefeguet es auch fei boch immer feine eigene Statte. Gerabe baau aber, ju einer eigenen Statte fur die Wirkfamkeit bes Erlbiets fegnet bie driffliche Rirde jebes Chebundnig ein. Bier foll an unferem beiligften Berufe, namlich bie Gegnungen bes Epange liums auf bas funftige Gefchlecht fortgupflangen und es empfang lich zu machen fur bes gottlichen Geiftes Wirkfamfeit burch bas Wort Gottes, baran foll in treu verbunbener Liebe gearbeitt werben; hier foll in einem wohl geordneten und als ein ganges fur fich bingeftellten leben gezeigt werben, wie fich chrifflicher Sinn in ben mancherlei menfchlichen Berbaltniffen bemabrt. 36 wie bem Erlofer feine Stellung unter uns bestimmt mar burd feine Liebe gu ben Brubern aber auch nur in bie Erscheinung to ten und mahrgenommen werben fonnte, indem fich in anderen

<sup>\*)</sup> Die Braut hatte vor menigen Jahren furg hinter einander Bem und Mutter verloren.

Liebe gu ihm entwiffelte: fo foll auch bie Liebe ber Gatten unter einander fein eine erleuchtenbe ermarmenbe und bewahrenbe Liebe auf ber einen Geite, und eine aufmertenbe gelehrige fugfame auf ber anderen. Und wie ber Erlofer von ber unscheinbaren Stelle aus, auf welcher fein leben begann, boch ein Licht geworben ift ju erleuchten alle Bolfer: fo ift auch ber fegenereiche Ginfing eis nes driftlichen Sausstandes auf bas Reich Gottes auf Erben feinesweges bavon abbangig, wie glangend feine Stellung in ber burgerlichen Gefellschaft fei, fondern mur bavon, wie rein und frei ber Geift Chrifti barin maltet. Geben Gie ba m. gel., bies ift bas eine, mas gerade biefe Beit Ihnen beim Unfange Ihres chelichen lebens erfreuliches und Ihr Bundnig beiligenbes guruft. Das andere aber ift folgenbes. Wir beginnen in biefer Beit unfer firchliches Jahr aufs ucue, und bie gange Reihe unferer ben gottesbienflichen Erbauungen gewibmeten Tage liegt wieber vor Unter biefen unterscheiben fich nun einige festliche als befonbere reichbegabte. Deren find nur wenige; aber wie wir biefe gewöhnlich am meiften fegnen wegen bes barin empfangenen auten, wenn wir auf bie Bergangenheit guruftfeben: fo erwarten wir auch wieder am meiften bon ihnen in ber Bufunft. feinesweges feben wir unfere gewohnlichen fountagigen Berfamm. lungen als etwas von jenen firchlichen Teften mefentlich verschie. benes an; fie find vielmehr auch Tage bes herrn wie jene, und je vollständiger bie Beziehung beiber auf einander fein wird, befto fegenereicher wird und in feinem gangen Bufammenhange auch bas neue firchliche Jahr fein. Das aber bleibt uns immer befonbers erfreulich, baf fich bas Jahr jedesmal anfangt mit einer langeren festlichen Zeit, in ber wir und vorzüglich mit bem erften Unfange unfered Beile beschäftigen, aus welchem fich bernach alles anbere jebes in feiner Orbnung entwiffelt. Gie beibe nun, theure verlobte, beginnen jest einen neuen Lebensabschnitt, viel bebeutenber ale bas einzelne Jahr, in welches wir getreten find, und moge ibn Gott aus einer langen Reihe von Jahren befteben laffen! Aber berfelbe Bechfel, ben ich eben befchrieben babe, liegt auch in Ihrem funftigen leben. Es wird Ihnen barin nicht fehlen an Schonen festlichen Tagen. Wenn Gott bas gute in Ihrem Leben mehrt, wenn er bie Gegenftanbe Ihrer Liebe vervielfaltigt, wenn er Ihren Wirfungefreis erweitert, wenn feine Sand bei befonderen Beranlaffungen fegnend fchugend bemabrend über Ihnen mals tet, ja auch wenn Trubfale, bie nicht fehlen in einem chriftlichen Sausftanbe, glufflich überftanben find, werben Gie Sefte ber Freude feiern. Geniegen Gie fie bantbar in einem fleineren ober gro.

Beren Rreife, je nachbem ber herr 3hr haus bauen wird und fegnen; und nichts bebeutenbes muffe Ihnen begegnen, bas 36nen nicht im Laufe bes Jahres als eine fcone Erinnerung wie berfehrte! Denn feftliche Tage nahren bie Dantbarteit gegen Gott, fachen bie Glut einer reinen Liebe lebhafter an und überfireuen bas fo leicht verbleichende leben wieber mit einem friichen Glane. Mucin wie forgfaltig auch gepflegt, werben biefer feftlichen Tage boch nur menige fein, und ben größten Raum wird bie Alltaglich feit bes Lebens einnehmen mit ihren uns fo oft flein und gering fügig icheinenben Gorgen und Geschäften. Aber wie uns bod berjenige gar nicht wohlgefallen wurde in feiner Rirchlichfeit, dem unfere gewöhnlichen Conntage nicht gefielen, fonbern Beibnachten follte immer fein ober Pfingften: fo buten auch Gie fic bas alltägliche in Ihrem gemeinsamen Leben gu verschmaben ober gering ju achten; fonbern jeber Tag fei Ihnen ein Tag bes herrn und ale folder beilig. Die foll bem Chriften fein Beruf flein ericheinen weber bem Manne bad, mas er in ber burgerlichen Gefellichaft voll bringt, noch ber grau bie Sandhabung ber hauslichen Ordnung und Unmuth. Gott hat und allen anvertraut ein Pfund nach Gutbunfen, ibm gebort es, und wenn wir in Demuth und Rechtschaffen beit bas unfrige in biefem Ginne thup, baf es weniger Menfchen gethan ift als Gott, bann werben wir auch immer erfahren, bas treu fein im fleinen einer ber fchonften Triumphe bes Chriften ift. Aber auch freudiger und in fich felbft feliger wird 3hr taglichet Leben in bem Dage fein, ale es von ber boberen Murte ber Religion, Diefem bag ich fo fage mabrhaft festlichen Elemente bes Lebens, burdbrungen ift. Stellt fie uns als bie Folge ber Gunbe bar, bag wir im Schweiße unferes Ungefichtes unfer Brot effen follen auf Erben: fo nimmt fie und auch mit ber Gunde felbft angleich biefe Folgen berfelben wieber ab und weihet alle, bie in bem Gebiete ber chriftlichen Rirche biefes geiftigen Tempels bet Berrn Butten bauen, bagu ein, bag fie auch nichte anberes w thun haben ale mit freudigem Bergen fcone ben gangen Ban et baltende Gottesbienfte bes herrn gu errichten - Mochten auch Gie geliebtefte bas gemeinfame Leben, welches Gie jest beginnen, immer aus biefem Gefichtspuntte betrachten und fortführen. Dam feien Ihnen biefe Tage ber Beihe beffelben bas vorbereitente Reft, worin Gie ber Reinheit Ihrer gegenfeitigen Buneigung fic bewußt gang dem Dante gegen ben leben, ber Gie gufammenge führt bat, und feft in bem Entschluffe gegrundet, ben Gie ich befennen und befiegeln wollen, baß Ihre Che ein drifflicher Sausfand fein und immer bleiben foll, und im findlichen Bertrauen erwarten, wie unfer Bater im himmel Sie in Ihrem gemeinfarnen Leben leiten wird nach feiner Gnade und Barmherzigkeit. (Es folgen Copulation und Gebete nach bem Formular).

#### III.

Indem ich bas heilige Bundniß, welches Sie geehrtes Braut. paar jest mit einander schließen, im Namen ber christlichen Rirche als beren Diener einsegnen soll, und ich biese heilige handlung, die für Sie in ihren Folgen so bebeutend ift, mit einigen Worten treu gemeinter Bunsche und christlicher Ermahnungen begleiten will: so rufe ich Ihnen am liebsten zu die Worte des Apostels Paulus, ') Gorget nicht; sondern in allen Dingen last eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott fund werben.

Sorge ift im menschlichen Leben überall genug gu finden; und wenngleich fie fich in verfchiebenen Rreifen ber Gefellichaft verschieben geftaltet, ber Druft, ben fie auf bas Gemuth ausubt, ift überall berfelbe. Mit bem Ctanbe nun, in welchen fie jest mit einander treten, bat es in biefer Sinficht die Bewandnig, bag er freilich auf ber einen Geite bie Gorgen erleichtert, infofern mit vereinten Rraften alles leichter getragen wird; auf ber anberen Seite aber fcheint er fie auch ju vermehren, weil nun nicht mehr feber von Ihnen fur fich fonbern auch in Ihrem gemeinfamen leben für ben anberen und was beffen befondere Berbalt. niffe betrifft mit ihm gu forgen hat. Benn fie alfo jest wie es fo naturlich ift in die gemeinfame Bufunft hineinbliffen, Die fich Abnen eroffnet, und fich im Boraus alles bes guten und fchonen erfreuen, mas Ihnen aus ber Berbindung Ihrer Bergen und ber Gemeinschaftlichkeit Ihres Lebens hervorgeben wird: fo fonnen Gie boch felbst bei ber freudigsten Buverficht nicht andere ale baruber zweifelhaft fein, ob Sie was Gorgen betrifft eine Bermehrung ober Berminberung ju erwarten haben? Wie fonnten

<sup>&#</sup>x27;) Philipp. 4, 6.

fe nun beffer and noch uber biefe Ungewißheit hinausgehoben werden, fo bag ihre Stimmung gang frendig und ungetrubt fein Mann, ale burch ben Buruf bes Apostele, welcher aller Gorge ein Ende gemacht wiffen will. Alfo feine nene Gorge foll Ibnen entfiehen aus Ihrer Berbinbung; wie ernft auch ber Bernf, wie beilig auch bie Pflichten berfelben, Gorge foll ihr gar nicht beige mijdt fein. Und wenn biefe Aufforderung Gie an bie Bergan genheit mahnt, und Gie fich vielleicht bewußt find, bag Gie auch bisher fchon geforgt haben, ja baß Gie in Gefahr find einander gleich Gorgen jugubringen in Shr gemeinfames leben: nun mobl. fo fei bies ber fconfte Buwache gu Ihrer Frende, baf Gie bem Worte bes Apostels folgend fich gleich bier an ber Schwelle 36 res neuen lebens von allem losmachen, mas Gie vielleicht fomi fcon gebrufft haben mag, und bag Gie bie alte Gorge nicht mit binubernehmen fondern fie binter fich laffen und fortan alle Corge, wie ein anderer Upofiel fagt, von fich ab auf ben herrn merfent, fatt ju forgen nur Gebet und Bleben mit Dantfagung vor Gott Die Gorge nagt am Bergen, barum unterfagt fie und ber Erlofer, ber und gur Rube und Erquiffung berufen bat, und ber Upoftel, welcher im genauen Bufammenhange mit unferm Worten bie Chriften aufforbert fich allwege in bem herrn p freuch.

Bie aber ber Apoftel es meint, wenn er uns ftatt ber Corge Bebet und Rieben anempfiehlt, bas tonnen wir erft recht verfie ben, wenn wir barauf merten, wie er wiederum Gebet und He ben mit ber Dantfagung verbinbet. Ramlich bas flebenbe Gebet fann und nur bann ber Gorge gang entlebigen, wenn es auf ber Danffagung ruht; benn nur bas Bewußtfein beffen mas wir fcon jempfangen haben giebt bem Gebete bie freudige Buberficht, melde feinen Raum mehr übrig lagt fur bie Gorge. Mber wie ficher and feft feben wir nicht alle fcon ale Chriften auf biefem 50 ben! Bir muffen ja immer voll Dantfagung fein bafur, baf mit Cheil haben an ber Erlofung, bag wir burch ben Glauben an Chriftum Macht befommen haben Rinber Gottes gu fein. In biefe Dantfagung angelnupft werben alle unfere Bunfche fur bie Bufuuft nur tinbliches Bleben, freudiges Gebet voll hoffnung bie nicht zu Schanden werben lagt. Wie ber Apoftel fagt, De und feinen Gobn gegeben bat, wie follte er und mit ihm nicht alles fchenken, fo fonnen wir auch fagen, weil er uns feinen Cohn gefchenft hat, fo fann auch alles anbere mas er uns fem bet nur Gefcheut und Gabe fein zu bemfelben 3mette. Dem

benen, bie in Chrifto Jefu find und eben deehalb Gott lieben, muffen alle Dinge jum beften bienen.

Auf eine befondere Deife aber gilt nun eben biefes auch bon bem Bunbniffe, in welchem Gie mit einander fieben wollen, und welches bie Schrift felbft auf bas bestimmteffe unferem ges meinschaftlichen Bunbniffe mit Chrifto vergleicht. Gie tonnten einauber nicht in biesem Augenbliff auf eine gottgefällige Beife bas Gelubbe ber Erene ablegen, wenn Gie nicht schon jest voll berglicher Dantsagung maren bafur, bag Gott Gie einanber gu Lebenegefahrten gugeführt bat. Denn wenn Gie bies nicht als eine Ihr ganges Leben umfaffenbe mobithatige Gubrung Gottes anfaben, fo tonnte auch feine Bahrheit fein in bem Berfprechen, welches Gie einander jest leiften wollen. Bolan, fo erbauen Gie benn Shr funftiges Leben auf ben fichern Grund biefer frommen Dantbarteit! Bertrauen Gie feft, baf wie Gott Gie einander jugeführt, bat nun auch alles, mas er Ihnen in Ihrem gemeinfamen leben gufchiffen wirb, nicht anders von ihm gemeint fein fann, ale bag es beitragen foll um biefes leben ibm immer moblgefälliger ju machen. Das werben Gie benn auch reichlich erfabren, wenn bie Dantfagung mit ber Gie jest beginnen Gie antreibt, wie bie Dantbarteit bies ja immer thut in jebem mobige. grieten Gemuthe, auch bie Gaben in bem Ginne bes Gebers ansumenben, und Gie fich alfo als gute Saushalter Gottes ermei. fen mit allen geiftlichen und leiblichen Gaben, burch welche er Ihr Leben fegnet und verfchont. Ja bie vermehrte Erfahrung bavon, wie Gie bei folder Gefinnung burch bie Bereinigung, welche Gie jest befestigen, in allem mas gut ift und wohllautet gunehmen, nicht nur in Tagen bes Boblergebens fonbern auch in Tagen ber Prufung, wird fie froblich und fart machen, baff Sie in allen Ihren baudlichen Angelegenheiten ohne alle Gorge und immer nur mit herglicher Dantfagung werben Gebet und Rleben fund werben laffen vor Gott; und bann merben Gie fich auch immer mehr bem ununterbrodgenen Genuffe bes gottlichen Friedens nabern, ben uns ber Apoftel als ben bochften Dreis Diefer Gefinnung munfcht und verheißt.

(Folgt die Trauung und das Bebet nach bem eingeführten Formulare.)

enn ein Diener bes gottlichen Wortes einen folchen Bund für bas leben, wie Gie verehrtes Brautpaar jest einen ichließen wollen, im Ramen der chriftlichen Rirche fegnet, und er ift babei moblgemuth, weil er bie fefte Buverficht begt, eine fo gangliche Bingebung beiber Theile an einander fei meder ein fluchtiger Raufch ber Leibenschaft noch irgend burch außere Ruftfichten ber beigeführt, fontern bas Bort, baf Gie einander geben, fpreche bie bolle und flare Dahrheit ihres inneren aus: bann ift bies wol bie freudigfte Sandlung, welche uns in driftlichen Familien ju berrichten borfommt. In fo hober Buberficht, meine geliebten, rufe ich Ihnen in biefem fur Gie fo folgereichen Augenblitte bas apoftolifche Wort entgegen, aus einer eben fo freudigen Bewegung bes Gemuthes bervorgegangen, Go feib ihr nun nicht mehr Gafte und Fremblinge fonbern Burger mit allen Beiligen und Gottes Sausgenoffen. Gei nun ber Brief, aus welchem biefe Borte genommen find, an eine einzelne Gemeine ober an einen Rreis bon Gemeinen gerichtet: auf jeben Fall batte ber Berfaffer indem er biefes Schrieb ben gangen Bau bes Reiches Gottes im Muge unb bie Art, wie es fich bamale von Jahr gu Jahr weiter ausbreitet und fchoner emporwuchs. Das fchonfte war aber immer biefet, wenn fich aus einzelnen bie aus ber Frembe berfamen driftliche Kamilien gestalteten, indem both nur in biefen bas chriffliche le ben fich rein und ungetrubt in feiner gangen Schonbeit entwiffeln tanu. Eine folche wollen Gie nun auch ftiften, und jebe folde bat bas Burgerrecht unter ben Beiligen und gebort mit gur Saus genoffenschaft Gottes. Fremblinge waren Gie nun freilich nicht in bem eigentlichen und vollen Ginne bes Bortes; aber bod je mehr fich wenn eine Tochter bes Saufes in biefe jungfraulichen Jahre tritt ebles und fconce in ihr entwiffelt bat, bas fie ber Liebe eines murbigen Mannes murbig macht: fo wirb fie aud immer mehr nur noch als ein lieber Gaft behandelt, bem man gern bas freundlichfte erweift und ihn mit Liebe, elterlicher und gefchwisterlicher, fattigt, nicht wiffenb wie lange er noch weilen werbe. Und erfcheint bann ber, welchem fich bie Reigung bet Bertens zuwenbet, fo wird auch bie Braut ichon ein Frembling im paterlichen Saufe und gebort ichon mehr ber neuen Beimath bie ibr noch unbefannt ift. Und ber Mann, wenn er auch foor feinen Beruf ergriffen und feine Stellung in ber burgerlichen Bet

gefunden bat, fo lange ibm bas Saus noch leer ift von ber Befabrtin bes Lebens, ift ihm auch bie Beimath noch unvollftanbig, er fühlt fich noch gur Salfte ein Frembling barin. Und bebenfen wir, auf welchen eigenen Wegen oft zwei Gemuther fich gufam. menfinden zu einem folchen bas gange Leben erft vervollftanbigen. ben und gur eigenthumlichen Geffaltung bringenben Bunbe: fo erquiffen wir uns gern an bem Glauben, bag bie gefelligen Lebeneverhaltniffe, in welchen folche perfonliche Reigungen fich ente wiffeln tonnen, unter einer befonderen gottlichen Leitung fieben. Aber eben fo gewiß ift auch, bag Chen nur in fofern im Simmel geschloffen find, als fie auch fur ben Simmel gefchloffen werben, und beibe inbem fie ein gemeinfames Saus bauen auch ein gemeinsames Burgerrecht gewinnen unter ten Beiligen und fich . vereint ber Sausgenoffenschaft Gottes weihen. Und bas, meine theuren, ift bie Meinung meines bewilltommenben Bortes. wurbig bie Stellung auch fei, welche Gie in ber burgerlichen Belt einzunehmen geben; welchen Reichthum an eblen Gutern geiftiger Bilbung und fconer Gitte Gie einanber auch aus bem vaterlichen Saufe und ben bisherigen Berhaltniffen gubringen; wie rein und mobibegrundet auch bie Reigung fei, fraft beren Ihnen nun alles ein gemeinsames wirb: boch bleibt bas großte ber Blanbe, burch ben Gie beibe ber Gemeine Chriffi angehoren, bas wichtigfte fur Ihr Saus, bag es auf ben Grund erbaut merbe, ba Chriftus ber Efffein ift, auf bag es empormachfe gu einer Bebaufung Gottes im Geifte, ja fur Ihre gegenfeitige Liebe biefes bie feftefte Buberficht, bag Gie eine find in ber Liebe ju bem, beffen liebe und alle umfaßt und befeligt.

Sie gehen ein Saus zu bauen, welches leuchten foll an einem bunkeln Orte; mitten unter solchen unserer Brüber, welche nicht nur von ben außerlichen Annehmlichkeiten bes lebens wenisger besigen sonbern auch mit ben geistigen Gutern ber Bilbung und ber Erkenntniß nur spärlich bedacht sind, sollen Sie ein thätiges Zeugniß bavon ablegen, wie sich in einer freieren und mehr werebelten lebensweise die göttliche Milbe verherrlicht. Zeigten Sie ihnen nun nichts als diese ihnen ferner liegenden und unerreichdaren Guter bes lebens: so wurden Sie vielleicht gluktslich gepriesen wenn es gut geht ohne Neid und bewumdert ohne Theilnahme. Zeigen Sie ihnen aber zugleich, daß wahre christliche Frommigkeit der Grund ist, worauf Sie bauen; daß alle jene Güter Ihnen nur einen Werth haben, sofern sie Werkzeuge sind um christliche Tugenden zu üben: dann werden Sie sich ein Vertrauen erwerben, wodurch Sie in den Stand geset werden benen, die

Ihnen auf mancherfei Beife anvertraut und and herr gelegt find, fich mabrhaft nuglich ju erweifen. Begnugen Gie fich bamit, bag fie fich alter und mobl erworbener Rechte nur mit Maffiaung bei bienen: fo merben Gie vielleicht lob einernten aber boch bie Erennung nur befestigen, burch welche biejenigen, welche Gruber fein follten, außeinander gehalten merben. Schalten Gie aber überall mit ber befcheibenen Gerechtigfeit berer, bie nur als treue Sausbalter wollen erfunden merben; zeigen Gie überall bie fcblichte Beisheit, welche bem Frieben nachtrachtet und ber gemeinsamen Beiliaung: bann werben Gie burch bie Liebe, welche bas Band ber Bollfommenheit ift, manche Bunde nicht nur bebeffen und verbinden fonbern wirflich beilen. Wenn Gie in bem funftigen Befchlechte nicht nur verftanbigen Gebrauch angere Borginge nebft auter Bucht und Gitte einbeimifch ju machen fuchen, fontern eben jene chrifiliche Liebe, bie etwas weit boberes ift; wenn Gie bemfelben nicht nur gute lehren menschlicher Beiebeit einzuscharfen fuchen, fonbern es bei bem Trofte chriftlicher Babrheit erhalten: bann fichern fie ihm auch bas Burgerrecht mit allen Beiligen, und fo wird Ihr Saus mit empormachfen zu einem beiligen Tem pel in bem herrn.

So bairen Sie benn auf biesen Grund, ba Christus ber Effsein ist: so werben Sie auch, wenn — wie beim bas die gottliche Ordnung ist in dieser Welt, an welche wir auch angehende Ehelente immer erinnern sollen — trübere Tage sich ben heitern und segensreichen beimischen, immerdar erfahren, daß benen nichts schaden kann, welche dem guten nachkommen und sich immer darin vereinigen, was Gott ihnen zuschiftt als eine Gabe seiner Weisheit und Liebe hinzunehmen. Erfreuen Sie sich immer am meisten Ihres reinen Bürgerrechts mit den Heiligen, und trachten Sie zuerst nach den Gutern der Hausgenoffenschaft Gottes: so wird, was Ihnen auch dußerlich zufallen moge, Ihr gemeinsames Leben immer Ihnen zum Heile, den Ihrigen zur Freude und vie

len jum Gegen gereichen.

### E. Grabreden.

I.

Rede bei Eroffnung eines neuen Begrabnifplages.

Dum erftenmale heute fchlagt unfer Trauerzug ben ungewohnten Beg ein in biefen neu umschloffenen Raum. Der Borftand und ferer Rirde ift genothiget gemefen eine neue Rubefiatte fur bie entichlafenen unferes Rirchfpiels einzurichten, benn bie bisherige; ift angefüllt, und nur eine feltene Ausnahme wird es fein, wenn wir bort noch einen tobten einfenten. Doch unverschloffen bleibt, auch jener Raum ber frommen Undacht, welche bort unter ben, Grabern manteln will um bas frohe Bewufifein bes ewigen Lebens, ju bem wir berufen find, mit bem beilfamen Gefühle irbis, fcher Berganglichfeit ju burchbringen. Gern werben wir es fegen wenn findliche Ehrfurcht und Dantbarfeit, wenn vaterliche und mutterliche Liebe, wenn guruffgebliebener Gatten treue Unbangliche feit und Schnfucht und verlaffener Freunde liebevolles Unbenfen fortfahrt bort theure Grabbugel gu befuchen und gu fchmutten. Und wenn wir, die wir jest gum erftenmale bier zu biefem fchmerge lichen Geschäfte versammelt find, und mit unferen Gebanten borts bin verfegen, und guruffrufend, wie viel Ehranen bort geweint worben find von folden, bie nun auch fchon nicht mehr weinen fonbern felbft ruben bei ben beweinten; wie viel fcm:rgliche Rla. gen bort ju Gott gebrungen find, faum gu befanftigen burch bie heiligen Worte driftlicher Eroftung; welche beife Gebete ber verlaffenen, benen alle menfchliche Sulfe geraubt war mit bem begrabenen, bort Bulfe von oben erficht haben; welche renevolle und gewiß oft gefegnete Gelubbe bort abgelegt morben find von

solchen, welche fich bewußt waren, daß fie tiefe Schmetzen gebracht hatten über ein nun beenbetes Leben; und wenn wir nun um und schauen in diesem noch oden Raume und benken, wie er sich auch allmählig anfüllen wird vor uns und nach une, und wie auch hier wie bort Thranen und Seufzer, Gebet und Fleben, leibenschaftlicher noch ungeheiligter Schmerz, sille Ergebung, fruchtbares Nachdenken, heilsame Zerknirschung, fromme Dankbarkeit, heitere Hoffnung sich lagern werden über ben Gröbern: welch ein Bilb bes menschlichen Lebens in seinen Leiben und Seligkeiten in seiner Herrlichkeit und seiner Schmach sieht dann vor unserer Ceele!

Doch ber beutige Tag \*) m. Fr. forbert und noch ju einer befondern Betrachtung auf. Warum wibmen wir benn einen neuen Raum ber Rube bes Grabes und ber fillen Abgefchieben beit, in ber befto tiefer alle jeme Empfindungen bie Geele burch bringen tonnen? Warum offnen wir nicht gleich wieber bie Gra ber, bamit tiefelben Statten neue Bewohner einnehmen tonnen, unbefummert barum, wieviel bie Bermefung noch unverfehrt gelaffen bat von ihrem fruberen Raube? Um biefe Frage richtig ju beantworten muffen wir und mit anteren Boltern vergleichen. Einiae baben immer auf alle Beife gefucht bie leichname ber verforbenen theils gegen bie Bermefung beftmöglichft zu vermahren und fie fo an besonders beilig gehaltenen Orten aufgestellt, ober wenigftens was fich von ben gerfiorten Rorpern am beften aufbewahren ließ in ihrer nachften Umgebung ale ein Rleinob aufbo wahrt. Undere im Gegentheil legen gewaltsam Sand an ihre tobten um bie Berftorung nach Möglichkeit gu beschleunigen und vollständig ju machen. Das erfte ift eine thorichte Bartlichfeit acaen ben tobten Stoff, von welchem boch nun ber Beift gemichen ift, eine Bartlichfeit, bie oft in aberglaubige Berehrung ausartet; bas andere erfcheint und jenem gegenüber fast wie eine Mitwir fung mit bem Tobe, um bas Bert bes lebens und bas Bertjeng bes Geiftes ju gerftoren. Die allgemeine Gitte ber chriftlichen Bolfer ficht zwischen beiben in ber Mitte. Mues mas Leib ift und bem Leibe angebort bat fur und nur einen Berth, fofern er belebt wird von ber erloften Geele, welche ben Geift ber Sinb, fchaft empfangen bat. Ift biefe binaufgestiegen, wobin ber bert alle nach fich gicht: fo fonnen wir fein Berfebr ber Liebe und Kreundschaft mehr haben mit bem, mas ihr Leib mar. Ratur anbeimgefallen, foll er auch nur burch bieje aufgeloft met

<sup>&</sup>quot;) Es mar ber jahrliche Buf, und Bettag.

ben, ungefeben und ungeftort foll fie ihr Bert bollenben im Choose ber Erbe. Aus biefer Urfache, nicht etwa als ob bier Die Erbe in einem vorzüglicheren Ginne bes herrn mare, werben unfere Begrabnigplage umfchloffen und eingefriedigt, und chen biefes ift bie Sauptabficht, wenn fo viele von ben unfrigen bie Gras ber ihrer angehörigen auf mancherlei Beife befestigen und mit Beichen ber Theilnahme und ber Bartlichfeit umgeben, bamit gufallige Befchabigung verhutet, und bie Luft zu irgend muthwilligem Brevel burch ein wehmuthiges Mitgefühl erflifft werbe. Und fo allgemein munichen wir, bag bas Bert ber Bermefung in ber Berborgenheit vollbracht werbe, bag wir felbft ben Durft nach Erfenntniß ber Urfachen bes Lobes wenn er Ausnahmen verlangt eiferfüchtig bewachen, und bag wenn bie Gerechtigkeit bas leben eines ungluttlichen gewaltsam enbet und feinem Leichname bie Aufnahme in ben Schoof ber Erbe verfagt bies fast als eine gemeinfame Strafe fur alle empfunden wird, weil bie entfeelte Bulle eines ber boch unfer Bruber mar behandelt mirb, als fei bie Seele bie bort gewohnt nicht felbft auch Wohnfig und Werkzeug bes gottlichen Geiftes gewefen. Aber m. g. Fr. ift fur uns ein folder unglufflicher mehr verwerflich als ein anderer, ber gwar nicht folche Thaten verübt bat, burch welche er ber Gerechtigfeit anbeimfiel, aber in bem boch ber Geift eben fo menig Raum gewinnen fonnte, und ber eben fo milben Leibenschaften und eben fo zugellofen Begierben preisgegeben mar? Gemiß gilt uns einer mas ber anbere, wenn boch ber Menfch bei uns nach außerlichen Berten nicht gerichtet wirb, ber Mangel gottgefälliger Gefinnung aber immer verwerflich macht. Go lagt und benn an biefem Tage ber Demuthigung und ber Buffe baran benten, wie viel wol noch fehlt, bag alle, beren leberrefte wir ber Erbe anvertrauen, baju geeignet find biefe beilige Schen ju unterhalten und bie gar. ten Meußerungen berfelben zu verbienen. Ich wie viele, beren am leiblichen und irbifchen haftenbe Sinnlichkeit fein geiftiges Leben auftommen lief, mogen auch bort ruben an ber jest gefchlof. fenen Statte! Die viele, bie mehr nur gezügelt wurden burch menfchliche Schaam und außerliche Sitte, als bag ber Beift von innen her Daß und Uebereinstimmung in ihr leben gebracht hatte! Und follten es nicht alles bie irbifchen Heberrefte mabrer Chriften fein, die in folcher bewahrten Stille ruben? Wenn auch nur wenige ein flilles Gebet bes herrn beten, ehe ber Sugel aufgewor. fen wird uber ben tobten, follte es nicht immer Wahrheit fein, indem wir es auf ben abgeschiedenen beziehen? Und bie ift es boch nur, wenn er bem Reiche Gottes mabrhaft angeborte, von

bem ba allein bie Rebe ift, wenn er als ein folcher bem bie Gum ben bergeben find nun ber Berfuchung entnommen und von allem Mebel erloft iff. Demuthigen wir uns nun bieruber por Gott, wie bas gewiß unfere gemeinschaftliche Gemutheffimmung ift: fo licat barin qualeich ber Bunfch, bag biefer neue Ruberlag immer wurdiger einer Gemeine bes herrn moge angefüllt werben. Da groffte Theil nun terer, bie bier merben gur Rube gebracht mer ben, wird immer, wenn gleich auch auf biefem Gebiete ber Lebenserhaltung bantenswerthe Kortfcbritte find gemacht, bennoch wird immer ein großer Theil aus ben fleinen beffeben, welche nach bem auf biefer Erbe maltenben abnlichen Rathichluffe fcon in ber et Ren Entwiffelung wieber binweggenommen worben. ichuldigen Graber - ja fo mogen wir, bie wir auf fo manders lei Beife von ber Gunbe berührt und beflefft finb, fie wol mit Recht nennen, wenn gleich auch in ben Rinbern fchon ber Reim bes Berberbens fcblummerte, - biefe unfchulbigen Graber, wenn nur nicht burch Mangel an gottergebenem Ginne ober auch burch flumpfe Gleichaultiafeit berer, benen ein folches Opfer abgeforbett wurde, entweiht, werben biefer Statte nie unmurbig fein und und nie andere ale reine Empfindungen hoffnungevoller Behmuth a. Raft eben fo bicjenigen, beren Leiber bier ruben werben, nachbem fie bas bochfte Biel bes menfchlichen Lebens erreicht ba ben. Denn wie viel Reinbe überwindet nicht bie Geele fcon ba durch, daß fie fich lange bienieben gebulbet! Bie febr fommt bie Beit ben Wirfungen tes gottlichen Geiftes ju Gulfe! Bie biel irbifches fallt nicht in einem ber gottlichen Gnabe nur nicht gang verschloffenen Semuthe leicht und wie von felbft wieber ab in bem legten Zeitraume bes Lebens! Die viel fcharfes wirb nicht abgefchliffen, wie viel Barten erweicht, wie viel leibenschaftliches gemilbert! Ja gewiß felten ober nie merben und bie Graber um ierer alten nicht ehrmurbig und erbaulich fein. Aber ware to body eben fo, murbe ce boch immer mehr eben fo auch mit bo nen, welche ber Job abruft in ber blubenben Jugend, auf welche immer bie reigenbften Berfuchungen anfturmen, mit benen, welche von und icheiben in dem Zeitraume ber fruchtbarften Thatigfeil verwiffelt in alle Gorgen, allen Gifer, allen Bwift eines bunten und bewegten lebens! Dag wir auch fur alle folche, wenn wie ihre entfeelte Gulle hieber geleiten, Gott mit Babrbeit meger banten fonnen bafur, bag fie gewußt haben ihre Seele gu bemab ren, und bag ihr Undenfen im Gegen bleibt: barauf bingnarbei ten aus allen Rraften an und und anderen, wie benn alles gut in . The strick with Michigan Company of an supplied

nur ein gemeinfames Bett ift, bast mir go Fronfelibeute funfes Gelubbe an biefer Statte.

. Und als eine gute Borbebeutung burfen wir es anfebenf bag wir bier guerft beute bie Leiche eines achtungswerthen Mans nes bestatten, auf beffen leben alle bie ibn naber gefannt haben mit Boblgefallen guruftfeben, bem vergonnt gewefen ift feine Rine ber zu einem wohlgeordneten und felbftanbigen Leben berangus gieben, ber feinem Sauswefen mohl vorgeftanben und fein Gefchaft als ein tuchtiger und loblicher Burger geführt bat, ber immer fleißig gewefen ift zu erfcheinen in unferen gottesbienfilichen Bers faminlungen und nun wohlbetage in chriftlicher Soffnung fich gur Rube gelegt hat, um als trener Saushalter einzugehen in feines herrn Freude; fo bag wir Gott banten tonnen fur alle Barmherziafeit und Gnade, die er an biefem unferem Mitbruder gethan hat. Go moge benn fein fterblich Theil bier ruben in Frieden als. ber Erftling unter benen, bie bier fchlafen follen! Doge fein unb atter bie ihm bier folgen werben Undenten in Gegen bleiben, und ihre Berte ihnen nachfolgen, inbem ein reicher Gegen guruffbleibt aus ben frommen Erinnerungen an bie babingefchiebenen, bie fich auch bier an ihrer Rubeflatte oft und fraftig erneuern! Mogen bier feine anderen Seufger gehort werben als bie wenn gleich" fehmerglich boch fanft bewegter Bergen, und feine anderen Ebranen bier fliegen ale folche, beren Bitterfeit gemilbert ift burch ben Eroft aus bem gottlichen Worte, und biefer Raum ein mahrhaft chriftlicher Friedhof fein und ein hoffnungereicher Gottesatter. Umen.

II.

### Rede

an bem Grabe bes Konigl. Candidatus alumnus herrn Beinrich Sannier.

Denn ich ben fcmerglich bewegten Rreis überblitte, ber fich um biefes fruhe Grab eines theuren entschlafenen versammelt hat: fo bin ich barin auch unter benen, bie wie ich Diener best gotte-lichen Wortes find, nicht ber nachfie baju unfere gemeinschafte

lichen Empfindungen burch beruhigende und erhebende Worte aus zusprechen; nicht der nachste, benn ich sehe hier diesenigen, denen der selige burch die unmittelbarsten Bande der Natur angehorte, so wie biejenigen, denen er beim Anfange seiner Laufbahn durch die Ordnungen der Rirche und des Staates vorzüglich übergeben ward. Doch auch ich war durch ein zartes und heiliges Band mit ihm vereint; es war die segensreiche Befreundung der Jugend mit dem reiferen Alter, durch deren besondere Gestaltung in dem Lehrstande unserer evangelischen Kirche die Zeugnisse und Ersahrungen der früheren Geschlechter den späteren überliefert werden.

In biefem wichtigen Werte unferes gemeinfamen Berufet fanden wir und gufammen, und ich bemerfte balb mit besonderer Rreube feinen flaren Berftanb, fein tuchtiges Streben, feinen le bendigen Gifer fur bie große Ungelegenheit unferes Berufs; und je mehr ich bernach feine weitere Entwiffelung mit aufmertjamen Mugen begleitend fah, wie rafch feine Renntniffe fich mehrten, wie ficher fein Urtheil reifte, als er bald auch in bie menfchliche Beis beit, von welcher gefagt wirb, baf man entweber einen tiefen 3ng thun muffe aus ihrem Becher ober auch gar nicht foften, mit gu tem Bertrauen einging, ohne bag ein 3miefpalt entftanben matt swiften ben Forberungen bes tiefer forfchenben Geiftes und ben Beburfniffen bes frommen Gemuthes; als ich fab, welche Fri beit er fich bewahrte mitten in bem lebhaft geführten Streit ent gegengefester Unfichten barüber, mas bas mefentliche fei im Glass ben und im Leben ber Chriften, ohne bag etwa fein Gifer fur bie Sache baburch mare abgeftumpft worben: ba fagte ich bie fem bigften hoffnungen bon ben Dienften, bie er in funftiger Beit in bem Beinberge bes herrn leiften murbe, und achtete es fur einen Gewinn ihm auf bas bereitwilligfte auch bas meinige alles bingugeben zu bem allein murbigen und driftlichen Gebrauche alles ju prufen und bas gute gu behalten. Bulegt aber, ale er ichon mit gutem Erfolge aufing ben Samen chriftlicher Lebre und bilbenbit Renntniffe in junge Gemuther auszustreuen, als er bie Statte be trat, von welcher herab wir unfere Bruber aus bem Borte Gots tes ju ftarten und zu erbauen berufen find, ja ale er ichen bie erften Fruchte feiner Forschungen barbrachte fur ben gemeinsamen Gebrauch: ba maren es nicht mehr ichone Erwartungen, es mar bie beginnende Erfullung, beren wir und freuten. - Und mitten in biefem fconen gaufe wirb er plotlich gehemmt: leife Couren eines fchwer zu befampfenben lebels zeigen fich, fchitell wirb et machtig und immer machtiger, bie Runft muß fich bald nur auf Linberung befchranten ohne einen gluttlichen Ausgang boffen #

burfen, und ber Tob entreift ibn unferer Liebe, unferen Soffnun. aen und unferen Bunichen.

Bas follen wir fagen? Bas anbers als, Der herr hat gegeben, ber herr hat genommen, ber Dame bes herrn fei gelobt. Wir wiffen wol alle aus vielfaltiger Erfahrung und Beobachtung, wie verkehrt es immer endet, wenn ber Menfch, von augenblifflichen Empfindungen, benen er fich freilich nicht entzie-ben fann, beherrscht, fo uber die gottlichen Wege urtheilen will; wie oft loben wir gleichfam Gott in unferen Gebanten, wenn er etwas bat in Erfullung geben laffen, was wir eifrig munichen; aber balb nimmt er wieber, mas er nur gefchienen hatte ju geben, und wir muffen boch erfennen, bag feine Wege nicht bie unfrigen gemefen finb. Es ift alfo nicht nur eine Lebre, mit ber wir uns troften follen in gallen wie ber gegenwartige, bag wir ben Rath bes Sochsten in ber Leitung ber menfchlichen Dinge nicht verfteben; fonbern es ift ein Bewußtfein, welches une, baran bangenb, bag wir immer nur Bergangenheit und Gegenwart fennen, bie Bufunft aber und verborgen ift, überall begleiten aber eben bed. balb auch mit unferem Glauben gang gufammenfchmelgen muß. Darum geziemt und auch in einem Kalle wie biefer, wo wir nicht fagen tonnen, bag irgend eine irbifche Bufunft und ben Rath bes Berrn enthullen werbe, weil es namlich fur ben Gegenstand unferer Trauer feine irbifche Butunft mehr giebt, nicht nur ehrerbietig su fcmeigen fonbern auch vertrauenevoll emporgufchauen. Diefe ungeitigen Ernten bes Tobes forbern uns am meiften auf ben Reichthum beffen zu bewundern, ber ba ichafft und regiert. Das lebendige allein verfundigt und verherrlicht ben herrn, im Reiche bes Tobes wirb er nicht gepriefen; aber wie viel Leben erblittt nicht jahrlich vor unferen Augen bas Licht biefer Welt boch nur um fur eine furge Beit gu erfcheinen! Denn wie viel bolbe Rinberaugen Schliegen fich Schon wieber, ehe noch bie Erbe Ginen Lauf um bie Sonne vollenbet bat; taum haben fie angefangen ju ichauen und ju ertennen, Liebe ju empfinden und mies bergugeben, fo wird bie weitere Entwittelung bes Beiftes biefem Bebiete menfchlichen Wirtens entzogen, weil er biefer gangen gulle bes lebens fur unfere Erbe nicht bebarf. Und eben folchen Reich. thum beweifet er auch als ber Beherricher feines geiftigen Reiches auf Erben baburch, bag er auch folche in folden Jahren von bier abruft, wie unfer entschlafener Freund; auch folcher mohl gubereis teter mit berrlichen Gaben ausgerufteter Arbeiter fann er entbeb. ren, und er verfest fie von binnen, wenn fie fich eben anschiffen sum treuen und eifrigen Dienfte. 3ch fage nicht, bag er uns be-

muthigen will, indem wir merten follen, bag feiner unentbebrlich ift; er will und ermuthigen gu bem Bertrauen, bag ce ibm nic male feblen fann in feinem Beinberge. Rur bag er auch auf alle biejenigen rechnet, bie er bier lagt. Bolan benn, meine Brit. ber und Mitdenoffen an bem Umte bes Bortes, welchem auch ber vollendete fich geweihet hatte, und ihr, theueren Junglinge, bie ihr feine entfeelte Bulle bieber getragen babt gur Statte ber Rube, fo viele unter euch bemfelben tofilichen Berufe folgen, wenn ein Theilhaber ausscheibet aus einem gemeinsamen Berfe, fo muffen fich bie übrigen in feine Arbeit theilen; wenn aus ben Reiben ber Streiter einer binmeggerafft wirt, fo muffen bie ne benfiebenben bichter gufammentreten um bie guffe auszufullen. Dir alteren also wollen, je ofter es fich fo ereignet, bag bie Jugenb, auf welche wir am meiften gerechnet hatten, baf fie nach und in unfere Arbeit eintreten follte, vielmehr vor und binuberacht, um befto banfbarer gegen Gott bie Frift benugen, welche und felbit noch verlieben ift um gu wirken, bieweil es Sag ift, ebe tie Macht fommt, ba niemand wirfen fann. Bugleich aber wollen wir aus bemfelben Grunde unfere Wirffamteit auf bie Jugent, welche fich bem driftlichen Lebramte mibmet, zu verfiarfen fuchen, wie wir nur fonnen. Ihr jungeren aber bedenfet, was ber murbe fur ein Mann geworben fein, ber fo fchen und rein begonnen batte. Euch allen und benen am meiften, welche ibm am nachften fanten, liegt es ob feine Stelle gu erfegen. Wie er euch noch murbe angeregt haben in bem Gefchafte einer wiffen-Schaftlichen Bilbung fo wie ber eigentlicheren Borbereitung auf bas Umt bes Geelforgere und bes Dieners ber Gemeinen, bas babt ibr nun vom Unbenfen an ibn ausgebend gleichfam in feinem Ramen felbft gu thun; was er murbe geforfcht baben, mie in wiberftreitenbe Unfichten bineingerebet und gewirft, bas machft nun eurem Antheile gu. Aber bebenfet auch, bag jebes jugenbliche Leben verganglich ift wie bad feinige. Bie ihr euch unter einanber liebt, wie ihr mit einander lebt, nugt euch, forbert euch ges genseitig; auf bag ibr wenn es euch nicht langer vergonnt iff nichts zu bereuen habt. Mit folden Borfagen ausgeruftet tonnen wir unferem entschlafenen Freunde bie Rube gonnen, in welche ibn Gott fo frub bat eingeben laffen, und wohl getroftet guerns fen, Der Berr bat gegeben, ber Berr bat genommen, ber Rame bes herrn fei gelobet!

Aber hier fehe ich ben überftromenben Schmerz bes bon Gott tief banieber gebengten ehrwurbigen und ichon vorher ichmer gepruften Baters, beffen hoffnung und Frende ber beimgegangene

war, und ber nun eben recht ju ernten gebachte fur bie frubere Liebe und Treue; bier find liebente Gefchwifter, welche fich ter wohltbatigften Ginfluffe feines Geiftes und Gemuthes erfreueten und es fcmerelich abnen, mas ihre Bufunft burch fein Sinfcheis ben verloren bat; bier ift bie gartliche Braut, bie fich ibm erft por furgem gelobt batte gur treuen Gefabrtin eines wie fie fo viele Urfache batte ju boffen ichonen und gefegneten lebens, und Die leiber nur burch bie treue und mobithuende Furforge, mit ber fie ibn in feiner Rrantheit pflegte, ibm bie Liebe beweifen fonnte, bie fie ihm fur bas gange leben geweiht batte. - Bie? follen wir benen auch gumuthen in unfer Wort einzustimmen und bier, bier wo fie fo viel Freuden und hoffnungen in ben Schoof ber Erbe verfenten, ben Damen bes herrn zu loben fur bas, mas er gegeben und wieber genommen bat? Doch, meine geliebten, boch! Den herrn loben fur bas mas er gegeben bat, bas thun fie ichon gewiß; benn es ift nichts geringes einen folchen Gohn su haben und Bruber und burd bas innigfte Band achter und frommer Liebe einem folchen anzugehoren. Wenn aber ber Berr ach fo zeitig genommen bat: wohl, fo bat er boch nicht gang genommen! Die bas alte Bort mabr ift, bag bas Anbenten bes gerechten im Gegen bleibt, fo gewiß giebt es ein troftenbes und fegenereiches Fortleben unferer vorangegangenen in und und mit und. In une, weil wir boch alles bas nicht nur als ein theures und ficheres Befigthum fondern ale einen bedeutenben Beffanb. theil unferes lebens baben und fefthalten, mas fich in unferer eigenen Geele burch ihre Ginwirfung gerate fo gebilbet bat; mit und, weil eben biefe Ginwirfungen fich immer noch erneuern, fo oft wir ihrer lebhaft gebenten. Richt nur inbem wir in bedeutenden Augenbliffen unferes Lebens mit ihnen gu Rathe geben und uns bann oft faft bis gur Erscheinung flar wird, wie fie uns murben gerathen und bewegt haben; fondern eben fo leben fie mit und in bem ftilleren taglichen Rreife, es bergegenwartigt fich und bie Theilnahme, mit ber fie und auch in biefem begleiteten, und bie fille Einfehr in und felbft taun faft jum Gefprach merben mit ben geliebten abgeschiebenen. Und wie feft pragen fich nicht bie bebeutenben Augenblitfe bem Gemuthe ein, bie wir wirk lich mit ihnen burchlebt haben in Freude und Leib! - Allerbings tounen die hinterblicbenen unferes Freundes in biefer Sinficht vielleicht über Ginen Mangel flagen wollen, fie haben feine Ab. fchiedsftunde mit ibm gehabt, er bat feinem ein ausbruffliches legtes Lebewohl gefagt. Gei es nun bag bie munberbare Gemalt Diefer Rrantheit, bie es in ber Urt bat, je fchneller bie Lebens.

fraft entweicht, um befto mehr mit fchmeichelnbem Wohlbefinden ju taufchen, auch ihn ergriffen batte, fo bag bie Dabe feines Lobes ihm verborgen blieb, ober fei es, bag er in biefer geheimnis vollen Rabe erfchutternbere Bewegungen ber Gemutber icheun Aber nein, in ber That vermiffen fie nichts. Geinen Bablipruch in biefer Sinficht fannten Gie, Leben wir, fo leben wir bem Berrn, fterben wir, fo fterben wir bem herrn. Ueber ben Lob, wie er bem ber biefes Glaubens lebt nicht gu furchten fei, und wie bie Liebe über benfelben binausreiche, batte er fich bor aller Uhnung bes Tobes mit ber geliebten feines Bergens verftanbigt, bas mar Und mas immer bie legten Stunden einer fromfein Abichieb. men Geele vorzüglich ausfüllen foll, bie Danfbarfeit fur bie gnabigen Suhrungen Gottes, bie bat er laut und faft beständig ber fundigt, ja er hat gang in biefer Empfindung gelebt und nicht oft genug ruhmen tonnen, wie ein gunfliges Gefchiff über ihm gewaltet habe, und wie ihm alles in feinem Leben fo mohl gera then fei: bie Unordnung feiner Stubien und feiner Reifen, bie Urt wie fich ibm feine amtliche Laufbahn eröffnet, bie freund. Schaftlichen Berbindungen, bie ihm fein leben jugeführt, und mas nun allem bie Rrone aufgefest wie er jest fchon bas Bunbuiß gefnupft, welches feinem gangen leben erft ben vollen Behalt geben follte, und wie er fich mit ber Braut jugleich eine Mutter wieber gewonnen und eine neue Schwefter, mit benen er fcon jest gan; eingelebt war im berrlichften Einflange; wie benn auch ibre ber einten treuen Bemubungen ibm am meiften bie Sage ber Rrantbeit verfüßen und feine Leiben milbern fonnten, und wie er nun in biefem bantbaren Bewußtfein und im Genuge fo vieler Liebe und Achtung hinubergegangen ift: fo tonnen wir ja mol ben Musbruft feiner Dantbarteit gang in feinem Ginne auch bierauf anwendend fagen, bag ibm auch bas Sterben mohl gelungen fei; und es moge auf alle Beife babei bleiben, Der berr bat geges ben, ber herr bat genommen, ber Dame bes herrn fei gelebt!

Ja gepriesen seist du bafür, Bater ber Liebe und Barmbergigkeit, wie du bich in einem zwar kurzen aber schonen Leben an biesem entschlasenen verherrlicht haft! Deiner Beisheit vertraues wir, daß auch dieses frühe Dahinscheiden wohl gethan ift für ihn und für uns. Erfülle auch an ihm alle reichen Berheitungen beiner Gnade und heile durch den Lassam des Slaudens die Bunden, welche sein Tod geschlagen hat, daß der fille Friede innes ungetrübten Aubenkens den Schwerz der verlassenen remige und allmählig ausibse. Deinem Reiche auf Erden wollte der entschlasene sein Leben weihen zum treuen Dienste; o lasses der

Rirche Christi nie fehlen an Dienern, wie biefer wurde geworben fein! In ihrem Namen geben wir hier sein sterbliches Theil ber Erbe zurutt, von ber es genommen ist, und besehlen bas unsterbliche und ewige in beine Sande nach bem Worte unseres herrn, baß wo er ist auch seine Diener sein soll. Und allen aber erstehen wir auch in dieser schmerzlichen Stunde Weisheit von oben, bie und lehre sowol treu und wachsam in beinem Dienst zu leben als auch ruhig und selig zu sterben, wenn eines jeden Stunde schlagen wird. Amen.

#### III.

irb noch eine Zeit tommen auf Erben, fo find wir oft verfucht ju fragen, wo eine vollfommene Lebensorbnung, eine weiter fortgefchrittene vorherrichende Runft bie Bewalt bes Tobes über Die Blutenjahre bes Lebens, über biefe fchone Beit, wo ber Geift eben bie Sobe ber irbifchen Entwittlung erftreben will, milbert ober aufbebt? - Dag wir nicht alle bas Biel bes lebens - mah. ret es lange, fo mabret es fiebengig ober achtgig Jahre - erreis chen, wer wollte fich barüber nicht leicht troffen? Bat ber Denfch nur bie Rofflichfeit bes Lebens, bag es Dube und Arbeit ift, reb. lich burchgefoftet; bat er nur fich bewähren tonnen als treu uber bem wenigen: fo fommt es nicht an auf etwas mehr ober minber, ber herr wird ihn ebenfo uber mehr fegen. Und auf ber anbern Geite, bag fo viele in ben allererften Unfangen bes Lebens wieber binmeggerafft merben aus unferer Mitte, - es ift gmar fcmerglid, aber ber Sobebengel ber fleinen, welche ben Leiben, ben Berwifflungen bes Lebens wie bem gangen Befen beffelben noch verschloffen gewesen find, gestaltet fich boch eber in ein milbered Bilb. Aber wenn nun eble Rrafte fcon hervorgetreten find und in die Wirffamfeit geben wollen, burch viele Liebe und Treue, burch forgfame Pflege fo weit gebiebeng wenn bie Richtung bes Gemuthe auf bas gute und eble fich entschieben bat; ja noch mehr, wenn wir feben, bag ber mahre Beift ber Frommigfeit über bas gange Befen bes Menfchen maltet und es gufammenhalt; bag er hier auf Erben fchon beginnt feinen Banbel im Simmel zu baben und for feine irbifchen Gefchafte nun antreten will, welche es auch gewesen sein mogen, und ploglich nagt ber Wurm bes Todes an der Wurzel, und wenn wir und so der anmuthigen Blute gefrent haben und nun feben, daß die Frucht ansezt, dann zieht er ploglich die wankende Pflanze zur Erde hinad in den Staub: ach dann geht ja nicht nur ein Schwert durch das herz des Baters und der Mutter, der Geschwister und der naheren Freunde; o dann trauern ja alle guten darum, daß ein so ebles Gemuth abtritt, ohne der Gesellschaft die Schuid seiner Bildung abgetragen zu haben durch eine sie fordernde Wirtsamteit; dann trauern alle Freunde und Junger des herrn und fragen, warum er das gethan hat!

Der theure, beffen entfeelte Ueberrefte wir bier gur Statte ber Rube begleiten, febt mir ju nab, ale baf ich es ausgrechen fonnte, wie febr biefes alles von ihm gilt. Wenn bas licbente Muge por Schmerg übergeht, fo fann es nicht machen über bie Richtigfeit bes Bilbes. Rur eines muß ich noch aussprechen: Diefer belle freie Beift, aber tief burchbrungen von ber Babtbeit bes Epangeliums, follte bas Wort von bem Reiche Gettes per fundigen; biefes liebevolle Gemuth, welches fcon jest überall vermittelnd belehrend gurechtweisend troffend einwirkte, wo fich ibm nur eine Thure aufthat, follte ale Geelforger feine Bruber führen und fefthalten auf bem Wege bes Rrieben und bes Seile; biefet fraftige fcon in ber Jugend mannichfach geprufte und bemabtt gefundene Wille hatte fich gang bingegeben bem Dienfte tes Ge meinwefens ber driftlichen Rirche. Diefer große Beruf, meine theuren Bruber, in welchem eben besmegen weil er fo boch fiebt fo menige meber fich felbft noch anbern genugen tonnen: marum lichtet ber herr bie bunnen Reihen beffelben auf folche Beife? warum muffen wir, bie wir bie reifere Jugenb borbereiten gu bic fem Unte bes Beile, faft von jeber Alteregenoffenschaft einen ober ben andern ber ausgezeichneten bingeben, ebe fie in bie gefeanete Birffamfeit eintreten fonnen, weldje fie nach und fullen follten?

Aber wenn bie Rlage fich ausgesprochen hat, muß auch ber Schmerz fich lofen und muß Raum geben der Stinmung, welche ber Apostel von allen Christen forbert, daß sie in allen Dingen Dank und Furbitte vor Gott bringen. Dank können wir barbeingen mit freudigem herzen fur biesen unseren Bruder. Wo ein solcher Wille ist wie ber seinige, da sieht ber herr, ber nicht die Lange und bas außere Maß schauet sondern bas innere, ba sieht er schon bas Bollbringen. Go lag auch sein Beruf vor ibm, und

er freute fich beffelben, und er murrete nicht, bag er jest hinweg-

So lag fein ganger nachfter Lebensfreis vor ihm, ben er fich fchon gebildet batte. Biele Liebe hatte er empfangen, und er hat fie auch wieber gegeben; und in bem Genuffe berfelben, in bem Besize biefer fostlichen Guter ift er bankend mit Segenswuns schen fur alle, bie ihm am nachsten standen, bahingeschieden. —

Barum follten wir nicht banten und loben ben, ber geges ben bat, wenn gleich er wieber babin genommen bat! Furbitte wollen wir thun fur bie, welche ber herr betrubt bat, fur unfern eigenen mitfublenden Schmerg, baß er fie wieder trofte und auf. richte. Ein fcones Gut fur bas gange leben ift fein Anbenten. Bir werben ibn in Liebe fofthalten, und fo wird er auch noch fortmabrend in benen und auf bie wirten, bie ibn in feinem Les benegehalte gefannt, bie ihm in Liebe verbunden gewesen find; und allen, bie es wiffen, welchen Weges er auch in feinem Berufe gewandelt fein murbe, mird noch fein Unbenfen mahnend treibend belehrend fein. - Ja fo wollen wir benn Gott banten und ibn bitten, bag er fich berer troffend annehme, bie bas toftlichfte Gut ihres lebens in feine Banbe guruttgeben muffen; bag ber Friede bes babingefchiebenen auch über ihr Berg fomme, und fie miffen, baß fie ibn nicht verloren haben, festhaltend an bem Borte bes Berrn, bag alle, welche ber Bater ibm gegeben bat, ba fein fol-Ien, wo er ift. Amen.

### IV.

## Rede

am Grabe bes Professors Dr. R. 98.

Unfre Sulfe fei im Ramen bes herrn, ber himmel und Erbe gemacht hat. Amen!

enn wir ein einzelnes in ber Gemeinschaft ber Christen geführstes und geschlossens leben zu dieser Statte begleiten, so geziemt es und bernhigt zu sein über benjenigen, ber von uns abgeschieben, und bessen Geele nun in Gottes Hande gelegt ist. Die ewige Weisheit, welche zugleich die ewige Liebe ist, hat jedem das Ende bes Lebens bestimmt, und allein derjenige der ins verborgene sieht weiß, wie reif die Seele ist um befreit zu werden aus dieser irs bischen Pilgerschaft, welche Wirkungen die Ersahrungen und Lau-

IV. Gag

terungen bes Lebens in selbiger hervorgebracht haben um sie bim zusühren zu bem ihr gesetzten Ziele. Aber wir fragen, Wer ist's, ber ba leidet burch das Abscheiden des einzelnen aus dem gewohnten Rreise seiner Thatigkeit? Was hatte er noch thun und leisten können, ware langeres Leben ihm beschieden gewesen? Wenn es benn ein Hausvater oder eine Hausmutter ist, wo der Tod Wittwen und Waisen macht, da ergreist uns ein schwerzliches Sefühl, das wir nicht haben, wenn es ein einzelnes Leben ist, das abgerrusen wird.

Frub ift unfer verftorbener Freund von ben garteften und fußeften Banben bes Lebens geloft worben; und bennoch ift es bier nicht wie gewöhnlich! Welch ein feltenes ichones Geschitf ift et, bag brei Bruber ein gemeinsames bausliches leben geführt eine Reibe von Jahren unter ben Ingen ber leitenden liebenden Dut ter, bie fie erzogen, bis ber eine bingerufen marb in bie Ferne burch burgerliche Pflichten, und ben anbern ber herr ber Beit und bes lebens abgerufen bat! Aber bie Bruder und Rinder ber Brib ber find boch verwaift; benn feine Liebe maltet und forgt nicht mehr freundlich in ihrer Mitte. Wie vielfach ift aber ber Urt, bem wir unfre und ber unfrigen Gefantheit vertrauen, auch in bas Ramilienleben andrer verflochten! Es giebt nicht leicht ein garteres Band fur ein Sauswesen als bas, welches und mit einem folchen funftverftandigen Freunde verbindet; wie nab und innig muß et in alle Berbaltniffe bes auferen lebens ja in bie garteften geiftigften bineinfchauen, und ift er nun ein liebendes Gemuth, welches fo fein Leben vervielfaltigt, fo laft er auch bei feinem Scheiden gar viele guffen binter fich. Und fo fpreche ich benn in meinem und in gar vieler Ramen ben innigften Dant aus fur bad, was wir in unfrem verftorbenen Freunde batten; Trauer und Behmuth über bas, mas wir an ibm verloren. Doch nicht allein auf biefem Gebiete mar er unermudet und liebevoll thatig fondern auch als offentlicher Lehrer feiner Wiffenschaft, und zwar nicht nur fur unfre akabemische Jugend, fonbern auch indem er feine Forschungen auf bem Gebiete ber Natur nach seinen Runfierfabrungen offentlich befannt machte. Beibe, ber Jugenblehrer und ber Schriftsteller, erfuhren in ber Zeit mehrerlei Bechfel ber Um erfennung, je nachbem einer fest auf bem Wege bleibt, ben er eingefchlagen hat, bie bewegliche Meinung aber fich bervorthut und um ihn herum schwantt; und bas vorzüglich in ten geheimnifs vollen Erscheinungen des Lebens, worin fich leibliches und geifite ges bewegt, bag wir gittern vor ber moglichen falichen Deutung - oft reigen fie bie Wifibegierde, oft schauere bie menschliche Ratur jurutt vor ber Tiefe bed Bebeimniffes, gurcht ergreift bie

Menfchen, daß verberblicher Bahn fich mifchen mochte in Forfdungen, bie in ungewiffem Lichte fchweben, - und fo muffen wir fagen, baf auch bie Gunft biefer Beftrebungen nothwendig. manniafachem Bechfel unterworfen ift. Es gab eine Beit, wo bier fein Bort und feine Bebre leitend mar; fie ging vorüber, aber er fuhr fort gu forfchen, und die Milbe, welche er gegen bie entgegengesetten Meinungen und Unfichten bewied, und bie Offenbeit, womit er verfuhr und mittheilte, murben feine Forschungen noch nuglicher gemacht und noch mehr verbreitet haben. jum Erofte fur alles, was ihm fo fruh entriffen murbe, und um bas Gleichgewicht in feinem innern berguftellen gegen ben Uns brang von außen, mar ihm Liebe jur eblen Dichtfunft beigefellt, mit beren garten Gaben er oft ben vertrauten Rreis feiner Freunde erfreute, beren Uebung unter ben Mubfeligfeiten feines Berufes. ibn belebte, aber jugleich feine Thatigteit über bas gebuhrenbe Dag erhohte. - Doch nicht biefes, fonbern wie er fich bingeges ben bat ber Uebung feiner eigenen Runft, als ein neues noch uns erflartes Uebel biefe Stadt beimfuchte, feine glufflichen Beffrebungen babei bie Roth ju lindern, ber Drang, ber ibn befeelte, feine Betrachtungen und Erfahrungen mitzutheilen, bag wo noch Gegenben beimgefucht murben auch unfundigen Mittel bagegen gu Gebote flanben, - biefe Unftrengungen haben feinem überthatis gen leben bie Rraft geraubt und ihn fchneller ale fonft gefcheben ware feinem Ende jugeführt. Aber in allen feinen guten und eblen Beftrebungen, überall in ber Ausübung feiner Runft wie im vertraulichen Rreife ber Freunde voll Liebe und Theilnahme, war an ihm zu merten ber Geift acht drifflicher Frommigfeit, bas irbifche und zeitliche führte ibn überall aufe emige; und fo war es ihm gegeben fein leben fo gu fubren, bag unfer Schmerg boch ficher vertrauen fann, er bat bie Aufgabe feines Lebens geloft, die Reife bes Gemuthe erlangt, nach ber wir alle binieben ringen, und ift aufgenommen in jene hoberen Regionen bes Das feine, mobin und nur ber Glanbe tragt. Go fei beny Gott gepriefen fur alles, was er gab und mas er nahm, fur alles eble liebe aute, bas er burch tiefes Wertzeng verrichtet bat, fur bie Linberung menfchlicher Leiben, bie burch ibn vollbracht murbe, fur ben Genuß eines eblen Gemuthe, ben unfer abgeschiebener Freund allen gab, die ihm naher ftanden, und fo fei jest und immerbar hiefur wie fur alles ber Rame bes herrn gelobt. Umen!

(Bei ber Grabesmeihe burch breimaliges Befreuen bes Garges mit Erbe.)

Bon ber Erde bift bu gekommen, zu Erbe follft bu wieder werben; ber herr aber wird bich auferwetten am jungften Lage. Amen!

(Gebet nach Schliegung bes Grabes.)

Allmächtiger allbarmherziger ewiger Gott, beffen Weisheit uns geordnet hat hier keine bleibende Statte zu haben, wir danfen dir, daß du uns deinen eingeborenen Sohn Jesum Christum nicht allein gesandt sondern auch ihn dem Tode unterworfen half, daß wir erkennen, der Junger könne nicht sein über seinen Reister, und uns der Ordnung fügen, daß auch wir wieder zur Erde werden sollen. Segne jede christliche Bestatung dazu, daß wir weiser werden zur Seligkeit, und daß anch wir einst willig und gern beinem Ruse solgen. Darnm verleibe und Gnade in dieser Zeitlichkeit, das zu suchen was ewig ist und beinen heiligen Willen vor Augen zu haben in der Hossmung, daß wir am jungsten Tage auserstehen werden zum ewigen Leben durch beinen Sohn, in dessen Ramen wir dich anrusen, Unser Bater u. f. w.

Der herr fegne und und behute und, ber herr laffe fein Untlig leuchten über und und fei und gnabig, ber herr erhebe fein Ungesicht auf und und gebe und feinen Frieden bier in ber

Beit und bort in Ewigfeit! Umen.

### V.

### Rebe an Nathanaels Grabe ben 1. November 1829,

Veine theuern Freunde, bie ihr hergetommen feib um mit bem gebeugten Bater am Grabe bes geliebten Rintes gu trauern! ich weiß, ihr feib nicht getommen in ber Meinung ein Robr gu feben, bas vom Winde bewegt wird. Aber was ihr findet, ift boch nur ein alter Stamm, ber fo eben nicht bricht von bem Ginen Bind ftoffe, ber ibn ploglich aus beitrer Bobe getroffen bat. ift es! Fur einen zwanzigjahrigen vom himmel gepflegten und verfdonten glufflichen Saudfand babe ich Gott gu banten, fur eine weit langere von unverbientem Gegen begleitete Amteführung, fur eine große Rulle von Freuden und Schmergen, bie ich in meinem Berufe und als theilnehmenber Freund mit anbern burch gelebt habe; manche fchwere Bolfe ift uber bas leben gezogen, - aber was von außen fam bat ber Glaube übermunden, mas von innen bat bie Liebe gut gemacht: nun aber bat biefer Eine Schlag, ber erfte in feiner Urt, bas Leben in feinen Burgeln er fcuttert.

Uch, Rinber find nicht nur theure bon Gott und anvertraufe

Pfanber, fur welche wir Rechenschaft ju geben haben, nicht nur unerschöpfliche Gegenftanbe ber Gorge und ber Pflicht, ber Liebe und bes Gebete: fie find auch ein unmittelbarer Gegen fur bas Sans, fie geben leicht eben fo viel ale fie empfangen, fie erfrifchen bas leben und erfreuen bas Berg. Gin folder Gegen mar nun auch biefer Rnabe fur unfer Saud. Ja, wenn ber Erlofer fagt, baß bie Engel ber fleinen bas Angeficht feines Batere im Simmel feben, fo erichien und in biefem Rinde, als fchaue ein folder Engel aus ihm heraus, bie Freundlichkeit unfere Gottes. — Als Gott ibn mir gab, war mein erftes Gebet, bag vaterliche Liebe mich nie verleiten moge mehr von bem Rnaben gu halten als recht fei; und ich glaube, ber Berr hat mir bies gegeben. weiß febr wohl, es giebt weit ausgezeichnetere Rinder an geiftigen Saben, an regem Gifer, und auf die fich weit großere Erwartuns gen bauen laffen von tem, mas fie in ber Welt leiften werben, und ich freue mich, wenn es beren recht viele giebt. Als ich ihm ben Ramen gab, welchen er führte, wollte ich ihn buch benfelben nicht nur als eine theure willfommne Gottesgabe begruffen, fonbern ich wollte badurch jugleich ben innigen Bunfch ausdruffen, bag er moge werben wie fein biblifcher Ramensahn, eine Geele, in ber fein Falich ift; und auch bas hat mir ber herr gegeben. Reblich und trenberzig wie ber Anabe war fchaute er voll Bertrauen jebem ins Muge, ju allen Menfchen fich nur gutes verfes bend, und falfches haben wir nie in ihm gefunden. Und eben beshalb, meine theuern Rinber, bie ich hier um mich febe, weil er wahrhaft war, blieb er auch frei von manchem truben, mas fonft auch euren Jahren fchon naht, war ihm auch felbftifches Befen fern, und trug er Liebe und Bohlwollen gu allen Menfchen. Go lebte er unter uns als bie Freude bes gangen Saufes; und ale bie Zeit gefommen war, ba es nothig fchien ibn in eine großere Gemeinschaft ber Jugend und in weitere Rreife bes Unterrichte einzupflanzen, fing er auch ba an fich einzuleben und zu gebeihen, und auch ber verbiente und wohlgemeinte Cabel feiner Lehrer fiel auf guten Boben. Go gebachte ich ihn noch weiter gu begleiten mit vaterlichem Muge und erwartete rubig, in welchem Dage feine geiftigen Rrafte fich weiter entwiffeln, und nach melcher Seite menschlicher Thatigfeit bin feine Reigung fich wenden Ma, wenn ich mir oft fagte in gang anberm Ginne als nun geschehen ift, bag es mir nicht gegeben fein murbe feine Erziehung zu vollenden, war ich boch gutes Muths. Ich fah auch bas als einen schonen Segen meines Berufs an, bag es ihm bereinft nie feblen murbe treuen vaterlichen Rath und fraftigen Beiftand zu finden um meinetwillen; aber ich hoffte, er werbe ibm auch nicht entsteben um feinetwillen.

Diefe mir uber alles wichtige Aufgabe fur mein ganges übriges leben, an ber mein Berg mit voller Liebe bing, ift nun unaufgeloft burchftrichen, bas freundlich erquiffenbe Lebensbild ift ploglich gerftort, und alle hoffnungen bie auf ibm rubten liegen bier und follen eingefenft werben mit biefem Garge! Bas foll ich fagen? Es giebt einen Troft, burch ben fich viele fromme Chris ften befdwichtigen in folchem Salle, ben auch mir fchon mancher liebe freundliche Mund in biefen Tagen gugerufen bat, und ber um fo weniger ju uberfeben ift, als er von einer richtigen Cod sung ber menfchlichen Schwachbeit ausgeht; es ift namlich ber, baß Rinber, bie jung hinweggenommen werben, boch allen Gefab. ren und Berfuchungen biefes lebens entrufft und zeitig in ben fichern Safen gerettet find. Diefe Gefahren maren auch gemiß bem Rnaben nicht gang erfrart; aber boch will biefer Troff nicht recht bei mir haften, wie ich bin. Wie ich biefe Welt immer anfebe als bie, welche burch bas leben bes Erlofers verherrlicht und burch bie Wirkfamkeit feines Beiftes ju immer unaufhaltfam mis terer Entwifflung alles guten und gottlichen gebeiligt ift; wie ich immer nur habe fein wollen ein Diener bes gottlichen Wortes in freudigem Geift und Ginne: warum benn batte ich nicht glauben follen, bag ber Gegen ber chriftlichen Gemeinschaft fich auch an ibm bemabren murbe, und bag burch chriftliche Erziehung ein unverganglicher Same in ihm mare niebergelegt worben? warum follt ich nicht auch fur ibn, felbft wenn er ftrauchelte, auf bie quabige Bemabrung Gottes hoffen? warum nicht feft vertrauen, bag nichte ibn werbe aus ber Sand bes herrn und Beilandes reifen tonnen, bem er ja geweiht mar, und ben er auch aus findlichem Bergen ichon angefangen hatte gu lieben, wie benn noch eine feiner legten besonnenen Mengerungen in ben Tagen ber Rrantbeit eine freundliche Bejahung mar auf bie Frage ber Mutter, ob et auch feinen Beiland recht liebe. - Und biefe Liebe, mare fie auch nicht gleichmäßig fortgeschritten, batte fie auch bei ihm ihre Gtorungen erfahren: marum follte ich nicht boch glauben, baß fie ibm nie murbe verlofchen fein, bag fie ibn boch bereinft murbe gan; beberricht haben? Und wie ich Duth gehabt hatte bas alles mit ibm burchzuleben, ibn babei gu ermabnen, gu troften, gu leiten: fo ift mir jene Betrachtung nicht fo trofflich wie vielen anbern. Muf anbre Beife ichopfen viele trauernbe ihren Eroft aus einer Rulle reigenber Bilber, in benen fie fich bie fortbeftebenbe Gemeinschaft ber vorangegangenen und ber guruffgebliebenen barfiel len, und je mehr biefe bie Geele erfullen, um befto mehr muffen

alle Schmergen uber ben Tob geffillt werben. Aber bem Danne, ber gu fehr an bie Strenge und Scharfe bes Bedantens gewohnt ift, laffen biefe Bilber taufend unbeantwortete Fragen guruff und verlieren baburch gar viel von ihrer troffenben Rraft. Go ftebe ich benn bier mit meinem Trofte und meiner hoffnung allein auf bem bescheibenen aber boch fo reichen Worte ber Schrift, Es ift noch nicht erfchienen, mas wir fein werben; wenn es aber erfcheis nen wird, werben wir ibn feben, wie er ift! und auf bem fraftigen Gebete bes herrn, Bater, ich will, bag wo ich bin auch bie feien, die bu mir gegeben haft. Auf Diefen ftarten Glauben gefint und von findlicher Ergebung getragen fpreche ich benn von Bergen, Der herr hatte ibn gegeben, ber Rame bes herrn fei gelobt bafur, bag er ibn mir gegeben, bag er biefem Rinbe ein wenn auch furges boch belles und beiteres und von bem Liebes. bauche feiner Gnate ermarmtes leben verlieben, baf er es fo treu bewacht und geleitet hat, baf fich nun bem theuern Undenken nichts bitteres beimifcht, vielmehr wir bekennen muffen, bag wir reichlich gefegnet worten find burch bas liebe Rinb. Der herr bat es genommen; fein Rame fei gelobt, bag er es wiewol genommen und boch auch gelaffen bat; baf es und bleibt auch bier in unaustofchlichen Erinnerungen ein theures und unvergangliches Cigenthum.

Doch ich fann mich nicht trennen von biefen ber Bermefung geweihten Ueberreffen ber lieblichen Geftalt, ohne nun auch noch nachtem ich ben herrn gepriefen ben gerührteften Dant meines Bergens auszusprechen por allen ber theuern Balfte meines lebens, burch welche Gott mir biefes Rind gefchenft, fur alle mutterliche Liebe und Treue, die fie ihm bewiesen von feinem erften bis gu feinem legten in ihren treuen Urmen ausgehauchten Uthemguge; und meinen lieben altern Rindern allen fur die Liebe, mit ber fie Diefem jungften jugethan maren und es ihm erleichterten beiter und froh feinen Weg ju geben in ben Echranten ber Orbnung und bes Gehorfams; und allen lieben Freunden, bie mit uns fich an ibm gefreut und mit und um ibn geforgt haben, jumal aber euch, liebe Lehrer, bie ihr es euch gur Freude machtet an ber Ents wiftlung feiner Geele thaiigen Theil zu nehmen, und euch, ibr lieben Gefpielen und Mitfchuler, die ihr ihm in fiedlicher Freund. Schaft zugethan maret, benen er fo manche von feinen froberen Stunden verbanfte, und bie ihr auch um ibn trauert, weil ihr gern auf bem gemeinschaftlichen Wege noch weiter mit ihm fort. gegangen maret; und allen benen Dank, bie mir biefe Stunde bes Abschiebe Schoner und feierlicher gemacht haben.

Aber mit bem Danke verbindet fich ja immer gern eine Ge-

acugabe; und fo nehmet benn ihr alle jum Anbenten an biefen mir fo fchmerglid, bebeutenben Augenbliff noch eine moblgemeinte Gabe driftlicher Ermahnung. Meine Gattin und ich, wir baben beide biefes Rind berglich und gartlich geliebt, und überbies find Kreundlichkeit und Milbe ber berrichente Con unfere Sausmefens: und boch gieht fich burch unfere Erinnerungen an bas leben mit bem geliebten Rnaben bie und ba ein leifer Con bes Bormurfs hindurch; und fo glaube ich benn, es geht vielleicht feiner babin, gegen ben biejenigen, bie am meiften mit ibm zu leben batten, fich wenn fie fich vor Gott prufen vollfommen genügten, mare auch bas anvertraute leben nur eben fo furg gemefen wie biefes. Darum lagt une boch und alle unter einander lieben ale folder bie und balb und ach wie balb! fonnten entriffen merben. fage bas euch Rinbern und glaubt mir, tiefer Rath, wenn ibr ibm folgt, wird euch feine unschuldige Freude truben, aber euch gemiß por vielen wenn auch nur fleinen Berichulbungen bewah. ren. 3ch fage es euch Eltern; benn wenn ihr nicht in meinen Rall fommt, werdet ihr euch befto ungetrübter ber grucht biefes Bortes erfreuen. 3ch fage es mit meinem beften Dante cuch Lehrern; benn wenn ihr auch ju febr im großen mit ber Jugend au thun babt um euch mit bem einzelnen befonbere in Berbalmig gu fegen, fo wird boch immer mehr alles was ihr thun mußt, um Ordnung und Gefeg aufrecht zu halten, von bem rechten Geifie beiligender driftlicher Liebe burchbrungen fein. Ich ja, laffet und alle einander ale folche lieben, bie balb von einander tonnen getreunt werben!

Nun du Gott, ber du die Liebe bist, laß mich auch jest nicht nur beiner Allmacht mich unterwerfen, nicht nur beiner um erforschlichen Weisheit mich sügen, sondern auch deine väterliche Liebe erkennen! Mache mir auch diese schwere Prüsung zu einem neuen Segen in meinem Berufe! Laß für mich und alle die meinigen den gemeinsamen Schmerz ein neues Band wo möglich noch innigerer Liebe werden, und ihn meinem ganzen Hause zu einer neuen Anfassung deines Geistes gereichen! Gieb, daß auch diese schwere Stunde ein Segen werde für alle, die hier zugegen sind. Laß und alle immer mehr zu der Weisheit reifen, die über das nichtige hinweg sehend in allem irdischen und vergänglichen nur das ewige sieht und liebt, und in allen deinen Nathschlüssen auch deinen Frieden sindet und das ewige Leben, zu dem wir durch den Glauben aus dem Tode hindurch gedrungen sind. Aunen.



# DATE DUE

**DEMCO INC 38-2931** 





### 3 2044 023 307 788

| DATE DUE |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

DEMCO INC 38-2931





### 3 2044 023 307 788

| DATE DUE |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

DEMCO INC 38-2931



